

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

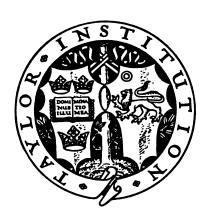

89 e 8

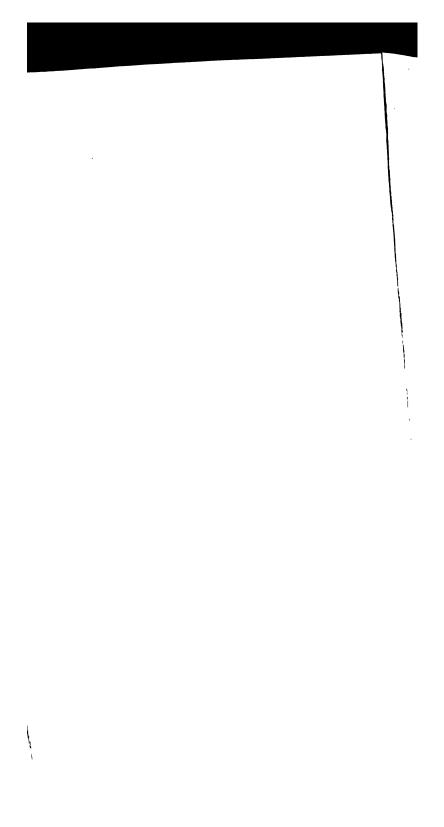



89 e 8

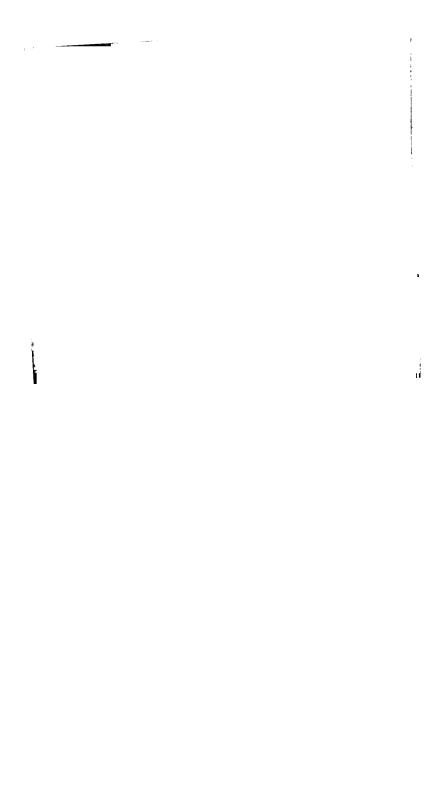



•

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

89 e.8





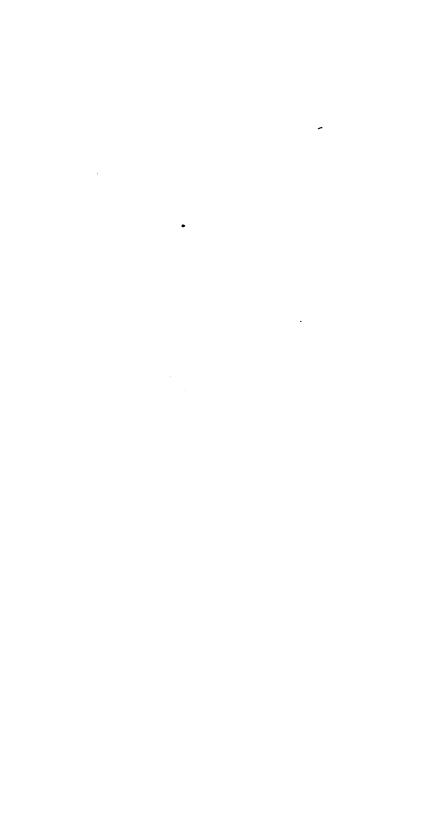

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

89 e.8

### .થા ા τ દા,

o o n

Carl Ritter.

Band IX. Rlein = Afien.

Theil II.

# Die Erdfunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

# allgemeine vergleichende Geographie,

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

von

Carl Ritter,

Dr. u. Prof. p. Ord. a. b. Univ. in Berlin, Mitgl. b. Ron. Acab. b. Biffenfc. baf., Ritter D. roch. Abl.-Drb. 2.Rl. m. Gichl., wieb. Drb. p. le Merite Friedeneff.; Command. 2.Rl. b. 2mi, Sanderb. v. golb. 2dm., Commanb.b. Grlof. Drb. v. Griechenl.u. b. Rgl. Baber. St. Ricaels., wie Maximil. Drb. f. R. u. W., Ritt. b. Dannebrog., Norbftern- u. R. Sachf. Co.-Berb.-Drb., R. b. Stanist.-Drb. 2. Rl. m. b. St. ; Wirfl. Witgl. b. Wetterauifch. Gef. f. b. gef. Raturt. ; correfp. Chr.. D. b. Gef. f. alt. beutfche Gefch. ; ausw. Mitgl. b. R. Coc. b. Biff. in Gott., b. Gentenberg. Raturf. Gef. g. Frantf. a. D.; ausm. Ditgl. b. Soc. Asiat. L. Géogr. in Bar., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr.Br., b. Roy. Geogr. Soc. in Sonb., b. R. Dan. Gef. d. 28. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. norb. Alterthet. baf.; Ehr.-M. b. Raif. R. Acab. b. B. in St. Betereb. u. b. Naturf. Gef. in Mostau, wie b. Raif. R. geogr. Gef. in Vetereb. u. d. geogr. Gef. in Frankf.a.M., b. Goc. b. M. in Stodh.; Corresp.et Associé étranger de l'Acad.Roy. des Inscr. et Bell. Lettr. de l'Inst. Impérial de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Raice, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnol. in Bar., ). Cornw. Polytechn. Soc., b. Soc. scient. d. Pyrén. oriental. in Berpign., b. Baf. Ratuf. . Membre corresp. de la Comm. centr. de Statist. du Royaume de Belg.; rt. R. b. btfd. morgl. Gef., Chr.-M. b. Raif. Acab. b. B. in Bien u. b. bort. R.R. geogr. Oct.; For. Member of the Roy. Soc. of Lond. f the prom. of Natural Knowledge, and b. Archaolog. Coc. in Athen, b. Ron. Baber. Acab. b. B. in Munchen, orb. ausw. D. Lantw. Chr.-D. d. Amer. Acab. b. Runfte u. Wiff. ju Bofton, Maffachufetts, b. Americ. Geogr. and Stat. Soc.; Corresp. dell Imper. e Reale Ateneo Ital. Firenze u. b. Magyar Academia in Befth, wie ber Bohm. Goc. b. 2B. in Brag Ditgl.

> Neunzehnter Theil. Drittes Buch. West-Asien. Klein-Asien. Band II.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1859.

Gebruckt und verlegt
bei Georg Reimer.

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex coni Baco de form. calid. Apho

## Vergleichende Erdkunde

bes

# Halbinsellandes Klein-Asien,

bon

Carl Ritter.

3 meiter Theil.

Berlin, 1859. Berlag von G. Reimer. "Citius emergit veritas ex errore, c Baco de form.

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Ib. XIX.

Drittes Buch.

West = Asien.

Die westlichen Glieberungen.

Sechfte Abtheilung.

Das halbinselland Rlein-Afien ober Anatolien.

Fortsetung. Theil II.

### 3meiter Banb.

### Bierter Abschnitt.

Die großen Landströme Rleinasiens mit ihren Stromgebieten auf ber Sübseite ber Halbinfel.

- \$ 22. Bier und zwanzigftes Rapitel. Die großen eillelfchen Bands frome zum mittellandischen Meere. S. 1-6.
  - 1. Der Dichihan ober Pyramus und fein Stromgebiet. S. 6-119. Ueberficht. S. 6-8.
  - Erlauterung 1. Der obere Lauf bes Dichihan:Spfteme bis Marafc. S. 8-38.
  - Erlauterung 2. Der mittlere Lauf bes Dichihan:Spftems von Marafc bis in die cilicifche Tiefebene. S. 38—56.
    - Die Stadt Marafch und ihre Umgebung bis Anagarba. S. 46-56.
  - Erlänterung 3. Der Fluß und die Stadt Anagarba (Ravarza), jetzt Ain Zarba, die alte Residenzstadt der Rhupenier, die Lage von Adas modana, Tumlo Kalessi. S. 56—67.

gu dem Centralplateau der hoben isaurisch : \$
N. Schönborns Querreise von Relenderi über !
nordwärts über den eilicischen Taurus nach

Arwan und den Soghla Gjöl in Jaurien jum Sibi Schehr (vom 17. bis 29. Sept. 1851).

Erlauterung 7. Der Ruftenfaum bes rauben (
tie ober Cilicia aspera. S. 376-398.

tis oder Cilicia aspera. S. 376-398.

1. Bon Maja (Coracefium) in Beft bis gur

(Anemurium) in S.D. Bestliche Abtheils Erlauterung 8. Der Ruftensaum bes rauben Ci ober Cilicia aspera. S. 398-414.

oder Cincia aspera. S. 398—414.

II. Bom Borgebirge Anamur (Anemurium) (
Cavaliere (Approdifias) und Agha Liman
forts Kultensaummeg im Jahre 1812. Mitt

forts Kustensaumweg im Jahre 1812. Mitt Cap Anamur bis Kilindria. S. 398—41 §. 28. Dreißigstes Capitel. Die Gebirgslandsd ketten im Westen von Cilicien, nämlich in Pistria der Alten; die ehemaligen Sandsche der Türken. S. 415—487.

11eberficht. Umfang und die fruheren ethni S. 415-434.

Grlauterung 1. Wanderung burch Isaurien vo (nach Hamilton im 3. 1837). Entdedung ber Bunar, die Schmelzhütte Tiris Ma'aden, der & Keresü oder Bei Schehr Gjöl. Die Aspenseer litis des Strabo. S. 434—459:

Erlauterung 2. Die alte Landschaft Bifibien, Banderung von Rerelu am caralitifchen See gur

- 2. Die Burlu, bas alte Mordiacum ober Apollonia. G. 473.
- Erlänterung 4. Die alte Landschaft Bistoien, bas hentige Samib; Fertsehung. Das Binnenland bes hohen Pistoiens in der Umgebung des Egerdir-Sees bis zu seinem Sudende und der Stadt Egerdir (Selencia Sidera). S. 477—487.
- \$.29. Ein und dreißigstes Rapitel. Die Uebergange von tem gesbirgigen Pisibien nach dem sublicheren ebenen Pamphylien durch die Stromspfteme bis jum Meere. S. 487—534.

  11. 12. 1487—491.
  - Erlanterung 1. Der Curymedon, Kjoprü-Su (b. i. Brudenfluß), auch Ajwaly Tschai, Kassimser Tschai, At Su u. a. ber Turten, S. 491—497.
  - Erlauterung 2. Der mittlere Stromlauf bes Curymeton, ber At Su ron Raffimler bis Gutt (Gelge), Binban, Resme. G. 497-507.
  - Erlanterung 3. Der Eurymedon (mittler Lauf). Fortsetzung. Die Entbedung ber Ruinen ber alten Seige zu Surt ober Serge am Bogbnrun auf ber Grenze von Pisiten und Pamphylien burch Schönborn und Daniells (1842). S. 507—518.
  - Erlanterung 4. Der Eurymedon, Fortsetzung; sein unterer Lauf in ter ramphylischen Ebene bis zum Meere. Die alte Aspendus bei Ballefu (Bolfas). Rach Texier (1836), Fellows (1838), Schonborn (1842 im Mai) und Daniells (1842 im Juni). S. 518—534.
- \$30. 3wei und breißigstes Rapitel. Das Stromspftem bes Ceftrus, At Su, b. i. Belgwasser. S. 534—598. Uebersicht. S. 534—539.
  - Crlauterung 1. Der obere Lauf Des Ceftrus ober Affu, Jebarta (Baris), Aghlafan (Sagalaffus), Girme (Cremna). S. 539-560.
  - Erlauterung 2. Der mittlere Lauf bes Cestrus ober Affu, nach A. Schönborns Entbedungen (im Jahre 1841 und 1851). S. 560 562.
    - Ueberficht. Der Seelessel Surlit, ber Gjot bunar, ber Gjoteh Gjol und ber Emissar bes Egerbir-Sees zu ber Region ber unterirbifchen Basserlaufe (Duben). S. 560.
    - Die Erforschung des Seeteffels Sutlit mit dem Meneschlus Mas naftyr, des großen Queliftroms Gjötbunar wie der Dudenregion am Godeh Gjöl bis jum Egerdir: Sudende. S. 562.
  - Erlanterung 3. Der mittlere Lauf des Cestrus oder Atsu, Forts segung. Die Erforschung des Rutschaft Su und der Ruinen von Rarabanulo (Bednelissus) und Bauulo (Bingela?). S. 569—576.
  - Crlauterung 4. Die Chene Pambut Dwaffp (bie Baumwollens Ebene), die Borftuse des hochlandes im mittleren Stromgebiete bes Ceftrus und ihre fublichen Eingange, nach Schönborus Beg aus der

BOL. WITH HILD DITIBLE HELD O. ....

und bas Bestadeland ber fleinen Ruftenflette 1

cien gu Alaja (Coracefium) in Dit gegen L

Abalia (Attalia) und Olbia. E. 598-623. lleberficht. S. 598.

Erlauterung 1. Die öftliche Abtheilung ber pa

ber Munbung bes Gurymedon bis jum Borgebir ceffum) an ten Brengen ber Cilicia Trachea; S

Melas, die fleine Cibpra. S. 599-610.

Erlauterung 2. Die Querftrage von ber pam Alaja und von Aspendus birect gegen Rord burd

fette jum Plateaulande ber caralitifchen und t

nach v. Richter (1816) und Schonborn (1851). 1. D. v. Richters Routier von Alaja über b

Schehr (vom 7. bis 11. April 1816). @

2. A. Schonborne Abstieg vom boben Blate trogitifden und caralitifden Seen von f Bebirge gur pamphylifchen Rufte nach Mey (vom 29. September bis 4. Oftober 1851

S. 32. Bier und breißigftes Rapitel. Der Ri und bas Beftadeland ber fleinen Ruftenfluffe; Lucien und Abalia; Fortfegung. S. 623-Ueberficht. S. 623.

Erlauterung 1. Der Golf von Abalia mit & Gingangen von Lycien nach Pamphylien burd **6.** 624—636. Erlauterung 2. Auffuchung ber alten Olbia; und Schonborn. S. 636-640.

Die Stadt Adalia. Attali

über Tefenu bis zum Buldur: See und Ascania an der Sudgrenze Bbrogiens. S. 674—695.

- 1. Corancez erftes Routier (1812). S. 674.
- 2. Coonborns Routier (1841). S. 681.
- 3. Schonborns Routier am unteren Laufe bes Istenag Tichai. S. 684.
- 4. Schönborns Routier burch bas pisibliche hochland (1842). S. 686.
- 5. Schönborns Routier jum Kestel Gjöl (1842). S. 690.
- 6. Schonborne Umwanderung bes Reftel-Sees. S. 691.
- Erlanterung 6. Das Plateau des Keftel: Sees, Fortsetzung. Rud: blid auf die alte Geschichte. Die Landschaft Milyas der Alten, zwis schen Bamphylien, Pisitien, Phrygien, Lycien. Die Bageingange der Officite aus Pamphylien, Cretopolis, Termesjus Minor bei Padam: Agbatsch und Susu. S. 696—716.
- \$.33. Funf und breißigstes Rapitel. Das lycifche Borland; bas alte Lycien (Auxla) zwifchen Pamphylien und Carten, fudwarts Bifirien, Phrygien und Lybien, die heutige turfische Landschaft Mentesche. S. 716—800.

lleberficht. G. 716-741.

- Erlanterung 1. Das Ruftengebirge ber Solymer (Tachtaly Dagh) am Oftrande Lyciens von dem heiligen Borgebirge (Ieçà ăxea) ober Cap Chelidonia (Schelidan der Türken), über Siderus, Olympus, Phaselis und Idyros bis zum Climax und der Insel Raschat (Atelebusa) in Pamphylien. Die Chimaera. S. 741—765.
- Erlauterung 2. Die Bestigehange ber Solymer-Gebirge gegen bie Gbene von Almaly zu. Schönborns Beg von Tschandyr über Kartvifch Jaila, die Ruinen von Gjölbschüt und Gödene nach Olympus und
  von da über Tschusturba und Corydallus nach Limpra. S. 765—768.
- Erlanterung 3. Die Bieberentbedung der großen Stadt Termeffus im Solvmer-Gebirge und ihres hauptgrengpaffes von Lycien und Pisfirien nach Pamphylien, mit vielen Denkmalen, durch Spratt, Forbes, A. Schönborn und A. v. Pourtales. S. 768—786.
- Erlanterung 4. Die Wanderung durch die hohe Plateauebene von Rordlycien aus dem Engpasse von Termessus, von Gulit Chan und Istenaz Ashai (Colobatus) den Strom auswärts durch die Milyas, Cabalia und die Cibyratis am Surt Gjöl (Caralitis), am Rahat Dagh und dem Gulhissar Gjöl vorüber zur Ebene am ober ten Gerenis Ischai (Indus) zu der großen Ruinenstadt Cibyra bei Cherzum, nach Spratt und Forbes. S. 786—800.
- \$.34. Seche und breißigstes Kapitel. Die cibpratische Plateaus landichaft. Die hochebene von Almaly und Awlan im Often, Die centrale hochebene von Gugishiffar poer Die Cibpratie im engeren

über Almaly und Awlan zum Limprusstusse und der Mee Phineka und Myra (vom 9. bis 14. Dez. 1841). S. 8 rläuterung 3. Das osteibyratische Plateau von Aln sezung. Der britischen Reisenden Wege von West geger Denoanda über Eskihistar zur Stadt Almaly. Das G Almaly, nach Hostons, Fellows, Spratt und Forbes. Srläuterung 4. Die Westseite der Umgebung des Awla seines Justusses, des Aktschaft mit Armudly (Kuinen der alte S. 818—821.

rlauterung 5. Das centrale Massengebirge in Lycien, System mit dem At Dagh (weißen Berge) und die vie über dasselbe zur Berbindung des Oftens mit dem Besten lere hohe Alpenpaß von Armudly zum Gerisburun Tschat Kanthusthale. S. 821—830.

irlauterung 6. Die beiben süblichen Querpasse burch t Gebirgsstod bes Cragus von Armubly; ber Rasch Jailas Arsa und ber sübliche maritime Pass über ben Jailany Ralamati, Furnas und Patara, beibe zum unteren 3 S. 830—837.

- 1. Kasch Jailassp:Paß. S. 830.
- 2. Der fübliche maritime Querpaß von Armubly. S. frlauterung 7. Die Nordwege vom Awlan-See ober tieferen Stufe der Cibyratis über Oenoanda und weit Gjöl zur oberen Stufe des nordwestlichen eibyratischen PRach zwei verschiedenen Expeditionen Schönborns im Mpril 1842. S. 837—846.

erlauterung 8. Fortsetzung ber Wanderung Schönby

- Erläuterung 1. Das Plateangebiet des oberen Stromgebietes des Gerenis ober Dolaman Tichai nach seinen drei großen Queliftromen: Baindyr (Lysis, Caularis), Jazyr : Gjöl: Tichai zum Gulhisar und Birnas: Tichai (Indus) mit dem Pirnas: Passe und den Ruinen von Bubon und Ebedschift. S. 856—870.
- Erlauterung 2. Das Plateaugebiet des oberen Stromspftems des Gerenis oder Dolaman Tschai (Indus) von Bubon an Cibyra vorsüber zur Karajyk Owasiy am Südsuße des Cadmusspftems. S. 870—887.
- Erlanterung 3. Ein Durchflug burch bas norbliche Sochland ber Cibyratis mit Umblid auf einige feiner characteristischen Buftanbe burch v. Bourtales im Jahre 1842. S. 887—891.
- \$.36. Acht und dreißigstes Rapitel. Das Stromspftem des Doslaman Tichai (Indus) aus der hohen Plateaulandschaft der Cibysratis durch das Tiefthal bis zu seiner Mundung am Meere. Der Gereniss, Gurlits, Dolaman: Tichai und sein Gebirgsbegleiter gegen die Seite von Carien; das carische Grenzgebirge, Boz Dagh, Salsbacus. S. 891—934.

lleberficht. S. 891-894.

- Erlauterung 1. Das Rordende des carifchen Grenzgebirges (Salbacus), ber Ryzushiffar Dagh und die Pagübergange aus der Cibyzratis vom Indussyftem westwarts nach dem angrenzenden Carien, durch die tiefe Einsenkung von Trapezopolis (Makus) und über den Dawasshochvaß nach Ryzushschil (Sebastopolis), Medet (Heraclea pros Salbaco) nach Dawas (Tabac). S. 894—903.
- Erlauterung 2. Der mittlere Lauf bes Gerenis ober Dolaman Tichai von ter Karajvt Dwasip sudwarts bis zum Einstuß bes Gurlik Tichai und dessen Quellftrome auf ter großen eibpratischen Plateaus Querstraße von Pirnas bis zur Wildniß von Gurlik-tjoi. S. 903—906.

Anmerkung. Der Buffuß des Gurlik Tichai, Oftzufluß zum Dolaman Tichai und das Gebiet seiner Quellftrome in der westlichen Gliederung des Massichus: Spftems. S. 907—909.

- Erlanterung 3. Der untere Lauf des Dolaman Tichai, von Gurlit fioi an mit den westlichen Seitenwegen zum Ridigez-See und dessen Ansstus durch den Dolaman Tichai zum Meere. Der Calbissluß und die Auinen der antiken hafenstadt Cannus (Kauvos). S. 909—924. Erlanterung 4. Das Mündungsland des Bolaman Tichai (Indus)
  - Erläuterung 4. Das Mündungsland des Dolaman Tschai (Indus) und das Gestadeland von ihm ostwärts mit seinen Alterthumsresten und antiken Ortslagen von Calynda, Crya, Dacdala, am Golf Glaus (Golf von Makri). S. 925—934.
- \$ 37. Renn und dreißigstes Kapitel. Das vom hohen Plateau, boden abfallende vielgegliederte Gebirgsland Lyciens im engeren

burch bie Thierwelt. G. 1192-1200.

### Drudfehler.

- 5. 225. 3. 3 v. u.: lies Conftantius II.
- 5. 245. 3. 9 v. o.: lies Rigte S. 250.
- 5. 800. 3. 12 v. u.; ftatt Bier und breißigstes lied Si gigftes Capitel.
- 5. 824. 3. 3 v. u.: ftatt Arla lies Arfa.

# Rlein = Asien.

3meiter Banb.

-

### Das Halbinselland Klein=Asien ober Anatolien.

Fortsetung. Theil II.

### Bierter Abschnitt.

Die Landströme Klein-Asiens mit ihren Stromgebieten auf ber Sübseite ber Halbinsel.

§. 22.

Bierzwanzigstes Rapitel.

Die großen cilicifden Lanbströme zum Mittellänbifden Meere.

 imgebiete wird hier zuerst die Ret sen mann, ihren Berzweigungen die größten Landstrecken Cilicin lebendige Abern, characterisirt sind; dann erst werd kürzeren Küstensküssen und den ihnen zugehörigen Länt czehen, weil sie nur einen untergeordneteren Einfluß dichaften und deren Bevölkerungen ausüben, da sie mittenverzweigung, in engen Klüsten die Bergsetten dur ie breiteres Borland das Meer erreichen, und die starre ssen selbst dadurch ihren Wirkungen weniger unterworser ien abhängig geworden sind.

Ein foldes breiteres Borland, bie fogenannte C is ober Campestris, auch folechthin nur bie Chene (ned a Türken Tichutur-oma, b. i. bie tiefe Cbene, welcher bie Sauptstädte Ciliciens, wie Tarfus, Abanc ib andere, an bem untern Laufe ber großen Landströme nnten und die Mündungen ber Sauptfluffe einander rudt liegen, mahrend ihre Quellen fehr weit auseinan reichnet ben characteristischen Unterschied ber öftlichen steme Ciliciens icon von ben westlichen in bem rau en, bem ebenfalls bas ebene Borland fehlt und weld sigen Bewohnern Itsch Ili (b. i. inneres & iefer Rame bezeichnet Die frühere Grengmart ber Af prien (val. Erdi. XVII, 2. S. 1024, 1595, 1810). ene Cilicien wird in romifcher Beit (bei Ptolemaus n Ramen bas eigentliche Cilicien (& idiws Ki jem unterschieben. 

fürwestliche Berschiebung bieses Anti-Taurus erhalten haben, ber fie theils im obern Laufe folgen mußten, ober bie fie in ben unteren Läufen burchbrochen haben.

Schon in ber Mitte bes 9. Jahrhunberts, nach bem erften mostemifchen Ueberfall im Guboftwinkel von Rlein-Aften, nennt Ifthadri 1) im 3. 850 biefe Bluffe von Oft nach Weft mit ben arabiiden Ramen Didiban und Shoun (Geban ober Giban). bie ihnen bis beute geblieben, und bann ben fluß Berbal, b. i. ben talten, ben Chonus ber Alten, ber mehr burch bie Gefcichte verherrlicht ift als burch bie Größe seines Laufes, und heute nur von ber benachbarten Stadt Terfus Tichai genannt wirb, ba überhaupt bei ben muselmännischen Ginbringlingen bie meisten ber antilen Benennungen im Lanbe in Bergeffenheit gerathen finb, bie wir bagegen bier, ba wir nicht wie bie Türken aus bem Lethe trinten mogen, uns überall wieber, um bes historischen Interesses willen, au vergegenwärtigen bemüht fein werben. Die weiter westwarts burch bas ebene wie raube Cilicien folgenden Fluffe bis am Grenze Bamphpliens bei Coracefium (Strabo XIV. 667). jest Alaja, tonnen, obwol fie oft wild, auch wol wafferreich genug find, boch nur zu ben turzen Ruftenfluffen gezählt werben. einzige aus bem Subrande Lycaoniens und Isauriens hervortretente und bie gange Breite ber Cilicia Trachea nach bem chprischen Recre ju burchbrechenbe Gjöt Su, Calhcabnus ber Alten, macht. burch fein etwas weiterverzweigtes Stromfpftem eine Ausnahme. Liber muffen wir aber auch bier wieber im Boraus bemerten, bag ber Mangel genauerer Renntnig bes Antitaurus feinen Ginfluß auch auf bie benachbarten Stromfpfteme ausübt, und an vielen Stellen ihrer Uferlandschaften bie unmittelbare Anschauung von Beobachtern erft von ber Bufunft zu erhoffen ift. Statt ber Bewifibeit muffen wir uns bier m vielen Stellen nur mit ber Bahricheinlichfeit genügen laffen; um fo forgfältiger ift unfere Quellenangabe um Specialforfdung baburch anguregen, Die für ben Fortichritt ber Wiffenschaft nur zu nothwenbig ift, ba wir oberflächliches Allgemeines, schief ober grabe, halb ster gang unwahr, icon im Ueberfluß besitzen.

Bene Ramen Dichihan und Seihan (allgemeine femitische Appellative für große Strome, von benen ber erfte in ber Form Gibon

<sup>3)</sup> Abu Is'hak el Farsi el Isztachri, Liber Climatum, b. Morbtmann, bas Buch ber Kanber, aus bem Arab. übers. Samburg 1845. 4. Tab. V. 6. 89 m. 40.

"So auch triffst bu ben Dichihan im Lande E Dichihan im Lande Ueber bie besondere Bebeutung biefes Sihan s. unter

### . Der Oschihan oder Pyramus und sein E Uebersicht.

Sübwärts ber Stadt Siwas im Halvsthale unt Daab (Tb. I. S. 15) nabe bem 30° N.Br. und om Meribian ber genannten Stadt, in ber Umgebung Raleffi, entspringen die nordlichsten Quellen bes I ließen unter bem Ramen bes Churma Gu (Th. I. Die Hochebene Palanga Dwa, an beren Oftseite Su an ben Stäbten Gorun und Derenbeh, oftwarts jum Cuphrat fliefit. Gin zweiter von Weft ber, al icher (unter 38" R.Br.) hervorbrechender Quellarm ift beim alten Cocaffue) oftwärte vorüber giebend, welch Rahe zwischen Jarpus und Albistan nach einem &c 20 Stunden ben Churma Su erreicht. Bu biesen b Quellfluffen tritt von Oft ber ein britter, in fast & parallel von ber euphratischen Bafferscheibe berabtom arm, ber Sögüblü Tichai (Weibenflufi), ber ebenfe vorüber fich unterhalb biefes Ortes mit ben beiben a ten Quellströmen vereint, bie nun erft, unter ben Namen Dichihan, Die von ihnen bewäfferte Soche

### Der Dichihan ober Pyramus und fein Stromgebiet. 7

lette, nämlich die füdlichste bieser alpinen hochtetten im Achte Dagh, oberhalb Merasch, verlassen und in seinem mittleren Lause der südwestlichen Normalrichtung seiner weiteren Entwissung solgen kann, die offenbar durch die südwestliche Wendung bes Antitanrus-Systemes selbst bedingt erscheint.

Strabo bat an brei Stellen ben Bhramus erwabnt (Strabo L 52; XII. 536; XIV. 675) und läst ihn in Cataonien entfpringen, womit auch Btolemaus übereinstimmt, der seine Quelle unter 38° R.Br. angiebt, was mit ber Lage bes Bereins ber brei Quellarme bei Albistan gut paßt (Btolem. V. 129), ber bie Quellen bes Sarus noch nicht tannte. Er entspringe, sagt Strabo, in ber Mitte ven Chenen, und mertwürdig fei die tiefe Schlucht (Bo. Joog agiologos), burch bie bas reine Baffer unter ber Erbe unfictbar auf weite Streden fortfliege und bann erft auf bie Dberflache hervorbreche. Werfe man von oben einen Speer binein, fo widerstebe ihm die Gewalt tes Baffers fo febr, baf biefer taum untertande. Rachbem ber febr tiefe und breite Strom ten Taurus erreiche, verenge fich fein Bette wunderbarlich im Durchbruch burch bas Gebirge, bas nur 200 bis 300 fuß breit auseinanberftebenbe Felewante zeige, beren Borfprünge und Boblen einander von einer per andern Seite, wie einft zusammengehörig, entsprechen, wovon fich Strabo felbft als Augenzeuge überzeugte. Der Boben amifchen biefem Durchbruch ift gang felfig, mit einem blogen Engspalt in ber Mitte, fagt er, ben ein bund ober ein Safe leicht überfpringen Dies enge Flugbett burchrausche ber Strom in ber Tiefe mit bonnerabnlichem Betofe. Erft wenn er aus biefen Engen in bie Ebene vortrete, führe er fo vielen Schutt mit binaus, baf barans bie Beiffagung bes Dratels von feiner Meerausfüllung bervorgegangen sei. So schildert Strabo jene wildesten Schluchten am Durchbruch bes Achbr Dagh, ebe ber Strom bei bem beutigen Merafch, bas Strabo wohl nicht tennt, in bie Ebene eintritt.

Aber ehe biefer Byramus einer veränderten Güdwestrichtung solgen tann, ergießt sich ganz nahe bei der Stadt Merasch unterhalb jener Engschlucht zu seinem mittlern Laufe ein neuer Zussinf von der Ostseite, der At Su, d. i. Weißwasser. Dieser tommt ans weiter östlicher Ferne, wo der Gjöt Su, ein Zuslug zum Enphrat, entspringt (s. oben Th. I. S. 9), gewinnt aber seinen westlichen Absluß aus drei kleinen Alpenseen dei Pelwere (Erdt. X. 888), und heißt anfänglich auch Gjöt Su, d. i. blaues Basser, weiter abwärts erst At Su. Man könnte den Lauf

ı

1

þ

I

L

:

**-**q

31

2

ě

bieses Gjöt Su seinem Hauptstriche nach, von R.D. nach S.B., für das Hauptthal des ganzen Dschihanspstems halten, da es nun dieselbe Normalrichtung gegen S.B. dis zum Meere beibehält. Aber ehe es diese erreicht, treten noch mehrere rechte Zustüsse wärts Ain Zarba (Anazardus) und Sis, dem Patriarchensitz von Klein-Armenien, zu ihm hinzu; dem Impuls dieser Bergströme mehr südwärts solgend, tritt er nun im untern Laufe in die große, zum Theil niedere angeschwemmte Alluvialstäche, das Aleïon-Feld (Adion nedlon, Strado XIV. 676), jett Tschutur Owa (d. h. die tiese Ebene) 3) genannt, oder die Adana-Ebene ein, die er an Missis (Mopsuestia der Alten) vorüber in ostwärts gekrümmtem Laufe durchzieht, dis er mit seinen mehrsach veränderten Mündungsarmen in der Nähe von Karatasch Burnu, wahrscheinlich bei dem Megarsus der Alten und bei Wallus vorüber, zum Westende des Issischen Golses seine Ausladung sindet.

### Erläuterung 1.

Der obere Lauf bes Dichihan-Spftems bis Merafch.

Das Gebiet des oberen Dichihanlaufes gehört zu den unbekannteften Landschaften Rleinasiens; burch bie Wanderungen von Minsworth, Brant, v. Binde und v. Moltte find une bie unmittelbar nordwärts baran stoßenben Thallanbschaften bes Tochma Gu mit ihren Ortschaften, Wiran Schehr, Burun, Mandidulpf und Derenbeh, hinreichend befannt geworben, meil bieß in neueren Beiten bie große militarifde Sauptftrafe zwischen Simas über Malatieh nach Rarput, ber Resibeng bes Safig Bafcha, bamale ber Mittelpunkt türkischer Beeresmacht gegen bie ber Aegyptier unter Debemed Ali, Bicekonig in Aegypten, und feinem Statthalter in Sprien, Ibrabim Bafcha, geworben mar (f. Allgem. Erbl. Th. X. S. 842-849). Auch theilte schon Colonel Chesney 4), ber in ben sprischen an ben Antitaurus grenzenben Gebieten viel bewandert ift, ben Berfuch einer allgemeinen Beschreibung bieses Stromgebietes mit, bas er indeft beffer in seinen unteren als in seinen oberen Stufen als Augenzeuge kennen gelernt

<sup>3)</sup> v. Moltfe, Briefe über Juftanbe und Begebenheiten in ber Türfei. 1841. 8. S. 326. 4) Lieutn. Col. Chesney, Exped. for the Survey of the Rivers Euphrates etc. Lond. 1850. 4. Vol. I. p. 299-355.

bat. Die Bugange jener hanptfächlichften Berbindungsftrafe von Conftantinopel ju bem mittleren Guphrat- und Tigrislande waren burch bie wieberholten siegreichen Rriege verschiebener türkischer Baichas gegen bie bort berrichend geworbenen rauberischen Rurben. famme giemlich gefaubert und ficher geworben (f. bie Banbigung ber Aurbenftamme, Allg. Erbi. XI. S. 128-146). Dagegen hatten fich ihre unabhängiger gebliebenen rauberifden, wilbesten Borben fubwarts biefer Berbindungeftrage in bie angrengenden milben Duellgebiete bes oberen Dichihanlaufes jurudgezogen und kounten ba ibre umberschweifenben plünderischen Raubzuge, wie aus einem unnabbaren, auf allen Seiten mit schwerzugänglichen Bebirgsmanden umgebenen Afple ungehinderter fortseten, von wo aus fie benn auch nach ber unglüdlichen Schlacht von Nizib bie graufamften Berfolger ber in bie Flucht geschlagenen Osmanlys wurden, von benen viele burch sie ihren Tob fanden, ober als nacht Ausgeplimberte taum noch ben Salps erreichen tonnten. Eben babin, in jene weibenreichen Boben, gieben regelmäßig auch Turkmanenfamme, jumal bie Borben bes gefürchteten Amfcharenftammes ans ihren Anfchla (b. i. Winterfite) bie Ebene von Abana binanf, in ihre Jailas ober fühleren Sommerstationen, von benen v. Moltte, ber erfte Deutsche, ber ihre wilben Gebiete im Jahre 1838 burchziehen konnte, humoristisch bemerkte, bag fie ihre kleinen Bourfniffe auf Untoften Anderer zu beziehen pflegten. Gelbst tein Tirle, feine tilrfifche Escorte ober bewaffnete Dacht waate bamals burch biefe an gefürchteten Raubergebiete zu ziehen, und unferm Landsmann gelang bies nur unter bem Rufe, ber ihm als eines machtigen Dieners bes Sultans und Schützlings bes armenischen Bifchofs zu Tomarbfe 5) voranging, ber bamals allein burch feine Energie aus feinem armlichen Rlofterfite in ben bortigen wilben Storgen noch bas Raubgefindel in Bucht zu halten wufite.

Diesem damals dort allgewaltigen armenischen Bischof zu Tomardse (einem Städtchen am Westgehänge des Antitaurus, in demschles Breitenparallel mit dem hohen Argäus gelegen), der gegen das Kandgesindel zu Felde zog, war es gelungen, einige Dutend der schlimmsten Räuber einzusangen und in sein armenisches Kloster einpokriern, wodurch er solchen Schrecken unter den hirtenstämmen im Antitaurus verbreitete, daß sein Schut, den unser Reisende aufsuchte, um nördlich der cilicischen Pässe den nächsten Gebirgsweg gegen

:

<sup>7</sup> s. Roltte a. a. D. S. 325.

N.N.O. über Stod und Stein durch das fast weglose obere Stromgebiet des Dschihan nach Malatieh am Euphrat zurückzulegen, es diesem möglich machte, mit seiner Escorte durch die Mitte des wildesten Gebirgs und Raublandes, freilich nur sehr slüchtig, durch jene Terra incognita hindurchzureiten, in welcher er die Orte Gjötsün (Gogspn), Jarpus, Albistan berührte, um von da nach einem achtzehnstündigen Parsorgeritt durch sehr schwierige Gebirgswege über Pullat noch Malatieh zu erreichen.

Unser kühner, unermübeter Freund sagt 6): die besondern Berhältnisse, unter benen ich reise (als Abjutant und Bevollmächtigter Hasse, geht Königl. preuß. Generalmajor), schließen mir Segenden
auf, die zu durchstreisem jedem Europäer bisher unmöglich war;
Gegenden, die man noch heute zum Theil nicht ohne militärische Escorte durchziehen, oder wie den Charzan Dagh (um die Tigrisquellen) nur im Gesolge eines Heeres betreten kann. Die gewissenhaft von mir ausgezeichneten Itinerare in diesem Lande, das ich auf mehr als 700 geographische Meilen hin und her durchtrenzt habe, gaben mir die Berichtigung ber Justüsse Seichun und Dschihan, so wie des mittlern Euphratlauses.

Borzüglich mit Hülfe dieses Materials konnten diese Landertheile berichtigter als zuvor in die kleinasiatische Karte durch H. Lieperts Kritik eingetragen ?) werden, wobei aber noch immer das
Meiste durch bereinstige genauere unmittelbare Beobachtung zu thun
übrig bleibt. Außer jenen genannten Querwegen v. Moltke's
von West nach Ost, hat unser innigverehrter Freund, Herr Obrist
v. Binde, in gleichen Berhältnissen sast gleicher Zeit (1839)
durch seine Route im ob ern Lause des Oschihan-Quellgebietes die dankenswertheste Belehrung über die sonst von keinem andern
Reisenden erforschte schwerzugänglichste und nur von noch ungebandigten kurdischen und turkmannischen Horden bewohnten Gebirgsgegenden des Hochlandes mitgetheilt. Hiernach konnten die nordlichsten Wasserläuse vom Ursprung der einander ganz benachbart
liegenden Phramus- und Sarus-Quellen zum ersten Male in die

<sup>\*)</sup> v. Moltfe a. a. D. S. 331 und beffen Routiers in Kartenftiggen.

7 S. Klepert, Memoir über die Conftruction ber Karte von Kleinsaffen und Türfisch: Armenien in 6 Blatt. Berlin 1854. Oft: Cilicien S. 105—109; beffen Karte von Kleinafien im Maßstabe von 1356000 1854 u. 1855.

ielden Kinflanf ergießen sich von-Oft und N.D. her noch mehrere anden Finfarme, die der enphratischen Wasserscheide westwärts efficien, nämlich der Karapunar Su (Schwarzbrunn-Wasser), melder von K.R.D. in der Nähe des Tochmasu auf der Pashöhe in S.B. von Derendeh entspringt, und der Sögüdlü Tschai (Reduntus), der weiter gegen Süd über den Höhen von Pullat bes auf dem directen Wege ostwärts nach Malatieh liegt) seinen Rippung nimmt. Beider Thalstreden sind von den preußischen Officen durchtiten worden und demnach durch Autopsie in die Karten eine Internation, während so manchem andern Flußlause der Karten eine International von fehlt.

L Binde hatte auf tem Wege von Albistan gegen N.D. 10) bie hochebene gegen Derendeh, jur linten Seite ben Bergaug but Aurubichuf Dagh (b. i. trodner Berg, nicht, wie in ben Rarten 🌉 Larbichel) in gleicher Richtung; ber Boben erhebt fich an beffen mm allmählig und erst nach und nach werden die Ränder that Chindten bes Rarapunar, ber an beffen Oftfuße burch bie Jime gegen G.B. binfließt, etwas martirter, bis man bie von E Seite ziemlich ebene Wafferscheibe zwischen bem Dschibanbeldes bem Mittelländischen Meere, und bem Tochma Su-Stiet, bas burd ben Gupbrat bem perfifchen Meerbufen angehört, In biefer Stelle stehen zwei alte colossale in Stein Freme Lowen, Arstan Tafch, ber Lowenstein genannt, bie Med eine alte Landesgrenze bezeichnen, bas einzige Runftbentmal, in biesem Bochlande beobachtet ift. Man achtet, fagt Binde, anfangs taum auf bie fich fehr fanft und allmählig Roben bon ba einschneibenben Schluchten, wandert auf gelhumerbrannten, sanftwelligen Flächen fort, und die in großer Rorbosten sich erhebenden Berggipfel ragen wenig über demeinen Landeserhebung hervor. Um so mehr ist man über-Derendeh tief unter sich in einem gewundenen Thale zu pifchen beffen fteilen sonnverbrannten Behängen im tiefften in schmaler Streifen ber üppigsten Begetation sich schlänbeffen lebhaftes Grun im grellften Contraft gegen bie fable ie der Thalbange und Berge absticht. Die langs ber Bange 🙀 geleiteten Wasserabern trennen hier scharf bas grüne Baraind bon ber Bufte. Derenbeh am Tochma Su fft uns aus Angaben hinreichend bekannt (Erdf. Th. X. S. 798 bis 845

<sup>&</sup>quot;) t. Bixde a. a. D. S. 51.

122

2

...

22

v. Binde, (etwa unter 38 bie 39° R.Br.) befteht ber Antitaurus aus zwei großen Saupttetten, bie bis in bie Rabe ber Baffe ihrer Querketten auf ber Querpaffage von Jebi Dluk (b. i. bie 7 Rinnen), Saris und Reflidsche (von B. nach D.) gang alpinen Character haben. Enbe Juni 1839 lagen noch bedeutenbe Schneemassen auf ben subwarts biefer Querpassage liegenben Retten Soghan Dagh (Zwiebelberg) und Rofcher Dagh, bie fich ale Antitaurusgipfel zwischen beiben Quellarmen bes Sarusspftems : be emporheben. Noch gewaltigere Schneemaffen zeigten bie Binbogha-Dagblarb (b. i. Taufend-Stier-Berge) auf ber öftlichern Bebirgemand bes Seichunfluffes, ben v. Binde nur 1500 Fuß niedriger schätzte als ben Erdschisch, also auf eine absolute Bobe von mehr als 11,000 Fuß.

Unfern von Saris, bem Uebergangsorte bes Garran Su, weiter nordostwärts ber Binbogha-Rette entspringt in ber Umgebung von Retlibiche bie norblichfte Quelle bes Bhramusihftems. Es ift bies ber Churma Su, ber wasserreicher ift als ber benachbarte Saris Su; er ftromt gegen S.D. in einem engem Felsthale := fteil binab, mehrere Seitenbache aufnehment, an Churma Raleffi Dann tritt er in ein offenes Bergthal, bas fich bei Ta- ; nir burch einen Felsbamm fcließt, ben er jeboch in einer engen -Felsspalte burchbricht; bann weichen bie nieberen Felshöhen aber ganglich gurud und er fließt in mehreren mahrscheinlich tunftlich ab- geleiteten Armen mehrere Stunden entlang burch eine breite fruchtbare Thalebene fort, umspült einen zu seinem rechten Ufer steil und felsig herantretenden Bergzug, von welchem einige kleinere Ruppen bei Rarajut und Gjöwerdschinlit (b. i. Taubenort) selbst in die Ebene seines linken Ufers herüberseten. hier am fteilen Ufer ber hoben Taurustette angelangt, vereinigt er fich mit bem öftlichern Arme bes Didiban, ber icon 31, Stunden weftlich von Albiftan eben fo machtig wie er felbst ift. Diefer zweite Urm erhalt feinen Namen von einer gewaltigen wafferreichen Quelle 9), die ganz nabe im Süben ber Stadt Albistan als ein Fluß von 20 Schritt Breite und 2 bis 4 Fuß Tiefe bort plötzlich zu Tage aus bem Boben bervortritt, und baber für bie eigentliche Quelle bes Dichiban gehalten wird, wie es scheint biefelbe Annahme, bie auch im Alterthum schon herrschte, ba Strabo's oben angeführte Beschreibung \_ auf biese reiche Quelle vorzüglich zu passen scheint. Aber in ben-

<sup>&</sup>quot;) v. Moltfe a. a. D. S. 330.

selben Flussame, die der euphratischen Wasserscheite westwärts absließen, nämlich der Karapunar Su (Schwarzbrunn-Wasser), welcher von N.N.D. in der Nähe des Tochmasu auf der Paßböhe in S.B. von Derendeh entspringt, und der Sögüdlü Tschai (Weitensluß), der weiter gegen Sid über den Höhen von Bullat (das auf dem directen Wege oftwärts nach Malatieh liegt) seinen Ursprung nimmt. Beider Thalstreden sind von den preußischen Officieren durchritten worden und demnach durch Autopsie in die Karten eingetragen, während so manchem andern Flußlause der Karten eine solche Gewährleistung noch sehlt.

v. Binde hatte auf bem Wege von Albiftan gegen R.D. 10) burch bie Bochebene gegen Derenbeh, jur linken Seite ben Bergzug bes Rurubidut Dagh (b. i. trodner Berg, nicht, wie in ben Rarten ftebt, Rarb fchyf) in gleicher Richtung; ber Boben erhebt fich an beffen Offeite nur allmählig und erft nach und nach werben bie Ränder und Schluchten bes Rarapunar, ber an beffen Oftsuge burch bie Sochebene gegen G.B. hinfließt, etwas martirter, bis man bie von biefer Seite ziemlich ebene Bafferscheibe zwischen bem Dichiban-Gebiete, welches bem Mittellandischen Meere, und bem Tochma Su-Bebiete, bas burch ben Gupbrat bem verfischen Meerbufen angebort. iberfchreitet. An biefer Stelle fteben zwei alte coloffale in Stein gehanene Lowen, Arstan Tafch, ber Lowenstein genannt, bie vielleicht eine alte Landesgrenze bezeichnen, das einzige Runftbenkmal, bas bisher in biesem Sochlande beobachtet ift. Man achtet, fagt 3. Binde, anfangs taum auf bie fich fehr fanft und allmählig gegen Rorben von da einschneibenden Schluchten, wandert auf gelben fonnverbrannten, fanftwelligen Flächen fort, und bie in großer Feine gegen Rorbosten sich erhebenden Berggipfel ragen wenig über der allgemeinen Landeserhebung hervor. Um so mehr ift man überwiet. Der endeh tief unter fich in einem gewundenen Thale zu etflicen, amifchen beffen fteilen fonnverbrannten Behangen im tiefften Gunbe ein fcmaler Streifen ber üppigften Begetation fich fcblansett, beffen lebhaftes Grun im grellsten Contraft gegen bie fahle Berbe ber Thalhange und Berge absticht. Die langs ber Bange Mallich geleiteten Bafferabern trennen bier scharf bas grüne Parabiefland von ber Bufte. Derenbeh am Tochma Gu ift uns aus felberen Angaben hinreichend bekannt (Erdt. Th. X. S. 798 bis 845

<sup>27)</sup> p. Binde a. a. D. S. 51.

an vielen Stellen). Sier fallt alfo bie bobe Blateaulanbfat am oberen Dichihan (f. Kleinafien Th. I. S. 15) plotlich 1 Dit in die euphratischen Thalschluchten ab, in beren Tiefen Get und Granitgebirge blofigelegt fint, ale bie plutonifden Er auf beren Ruden die Tafelschichten ber obern Raltsteinmaffent! berrschend, in horizontalen Lagern aus verschiedenen Bild perioden mit Mufchellagern gefüllt, bie Oberfläche bes bortigen Much tie beiben Bauptte förmigen Blateaulandes überbeden. bes Antitaurus an ben Baffagen ber Sarusfluffe befteben v. Binde aus Alpenfaltstein. Die abfolute Bobe jener & teaufläche über Derendeh, etwas nördlich ber Stadt, beträgt Minsworth über 5000 Fuß üb. t. Dr. Den Oftweg von bistan am Sögüblü Tschai auswärts bis zur Wasserscheid Euphratzufluffe auf bem birecten Wege nach Deletieb v. Moltke 11) burchzogen, wo er nach einem achtzehnstünbigen angestrengten Ritt auf ben fcwierigften Bebirgepfaben bie Bullat erreichte, Die fcon in ber Tiefebene von Deletieb er batte also wahrscheinlich eben solche beschwerliche steile 80 fturze gegen biefen Ort Bullat in schauerlicher Tiefschlucht zu winden, wie die bei Denbereh, da Meletiehs Thalebene nut Ruft etwa über bem Meere liegt; aber genauer beschrieben biesen Weg nicht. Die Hochebene von Albistan, fagt v. gehört zu ben mafferreichsten, fruchtbarften Ebenen Rleinaften gen Often, Norben und Weften weichen bie höheren Gebirg zurud, bachen fich fanfter gegen bie allerbinge fehr bebeute ab und fenden ihre Wafferichate ihr zu. Es macht e Einbrud, alle biefe Rinnfale gegen Guben fliegen un bobes buntles Felsgebirge mit fcneebebedetten undurchbringliche Mauer entgegenzufeten fcelle gewohnt find, bag bie Bemaffer aus bem boben Gebirge Chene entgegenfliegen. Bier ift es umgefehrt: benn ber verei Saubtftrom muß fich feine Babn erft aus ber weiten (allertin bis 5000 fuß boben) Sochebene fubmarte burch ben Engib biefer boben Quermaner hindurchbrechen, Diefelbe, beren engen Du bruch Strabe mit fo großer Bermunterung beidrei 6. 7). Die Sochebene, Die er verläft, welche b. flace Dulbe nennt, and bean burd bie Spalten borlie

<sup>11)</sup> v. Molth a. a. 2

ift reichlich mit Dörfern übersäet; ber Anrubschnt Dagh, ber am meisten von Rorden her in dieselbe hereintritt, ist nur ein untergeordneter spärlich bewaldeter Bergrüden, der sich höchstens 300 bis 400 Fuß über diese Ebene erhebt. Die nördliche, auf der Karte mach v. Moltke's Angabe Palanga Dwa genannte Hochebene wird nur von Romadenstämmen, zumal vom Turkmanenstamme der Awscharen bewohnt, die hier ihre Lager im Sommer mit ihren Heerden beziehen; auch bezeichnen die oben genannten Orte, wie Jedi Oluk, Keklidsche, Churma Kalessi, Dokuz Dolamatsch und andere, nur Awscharenlager, wo reiche Wasserpläße, die nur im Sommer belebt sind, wo man dann Zelte ausgeschlagen und Laubhütten errichtet sindet, da dieselben Horden die Winterzeiten in die Tiesebene gegen Abana wandern.

Albiftan nennt v. Moltte ein gang hübsches Städtchen mit practigen Gruppen von Pappeln und Obstbäumen in einer ebenen Umgebung voll Dörfer, beren Bewohner auch Felber bebauen. Sinter bem Orte erhob fich, ale v. Moltte von Westen her 12) baffelbe erreicht hatte, ichroff ber icone Schehr Dagh (b. i. Stadtberg) im G.D. ber Stadt, an beffen fcmargen Wänden Die weißen Die merets und Ruppeln fich malerisch abzeichnen. Der Rame biefer Stadt fommt erft feit bem fpateren Mittelalter unter ber Form Ablaka (auch Ablestin) bei sprifchen 13) und arabischen Autoren wer, unter letterem namentlich-bei Ebrifi14), ber eine Strafe von Saiseriet 6 Tagereisen weit über Ablasta, und von 3 Tagen nach Rebeni (Melitene, jest Malatia) mittheilt; in ben Kriegen ber tatifden Sultane bes Mittelalters wird fie mehrfach genannt, fo vernentlich bei Belegenheit bes Sieges, ben auf ber Ebene vor Albifem ber tabne agyptische Mameluten-Sultan Bibar, aus Gilicien bedringend, am 16. April 1277 über bie mit ben Armeniern bes Stirges verbundeten mongolischen Berricher erfocht, fo wie fpater 3ahr 1378 ale Eroberung ber Turtmanen-Dynastie von Maans Elbiftan angeführt wird 15); ebenfo fdreibt ben Ramen 3nbidibfchean. Die Beränderung bes Ramens in El Stan (ein Bort, welches im Berfifden Garten bebeutet, was strongs auf die reichbewässerte und angebaute Thallandschaft gut wie warbe, aber mit bem arabischen Artifel, ber in biefer

İ

I

ś

11

۵

4

Œ

<sup>17)</sup> v. Rolffe, Briefe a. a. D. S. 330. 13) Gregor Bar Hebraeus bei St. Martin, Mem. sur l'Armenie. Vol. I. p. 192. 14) Edrisi ed. Janbart. Vol. II. p. 311. 15) Hammer: Burgfiall, Geschichte ber 3lhane. I. S. 294—298; Gefc. bee osman. Reiche. II. S. 176.

Cempelftabt, bas cappabocifche Comana, in b 2 El Bostan gesucht hatte (wonach Erdf. X. S. 84 So Browne 16), ber berühmte Entbeder Dar einem flüchtigen Rudweg aus Sprien 1797 von A us überstieg, beffen mit Ceberwalbern bebedte, von ? ib Rurben bewohnte Rette bier angeblich Rurun (wi den bie Borner bebeuten wurde) beifen foll, und it eint, vom Sarus bemäfferte Ebene von Boftan binab nen unbedeutenden Ort nennt; als Merkwürdigkeit ern Die ersten (in Sprien nicht gebräuchlichen, bei ben T r bem Namen Arabah befannten) fnarrenben, von Rit Rarren mit biden Holgscheiben ftatt ber Raber. Die zeigten eine, gegenüber ben gebilbeteren Arabern Sp ze Derbheit, aber auch Frische in ihrer außern Erscheit put ber Weiber zeichnet fich burch an einem Banbe etallplatten aus, die meist von Rupfer, bei reicheren aren.

anderer auf demselben Wege aus Sprien heimteler, Mr. Bruce<sup>17</sup>), durchzog im Anschluß an eine ge, den die Unsicherheit der Bergwege des Amanus rischen kurdischen Bewohner nöthig machte, vor denes derfausung einer bewassneten Begleitung aus ihrer, en konnte, im Mai 1812 in drei Tagemärschen, Massend, die Gebiete zweier Kurdenstämme, die Ourragid und Senamerle schreibt; es sind, wie der den der de Moltke's und Chesned's Route

ger geschriebenen Ramen Ranip-jol Wagy, D. t. Berg bes nen Beges, vielleicht wie in vielen ahnlichen Fällen fo benannt ber rothen Farbe bes Erbbobens (Tuff nennt Bruce bas Gebes Gebirgefuges; ob Rothtobtliegendes?). Bon bier flieg binab zu ber wohlangebanten, an 40 Dörfer enthaltenben Gbene MI Boftan, einer burch Getreibehandel mobilhabenben Stadt 1 Moideen und 8-9000 Einwohnern (wol mit Ginrechnung Diefer?), beren Blug ber Reisenbe wol irrig Rhabl Irmat t. Dit einer neuen Reiterbebedung von ben in ber Umgegend Tapferfeit wegen gefürchteten und über 12 Dörfer herrschenben laffin (sic! wol ber Rame eines Rurbenftammes, nicht wie e angiebt, eines Dorfes) ging es von hier burch bie lachenbe, selerischem Baumwuchs reiche Gbene 8 Stunden weit nach i-Magora (Releh Maghara in v. Moltle's Rarte) und von ) Stunden bis Burun (Borun) am Inbiche Gn (Schmalr. Ingy-fon bei Bruce geschrieben), bem Quellbache bes Euphratfes Enchma. Ueber biefes awar außerhalb bes bier au beenben Byramus-Bebietes liegenbe und bei ber Darftellung bes ratfaftems (Erbt. X. G. 841) bereits nach Brants und Minsibs Berichten ermabnte Stabtchen Borun tragen wir bier bie wenigen Rotizen nach, die ans ben bamals fibergangenen ien fich ergeben. Bruce, ber burch einen gefährlich engen felf im bas Thal eintrat, fanb bie Stabt an zwei Berghangen

den Seiten bes Mukchens angebaut, von bem ber fühliche Theil

Indfaibsabean, der v. Moltke's Schreibart Gürün als richtig bestätigt, giebt der Stadt nur 4—500 Familien, meist Armenier, und erwähnt als ihre Hauptindustrie das Bleichen von Leinwand, die sie aus Trapezunt beziehen und dann nach Sprien u. f. w. absehen. Sie sollen einen vom gewöhnlichen Armenischen abweischenden Dialekt (wol in Folge der Mischung mit Kurden?) sprechen und die auch dei Persern und Kurden gewöhnliche Tracht der langenspitzen Mützen beibehalten haben. Sie haben eine Kirche in der Stadt und in der Nähe nach Kangal zu (also nordöstlich) ein angeblich vom h. Gregor dem Erleuchter (kusaworisch der Armenier) gegründetes Kloster, gelten auch allgemein als sehr lernbegierig. (Bon diesem großen Kloster hörte auch der englische Misstonar Badger<sup>18</sup>) bei seiner Durchreise 1842 durch Kangal, das 4 St. davon entsernt auf der großen Straße von Siwas nach Malatia liegt.)

Eine allerneueste Nachricht über bas Thalgebiet von Albistan (ober wie es hier wieder heißt Elbostan) verbanten wir endlich bem pon ber Urumia-Mission ber und burch seine Berbindung mit bem perftorbenen ebeln Eli Smith uns bereits mobibetannten, ungemein thatigen ameritanischen Missionar Berting 19). Er gog im 3mtereffe ber protestantischen Diffion, Die schon feit langer Beit einen fo bebeutenben Ginfluf auf bie Reform ber armenischen Rirche ausübt, mit feiner Gattin Mitte bes Sommere 1857 von Maraid burch bie wilbesten Antitaurus-Gebirge bis nach El Boftan: bis babin war bas fehr vermilberte antitaurische Hochland noch von ben Ameritanern unbefucht geblieben, fo wie ebenfalls (obige fparfame Angaben ausgenommen) außerhalb bem Beobachtungsfreife von euroväischen Reisenden. Die wenigen Beilen, welche gang fürzlich Berfins aus Elboftan und Marafch an fein Missionebaus in Rordamerika geschickt hat, sind uns baber über bie heutigen Buftanbe von boppeltem Werth, ba fie uns auch einen Ginblid in bortige menich. liche Berhaltniffe und ben fortichreitenben Rampf ber Musbreitungsanfänge driftlicher Lebre auch zu ben robesten und wilbesten Bölferstämmen Borberafiens gestatten.

Am 11. Mai 1857 verließ Berkins Marasch (s. unten Erl. 2) und kam burch ein höchst pittorestes Gebirgstand, so gut als man es nur unter dortigen Uniftanden erwarten komnte, nach 5 Tagen, am 15. Mai, in El Bostan an, wo er bei dortigen Glau-

George Percy Badger, the Nestorians and their Rituals. Lond. 1832.
 Vol. I. p. 31.
 Miss. Her. Nov. 1857. No. 11. Beston. 3.
 p. 374-376. Letter dat. 5. Juny.

tabr hindurch seine Schneekuppe behalten foll. Da bie Ebene fehr boch ift, so zeigen bie Berge an ihrer Seite teine begroße relative Bobe. Das Elima war febr verfchieben 1 31 Darafch, es war im Dai talt und fcharf, ber Binter br ftreng gefchilbert, und Schnee liege bann bier 2 bis 3 guß Der Boben war lehmig, bie Baufer aus Lehm erbaut, meift Rodig, bie engen Gaffen ber Stadt hochft tothig bei bem Better. Die große Quelle bes Dichihan liegt eine Mbe Stunde in G.D. ber Stadt; es ift ein Bafferbeden bis 100 guf im Durchmeffer, nicht befonbere tief, ans bem ffer wie tochenbes Baffer in ber Mitte fortwährend blaffa allt: von ba theilt fich ber Strom in zwei Arme, bie burch bt fliegen, fich bann aber balb vereinen. Die Armenier bie Bewohner, jumal bie Moslemen, ein robes und bofes sen schlechter Gefinnung und schlechten Thaten. In ben letstingen hatten fie unter fich viel Streit und Baber gehabt, bis 8 Mann verwundet worben, von benen 5 starben, beren man in ben Fluß geworfen hatte. Die evangelische Lehre vet erft feit einigen Jahren ichwache Fortschritte gemacht; bert men fich bilbenbe Gemeinbe, bie fich Protestanten i web viele Rampfe burchzumachen hatten, zu ftarten und naber gn fernen, batte Bertine bie Bilgerfahrt unternommen. bericht laft einen Blid in die allerdings noch febr fcwansullathless after hack foliam headenmonen Winthness siner refer-

nger Beit erhielt er jur Wittige ... , ber, ein Säufer und Mörber, aus Marafch ju iff aufte, und mit seinen wilben früheren Genossen in 3 a) schon eine Berschwörung angezettelt batte, alle fog anger ber Protestanten an einem Tage zu Mara m Borgeben, am Fluffe die Taufe von ihnen angun mmeln, fie bann aber alle in ben Fluft zu werfen 1 n, um ihren Umtrieben ein Enbe zu machen. Da bie war, scheint er nach Elbostan flüchtig geworben zu sein an aber führte ihn fein Gefchick zu Manut, wo bas nent war, bas ihn jur Gelbftertenntnift geleitete. In lgenben Jahre bei einem Befuche burch bie Colporten on in Marasch, fanben ihn biefe zu Elboftan in eifrigen bes Neuen Testaments. Er und Manut, beibe Di en ben Sonnabend mit bemfelben nach bem benachbarten eine schattige Felsstelle zu geben, wo fie im Lefen bes Lag zubrachten, und fich einige andere ihrer Befanzt Lefen bes Testamentes zu ihnen gefellten. 3m Jahr 1856 schickten biefe einen Brief von 17 ibre er unterschrieben nach Marafc, mit ber Bitte. einen Brediger gu fenden. Als ein armenifcher Le orteur ober Borlefer, ju biefem Zwede zu ihnen tann : ibrem Berlangen treu, anbere zogen fich aus Furcht tern und ber Berfolgung von ihrer Rirche wie por b t: benn mit Rundwerbung ihrer Bestrebungen maren verfolgt, ein paar waren burchgeprügelt worben, eine

Diolo Berfolaunaen blieben aeaen 🖬

# than, El Boftan, Beldrungeanfang, 1857. 21

in ihrer reformatorischen Entschiedenheit treu Blieben. bie andern zwar ihnen Recht gaben, ber Bahrheit nach. Furcht ber Berfolgung bei ben Rirchengebranden und in tidaft ber Briefter verharrten. In Diefem Buftanbe fanb bie bortige fogenannte neue Gemeinbe ber Brotestanten; me erfte Bredigt in ihrer Berfammlung hielt, trat auch ein er Briefter in Born und Erbitterung ein, ber anfündigte: Digonverneur babe bie Berfammlung verboten, und allen berfelben verbleiben follen, fündige er an, daß fie von ber n Lirche verflucht seien. Doch blieben Manner und Franen. : Rabl nach, Buborer ber von Bertins gehaltenen armenibigt. Und ba ein folches Berfahren bem fürzlich verfünfifchen allgemeinen Toleranzebicte volltommen wiberng Bertins am folgenben Tage jum Gouverneur, ber Andienz gab. Auf feine Frage, ob ein folder Befehl von egangen, verneinte er es, er habe nur ben Debichlis strath beauftragt, bafür ju forgen, bag es feine Schlägerei Oberpriefter ber Armenier, ber babei gegenwärtig mar, aber vor, er babe ben Leuten "nur Liebe und Frieden" Rein Bunber, daß unter foldem Regiment ein reforma-Fortschritt nur schwantend und teine troftliche Aussicht für ber Gemeinde vorhanden fein tann. Doch ließ Bernicht von seinen Bisiten bei bem Gouverneur, bem Rabi Infelmannern bes Debfcblis abhalten, wie bei ben Baupt-: armenischen Gemeinde, die ihn auch alle mit scheinbarer iflichteit empfingen, um ihnen bas Berfprechen abzunehme Berfolgung gegen bie Protestanten auszuntben, bie er mite empfahl, wozu fle unstreitig aus Furcht vor englischem ibre Rufage nicht vorenthielten; ja fie entschuldigten fich , fie feinen Antheil an einer Berfolgung batten. mer gu Elboftan boch 36 Dorffchaften umber jugehören, : als 2500 Baufern, bie jur Balfte von ber robeften und we Riaffe ber Rhaplbafchlar (b. i. Rothtopfe, ein Spigname E und Rurben) bewohnt sein sollen, wie ein ganzes Dorf mannten ungläubigen Armeniern, fo ift nur auf geringe nes felden Berfprechens, bas febr wichtig fein tonnte, gu bennech blieb ber befehrte Manut mit 5 anderen Familien Rantischen Gemeindeversammlung getreu und ließ sich burch mit einem Dabden driftlich trauen, beffen Eltern und Sanger Beigerung nun felbst in eine folche Berbinn bortiger Winterwanderungen versite, wie Affine n Exil Jahre lang zu erdulden hatte. Es ist di icht siber die Pilgersahrt des armenischen Patrta ins zur Einsammlung von Almosen für seine Diöcese en über Constantinopel dis zur Donau, und durch A ppadocien wieder zurück (1695), vom Sohn desselben er Archidiaconus Paulus in vortrefslichem Archidiaconus Paulus in vortrefslichem Archidiaconus Paulus in vortrefslichem Archidieben und, ungeachtet eine englische Uedersetzung Win ist, dis jetzt für Geographie undenutzt geblieben, te Augaben über das östliche Cappadocieu etwas an eittheilen.

ach einer kurzen Rast in Siwas am Halps verließ e auf sehr rauhen Wegen bei großer Kälte, wo die Bergijem Schnee bebeckt waren; am Nachmittage erreichte ihe Dorf Olash (Ulasch in Rieperts Karte) auf der nach Derendeh. In dem dortigen hölgernen Chan seiner Begleitung zwei Tage verweilen, weil ein higestöber einsiel, das durch tiesen Schuee den Weg mit Kangal zu beschwerlich machte, da er durch eine sel führt, in der dann zwei sich begegnende Karawan hmal betretenen Psade einander durchaus nicht aus Erst am dritten Tage schritt man weiter, dei sehr

t burch Eis und Schnee; über alle Beschreibung man erben und die Erstarrung, jumal als man die Bassalli taja (b. i. durchlöcherter Fels, Delitli Tasch, b. ig r Stein, 6000 Fuß boch, auf Rieperts Karte) erst

m and Romingummber ber gertleuben bernichtiften Sinf neleiche nie Bewohner von Rangal für bie Winterzeit burch bobe angen, welche über ben tiefen Schnee hervorragend bie Direct bon einer Station jur andern angeben. Die Wegweiser mgal haben auch ihre Bachter, welche bie Rarawanenguge, t, aus Berfien ober Conftantinopel tommend, bier burchziehen, Die Entgegentommenben zu benachrichtigen haben, und ihnen plate anweisen muffen, um bem ftete gefahrvollen Begegnen randommen, wobei immer bie größte Berwirrung, vieles Unglud bet und nicht felten blutige Scharmugel bie Folge bavon find. em vorhergebenden Jahre waren bei einem folden Greigniß bie wen Sahrer mit ihren Laftthieren babon gegangen, batten ben tt ber Baaren abgeworfen und bie ungludlichen Raufleute und wien mit ihrem Gepad im Schnee figen laffen, Die nicht nur nachfolgente Blunderung ihrer gangen Sabe beraubt wurden, and ihre Blieber erfroren und viele von ihnen ben Tob Ein heeresmarich ber Reiterei bes letten Bafcha Eltebelli Sinas batte auf biefem Wege 2000 Bferbe verloren. Die wane bes Batriarchen erreichte erft am fpaten Abend halb ert bie Station Rangal, und nur guter Wein, ben fie mit fich bent, fagt ber Berichterftatter, brachte fie wieber ju Rraften. Bohmmgen in Rangal und ber gangen Umgegend haben ihre mibifden Reller und Boblen, in bie man fid im Winter diet nut baxin gegen bie bier berrichenbe grimmige Ralte

git bem Fluf von Eli Boftan fich vereinen, weider ie 21). Der Autor nennt ben Namen nicht, ber wo als ber fonft wenig befannte Balptly Gu (b. i. ein tann, ber sich aber in ben Tuchmasu etwas unte ) ergießt. Da ber Autor aber nun erft bie Statiot nennt, so scheint er ben im Guben von Derenbeh fliefi gurubidut Dagh, ben v. Binde aufwarts nad randerte, mit jenem Tuchma Su-Ruflusse verwechselt zu l : nächsten Balmfonntage überstieg man bobe Bergwege an febr ferne Begenben gegen Guben bis jum Bebir us (!) überschauen tonnte, und flieg bann febr raube ir Stadt Derenbeh, die in vielen Barten liegt un aus einem großen Strom (bem Tuchmasu?) erhalt, b els unter bem Caftell vorüberflieft, bas bie Osman entriffen haben follten. Die Bahl ber Einwohner vor ft gering, fie haben viele wohlthätige Unftalten, Garter in Ueberfluß.

wontag ber heiligen Woche verließen sie die Stad if einer sehr ausgedehnten Ebene (unstreitig nachd wem steilen Sübuser emporgestiegen waren, was aber vird), die gut bewässert ist und viele Fruchtselber zeigt am Abend in einem der Obrser von Eli Bostan (ber Uebersetzer den Namen, worin das erste Wort, In so richtig, das türkische Wort für Land wäre, dos en auch die Form Elbestein, identisch mit Albistat

# Displan; Macarius Beg burch El Boftan, 1695. 25

erebifc el-Agrat, b. i. ben blanen, es ift aber ber Didiban, beffen große Quelle bicht in der Rabe bei einem armenischen Dorfe fent. Früher hatte bie Stadt Mauerumgebung, wie fich aus ber "Berleufdnur ber Gefdichte bes turtifden Reichen ergiebt, aber bei einem Ueberfall von Aleppo aus wurde bie Stabt geptlindert und alle Straffen gerfibrt, fo daß nur noch Ruinen übrig Wieben (im 3. 754 ber Beg. b. i. im 3. 1353 n. Chr. S.). Diese Stadt, welche gut Beit ber Mongholen Ginfalle und Bulaque Chane Aboloftain ober Ablestain22) genannt wurde, hatte einen eigenen Fürften und fo bebeutenbe Bevölferung, bag in ihr bei einer Belagerung 6000 Manner getobtet werben tonnten, Die Weiber und Ainber wurden als Sclaven entführt (im J. 1257)23). bon Timnes Einfällen war ber Ort nur ein Sit von Räubern geworben, ber im Jahr 1401 unter ben in ben bortigen Gegenden von diesem Wätherich völlig zerstörten so zahlreichen Ortforten mit aufgeführt wirb 24). Seit Da carius Beit fceint fich ber Ort wieber nen aufgebaut zu haben.

Em Donnerstag vor Oftern wurde von ihm ber Ort wieber verlaffen: nach 3 Stunden Wegs tam man ju bem Ufer bes Dichihan, wo man ihn in einer Furt zu burchkreuzen pflegte; aber burch bie Schneefchmeize war er fo boch angeschwollen, bag es unmöglich war bindurchaureiten. Das Gepad murbe von ben Bferben abgelaben, bie Bauern ber benachbarten Dorfer jogen fich nadt ans, wahmen bie leichtern Badete auf ben Ropf und brachten fie fo burch ben Mink. Kur bie schwerern banben fie aus zwei langen Ballen mit mehrern andern ein Floß ansammen, legten bie Ballen barauf, fpennten Buffel babor und ichoben fo bas Floß bis an bas nachfte Ufer Hulber, wo seichtere Stellen waren. Dort luben fie bie Lasten ab nich febrien au bem übrigen Bepad gurud und wieberholten buffeibe Mannover fo oft, bis alles Gepad hinnber mar. Diefe feine Ueberfahrt danerte bis in die Nacht hinein. Bekeinriffen und ben Metropolitan hatte man indefi ein Boot heranpagen, vor bas Buffel jur Ueberfahrt gefpannt wurden; bieg bantte aber in bem tiefer werbenben und reifenben Strome fo for baf bald zu beiben Seiten bas Baffer in bas Boot und bis Wirkel ber Ueberfahrenben flieg, bie baburch in Tobesgefahr

<sup>\*\*</sup> Abal. Pharag. Hist. Dynast. ed. Pococke. Oxon. 1663. 4. p. 363, 333.

\*\* Deguigues, Gefc. ber Hunnen und Aurfen, Sterf. von Dahnert. Bb. II. 1768. S. 373.

\*\* Deguigues 4. a. D. Ah. IV. S. 68, 309.

Jogen bie mehrsten ber Rarawane weiter, nur be sit ben Seinen und benen, beren Sachen noch im ! lieben gurud, bis es ihnen gelang, burch berbeigerufene ten auch biese zu retten. Dieser Aufenthalt bis 2 ie Rleiber auf bem Leibe in ber Mittagssonne au tro un wurde auf ermatteten Bferben und fehr schlechten! ge Bergwindungen und Thalfdluchten voll reißender 6 bie von steilen Bergen berabsturgen, bie gefahrvolle ortgesett. Der geringste Fehltritt auf bem engen Feli somal für ein Pferd zu paffiren, hatte auf bem burd schlüpfrigen Boben die Lastthiere mit bem Reiter afferschlucht bes Dichihan hinabgestürzt, ber ohne b flache Ufer gur Seite, burch biefes wilbe Bebirge bir Die Racht brach schon herein, die Gefahr und Besc beleibten Patriarchengreis, ber vom beständigen Aus in vom Pferbe fraftlos geworben, wuchs immer melu em fchützenden Engel geleitet, fagt er, murbe im Du n ber Mitte des Thales eine Mühle erreicht, in ber n ben Schlaf sant. ich am Sonntag Morgen bes britten Marschtag n burch biefe Wildnig bes Dichihanlaufes nahmen und Beschwerben nicht ab; man mußte nun hobe nit tiefen Schneefelbern überfteigen, und gerieth an, ber Sonnenstrahl erreicht batte, in Schlamm und bo n um Mittag auch biefe Boben wieber verließ un

Thal pon Zeitun mit Beinbergen 263

# Dichihan; Macarine Beg burch Zeitun, 1695. 27

baher als Baber benutt werben. Dieser Wallsahrtsstelle liegt auf einem flachen Hägel ber Ort Zeitun gegenüber, wo Halt gemacht wurde, obgleich die ganze Gegend burch die Truppen Hassan Pa-jass ausgeplikubert war und man weber Eier, Rase, noch Fleisch erhalten konnte, doch fand sich etwas Wein vor. Die Hossung war gänzlich getäusicht an einem Orte, der durch seinen Ramen Zeitun, d. i. Dive, etwas angenehmes hossen ließ; zwar erhoben sich umher sehr weitläustige Wälder, aber von Olivenbäumen war keine Sonne zu sinden (f. unten).

Mm Morgen bes Ofterfeftes, als ber Batriard Dacarins ben Marich von Zeitun gegen Gilb fortsete, mußte man immer nech auf febr rauben Begen machtige Gebirgemauern überfteigen, und fam burch Bather, in benen bamals fehr häufig von ben Aleppinern Solz gefchlagen warb. Der Weg jog bann immer am Ufer bes Didibaufluffes bin, aber wie oft mußten fle noch, ba ber Flug ausgeweten war und sein Ufer überschwemmt hatte, burch das Waffer reiten; oft waren die Lastthiere, die durch den reifenden Strom mit fortgeriffen wurden, taum vom Berfinten noch ju retten. Enblich erreichte man bie Brude fiber ben Dichiban, welche icon in ber Rife von Marasch in ber Ebene liegt, wo man Raft machte. Bon bier an, fagt ber Berichterftatter, fing ber rothe Boben an, ber fich von hier bis Aleppo gieht, mit bem die Eiche, bie Ranbel, ber Dliven- und Grangtenbaum und ber Anblid ber Gleten Die reisenden Dulber erquidte, die nun wieder die Luft iber Deinenth zu atheren erfrent waren. hier erhielt man, nach langer Enthehrung, wieber bas erfte Bemufe, Salat und Schwämme we Speife, und bie beliebte Maispolenta. Man hatte bei Dareid ber rauben oberen Gebirgelauf bes Dichiban überbunden, und war in besten Mittellauf eingetreten, wo man ben gmagniten Det mit feinem Caftell auf einem flachen Berge gelegen de, an beffen Fuge bie hier vereinigten Baffer bes Bidifan von Rord und bes Gjöt Su von Oft unter bem Ranes SI Gu in veränderter Richtung gegen Beft folgten, und in weiter Chent umber neme hinderniffe als weite Ueberschwemmungen, feller und Schlammftreden ben Fortschritt ber Reise bis Aleppo ich Weniger vergögerten, als vorher die Beschwerden der Ge-

Sie Sebentendere Stadt des Alterthums in der Fruchtebene ben Ablicen in suchen sel, darüber ist man lange im Untlaren geber Arabim der früheren Geographen, welche die Sarus-

annten armenischen Broving (im sopolitanischen Concil) und als Baterftabt bes A tius (582-602 n. Cbr.) genannt wirb 28). Bollfo wird diese Bermuthung burch v. Moltke's29) Ento : Stadtlage in Berbindung mit bem noch in ber tftr arpûs tenntlichen alten Namen, bei welchem Dorfe westlich von Elbistan, er freilich nur in flüchtigem Bo ne groke Menge alter Grundmauern. Baufteine, S u. bgl. bemerkte, bie eine nabere Untersuchung bes vürden, ben nach biefen Anzeichen zuerft Riepert at Rarte von Rieinaften als bas alte Arabiffus eingetrage eiter westlich endlich, am Oftgehänge bes bie Baffer arus-Thale bilbenben Bochgebirges Binbogba-D ntspringt ber britte Bpramus-Quellarm, ber ober Fluß von Cocuffus. Die Lage biefer alten @ gleiche Weise wie bie vorbergenannte burch bie Diftang rien, wie burch ben erhaltenen wenig veranberten Rand . Moltke's Besuch, ber baselbst fein Nachtquartiers Rur bie nabere Angabe bes Beges, auf bem er i n Geschäftereise, ale Abjutant Bafig Baschas mit bei ichen Auftragen, bortbin eilen mußte, läft uns Bi n übrig, obgleich aus feinen Croquis Die Route in ingetragen werben konnte. Im Norben ber cilicische eweln, an ber Guboftseite bes Erbicifd vorüber, varte Tomarfe, ben Sit bes bamals febr gef han Mildels erreicht, beffen Schutz ihm bie Wege

menenftamme, jumal bie raubfactigen Amfcaren-Borben, malinglich machen follte. (Comarfe 30) liegt noch in ber Proving Reiferieb. wirb von Armeniern bewohnt und von Inbicib. foean Thomarbja gefdrieben; bie bortige armenifche Rirche ift Sur Bjebros (Betrus) und Boghos geweiht; ber bortige Briefter refibirt im naben Alofter ber Mutter Gottes (Surp Asduadzadzin); nahe bem Docie gegen Dit liegt unter bem Berge eine Rlofterrnine, genannt Bareghi-Banth, b. h. Bafiline-Rlofter). v. Moltte erreichte von Tomarfe in einem halben Tageritt gegen R.D. Die Station Efret am Eingange ber Querpaffe über ben Antitanrus, von ber and v. Binde, aber mehr nordoftwärts, queging (f. unten). Die Gegenb um Efret, fagt v. Moltte31), ift ieffig. Die Schiebtung bes Gesteins volltommen wagerecht; burch ben Regen ift anweilen bas Exbreich awischen awei folden Schichten ausgemafchen, und es haben fich weite unterirbifche Raume gebilbet, welche Wohnungen für Menschen und heerben abgeben. Dier in Etret erfuhr ber Reisenbe, bag Suleiman Bafcha, ber Boubemeer von Marafch, fich bamale ju Gjötfun befinbe, bas aber 22 volle Stunden auf schneereichen Gebirgemegen entfernt lag. Dit benfelben Bferben war biefe Tour in einem Tage nicht zu machen, und unterwegs gab es tein Dorf, fein Saus, fein feftes Dbbach. De mar es ein großes Glud, daß noch einige der gefürchteten Amfaren bageblieben, während bie größere Bahl berfelben, wie ber Bifdef iben gefagt hatte, schon meift ihre Sommerstationen in bem Sociasbinge verlaffen hatten und in die Tichutur Oma, b. i. bie Ebene, nach Abana hinabgezogen waren. Auch hatte berfelbe Bifdet v. Moltte verfichert, er werbe von ihnen wenig au befanten haben, benn fo wenig fei es ein Bolt, bas aus lauter Ranhave ballche, wie irgend ein anderes Boll; freilich gebe es viel loses Combel unter ihnen, aber biefe seien bie Feinde ihres eigenen Stemmes fo gut wie ber Fremben, biefe feien von ihm aber verfolgt. Mie er bie vorige Racht, bemerkt baber v. Doltte, unter bem Des eines armenifden Bifdofe gefclafen batte, fo lagerte er Me mitte miter bem Belte eines turtmanifden Fürften. Tiene beiben nachsten Tagemariche nicht naber geographisch dendifinet, bie gegen G.G.D. fiber bie beiben Antitaurustetten und bas tiefe Thal bes oberen Saruslaufes, bann aber ju ber bom

<sup>30 (10</sup> feen a. a. D. Ah. I. S. 317. 31) v. Moltfe, Bricfe / E. E. D. E. 336-330.

standen, hatte unlängst seinem jängsten Gente Ineine Frau gekauft, und der achte und lette Hochzeittag
demselben Tage geseiert; auch gab es keine bessere Er
e unsern Reisenden, als die Suleiman Paschas von Mei sen Grund und Boden der Wanderstamm des Gor Wenn die Moslemen nicht recht über die Empfans eines Fremden mit sich einig sind, so richten sie es ge nertt v. Moltke, daß sie bei seinem Eintressen das n; dann brauchen sie von Riemand Renntniß zu ne meiden wenigstens das ühnen so lästige und ankössige or einem Ungläubigen.

8 man Ben fand ich, sagt der prensische Ofsicier, na Musik empfangen worden, in seinem großen Zekt m Ziegenhaar auf dem Teppich knieend und gegen die letta gewendet. Es waren schöne seidene Polster aus ebreitet, neben einem großen Feuer, welches unter den eite ganz offenen Belte loderte; vor demselben war das es Ben, wie üblich, an allen vier Füssen gesesstet ukssted in der Erde seizebunden; der Sattel wird, un zum Aussigen bereit zu sein, auch des Nachts nicht 1, und ein Tschill, d. i. eine große Decke aus Filg, Schutz der harten turkmanischen Pserde gegen die i die übrigen Rosse sprangen frei und ohne Fessel aperum. Nachdem ich es wir möglichst bequem gemacht: Ben herbei, begrüßte mich freundlich, und nachdem sien das zu Ansange jedes Besachs schillste Stillsch

#### Dibifan; bas Turkmannflager bes Awscharenfürften. 81

Die Winterselte ber Eurfomanen find Hein und badofenförmig, fie befieben aus einem freistrunden Gitter überbedt von einem Dom aus leichten zierlich gefugten Staben, bas Bange mit Gilg überzogen und mit langen halftern umwidelt. Wenn man in ein folches Relt ein Roblenbeden fest, fo ift es bald wie eine Babftube. Aber biefes Sommerzeit bes Beb war febr geräumig. Das fürstliche Diner beftand aus Milch, Reis, Rafe und Brob; ein Leber wurde vor mir auf bie Erbe ausgebreitet und bolgerne Löffel barauf gelegt; bie came Gefellschaft tam bann borthin. Der Ben aber blieb fiten und af erft, nachbem wir fertig waren. Nach ber Mahlzeit fing bas Ballet an, gang wohlfeil in Scene gesett; auf einem ichonen Biefentelan, im hintergrunde burch bobe fcneebebectte Berge begrengt, Wer welche fich eben die feingeschweifte Sichel des Mondes erhob. In ber Mitte loberte ein Fener aus mächtigen Fichtenstämmen, eine große Trommel und zwei Dubelfade machten bie Dufit. Das Bubulum ber Bufchaner war febr gemifcht, benn auch Buffel und Ramele waren barunter, welche lettere ihre langen wunderlichen Salfe boch über die niedrigen Belte emporftreckten. Ruftige Burfche mit bem Turban auf bem Ropf, Deffer und Biftolen im Gurtel, . maden allerlei gewandte Sprünge, benen fich balb andere zugesellen, bie in feindlichen Rampf mit einander gerathen; fo baf mit anbern Romebaben, die hinzutreten, bald eine formliche Jago fich entspinnt, bie mit Ringen und Tangen unter fchallenbem Gelächter und manden Seitenfionen awifden ber froblichen Menge erft nach 3 bis 4 Studen gu-Enbe geht. Dann legte fich alles, ohne nur die Bifolen and bem Gartel zu ziehen ober Rleiber abzulegen, zu Bette; bei bem Ablegen einiger Rleibungsstude bes Reifenben, als er auf feine badft einfache Matrage zwischen weiße Bettlaten fich zur Anbe bund, kounte bie gange Berfammlung ein allgemeines Lächeln nicht michelde.

Doch bemerkt v. Moltke, daß diese Turkmanen ihm sehr wahl gefallen; sie haben jene natörliche Hösslichkeit, die aus Wohtendicht ausspringt, während diese den Europäern erst anerzogen sei. Die Gastheiheit sei ihnen natörlich; man macht nicht die mindesten Unstand. weber beim Kommen noch beim Gehen, und als er am salgungen wer Sonnenausgang abritt, hatte er Mühe, Jeweth zur staden, der ihm sein Trinkgeld abnehmen wollte. Der salgende Tagesritt brachte ihn erst im Dunkel nach Gjötsun, wo ihm der Rasch von Marasch durch seine Aghas mit Fadeln entgesenleussen beit, und ihn auf das freundlichste aufnahm. Er mußte

g von Westen nach Osten zu sinden; wie Tomben irge, als ob die Natur selbst dem Menschen einen irge, als ob die Natur selbst dem Menschen einen ihmen wollte. So ging es von Gjölfün dis Albista ar, wie sich aus der Reiseroute ergiebt, immer am Ret von W. nach D. sließenden dritten Quellarms, des i, an dessen linkem User jenes Dorf Jarpus mit liegt, unterhalb derselben die drei vereinten Flüssen mächtigen Strom des Phramus der Alten, die his an dilben, der nun mit ganz verändertem digen Süden sehr bald, wie v. Binde sich ausdrücktunken Felsschluchten der quer vorüberziehenden Tamnge verschwindet.

he wir jedoch diesen Südlauf weiter versolgen, haben mit über die genannten Orte an dieser Südwand der He iheren Angaben zu beachten, da uns die Reuzeit sast ing für die Zutunst hinweiset. Cucussus der Cocitere Coron der Areuzsahrer (s. unten Wegronte der und das moderne Gjölsün, wird bei Strado, Plini dus noch nicht genannt, tritt aber in den Byzantine on zu Ansange des vierten Jahrhunderts als ein Beiort für unglüdliche Berwiesene auf, wohin unter intius der Theologe Paulus von seiner Gegenpet itinopel transportirt ward, weil man wußte, daß erstorianern, die damals die Heusschenden in Cucussus ingerichtet werden würde (Theophanis Chronographia Kol. L. p. 67). Raiser Zeno, der Haurier (reg. 47)

nison, die ihn in einen Thurm einsperrte, bessen Eingänge sie zumauerte, wo der Ungläckliche mit den Seinigen im Hungertode verschmachten mußte. Das Chronicon Paschase und Mala-las-13) nennen das Castell seiner Berbannung ad Limnas, welches demnach wol die Festung der Stadt war.

Am befannteften und berühmteften in ber Chriftenbeit ift Gncuffue ale Berbamungeort bes großen Rirdenvaters Johannes Ebrbfoftomus geworben, ber bort mehrere 3abre (von 404-407) auf bas Anftiften feiner Berfolgerin, ber Raiferin Eubocia, Bemablin bes Raifere Artabius, ber fich burch Berleumbung einer feinblichen Bartei gu bem Befehl ber ungerechten Berbamung batte verleiten laffen, in ber traurigften Umgebung verleben mufite, bis ibm ber Teb am 14. September 407 in ber Dabe von Comana michte (Theodoret. H. 5; V. 34)36). Der große Rirchenlehrer, nachbem er aus feiner hoben Stellung burch Brafecturfolbaten feiner greffen Bemeinbe in Conftantinopel wie feinen vielen Freunden graufam entriffen mar, wurde, - obwol burch viele ausgestandene Leiben in abgeichmachter Befundheit und burch fortmabrenbe Fieberplage bem Tete mehr als bem leben nabe, wie er in feinen Troft-Spifteln an bie ibm anbangenben glaubigen ober gurildgelaffenen Glieber feiner Bemeinte in ber Refiteng fcbrieb, - in ber gröften Sonnenbibe berch bie unwegfamften Gegenben von Phrygien, Galatien, Cappabecien, unter beftanbigen Gefahren ifaurifder Raubhorben, bie jene Linber unficher machten, nach Cafarea gefchleppt, wo ihn ein Anfrubr milber Schaaren wilthenter Monche ale einen Reger noch meiter verjagte. Go murbe er burch bie Rnechte ber Prafectur von nemem burch bas wilbefte, meglofefte, gefahrvollfte Land bes Antitourns jum ausgebachten Orte feines Marteregile, nach Cocuffne, transportirt, bas bamale mie bas gange umgebenbe Land ben graufamiten Berbeerungen, Blanberungen, Branbftiftungen und Diebermetelungen ber Bewohner burch bie Ueberfälle ber ranberifchen Borben ber jugellofen Ifanrier ausgefett und baber mit Recht gefürchtet mar. Roch icheint ber Drt in einem gewiffen Bobiftanbe genefen gu fein, wie bieft feine banfige Rennung ale Station auf ben Beered- und Banbeleftraften ju ben Brovingen am Euphrat im

Dr. M. Schanter, ber heilige Johannes Chrysoftomue. 3. Auflage. Berlin 1848. Bb. II. S. 184-260.

Momterigieit gatte. Rach funffruntiget Desground arbe bas Lager einer Turkmanenhorbe erreicht, beren man Bei bem Reisenben von ben Wundern ber benac fenburg Tichintichin Rale ergablte (offenbar be Moltte nach ju Götfün eingezogenen Ertunbigunge imen Mariantidil-Raleffi auf feine Rarte eing Bald zeigte sich das auf hober Kelsphramide thrones nzugänglich gelegene Schloß, mit großer Dube wu eniger fteilen Seite burch bichtes Gestrupp, umgeben Stürzen schäumenben Bergftrömen, ber fels erflette agangethor erreicht, von bem ein gewölbter Bang in t en umgebenen Sofraum führte; ber fpisbogige, von bei Bauten burchaus verschiebene Bauftpl fcbien auf eine iefes ben Bak nach bem 24 Stunden entfernten Dar enben Schloffes burch abenblanbische Rreugfahrer bingt liblich biefer Burg vorliegende und von ihr beberrscht : Sochthal zwischen ben Baralleltetten bes Taurus Gheiben, in v. Moltte's Rarte ift es Bebi ime) geschrieben und, wie Riepert bemerkt, ibentisch : ichen Namen Gaban, ber im allgemeinen einen C iet, unter bem aber speziell eines ber festesten Schli tenischen Königreichs von Cilicien genannt wird, in Buflucht vor ben ägpptischen Mameluten ber lette 8 Leon VI. im 3. 1375 fich gurudgezogen batte, me iblich von ben Belagerern zur Uebergabe gezwimgen mischen biesem Bergpasse von Baban ober Beben Durchhruche bes Dichiban burch bie Gra

eibung) führt, einem Orte, ben wir icon aus Dacarins Reife n (f. oben G. 26) und ber nach ben bem Diffionar Schneigegebenen Mittheilungen 43) 18 Stumben nörblich von Marafch 1 foll, bewohnt von etwa 10,000 meift armenischen, sehr frieben und roben Bewohnern, die in ihren schwer zugänglichen igen ber türkischen Berrschaft gegenüber ihre Unabhangigkeit faft Diefe Erfundigungen, bie burch mmen behauptet haben. vis und v. Tichichaticheff, benen gleichfalls ber beabsichtigte b biefes noch fo gut wie unbefannten Ortes nicht ermöglicht ; feine Erweiterung erhalten haben, werben volltommen beftaurch ben etwas älteren Bericht bes armenischen Geographen44). ibm liegt bie ansehnliche Stadt in fehr gesunder, noch nie von left berührter Lage auf einem fpipen, felfigen, an brei Geiten muganglichen Felsichluchten mit reißenben Bachen umgebenen :. ber nur burch einen leicht zu vertheibigenben Sals mit ben benben Bergen zusammenbängt, die überall mit Bachtthurmen eichteren Bertheibigung bes Stadtgebietes bebedt find. er und die 11 Kirchen (nebst einer Rapelle bes Evangelisten unes, in ber ein fehr altes, hochverehrtes Evangelienbuch aufbet wird) liegen bicht gebrangt auf bem unebenen Raume. Die ver vereinigt mit den Bewohnern ber brei umliegenden Dörfer L Kurnug (falfc Terniz auf v. Moltle's Karte) und Jede-Rala, fammtlich armenische Christen, erteunen feine Dbert bes tilrtifden Bafchas an, zahlen auch feine anderen Abgaben ireiwillige Beidente an ben turtmanischen Bei von Elbistan, beffen Bebiet fle Besitzungen haben; sie haben ftete bie fonft nur Muhammebanern erlaubte Rleibung getragen und Glodengeläut men Kirchen gehabt; traftig und muthig, von Jugend auf in Baffen gelibt, haben fie alle Unterwerfungsversuche ber Bafchas m topfer gurudgewiesen. Auch für ihre Rechtsbanbel ertennen mr ein ans' 12 vornehmen Burgern gewähltes Tribunal an. bon ihnen begrbeiteten Eisenbergwerke in ber Rabe tragen ihnen e. Finnehmen. Rlöfter liegen in ber Umgegend, 1/, Stunde von Stadt ein ber Gottesmutter (Surp Asduadzadzin) geweihtes, wo Emptariefter ber Stadt (früher ber gangen Dibcefe Marafch) int: 2 Stunden entfernt bas bes Allerlöfers (Amjenaprgitsch), Borfe Forny bas bes beil. Sbjepannos (Stephan) von Ulni,

<sup>)</sup> Muleacry Herald. 1853. p. 19, 45. 44) Inbichichean S. 374

#### Erläuterung 2.

ittlere Lauf bes Oschihan-Systems von Marasch bie cilicische Tiesebene.

abem wir uns nun jur Mittelftufe bes Dichiban n wir wiederholt bedauern, daß die Originalaufnahmen in Freundes, bes Generals, früher Colonels Cam. Ca in in ber Mitte ber breifiger Jahre über biefe so fel Gegenben bes öftlichen Rleingsiens bie wichtigften Auf tonnten, bis beute ohne alle fpecielle Benutung für bi it geblieben und im Depot de la Guerre in Baris 1 liegen, wo wir, obwol nur vorübergebend, ju ihrer 3 rer Bortrefflichfeit hinreichend überzeugen tonnten. I b jett aus ihrer bisherigen Berborgenheit hervortreten auch nur in ber beschränkteren Form, wie bies mit be Rarte von Palaftina beffelben Berfaffers geschehen burfte ein Ingenieur von foldem Talent und Scharfb frei auf jenem Bebiete bewegen tonnen, wie biefer? ite, fagte berfelbe in feinem bamaligen Reiseberichte4 en Giliciens, weiterbin bie gange cilicifche Rufte, verfo ericheiben und die Baffins ber Fluffe, Die ich beftimmer : bie Quelle bes Sarus auf, bie man mit ber Qu is verwechselt hatte, und bie bes Bhramus, und zeid n bes Antitaurus und bes Taurus mit ihren Ba laufen; fo rudte ich bis Darafch und nach Spr

gefolgt ift, giebt v. Doltte's Rarte mehrere fleine Buffliffe (ben Rargileh Su von Oft, ben Ternig, richtiger Fyrny; Su von Beft ber) an. In S.B. bei Marafc, in ber bort beginnenben großen Thalebene (Tichutur Dwa "Tiefebene", ober Schefer Dwa ber Rarte), zwei Stunden unterhalb bes Austritts aus ben füblichften Querketten bes Antitaurus nimmt ber entschiebene Beftlauf bes Dichiban feinen Anfang, ber bon ba an bie Normalrich. tung gegen S.B. verfolgt, in welche ihn ber öftliche Buflug bes Af Su (Beifmaffer) hindrangt. Diefer von Bruce im unteren Laufe breimal-burchfeste und in feinem oberen Quellgebiete burch b. Moltte unter bem bortigen Ramen Gibt Gu ermittelte hanptzufluß bes mittleren Dichiban von ber Oftseite, tann mit feinen Arfimmungen nicht weniger ale eine febr wenig bekannt geworbene Strede von 30 bis 40 Stunden burchströmen, ebe er fich mit bem Dichihan vereint und unter beffen Ramen weiter giebt; bie birecte Route von Marasch bis zu beffen Quellseen bei Bel-Dere legte ber scharfe Reiter v. Moltte zu wiederholten Malen in mir 18 Stunden zurfid. Bon Malatia 46) tam er in zwei Tagen Moudres über Surghu, einen Seitenfluß zum Euphrat (auch Sit Su'genannt) und bie wilbesten Feld - und Bergtetten ber appentischen Taurustetten fiberfteigenb, im Dorfe Ertenet an (Cat. Th. X. S. 888-892) und erreichte noch bas Dorf Belwereh von etwa 200 Saufern, bem in Westen ein flacher Landstiden euffteigt, welcher bier bie Baffer icheibe zwifden ben Bu-Millen bes Berfischen und bes Mittellandischen Meeres bilbet; benn Viefem weftlichen Abhange flieft bie oberfte Quelle bes Atfu ab ens ben fleinen brei Onellfeen, beren Ablauf bort auch ben Ramen Gist Su (blaues Waffer) führt.

Mach einem sehre mühsamen eiligen Ritt, am 27. März 1838, bet enhaltendem Schnee und Regen über hohes Gebirge, stieg er bed am Abend in das weite prachtvolle Thal von Marasch hinab, we stie der gänzlich veränderte. Die noch nackten Weiden-binne singen an ihre Blätter zu entsalten; das saftigste Grün in helden und Wiesenstächen durchschlängelte die Silberspiegel der zwei Biese Licht der untergehenden Sonne vergoldete die höher lieselben Deile der oberen Stadt, während noch schweres Gewöllt die Silbenspiesel des Gjaurgebirges umhing. Unter anderen Berhältnissen noch nur zwei Jahre früher, aber Mitte Juli 1836, hatte

**<sup>&</sup>quot;为知识的",我riefe d. a.** D. S. 220—223.

it) entlang; Die Berggehänge zeigten nur magere I m von feinem Tribus bewohnt; wo Baufer ftanben, Thon ober Luftbacffein errichtet, die Waldungen ma mein gelichtet und felten geworben. Beim Austritt , wo ihn Krantheit 14 Tage gurudgehalten hatte, i mäßige Rette ber Ralffein- und Thongebirge, welche b m, auf bem bie Stadt liegt, bis er bas Dorf Ra ite. Am zweiten Tage überschritt er ben reißenben ötsu, beffen Erguß zum Phramus noch unbefannt we len Windungen gegen Guben noch tauschten und mo n Aufluß zum Euphrat hielt, was erft burch v. D tigt wurbe. Dann folgte er ber Oftfeite bes Bi ber-See), ben er für einen langgestreckten See bi ite hielt, über 7 Stunden lang, welcher fich zur Sor rere Baffins mit Moraften zerlegen follte; berfelbe Moltte brei verschiebene Seebeden giebt, bie er als : bes Gjölfu bis Pelwere bin tennen lernte. Am vi febr gefrümmten und beschwerlichen Wegstrede erreid bebeutenbste ber bortigen Dörfer, bas er Ertilet : ichen Weinbergen und Obstgarten gelegen, aber teine ime mehr cultiviren tann; es ift bas von v. Molt! ten et. Der Scheifh bes wohlhabenben Ortes überge en, von bem er in Erfahrung gebracht, daß er hohen tstantinopel genieße, ein Schreiben an bas bortige C : Ulema mit ber nachricht, baß feine Gemeinbe 16,000 Biaftern ju einem Mofcheebau bereit habe,

ann jeder Türke bauen, eine Moschee mit Minarets aber nicht ohne kachweis des Kirchengutes (Baks), woraus die Rente an die Ulema estritten werden kann, so daß dazu die Zustimmung des Scheich l-Islam gehört.

Bon Erkenet, bas an einem Buflusse zum Euphrat liegt, ber ud Gjötsu beißt, murbe über Berg und Thal eine Doppelftation nis Gofene (Genzeneh bei Terier, Goz Rhaneh bei Ainsworth) prüdgelegt, um von biefem Orte aus bas Bebiet bes milben und mgebanbigten Rauberftammes ber Ben Borba ungefahrbet paffiren zu können, ber bamals die ganze Gegend bis Malatieh in Furcht mb Schreden fette. Es gelang burch Lift und burch eine Escorte von 42 Dann geschützt, am bellen Mittage ihrem Morbfelb, auf bem fie alle Baffanten zu maffacriren pflegten, und ihrem Ueberfall ju entschlipfen und bie burch Reschib Bascha beruhigtere Proving ber alten Melitene gu erreichen, mo feit bem erften Lager Trajans und feiner Legionen bier eine ber blühenbsten mobernen Stäbte fich in jüngfter Zeit entfaltet hat, Die ein paradiesischer Lieblingsfit jener Bewohner bes Euphratthales geworden ift, von dem aus jene Gegesben vor Berheerungen rober Horben der Turkmanen und Rurben geschützt werben.

Unferm verehrten Frambe v. Moltte mar damals nur ein Rubetag in Marafc vergonnt, ju einem ftartenben türtifchen Babe und bann zu einer Inspection ber Rediffbatailloue bes Bascha Suleiman von Marafch, worüber v. Moltte im Sofe eines armenifden Banquiers unter einem blühenben Manbelbaume feinen Bericht schrieb; am folgenden Tage, ben 29. Marz, mußte er wiez in Berforgeritt in 18 Stunden nach Belwere und Malatieh puthebeilen. Auf ber gangen Tour fant er fein Dorf, tein Saus, wher auf ber weiten Ebene Bagarbicht Dwaffy, welche bie Efthednumme bes Al Gn burchftrömt, lagerten in 2000 Belten zur Turimanenftamme, bie Atmaly, Rilibichli und Ginimini (Comamilli, f. oben). Nachdem Reschid Bascha die machtig-Den Ruchenhäuptlinge gebanbigt batte, waren auch biefe Turtmanen dereitiger geworben, und hatten fich zu einer Abgabe von 400 inteln (en 20,000 Gulben) verstanden. Einige von ihnen trieben bie mehrsten zogen mit ihren heerben im Sommer auf Der Stamm ber Rilibschli tonnte 600 Reiter jur Sizoe. theliden Armee ftellen, bie beiben anberen Stamme fochten größtenene de Sugganger; fie find gute Schitgen und mit alten hillfden eber perfifchen meift toftbar verzierten Bewehren bewaffnet.

fleinen Thale langte man endlich im Rate bes n 100 Jug lang und halb fo breit war und aus fe bon Ziegenhaar bestanb. Im Inneren hatte man ! Schilfwande in mehrere Gemächer abgetheilt, jur rauen, ber Fremben, ber Pferbe, Rameele, Rube und : Mitte loberte ein mächtiges Reuer, und biefes ni patriarchalische Wirthschaft. Es wurde bem Gast , Honig und Rafe vorgesett, an bem Mable nahm b nur Theil, nachbem ibn ber Gast bazu aufgeforbe ging fo einfach bei biefem Aursten ber, ber boch ein 600 Familien war. Sein Urtheil ift ohne Wiberrebe , die türkischen Beborben burfen fich nicht in die inne nbeiten biefer Turtmanenstämme einmischen. Der A tathe feiner Aelteften bas Recht, felbft jum Tobe ju v Rur nach seinem Absterben bat ber Bascha bas Rech folger zu ernennen, ber aber immer aus berselben Fe m ift.

Genaueres über ben oberen Lauf bes Al Su ist nt geworden, aber seine Ebene scheint die Berge bes siben von benen bes Taurus, der unmittelbar viel, n Norduser emporsteigt, zu trennen, wenigstens gegen tab zu. Colonel Chesneh, der in N.B. von Air asch und von da vstwärts auch zu den Quellseen dabert war und die Karte construirt hat 48), die über tyguration zu Grunde gelegt ward, wiederholt die Ariekan Officiere, daß westwärts der Abhänge der W

Bergung bes Rapubichan Dagh an feiner G.D.-Seite umfliegen muß, che er fich an beffen Sildweftenbe, wo ihm bie Ebene Bagarbichnt vorliegt, wieber gegen R.B. nach Darafd wenben Ueber biefe Ebene geht ber Beg von Aintab gegen R.B. mad Marafd. Bon ber Bafarbichnt Dwa flieft ber At Gu aft in bie Schefer Dwa (b. i. Buderebene, wenn biefe von Chesney angegebene Form richtig ift) ein, an beren Norbseite Darafch liegt. Sier fliegen ihm aber burch biefe Ebene brei Buffuffe aus bem Asrb-Amanus zu, ber hier in mehreren unter fich parallelen bon Aintab gegen R.B. ftreichenben Bergzügen gegen ben Durbun Degh in C.B. von Marasch fortzieht, mo biefer Gebirgszug bes Ananns fic an beffen befanntere Ruftenketten um ben Golf bon Mexanbrette janschließt. Diese Bergzüge, bemerkt Ch. Texier, befteben aus Raltftein von feltenen Formen, an ihren Dberflachen in parallelen Ginfentungen ganz regelmäßig geftreift, als hätten fle burd Kingereinbruck biefe Form, als ste noch weich wie Thon waren, erhalten, boch ift ber Gels bart mit gleichartigen Bloden, und Andereichungen von Waffern ift biefe Erscheinung schwerlich jugufereiben. Die Borfprünge bes Amanus an ber Gubseite bes Thales bekeden bagegen aus einem thonigen und kalkigen Sanbstein von geiner Farbe, ber vom Baffer leicht zerriffen, oft gefährliche Tobel bildet, beren Abhänge voll Schurren für den Reiter oft sehr be-Merkich werben fönnen 49).

Bon Marasch an fließt ber nun vereinigte Hauptstrom bes Dschihan ober Bhramus gegen W.S.W., wo er steh durch en tieses Thal sudats Anabad um die äußersten Südetten bes Tentes durchwinden muß, da ihm auch am Süduser der Durdun. Dist stell entgegentritt. Sein Thal schiebet hier den Amanus im Edwarsts nach Eilicien sortstreichenden Aurusterung von die stwestwärts nach Eilicien sortstreichenden Tanrustette, in weier die Aurtmanen ein Uebergewicht der Bevöllerung haben. Die Kurtmanen ein Uebergewicht der Bevöllerung haben. Die die stehenden Tiefthal noch von wilden Schluchten, wieden zeisehlichzen und Radelholzwäldern begleitet, die es durch in Siedennt gebliebenem Lauf im Süden von Kars, unterhald kurtschaft und Sie vorüber, nach Aufnahme zweier von Rord Edwards herabtommender bedeutender Justüsse, endlich in de gusse cilicische Tiefebene Tschufur Dwa (nedias) eintrittsv).

<sup>49)</sup> Ch. Texist L. c. Rev. Franc. VI. p. 340.

se) Colonel Chesney,

vom Hauptstrom nach Sis ber Patriament.
Ufern liegt, ber Sis-Fluß genannt werden kann
Süb und ergießt sich nur wenig unterhalb des Sal
:0 fen Oschihan, der von hier an schon durch die A
Zustüffe floßbar wird und von da an bald im unter Ebene zum Meere zieht.

Der von Chesney genannte Gebirgszug Durbun er Sübseite bes Af Su-Thales, welcher bas Nordungebirges und die Stelle eines Mittelgliedes gegen des Antitaurus auf dem Norduser bezeichnet, wi oltke und danach auf Rieperts Karte mit dem alls n des Gjaur Dagh (d. ein von Christen bewohr benannt und 10,000 Kuß hoch geschätt. 3. Russe inem Wege im I. 1836 von Misse nordwärts nate ihn haldwegs in Oft jenseit des Dschihaufluss orberge des Taurus, die dei Marasch sich von R. 1, sich ihm an der Nordgrenze Spriens annähern wen schienen.

Die historischen und ethnographischen Berht Rorbendes des Amanus der Alten, welche aistellung zu den Umgebungen und zu den politischen errschaften und Kriegführungen zu allen Zeiten in h Seeräuberfriegen der Römer, unter Pompejus und ro; im Mittelalter als Thoghar escham den Grenzmarke der Festen zur Zeit der semüberfälle gegen die Byzantiner und Armenier,

schaft und seige Stollnge (nur mit kurzer Unterbrechung ber Zeit bes eisernen Ibrahim Paschas, bes Aegyptiers) auch noch bis heute, wie früher baselbst fortbesteht und jedweben Zugang gehindert hat, und nicht ohne Sinfluß auf die schwere Zugänglichkeit auch bes nördlichern Antitaurus und seiner Stromgebiete hat bleiben mitsen. Die jängsten Berichte Bict. Langlois<sup>62</sup>) bestätigen diese traurige Erscheinung.

Der Sjaur Dagh, fagt berfelbe, ift ber Amanus, ber von Bajas im Gliben bis gegen Marafch im Norben fich ausbehnt, nur auf wenig felfigen Gebirgepaffen zu überfteigen, wenig zugänglich ift mb auf ben Boben bie iconften Beibeplate fur Beerben barbietet. fonft aber an fehr vielen Stellen mit Balbern bebedt blieb. wird auch von vielen Armeniern und Griechen bewohnt; die Chriften find aber von den türkischen Bewohnern nur schwer zu unterfeiben, benn fie geben wie biese getleibet und reben bieselbe Sprache; ibre Borfer haben weber Moscheen noch Rirchen. Die Bewohner bes Amanus find teine Nomaben, fie lagern in ben Dorffchaften, welche auf ben Blateaus ober an ben Behangen ber Berge verbreitet liegen und breien Diftricten angehören, welche Ganbichaini, Mafdly mb Bulanyt beißen. Gie gehorden breien Dberbandern, beren einflufreichster Fürft jur Zeit ber Aegopterberrichaft Zeitun Oghlu, ein Berwandter Mustif Beis, bes Gouverneurs von Bajas und beffen Lehnsherr war, ben Ibrahim Pascha absetzte. Die Bewohner bes Gjaur Dagh follen bem agpptischen Beere 7000 Areitbare Männer, ober nach anderen nur 6000 ober 5500 haben Rellen konnen. Während bes agyptischen Krieges unter Bice-Big Debemmeb Mli in Cilicien, fuchten bie Efirten gar febr bie Chiegebewohner auf ihre Partei zu ziehen, um ben Aegyptern bie Bege ju berfperren und bie Eingange aus Sprien nach Rleinaften já fánnen.

Wen hier waren die Behanptungen der Amanuspässe, des Käßempasses von Issus und der Wegstraßen landein von Aintab fiber den At Su nach Marasch von der größten Wichtigken. Die türfischen Melta-Karawanen von 2000 Vilgern wagten es nicht mehr zu Lande zu ziehen, noch von Karadscha Burun am Infreder Dichibanmundung überzusegeln zur sprischen Meltastraße.

Viet, Langiois, Les Populations Arméniennes indépendantes du Mont Transporte, et du Grawur Dagh. In Revue de l'Orient, de l'Algérie de Colonies par Ubicini. XII. Ann. Sept. 1854. p. 190.

bie Bforte, für alle Berbrecher, we nben organisiren und von Beit zu Beit bervorbrech leute von Karawanen und Reisenden zu machen, burch ig und Morb. Die frühere furchtbare Beriobe un ürften Rütschüt Alb in ben erften Jahrzehnben biefe ts (Allgem. Erbf. Th. XVII. S. 1624, 1811) ift lar ibenten geblieben. Bahrend Langlois Reife am (1852) burchzog ber Rauberfürft Stjepan Dgh Reiterschaar bas ganze Land von den Amanuspässen bi ungsland bes Dichihan bis zu bem bes Sarus, und Men Ortschaften und Meiereien ungehindert seinen unfer verehrter College, Orientalift Profeffor Beter in ben letteren Jahren burch folche Wirren leiber ge Forschungen über Sis nach Aleinarmenien fortzuseten halben Jahrtausend, seit bem Sturze Leons, bes let von Rlein-Armenien, fagt Langlois, ift folder Bufte rrung geblieben. Rache und Freiheitsliebe erfüllt bi er auf ihren Gebirgehöhen mit haß gegen die Turk nen, und bie bort hausenben Rurbenhorden, an be gewöhnt, werben fle nicht wenig unterftugen. forte ober von Muselmannern, fie zu tnechten, seien rrudgeworfen; bieß fei ber beutige traurige Buftanb in ) an ber Gubfeite bes Phramusipftems, fagt Langl aus guter Quelle habe erfunden tonnen.

Die Stadt Marasch und ihre Umgebung

renze Ciliciens gelogen, bem Banptorte bes Bafcalits Marafd. n Refibeng bes Bafchas, ber gegenwärtig bie turgen Binter in bane zubringt, die lange Sommerzeit in Marafch feinen Gis must, und in seiner Abwesenheit von da einen Unterstatthalter nsett. Bor bem Einbringen ber Aegyptier-Eroberung erhielt ber afche Mchmeb von Marafch 54) im Jahr 1833 feine Inveftitur m ber Soben Bforte. Borber hatte er feit & Jahren bie Berge at verlaffen, wo er zahlreiche Tribus beberrichte, Die von ber forte nicht unterjocht werben fonnten. Als Mehmeb Ali in Gilim einbrang, schrieb Achmed an ben Divan, er wolle fich bem inltan unterwerfen, auch ben Tribut ber letten 8 Jahre abtragen. enn man ihm bas Bafchalit Marasch abtrete, wozu er bie Droung hinzufügte, bag er im Fall ber Berweigerung ju ben Meghpern abergebe. Die Bforte ging ben Borfchlag ein, und Ibrabim lafcha ertannte barin bie große Schwäche ber Pforte. Er fcmeiselte nun bem Mchmeb Bafcha, um ihn zu rechter Beit auf feine beite m gieben. Die 2 Millionen Biafter, welche Achmed Bafcha n Bestechungen in Conftantinopel verwendete, hatte er balb burch ine Erweeffungen wieber eingezogen; benn nun erft gang willtubech fette er feine Raubherrschaft wie gubor in bem ihm augesprojenen Bafchalit, ohne Rudficht auf die Bobe Pforte, fort. Go war ber Auftand jenes Landes im 3. 1836 bei Texiers Durcheife, als jenes Baschalpt noch türtisch bieß, während es balb barauf n die Gewalt der Acaupter fiel.

Marasch entspricht wahrscheinlich ber alten Antiochia ad kanguma, die Ptolemäus V. 15 unter 37° 20' R. Latit. in kummagene angiebt, verschieden von der westlichen Antiochia in Cision, wie auch Tarsus am Cydnus genannt wurde (Steph. Byz. munt diese letztere die dreigehnte Antiochia). Die sechste Antiochia, die Steph. Byz. ansählt, legt er anch nach Cilicien, bezeichnet sie sber dadurch genaner, daß er sagt, sie liege am Phramus (s. v. Antopasca: kurn kul rov Ilvoauov). Ob sie identisch mit der Commagenischen dei Btolemäus, die in ihrer Nähe lag, sein mag, lassen wir dahingestellt sein; auf jeden Fall lag aber die Germanicia, welche durch frühere Antoren im Mittelalter, und zumal durch sie Aumenier als Germanisch, welche durch frühere Antoren im Wittelalter, und zumal durch sie Aumenier als Germanisch wit Marasch identissiert wurde, Welcher (Lepuarineia 37° 0" R. Lat. bei Ptolemäus ebendas.).

<sup>73</sup> Ch. Tarier I. c. Revue Franc. V. p. 321; VI. p. 341. \*\*) J. St. Martin, Mém. de l'Armén, I. p. 200.

was er immer gewesen, ein age 1 & Bforte, für alle Berbrecher, bie fich bier ju en organisiren und von Zeit zu Zeit hervorbrech te von Karawanen und Reisenden zu machen, burch und Mord. Die frühere furchtbare Beriode unt en Rütschüt Aly in den ersten Jahrzehnden diese (Allgem. Erdt. Th. XVII. S. 1624, 1811) ift lan Bahrend Langlois Reife am inten geblieben. 1852) durchzog ber Rauberfürft Stjepan Dghi teiterschaar bas gange land von ben Amanuspaffen bu mgsland bes Dichihan bis zu bem bes Sarus, und llen Ortschaften und Meiereien ungehindert seinen anfer verehrter College, Drientalift Profeffor Beter in ben letteren Jahren burch folche Wirren leiber ge Forfdungen über Gis nach Aleinarmenien fortzuseten halben Jahrtaufend, seit bem Sturge Leons, bes le on Rlein-Armenien, fagt Langlois, ift folder Bu rrung geblieben. Rache und Freiheitsliebe erfüllt er auf ihren Gebirgeboben mit Bag gegen bie Titt nen, und bie bort hausenben Rurbenhorben, an zewöhnt, werben fie nicht wenig unterftüten. 20 wete ober von Muselmannern, sie zu tnechten, seier muchgeworfen; bieß fei ber beutige traurige Zustand, an ber Gubfeite bes Phramusfpftems, fagt Land aus guter Quelle babe erfunden tonnen.

grenze Giliciens gelogen, bem Sauptorte bes Bafchalite Marafd, ber Residenz des Baschas, der gegenwärtig die kurzen Binker in Abana zubringt, die lange Sommerzeit in Maraso feinen Sie nimmt, und in seiner Abwesenheit von ba einen Unterfent einsett. Bor bem Einbringen ber Aeghptier-Erobennug abide ber Boide Admed von Marafch 54) im Jahr 1833 feine 3malien ben ber hohen Bforte. Borber hatte er feit & Jahren Die Bauer nicht verlaffen, wo er zahlreiche Tribus beherrschte, bie wer ber Biorte nicht unterjocht werben konnten. Als Mehmeb ME in Gifam einbrang, schrieb Achmed an ben Divan, er wolle fic bem Sultan unterwerfen, auch ben Tribut ber letten 8 Jahre abtraam. mun man ihm bas Pafchalit Marasch abtrete, wozu er bie Dushung hinzufügte, bag er im Fall ber Berweigerung zu ben Mannfirm übergebe. Die Pforte ging ben Borfchlag ein, nut Must Posés ertannte barin die große Schwäche der Pforte. Er fans helte nun bem Achmeb Bafcha, um ihn zu rechter Beit auf faine Gute m gieben. Die 2 Millionen Biafter, welche Adunc Baife m Beftechungen in Conftantinopel verwendete, batte er bat bent feine Erweeffungen wieber eingezogen; benn nun erft gang mille lich fette ex feine Raubherrschaft wie zuvor in bem ihm geginn timen Bafchalit, ohne Rüdficht auf die Bobe Pforte, feet. Es ber Buftand jenes Lanbes im 3. 1836 bei Texiers Tont wife, als jenes Baschalpt noch türtisch hieß, während es bald in die Gewalt ber Aeaupter fiel.

ľ

Torigi L. c. Revue Franc. V. p. 222. W.

prien, Commagene und Cilteren w of Quadratus Parthicorum. Lib. III.). 36re 2 als tuchtige Manner (wol als Garnifon) gerühmt, At unter bem Batriarden Antiochia's am Amanus n # Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 713 fagt, ut His Euphratensis fand, von wo and schon fi t. wie Johannes Germaniciae Episc. und Salomo oncilien zu Chalcebon und Nicaa unterzeichnet b 5t. Martin geborte Maraid gegen Enbe bes 11 ts bei ber abgeschwächten Berwaltung ber byzantinisch icaft einem griechischen Batricier Philaretes an, ! on Antiochia und Ebeffa war, von bem biefe Lands ermenischen Fürsten, Rogh Bafil, und bann an : Bringen von Tel Bafber tam, bis Darafch ibne eb Sultan ben Gelbichnten im 3. 1147 entriffen mar on Rlein-Armenien und theilte mit biefem gleiche C abre 1099, fagt bie Chronit bes Dathias von El te ju Marafch noch ein hoher Beamter (mit be jan Ischanot, b. i. Fürft ber Fürften) bet ns. ale Gebieter von Armenia tertia, bie fpater al on Rlein-Armenien fiel; nach St. Martin foll g, d. i. Germanicia, genannt worben sein. Bon B zesagt, baf er sich bie Broving Marasch unterwa in Sprien an Ebeffa mar. Bie aber Gottfi flon, nach Willerm. Tyr. Hist. (III. 18; IV. 7) ! Rrenzfahrerbeer von Ronia über Beraclea auf bir '-W film Ad hai has ulliam

der Kreuzsahrer Aufschluß gegeben hat (f. unten bei Eregli). In biesen Theil bes Kreuzsahrerzuges burch die Bergwüsten bes Taurus scheinen die von ihnen überstiegenen diabolica montana zu gehören, von benen die Gesta Francorum (ed. Bongars, cap. 12) sprechen.

Auch Darafch bat aus ben Beiten ber Seleuciben, von benen es seinen aufänglichen Namen als ein wichtiger Grenzposten abalten baben mag, bisher tein antites Dentmal aufgewiesen. orientalifchen Antoren, beren Excerpte v. Aremer 59) mitgetheilt bat. sagen, Marasch liege bicht am Lotam (b. i. am Taurus), Hoghur (b. i. ber fprifchen Grengmart), und fei burch ben Galifen Baran-er-Rafchat erbaut (er ftarb im 3. 809) und mit bovvelten Umwallungen verschanzt worden. Aber schon weit father bestand die Stadt, da fie nach Beladoriso) unter biesem Namen foon zu Raifer Buftinians Beiten (?) von ben Saracenen überfallen und unter bem Chalifate Mermans zerftort, unter Chalif Raufur (et ftirbt im 3. 775 n. Chr. G.) wieber aufgebaut mar. Spater war fie ale eigenes Fürftenthum Darafch im Befit eines armenifchen Fürften, Rogh Bafil, ber im Jahr 1114 ftarb, worauf baffelbe, bieber in bie Wirren ber Kreugfahrer mannichfaltig verwidelt, in ben Besit ber Muslimen tam 61).

Indes auch diese blieben nicht in beren ruhigen Besty. Das Schlof Merwan war in der Mitte des Ortes von Merwan el himer erbant, von dem es den Namen erhielt; die Borstadt, Harû-nisch genannt, lag umber. Die Besatung des Schlosses sollte die lieberstellte der Byzantiner zurückweisen, die aber zu heftig sich wiederstellten, so daß der Ort öster von seinen Einwohnern verlassen, sesset und auch wieder ausgebaut wurde (von 747 bis 952 n. Chr.). Ihre Commandanten konnten später den beständigen Ueberfällen der Ernklichen Gurdschaft (d. i. Georgier), die unversöhnliche und lieber Heine der Musselmänner waren, nicht widerstehen, selbst Silven Salaheddin konnte die Stadt nicht länger behaupten; so wieder den Königen von Klein-Armenien überlassen, die Kampse im Bunde mit den Tataren oder Persern unter Hulagu Chan den Templern mächtig genug geworden waren, die die Kämpse den äghptischen Sultanen, unter Bibars, sich gegen das

· 🏏

E

Œ.

<sup>\*\*</sup> Reiner, Beiträge zur Geographie bes nördlichen Spriens, in Denfifer. ber f. f. Acabemie ber Wiffensch. Mien. Fol. Bb. III.

\*\* Bollof.shift. Cl. 1852. S. 42.

\*\*\*) G. Beil, Geschichte ber Chaiffen. Bb. II.

\*\*) G. Bell a. a. D. III. S. 199.

iften Borfprunges bes Achpr Dagb (b. i. ier bas Westenbe einer großen von R.D. gegen C enben machtigen Gublette bes Antitaurus bilbet, ufer bes Al Gu einengt, und auf ber Chesnepfc toltkeschen Karte von ber Quellbobe bes Al Su übe ie Namen ber unterbrochenen Alvenstöde, burch welch ge Alpenpassage angegeben ift, in folgenber Reibe ( n läßt: vom Rurhat Dagh über ben Ranlyj ben G. 17), Gatar Raja, Rabichar Dagh pr Dagh, bem ber hobe Allifder Dagh im I Oftseite bes Oschiban vorliegt und von bem Orte einem Gubfufe ben Namen trägt. Bei ben Armei ngeblich Gontanat ober Gongonab 66). Bon if als bem letten Gliebe bes Taurus ber Amanus Af Su-Thales ab, als 'ein abgerudtes Gebirgsland. pr Dagh, ber mit feinen fcroffen Raltfteingipfele Stadt Marafd auffteigt, behauptet ber Antitaury 2 Wildheit, feine nadten Gipfel, feine fteilabfturgenden tiefe Engschluchten und ben Walbreichthum an seis angen. Auf einer ber brei füblich vom Achpr De en Borboben, nämlich bem mittleren Zweige auf 1 je, ift bas Caftell von Marafch 66) erbaut, bie be bie Zwischenthäler sind von ber Stadt bebedt, bered ile burch Brüden mit einander in Berbindung gesei t 18 Stunden Weges ober 2 Tagereisen in N.W. 28000 Saufer mit 800 armenischen Familien 3

Rarasch. Dieses hat nach Missionar Schneiber nur 3500 Hänser (nach Chesney's Karte 5026 Häuser), die nur schlecht von Holz und Erde aufgeführt sind, mit 25 geringen Moscheen; aber die Lage und bem Höhen entlang der großen Bergreihe, von denen sie eine niche sehr fruchtbare Ebene von 10 Stunden Länge und 5 bis 6 Stunden Breite beherrscht, ist imposant. An den Abhängen der mien Tauruskette wächst das schönste Zimmerholz in den Hochwälden, in den Bergen liegen reiche Eisen- und Stahlgruben, die und bedaut werden; auf der Ebene wird viel Tabat, Korn und Reis gebaut, und sie bietet zahlreichen Heerden die trefslichste Weide in Rosse und Kinder der Turkmanenstämme in der Winterzeit.

Rach bem Diffionar Soneiber, ber bie Stadt von Aintab aus im Jahr 1852 befucht hat 67), ift die ihr unmittelbar junachft verliegende Ebene Schefer Dva mir 4 bis 5 Stunden lang und 2 Stunden breit, und von ber füblichern Bafarbichpt Dva burch gine Bergverengerung getrennt. Die biefe Scheler Dva umgebenben Bergfeiten find gang ohne Baume und Gebufc. Die Stadt felbft der liegt zwischen vielen Garten, Die viele Brunnen zur Bewäffewen haben. Die Unficherheit ber Umgebung ber Stadt burch bie Anthen und Turkmanen, die fich meist unabhängig von ben türkifen Behorben zu erhalten wiffen und häufig Räuberei treiben, matt, bag tein Reifenber und feine Banbelstaramane ihren Weg biefen Ort zu nehmen pflegt; auch find bie Bewohner von arald febr rob und in jeder Hinficht gegen ihre fprifchen Rachbenen im weiten Rudftanbe. Nur fehr wenige unter ben bortigen Briefen wie Machammebanern konnten lefen, auch von ben bortis Ermeniern nur etwa einer unter zehn; bie Frauen verftanben Ber nicht. Die Angabe ber Bevöllerung ju 20,000 bis 30,000 10,000 Armenier und ein paar Judenfamilien scheint wol the an fein; indeg haben die Armenier boch 6 Kirchen und Briefer; mit bem in Rordwest liegenden Orte Zeitun foll bie Inteletige Armenier Bevöllerung 20,000 Seelen betragen, benen ar emerifche Batriarch in Gis vorfteht. Daber folug ber ameaifde Miffionar Dr. Pratt 68), ber fich fo große Berbienfte um Beleitung ber Armenier in ber Miffton zu Nintab erworben Sahre 1854 biefes Marafc ju einer neuen Station ber ber, bie hier ein großes Feld ber Wirtsamteit unter ber

<sup>\*\*</sup> History Herald. 1853. XLIX. Jan. p. 19. \*\*) Mission. Herald L. c. 1854. Vol. L. May. p. 139.

Bon einem armenischen Bartabeb and Inch Eisenhandler ift bei Beitun (f. unten) bie Rebe. is Clima von Marasch foll nicht schlimmer als bas in Organisation ber Einwohner wirken; die Temperat 2 bis 3 Thermometergrabe bober; bie Bite ift im C br groft, ba es an bem Subabhange ber Berge lieg li und August weben fortwährend fühlende Bergwin ptember boren fie auf, wo es febr fcwill wirl ber Stabt find nicht ichlechter als bie ju Mintab, Diarrhöen erzeugen, aber eine halbe Stunde von ber hr gute Quellen. Ueberhaupt mußte bie Diffion 1 gen und schmutigen Stadt, in welcher die Malaria vor Sit nehmen, fonbern auf ber Bobe über berfelben ! n türkischer Sprache könnte hier die Belehrung sta vier wird nur türfisch gesprochen, obwol zu Ainta bie Umgangesprache ift. Bon Seiten ber Armenier f wir einige Bervollständigung diefer Nachrichten be unnten Inbidibidean 70). Er giebt bie Bauferge ößer an als bie neueren Berichte, allein 2000 armen eit mehr türkische, bagegen gar feine griechische (o Lirche Marasch noch ben Titel eines Erzbisthums rchen von Antiochia führt) und nur 30-40 jüdisch iche Gemeinde, früher vom Bifchof von Beitun jett eine besondere Diocese; ihre Kirchen beißen bgin (b. Gottesmutter), S. Reort im Scheferbere, 1 im Chantarma, S. Garabjed im Albere, S.

banbe ber Stadt aber ift bas Esti-Seraj (alte Ballaft) ber Baichas, neben bem Anfang biefes Jahrhunderts Omer Bafcha ein nenes Seraj erbaute, in ber Stadthälfte Dulghabuly, welche burch ben aus bem Achpr Dagh berabströmenben, bie Stadt burchineibenden, mit vielen Bruden überbauten Bach von ber andern balfte, Bajegiblü, nach bem früher herrschenden einbeimischen Burftengeschlechte genannt, getrennt wirb. Unter ben Banbwertern zichnen fich vorzüglich die Türkischroth-Färbereien und Webereien ans, beren fich, für auswärtige Rechnung arbeitenb, fast in jebem Saufe finden; außerdem gelten die Rammacher für vorzüglich gebidt. - Die reichen Quellen, welche bie Stadt bemaffern, Rurt-Giba (b. i. 40 Augen), Jalynha - Siba (b. i. einzelnes Auge) unb Surp Gabarine (S. Ratharina) genannt, entspringen mit folder Starte, daß fie fogleich eine Menge Mühlen treiben nur eine Biertiftmebe nördlich ber Stadt an ben verschiebenen Seiten eines sonft tablen und öben, bem Acher Dagh isolirt vorliegenden Sügels, auf bem fich eine armenische Wallfahrtstapelle bes S. Bartholomäus, ben bie Legende einst bier wohnen läßt, Tats-arratjol genannt, befinbet.

Das Baschalit Marasch reichte zu Chesney's Zeit (1837) ben Tanrusbergen Konia's und füdwärts bes Paschalits von Siwas bis nach Spriens Grenze hinaus 71); es bestand baber, mit Anthohme ber Gbenen am Dichiban, fast gang aus Balbgebirgen, Die an ber Nordgrenze ber Taurus, in ber Mitte bes Antitenins bindurchziehen, wie ber Durbun ober Gjaur Dagh im Saben auf ber Brenze bes Amanus bin. Es ift von bem dem Sarns und Didiban burchströmt und reicht gegen S.B. 16 Abana, ber Winterrefibeng bes Bafcha von Marafch. Die gieben auch in benselben einige rechte Bufluffe jum Gubbrat: wicht alfo über ben Wafferscheiberuden hinaus, ben wir uns als diegrenge für unfere Betrachtung ber Abtheilung von Klein-Afien de G. 9 n. 12) geftellt haben, ba bas jenseit berfelben im Die liegende Gebiet schon früher beschrieben ward. In biefer ide reicht bas Baschalit im Müssellimlit Gerger Ralessi Minum Enphrat bei Semifat (Samofata). Begen biefe Strom-Millegen bie größeren Stabte wie Abiaman ober Boan Dan-16022), bas Abulfeba auf seinem Feldzuge gegen Malatia (im 3.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Cel. Cheeney, Exped. l. c. I. p. 350. <sup>79</sup>) Reinaud, Géogr. d'Aboulfele, Trad. T. I. Paris 1848. 4. p. XVI.

treiben. Die bier vom Eubert ans Dur B nach ber Stadt Marafch find, ben von Malati n, une unbefannt geblieben. Rur bie G.D. - Str nach Marafch ift von einigen Europäern begange Norbost ber über Belvere einigermaßen burch v. ? n entlang bekannt geworben, welche feitbem burch für Artillerie paffirbar gemacht fein foll. arafd jum oberen Dichihan nach El Boftan bal n öftlicheren Karamanenftraken burch Batriard Dac ne und Bruce besprochen; es bliebe uns nur bie ungsftrafe übrig, welche ber Bascha alljährlich ein i feiner Commerrefibeng in Marafch und feiner in Abana, entlang bem mittleren Laufe bes Dichiba n muß; aber hierüber fehlen uns alle genaueren ! pramuslauf ift baber bier noch völlig unbefannt rte nur burch punctirte Linien angegeben, bis er u ibwendung die Bufluffe von Anggarba und Sis au ren Lage jedoch auch noch manche Dunkelbeit berrfe ol. Chesney's treffliche Rarte 73), Die auf genauer tungen beruht, nennt bie bier gegebene punctirte us nur "Supposed course of the Jaihan" bis and 13arba-Fluffes, und nur feinem Lieutnant Durphy giemlicher nördlicher Ferne biefes Stromthales über ber Gubtetten nordwärts bon Abana auf einem orat aus gegen Dft bei Gis, ben Blug von Sid bann weiter an ber öftlichften Quelle bes Anggarbi

Stadt Darafd ju erreichen. Col. Cheenen felbft, in Begleitung ben Ainsworth, tonnte im Jahr 1836 mur noch bichter an bem Sababflurze ber gegen S.B. ziehenben, aber zwischen Marasch und bem cilicifden Bag norböftlich vom Golet Bogbag namenlos ge-Miebenen (auf Rieperts Rarte 1844 mit Bejas Dagh bezeichnet) Bochlette ein Turtmanenlager an ber Quelle bes Sissluffes bei bem Docfe Moffula erreichen, ohne weiter oftwarts bis Rars vorzubringen, und mußte von biesem lager birect fühmarts zu ber 3 Stunden in S.S.D. gelegenen hamptstadt Sis umwenden. Aber leiber sind von beiden Routen nur die Kartenumriffe ohne die Beschreibung ber zurudgelegten Ronten veröffentlicht worben. Und auch von einer fraberen im Jahr 1836 gurudgelegten Ercurfton, bie bis Marafch 75) verbrang, ift ber magere Bericht gegeben, aus bem wir nur entnehmen können, bag bie großen Maffen bes unmittelbar über Da. rafd im Adopr Dagh (ben Chesney and Agra Dagh nannte) auffleigenben Sochgebirges aus tertiaren Sanbfleinen und Ralffleinen belieben, emporgehoben burch Serpentin, Diallage-Felsen und andere, beren Erhebungsmaffen verschiebene Richtungslinien befolgen; er felbft ben R.D. nach S.W. als Durbun Dagh gegen S.D. geneigt fei, bag aber ber Sjaur Dagh bem erfteren in Bestandtheil und Structur gleichen folle. Wir muffen uns also bier nur mit ber fartographischen Beschreibung biefer Routen bis in bie Umgebung von Rars, Sis und Ainzarba und beren Angabe ber Zufluffe mm Dichiban begnugen, Die in einer critischen Burbigung im genannten Memoir gegeben ift.

Bon Marasch führt Murphy's Route zunächst westwärts, wer durch den Dschibansluß nahe seinem Berein mit dem At Su; dem aber in West von dessen Bereine auf dem gebirgigen Norduser disten über noch zwei größere Zuslüsse zu demselben von Nord in, deren erster, Kirk Getschid-Dereh genannt, bei dem Dorfe Teng (wol Bankh, d. i. Rloster im Armenischen), dem die Beständion oder die Cassada Dunkalat gegenüberliegt, sich hier michten Castell Anabad (d. i. unangebant im Armenischen) Tendad Su benannt. Es solgt weiter westwärts Tachtaly Rid D. i. Bretterdorf; Ch. schreibt Turtahli Keui) mit nur 20 Bessen, dann 3 Obrfer, die namenlos geblieben, dis zum Orte

Col. Chesney, General Statement of the Expedit. to the Euphrates, in Sours. of the Roy. Geogr. Society of London, Vol. VII. 1837. p. 421.

ber ben Höhen von Kars entipent un Benissehner bes Antitanrus um Kenisseh ber C, bev hier vom Nordlauf sich westwärts von Kars an 5üd am Castell von Ainzarba vorüber zum Oschihan nennt Indschibschean nur ein Dorf in der Ebene, et Sis entsernt, wo Türken und wenige Armenier wol iberthalb Stunden sern von ihm zieht noch ein zweite an Sis vorüber, parallel mit ihm gegen den Süderiben Gewässer, der Fluß von Ainzarba und der is, durch die Ebene nahe beisammen in den Hauptstrt, beginnt der untere Lauf des Oschihan- oder t 8-Systems.

### Erläuterung 3.

luß und die Stadt Anazarba (Navarza), jetzt Ain die alte Residenzstadt der Rhupenier, die Lage r Abamodana, Tumlo Kalessi.

eber den Fluß von Ain Barba sind wir hinsichtlit ngs, außer der Angabe Lieutn. Murphy's, ganz migger hat ihn in seiner Karte ganz übergangen ist aber eine alte Stadt, von der kaum noch Responsen, die Langlois die noch großartigen Reste 1852 erst entdedte, welche die frühere Anazarba bus, nach Aufzählung der cilicischen Küstenstädte, bes Landes seien die Anazarbeni zu nennen, deren

Litel, ber ihr wahrscheinlich von Casar Angustus bei seiner Durchreise durch Silicien im Jahr 19 vor Chr. G. gegeben wurde: bem von da fing die Aera der Anagarbener zu gählen an. Ptokemans setzt die Stadt unter 37" N.Br., was auch der heutigen lage entspricht. Die Tabula Peuting. setzt Anagarba am Phramussluß 11 Mill. von Mapsuestia, 4 bis 5 Stunden fern von dem heutigen Missis an.

Die Stadt, Beimath bes berühmten Dioscoribes, erhielt bis unter Raifer Commobus, wie bie Mungen zeigen, ihre Antonomie. Caracalla erhob fie gur Metropolis, Procopins (in Hist. arc. 18, p. 111 ed Bonn. inclyta Anazarba) neunt sie mit Antiochia, Seleucia und anberen ausammen. Gie litt unter Raifer Buftinian wie feinem Radfolger Juftinus, als fie die Capitale von Cilicia secunda gewerben war (Hierocl. Synecd. b. Wessel. p. 705), an heftigen Erbbeben. Als Station wird fie auch im Itin. Anton. p. 211 b. Wessel. aufgeführt; nach ihrem Bieberaufbau Justinianopolis im Concil zu Conftantinopel vom 3. 553 genannt. Den Bosentinern 79) ift fpaterbin bie Stadt wohlbefannt, die in ben Rampfen der andringenden Araber eine wichtige Rolle spielt, ba fie fehr fruh ale Grengfestung bes bygantinischen Reichs viele Belagerungen und Ueberfälle von beiben Seiten zu erbulben batte. Im 3. 860 fiel fie miter Chalif Motawattileu) in die Gewalt ber Dufelmanner, benen unter ber Raiferin Theobora biefe Anagarba wicher entriffen wurde, wo von einer Niebermetelung von 20,000 ihrer Bewohner bie Rebe ift, und an einer anderen Stelle von debreit fo vielen, und von 60,000 ihrer Bürger, die in die Gefanemfchaft ber Moslemen geriethen, wo also die bortige Bevöllerung Sanbes fehr bebentend gemefen fein mußte, wenn biefe Bablen bie richtigen waren. In biefer blutigen Beriode ber für bie Duidnammer beiligen Rriege gegen bie Bygantiner an ber fprifch. cilicilden Grengmart ber Feften (eth-Thoghûr efch-Scham. kante Th. XVII. S. 1809) neunt 3 8 atachri 81) bie Reibe ber wasten, bom Euphrat gegen West bis jum Chonus: Daletige Sabith, Meraafd, Barunie, Renifa, bann auch Minjarbe, Maszisza, Abana und Tarfus. - Geitbem, alfo feit

ŀ

K

<sup>)</sup> Jenn. Malalse Chronogr. ed. L. Dindorf. Bonn. 1831. p. 267; Gregor. Malpher. historia Dynastiar. ed. E. Pococke. p. 64, 206, 287.

"Beel, Gefchichte ber Challfen. Th. II. S. 363. III. S. 17 n.a.

"Linchini, Liber Climatum. Reberf. v. Morbimann. Hamburg 4.
1845. S. 38, 38, 42, 44.

thet -- ) (Trammi hamorum het 11 mi = 10.1 Del............... Idhannes Comnenes im 3. 1143 an ben Folgen einer Wunt Amer Eberjagd fich jugezogen. Die Gegend unter Anal febr alte Stadt genannt wirb, befdreibt Ricetas al Thal, über welchem Berge mit Doppelgipfeln emporr bhnlich Rabennefter genannt wurden und fich boch i boben. Die Stadt war febr ftart bevöllert, und burch ben Mauern und Berschanzungen ein Afpl tapferer R n manchen anberen festen Orten umgeben. Der weite ntreis machte, baf bei einer nicht feltenen Belagerum efte Anagarba84) bie mehrften Feftungen im cilicifden ! telegraphische Renersianale in Aufftanb gebracht w 1, wie bies am Enbe bes 13. Jahrhunderts jur Rei : von Sis ber Bebrauch mar. rientalische Autoren, wie ber altefte Geschichtschreiber & 5) jener früheren Beriode ber Eroberungen ber Araber, ihr ber Beg. 110, b. i. 728 n. Chr. Geb., babe ber 6 n er Rafcbib unfern Daffiffa bie Stabt Ain 3 und Colonisten aus Chorafan und anderen ganber ! Befatung babin gefandt; auch ein Bolt inbifches 18, "bie Sotten " (? uns nnbefannt) genannt, bie fu Landes um Baffora am unteren Gubbrat bemächtigt # er Chalif Mutafim bort angefiebelt haben 86). Die inen Bieberaufbau ober eine neue Befeftigung be

lteren und zuwor schon sehr bebeutenben Stadt bezeichnen, 1fige Berftorungen erlitten und noch hente so viele D

Gulturveriobe, ichon ber Gaiarenzell

pemetsen hat, freisich auch viele nachfolgende Zerstörungen erleiden nußte. Der armenische Spronograph Matthias von Sbessar? wennt sie wegen ihrer starken Befestigungen die cilicische Neue Eroas (Troja). In den gewaltigsten Zerstörungen dieser für die Shalifen sehr wichtig gewordenen Grenzstadt gehört unstreitig die im Jahr 961 durch Kaiser Romanus, der ihre Mauern einrist, in ihr wie in Tarsus viele der Einwohner hinrichten, 40,000 Palmbäume (?), welche man dort angepstanzt haben wollte, umhauen ließ und noch 54 umherliegende Burgen zerstörte, so wie später durch Kaiser Ricephorus und Iohannes Tzimisces, die mit ihren hunderttaussend Reitern jene Gegenden von Muselmännern gereinigt haben sollen.

Ens jener Beriobe fortwährenber Rampfe in Gilicien, aber gur Beit ba bie Könige von Rlein-Armenien bort ihre Berrichaft mehr festgeftellt hatten, ift uns ber Bericht eines einzigen Augenzeugen beamt, ber im Jahr 1211 biefe Anagarbas ober Raberga, wie er fle and nemt, befucht bat, nämlich Billebranbus von Dibenburg ans Silbesheim, ber mit bem Grogmeifter bes Dents Wen Debens Bermann von Salza Palaftina bepilgert und über Tarfus, Abana auch Gis befucht hat. Er geht von biefem lithe Orte mit bem Gefandten bes Bergogs von Auftria auch nach Angerbus. Er nennt es ein treffliches Schlof auf hobem Berge, wet fich in ber Mitte ber großen Ebene erhebt 88). Am Fuße bes Biges, fagt er, liege eine Stabt, bie einft bebentenb gewesen fein mife, wie ihr Aquabuct noch zeigt, ber aus einer Ferne von 2 Deilen berbeigeführt ift, wo bie Rirche bes beiligen Gregorius Thanmaturgus, ber hier viele Bunber verrichtet baben foll. tibite murbe.

Bon dieser Anagarbus, die Zonaras, Philostorgius und Andere Thavarza nemen, oder Naverza der Arenzsahrer, die heutzutage with entstellter v. Russeger als Annawase oder Annabase von stall Gelektenammern nemen hörte, ging Willebrand wahrscheindigen S.D. nach Adamodana, das er ein Castrum der Höspitaliter oder eine Domus Alemannorum nennt, welches der Anig des Neinarmenischen Reiches, der den Alemannen sehr gewossen, diesem Orden zum Heil seiner Seele übergeben und mit

<sup>18.</sup> Deleurier, trad. de la Chronique de Matthieu d'Edesse. Paris 1850.

1. p. 12 u. Not. 6, p. 80.

1. p. 12 u. Not. 6, p. 80.

1. p. 12 u. Not. 6, p. 80.

1. p. 139.

1. p. 139.

Mnagarbus. Rach Roehlers) ift biefes Abamol feba nur in anderer verberbter Schreibart als bas f e Schloß mit Garten und Stadt im Tell Sambun ien, welches nach ihm von ben Muselmannern zerftort w m nach Sis, fagt er, find zwei Stationen, in Oft von n nur eine Station fern bas Schloß Samus (Chesn bas man von Tell Hambun sehen kann. Auch die Arm jene Feste Thal-Bambun 90). Bon biesem Orte, ber ım Zusammenfluß beiber genannten Fluffe lag, tam L nach Canamella (Zuderrobr; wol eine Anpflanzung erst eingeführten Robrart) und an dem sehr guten C eines Ebelmannes vorüber, babei ber bobe Berg turis"91) lag, ben man von bem vielen Bunberbar , was bort manchem Borübergebenben begegnet sei. Bie ifchebbel en Rur, ber Lichtberg, von bem auch : Sage umgeht. Da aber bie Winterzeit zu Enbe ie Willebrand feine Wanderung von ba nach Befte 18 fort.

olon. Chesney<sup>22</sup>) war bisher, bis auf Bict. Langnzige neuere Reisende, ber als Augenzeuge von Aus, wohin er (im J. 1836) ebenfalls von Sis gelangt ie Ruinen ber Stadt vorsand, hinter benen sich ein it erhebt mit einem Castell sehr verschiedenartiger fr. Solche isolirte, aus jener weiten Ebene emporst, sagt er, sind hier nicht selten, die mehrsten tragen wie Sis. Schach Maran, Tum, An

where, bie uns heutzutage weniger befannt find. Anffegger the Miffis im Beft an Anagarba vorüber, ohne es gu 🛊 🚁 bekommen, nach Sis. Erft burch Bictor Langlois tit feit feinem Befnche zu Anagarba 1853 genauer über biefe fint bes Dioscoribes 95) in ihrem jegigen Buftanbe untert, welche nach Tarfus, Mallos und Soli zu ben berühm-Staten Cilicien's gehört. Ihre Ruinen find noch bebenber Beftfeite eines fteilen Gelfens, ber ju ben Borboben Laures gebort. Bon ben romischen Casaren begunftigt feierte in dre Fefte, ju benen viele Frembe aus Rleinaften berbei-Mater ben byzantinischen Batriziern, wie nach bem Unterber armenischen Beherrscher, bie hier von 1095 bis 1182, Mentiger Capitale Rlein-Armeniens, bfter ihre Refibeinen, und unter ben Betes ber Mameluten-Sultane in Mir, fant fie herab von ihrer früheren Bebeutung. Als ber menhanptling Rahmaban Dahlu bie Ebene von Cilicien n, war fie ichon verlaffen und obe. Bahrend Langlois Aufenthalt baselbft, zwischen ben Ruinen innerhalb und ber Stadt, fand er viele Beschäftigung; aber völliger Lage wieder zu verlaffen. Die mehrsten in ihr erhaltenen betien erft ans romischer Zeit, nur zwei gigantische ben Baufteinen im Guben ber Stadt waren vielleicht altere noch ans griechischer Beriode, fie zeigten einige Analogie Duaberban ber inneren Seite ber sogenannten Sarbana-Tarfus, aber ihre Mauern haben nicht bie Con-Bubbingstein, sonbern in Bruchsteinen, bie mit unver-

Beg von Rorben von Sis, ber späteren Restbenz kleinklin Könige, ist heutzutage anfänglich über Felsklippen, dann
reisende Gebirgsflüsse und einige Trümmerhausen ziemklinatich; dann aber im Süben derselben tritt man in die
Ede ein, welche beide einstige Restdenzen, die jest verödet
knunte, welche nur die Wintersitze verschiedener turkmanischer
klisser Tribus sind, wie die Serkantali-Oghlu, die
Dohlu und die Awscharen. Bon den letzteren campirten

With Langlois, Lettre h M. Ed. Delessert sur les Ruines d'Anazarba Chisis. Athen. Franç. 1853. 10. Dec. Nr. 50. p. 1186—87; vgl. With Langlois in Revue Archéologique. Année XIII. 1856. Sept. p. 362—370.

antite Stadt mit frischen Baffern zu ber ben. beutigen Bufte, wie bort Ebrifi94) im Aufang bes 12. :8 die große Fruchtbarkeit und den Ueberfluß der Umg nazarba, zumal an Früchten, rühmen und sogar mi fifchen Umgegend von Damascus vergleichen tounte. ie römischen Ueberreste sind zahlreich, die noch sehr bebe ib die beiden genannten Aquaducte, welche auch Willibs ab; ber eine tam vom Berge im Norben ber, ber 3 Sta r Stadt entfernt ift und bas Baffer gab, ber zweite leinen Anhöhe in N.W. in größerer Rabe. Beide vere a Norben ber Stadt, find aber jett mehrfach unterbri nit bem Auge noch in ihrer grandiofen Ausbehnung n bis jum fernen Borizonte ju verfolgen. Rach Tex uchung 96) ist ber von Westen tommenbe Aquaduct 3 & ber von Norben kommende 5 Lieues, er ift zwar an met n gerftort, besteht aber großen Theiles noch, von Bruchf übrt, aus. 30 fuß hoben Gemolbpfeilern (unfreitig mischen Casaren erbaut), an benen auch Inschriften fte st aber gerftort find. Im Innern ber Stadt zeigen M : Trummer; aber bie Rurben und Turtmanen, und in ber Rabe ihre Winterlager halten, haben pie n, zumal die Säulen, niedergeriffen und verschleppt, ren noch ungablige umber, wie auf einer Graberftatte, abei mehr als an eine Stadt erinnert wird. Am & bergeseliegen seit bem 12. Jahrhundert ihre Doppelm n einem Umtreise von Fels zu Fels anftokenb. Bier

(Erd. XVII. 1855. S. 1164 u. 1165). Aber taum ragen hier bie Säulen noch über bem Boben hervor und find ohne Capitale. In ber Nitte ber Stadt erhebt sich die Ruine einer großen, wol burch Exdeben zerstörten Kirche aus bem 4. ober 5. Jahrhundert, mit schönen Sculpturen von Guirlanden und Delphinen geschmückt, auch mit einem Kreuz im Lorbeertranze, aus ben christlichen Zeiten ber Constantins-Periode, die sich die Symbole des heidnischen Alterthums in ihren Structuren wieder aneigneten, die auf dem Gepräge der Constantins-Münzen ebenfalls vortommen. Innerhalb des Sädthors ist ein schöner römischer Triumphbogen mit Granitsanlen stehen geblieben; auch lagen einst jenseit der Stadtmauer Amphitheater und Stadium, von denen jedoch kann noch Spuren wahrzunehmen sind.

Die von Langlois aufgefundenen Müngen von Anagarbus find aus ben Zeiten von Raifer Sabrian, Antonin und Alex. Severns wie Maximin, gehen also bis jum Jahr 235 n. Chr. And ihnen ergiebt fich, bag ju Ehren ber Raifer jabrliche Refte, Taguftea und Sebasmia genannt, gefeiert wurden, und auch abmeifche Spiele zu Ehren bes Jupiter, sowie bag bie Ruinen eines Tempels in ber Rabe bes schönen Triumphbogens mahrscheinlich bem Bifer Antonin ju Ehren erbaut mar 96). Aus ber Bygantiner Beit ift noch eine große Recropole mit Sepulcraltammern und Emrephagen in Fels gehauen übrig, bie außerhalb ber Stabt in ber genzen Felswand bis zum Abfall in die Ebene fich ausbreitet: bie Gereophage find alle geöffnet und von ben Siegern profanirt. In Inscriptionen waren baran nur wenige lesbar geblieben, auf benen ber Rame Dionpfos fich öfter wieberholte. Auch haben fich auf ihren Eingangen Sculpturen mit menschlichen Figuren erhalten (1. baton bie Abbilbung bei Barter) 97). Baufiger und beffer find bie gemenifchen Bauten geblieben. Die doppelte Stadtmaner von 3800 Fuß Lange im Bogentreis, beffen beibe Enden an ben Fels antiden, ift mit 50 Quaberthurmen fteben geblieben; auf einem ber Cantibere eine armenifche Infdrift, aus ber Beit ber letten Amige von Armenien, unter Leo VI. aus bem Saufe ber Lufignans, weggemeifelt, um eine andere arabifche ber Sieger barüber mána.

<sup>\*\*)</sup> Vict. Langlois, Lettre in Revue Numismatique de la Soc. Antiq. de France. Ann. 1854. Blois. p. 10—11. \*\*) Burckhardt Barker, Lares et Panetes or Cilicia. 8. Lond. 1853. p. 283.

שישוטוןכט, שוב טוב אַנו שוט, ביו וויף.... fihm analoge Contouren zu geben. Dieses Schloß if Wem Umfange. Bei ben binaufführenben Relfenwegen ! s einer in Fels eingehauenen Capelle und einem Felfen . Es ift in amei verschiebenen Ebochen erbaut; at eite find die Bauten und halbfreisrunden Thurme eine f riechen und Römer; bas übrige ift von armeni n ober ihren Prinzen aufgeführt. Die Thurme bes C ich und ftart, zwei Berschanzungelinien umgeben fle, bie & uerung mit einer Capelle ift mit guten Fresten erh bie Beiligen ber armenischen Rirche barftellen. Bon n Thurme breitet fich ein lehrreiches, weites Panorama erben erhebt fich bie Taurustette mit ihren weißen S 1, gegen Often fliefit ber Bhramus in bafter Ebene darasch an ben Amanus und ben Gjaur Dagh sich ar n independenten Armeniern bewohnt wird. Im Gub e Ebene von Missis aus, mit Abana und bem Schloß To e Stadt Tarfus; in ber Ferne über bas Deer rein m himmel ber Blid bis jur fprifchen Rufte, jum Bed fus, jum Dichebel Dtrab (Cafins) und felbft b ton hingus, und gegen S.B. ju ben Bergen von Ci zeite Ebene Tidutur Dwa, mit Belten besetzt, zeigt n ber Bevölferung burch Turtmanen, Rurben mi . Um die Dachböbe ber Capelle zeigte fich eine mit verschlungenen fughoben Buchftaben umlaufen b t genealogischen Inhalts, welche bewies, bak fie annonischen Danaftie ihrer Ring

Denkmal Dichin S. Theodors, S. Constantins. Dam solgen Anrufungen und Gebete wan Jesus Christus unfern herrn und andere mehr. Theodoros ober nach armenischer Form Thoros, S. Constantins, war der dritte Thronsolger Rhupens, welcher die armenische herrschaft in Cilicien stiftete. Ihm solgte sein Solze Constantin I., der im Jahr 1100 starb, als Thoros ihn beerdte, der die zum Jahr 1129 rezierte.

In der fünften Zeile der Inschrift tritt ein dis dahin unbetammter Rame "Oschin" hervor, welcher ein Nesse Leo's I. war, der seinem Bruder Theodoros I. succedirts. Unter der Capelle stad die Grüfte der Rhupenschen Könige, die aber von den Aegyptern zerkört wurden, welche da Schätze suchten. Das Innere des Castells mit einem Gefängniß ist jetzt unzugänglich; daran entdeckte Langlo is eine Inschrift vom Jahr 1188 n. Chr. G., darauf der Rame Hada, den er für Adana oder für das bei Willibrand genannte Castell Adamodana halten konnte, welches König Leo II. dem Lempler-Orden geschenkt hatte.

3. Langlois verließ biefe einst und noch beute in ibren grofertigen Rninen bebeutenbe Feste von Min Barba; beren Umging burch ihre Isolirung und weil teine große Karawanenstraße betberfahrt, fast unbeachtet geblieben mar. Eben fo mar bas einft bullimbe Schloß Saroventithar 100) (Serfendler der Türken). die Lagereife in Dft von Anagarba und im Guben am Dichihen, unbekannt geblieben. Rach St. Martin follte es in Dft vom Ed Sambun-Castell liegen. So war auch bie Abamobana ihrer Sage und unbefaunt geblieben, Die aber Langlois 1) wieber aufinde. Er ritt von Ain Zarba 2 Stunden gegen S.S.D. durch in welliges Land voll großer Grafungen und Gebuich, barin viele Sie haufeten, und tam jum Siefluß, ber fich in geringer Ferne in den Pfchihan ergießt. Rur eine balbe Stunde weiter in ber-Mintung zeigte fich hinter einem boben Berge, auf beffen id sine Sologruine, Tumlo Raleffi genannt, liegt, eine Mige Berichangung, Die fehr weitläufig und tüchtig gebaut weit in Junern noch mit Gewölben und Capelle verfeben. Diefe nicht genan ber Abamobana bei Willebrand (hoc castrum the fact er, a Navarza duo Millia) 2). König Leo II., ber bie

ska, ber heutigen Missis, führte, wede am parjugut bieses Bergs an bessen Fuße amphitheatralisch erbaut, mflusse bespült wird.

urd biefe Angabe wird une nun aud Inbidibidean ibung von Anawarza (Ainzarba) verständlich, bie n inen Ausbrücken zusammenfaßt, was wir burch obige A bavon tennen gelernt baben. Die Stadt mit bem S efer armenische Geograph, liegt am Fluß Dichiban 6 St bon Gis, am westlichen Fufe eines Berges in ber ! fur Owa), umgeben von Doppelmauern aus febr g :fügten geglätteten Steinen; beibe find verbunben burd Brude, Die über ben Graben gur Stadt ale einziger Ein : führt, in welcher noch viele Baureste von Ballasten, Ri m und anderen Bauten erhalten find, bie alle aus g ern erbaut, aber gang von Menichen verlaffen murben un pon groken Schlangen bewohnt werben, und von vielen überwachsen. Daber ist ber Ort nie besucht. Es ist aus welchem Grunde eine fo große Stadt ganglich von verlaffen murbe. Die Stadtmauer giebt aufwarts bie fi auf bem Gipfel eines fteilen, glatten und fpiten Fels! m ber Hinaufweg in Windungen in Kels eingehauen ift n Gipfel fteben bie Gebaube, barunter auch eine Stein Sewölbe von 4 Säulen getragen werben, an beren A m außen eingehauenen Namen einiger Rhupenischer R großen Buchftaben fteben, bie jum Theil noch v find. Den öftlichen Fuß biefes Berges befpalt ber

And Cb. Terier ) hat die Ruinen von Anggarba Mitte Juni 1836 von Sis aus besucht; er bestätigt bie obigen Daten, findet aber bie Debe ber Stadt fo unwirthlich, wo ce ant Bebensmitteln und an Baffer wie an Holz fo ganglich gebrach, Die Blage ber Desfitos und anderen giftigen Ungeziefere für Menfchen und Thiere fo befchwerlich war, baff er nur eine Racht bort ates. bieft und bann nach Gis gurudtehrte, nur mit einer einzigen fluchtiem Stige, bie er bom bortigen Triumphbogen hatte gu Stanbe beingen toumen. Die roben Architecturen waren meift aus gemeinem Rallftein erbaut, ber in vielen mit sentrecht emporgerichteten Klippen and ben bortigen reich und manushoch begrafeten und mit Schilf ibatrachienen Cbenen und Moraften wie gewaltsam emporgehoben havorftarrt. Rur bie Jagb auf zahlreiche Gazellenbeerben, Die fich in gewaltigen Springen aus bem boben Grafe por ihren Berfolgern m retten fucten, gab feiner Escorte Unterhaltung, Die aus Ranbgefindel bestand.

### Erläuterung 4.

Der Ofchihan-Zufluß von Sis; die Stadt Sis, die neuere Restauftadt der Könige von Alein-Armenien, von 1182 bis 1574, und der Patriarchenfitz von Klein-Armenien dis heute.

Rur etwa 20 bis 26 Stunden hat der Dichihan unterhalb ben Ainzerba-Zuflusse durch die Ebene Citiciens noch dis zu seiner Canalindung im Meere zurückzulegen; auf der Hälfte dieses Lanses zusies von der hälfte dieses Lanses gehöt er an der Stadt Mississen. Erstrerlung. Aber noch oberhalb dersiehen nimmt der Dschihan erst noch den westlicheren Parallessing der Auflusses Zustusses Zustusses Zustusses Ferne vom hohen Antitaurus herabtommt, and der Rühe der Gauegneilen, und an der Hanptstadt und älteren Bedeunstadt des Beherrscher Eilisians vorüberzieht, die eine größere Wildenge in der Geschichte des Landes die heute behauptet hat als sie Amgebungen, odwol sie weit jünger erst als viele ihrer Rachstaussischen hervortritt. Als Residenz eines armenischen Pastranden nimmt Sis auch hente noch eine ehrenvolle Stellung ein.

---

<sup>7</sup> Ch. Tenter, Voy. L. c. in Rosse Française. V. 1636. p. 103-108.

attitut nande seinedamaler .... en tonnten. Auch v. Rremer in feinen Ercerpten Geographen fagt, ber Dichiban entspringt im Gebir Bub bis jur Stadt Sis, windet fich von ba zwifd i burch gegen 2B., an ber ehemaligen griechischen Stabt tron bei Cebreuns II. 207, 161) vorüber und erg teere 6). In früheren Zeiten, bei Istachri und Ibn Die Stadt Sis noch gar nicht genannt. 3m 20 . Syriae wird Sis awar nicht erwähnt, aber im Tert, ben Reinanb 7) bearbeitet, wird Sis als ei mit Citabelle von brei Mauern umgeben genannt. 11 ezirs Dichemalebbins, bes Sohnes Nabym, Chri n, fie fei von einem Eunuchen bes Chalifen ba pib erbaut, ber fie Spifpeh genaunt habe, jest abe ie Sys. Sie liege an ber Grengmart (Thoght :Imanner im Norben. Bei ben Armeniern fcheint 1 eigenen Namen erhalten zu haben, wenigstens fü tin keinen an 8), auch bie anbern Reisenben wie Col. C Rurphy haben ihn auf ber Rarte namenlos gelaffen nennt ihn nur ben Bach von Gis bei einer geles mung. Im Text fagt Chesney (Erveb. a. a. D. II. ione Zufluß von Sis unterbalb Anggarba zum Dicht Didiban. luf breierlei Wegen find uns in ben letten Jali as bis babin febr unbefannt gebliebene Sis, ma tere armenische bistorische Berichte vorlagen, und is Wachrichten befannt geworben, name

bergmannischer hinsicht die in Rorben von Sis gelegenen Eisengruben der Turkmanen zu erforschen bemüht war, und durch . Bict. Langlois, der im Rovember 1852 von Abana aus einen etwas längeren Ausenthalt in Sis nehmen konnte.

1. Billebrands von Olbenburg 9) Banberung nach Sis im J. 1211.

3war bat auch icon Billebrand im 3. 1211 bie Stadt Sie befucht, aber nur wenig barüber mitgetheilt. Er war von Abana aus durch ben bamaligen Ronig von Rlein-Armenien (wol Les IL, ber im 3. 1198 burch ben Erzbischof Conrad von Maing jum Abnig gefront mar) jur Feier bes Feftes Epiphania nach Sis eingelaben, bas fehr viele und reiche Einwohner haben follte, wo ber Ronig fich einen so schönen Garten eingerichtet batte, baf Billebrand ihn nicht zu beschreiben wagte. Man fagte ihm, einft hobe ber Berfertonig Darius, ben Alexander ber Große beflegte, biefen Ort inne gehabt. Er war bamals aber noch ohne Ummanering und wilrbe, fagt er, eber ein Fleden als eine Stadt zu nennen genefen fein, wenn er nicht ber erzbischöfliche Git ber Armenier, nimbich ihres Ratholitos, gewesen ware, wie auch eines Patriarden ber griechischen Rirche. Das Schloß über ber Stadt, auf bem Berge erbaut, sei fehr fest und an bessen flufenweisem Abhange bie Stadt. Das Weft wurde mit vielen Ceremonien und Kaften, det and mit Mufit und Schmäufen, wie mit mancherlei Spielen geftiert, die Billebrand naber beschreibt, bis er, von bem Gefandten bes Bergogs von Anftria begleitet, feine Berabichiebung bom Könige erhielt, und von ba nach Raverza, b. i. Ain Barbe, ging.

Die älteste Geschichte ber Ortschaft ves heutigen Sis ist unbitannt, deren Name wahrscheinlich schon wegen ihrer beachtensweithen Localität in weit frühere Zeiten zurückgeht; man hat sie We Bssamz wegen für die vom Itin. Anton. auf der Straße nach Ester, nach Anazarbus angegebene Station Flavias gehalten (AVII Mill. Pass. von Anazarba) w). Andere haben sie mit viel wesiget Bahrscheinlichkeit für die Pindenissus des Cicero gehalten, der Amanus lag (s. Erd. Ab. XVII. S. 1808). Flavias
see Fladiopolis Minzen gehen von Domitian die auf Bakerian; aber die jeht sind keine Spuren von lleberresten aus der

<sup>7)</sup> Itha. Turr. Sct. 1. e. 10) Itiner. Antonin, Aug. etc. ed. Parthey et Finder 1. c. 212- p. 98 u. 338.

ien Ramen ber Abupenter ergenen. 200 se Fürftenthum biefer armenischen Berrichaft, bi Mässigleit ber brantinischen Statthalter in ienen Oftpro Reiche, burch einige Siege ber Rhupenier über Die felbf Sultane von Iconium, und bie Befreundung mit ben de Maubenegenoffen ber Rreugfahrer unter Gottfrieb 1 on beim Durchauge Ciliciens begunftigt, wuchs bi lei Schickfale mehr und mehr beran, bis einer ihrer Fürs (Tepoύζης ber Griechen), es ift Theodoros, Sohn & ber Gefangenschaft zu Constantinopel starb), balb nach 148 zu größerer Macht gelangt, bem griechischen Re el öffentlich ben Geborfam aufkündigte. Damals wi Feinde der griechischen Raiser von den beutschen Rai ich VI. und Otto IV. als Bundesgenossen der Kreuzsa' el Rönig verlieben. Die Herrschaft biefes Ronigs und chfolger, bie von ben Beitgenoffen Torns be Monta :o be Montanis, weil sie bie Taurusgebirge bebes tannt wurden, behnte fich bamale, nach Billebrand burg (f. S. 134 a. a. D.), bon ben Thoren Antischi en westwärts auf 16 Tagereisen in die Länge nach 2004: reisen von ber Seefufte nach bem Inneren bes Land o Sis ihre Residenz lag. Sie umfakte die wichtigsten @ bes wie Tarfus, Mamiftra, Abana, Marafc, Mopfuestia (Diffis) u. a. Diefes tlein-armen reich 12) hatte sich nun in seiner natürlich gut befes ortwährend gegen die Ansprüche der byzantinischen .... Lie Makantella har muhammahamifrian Martil

## Restdenzstadt Sis ber Könige Klein-Armeniens. 71

Male gegen bas Ende des 12. Jahrhunderts als Capitale der kleinarmenischen Könige hervor. Zwar sagt St. Martin 13), fie scheine schon im 10. Jahrhundert bestanden zu haben, aber ohne binreichenden Grund; erft König Leo II. von Armenien (reg. 1182 bis 1219), ber Beitgenoffe Gultan Salabebbins, Raifer Friedrich Barbaroffas und Raifer Conrats, verlegte feinen Wohnfit und gange Sofbaltung von ber früheren Residenz ber Thatavore (b. i. ber Abuvenischen Dynastie) von Anagarba, die zugleich auch ihre Grabstätte gewesen war, nach Sis. Es war dies die von ihm nenerbante Ronigeftadt feines mehr aufblübenben Ronigreiche, und fte blieb dies auch bis zum Untergange seiner Dynastie unter Les VI. im 3. 1374 burch bie agpptischen Mameluten-Sultane, welche bie Stadt gerftorten, ben Lonigspallast einriffen und auch bie Ranern bes Castells niebergeworfen batten. Seitbem tonnte fich Sis zu teiner nenen Sobe erheben, es ift nur ein Fleden, ber gegenwärtig an 500 Saufer, von Türken und Armeniern bewohnt, witten mag, die fich am Fuße bes alten Schlosses und bes Rlofters angebant haben.

Als die Selbständigkeit von Groß-Armenien vernichtet war und bie Mameluten - Sultane Meghptens auch Romtala (Hrom kala, b. i. Kalaat arrum, Romerfeste) bie Feste am Cuphrat und ben bertigen altarmenischen Batriarchenfit erobert hatten (f. Erbf. 14 X. S. 528 u. 624), wurde berfelbe (ber Patriard) bei Armeniern Kathoghikos, b. i. xaIódixog bei Griechen titulirt) 14) 1294 nach Sis verlegt; als aber später im Jahr 1441 ber Thron bes erften Batriarchen ber Armenier wieder am Fufe des Ararat in Ebidmiagin aufgeschlagen murbe, blieb in ber veröbeten Sis wer bie Refibeng bes zweiten Patriarchen von Klein-Armenien mrad, Die bis heute geblieben. Die frühere Resibeng ber alteren Abuvenier-Dynastie, vom Jahr 1095 bis 1182, mo ju Anabarba burch Langlois auch ihre Grabstätte entbedt ift, murbe bath ven Bewohnern verlassen, als bie Ronige seit Leo II. in Sis 16 ihre Ballafte, Festungen, Rirchen und Klöster bauten, und fo biefer Ort jum Mittelpunkt bes Reiches murbe, beffen Berfall aber auch bem Untergange bes Ronigreiches von Rleinarmenien folgen mußte. Ein Turtmanen-Beb, von ber Familie Rarfan Dablu, hatte im 3. 1852 feit 3brahim Bafdas und ber Megypter

<sup>1-3)</sup> J. St. Martin, Mém. e. l'Arm. 1. p. 201. 14) Quatremère in Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks. Paris 1840. 4. T. I. 2. p. 209.

ite Wentmaler erhalten 130). Sopon Die 210 Auten-Sultanen, jumal unter Sultan Bibars im febr vieles wie ben Ballast bes Tatafur 16), b. i. bet ine Luftgarten gerftort, und viele Schate, Beerben vamaligen Berrscher entführt, ber unter bem Titel avor, b. i. Sacer Rex, (bei Billebrand in Subt hochverehrt war. Sein Schloß, Tarbas genannt tungftatte und eine Rirche ber Jungfrau Maria ger später wol wieder hergestellt, als ber Friede mit im Jahr 1285 n. Chr. G. durch die Bermittlung d r bes Templer-Orbens zu Stande fam, in welchem gte Rönig von Sis sich ju vielen Opfern und ein Tribut von einer Million Dirbems bequemen muß ractat war ihm verboten, die Festung berzustellen i zu bauen 17). Mafrigi hat bie Artikel bes abgef tates mitgetheilt, aus bem fich ergiebt, bag bie Tribu le Sie zu liefern hatte, vorzüglich aus guten ' ich genannt, b. i. von guter Rage), Maulthie nplatten bestand, welche bie Megypter zu ihren Sch und Sufeifen für ihre Reiterei bedurften. Für eine e man damals ein Rind taufen, fo boch ftand ihr P rigi. Den gemenischen Raufleuten war ein freier S pten zugestanden. Unter ben nachfolgenden Wechselng idefallen ber Fürften aus bem Saufe Rhupen, ifchen Lufignans, tonnte fich bie Refibeng Gif je wieber erheben.

2. Col. Chosney's Wanderung von Gület-Bogha; am Südabhange bes Antitanrus entlang nach Sis im Januar 1836.

Col. Chesney ging im Januar 1836 von bem cilicifchen Bag an Gulet-Boghag langs ber Gublette bes Antitaurne und auf ben Grengterritorien ber beiben einander bamals gegenüberfebenben Mächte, ber ägpptischen und ber tilrfischen Berrschaft, gegen ben Often, um Sis zu erreichen 18). Diefe Gebiete waren burch Ranbereien in jener Zeit so übel berfichtigt, daß Riemand seine Mette und Maulthiere, aus Furcht vor Beranbung, vermiethen wollte. Er manberte also mit seinem Gefährten 2B. Ainsworth m Fuß und ohne Filhrer, fich nur nach bem Compag richtenb, nach Sis, wo Lieutnant Murphy und Staunton, auf einem andern Bege gehend, mit ihnen aufammentrafen. Sie burchzogen eine Streffe von 50 Stunden Beges (125 engl. Meilen) über die meift bewahrten füblichen Bergweigungen bes Antitaurus burch bochft romantifche Gegenben, wo man bie gang ansehnlichen Strome bes Seibun und Dichiban (bief tonnte nur ein westlicher Buflufe bes Auffes von Sis sein, und nach ber Routenzeichnung 19) werben metrere Allisse in West von Sie mit biesem Ramen belegt), auch ben Korrytoon (Rorfun bei Fischer) nebst einigen fleineren burchfeten mufite, welche bas schöne Land bewässern, ehe man ben Batriendenfit Gis erreichen konnte. Borberrichend batte auf biefer somes Strede terti arer Sanbftein (Oftragiten-Sanbftein) ben Boden bededt, und mir wohlgesinnte Bewohner traf man in dem schönen fractbaren Lande vor. Nach dem Besuche des armenischen Patriarden, bem britten feines Ranges, ber hier in feinem ansehnlichen Pellafte auch einem febr großen Convente vorsteht, wurde von Sis and eine Ercurfion in ben naben Tanrus jum Berge Rara Sis (a L. Somarg. Sis) gemacht, beffen Gipfel man über croftallimich plutonische Formationen zu ersteigen hatte; man tehrte bann Se Sis nach Ain Barba zurfic.

2. 3. Ruffeggers Banberung von Miffis nach Sis und bon ba zu Erforschung ber turkmanischen Eisenerzgruben und Hüttenwerke bis hnbh, imiMittellaufe bes Seichun Tschai-Thales, im August 1886.

1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Cel. Chesney, General Statement of the Exped. etc. l. c. Roy. Geogr. Journ. of the Lond. Soc. 1837. Vol. VII. p. 420—421. <sup>19</sup>) Col. Chesney, Map. 1849. The River Euphrates with the Cilician Taurus, and Northern Syria.

m thre Maubburgen am oberen wanten Bir verbanten biefem er Laxawanenweg geworben. manberten Freunde bie beste Nachricht über biefe Aug sptftabt und ber ihr nörblich anliegenden Gebirgelar Laurus bis jum oberen Seichun nach Subb, Die uften Jahreszeit, im August 1836, befuchte, nicht ohne seine Gesundheit, ba ibn ein beftiges Rieber leiber au tehr nach Abana nöthigte. Er ließ die Ruinen ber alt ba jur rechten Sand liegen, ohne fie ju erbliden, und b fle feit einigen Jahren ganglich von Menschen verli ei Stunden im Norden von Miffis erreichte er mit fei rten eine Grabstätte ber Rurben, die in ber Ebene hau : blofe Pfüte in ber öben Steppe ben Durft in ber ? e am 7. Angust lofden mußte. Sie wurde von ber ichen isolirten Gels überragt mit einem ruinirten Castell, eram ober Elam : Caftell genannt, von bem bie efen ich langen umging, welche bie Menichen auffrall Niemand magte, Die Ruine auf bem Fels zu befuchen blich tam man bicht an ber Ruine Tumlo Raless auf einem friten Berge bie weite Ebene überragt; nd jenfeit bes Dichihan-Fluffes zeigte fich ber Durb ben Borbergen bes Antitaurus, Die fich von De th gegen Gub erftreden und burch ben Gjaur Dagi ige Spriens fich verbinden. Gegen Nord bes Weges ber Ferne ber bis 10,000 fuß bobe Rarmes Dagbi lichen Borbergen gegen bie Ebene bie Felsspiten vot 

# Ruffeggers Beg nach Gis im August 1836. 75

ihen folder Festungsberge murben einst, in ben Glaubenstriegen Muselmänner gegen Cilicien, recht characteristisch bie Zuhuri lam21), b. i. "Schneibezähne bes Islam an seiner Grenz1rts (Thoghûr) genannt. Bur Linken erhob sich ber Bathr
1sh, in weiterer Ferne ber Bulghar Dagh. Gegen Abend
1 erken Marschtages wurden in der Rähe einer turdischen Gräskelle, Imam Dghlu genannt, die Zelte zum Nachtlager aufschlagen.

3meiter Marichtag (8. Angust). Bon ba waren noch Stunden Beges burch die fruchtbarfte Ebene bis Gis gurudguen; biefe war aber nicht bebaut und unbewohnt, bis eine halbe burbe vor bem Berge von Sis. Anftatt biefen in ber Ebene Smarts ju umreiten und bem Thale nach in bie Stadt ju gewen, welche auf ber Oftseite bes Berges liegt, auf beffen Spipe & Caftell Gis fteht, wurde quer über ben Bergruden hinweg nitten, welcher ber Stadt fühmarts vorliegt und fie von ber gros Chene trenut. Der Weg gieht fich burch ein bedenartiges Thal, n tablen und febr fpiten Raltfteintegeln umgeben. 216 man auf n Raden bes Berges angefommen war, erblicte man ju ben lien ber Banberer bie Stadt mit bem Thale, in bem fie liegt. icies pieht fich von R.D. an 4 bis 5 Stunden weit gegen S.W. einer Stunde Breite bin. Es wird am Rorbrande burch bie ninge bes Rarmes Dagh und ben Diftrift Raffan Dabin beunt; am Gubrande burch bie emporfteigenbe Reihe von Felswer, die wie eine Bormaner bem Rarmes Dagh vorliegen, und' ide man von ber Ebene aus hatte überfteigen muffen. Begen & Minet fich bas Thal in ben Theil ber Ebene, ber fich am füldim Gehänge bes Rarmes Dagh oftwärts bis an ben Dichibanbe steht. In Weft erftredt es fich bis jum Bergftrome, ber aus lanteid Dereffi berabtommt, und fich füblich von Min Barga E Enabafe, wie hier die Bulgaraussprache bes Bolle ift, in ben Maihan ergießt und ber Bach bon Gis beißt. Er fließt in den Enthernung westwärts an ber Stabt Gis vorüber: feine Mellen liegen zwei Tagereifen birect im Rorben berfelben, im beliden hintergrunde bes Thales, nördlich bei Capan Dghlu, main ber Ribe von Subh, und bem oberen Laufe bes öftlichen hene-Armes gang benachbart. Diefer Bach Sis wird von bem

<sup>3</sup> a. Sammer-Burgftall, Gefchichte ber Sichane. Darmftabt 1842,

recen mng, ebe er ju ben gegen Guo uvyungund

Das Thal von Sis ift in ber Umgebung ber it bebaut und ftart bevöllert: Die Stadt felbft bat Ber gebranate Baufer mit Terraffenbachern, nimt Unen Umfang ein und ift zwischen ben Straffen berall von Cypreffen und Sylomoren überragt, amifche ande Anvoeln und die balbverfallenen Mingrets bert ie steil von ben Bergen abschäffigen und frumme imutigen Gaffen berfelben gang benfelben Character alifder Stabte geben. Ueber ihr, nach ber Beftfeit 10ch eine alte Burgruine ber Kreuzfahrer, wie ein Ab merfteiglicher Felebobe. Um bochften Buntte ber terr teigenben Bauferreihen und unmittelbar am Fufie be ienen jenes Caftell fleht, zeigte fich bas armenifche ! ehr umfangreich aus vielen großen Gebauben befteber erchitectonisch zusammengesett, mit einem imposanten Ansehen, und von einer großen Ringmaner am Abhai Bergrudens umgeben 23).

Das größte Klostergebande ist die Kirche; die nihalten den Balast des Patriarchen, die Bellen der Mönche, deren damals einige 30 waren, die, auch die Magazine und andere Wirthschaftlich ung. Mit dem Empfehlungsschreiben des Pascha wer Zug unseres Reisenden gerade auf das Kloster kintritt der Patriarch Michael von Sis (nächst

Mofteranlage einnimmt und aus seinen Kenftern bie burt Auficht fiber bas gange Thal von Gis barbietet. Das Ines Saales überraschte burch seine Ansftattung; obgleich nur old gezimmert, war er wilrbig ausgemalt: über ben Fienstern büren mit ibealen Landschaften verziert und mit reich vergolder dnitzwerk verseben, an den Banden ringsum Divans vertheilt. ochmund in mengriechischer Art, eben fo bie Malereien mit wendung von Farben und Gold, war reich, ohne foon ju fein. Saal hat die Form eines Areuges, in dessen mittlerem Theile. rt burch ein Gelander von den übrigen Raumen, der Patriarch, stergeschlagenen Beinen auf seinem Divan figend, die Fremben g. Er war im blauen Angug mit übergezogenem braumen t und schwarzer Leibbinde, mit febr bober schwarzer Duse in hrter Regelform bebedt, um die ein gewundenes Tuch in Art Eurbaus. 3m Ornate bes Rirchenbienftes 24) trägt er eine t, einer filbernen Krone gleich, und in ber Sand einen großen en Stab; als Bewand eine lange braune Robe mit Bela bemb einen blauen Turban. Ihn umftanden feine Monche, an ber Bahl nach, in ihren Ordenstleibern in blauen Sabiten und um Raftanen mit Rapnzen aus Sommerzeug, rothem Bez mit himnen Eurbantsichern umwunden. Der Patriarch, ein fleines, 4 Manachen von 50 (nach B. Langlois 20 Jahr später über 80) amit Augen Augen, empfing die Fremben mit freundlichen n in türlischer und grmenischer Sprache. Nach Beendigung pbinlichen langweiligen Complimente und Rieberlaffung auf Apan Aberreichte Ruffegger sein Crebitiv, das fich der Baban feinem Secretar enthiffern ließ, inbeg ber Reisenbe fla Bimbafchi (Bataillouschef) bes bier in Garnifon liegenben mien-Commanbo's ins Gefprach einließ, und bie Monde R. Armanten voll Reugier und Bermunberung, boch ohne gu m. nuberftanben.

Die Monde, in ihrer ernsten Ordenstracht mit großen schwarfiehe, waren insgesammt von dem schönen armenischen Menliege, die Arnauten in ihrem Balicaren-Costum im glänBassassichung, eine imposante Bersammlung. Die Frage
est rierchen, ob er außer dem Saale, den er mit prachtvollen
jinnen zur Wohnung anwies, seine Gäste auch betöftigen
john. Russen, als eine bei hertommlicher orientalischer

ict. Langlois, Voy. à Sis I. c. p. 298.

Die Monde lebten febr einfan unter stwein trinten, ben sie aus ihren Reben bereiten, vo be teinen Bein teltern. Giner ber Monche führte gur n byzantinischen Styl erbaut, ohne Thurm, ohne Ble n und nur burch hammerschlag am Brett zur Berfai ihr Juneres ift geschmadlos burch Malerei und Ber then, jumal bie holzaltare, bie am oberen Ende einer pe angebracht find. Bum Betreten bes Bresbyterin Bantoffeln gebracht, wie in ben Mofdeen: Die Frauen 1 Chor burch ein enges Gitter besonders abgeschieben. vielen Bilbern war nur ein italienisches, die Fustwaschm nd, in einer Geitencapelle von einigem Werth. In b Monchs geführt, die nett und reinlich war, unterhielt n : Raffee und erfuhr, baff ber Bater eben mit Lefung jer beschäftigt gewesen, mit D. Curtius Leben Meranbi Tobe Abels von Gefiner, bie, in armenifcher Uebg Benedig bei den Mechitaristen erschienen, auf seinem Tife par mit ben politischen Buftanben Europas ziemlich betrauerte besonders ben Tob Raifers Frang. Er bat onftantinopel gelebt, fragte eifrig banach, ob bie to Kichen noch immer nicht beiratben bürften, und rübmte ben bas äguptifche Regiment Mehemed Ali's bem Ri früherbin fortwährenden Brandschatzungen furbischer Ra icht; bie Schattenseite bes agpptischen Syftems, fagt . fannte er nicht. 10. Anguft 126). Als man nach einer febr ftürmifd

e haben sollten. Die Absicht war nun, von Ste in ber ig gerade zu gegen Norden entlang dem Thale des Sissinsses Taurusthäler dis Hubh vorzudringen, um von dort aus die gruben und Schmelzhütten der Turkmanen, im Auftrage im Pascha's, zu seinem eigenen Bortheile näher zu ersachen von der höchsten Behörde der Besell kam, so waren anderer auch die Wege gebahnt, das Ziel zu erreichen, welches is wol sehr schwer zugänglich gewesen sein wärde.

in schlechter Bfab führte über bie ersten Gebange ber Boces Karmes Dagh, ber ben Norbrand bes Sisthales bilbet. erbe mußten oft von Fels zu Fels ansteigen, um in bas Thal antafd Dereffi ju gelangen; bas Dorf Gebiffe (Gebiffe) t biefem Thale, bas bereits zu bem frither von Abana getrennt en Bafchalit von Marafch gehörte, welches unter 3brahim Der reisende Bergmann a mit Abana vereint wurde. n Alluvium vieles Thales bei bem genannten Dorfe einige r von Brauntoblen, die aber wenig bauwfirbiges verfpra-Bon Gebitle führte ber Weg in bemselben Thale bis an Rochenbe, wo man wieber einen Gebingerilden erfteigen umfite, d Subb zu tommen. Aber ber Rubrer ber Raramane, ein were junger Turimane, ber in biefen Gebirgegegenben Guter und fich in Sis ale Begleiter erboten hatte, führte bie Rois feitwärts bes Thales, 3 Stunden weit vom geraden Bege of ein hobes Gebirge burch einen reifenden Gebirgsbach nach l (wol Eriflu, b. i. Pflaumenort) zu einem feiner Berwandten. ber Riaja biefes Dorfes war und die Gafte, die ihm bie Befuches erzeigten, ungemein gaftlich empfing. Sogleich wurther jum lager unter bem Schutz eines Baumes ausgebreitet. gereicht, ein paar Schafe gefchlachtet und gebraten, und man will aufgehoben, wie immer beim Turtmanen (f. ob. S. 30). w noch bom verbeftenben Bifthauche aus Stambul ober aus biffe Divans unberlihrt geblieben ift; benn 'es ift, fagt ber lutter, ein ebler Stoff in ihm. Er fleht zwar geistig nisde ber feinere und fchlaue Araber, aber wol in vieler Bemoralifc bober. Er ift rob und unwiffend, aber meift bieber und gerabe aus in Wort und That. Je entfernter m Stilbim, besto weniger Fanatismus, besto mehr Wohlwollen ber Gaft, ber in ihre Hutte eintritt. Der Riaja bewunderte the bie Bereufflondgewehre feiner Gafte, und wenn man gu Bengungen ein foldes Bewehr abfeuerte, erhob bie gange

Am obersten Thalgehänge hillend, der bereili ans das turkmanische Dorf Tapan Dghlu, webe von Mantasch Deressi. Die Thäler dieses Laurus schienen viel mehr bewohnt zu sein, als die Gület Boghaz gelegenen; auch herrschte in ihnen, je er den Pascharesidenzen, desto größerer Wohlstand. Män em sind dier von einem schönen Menschaschaftage, alle se und anständig in ihrem Benehmen, meist sehr gut, o itig gekleidet in schöne Stosse; die Männer legen großei den Schmud der Wassen, die sie sortwährend tragen t zablegen. Anch die Kinder voll Frische und Sesundhei Fremden offen, freundlich, ja vertrauensvoll und ganz lel egen.

In Tapan Oghlu erfuhr man, daß der Häuptliefan Oghlu-Diftrittes, Sammara Ben, mit seiner illie sich in Hubh aushalte, dort der Ernte auf seinen ten Grundbestigungen beizuwohnen. Man ritt dahr kunden lang steil das Gebirge hinan, bis zu der sein West abfallenden Schlucht zum Thale des östlichen es des Seihnu (Saran-Su), der hier von Nord ge ibersließt, wo der Ben mit seiner Familie zwischen Beinige unansehnliche, aber reinliche Häuschen bewohn rliche Ziel der Expedition war zwar dei dem wohl erfmanen-Ben erreicht, aber da Russeger hier in liche Fiebertrantheit versiel, die ihn den Rest des Mittelseit wersetzt und dann zur Rückreise nach Sis n

des Trapezunt. In seinem Berichte barüber, ber wenig bedennt geworden <sup>126</sup>), giebt er einige Rachricht. Er bonnte nicht auf
dem ausängsich direct gegen Nord über Habschin und den oberen Garusquellen versuchten Wege fortsommen, sondern mußte sich von
da erst wieder sädwärts nach Marasch wenden, um auf der Straße
von da über Malatieh sein Ziel zu erreichen. Rach seinem handschistlichen Routier, das er die Gitte hatte uns anzuvertranen, ging
sein Weg von Messe über Anazarda nach Sis, von da aber
wer Habschin zu dem Demirdschi Su und Marama Su
pe dem Hochgebirge in S.W. von El Bostan, das er von
Telstin aus nicht erreichen konnte, weil wilde Kurden-Tridus ihn zur Rücklehr gegen Süd nach Marasch nöttigten, auf
jewen uns früher unbekannt gebliebenen Wege an dem Tchinchin
Aus verüber, von dem wir oben schon Nachricht gegeben haben
(f. sien S. 36).

### Erfauterung 5.

Sis nach Lucas Inbschibschean 27).

Wickiger ift uns natürlich die aussichtliche Rachricht, welche Judicht bean als Augenzenge in dem ersten Judrzehend unseres Inspinaterts von dieser alten Residenz der Rhupenischen Köstift in seiner armenischen Erdbeschreibung mitgetheilt hat, die dieber bei Geographen undeachtet geblieben war, und die wir dieser des Geographen undeachtet geblieben war, und die wir diese heit Geographen undeachtet geblieben war, und die wir diese des Geographen undeachtet geblieben war, und die wir diese des Geographen undeachtet geblieben war, und die dieser des Geographen undeachtet geblieben war, und die Geschichte seiner Verstehen des Geschichtes wir des Geschichtes seines Ausgeht, dem vorziglich die Geschichte seinen Wittelaufters ihren Geschwarte des Mittelalters wenn auch dieser hatte und selbst noch durch ihren Patriarchenstitz wenn auch die hieren Index Anglois neueste Angaben folgen lassen.

Wittel hieren die geschicht der Anglois neueste Angaben folgen lassen. Wittel hier in früheren Zeiten mit Abana sammt der Inselbstraf einem Bicelbnigreiche bereinigt, welches dem Groß-

Anglie Tener, Voyage de Sis à Trebisonde, in Revue Française.

1925 E. 1638. p. 336—341.

19 Allgemeine Erbbefchreibung von Benedig 1811. Th. I. (XI. Theil inne Werte). G. 361—364. Ueberf. von h. Kiepert in Micr.

Ľ

ķ

À

5 1 /

et umgebende Mauer ift von granden de aufgeführt, beren einzelne Stellen jeboch verfallen ob gerftort find, und oft von ben Ginwohnern ju ihren verwendet wurden. Die Maner reicht jedoch bis a bes barüber liegenden Berges binauf, ber bas beth trägt, bas in Ruinen voll alter Bauwerke liegt. Dor eine treffliche Bafferquelle, wo eine kleine ber beil. A geweihte Grotte liegt, die vielfach bewallfahrtet wird. n Sis wohnen 500 bis 600 türkische Familien und 10 e;' diese letteren haben zwei Rirchen, die Surp S dergins) und Surp Asbuadzabzin (beil. Mutter & n Stilling in ber Vita St. Gregore in Acta Sanct t Inbidibidean, ift alfo im Irrthum, wenn ei st taum nur noch ber Name Sis übrig geblieben sei. ift im Sommer die Stadt bis auf einige gurudbleibent er, ba bann fast alle Einwohner, um ber Site ber 3at geben, fich auf ihre Jailas (b. i. Commerfrischen) ger ind zwei Moscheen, Märkte und einige Baber, boch emlich ärmlich. Im fühlichen Enbe ber Stadt liegt bie Refibeng be tos (Gathughigos in neuarmenischer Aussprache), 1 bin nur leinen Kirche Surp Lusavoritsch (b. i. 1 Erleuchters, bes Apostels ber Armenier), b verfallenen Rlofter von Grund ans nen gebaut wurt litos Lutas (Ghugas) und awar im Jahr 1734 n.

1183 ber armenischen Mera), wie bie Inschrift an

Die Brophezeihung eines armenischen Bifchofs Bufig, bes Baters von Lutas Ratholitos, mar bie Beranlaffung bes Renbaues. Mis Betim-Dahlu-Bafcha einft vor feiner Erhebung jum Großbegier in die Refibeng bes Bifchofs eingetreten war und aufälliger Beise die Beilige Schrift in die hand nahm, gebot er bem Bischof -se aufzuschlagen, und ihm baraus seine Butunft zu prophezeihen. husig las ihm aus bem Buche ber Könige eine Stelle bor und etkarte fie ihm, fo bag er einft jum Grofbegier wurde bestimmt fein, worauf ihm ber Bafcha fogleich im Falle ber Erfüllung große Als ber Bascha im Jahre 1732 bas Große Geichente verhieß. bezierrath erhielt, ging Bischof Susig nach Constantinopel, ihn an fein Berfprechen zu erinnern, und erhielt von ihm bas Diplom ber Barbe eines Ratholitos von Gis für feine Familie mgesichert, fo bag er barauf fogleich ben bamaligen obersten Bischof Johannes von Sabichin abseten und seinen eigenen Sobn Encas als Ratholitos bespotischer Beise einseten tonnte. selbe Diplom gestattete ben Neuban ber Kirche und ber Resibenz und überwies ihr bas nunberliegende Land als Eigenthum. tunten Lirche und Balaft nen und größer emporfteigen als zuvor, bed reichte bas Gelb nicht bagu aus, ben gangen Raum auszubauen, und fo mußte ein Grundflud von 40 Ellen unausgebant liegen Meiber.

Und ben alteren Beiten ber Rhupenischen Ronige bat fich we ein Theil bes ehemaligen Balastes, ein Recter und ein Schatgenotbe erhalten, wie auch bie Rirche St. Sophia, bie von Bethim I. (Saithon I. reg. 1224 n. Chr.) am Rotbenbe ber Stabt, mitten in ber Stadtmaner Liegend, erbaut wurde, und wegen ihres Glodenthurms (obwol ohne Gloden) bei ben Türken ben Ramen ber Blodentirde, Tichangly-Relissa führt. Sie ift lang, auf 4 Saulen geftütt, ber Aeftrich ift aufgeriffen, aber man. Altäre und anderes sind von ungehenern polirten Quaberbloden, mit Blei verbunden und noch aufammengehalthe wie einige Banten, die Inbichibichean in Jerufalem gefeben, bomit er fie vergleicht. Der Hauptaltar ift überwölbt, zu beiben Weiten fund noch zwei Atare berfelben Bauart, aber mit einem weiten Stodwert überbaut, auf bem noch zwei Altare fteben. Bon wie fie mit Infdriften von machtig großen eifernen Buchfiben umgeben, auf benen bie Ramen ber Ronige Bethim, Besnerand Anberer fich erhalten haben. Aus ber Kirche gelangt 🖦 in ben vieredigen Glodenthurm mit flachem Dach und bei Ruffegger S. 77), beren mittents tracen un kernen bestuden sich künstlich aus Stein ausgearbeitete kiner dieser Thürme kann vom Dache des Palastes au verden und gewährt eine weite Umsicht auf das uml and. Gegenwärtig ist der Bau jedoch sehr in Berfall keine werden herausgebrochen und fortgeschleppt zu au und das heraussallende Blei sucht man anderwärts z

if ber Westfeite bes Tarbas liegen aber noch vier unge bon fcwarzem Marmor auf bem Boben, und einen & en entspringt eine burch unterirbifche Leitung bierber ge e Quelle, von benen die eine fußes, die andere bit Immitten ber Mauern, jeboch außerhalb jener Be as Gefängnif, eine in bem fels ausgehauene große Boh Asmenbfug, bie an 2000 Menschen faffen tann, und b Biomerbicinlit (b. i. Tanbenbaus) genannt wiel : barin fich aufhaltenben Taubenschaaren. Bor ber Det ble ist eine bide Mauer mit enger Bforte, und al Blate babor eine fensterartige Deffnung, burch bie n De im tieferen Flufthale erblickt, auf beren platte Dach ben tann. Die Sage nennt bief bas Gefängnif: ne btichreiber Bartan foll es bas Schathaus ber Jenseit bes an ber Stadt vorbeifliekenden febr fcone Fruchtgarten, Die vorzüglich fcone Cit gen und 15 verschiebene Traubenforten in baxaan liefern. An ihrem jenfeitigen Enbe liegt bil

beren Manern woch Aafterhoch auf Felsboben sich erhielten, in ber noch immer die Stellen der Altare zu sehen seien und in der Thürsporte zwei schwarze harte Steine mit eingehanenem Krenze; neben ihr auch Manerreste eines Klosters und an dessen Westseite eine nie verstegende Quelle des köstlichsten Wassers.

Das Alsster, zur Zeit ber Ahnpenischen Könige Arthazaghin, b. i. Abnigseiche, genannt, war in einem dichten Eichenwalde zugewachsen, lange Jahrhunderte vergessen, als zur Zeit des Katholitos Michael, der im Jahr 1737 den Bischosssissis in Sis einnahm, die Mönche seines Klosters in ihren Urknnden dubon lasen und demnach seine Spuren aufsuchten und nach langem Euchen endlich auch auf dicht bewachsenem Gebirge im Eichendickicht anstaden. Die in die Mitte der Kirche hineingewachsenen Sichen lich der Katholitos fällen und stellte den Altar her, den er in Gegenwart zahlreicher Wallsahrer wieder einweihte. Diese Erzihlung hatte Indschießen and dem Munde des Mönches, der einer der Eintbeder dieser Kirche war.

Am Fuße beffelben Berges, auf bem bas Rlofter liegt, aber auf beffen anderer Seite, 3 Stunden von Sis, liegt ein Dorf Bubjat, bas, meift von Türken bewohnt, nur wenige armenische Ginwohner faben foll. Roch ein balbes Dutenb anderer Ortschaften in ber weiteren ober naberen Umgebung von Gis nennt Inbidibidean, die dieber mehr ober weniger unbefannt blieben und über die frithwen Buftanbe bes Laubes Austunft geben. Berebert ober Bersbirt ift ein bobes Schlof, beffen alter Rame Barberbjerd (gesprochen Barbsviert) eine Tagereise in Norben von Sis icht gang verlaffen ift, weil seine Bewohner aus Furcht vor den bortigen Ranbereien insgesammt nach Abana überflebelten, und nur preifen im Sommer zu ihrem Bergnugen babin zurücklehren. Chon Abulfed a 128) kannte es im Lande der Armenier auf hohem Bage gelegen, fower zu ersteigen, ein Sommerfit bes Ronigs von Minermenien, der sein Schathaus einen Tagemarsch nordwärts biffin verlegte an ber Rorbgrenze feines Lanbes, bas man Sthbert (b. h. hohes Schloß) nenne und in weiter Ferne aus ber Gine etflide (Bars Bert bei Roehler). Auch icon St. Martin2) mannte biefen Ort bas Schathaus ber Rhupenischen

. . :-

Abalfolt b. Reinaud Mocr.; Koehler, Abulfedae Tab. Syr. p. 140.

3 St. Hertin, Mém. l. c. I. p. 201.

on Armeniern bewohnt, mit ben Risign warp b (b. i. Engelfürft, Michael), St. Thoros (Theobor) B und St. Reort und bem Rlofter Joannes am refes, barin eine Rirche ber Mutter Gottes erbaut, ang tRatholitos Merfes (ein Merfes I. ber Grofe mar bften Nachfolger Gregorius Illuminators um bas Jah . Geb., ein jüngerer Nerses mar 1648 Ratholitos in Si t bas Saus Abichban, beffen Gefchlecht als ausgezei haft eine Reihe von Reliquien ber Sande (baber 2 ie Saub) von beiligen Männern besitt, bavon bie er errn Rritor Lusavoritich (Gregor bes Erleuchters, Is von Armenien) ift, baber bas baus auch "bau: poriticha beift. 3m Jahr 1134 ber armenischen Mera n. Chr. Beb., gablte man aus biefem Saufe ber Abfi bere hervorgegangene Geschlechter, welche alle ihre Abstan ie bes Rhupenischen Ronigsbauses gurudführten. Anfi quie Gregor I. bes Erleuchters, aus bem Ronia rsaciden herstammend (lebt 276-306 nach St. Martin enlifte a. a. D. I. S. 436, ober nach einer anbern Chra 57 bis 332), beffen erechte Sanbe als bas Reiche ematie des ersten Batriarchen Armeniens 🖼 en Schicksale erlebt hat (s. Erbt. Th. IX. S. 663; X. i25 u. a. D.), die man zu Waka in silberner Kapsel 🖼 d ber Rhupenischen Ronige aufbewahrt, finben ne Reliquien ber rechten hand Surp Sjeghpjesbri ders), bes Surp Nigoghajos (b. i. bes Patriarch

undwarts ein altes Schloß fich ethebt. Der Ort Lars (s. ob. S. 56) liegt 6 St. von Sis, auch oftwarts in der Ebene und ift von Tikten und Armeniern bewohnt, eben so Kele (wol ibentisch mit Wahga?), nahe bei Asmadscha, ein Dorf von Armeniern bewohnt, mit schöner alter Linke. Eine Tagereise nordwarts von Sis, am Ende der Ebene, liegt auf der Berghöbe das Dorf Malchybyrly, 6 bis 8 Stunden von Adana sern, bewohnt von Turtmanenstämmen der Awscharen und Oghbschazynly. Trazarg Anabad, d. h. Einsiedelei, ist eine Linke mitten in einem bewaldeten Thale, eine Tagereise in W. von Sis, drei Tagereisen von Ainzarba, an einem Bache mit den Russen eines berühmten alten Klosters.

## Erläuterung 6.

Sictor Langlois Befuch und Aufenthalt in Sis, im Nov. und Dec. 1852.

Die jüngsten Rachrichten über die Zustände von Sis und den cikischen Gebieten von Kleinarmenien verdanken wir den Rachsorschungen Bictor Langlois, der durch die Studien der armenischen Sprache, Literatur und Geschichte, vielleicht wie keiner vor ihm, zur eigenen Auschauung der Berhältnisse im bortigen Lande ausgerüstet war, aber leider discher nur bruchstückweise seine Ersahrungen über im Gegenden und Bewölkerungen mitgetheilt hat; denn der unersuchliche russischen und Bewölkerungen mitgetheilt hat; denn der unersuchliche russische Reisende, unser geehrter Freund, P. v. Tschischauss karis vom 17. Nov. 1856) meldet, daß er seine kühne Manderung von Abana in Cilicien nordwärts durch den ganzen Austikanrus dis zum Pontus glücklich beendet habe und wohlbehalten zumäsgesehrt sei, hat noch keine Berichte über seine dortigen Beobsehtungen mittheilen können, die uns später unstreitig von größter Mistigleit sein werden.

Bict. Langlois verließ am 20. Nov. 1852 Abana34), um bie norblichere Ebene Ciliciens zu untersuchen, die seit dem Abzuge ber Regyptier, unter beren beruhigtem Besitze die Expedition Anfleggers in bergmännischen Angelegenheiten stattgefunden hatte,

<sup>33)</sup> Indication a. a. D. I. S. 359.
34) Vict. Langlois, Voyage h
Sin, Capitale de l'Arménie au Moyen Age, in Journal Asiatique. Paris
1886. Four. et Mess. p. 257-300.

vonn gewahren sollte. Deffen nerfe, Durgebo woo.
n seiner Diener, verstärkte die Karawane bis auf 28
und auch der armenisch-katholische Bischof von At
nes Hagian, der einige Geschäfte in Sis zu reg
begleitete den Zug.

- ). Nov. Erster Tagemarsch. Dieser ging auf ber nehrere Ordu-Juruss ober Romadenlager ber Sarkan u; das Nachtlager wurde im Orte Imam Oghlu il (eine Gräberstätte am Sisslusse bei Russegger) genor in hospital empfangen wurde.
- 1. Nov. Am frühen Morgen schidte Langlois zwei ? scorte an ben Häuptling Murtaza Ben, beffen Zelte 1 1 stauben, um ihm seine Ankunft und seine Absicht, nach 1000 meilen. Als man bann zum Abmarsch aufbrach taza Ben seinem Gaste balb mit 50 Reitern entgegen ihn nach ben üblichen Hösslichleitsbezeugungen in ein Bel ihn hatte aufschlagen lassen, um barin zu herbergen.
- 2. Nov. Der Fürst lub seinen Gast bringend ein, bei ihm zu verweilen, aber schon erblickte man von hie Ferne das Schloß von Sis, das wie ein Ablernest an Pit der Berge, welche den nördlichen Horizont kon begrenzten, sich erhob und dahin lockte. So gab Murta daste seinen Sohn mit, ihn dem armenischen Patriklellen, der im Kloster zu Sis residirte. Schon um derittags war an demselben Tage nach einem Ritt über auf denen Sis erbaut ist, diese Stadt erreicht.

Hame gesehen. Die einzigen türkischen Anlagen in Sis sind die Moscher und der Bazar. Das Schloß oder Castell, verschieden vom Aloster, trönt den höheren Fels, auf dem es erbant ist, wird mur von einigen Gebüschen in der Umgebung geziert, die aber von der Sonne schon verbrannt nur noch wenig verdorrtes Gras zu dem Seiten zeigten, das von Ziegen und Schasen benagt wurde. Ein Auß Larabunar Tschai wird genannt, der sich in den Delisu (d. i. das tolle Wasser, ob der Fluß von Sis?) ergießt, am Fuß den Stadt in Windungen vorüberzieht, und zur Zeit der Schnesschungez zu einem wilden Torrent wird, der Felsen mit sich sortreißt, die seit alten Zeiten von den Fortisicationen der Stadt schon loszuissen umherliegen.

Me ber junge Aurftensohn Debemet Beb feinen Schitzling bem Batrigroben und bem Bifchofe vorgestellt batte, ertlarte Langlois ben ehrwürdigen Borftebern, daß ber Zwed feiner Reise und fein Bunfch fei, einige Tage in ihrem Rlofter gn verweilen, um Unterfuchungen über bie armenische Geschichte anzustellen; er zeigte maleich feinen Firman von ber Hohen Pforte vor und überreichte feine Empfehlungsbriefe bes armenischen Batriarchen in Conftantimobel, wie die des Muschir in Abana. Der Patriarch ließ fich bie Schreiben vorlefen, lächelte und fagte bann: ber Bafcha ift Converneur in Abana und Tarfus, aber Raffan Dabln if herr im Gebirge. - Der Batriard, Dicheal II. mit Ramen, in Sis geboren, fuccebirte feinem Borganger Ephrem II. im Er ftammt aus ber Familie ber Rechten Sct. Gregorins des Erleuchters, Aschban genannt, aus der alle Betrierchen erwählt sein muffen. Schon 80 Jahr alt, war er burch viele phofische und moralische Leiben abgeschwächt, und überließ seine frisituellen Geschäfte einem seiner Berwandten, dem Erzbischof Gasabed, ber zu seinem Rachfolger bestimmt und bei ber Ration belicht ift, angleich aber im guten Ginverftanbnig mit ben inbepenbeiten Bete au bleiben fucht, welche bie Rachbarichaft umfdwärmen und flets bereit find, die geringe Beerbe ber Monche, ihre Borfteber und die fowache armenische Gemeine mit immer neuen Lasten und Madereien an bebroben.

Raffan Oghlu ift aber zu gleicher Zeit ber Rame bes Fürfin wie bes Eursmanen-Tribus, auf beffen Territorien Sis gelegen it, wo ber Patriarch fich nur burch häufige Geschenke auf seinem Drome uchalten kann, die er biesem Rebellen gegen die Pforte masen muß; so ift er gewissermaßen bessen Basall, und buntt sich da-

iter au bleiben, und wurde bestato wer von " mmen. Bei Betrachtung ibrer Banbe bemertte er eins er, arabischer, armenischer und anderer Ramen von & e fich hier hatten verewigen wollen. Auch Texiers, ganns. Namen mit ber Jahreszahl 1836 135) erfreut er zu finden; aber er war ber lette ber Europäer, be gogen war nach Marafch: nach ibm fcbien ibm feit 16 5 weiter gefolgt zu fein (auch Ruffegger hatte bier in Jahr eine Nacht zugebracht). Rach einem längeren 2 beffen Resultate wir folgen laffen, fcbritt Langlois e ir des folgenden Jahres nach Anazarba fort, worüb oben seine wichtigen Mittheilungen gegeben haben. Das Schlof Sis Raleffis6), auf großer Berghöbe üb , besuchte B. Langlois vier Tage nach feiner Untur r, begleitet von bem besignirten Nachfolger bes Batrie Erzbischof Barabeb. Erft nach einem Ritt von 2 G br beschwerlichen Bfaben über Felstlippen und Brecipie man bie Pforte bes Caftells, bas wie alle Schlöf lalters in jenen Gegenden völlig verlaffen ift, und in umen nur au Zeiten einer Meinen Biebbeerbe aur wo ein turkmanischer hirtenjunge für ein paar Be enden etwas Mild zur Erquidung zu reichen fich iebene Gebäube stehen noch ganz irregulär beisammen, merungen und brei Thoren umgeben, beren Maus ne, bie es flantiren, fich bei ber Errichtung brei ?

nach ben verschiebenen Bits richten mußten. Durch

an andere fefte Stubte und Burgen ber Armenier, wie die ju Tarfus, Abana, Gorighos (jest Rurto), Mamesbia (jest Diffis) n. a. Dowol noch in ber Ebene gelegen, bie auf allen Geiten ben Ueberfallen ber Ungläubigen ausgesett war, tonnte Leo II. tein fibereres Afpl für seine Resibenaftabt als Sis wählen, wegen ihrer mittrlichen Feldumgebung, und feine fraftigere Beschützung, als bie Erbanung biefes Schloffes auf ber alles beherrschenden und überidanenden natürlichen Felsburg. Der muhammedanische große Atabet, Sultan Rurebbin (er ftirbt im 3. 1174) erfannte felbft bie fefte Lage feiner Feinde, gegen die er fortwährend ankämpfte, in ber von ibm angeführten daracteristischen Stelle 37), wo er fich wegen kiner Befreundung mit dem driftlichen König Toros von Armenien gegen feine Glaubensgenoffen rechtfertigt, und fagt: er habe Alles aufgeboten, um ben Ronig von Aleinarmenien zu gewinnen, weil bie Ratur feine Lanber fo befestigt habe, baf fie taum mganglich find, mahrend er jeben Augenblid aus benfelben bervorbrechen und die Provinzen der Gläubigen verwüsten könne; deshalb bebe er nichts erspart, ibn zu verführen und auf seine Seite zu nichen. Rach Billebrand von Olbenburg murbe ber Entwurf mm Schlofban im J. 1186 in Grund gelegt, nach einer etwas gerfibrien Infdrift, Die Langlois am Burgverlieg copirte38), wurde ber Ban von Bethum I. (Santon), Leo's Nachfolger, weiter gefifet. Auf einem anderen Bit bes Schlosses ftand eine armenische Capelle, ben anderen Resten armenischer Capellen im Littoral, wie m Selefte, Gorighos, Rannibali, Menag (verftummelter Rame bes Rlofters Sct. Manaffes, Minaffa ber Griechen) febr dulich. Es ist die modificirte Form einer Bafilica, breimal so lang als breit, im Aeußern einfach, im Innern mit Schilbereien Deiligen bes armenischen Ralenbers ausgemalt. Bon ber Façabe fahren brei Borticus in ihr Inneres. Am meisten scheint bas Silog auf bem aweiten ber brei Felsgipfel burch verschiebene Belegrungen ber Mameluten-Sultane und ber Selbschuten gelitten zu feben. Alle Restaurationen sind nur schlecht gemacht, man sieht finen bie Gile an, in ber fie in ber letten Beit ber Lusignans zu Stande kamen. Im britten Blan ber Weste liegt ein Wasserbeden. Baffer als beilfam gerühmt wurde, auch eine Taubengrotte, die aber ohne Tanben war. Biele innere Gemächer, Magazine,

<sup>27)</sup> E. Beil, Gefch. ber Chalifen nach Reinand. Th. III. S. 348.
26) V. Lenglois, Inscriptions de Cilicie. 4. Paris 1854. No. 3th.

Der Balaft ber Ronige (armenifd Bearante; wa Bring) lag am Fuß bes Castells auf ber größten So Stadt, wo jest das neuere Rloster steht, au bessen Bi tie Trümmern bes Balaftes benutt wurden. Indichib don jenen Palaft (f. oben G. 84) beschrieben, ber bie großen Thurms, Tarbas genannt, batte; brei große Kenstern barüber führten in sein Inneres. Ueber ben ? n armenische Inschriften, von benen jest teine Spur ub itectur des Palastes ist auf ben Geprägen ber armenischer illen unter Ronig Conftantin IV. (regiert 1345 bis 13 ju ertennen. Das innere Solof, von bem nichts me noch von einer ankeren augtratischen Ummanerung mit Baftionen flantirt, bavon noch einige Refte bie fe bezeichnen. Im Innern lag auch ber Balaft be roen und bie Sct. Sophientirde, von Ronig D nt, mit einem Glodenthurm von ber größten Eleganz ur bie Minarets, Tidangly Riliffe "Glodenfirde" serung burch bie Türken genannt. Bon bem Tarba ratischen Ummauerung und ber Sct. Sophia zeigte n Terrain noch Refte, welche bas Rlofter von ben Dof trenut. In ber Rabe bes Tarbas mußten bie br ten liegen, bie fo munberbar waren, bak fle Billebra efchreiben wagte. Roch fteht in ber Stadt Sis eine fe t burch die Fenfter erhellte Rirche, von einer hoben De 1, awischen welcher bie Rirche und ber armenische G . Diefe Rirche ift bie altefte in Gis und von Ronig

## Das armenische Rlofter in Gis nach B. Langlois. 98

Taraffendahern ber Saufer; vier Pfeiler trugen das alte Gewölbe, just tragen Balben das jängere Dach. In den Wänden sind einige alte Sculptursteine mit eingemauert, auch Peilige in Relief angelecht, aber von schlechter Arbeit. Eine andere Kirche aus der Rhupmischen Zeit ist die fast ganz zerstörte Sct. Peter- und Pauls-lirche, auch die zu Sct. Jakob ist ganz verfallen. Die Kirche der heiligen Jungsrau ist in neuerer Zeit restaurirt und sehr stark besucht; auf einer Sause von schwarzem Granit, die an ihre Maner leint, ist ein Kreuz eingehauen, darüber eine armenische Juschrift wit wit dem Ramen Sct. Constantin.

Souft ift wenig aus früherer Beit erhalten; boch fagte Bille. brand von Olbenburg, bie Stadt bes Rouigs Leo II. fei nicht gof, habe aber febr schone Monumente; an seiner Beit war bie Ctebt noch nicht mit Manern umgeben, noch nicht befestigt. Sie het fich feitbem nicht erweitert und biefelbe Lage behalten, aber fie if ens einer Abnigsrestbeng zu einem turkmanischen Dorfe berabgefunden. Die einzige Bugabe gu ber früheren Beit ift bas armenifde Riofter. So lange das Abnigreich dauerte, residirte der Patriarch auch im Carbas, bem toniglichen Schlof; als aber Diefes gerftort und ber frühere Batriardenfit in Bromila (Rumcalab) om Capbrat aufgegeben war, und die von den Mameluten-Sultanen Mastotens wie von den Selbschuken oft aus ihrem Lande verjagten aumenischen Ronige flüchtig werben mußten, und mit ihren Familien in ben Balbern und Gebirgen bes Taurus umberschweiften, traf and bie Batriarchen ein gleiches Schickfal, bis fie endlich von ben wachenben aguptischen Berfolgern bie Erlaubnig erhielten, fich in Sie miederzulassen, wohin sie nur von Zeit zu Zeit gekommen wawas Briefter zu confacriren. Ihr erstes Patriarchat war bort wer ein einfaches Privathaus, bas noch gezeigt wird, in bem ber Autholites Chongas (b. i. Lucas) mit einigen Mönchen wohnte. tie im 3. 1784 erbaute er, wie oben gesagt, bas große Kloster bie Rirde bem Sct. Gregor Lusavoritich (b. i. bem Erfeafter) ju Gren, bie gut botirt und unterhalten murbe, mit einer Sinke für junge Armenier zu Studien in Sprachen und Religion. ber Mitte bon brei Altaren lieft man ben alten Batriarden-Auff and Aleppo fitr ben Batriarden Giragos (Chriacus) miffellen, ber in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts von einem Bildbener Michael Gaspar aus Holz neu geschnitt, vergoldet und mit einer erhabenen golbenen Inschrift verseben marb. Der Patriarch Encas, Erhauer bes mobernen Klosters, war wie gesagt aus ber micese des Patriarchen von Sis reicht im Rorde iwirigi über den Tochmasu hinaus, dis in die Rähe uphrat dei Arabsir, denn der Primas von Diwirigi<sup>41</sup>) mu Katholitos in Sis. Das neue Kloster an der Stell 188, aus dessen Trümmern erbaut, wird Giragos (Chamnt; es ist sehr weitläuftig, ohne Plan und Geschmad i Haut, so das auf jeder Stuse der theatralisch behauten danptgebäude steht, das mit den andern durch Treppen n Berbindung gesett ist.

In einem am bochften ftebenben von Solz erbaut as die gange Stadt überschaut, wohnt ber Batriard er Confeilsaal und die Empfangszimmer für Gafte. Er 1810 wurde ber Rirchenbau beendigt. Er besteht aus t ungen ober Schiffen. Die linke ober Rorbseite ift & rius bem Erleuchter gewibmet, Die ameite rechts ber & b. i. Herabkunft bes Eingeborenen). Das Dach ist plat ntig, an ben vier Eden burd lowenartige Rigurs vie an den oberen Kirchenwinkeln das Emblem der Tilicien vorstellen, wie baffelbe auf ben Müngen ber Ru Donaftie fich zeigt. In ber Rirche fleht bas gang fou zes Batriarchen Giragos, ben ber Gebirgsfürft Raff Jahr 1825 vergiften ließ, weil er bemüht war, sich vot ität unabhängig zu machen. Der einfache Sarcopha Inschrift, bem man nur bas Monogramm bes Um Bilde an bie Dauer ju feten gewagt hat, ift ein 29

merben, um bie hab- meb Plilinderfucht ihrer Gewalthaber nicht

Rur Relignien 42), an benen fich bie Eurimanen nicht vergreifen, machen ben Schatz ber armenifchen Rirche in Sis aus, bie einen sehr großen Werth auf bieselbe legt, weil fie bie Legitimität ibres Batrigrebats vocumentiren. Bor allem die Gebeine ibrer alten beiligen, Sct. Gregorius Illuminators, ibres Apoftels unb Grinders (f. Erbt. Th. X. S. 270, 363, 403, 516-523), Sct. Ricolas, Sct. Sylvefter und bes Eremiten Barfames. Daber ber. Titel bes Batriarden: "Confervator ber rechten Sanb Sct. Gregors (f. Erbf. Th. X. S. 623, 625, 787). Denn biefe Aeliquie blieb auch nach bem Schisma ber armenischen Lirche umb iner Separation 1441 ju Bromtla, als bas Batriarchat an Ebichmiagin überging, im Befit bes Batriarchen von Gis, boch blieb auch in Ebichmiagin bie Behauptung aufrecht, im Befit ber Racten Gregorius bes Erleuchters geblieben zu fein 43) (f. oben bas hons Afchan in Waka S. 86). Ein altes Ballium und zwei Congelien in Gilber gebunden gehören noch ju ihren fonftigen Chaten. Der Batriard ift bie bochfte Antorität feiner Armenier; nichts tann in ihrer Rirche ohne feine Benehmigung gefcheben. Die sing wichtigen Archive44) bes Patriarchates eriftiren nicht mehr, der find an sehr vernachlässigt. Die beutige Correspondeng bes Patriorchen mit ben Agenten in feiner Jurisdiction ju Abana, ' Aintab, Aleppo, Marafch, Cypern find meift in bunteln Appenden in wenigen Jahren fcon vermobert. Sie find inbeg immer noch als Documente für Die-armenischen Dialecte von Werth, wertiber Dulaurier in bem von Langlois herauszugebenben Berte aber Sis und feine Monasterien Auffchluft geben wirb.

Es wax Bict. Langlois sehr schwierig, in die Alosterbibliothet zu gelangen, da der Patriarch behauptete, sie dürfe im Laufe des Jahres nur einmal aufgeschlossen werden, und deshalb Echtaffel zu ihr verweigerte. Sie befand sich nur in einem Leben Lache, wo 145 Handschriften und 250 gedruckte Bücher auflitätet wurden, die aber nichts als Liturgica enthielten; die Ma-

Y. Langlois, Voy. à Sis l. c. Journ. Asiat. 1835. p. 283—288.

Boré, Rapports sur un Voyage archéolog. en Géorgie et en Arménie. St. Petersb. 1850. 8.

Archives du Catholisat Arménien de Sis en Cilicie, Lettre à Agop Effendi, Conseiller de l'Embassade Ottomane à Paris, in Revue de l'Orient. 1856. Mars. p. 177—189.

Bebirgelandes Raffan Dablu und ber Niederlandes (ber Tschohn Dwa), in beren Territo t, erhalten. Sein ganger Rirchsprengel ift nur eine flave amischen ben Kanatikern bes Islam und boch breit t genng aus über bie Bafchalite von Abana, D eppo und Cypern, wo zu ihm 53 Kirchen und 4 Da bren, so wie in Summa 15 Stabte mit ihren Diftri rfschaften mit 13,345 Häusern und ben Rirchen und e Einfünfte bes Patriarden besteben nur in zwein er Abforberung freiwilliger Abgaben, wozu bie Reich bere Summen geben, bie Armen oft nur einen Bara 1e8). Außerbem erhält er jährlich 60,000 Biafter (12,000 mit er die Tribute an die Turkmanen-Beps abträgt ofte'r erhalten muß. Bu biefem gehoren, außer ihm, 1 abifchbfe, ein Bifchof, 12 Monche; 6 Monche geboren be Beitun und Sabidin an. wo fie ben Rirchenbienft 1 Abana finb 8 Briefter, in Tarfus 3, in Diffis Bulet Bogbag noch ein Briefter gu unterhalten, im arafc aber 25 und in Aleppo 50 Briefter mit eit en, die also zusammen 88 und mit ben Rlosterbritbern riftliche betragen, welche ber fleinarmenischen Diocese vor

## Erläuterung 7.

.1

iffis, Mopfueftia ber Alten; Mamiftra ber Kreugf

bie Mabineftia ber Alten. Zenophon fagt gwar, bag bas jangen Chrusheer vom Sarus (er fcreibt Papos, f. Cyri Exped. L 4) jum Boramusflug fortschritt, ber ein Stabium breit fei, neunt aler bier teine Stabt. Strabo fagt, ber Byramus sitmarts bes Chbuns tommt ans Cataonien und fliefit nabe an Mallos weiber, bas auf einer Anhöhe liegt und von Amphilodus und Ropfos erbaut murbe, von welchen viele Fabeln umgeben. Beibe follen in Streit gerathen, beibe im Zweitampf gefallen fein, und beider einander entgegengesett liegende Grabftatten zeiet man zu Regarius nabe bem Byramus (Strabo XIV. 675 n. 676). Den Ramen Mayov corla neunt er erft an einer zweiten Stelle mit anderen Ramen, als auf ber Grenze von Cilicien und Sprien golen. Cicero fcbreibt ben Ort, wohin er feinen Beg von Tarfus mbur, Mopfueftia (Cic. ad Famil. 3, 8); Blinins nennt ibn mur tinfach eine freie Stadt Dopfus (Plin. V. 22 Mopsos liberum Pyramo impositum). Aber bie nachfolgenben Autoren, wie Btolemans, behalten ben aufammengefesten Ramen Mowoverla bei (Ptol. V. c. 7 neunt auch in ber Mabe von Comana Cappadociae eine derin verschiebene Moyov xon'rn, Mopsi fons). And Steph. By. mennt bie Stadt bes Babrfagers (Mantis) Mopfos Mopίτεβία (Μόψου έστία Κιλικίας έπὶ τῷ Πυράμω, ἀπὸ Μόψου vor partews). Spätere Berunftaltungen bes Namens find Dom. pfifee in Tabul. Peuting., Mampfufta (Cod. Theod.), Mampfle (Chress Ann.), Mansista (Itinerar. Hieros. 580 b. Parthey p. 774) mbin Mittelalter fogar Mamiftra 46), woraus benn endlich bei Ameniern 47) Damesbia ober Damovesbia, bei Arabeen Desifah, und abgefürzt bei Türfen Diffis geworben ift. Die griediche Bebeutung von eoria "Altar" bezeichnen bie antifen Minnen ber Stadt burch ben Tubus bes brennenben Altars 46).

Stallos ein berühmtes Oratel auf ber Mahrsagerkunst und Mallos ein berühmtes Oratel auf ber Aleischen Ebene, die him homer nannte (τὸ Δλήϊον πεδίον, Hias VI. 201), well bige Mopsos und Amphilochos für Theilnehmer am trojani-iem Axiege galten, welche nach ber Griechen-Sage zu ihren großen dim, sehon aus der Heralleischen Argonautensahrt stammenden Pro-iem, Janberfünftlern und Wahrsagern (wie ein Ralchas, Tirestas,

<sup>\*\*)</sup> Will. Pyrens. Archiepisc. Histor. ed. Borgers. Lib. III. c. 21. fol. 676.

\*\*\*) St. Mertin, Mém. sur l'Arménie. I. p. 199.

\*\*\*) Revue numismatique de la Société des Antiquaires de France. Année 1854. Blois
neé V. Langlois -p. 17 unb Adr. de Longperier p. 142.

Megner, den Tod gefunden haben. And vergen inne ber Hellenen weit verbreitet.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß jewer berühmte vom schlammführenden Byramusstrom, den Smal zu wiederholen nicht schent, von diesem Drakel ansging (Strado I. 53 und XII. 536), welcher die schlämmung des Meeres zwischen Eilicien und der werkindete, weil der Byramus als ein eben so arl landanschwemmender Strom erschien, wie der Nilstrom. den Alten bewunderten Drakelspruch hat Kärcher bis schung so wieder gegeben:

Einst wird tommen die Beit, wo des Phrai Strömung

Beite Geftabe aufschüttenb, gur heiligen langet.

Und in der That gingen die großen Anhäufungen d voltas unter den Augen der Bewohner von Mallos zu gewissen Zeiten Erschrecken erregend sein konnten, durch neue Beobachtungen wissen<sup>51</sup>), daß der Dschih von ihm selbst geschäffene Landspitze als ein weites De aus einem Berglande von sehr leicht zerstörbaren hervorströmt, und daher die große Anhäusung von seiner sohrtungende hindurch vor seiner fortschap das sügelagent, auch heute noch seine Alluvien so machsen macht und in weitläustige Niederungen; von so dandzogen, umböldet, ja seinen Aussluß selbst theilme iheen Burzeln blind, beren viele an seiner Mindung sich anhäusen; so bildet er Barren am User, hinter benen sich seine Flussarme zertheilen und immer mehr und mehr einreißen. Auch treiben Stürme nicht selten die Meereswasser an 2 bis 3 Stellen weit landein, wo dann in den stehenden Lagunen die Schilf- und Calamus-Arten anwachsen und den Boden sixiren, aus beren Knoten don Fuß zu Fuß Abstand immer wieder neue Stämme emposichießen und zuletzt ein Burzelgeslechte bilden, in dem Chperaceen, Euphordien, Apium graveolani, Ernciseren und selbst Oleandergebüsche, 20 Fuß hohe Tamarizarten, Salicornia und Salsola-Arten, weite salzige Moraste mit ihren Dickichen zubeden und die User mit großer Schnelligkeit andechsen machen, wie dies Ainsworth<sup>52</sup>) beobachten konnte.

1

P

,

And auf Alexanders Mariche nach Sprien wird ber Bbramusfluß genannt; benn ber Ronig 53) fenbete von Tarfus feinen Bederen Philotas mit ber Reiterei voraus, burch bie Aleische Ebene ben Boramus ju überfchreiten, über ben, nach Curtius 54), eine Bride gefchlagen wurde; aber ber Rame Mopfneftia wirb auch fier noch nicht genannt; bagegen gefchieht bes Ortes Degarfus, Walerander ber Minerva Megarine Opfer bringt, und ber Stadt Mallos, wie bes Archilbcos als eines Beros Ermahung, bes angeblichen Grunders ber Stadt, bem Alexander, ba a felle fich ale Rachtommen ber argaifchen Berafliben, welchen bie Edonie ber Stadt gugefchrieben wurde, ju ertennen gab, ein feier-Mes Contenopfer brachte; anch erlieft er ben Malliern bie Abgabe Exibuts, ben fie als eine früherhin perfifche Stabt an Darins milen hatten. Dallos und Mopfnestia, fo benachbarte Drifchaften und burch bie altefte Stiftung ihrer Drafelftatten ber elten Sage von gleichartiger herfunft (Amphilochos wirb ma Enripides auch ein Enkel bes Tireftas wie Mopfos genannt) ter Grenze von Sprien, waren nun entschieben burch bieses Pieferten, bem afratifchen Apollocultus als auch bem battuffden Sagentreise vindicirt, und bem Ginfluffe ber Meren orientalischen Tradition und Entstehung entzogen. Digleich Strabo XVI. 737 fagte, bag ber Rame Sprer (Affprer) de ses Babblonien bis jum iffifchen Bufen und von biefem bis jum Enginos über Cappadocien fich erftredt habe, waren fcon

<sup>\*7)</sup> Microsorth a. a. D. Rot. X. S. 324. \*2) Arriani de Exped. Alex. II, 5. \*4) D. Eurtine III. 7, 5.

Grabstatte bei Larjus und Anchiate, wie Die Ceinne einstige Herrscherin Schamiram (Semiramis) z (Plin. VI. 3. Melita a Semiramitide condita) un sprische auf kleinasiatische Orte aus ältester Zeit übert und Tempeleinrichtungen gar nicht selten. Dod in ber nachsolgenden Römerzeit immer mehr und meh keln hintergrund zurück.

Unter Römern scheint Dopfos teine große Beb nen zu haben, ba fie nicht auf ber Sauptstrafe von Cilicien nach Sprien als Station erwähnt wird, fe Itin. Hierosolom. als folde vortommt; aber in ben driftlichen Jahrhunderte murte von Raifer Confte Borganger Julians, der mehrmals nach Antiochia be Brude bei ber Stabt über ben Byramus gebaut, Die ein großartiges Wert nennt, welche jedoch ju Raifer Zeit in folden Berfall gerathen war, daß durch die B bes Magistrats ber Raiser sie mit großer Sorgfalt wi ließ, um jeder Gefahr vorzubengen und ber Stadt Boblstand wieberzugeben 56). Er fagt, es sei bie ber Stadt, baber bie bei ber Macedonier Uebergan nicht mehr vorhanden war. Ammianus Marcell. XI fie nach Anggarbus nur als ben Sit bes einft fo tu tels. 3m Synecd. Hierocl. wird Dopfueftig noch. copalfit ber Eparchie Ciliciens aufgeführt, und Const. eine "Mopsuestia Colonia christia nannt, über bie man jedoch nicht genauer unterrich Mor in Masin'. ..... ...... ............

ben Romern verbandete Stadt genannt wird, daher sie auch Hadriana Mopsuestia Ciliciae heift.

Mopfueftia erhielt fich bis auf bie Ueberfalle ber Araber ens Sprien, die mit ben Bhgantinern gegen bas Jahr 700 an ben Grengen Ciliciens in Die beftigften Rampfe geriethen, Die in bem bon ihnen genannten beiligen Rriege auf ber Grengmart ber Beften von Antiochia, Baleb und Aintab aus alliabrlich wiebecholt wurden und ein paar Jahrhunderte hindurch jene ungludfichen Grenggebiete zwischen Rleinafien und Sprien zu einem ber Mutigsten und verheerenbsten Schlachtfelber machten, benen bauernbe Entoolferangen folgen mußten. Dit ber Berbreitung ber Bygantiner ans bem Thale bes Dichiban begannen biefe Rebten, wo Theile bon Armenien, wie bas Gebiet von Marafch, im Jahr 700 von ben Bygantinern verlaffen werden mußten und Dopfneftia im 3. 708 in die Gewalt der Muhammedaner tam, die es Maffiffa winnten, bas unter Raifer Leontius, wie Cebrenus I. 376 fagt, bind einen Abberrahman in Besit genommen wurde 58). Bierauf folgten bann auch viele andere cilicifche Stabte, aber mit ftete mechfenben Buftanben, berfelben Uebermacht, in benen jedoch bie begeifaten Borfechter ber Dostemen meift bie Dberhand behielten. Uber biefe lange Beriobe fagt Reinand, ber berühmte Renner mbifder Literatur, find bie Berichte ber Araber febr unvollständig. ber bestimmtere Radrichten nur von ben Ginfallen in Sprien rtben und vieles andere ihrer Ungludsfälle gegen Rleinafien mit Stillichweigen übergeben, über beffen Schidfale nur Abulfarabich wid einige brantinische Autoren mehr boch auch nur unvollständige Richricht geben 69). Erft mit ber Mitte bes 10. Jahrhunderts, um 950, beginnen unter Ricephorne Phocas Die gludlicheren Rriege bet Shantiner gegen bie anfturmenben Saracenen, benen nun, nach viclen blutigen fehben, Die cilicifchen Stabte und bas moslemifc studitene gand bis an ben Euphrat nach Malatieh, Antiochia Baleb wieber entriffen und auf bas graufamfte Rache an ber Stollberung burch Blunberung, Riebermetelung und Entführung ber Ochungenen gelibt wurde. Go fielen auch Tarfus und Abana im 31 964 und Diffis, eine von ben Sargeenen wieber fart gewebene Beste, nach langerer Belagerung erst im Jahr 965 an bie

<sup>\*\*</sup> Seil, Gefcichte ber Challfest. Bb. 1. S. 472.

Extraits des Historiens Arabes relatifs aux Guerres des Croisades
Neuvelle Edit. Paris 1839. p. 3 sq. p. 93 sq.

belle und bem golbenen Thore als Schung en II. 361). Doch konnten biefe Siege, bei bem Berfe tinischen Reichs, bei ihren Wibersachern ben Gelbicht lichen Kleinasien ju Itonium, nicht von bauernber sumal ba auch noch bie Beere ber Preusfahrer unter Bouillon hereinbrachen und in Cilicien an ben ind mehr berrichend geworbenen Dynastien in Rleinarmer fanden, und sich so im Jahr 1096 nach turzem Besitz ber noch immer reichen und meift von Chri Stadt Tarfus fetten 100). Da fie fich ihnen überge folgte beren Beispiele bann auch balb Abana und bas von Tancred im Jahr 1097 unter bem Name als eine noch gut befestigte und mit reicher Beute v welche bie Saracenen bort aufgebäuft batten, einge beren Einwohner aber alle damals, so viele ihrer in gefchloffen maren, bon ben Rreugfahrern nieberge 3m Jahr 111461) bei bem groken Erbbeben, b von Sprien und Cilicien traf, ward bie Stadt Dar mistra in einen blofen Steinhaufen vermanbelt : aufgebaute Ort im Jahr 1137 von bem griechisch hannes, Sohn des Alexius, nebft Tarfus, Aban cilicischen Städten ben Rreugfahrerfürften und ben schwägerten Königen von Armenien wieder entriffer Raifer Danuel im Jahr 1159 gelang, ben fprifd Rreugfahrer und ber frankischen Ritterschaft bie A Oberhobeit bes römischen byzantinischen Reiches abs

a Fürft Rainalb in bloffen Fuften mit bem Strid um ben Bale er bem Raiserthron fniend bas Schwert überreichte, um Suld und Inade bittend. And für Toros (Theoboros), ben bemaligen beiegten Fürften ber Armenier, that Ronig Balbuin Fürbitte, und s wurde ber vertriebene im Taurus umberschweisende König mit bem griechischen Raiferhaufe wieber verfohnt, und gegen Abtretung anger Orte in Maurien und Cilicien als Ronig von Rleinarmenien gegen bie Leiftung feiner Bulbigung als beffen Lebnsträger anerkannt 62). Dit bem Untergange bes fleinarmeniiden Reiche (im 3. 1374) unter bem letten Rouige Leo VI., ber nech langer Belagerung in ber Gebirgefeste Baban 63) (Raban, wich Gabna), die nabe bei Bata lag, fich im Jahr 1375 bem ägeptischen Sultan als Gefangener ergeben mußte und nach bemt Mil entführt wurde, versant natürlich auch Mamistra von seiner früheren Bebeutung, und blieb unter bem verftummelten Ramen Ressissa ber Araber 64), Missis ber Türken, von geringer Bichtigfeit; benn es hatte nun unter ber Berrichaft ber Garacenen, be felbicutifden Turtmanen wie ber Demanenberrichaft beffelbe Schidfal gemein mit gang Cilicien und ber unter turlifter Bobeit flebenben Berrichaft ber Statthalterichaft Raramanien 8.

Schon Ebrisi giebt auf drei verschiedenen Routen die Station et Resisssa an, die also um das Jahr 1150 start begangen war, de se mur einen Tagemarsch von Abana, dei ihm, entsernt lag. a Rremer, in seinen Beiträgen 65) aus älteren arabischen Autoren, sagt, die drei Hauptstädte im Lande Sis sind Tarsus, Abana und Messissa; diese letztere bestehe eigentlich aus zwei Städten, volche durch den Dschihau, d. i. den Byramus, getrennt würden. Ressissa diese auf der Westseite des Flusses, Kefrbina (so schreibt und das Westa-Itinerar 66) und Indschieden, kefrbina sols diese auf der arabischen Buchstaben d, n und j, die sich der durch Bunke Burdesten der Buchstaben der Utseite. Sie

Billen a. a. D. III. 2. Abth. S. 58-64.

L. d. I. p. 262.

On Edrisi b. Jaubott. H. p. 313.

Beiträge jur Geogr. Norbspriens a. a. D. in Mien. f. f. Afab. b. Wissensch. 1852. Bb. III. S. 38.

On Millen a. a. D. in Mien. f. f. Afab. b. Wissensch. 1852. Bb. III. S. 38.

On Millen a. a. D. in Mien. f. f. Afab. b. Wissensch. 1852. Bb. III. S. 38.

On Millen a. a. D. in Mien. f. f. Afab. b. Wissensch. 1852. Bisnehi, in Recueil de Voy, et Mem. de la Société Géogr. Paris 1825. 4. p. 102.

Prassurmenten S. 360.

grebe von der Quelle zur Weundung von weimen, o Meilen, wol um Zweidrittheile übertrieben, da die \$ stens einige 50 Meilen nachweiset.

Abulfeba fagt in ben Brolegomenen, bi bem Euphrat an Größe ähnlich 168), was wol eben wie jene Länge erscheint; die Quelle liege unter 46° aber nur etwa unter 38° N.Br.); Messissa, wor fließe, unter 36° 15' N.Br., was fich der Wahrheit hert, boch viel zu weit gegen Gub angegeben ift, w vorgeht, daß der Fürst Abulfeda noch sehr wenig üb er nur als Jüngling einmal in einem Ueberfalle mit betreten hatte, unterrichtet war. Nach seiner Tabul. bei Reinaub () beifit es: Chalif Abu Dichafar D Stadt erbaut; Die Merbic al-Dibabic, b. i. Seibe (wol bas pratum palliorum bes Willerm. I Bosmund seinen Tob in ber Schlacht fand, f. oben "Biefe ber Golbstoffe" 11/ Tagemarich von Abana, feld bes Sultan Bibars) 70) burch feine bort geliefe befannt, liege 10 Milles bavon entfernt gegen Dai habe biesen Ramen wegen ihres berrlichen Gri Schönheit erhalten 71). Eine fehr schöne Brude, t Ungläubigen, fagt Abulfeba, verbinde beibe fes. Die Stadt ift auf einer Anhöhe erbaut und fchee, von welcher man vier Parafangen weit um bas Meer erbliden tann. Die fogenannten Deffi berühmten Belge, welche man aus biefer Stadt

fern von Antischia an bie außerfte Grenze von Bormenia (Ronigreich) Alein-Armenien) das Sultanreich zur rechten liegen ließ, wo Salaph (Aleppo) und bas Caftellum Baringa (Barim, Ofigrenzcostell bes Fürstenthums Antiochia, f. Erbl. XVII. S. 1095. 1096, 1099 u. a. D.) vorüberging und fo nach Gaftim tam, bas, bem Rouige von Armenien (bem Leo be Montano) gehörig, fehr fest von brei Manern und Thurmen umgeben, bie Gingange ju Armenien beherrsche 72) und von ben Tempelherren vertheibigt wurde. Run batte er biefes von der Natur fehr befestigte Reich betreten, bas in ber ichon oben bei Bilten angegebenen Ausbebung bon Spriern, Griechen, Türten, Franten und Armeniern bewohnt, aber von Armeniern beberricht war, bie Billebrand ju ben beften Chriften gablte, welche in ihrem Glauben nicht fcwantten, und fich ju ber Lehre bes Gregorius Dinor biedten (wol Greg. Illuminator). Sie fingen, fagt er, ihre Pfalmen in ihrer Muttersprache, reichen beibes, Relch mit Bein und Brob, waden fich beim Ablesen der Evangelien und Episteln an das Boll mb gegen Beft. Zwifden Oftern und Pfingften faften fie; ibre gebitte Feier ift bas Geft Epiphania; ihren Babft nennen fie Rateltofte (foll Ratholitos beifen). Gie find ans ber anberen Armenia, bie viel bobere Berge bat, wo Roah in der Arche landete, bierber gezogen, und haben erft bie Bhantiner aus ber Armenia Riner verjagt.

Billebrand zog anf dem von ihm angegebenen Wege an dem ihm pur Rechten liegenden Castellum Regis nigrum vorbei, das uns mekkunt ist, und dann an einem zweiten vorliber, das er Cannamella (wol das alte Castabala und vielleicht dasselbe feste Schloß, das er auf dem Wege von Adamodana am guten Schloß Thila vorder zum Berge de Aventuris schon einmal genannt hatte? s. oben C. 66) neunt, ehe er Mamistra (Mopsuestia, was damals schon, die er sagt, Missis dieß), am Dschihan gelegen, erreichte. Die Sage dieser Stadt kam ihm lieblich vor; sie war noch mit Stadtmann und Tharmen umgeben, aber sehr verfallen und hatte nur den Einwohner, doch gehörte sie noch dem Könige von Kleinarmendung sindher hatte sie einen lateinischen Bischof, jest war sie noch den Bischossis ber Armenier. Man zeigte hier das Schloß der Apostels Panlus, der hier geboren sein sollte (soust wird seine Setels Panlus, der hier geboren sein sollte (soust wird seine Setels Panlus, der hier geboren sein sollte (soust wird seine Setels Panlus, der hier geboren sein sollte (soust wird seine

<sup>7)</sup> Willebrandus ab Oldenburg, Itinerar. l. c. 1653. p. 134-136.

Ballfahrt aus Balafting, im Jahr 14 3u und Rleinasien nach seiner Beimat gurud. Am Go brette trat er burch ben Amanus, ben cilicife bas cilicifche Land, Raramanien genannt, e einem mächtigen turtmanifden Rurften geborcht eine griechische Chriftin, ibn hatte taufen laffen, bar ruch ber Ungetauften" verlore; bennoch war er r geworben, noch ein Saracene geblieben, benn er ver pheten. Jefus Chriftus und Mubammed, forberte fenben, ber aus bem Gebiete bes Gultans in Gy Ruftenberrichaft ziehen mußte, um in bas Gebiet 1 Karamanien (beffen Tochter er geheirathet batte) zu Boll ab 74). Er mar jest Gebieter biefes Ruftenf bis über Tarfus hinaus, und wahrscheinlich schon genannten Gewalthaber, vom Stamme ber Ra: (f. oben G. 80), Die feitbem, bis heute, als Ufur Land ber Baffage burch willführliche Contributi berung fo fcwer jugangig gemacht haben. trandon, er aus ben Bergmegen jener Gegenb! große von Turtmanen bevölferte Ebene (bas 214 Mten) eintrat, zeigte man ihm auf einem Bergel von Armeniern bewohnt fein follte, an welchent (Didiban) vorüberflieft, und an beffen Ufer aum Orte Miffe-fur-Jehon, ber biefen Rat weil ber ffluft hindurchströmt. Diese Diffe, miffia ber Türken, liege vier Tagereifen von !

Kinde bestehe woch, die aber in eine Moschee verwandelt sei. Die Brücke über ben Strom sei nur von Holz, die eine Hälfte des auf der einen Seite des Stroms gelegenen Stadttheiles habe noch eine Stedtmauer, aber nur 300 Häuser, und sei ganz von Turtmanen bewohnt, die auf der anderen Seite gelegene Hälfte sei ganz ruinirt. Ben da kam er in zwei Tagen nach Adana.

Das Itinerar ber Meccafarawane75) vom Jahr 1682 giebt bie Entfernung ber Stadt Meffis von Abana auf 6 Stunden m; fie bestand bamals aus zwei Theilen, Die einander wie Festungu gu beiben Seiten bes Stroms gegenüberlagen, Rufr-Bina, ber Ban ber Ungläubigen genamt, und bie andere Deffisseh, welche burd eine icone Steinbrude über ben Strom in Berbindung sefest waren, ber beibe Festungen von einander scheibet. Mana-Seite biefer Brude fab man eine Debreffe in Berfall liegen (bie 7 herbergen genannt); berfelben gegenüber ftand aufer bem fort eine große Moschee (Dichamie), ein Chan und Baraden für bie Barnifon. Bier follten bie Graber von fünf Propheten fein. Die Stadt ift ber Sauptort bes gleichnamigen Lima ober Diftrictes, my wurde im Jahr 84 ber Hebschra (im Jahr 703 n. Chr. Geb.) ben ben Arabern erobert. In ber Nahe liegt ber Dichebel-en-Rur (b. i. Lichtberg), auf bem man fehr schöne Spacinthen, berfchiebene andere Blumen und gumal Manbragoren von ber foinften Art findet. Dieser Berg zieht sich bis zum Meere. Ming Dichiban entspringe in Elbiftan (f. oben S. 24, El-Boftan) mb fliege mit bem Seichun jufammen (eine bamale fehr baufig bei erientalischen Antoren vortommenbe irrige Borftellung). Ressis wird von den Rausseuten ein Boll abgefordert. Beffis und Kurd Rulat (Wolfsohr, f. S. 108; Batriarch Recarins behanptet, daß in dem bortigen Chane eine Cavelle ber Maglaubigen fei, Die gang einem Bolfsohr gleiche, baber ber Rame), ber erften Station gegen Dft, auf bem' Bege jum Golf von Mieganbrette, erblidt man an beffen rechter Seite ein altes ger-Atte Solog, Soach Meran genannt, bas voll Schlangen fein M. (And Indichibichean tennt biefe Sage von bem Site w .Schlangentonigen, Schah Maran, türtisch Jilanly-Rale, Li Schlengenschloß genannt, boch ift Rieperts Bermuthung wohl wift gang unwahrscheinlich, bag biefer Name nur eine moberne

Bienh el-Mennesik el-Hadj, Itinéraire etc. bei Bianchi a. a. D. G. 102 n. 103.

memben Karawanen ber Pilger unt insmitteln für Zahlung versehen. Hier ist ein beschwim Thale ber Tschotur Owa ober bem Thale be do die Turkmanen gewöhnlich in der Seene lagern herbe ausziehen, wie sehr beliebte Teppiche weben. A ser weise Locman habe hier auf seinen Herbarisal seutende Zahl kostdorer Medicinal kränter aufgest Kulak ist 9 Stunden von Messis entsernt und hat Shan zur Aufnahme der Karawane, die nach Shrien eine Grenzwacht zur Sicherung der Straße.

Denfelben Beg bat Baul Lucas im Jahr 1704 kommend mit 40 Bilgern, nach bem Golf von Alexa gelegt. Noch 6 Stunden von bem Fluffe, ben er t einer Brude gegen Oft übersette (er nennt ibn Choq Seichun) 78), tam er ju einem anderen Fluffe, beffen ber Loire vergleicht, mit eben fo fanftem Laufe; es ban (er fdreibt Chagan), über ben ibn eine fcb Stein auf 9 Bogen jum Oftufer, jum Marttfleden faba be Mecis) führte, wo ein großes Rarawanf viele Ruinen, Die eine einft große fcone Stadt bi war biefem ausgezeichneten gelehrten Antiquar feines Rame berfelben, Mopfuestia, nicht bekannt. Jeber bem Agba einen Thaler Boll zahlen. Man erzählte bak es auf ben benachbarten Bergen, zumal auf beit (Mont des fleurs überfest er irrig, es ift ber oben bera. Dichebel en-Rur) febr toftbare fraftige Autim Eitien etimi

rbere, als es in ber Gegenwart vorlomme, und völlig somerales b jung erhalte. Der Entbeder biefes Arcanum fei aber auf n Beimwege im Fluffe ertrunten, ben er burchfeten mußte, und fei er und fein Geheimniß für bie Belt verloren gegangen. Am genben Tage fette Baul Lucas feinen Weg mit ber Raramane en Nordoft burch fruchtbare Chenen und Anhöhen; mit alten icho-1 Burgen befett, bis jum Lager bes Bafcha bei Courtecoulla urd, Qulat) fort, ber bier am Grengpaf Ciliciens mit 000 Mann seiner Truppen einen Krieg gegen die bort raubenden utmanen au führen batte. Wie nothwendig bier eine folche Schutpr war, ergiebt sich aus des armenischen Patriarchen von Antiochia acarins 79) nur wenige Jahre zuvor (1695) hier burchgebender mreife nach Carfus, ber fo nabe an feinem Batriarchenje, im Chan ju Rurd Rulat, ju feinem Schute eine Escorte 18 mit Flinten bewaffneten driftlichen Mannern bedurfte, um 1 nachften Tage die Stadt Miffifa (Miffepica fdreibt ber Ueberper) zu erreichen, wo ein Castell Benat (b. i. im Arabischen ber hlangen, lleberfetung bes obengenannten Maran) ihm gur rechband liegen blieb. Er hielt fich hier jeboch nicht auf, fonbern te am folgenben Tage feine Wanberung nach Abana fort. Auch iter blieb ber Durchgang burch biefes cilicifche Land ber Pafge für Rarawanen nach Sprien immer gefahrvoll, baber, fo viele anderer auch hier burchgezogen find, teine genauere Nachricht aus riefister Beobachtung biefes Gebietes uns zu Theil geworben ift b wir uns immer nur, auch in ber neuesten Beit, mit fluchtigen mertungen ber Touristen begnügen müffen.

Targade of Macarius I. c. Lond. 4. Vol. I. p. 5. 50) Voyage on Targade et en Perse p. M. Otter. Paris 1748. 8. T. l. p. 71—75.

1 Baufer in ber Stadt alle Etbendung pmben aus ihren Sutten verbrängten und ihre Relte bigten, bagegen ihre Belfersbelfer, Die auf ben 1 impirten, sie in der Racht überfielen, plünderten und ter Dienerschaft Händel anfingen und biefe erschluger E. Riebuhr 181), ber an 30 Jahre fpater auf be be feiner großen orientalischen Reise beimkehrte (im 3 an Uebergang burch Deffis in befferem Buftanbe ( dinger; er nennt ben Ort awar nur ein großes Dorf. en und fruchtbaren, aber unbewohnten Ebene Tichofurm einem Fluffe, über ben erft feit einigen Jahren baute Brude geführt fei, Die 100 Schritt Lange bal Thor am Ende, bas verschloffen werben tonne, offen Lastthier ohne Bollabgabe burchschlüpfen zu laffen und 8 anriidaubalten. Gin iconer bequemer Chan mar fibe richtet, und ein armenischer Patriarch titulirte fich nod Orte. Er fdritt von ba weiter nach Abana fort, if verweilen. Doch erfuhr er, bag ber hiefigen Rurbes als ber Turkmanen, aber viele von biefen weniger 1118 Turkiftan berftammenbe Turkmanen feien, al nus bem einstigen Eroberungszuge Timurlengs (\$ jurudgebliebene Refte feiner Beere 82). Das gemeine ilebenben Rurben und Turtmanen fei aber jum ! briftlicher Abtunft. Denn viele einft driftliche# Bobnfite von türlischen Beeren und Borben in fo ----- werbert wurden und leiber ohne Kirchen

Spiften armachsen sein, die ihren Anführer Agha nommen. Wie viele und zahlreiche einstige Bekenner- bes Evangeliums mögen hier wie in Borderastien, z. B. dem trapezuntischen Poutustande (s. Aleinastien H. I. S. 915) und anderwärts, aus bloger Bernachtässigung ihrer Kinchenlehrer und Seelsorger in den Irrglauben des Islam zurückstunken sein. Sollten bei ihnen nicht zunächst wieder Missionen im Bertrauen auf die Erinnerungen an ihre Altvordern, die sie biter sich sehr zähe bewahrt haben, wieder anzubahnen sein?

Der armenische Geograph 83) nennt die jest nur noch fleine mmanerte Stadt mit einem Bergichloft Difife, vom Dichiban burchfloffen: an der Steinbrüde liege ein im Jahr 1542 n. Chr. Beb. von Kausleuten erbauter Chan, wobei ein Brildenzoll. Die Ebene under fei fehr fruchtbar an mannigfaltigen Früchten, wenn schon wenig bebant. Nahe ber Stadt erhebe fich ber Dichebelusens Rar, b. i. Lichtberg, beffen Ruden fich bis zum Meer erftrede, ber reich an Gumbul, b. i. Spacinthen und nutlichen Rrautern in, barunter auch bas Jebrubuffanem. Spacinthen und Manbragoren neunt auch Ewlina, so wie ein Kraut, bas gleich einem hanptbestandtheile bes "Steins ber Beifen" von ben Midmiften gesucht wirb, weil es bie Bahne ber Schafe golbgelb farbe, baber es auch jur Goldmacherei biene. Es wird biefe wol ju jenem Arcanum geboren, bas mit feinem Entbeder im Chrome unterging (f. oben S. 109, Erbf. XVII. 1. 911 Goldfrant).

De hier wirklich die berühmte Zauberwurzel, die Mandragera des Thechtraftus (IV. c. 2), die Alraunwurzel, welche
em mittelländischen Gestade einheimisch ist, auch heute noch wächst,
ist me seit Tourneforts die auf Kotschu's neueste botanische
kieschungen daselbst noch nicht bekannt geworden; aber merkwürdig
steint es doch, daß in den beiden Rord- und Südwinkeln an den
Meine Kleinasiens, im Lande der Lazen und Kolchis, wie hier
in Gebiete der Eilicier, das Zauberwesen aus medischeistscher Zeit aus dem Orient sich so sestgenistet hatte, daß
steine Spuren seit der Argonautenperiode von den Orakelorten zu
Maklos und Mopsuestia in urältester Zeit einer Zauberin Meden werden ber Bassen werden konnte. Die Fabeleien von der Schlaugenklein verdreiten konnte. Die Fabeleien von der Schlaugenknigin in ihren phantastischen Erscheinungen sind sicher keine Er-

de einst vielleicht Mopsos und Arthur,
de 184) Alraun immer mit im Spiele sein konnte (
th. XVII. 1855. S. 1835—1839).

Unter den neueren Reisenden haben vorzüglich R Ain sworth diese Gegenden mit einiger Aufmerksam voch immer unter vielen Hemmungen, die zu keinen g gebnissen geführt haben. Kinneir<sup>86</sup>) wollte im Jah Adana auf einem anderen als dem gewöhnlichen Ra direct nach der noch ganz unbekannten Mündung des nach Mallos gehen, um den berühmten Orakelort und der alten Argos-Colonie aufzusuchen, die einst Alex Große durch das Todtensest ihres Stifters Archilod hatte; aber der Pascha versagte Pferde und Escorte, 1 ihn, den gewöhnlichen Weg über Missis (welcher sch der Rreuzzüge die Via regia hieß) einzuschlagen.

Unter Begleitung von 10 bewassneten Reitern ver Abana, passitrte den Seichun, den er nur halb so Inophon<sup>87</sup>), nämlich auf 150 Fuß, schätzte. Der Wiedene gegen S.D. durchschuitt nach 2½ Stunden eine nach R.D. streichende Berglette, weiterhin war die Clegleich fruchtbar wie die von Adana, doch ganz unbeder Mit 19 engl. Meilen (6—7 Stunden, auch nach A. won Adana wurde das große Dorf Missis am red Oschihan mit elenden auf Schutthügeln erbauten Dinur bewohnt von turkmanischem Kanbvolke, das der Adana Tribut zahlte, Mordthaten an den Borüberziel

fosenden Morgen, den auch Kinneir viel größer als den Seichun bei Adana fand, sagten die Reiter aus, daß beide Flüsse sich bereinten und bei Mallos zum Meere mündeten, eine dort, was die Bereinigung beider betrifft, sehr allgemeine Aussage, die war von Kinneir bezweiselt wurde, welche jedoch auch von vielen Antoren, wie z. B. von Otter (Voy. I. p. 68), wiederholt wird, der aber ihre vereinte Mündung nicht gegen Ost nach Mallos, wie diese Turtmanen angaben, verlegte, sondern nach einer Aussage der Adaner, wie es scheint, nach Besten; denn er sagt, nach Bereinisung mit dem Oschihan bei Epas (d. i. Ajas am Issischen Golf) und Berend (?) ergieße sich dieser vereinte Fluß zwischen Epas und Tarsus zum Meere. Zwischen Ajas und der Mündung des Seichun unterhalb Tarsus ist aber wenigstens nach Beausser, was also einen weiten noch unbekannten Raum beträgt.

In biefem auf ben Rarten ganglich leer gelaffenen, völlig un. befannt gebliebenen Felbe ber Aleischen Ebene bes aufgeschütteten Deltabobens awischen beiben beutigen Flugmundungen sind baber unt Bermuthungen über bie beiben unteren Glufläufe und ibre Deltabilbung möglich, beren Discuffion nach chronologischer Aufgab. Imma unmal byzantinischer und arabischer Autoren bes Mittelalters. mit benen man fich öfter abgemüht hat88), barum meift ohne Enticheibung bleiben mußte, weil biefe felbst nicht als Augenzeugen reben. foubern nur bas Behörte oft ohne Rritif und öfter mit Bermechse læng ber Ramen wieber berichten und felbst oft in bie größten Biberfpruche gerathen. Rur eine genauere Durchwanderung zu Lande burfte bier bem Mugenzengen sichere Aufschluffe über Die biftorifde Entwidlung und Ausbildung bes großen cilicifden Deltabobens awifden ber Geihun- und Dichiban-Mündung geben, über welche nur bie Ruftenvorüberfahrt bes Abm. Francis Beaufort eine zwar nicht erschöpfenbe, aber boch, so weit bies möglich war, meisterhafte Auftlärung gegeben bat, bie wir unten folgen lassen. Rinneir, an ber gewünschten Reise über Dallos verbinbert, burchzog von Diffis noch eine Stunde weit die Ebene, bann 2 Stunden bie öftlichen felfigen Bergichluchten binauf ein fruchtbares, aber wüftes Thal mit hoben Grafungen überwachsen, bas auf allen Seiten von braunen und öben Sügeln umgeben mar, wo man 7 Stunden von Diffis auf einem Trummerboben ein paar Sutten

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 300-312.

wachsenen Engpaß eintrat, und bann biesen noch 1½. Inischen Felsklippen burchreitend, erreichte Kinneir das Reier Schwarzthor mit älteren Berschanzungen in der ssiften Golfes, worüber schon früher das hierhergehörig urde (s. Erdt. Th. XVII. S. 1836 ff.), so wie überhaupt rt gesagte nach Ainsworth und Anderen mit dieser Lisse zu vergleichen sein wird. Auch neuere Besucher, woloh (1834) und Ainsworth (1840), nennen Misse rfallenes zwischen Rusinen gelegenes Dorf, von taum Rwohnt 189); ersterer erwähnt hier einen Tumulus mit antil auern 90).

Colon. Chesney<sup>91</sup>), der die Breite des Dschihan Rissis gemessen hat, giebt sie auf 450 engl. Fuß an un it tief und hier schiffbar. Nach einem Lause von 9 eder sast aber schunden Weges gegen S.B. nehme er noch ein er von Norden kommt, auf, wende sich dann gegen Skl egen Ost, durch Moräste in das Meer, am Südende der ligs, wo er sein großes Schuttlager angesetzt hat. Ruster auf dem Wege von Adana über die einförmige Ebensellen und Hirsche nach 6 Stunden Zeit gegen O.D. Smute über die slache südliche Ebene die aussteigende karatasch Burun oder Cap Maso genannt, und weit dolf hinaus den Osches Vara (Casius) erbliden; Rissis nur ein großes Dorf auf einer Anhöhe gelegen, suße eine große Brüde, ähnlich der von Adana gebaut, hr tiesen Strom sührt, der hier eine Breite von 480

fo er noch viele amb größe Granitfäulen aus bem schinen rothen ighptischen Granit ber Spene-Cataracten, ber einst fehr weit amber zu Kunstwerken versendet wurde und im ganzen Oriente nur bei Spene, am rothen Meere und am Sinai in Arabien vorsommt and so characteristisch ist, daß man ihn mit keinem anderen verwechsen kann. Die Trümmer der antiken Mopsuestia sand er sehr weit verdreitet und bemerkt, daß Nachgrabungen sehr ergiebig sein möchten.

Die Bay von Mjas ift uns neuerlich nur burch bie bortige Station eines englischen Rriegsschiffes, Becate, befannt geworben, welche ben Matrofen beffelben einen fehr reichen Schildfrötenfang au ihrer Rahrung barbot; ihre Rufte ift nur ein Diebesnest von Biraten ber Araber und Turkmanen, wie vor alten Beiten (nach Reale, f. Erdf. XVII. S. 1846), das bisher für Europa unnahbar geblieben. Bur Romerzeit mar fie wol ein bebeutenber Safen, wenigstens beben fich in ihren Ruinen zwei Inscriptionen gefunden mit Botivtifen, barin C. Julius Cafar als Θεός Σεβαστός neben bem Poseidon und der Aphrodite augerufen sind (Corp. Inscr. Graecar. Chic. No. 4442 u. 4443). Bur Beit bes Eindringens ber Muselmanner in biefe Gegend Ciliciens, als im Jahr 961 n. Chr. Geb. inen von ben Byzantinern bas Land bis nach Tarfus cebirt werben mufite 93), und biefe Stadt bamale bie Grenzfeste bes Ielams geden die Chriften wurde, die man überall innerhalb bes neu eroberten Ochicles niedermetelte, ober bie Weiber und Rinder als Sclaven babon foleppte, und Missis zerstört war, wurde biese Ajas ber Rettungshafen, in bem, als auch ihre Stadt ben flammen wilgegeben mar, fich bie driftliche Bevolkerung auf ihre borthen Motten flüchtete, um ben Berfolgern an entgeben; aber an tufent Armenier, Die auf biefe Beife bem Schwert bes graufamen binbes mit Sab und Gut entfloben waren, fanben bamals bei berborbrechenben Sturm ihren Untergang in ben Deeres-Bur Bluthezeit bes Ronigreiche Kleinarmenien mar Ajas de felles Schloft und ber hafen von Sis, weil in ber Nabe große Mientoelber jum Schiffbau fich erhoben; im Jahr 1322 murbe fie t eine Stadt bes moslemischen Statthalters vom Dichibange-Met Deutzutage finden daselbft nur selten Ueberfahrten von Riftenbooten burch bie Bab von Ajas nach bem gegenüberliegenben

<sup>.</sup> Semmer:Burgftall, Gefdichte ber 3lchane. II. S. 292.

us bebeden aber bereits 20 bis 30 Fuß hohe mächtige it Culturboben, barunter Grundlagen von Kallgerölle, er gut bebaut sei. Hinter ven sandigen Higeln aber, ichen Dinen, welche die Küste bildend östlich und westlic Ralo (bem alten Mallus), bessen Kuinen auf den Borsprunge der dortigen Landzunge (Karatasch Bumitten Borgebirge Megarsus liegen, und sich weithin ind große Lagunen, Salzsen und Versumpfun weitet, die einen sehr großen Theil der Niederung bilde wahrscheinlich ganz unzugänglich machen.

Mallo 8, auf bem vorspringenben Borgebirge Ra run 96) (b. i. schwärzliche Nase), wo noch einige Ruin liegen, in benen man noch Refte eines Schloffes und nischen Rirche mahrnehmen tann, mar einft, noch 3 perfischen Satrapen, als ihr Dratel noch weltberühmt n beutende Seestadt und Rivalin von Soli und ein vie Ballfahrtsort. Unter ben Seleuciden batte fie, na scriptionen, die sich in ihren Ruinen gefunden haben, be königlichen Ramen einer Antiochia erhalten, was Bus. bestätigt wird, ber fie als bie achte biefes "Antiochia in Cilicia ad Pyramum" aufa Dungen mit einem Tiberiustopfe, gumal mit einer fit göttin, ju beren Füßen ber Fluß Phramus fcwimm ift. zeigen entschieben, baf Dallus wie Degarfus Fluß Pyramus lagen, was heutzutage nicht mehr ber Washon nieler Autoren harin ühereinstimmen

wartig nicht mehr gesagt werben kann, daß ber Dschihan bas Terristerium von Mallos, wie im Alterthume, burchströme.

Strabo bemertt, bag Dallos bem Byramus auf einer Unbobe nabeliege (XIV. 675 nandlor); Schlar nennt Byramus und Rallos zusammen (Scyl. Caryand. Peripl. ed. C. Mullerus p. 77); Btolemans fest Dallus nur 24 Minuten öftlich von ber Randung tes Byramus, aber mit ihr unter gleicher Breite, unter 36° Lat. (Ptol. Tab. Cilic. fol. 129). Arrian fagt, bağ Mleran. ber Dt. erft in Megarfus feine Opfer brachte, bann nach Mallos fortidritt (Arrian. de Exped. Alex. II. 6); auch Curtius läßt Zweifel barüber, bag Mallos am Phramusflusse lag (Q. Curtius III. 17, 5: Pyramo amne ponte juncto ad urbem Mallon pervenit). Bompon. Dela fagt mit Bestimmtheit (I. 13): Pyramus Mallon praeterfluit, und Steph. Byg. bestätigt bieß, inbem er am Phramus bie Stadt Mallos gelegen angiebt. Much Ebrisi<sup>97</sup>) wiederholt dieß noch im 12. Jahrhundert baburch, bag el-Maffiffa von Garten umgeben burch ben Dichihan in zwei Theile getheilt werbe, welcher Fluß bann bas Territorium ber Kefte el-Dulammen (b. i. Mallos) burchziehe, und nach einem laufe bon 12 Millien fern von Massissa in bas Meer sich ergiefe. Schon Schlar führte an, bag man ben Bhramus aufwarts nach Mallos fchiffte, und mare bie verberbte Stelle bei ibm burch Salmafins ans adary in Adary richtig commentirt, fo konnte man auf ben Gebanten tommen, bag er auch eine Schiffahrt bis Abana batte anbenten wollen, bas bentzutage am Sarus liegt, ber aber nach vielen anderen Andeutungen, zumal ber Byzantiner, meift in ben Boramus ablief. Diefe Ausfage fcbeint auch Strabo au bestätigen, ber gar feine Dunbung bes Sarus fennt, obwol er febr gut weiß, daß ein Sarusfluß aus Comana in Cappadocien aus bem Taurus in bie Ebene Ciliciens, und von ba auch feine Baffer um Meere fendet (Strabo XII. 536). Batte biefer bamals nabe Mich bes Tarfusfluffes ober Chonus ober Seichun Tichai wie bentantage feine feparate Mündung jum Meere gehabt, fo batte Strabo weiter unten (XIV. 675) bei feiner Aufgablung ber Ruftenfluffe Ciliciens nicht ohne fie zu erwähnen vorübergeben konnen; aber eben bier, wo er tury vorher von Tarfus gesprochen, sagt er mit Bestimmtheit, bag anf ben Cybnusflug ber Byramus bei Rallos folge (μετά δέ τον Κύδνον ο Πύραμος κτλ.)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Edriei b. Jaubert. II. p. 133.

rtichreitet; ben Garus nennt er nicht, boch greet pre llerbinge, wenn auch fast 200 Jahre fpater, bie Du jarus 15 Minuten westwärts ber Mündung bes Byram en Tafeln an. Aber am entschiedensten wird bie Ausse rolegomenen bei Abulfeba, ber fagt: ber Seichun (Di n Reinaub) fliege burch (Rlein-) Armenien, welches and Sys beife, paffire unter ben Mauern von Abane ine Tagereise von Massissa liege. Dieser Seichun ve ber unterhalb Abana und Maffiffa mit bem E nd alle beibe bilben nur einen Glug, ber fich zwi nd Tarsus in bas Meer ergiefe. Und boch, fügt schon ingu, find auf Isthathri's Rarte Taf. IV. und V., die rüber gezeichnet waren, beibe Kluffe als von einander ve argestellt 198). Wenn ber Sarus also noch bamals Often jum Phramus wenbete, gegen Dallos, wo ich vereinigenden Wasser noch heute in die weiten St agunen fich verwandelt haben, an beren Ranbern jest vilbe Buffelheerben 99) haufen, fo muffen erft im ! eibe Fluffe fich von einander in Folge ber Aufschit Deltabobens getrennt haben; benn ber Seichun Tich. allt jett nur eine Stunde oftwärts bes Tarsusslusses ob um Meere, ber Byramus ober Dichiban aber frumme k. und D., indem er jett bas Gubenbe bes Dichebel a ließt und eine halbe Tagereise in West von Ajas, be Thangir gegenüber, jum Deere fallt. Strabo ne ftmarts Dallos nur einen fleinen Fleden (Alyacos

chicise, und Lucauns III. führt sie nach Mallos als Hafenort erf (Mellos et externae resonant navalibus Aegae).

§. 23.

Fünfundzwanzigstes Capitel.

Der cilicifche Ruftenfaum zwischen ben Sarus- und Phramus-Mündungen.

Rachbem wir uns bemuht haben, von ber Landfeite ber bas bom Didiban- ober Byramus-Spfteme aus bemäfferte und befruchtete cilicifche Lanbergebiet in feiner Befammterscheinung gewaner, als bieß zuvor geschehen war, nach ben beachtenswerthesten Berichten altester und neuester Zeiten, wie orientaler und occidentaler Bolfer fennen ju lernen, in ber hoffnung, bag bei bem fo ludenvollen Ergebniß biefer Untersuchung boch bei einem bereinstigen wiederholten Besuche baselbst auch bem fünftigen Forscher auf biesem fowierigen Gebiete wenigstens eine Banbreichung zu Bollenbeterem bargeboten fein möchte, fo bleibt es boch noch ein Beburfniß, basfelbe Bebiet auch von ber Seefeite ins Auge zu faffen, bie von ben au Lande Reisenden natürlich febr vernachlässigt bleiben mußte. Zwar tann ein blos Borüberschiffenber auch nicht Alles erfcopfen, mas hier burch vielfach wiederholte Besuche, wie an anberen belebteren Bestaben, fich ermitteln ließe, indeß tann ein einziger erfahrener und einsichtiger Seecapitan bier mehr leisten als viele vorüberfliegende Touriften. Wir laffen baber bier nur bie Beobachtung bes berühmten Abmirale Beaufort 200), eines von uns bochverehrten Deifters, aus feinen Entbedungsberichten über biefe Rufte Raramaniens folgen, bem bann nur bie und ba eine genauere Erflarung einzelner Stellen bes mertwürdigen Beriplus eines Anouhmus folgen mag, welcher unter bem Titel bes Stadiasmus sive Periplus Maris Magni auf ber Bibliothet in Mabrib bon 3. Friarte entbedt und 1769 baselbst publicirt (auch

Francis Beaufort, Karamania or a brief Description of the South-Coast of Asia-Minor and of the Remains of Antiquity etc. 8. London. Sec. Edit. 1818. p. 276—295.

ipt. Fr. Beauforts Erforschung ver kufte Euchender Sarus-Mündung und ber Phramus-Mündung to Eingang bes Golfs von Istenberun, auf ben Frebericksteen; im Auftrag ber engl. Abmiralität letten Hälfte bes Jahres 1812.

Bon ber Mündung bes Chonus nur wenig weite irte ein ameiter Fluß erreicht, ber eine 270 ff. breite Münt bie es beschwerlich mar einzuschiffen. Da es unwal ien, daß zwei fo große Fluffe fo bicht neben einander fli Uten, fo hielt man ihn nur für einen zweiten Munbung ponus, und ruberte in ihn ein, um bie Musbehni eltas zu ermitteln. Aber nach 3 Miles Ginfahrt mit b nnte man von einem boben Sandhugel, ben man best pur von Berbindung mit einem zweiten Arme mahrnehr ater zeigte fich, bag es zwei verschiebene Fluffe maren, imlich ter Fluß Seichun (Sphoon ober Sphan bei ! Icher burch bie Stadt Abana fließt und ber Sarus ir. Es scheint, bag Ptolemaus ber einzige ber alter en war, ber bestimmt von einer besonderen Ditt arusfluffes fpricht, ben er zwifchen Cybnus m us ansetzt. Livius tannte wol bie Minbung bes Ga ita quae vocant Sari fluminis, Livius XXXIII. felbst im Jahr 196 vor Chr. G. eine Flotte bes Antil turm zu Grunde ging, eine Begebenheit, die auch M rfelben Gegend bezeichnet (άμφί τε Σάρον ποταμον

## Das gand zwischen Cydnus- u. Sarus-Mündung. 121

Bechfel, wenn Sarus und Phramus zur Zeit des Antiochus getrenut gewesen wären, zu Strabo's Zeit aber vereint, dann zu Ptolemans Zeit wieder getrennt und zur Zeit Abulfeba's wieder vereint.

Anch die Rennung des Sarus in der Anabasis des Tensphon, wie die Auslassung des Namens dei Arrian und Eurtius, so wie die Nennung des Phramusstusses, der Mopsustia in wei Theile trennte, den aber Cedrenus mit dem Ramen Sarus belegt (Cedrenus Histor. Comp. II. p. 362,5 ed. Bonn.), wirde noch zu Einschaltungen anderer Zwischenperioden führen. Beansort beobachtete, daß zwischen der Eydnussund SarussMündung das User in eine lange sandige Spitze vorläuft, die solchen Bechseln von Flußläusen ihren Ursprung verdanken mochte, und gründete daraus einige Bermuthungen, daß hier ein zweites Zesphrium des Strabo, so wie der Ammodes, d. i. tas sandige Berland, tes Pomp. Mela zu suchen sei.

Indeft nahm die Hitse und ein bichter, alles verschleiernder, meifer, trodener Dunft fo fehr zu, bag baburch jete Beobachtung ich erschwert wurde. Auf ber gangen Strede von 26 engl. Meilen, wiftend ber Borüberschiffung zwischen ber Mündung bes Seichun, bis die Mippe von Raratasch Burun erreicht warb, heiterte fich ber brigont nach ber Rufte ju nur zwei Dal fo auf, bag man einen Emblid auf bas Hügelland ber Rüftenseite erhielt. Es besteht bieß and einem einformigen Sanbstrich, an bem bie Brandung bie Boote, wiche an ihm zu landen versuchten, stets mit Wogen überschüttete, i bag, bie Beschwerben abgerechnet, auch die mitgeführten Inftrumente zur Ortsbeobachtung unbrauchbar wurden. So weit bas Ange von biefer Sandfufte landein reichte, fab man nur traurige Saubbanen mit bazwischen gelagerten Flachfeen, eine Sanbwifte mit Berfumpfungen, zwischen benen schon zu Alexanbers Biten für Rriegsbeere zwischen Tarfus und Iffus zu Durchmarfa wol nur febr verschiedene Wege zu suchen fein mochten. Der jangere Chrus ließ biefes Aleifche Felb gur rechten Banb ligen; für Alexander, ber von Anchiale und Goli tam, fcheint d paffenber gewesen zu sein, naber ber Stranblufte, nach Strabo, Ber Mallotis nach Iffus fein Fußbeer jn führen. Giner jener Bachfeen ber Dunenfufte ftand mit bem Meere burch einen engeren Canal in Berbindung, aber ftatt eines ausftromenben Emiffars bef eine Meeresftromung binein; Die Seeflache erfchien als eine Ausbehnung von 3/4 Miles in die Länge und von 200 Fuß in die

į

Ľ

Ì

3

>

đ

Þ

ì

Mata, meitt 3 ffut Eiefe babe und mit anveren wern sunicire, auch wol feinem Fluffe jur Einmundung biene eich an verschiedenen Arten von Fischen gefunden; zahlre en von Seegeflügel belebten ibn und treffliche Schildfrö wer gefangen und jur Speisung auf bas Schiff mitgebre nicht etwa ein beftiger Weststurm bie einwärts gebenbe! nung veranlagte, bemertt Beaufort, fo tonne man fid en, daß die starke Ausbunftung bes Sees in seiner urren Buftenumgebung, ba tein Fluß in berselben bie ung feines Niveaus ersett, die hinreichende Urfache bes sen Meereswaffers fein tonnte. Gin paar wilte Beftier unfer Schafalen aus ber Ferne erblidte und für Wölfe ba waren bie einzigen bier am Gestade wahrgenommenen vielleicht eber wilbe Eber (bort Cingiale genannt), di Roticht in jenen Berinmpfungen und Schilfmalbern fe find. Auch ein eigenthumliches Infect (eine Schlam Panorpa coa, s. tab. p. 281) mit fehr langen Rubersta hier von Capt. Beaufort entbedt. Zwischen bem C Dieser aufgesundenen Einbucht (inlet ber Briten), welche gebirge Raratafch febr nabe liegt, befindet fich tein fierer noch tleinerer Fluß, und boch feten bie alten Meundung westwärts von Mallos. Mehrere Grunde eben biefes Borgebirge bie Lage bes alten Degarfus u (f. oben S. 116)203) bezeichnet; bann aber ergiebt fich a jene 12 Miles lange Ginbucht bas einstige Dunby Byramus bilbet, an beffen Norbenbe, wo bie flein 

vanch die Ausfüllung des chprischen Meeres mit seinen Schuttmassen nicht in Erfüllung gegangen ist; aber die Wirkung des Stromes ist unverkeundar, der sich mit diesen Schutttrammern sein früheres Bette zufüllte (wie der pelusische Nilarm ebenfalls abstarb) und genöthigt wurde, sich eine andere Mündung, 10 Stunden (26. Miles) weiter gegen Often zu bahnen, wo er sich heute als Oschihau in den Gols von Alexandrette ergießt.

Das Borgebirge Karatasch (b. i. Schwarzstein) ist eine weiße Alippe, an 150 Fuß hoch (Meyapoos μέγιστος όχθος, jagt Steph. Byz. s. v. αλπύς Μέγαρσος bei Lycophr. 439), bie erfte Unterbrechung ber nieberen, fanbigen Rufte, bie beim Fluß Lamas in West von Goli ihren Anfang nimmt. Ihre fandigen Rallfleinschichten mit thonigen Awischenlagern find phantaftisch gewunden, fleigen aber gegen Gub fteil empor und brechen fteilab in Abstürzen, die das Borgebirge bilden; nur wenige der Rlippen setzen wier bem Baffer fort, wo weber feichte Stellen noch Sanbbante liegen und das Meer ben Fuß ber Klippen selbst bespult, mas fehr suffallen muß, wenn man die vasten Alluvialformationen bebentt, welche die Nachbarschaft umgeben, und die enormen Sandmaffen erwägt, welche ben gangen anliegenden Golf angefüllt baben. Ban ber Sarus ftets ein für fich bestehenber Strom mit eigner Mindung gewesen, so würde Beanfort die feichte Stelle an ba Einbucht für bie Sari capita bes Livius halten; wenn ale beibe Strome vereint blieben, und einige Zeit fich ihr Name van ber Bereinsftelle bis zur Meeresmündung erhielte, fo murbe ibm but Borgebirge Raratasch als solche Capita erscheinen. alten Schiffer fürchteten aber die Klippen weit mehr als die Sandwa, ju benen sie leicht in jener Zeit ihre kleinen Schiffe aufs Endene zogen. Bei ber Scheiterung ber fprischen Flotte bes Antio. has mußte aber bamals, als bas Deltaland noch nicht so weit wie intutage vorgeschoben war, die Rlippe von Ratatasch Burun viel witer in bas Meer vorspringen als heutzutage und ben Ruftenfiffern Gefahr broben.

Auf ber Oftseite bes Karatasch Burun 4) liegen ein paar salfige Inselden, welche, obwol sie nur wenig über bas Wasser bewergen, mit großen Quabersteinen bebedt sind, die antiken Gelichen angehören. Sie bieten einen guten Andergrumd für die dort bestellten Gelisses Schiffe; zwei habriatische Schiffe traf man bort an, die

ß

<sup>&</sup>quot;) F. Branfert L. c. p. 291.

٦.

anf die erste Latung nach der Ernte warteten. Ein Chan steht bicht am Ankerplat. hierher lenkt die große Rarawanenstraße zwischen dem türkischen Reiche nach Sprien und Arabien ein, wodurch ein regulärer Berkehr über den Golf nach Bajas und Iskenderun unterhalten wird.

Eine nietere Sügelreihe, bie von Rarataid Burun weiter norbostwärts fortftreicht und von nieberen Gichenftam. men hie und ba besetzt ift, macht burch bas lichte Grun ibres Laubes einen viel erfreulicheren Ginbrud als bie grauen einzelnen Fichten, bie man bis babin auf bem Sandufer fteben fah. Die Eichenwaldung foll landein bis gegen Abana reichen und gutes Zimmerholz jur Ausfuhr liefern. Auf ber Bobe bes Raratafd Burun fieht man noch Baurefte aus fehr verschiebenen Beiten. An ber Norbseite nabe einem tiefen Brunnen fand Beaufort noch die Ruinen einer driftlichen Kirche, beren Chor von bem inneren Schiff burch vier ichone ftebenbe Saulen geschieben war. Bon einigen Babern in ihrer Nabe fanben noch Mauerwande von Feuereffen. An ber Gubfeite ber Anhöhe fteht ein guter Quaberbau auf Bogen, an ber inneren Wand eines berfelben war noch eine gut gearbeitete Sculptur eines fpanischen Bappenschilbes, vielleicht von einstigen Rreuzzüglern aus Spanien, ober viel eber Rhobifden Rittern, beren zwei Abtheilungen zur fpanifden Bunge geborten, bie bier einen Waffenposten haben mochten, ber febr für ibre Rriegführung geeignet war. Inbeft zeigen bie Refte einer Ummauerung an bem Rlippenranbe und noch antites Gemäuer aus weit alterer Beriode, daß zu jeder Zeit hier ein Ort von nicht geringer Bebeutung gestanben babe.

Mallos und Megarsus werben hier erwähnt, bis zu benen man auswärts schiffte, und Mallos wird von Plinius und Ptolemäus als Küstenstadt genannt; Strabo nennt nur Megarsus gesegentlich nahe am Phramus, wo die Gräber der beiden Beissager lagen; aber Lycophron (V. 439) nennt Megarsus einer vom Meere bespülten Berg, und damit ist die Stelle genau bezeichnet, da Megarsus in Best von Mallos lag. Diese beschriebenen Kuinen bezeichnen demnach die Stelle des alten Megarsus; beide Orte konnten aber nicht weit auseinander liegen; Mallos stand also an der nördlichern Seite des Höhenzuges, an dessen Fuße der Phramus sich einst vorüberzog (doch kann Mallos nicht identisch mit Missis oder Mopsuestia sein, wie Chesney's Karte dies angiebt). Die Ruinen von Mallos wären also erst noch künstig zu ent-

beden. Die Benennung ber Mallotis bei Strabo bezeichnet ben gangen Diftrict ber Umgegend, in ber fich ber Bobengug bes Raratufch Bunar an 2 Stunden (10 Mil.) gegen N.D. bes Caps ansbehnt, und welcher gleichsam für fich burch ben Defert ber Aleiiden Felber und burch bas umfpulenbe Deer eine Infel bilbet. Dftwarts bes Raratafc Burun fest bie traurige Sandfufte bie und ba mit Lagunenbildungen fort, bis zur heutigen Mündung bes Didibanfluffes, die noch immer gewaltige Erb- und Sandmaffen ans bem Innern Ciliciens berabwälzt. Es ift mabricheinlich, bag ber frumme Bogen, ben ber Strom bier nach Often bin macht, in Folge seines angehäuften Schuttlandes die Ursache des Berschwindens bes nachften Ruftenortes Serrepolis ift, ben Btolemaus (Taf. V. e.8) in ber Reihenfolge "Mallos, Serrepolis (Seretilla irrig im Stadiasmus Auonym.), Mega, Iffoe" aufführt, und beffen einflige Stelle wol tiefer in bas Land zurlidgeschoben gesucht werben müßte.

Der Dichiban hatte, nur eine Biertelftunde von feiner Dinbung entfernt, nach Deffung eine Breite von 490 Fuß, die größte Brite von allen Flüffen an ber Süblüfte Rleinafiens; Zenophon set ihm bie Breite eines Stadiums von 600 griech. Fuß, wo bas jingere Chrusheer ihn übersette; aber barum braucht ber Diciban feit jener Zeit an Waffern nicht abgenommen zu haben, benn Le-103hon blieb bei runden Summen stehen; benn bem Chonus gab a 2, bem Sarus 3 Plethra (ju 100 Fuß) Breite (Xenophon, Gri Exped. I. 2 u. 4), während sie nach Beauforts Messung an men Dandungen wirklich nur 160 und 270 fuß haben. Didiban ift jeboch beutzutage an ber Barre feiner Mündung eben bunbefchiffbar wie bie anderen cilicifchen Ruftenfluffe, inbef **ift boch** aus einer Stelle in Anna Comnena's Geschichts. Derke (Alexias XII.) hervor, daß Galeren (flache große Ruber- und Empficiffe ber Benetianer, mit einem Berbed) bis zum Anfange 12. Jahrhunderts, wie Cancreds Flotte, bis zur Stadt Dop. fueftig fcifften, und ber Dichiban bamals noch in bas fprifche Bet abflog, alfo noch nicht oftwärts in ben Iffichen Golf abgehat wer.

日本之 日本 平 四次

Die Sandspite bes Dschihan ist an bessen Mündung schon wieder als 2 Stunden (6 Miles) vorgeschoben von der alteren inche als 2 Stunden (6 Miles) vorgeschoben von der Alteren in der Richtung 
Boilberoten fowammen auf bem feichten Gemanter iald fie die Annäherung der Boote wahrnahmen, schwa und ber und suchten die Tiefe, die aber so gering we Matrofen fie beim Aussteigen aus bem Boote leicht fan Einige ber großen Schilbfroten waren fo ftart, bak Manner, bie auf ihrem Schilbe lagen, um fie ju fangen fortriffen, bag biefe außer Stande maren, fich ihrer gu ebe sie bas tiefere Meer erreicht hatten. Weniger als mar binreichend gewesen, bas gange Boot mit einer Lab men zu füllen, und manches biefer coloffalen Thiere wi 200 Bfund. Das Rorbufer ber Mjas Bab, an 10 bod, ift fester Boben, und behnt sich in eine große Ebe mit grokem Gras bewachsen, nur bie und ba ein pag Rornfelber zeigte. Ajas Ralaffp 206) ift ein Keines I halb ber Ummauerung eines mittelalterlichen Castells ge Mucher Eloy 6), ber 1834 auf bem Candwege von Aurd Rulat in 17 Stunden hierher gelangte, ohne ben au beschweiben, nennt ben Ort, bis auf bas große befi wanseraj, ganglich verlassen, bie Ebene bei aller Fruchth gebaut. Einige Officiere, bie ben Ort befahen, fanden Refte eines Hafens und eines kunftreich ausgeführten I bie antike Aega; etwas oftwarts von ihm fleht ne Thurm mit arabifcher Inschrift über bem Thor, und barin eingemauerten Quabern find barte schwarze Lavi ficilifden Dublfteinen, Die man bom Metna erhalt. Inia 7) bat bas jetige Dorf, von 50 Nafairiern

### Die Rufte nach bem Stabiasmus DR. DR. 127

bes Julius Caesar Sebastos gefunden wurde. Der friedliche Berkehr mit den Bewohnern der Hütten zu Ajas wurde durch Ueberfall einer fanatischen Raubpartei gestört, bei welchem ein getöbteter Midschipman und die gefahrvolle Berwundung Capt. Beauforts leider zur Umtehr der für den Survey der sprischen Küste bestimmten Expedition nöthigte.

Aus ben vorherigen Bemertungen und ben Bufaten, welche bie Auftenfahrt bes Stadiasmus eines noch unbefannten Autors zu ber Sabkufte Rleinasiens barbietet, ergiebt sich schon hinreichenb, bafi Dieselbe Strede, welche beutzutage fast nur ben Anblid einer veribeten Bufte voll Trümmer barbietet, einst burch angesehene größere Städte von nicht geringer Bedeutung, mit reichem Anbau belebt und bevöllert war, und auch viele Anfuhrten vom Meere barbot, von benen nur noch wenige Ramen und unbebeutende Refte bon Bauwerten und Anlagen verschiebener Art sich erhalten haben 8). Affp. ter und Phonizier, Berfer, Seleucier, Sprer, agoptische Ptolemaer und viele Gingelberricher fampften um ihren Befit, is endlich Römer und Bygantiner alles verschlangen, burch Araber, Chalifen, ägpptische Sultane, Areuzfahrer, Selbiduten, Armenier aufgeschredt, aber wieber neue Rampfe um biefe Bestabelander begannen, bis bie türkische Allgewalt bes Salbmondes und bes Islamismus flegte, und mit ihrem Detretismus und ihrer vernichtenden und entnervenden Bermaltungsmije die einst so reich bemässerte, fruchtbare, startbevöllerte und mit Mut thatfraftiger Bolferftamme gebungte Erbftelle in eine faft menidenleere, obe Ranbwüfte fich verwandeln lieg. Bon ber früwas Belebung haben fich manche Spuren im Stabiasmus erbeim, aus bem wir hier einige Erganzungen ober Bestätigungen bigen laffen, nach ben bei C. Müller 9) angeführten Rummern Seitenzahlen.

į

Ľ

T.

T.

Re. 157 liegt von den Amanischen Pforten 50 Stadien, an 2½ Stunden westwärts, der Ort Alas oder Aλαl bei Steph. By, von welchem dieser sagt, daß das Aleische Feld (Aλήνον πεδίον) seinen Namen habe. Plinius nennt diesen Ort mar, den Andere verschweigen, aber ohne seine Lage zu bezichnen. Wahrscheinlich ist es der rounded hill auf Ches-

Col. M. Leake, Journal Asia Minor I. c. p. 170.
 Stadiasmus sive Periplus Maris Magni, in Geographi Graeci Minores. 1855. ed. C. Mallerus. 1. p. 479.

Rr. 158. Bon Alas find 160 Stadien (8 Stunden) bis jum Fleden Ajas.

Rr. 159. Bon Ajas folgt ber Fleden Seretillis, was schon Leale burch Ptolemaus Σεδοέπολις berichtigte 210). Hinter biesem Fleden (κώμη) lanbeinwärts ist ber Fluß Phramus, und über ihm ber Berg Porius, 2 Stunden fern; das Land sandig.

Nr. 160<sup>11</sup>). Bon Serrepolis, bessen Lage unbekannt, nur ein Stadium zum Borgebirge Januaria, unbekannt, und von da Rr. 161 30 Stadien ('/4 Stunden) zu den Inseln Didhme. Bahrscheinlich die beiden von Beaufort bemerkten flachen selsstigen Inselchen mit den Quadersteinen, über denen sich die Sandspite mit Megarsus Auinen erhebt, daher die Conjectur sehr wahrscheinlich, daß els Axpar IANOYAPIAN, welches sonst unbekannt, sür Axpar MESAPIAN zu lesen, das Borgebirge Megarsus bezeichnet, wenn man nicht annehmen will, daß der zu Megarsus stehende Tempel, in welchem Alexander der Minerva Opfer brachte, später von den Römern in einen Tempel des Janus verwandelt wurde.

Rr. 162. Bon ben Didhme-Inseln nach Mallos, sagt ber Stadiasmus 12), sind 100 Stadien (5 Stunden); dahin schifft man, sagt Schlar 77.

Rr. 163. Bon Mallus bis Antiochia am Byramus find 150 Stadien, Stadiesm. Nur Steph. Byz. nennt allein noch eine Antiochia am Phramus; diese lag also an der damaligen Mündung des Phramus in der Rähe der von Beaufort ermittelten großen Einbucht, an deren Ende die Brück Alexanders über den Phramus geschlagen wurde.

Rr. 164. Bon Antiochia nach Jonia, welche man jetzt Cephale nennt, sind 70 Stadien (3% Stunden); neben einem Borlande ist der schiffbare Phramus (IONIA, vielleicht verderbt für IIANIA zu lesen, da Navia ein kleiner Ankerplatz im Aleischen Felde bei Steph. Bhz. genannt wird, der sonst unbekannt geblieben ist). Die Cephale bezeichnen die Mündungen, deren der Phramus wol mehrere hatte, die zur Zeit

b. Muller. l. c. p. 218. 11) Stad. b. C. Muller. p. 479. 15) Stad. b. Muller. l. c. p. 480.

# Das Stromgebiet bes Sarus; Seichun Tschai. 129

bes Bereins mit bem Sarus baber auch bei Livius "Capita Sari" heißen konnten, die bann nicht verschieden waren von der Cephale Pyrami, wie sie Nr. 166 heißen. Auch wird eine Münze des Antiochus Spiph, mit der Inschrift Antiochia nobe ro Zágo dei Ethel und Drousen, hellen. II. 681 angegeben, die wahrscheinlich mit dieser Antiochia ad Pyramum berselben Stadt zugehörten, an der zur Prägzeit der Münze beide vereinte Flüsse vorüberzogen.

Ar. 166. Bon Cephale am Phramus zum Sarus-Fluß (Zágor anch Agelor) schifft man 120 Stadien (6 Stunden). Tenophon nennt ihn Págos, Plinius V. 22, 92 hat Aros für Saros; Ptolemaus hat Saros und Sinaros, und Steph. Bhz. sagt, der Saros heiße auch Kolgaros (d. i.

Berricher). Ueber biefen Ramen f. bas Folgenbe.

#### §. 24.

Sechsundamanzigftes Capitel.

Das Stromgebiet bes Seihan Tichai; ber Sarus ber Alten.

## Ueberficht.

Der Sarusfluß, ber Seihan ober Seihan Tschai ber muten Zeit, ift ben Griechen und Römern in seinem Laufe durch bie bistehen Gebirgsgegenden des Antitaurussphems sehr wenig bestingten Reinastens vorüberzieht, und auch in seinem cilicischen Mittagestande ist ihnen manches Dunkel über ihn geblieben. Strade sagt zwar, daß die berühmte Comana in Cappadocien Strade sagt zwar, daß die berühmte Comana in Cappadocien Strade sagt zwar, daß die berühmte Comana in Cappadocien Strade sagt zwar, daß die berühmte Comana in Cappadocien Strade sagt zwar, daß die berühmte Comana in Cappadocien Strade sagt zwar die wildesten des Canus die zu den Sbenen Ciliciens durchdringe, weich wieder des Canus die Krade XII. 535). Auch Plinius weiß sieht mehr als Strado von ihm zu sagen (N. H. VI. 3); Ptosen ans giebt nur die Mündung des Sarus in gleicher Breite mit der Mündung des Phramus an, und Livius wie Appian

9

scheinen mehrere Mündungen beffelben (Capita Bari, f. oben G. 120) Rehmen wir bagu, bag ber Stabiasmus zweimal (Rr. 166 u. 167) bie Mündung bes Saros neunt, und Steph. Bbl. an feiner Mündung bie Anterstelle Roegus (Porsos) an bem Saros bei Abana, aber ohne nabere brtliche Bestimmung angiebt, und nur in mythischer Beziehung von ber Stadt Abana in Cilicien am fluffe Coeranus (Koipavos, b. i. Berr, wie Riepert meint, wol eine Uebersetzung bes migverstandenen Ramens, ba Schar im femitifchen gleichfalls Berr bebeutet) fpricht, um bie Sage von einem Rriege ber Gobne bes Uranos und ber Gaea, namlich bes Abanus und Saros, gegen bie Tarfer anzubringen, in welchem fie zwar unterliegen, Abanos aber (ben bie fpateren Commentatoren mit Abam verglichen haben) bie Stadt Abana gebaut, haben follte und nach feinem Gefährten ber Coeranusflug ben Ramen Saros erhalten batte (Steph. Bby. s v. Adara), fo ift biermit alles erschöpft, was das Alterthum von diesem Flusse uns überliefert bat.

Da uns auch bas Mittelalter bier rathlos läft, so können wir uns nur an die theilweis fortgeschrittene Erkenntnig, mitunter auch blofe Ertundigung 213) über biefes Stromfpftem balten, von welchem Col. Cheenen bei feinen wiederholten Banberungen burch . Die Gebirgelandschaften bes Antitaurus, in Berbindung mit feinem Reifegefahrten 2B. Mineworth, bie erfte überfichtliche, aber im mittleren Laufe bes Stromes nur hppothetisch und völlig verfehlte Befchreibung bes Saruslaufes gegeben bat, ber wir bann eine zweite bes ihm an Ort und Stelle jum Theil nachfolgenben Wanberers, unseres geehrten ruffischen Freundes, bes Berrn B. b. Ticida. ticheff, nach ber erften Beröffentlichung feiner Asie Mineure bingufügen, in ber Soffnung, bag une feine. Mitte November 1866 von Paris aus mitgetheilte erfreuliche Nachricht von einer gludlichen Rudtehr aus seiner jungsten achten Campagne in Rleinafien, welche vorzugsweise bas Sarusgebiet im Antitaurus von Abem aus jum Gegenstand ber Erforschungen nordwarts bis jum Duellgebiet bes Byramusfystems batte, noch recht lehrreiche Anschauungm aum Naturverhaltniß jener beiben noch fo rathfelhaften Stromgebink nachträglich bingugufügen geftatten wirb, mas wir aber bis jest noch vermiffen.

<sup>213)</sup> Ch. Texier, Voy. T. II. p. 40-44.

1. Col. Chesney's Ueberficht bes Seichun Ticai ober Saruslaufes 14), nach feiner eigenen und Ainsworths Untersuchung.

Rut wenige Miles öftlich von ber Mündung des Cobuns ift bas Meftuarium bes Seichun, beffen hauptstamm burch ben Berein preier großen Flugarme gebildet wird, die einander in der Mitte ber Antitanrustetten begegnen. Der Dft arm entfpringt (nach Mineworth) am Guboftabhange bes Changer Dagh, ber bier ben fpeciellen Ramen Jel Gabugi führt und eine Bobe von etwa 5400 Jug erreicht, wo feine norböftlichfte Quelle fubmarts von Inung (Tonofa, f. Erbf. XVIII. S. 276) liegt. Diefer Arm beifit bier Bagar Su; ein linter mit ihm paralleler Bergftrom entspringt wer wenig füblich von ihm zu Ticheralit (einige Stunden in 2B. wa Manbichuldt) und wird Tafchly Göltsche genannt; beibe vercinen fich nach turgem fühmeftlichem Laufe, wo zu ihnen ein britter Bugftrom, ber ebenfalls benachbart, aber mehr gegen Gub bei Sonbeir (Wiran Schehr) entspringt (f. Erbt. Th. X. S. 850, 890: IVIII. 275), weniger norblich von Gorun (alfo ber Tochma-Gu-Quelle benachbart, f. ob. G. 16) tritt. Aber vom Gorun Dagb fict er nordwärts ab und fällt nach turgem Laufe jenen beiben weinten Bergwaffern zu, die nun den Hauptstrom bilben, ber birect wam Gaben abflieft und, wie 28. Aineworth (f. unten) an Ort-Stelle erkmbete, mit bem Ramen Geichun ihm bon ben Anvoluem bezeichnet wurde. Dieser entbedte Quellfluß ift aber nur Dharm bes Seichun, ber Garus ober Garan-Gu, ber witchin birect gegen Gulb burch wenig befannte, wilbe Taurustetbeinen Lauf nimmt; wie Chesney bafür hielt, an 30 Meilen (Momal Dil.) weit, ebe er im Guben jenfeit bes Rermes Dagb finn ameiten westlichern Sanptarm erreicht. Aber ba Ches-Meil Borftellung von biefem zweiten westlichen Sauptarme. bent er unr burch Borenfagen etwas erfuhr, und ben er Rarthe Su neunt, noch eine irrige war, die erst burch unsere preu-Difficiere (v. Binde, v. Moltte und v. Fifcher als theil-Mingengengen) ihre Berichtigung erhalten bar, wie ju wur finneres Rarte von Rleinasien eingetragen werben tounte, so berfit wir bier Chesney's Darftellung und nehmen fie ba wieber me er ale Angenzenge von bem unteren Laufe bes bereinigten Stromlaufes beiber Seichunarme fprechen tann. Rämlich

<sup>&</sup>quot;) Col. Cheeney, The Exped. l. c. Lond. 1850. 4. Vol. I. p. 298-299.

von ihrem vereinigten Durchbruche am Rhahl Dagh bes Taurus, bei ihrem Eintritt in die cilicische Ebene. Nach der Karte würde der Lauf des Sarus von seiner Quelle dis Hubh an 22 beutsche Meilen, von da dis zum Eintritt in die Ebene an 12, zusammen also 84 beutsche Meilen betragen.

Der ameite Rebenarm bes Sarus beißt Bamantia Su216) und entspringt einige Tagereisen sublicher als jener Saubtarm, ibm im Weften am Weftabhange bes Rofder Dagh, ber lange fein bftlicher Begleiter gegen Süben bleibt und ihn von bem meift paraffellaufenden Thale bes öftlicheren Sarusthales icheibet. Rofcher Dagh, Die bortige gegen Guben ftreichenbe Sauptlette, bat einen breiten Ruden, aus bem einzelne Berggruppen in fcroffen gadigen Felsgipfeln bis in die ewige Schneeregion emporragen, und awischen biefen liegen bie einzigen Sattelpaffe, über welche nur schlechte Saumwege von B. nach D. hinüberführen, von einem Hauptthale aum anderen. Diefer Ruden ift auf balber Sobe ber Abbanne bewalbet, behnt sich aber in langen meist unbewaldeten Lehnen und Abfallen gegen bie Westfeite jum Bamantia-Su ab, furger und fteiler aber gegen Dft jum breiten Gebirgsthale bes Sarus. Su. Quellberg bes westlichen Bamantia Gu wird Bunarbafchi (Quellbaupt) genannt; fcon nach 4 bis 5 Stunden feines fübliche Lanfes von seinen Quellen wird ber Strom 40 bis 60 Schritt bri und an ber Furth in Oft von Efret, wo v. Binde ihn am S Juni 1888 burdritt, 4 Fuß tief, aber febr reifent in einem o nen, meift von nicht boben, aber fteilen Ranbern eingefchloffe Thale, bem bie Baffer von Etret aus bem Westen zufließen. Balichere Saris Su (ober Sarran Su ber Rarte), obwol viel w wie jener von seiner Quelle entfernt, war boch bei seinem best folgten Uebergange weniger wasserreich. Er flieft daselbst in e offenen, weniger von Steilranbern unmittelbar eingeschloffenen Oftwarts von da wurde bei Saris ber Saris Su überschritter Bimbogha Daglary (f. oben S. 12). Aber weiter fübwärts Etrel-Querpaß blieb bas Zamantia-Thal völlig terra ince Erft einige Meilen im Often bes berühmten cilicifden Gel paffes tommt ber nim aus beiben Sauptarmen Bam und Sarus icon vereinigte Sauptstrom unter bem mobern men Sauran Tichai (Sarus) ober Abana Su gegen A zum Borschein; er windet sich nun nach Chesney's Beo

<sup>245)</sup> v. Binde a. a. D. in Rieperts Dem. 6. 49-50.

nehrsach durch tiefe, wilde Taurusthäfer hindurch, aus welchen er noch mehrere Zustüffe erhält, und tritt endlich unter dem Ramen Urlinja-Su, in der Flußbreite von 170 Fuß, aus den Bergen beraus. Er ist hier so tief, daß er nirgends surthbar und in seinem ganzen weiteren Laufe nur durch Fahrboote übersetzt werden kann. Seine Richtung ist hier ganz gegen D.S.D. gewendet, dis er im Districte Badindschan Oghlu, bei dem Dorfe Oschatlusguba, den bedeutenden, wenn auch kurzen, vom Nord kommenden Insus Dampschausschaft gegen Süd, dann mehr gegen S.B. vorüber bei Abana solgen muß. Bei dieser Stadt ist er zu einer Breite von 1060 Fuß ansseschwollen und durchströmt nun erst die sehr fruchtbare Ebene von Abgna in einem weichen Alluvialboden, noch über 6 bis 8 Meilen weit, die seine Mändung das Weer erreicht.

2. B. v. Tidicatideffe Ueberficht bes Seidun-Ticai ober Saruslaufes16).

Der Ursprung ber oberen Quellarme bes öftlichen Sauptarmes bes Saran-Su ober bes Sarus erhalt feine neuere Bestimmung als bie ichon von Ainsworth angeführte. ba v. Tich. nur bis Biran Schehr als Augenzeuge vorbrang, aber ben weiteren füblichen Berlauf im Sochthale bee Tanrus bis jum Querburchbruch bes boben Rermes Dagh nicht naber tennen lernte. Er fagt nur, ans ben engen und tiefen Schluchten bes Defilos biefer bis 10,000 fink boben von D. nach 2B. giebenben Transverfaltette (etwa unter 38° R.Br.) fübwarts beraustretenb, nehme ber Saran. Su ben Ramen Seichun-Tschai an und wende fich gegen S.B., wo er ben zweiten westlichen Sauptarm, ben Zamantia Gu, aufnehme und unterhalb bessen bis jett noch immer hypothetisch gebliebenen Rufammenfluffes im Boblenthale (Inn-Dereffi) einen zweiten bebeutenben weftlichen Bufing aufnehme, ben Tichatht Tichai, welcher aber wol richtiger in ben beiben nach v. Fischer an Ort und Stelle ansaezeichneten Fluffen Portun und Rort- Getschib (b. i. vierzig fuhrten, f. Rieperts Rarte) beflehen wird, bie ben Lauf bes nun vereinigten Bauptftroms bes Seichun jum Durchbruch burch bie füblichsten Querketten bes Antitaurusspstems gegen S.D. binüberbrängen, von wo er bann Abana erreicht.

In biefer gangen hppothetischen Strede bes Mittellaufes find mir einige Buntte naber bezeichnet und mit einanber combinirt. In

<sup>16)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 293-299.

ber oberen Sälfte biefes Mittellaufes find auf ber Riepertiden und ber Bolotowichen Rarte nur zwei Orte, Saris und Patetoi, eingetragen, bas übrige ift Terra incognita geblieben, eine Strede von wol 20 bentichen Meilen. Aber in ber Rabe bes Rarmes Dagh, in beffen Lage und großer Bobe and bie verfchiebenften Beobachter übereinstimmen, bat bie Bolotowiche Rarte brei Orte namentlich eingetragen, oberhalb bes Durchbruchs burch bas wilbe Defile, wo die beigesetten Sobenmeffungen ju verfteben geben, bag v. Tichichaticheff fo weit nordwärts bis ju ihm als Augenzeuge vorgebrungen. Es find bie Dorfer Urumlu 4425 Fuß im Thale bes Seichun an seinem Weftnfer und nur wenig fern von ihm weftwarts Jailabichi 4749 Fuß, etwas höher mahrscheinlich bie Sommerftation ber bort baufenben Rurben. Submarts gang nabe ben beiben ift bie Lage von Sabidin bicht an bem Sauptftrom auf feinem Weftufer eingetragen, ein früher gefürchtetes Rurbenlager und mehr und mehr fest angesiebelte Stadt von Griechen und Armeniern, von der neuerlich etwas niehr Nachricht befannt geworden. Drei weftliche fleinere Bilbbache jum Seichun werben von R.B. gegen S.D. an diefer Stelle vom Bochgebirge berabkomment ger nannt: Alens-Tichai, ber nörblichfte berfelben, ber zwischen be Ben und Rhapl-Dagh entspringt, ber Urnmin und ber Sabichis biefer beißt auch Tschatalgheng und tritt nur 3 Stunden R.B. ber Stadt Babichin bervor, bie am Gingange bes Rarme Engpaffes liegt, wo er etwas größere Bafferfille erhalt und unterhalb bes Ortes balb jum Saran-Su ergießt. Das grand Thal hat einen höchst vittoresten Character 217), ift aber nur w besucht, auch ist seine kartographische Lage noch sehr unfichen Der weftliche hauptarm bes Saranspftems, ber Bamantia ift faft nur halb fo lang wie ber Oftarm und foll nach v. 15 Stunden in Oft von Raifarieh am Subabhange bes Dagh entspringen, in ber Bochebene Turun Dvaffi, bie in und R.D. von ben Berzweigungen bes Rale Dagh und Dagh umgeben ift (unfern bfilich von ber Quelle bes San Flusses, s. Th. I. S. 277).

Auf ber Turun-Ebene flieft ber Bergftrom in eine bon 4971 Fuß Par. üb. b. DR., feine Onellen liegen ab

<sup>31&#</sup>x27;) f. die Tafel 27 bei v. Tschichatscheff: Anficht von Sab R.R.B. mit bem Engpaß. 19) S. Riepert, Rote; a. a. D. S. 107.

6900 Auf boch; erft bei bem Anstritt aus ber Dochebene wird fein Baffer bebeutenb; am Westabhange ber Karabunar-Berge ift er fcon breit und reifend; 2 Stunden weiter füblich im Dft ber Station Tomarfe (f. oben S. 9) bei 4425 Fuß Bar. ift er wilb, war aber im Monat August noch ju Pferd ju burchseben. Schon 5 Stunben weiter abwärts hat ber Fluß nur noch 3846 Fuß Par. Breite. Immer reifender wird fein Befälle gegen ben Ala Dagh, ber fich unmittelbar über feine Beftufer erhebt, wo ber Zamantia in beffen tiefen und engen Schluchten nur tochend und braufend vorüberzieht. En bei bem Orte Farascha, einem von Christen bewohnten Dorfe, bas gang isolirt und tief im Schlunde verstedt liegt, tritt er aus ber Bilbenge wieder hervor. Die fanatischen Bewohner versagten bem fühnen Banberer v. Tid., ber bei ihnen vorsprach, die Berbage; sie mieben jeben Frembling, weil fie fürchteten an Stambul verrathen zu werben, bas sie in ihrer wilben Unabhängigkeit vergessen folke. Im Jahr 1846 rebellirte ber Turkmanenhäuptling Ragan Dablu gegen die Bobe Pforte, und hatte als Saupt ber Amscharen biefe Angefiedelten auf feiner Seite, Die ber Bforte jede Abgabe verlagten. Er batte in allen Winteln und Bergen bes Antitaurus feine Parteiganger und seine Agenten. v. Tichichatscheff gelang st tanm, biefen rebellirenben Fanatifern mit feinem Leben gu ent-Wapfen. Den Spiegel bes Bamantia Su bei Farafcha fanb be Reisende nach Meffung noch in einer Bobe von 3133 F. Par. il. h. M. Rach 9 Lieues setzt unterhalb bem Orte ber Strom feinen wilden Lauf zwischen gleichen Felsengen fort, bis er aus bem Defile heraustritt und fich mit bem Oftarm bes Seichun vereinigt. ligen feine Quellen 6156 Fuß Par. üb. d. M., fo hat er auf ber Strede von 24 Stunden bis dahin 3023 Fuß oder auf jede Lieue 198 fink Gefälle.

Dieser Seichun wendet sich von hier ab von seinem bisherien Süblaufe gegen W.S.B., und nimmt nach 7 Stunden Entserming auf seinem rechten Ufer den Tschatht Tschai auf. Dieser nimmt weiter in West zu Ulukthschla seinen Ursprung, zieht erst gegen R.D. durch tiese Schluchten, dann gegen Oft, nimmt 5 Stunden in S.D. von Ulukthschla den Wildbach Kirk Getschid von der Andseite her auf, wendet sich dann gegen S.D. in ein enges Deslie, das 1½ Lienes lang ist, rings umgeben von wilden Klippen, im Meineren Maßstade gleich der berühmten cilicischen Pforte, die nur in geringer Ferne im S.D. des Flusses liegt, aber ohne Klussburchbruch ein Gebirgspaß ist. Unsern seines Einslusses zum Seichun nimmt biefer Tschatyt Tschai einen vom Rorben berab tommenben Bergftrom von faft gleicher Große mit ibm, ben Rarabunar Tichai, auf, ber auf Fifchers Rarte (bei Riepert) als Rampfolu-Su (irrig bei Chesney Rarmufoly-Su) eingetragen ift, auch von feiner Ginmundung in ben Seichun, bei bem Orte Rorfun, Die Beneunung von biefem Orte bei v. Kischer<sup>219</sup>) erhalten bat. Diefer Karabunar Tschai, b. b. Schwarzquellfluß, ober Rampfclu-Su (Schilfmaffer), entfieht nach v. Tich. aus zwei bivergenten Armen. Der öftliche Diefer Quellarme tommt als ein geringer Bergstrom von bem Beffgehange bes 9000 bis 10,000 fuß hoben Ala Dagh, nach Beretetlu Da'aben fliegenb; bie an biefem Flugarme gemeffene Stelle gab 7010 fuß Meeresbobe. Nachbem er Boghaz tibi durchset hat, vereinigt er sich 2 Stunden unterhalb Bereteilü Ma'aben mit bem westlichen Quellarm, ber seine Quelle auf bem Granitplateau von Utich tapu (b. b. die 3 Thore) hat, bei 5206 Fuß Bar. Meereshohe. Beibe Fliffe, als Rarabunar vereinigt, ober als Rartyn. Su auf Rieperts Rarte, bahnen fich nun gegen S.S.W. und bann gegen S.S.D. ihren Weg jum Seichun burch bie Gubenben bes großen Bebirgeftode bes Ala Dagh, ber fic felbst bis 11,000 fuß boch erhebt und an feinem Gubenbe jenes Durchbruche bie Ramen bee Bog Dagh (grauen Berges) und Rhahl Daghe (rothen Berges) trägt. Unter ben vielen Bufluffen bes Rarabunar, beren Angabe wol noch mancher Berichtigung beburftig fein möchte, führt v. Tichicaticheff ben Onlu Gu. b. i. Bohlenwaffer, Eunlu nach feiner Schreibart, als ben bebeutenbsten an, bei ber fleinen Stadt Berefetlu Da'aben, bie 4517 &. B. boch liegt; er tommt vom Utich Rapu Dagh. Unterhalb ber Ginmündung bes Tschatht. Tschai in den Seichun nimmt biefer noch viele andere, aber nur fleine Flugden auf und hat noch eine gute Strede entlang bie außerften füblichen Bortetten bes Bulgbar Dagh und Bejas Dagh ju burchbrechen, ebe er in bie weite cilicifde Ebene von Abana eintreten tann, von mo er feinen entschiebenen Gubwestlauf jum Meere nimmt.

<sup>216)</sup> Rarte von ben Nordabhangen bes Bulgar (Taurus) und Ala:Dagh (Antitaurus) zwischen Eregli, Rifbe und bem Kulef Bogas (Pylse Ciliciae) nach ber Aufnahme bes Major Fischer. Berlin 1854.

## Erläuterung 1.

Lauf bes Sarusspitems von der Quelle bis zu ihren zen gegen Sub durch den Karmes - und Ala-Dagh bei Habschin und Farascha.

on brei Augenzeugen, von Ainsworth, von v. Binde Moltke, haben wir noch Bruchstide zu obigen allgerstäcktlichen Schilberungen hinzuzufügen, welche noch einige rläuterungen zu jenen schon genannten Angaben barbier tänftige Bereisung bes ganzen Stromlauses, die noch bachter gelungen, nicht unbeachtet bleiben dürsen. Ainst die äußersten Nordquellen des öftlichen Sarran. Su Binde hat die obersten Quellstüsse des westlichen Armes ntia. Su aufgedeckt und näher bezeichnet, v. Moltke abwärts beide Hauptarme des Systems, den westlichen lichen, von B. nach D. durchschritten. Ihre Originaldienen daher hier, so unvollsommen sie auch sind, in mangelung anderer, in dieser Terra incognita näher keverden. Eh. Texiers Wanderung 20) im mittleren hat die Ansiedlung zu Habschin nur wenig nordwärts

nsworths Entbedung ber Quellen bes Sarran. Biran-Schehr (Sucheir)21).

seitenansstug von dem oberen Halpslause südwärts zum agh (s. oben S. 131), um die Ruinen von Wiran Schehr Südabhange anfzusuchen, gab Beranlassung zu der Entnörblichsten Quellen des Sarus, die eben deshald stüdwärts versolgt werden konnten, weil Ainsworth werer Reisezwecke von ihnen erst wieder zum Halps gegen en zurücklehren mußte. Nachdem man an der genannten Bassage des Antitaurus, hier mit kurdischem Namen igi genannt und über 5000 Par. Fuß hoch, daher Mitte zum Theil mit Schneesleden bedeckt, gegen Süden überze, war man in das Stromgebiet des Sarus eingetreten,

exier, Voy. T. II. p. 41—42.

21) W. Ainsworth, Notes I. c.

22) W. Ainsworth, Notes I. c.

23) E. Trav. and Res. I.

4—236.

ber hier noch seinen alten Namen Sarran-Su beibehalten hatte, von bem man aber fagte, bag er fubwarts jum Seichun werbe. Deffen beibe Quellarme tamen bier nicht von boben Berggipfeinberab, sombern entspringen in einer ber 3 St. breiten, 6-7 St. langen treibebodigen Bochebene, bie im Guben von bem Gebirge Götbilli überragt, nur burch bie Quellbache in 100 bis 200 Fuß tiefe Schluchten gespalten erschien. Der nördlichfte biefer beiben Quellarme ift ein Flufchen, bas beim Uebergange auf einer Bogenbrude nur 9 Fuß Breite und 2 fuß Tiefe batte und ben Ramen Bagar Gu von einem Bagar jeri (b. i. Marttort), ber von Rurben gerftort warb, die feit langen Zeiten fich biefer Diftricte bemächtigt und alle ruhigen und anfäftigen Bewohner im Lanbe verjagt hatten; Die Quelle bes Flügdens follte 8 Stunden weiter im Oft bei ben Ruinen von Ticheralit liegen. Auf einer etwas boberen Stufe ber Ebene bes Kreibebobens vereint fich ein zweites Klüßchen, ber Taschly Gjöttsche Su (b. i. fleinige blauliche Baffer), aus ein paar flaren schnellfliekenben Bachen von resp. 3 und 9 Rug Breite und 4 und 1 Rug Tiefe, beren Quellen an 4 bis 5 Stunden weit öftlicher liegen follten; von bem burchfloffenen Moorgrund nimmt biefer Bach eine buntle Farte an und wird baber auch Rarabunar, b. i. Schwarzwaffer, genannt. Bu biefem Tafchly Gjöttiche tam noch von Sibm aus einer Boble im Raltgebirge ein ftarterer gang flarer und for fischreicher Bach von 20 Fuß Breite und 2-3 Fuß Tiefe, an bem eine Stunde weit aufwarts die bis babin unbefannt gebliebene Ruine Wiran Schehr (b. i. zerftorte Stadt) erreicht wurde.

Die Ruine von Wiran Schehr besteht aus einem sast and bratischen Raume, ber nach ben vier Weltgegenden mit seinem Edm gerichtet, vom Flusse vurchschnitten wird, ber hier von R. nach sessischet, der beinselben umschließende Maner behnt sich wol weim auf die Bestseite des Flusses aus als auf die Oftseite. Auch wei die Berstörung des Ortes auf der Oftseite größer als auf der Ratischen. Die Ummauerung, meist von 7 Fuß Breite, war durch weiere Thürme vertheidigt, die jetzt in Aninen liegen, die öster wirer Ehürme vertheidigt, die jetzt in Aninen liegen, die öster wirer Cardinaspumten ziemlich entsprechend. Die Architectun, Character der Mauern und der Thürme, die Neuheit des dabei der mitzten Mörtels, alles zeigte, daß man hier weder einen römischen selbst keinen byzantinischen, sondern nur einen späteren savacenischen Ban vor sich hatte: die Ruine eines Forts an der Straße

bertheibigung erbant. Das Innere ber Ummanerung ift febr flippig nd miate feine Ruinen, als nur wenige unbebeutenbe Mauern, ber auch nichts Stebenbes von einer Brude, Die ans behauenen Steim erbaut gewefen; auch lagen bergleichen Mauern noch in geringer mtfernung von ba in einer Thalschlucht. Ginft zog burch biefe rtichaft eine Sanviftrage von Malatieb nach Ronia, ber zelbichnien-Refibeng, von ber auch jest noch ein Saumpfab übrig, n aber wegen ber Unficherheit ber Gegend wenig begangen ift. Reinere Hare Quellen ergieften fich in biefen größeren Fluß, aber ie unafinftig eintretenben Regengliffe hinberten biesmal bie weitere mterinchung, und Ainsworth fehrte von ba gegen Rord, von wo : bergetommen war, nach Tunns gurlid. Er ftimmt mit 3. Renell barin überein, biefe Ruine für bas Schubeir (arabifches Diminutiv bes perfifden Bortes Schebir, b. i. Stabt)222) bei ibrifi an balten, bas biefer auf einer Lanbstrafe von Malatia mab, und 18 Mil. fühwärts von Tonofa, 57 Mil. oftwärts von laifarieb lag.

2. v. Binde's Entbedung ber Quellarme bes Sunantia (richtiger Zamantia) Su23) am Bunarbaschi bei Efrek

In Eximerung an die obige schon im allgemeinen kattgehabte Rittheilung (f. oben S. 11 u. 131) wieberholen wir hier nur turg, us mifchen 38 bis 39° N.Br. etwa ein vaar Tagereisen süblicher son ben burch Minsworth aufgefundenen Sarusquellen in imem Abstande von ihnen, ben noch tein Beobachter burchwandert jat, bie Quellen bes weftlicheren hauptarms, bes Sumantia-Su so fereibt unfer Autor, mit weichem S nach beutscher Art, während die übrigen Berichte, auch die Armenier und Chrillos ben Ramen ftets Zamantia fcreiben) bervortreten. Das Sochland bes Ehanger Dagh bat fich bier gegen Guben in zwei bobe Baralleltetten bes Antitaurus auseinanbergelegt, welche nun unter verffiebenen Ramen fühmarts ftreichenb, bie beiben Sauptarme bes Stromfpfteins weit gegen Guben bis zu ihrer Wiebervereinigung begleiten. Bon bem Oftabbange ber Bftlichen biefer beiben Gebirgstim, bier Bin-bogha (vulgar Bimboa Dagblary, b. i. Berge ber taufend Stiere) genannt, an beren nördlichem Querpaffe, ber

<sup>777)</sup> Geographia Nublenste ex arabico in latinum vers. a Gabriele Sionita etc.
72712. 1619. 4. p. 239. 23) v. Bincke, Geogr. Rotigen a. a. D. in Mangoix von Kiepert. G. 49.

westwärts bei Saris in das Thal des Sarus führt, entspringt bei Reklidsche (Gjöllstosche) die nördlichste Quelle des Phramusihstems, von welcher oben die Rede' war.

Die westlichere dieser beiden Parallesteten trennt das Sarnsthal vom noch westlicheren Thale des Zamantia Su, die beide von hier an ihren merkwürdigen Gleichlauf nebeneinander her in ziemlich gleichen Distanzen, höchstens 5 bis 6 Meilen von einander, beginnen, eine Richtung, welche hier beide Längenbegleiter auf einige 20 Meilen Weges dieses mittleren Gebirgsparassels beibehalten, bis sie nach Durchbrechung dessen stilleren Gebirgsparassels beibehalten, bis sie nach Durchbrechung dessen stillicher Berzweigung sich etwa gegen 37½ Grad N.Br. wieder vereinigen. Auf einem Marsche von Kaisarieh nordwärts des riesigen Erdschisch, von dessen Bulcanplateau aus, gelang es v. Binde, Ende Juni 1839, auf der Querpassage dieser doppelten Antitaurustetten von Jedi Olut (v. i. 7 Rinnen), Saris und Keklidsche von West nach Ost dies Ketten zu durchsehen und so der e Samantia Su bei Jedi Olüt zu erreichen und das obere Samantia Su bei Iedi Olüt zu erreichen und das obere Saran-Su-Thal

Noch lagen bebeutenbe Schneemassen auf bem fübmarts biefer Duerpaffage fich erhebenden Antitaurusgipfel, welche beibe Thalgebiete in langer sublicher Givfelreibe von einander trennen, beren nördlichste Gruppen bier Soghan Dagh (Zwiebelberg) und Rofcher Dagh genannt murben, beren westlicher Begleiter ber Bamantia-Su ift. Diefe Sauptfette zeigte einen breiten Ruden, aus bem viele einzelne Bergfuppen in schroffen gadigen Felsgipfeln bis in bie ewige Schneeregion emporragen. Zwischen ihnen liegen bie trennenden Sattelpaffe, über welche von 2B. nach D. nur fchlechte Saumwege führen. Diefer Ruden ift auf feiner balben Bobe bewaldet, breht fich aber in langen, meift unbewaldeten Lehnen und Abfällen gegen bie Westfeite jum Zamantia-Su ab, furger und fteiler aber gegen Dft jum breiten Gebirgethale bes Saran Su, bas ihn von ber noch öftlichern Rette bes Bimboa Daghlarb Diefe öftliche Saupttette fällt mit fteilen furgen 216faten in biefes Saran-Su-Thal ab, scheint fich jumal im Bimboa Dagblarbauge mehr maffenhaft als rudenformig au gestalten; fie breit fich allmäblicher abfallend in mehrere oftwärts ftreichenbe Bergzüge ab, wo viele Bergmaffer fie begleiten, wie ber Ghurme Gu, beren Baffer gegen Gub in bie Ebene von Albiftan abstromen. Bei Jebi Dlut liegt ber Quellberg bes Bamantia-Su, Bunarbafdi, b. b. Quellenhaupt; icon nach 4 bis 5 Stunden feines

den Laufes von feiner Quelle ift er an 40 bis 60 Schritt breit an ber Furth öftlich von Etret (f. oben G. 11), wo'v. Binde 1m 29. Juni burchritt, zwar nur 4 Fuß tief, aber ungemein nd in einem offenen, von nicht hoben, aber fleisen Rändern einloffenen Thale, bem bie Baffer von Etret aus bem Beften Der öftlichere Quellarm bes Saran=Su, obicon viel r von seiner Rordquelle herkommend, war bei dem Uferorte is, mo ibn v. Binde burchschritt, weniger mafferreich; er fliefit bit in einem offneren, weniger von steilen Ranbern unmittelbar ichloffenen Thale. Da v. Moltte von Etret aus, nachbem en fübweftlicher liegenben Bifchofefit Tomarbfe, auf ber feite bes Zamantia Su gelegen, verlaffen hatte (f. oben S. 9), nachften Gebirgeweg gegen Siboft nach Gjötfun (22 Stunben von Efref) nahm, bas er aber erst am zweiten Tage erreichte 224), ohne Zwischenort zu finden, nur im Turkmanenlager Osman übernachten tonnte, fo muß er eine große Strede bes bitlichen nsthals durchritten haben, ohne jedoch darüber nähere Auskunft eben, was um fo mehr zu bedauern ift, ba er hier offenbar biejenige Gegend biefes feltsamen Thalgebietes fühlich von bein thorte bei Saris tam, in beren Rabe, allen Itinerarienangaber Alten gemäß, Die berühmte Tempelgruppe ber Comana ppadociae lag, über beren einstige Lage gar teine nabere muthung fich bieber berausgestellt hatte. Die Erforschung t lage im Antitaurus bes oberen Cappadociens in einem Tiefe, welches vom Sarus burchfirbmt murbe, ba fie nach Strabo . 521 u. XII. 535) ginft eine große und bebeutenbe Stadt mit . weln, vielen augehörigen ganbereien und Bewohnern war, au ber in 6000 Sierobulen mit ihrem fürftlichen Bontifer gehörten, wird Aufgabe für fünftige Reisende fein. Ueber ihren Cultus und tifche Berbaltniffe, bie gang benen von Comana pontica, von a und anderen ähnlichen Briefterftaaten in Rleinafien entsprechen. ichen oben das uns befannt gewordene gesagt (Kleinasien Th. I. Gamenet S. 112-115, und bei Bela S. 139--140). Regente, Die Brocopius über ihre Stiftung mittheilt, foll fie ned ber Comana am Bris erbant fein, obwol biefe Legenbe eine Erfindung fpater ethmologistrender Art ift, ben Ramen von 14. bem Baare bes Dreftes erklaren zu wollen. Bu Raiser Juians Beit hieß ber noch fortbestehenbe Ort auch Chryse

<sup>)</sup> v. Moltfe, Briefe a. a. D. G. 330.

(Xoves) ober Aurea Comana, wo zwei Tempel, einer ber Diana mid ber andere ber Iphigenie erbant, gezeigt wurden, die aber ohne Beränderung der Architectur zu Procopius Zeit in driftliche Kirchen umgewandelt waren. Procopius versichert, die eigenthümliche Lage des Ortes selbst mit eigenen Augen bewundert zu haben (Proc. de Bell. Persico I. 17). Comana ward nach Caracalla eine römische Colonialstadt, wie sich aus ihren Münzen ergiebt. Später scheint sie den Rreuzsahrern den Ramen Plastentia erhalten zu haben (Baldric. Archiep. Histor. Lid. II. sol. 100; s. unten die Anmerkung Begroute der Kreuzsahrer im Jahr 1097).

Eine einzige Station auf biesem langen Onerwege am Sarus sübwärts bei Olakaja, nach v. Moltke's Routier eingetragen, bezeichnet vielleicht die Gegend, in beren Rähe jene auf einem etwa zugänglichern Onerwege bereinst zu suchen sein möchte. Eben so wenig sind wir auch von noch süblichern Onerwegen Colonel Calliers und Texiers (im J. 1830—1833) durch diese Thäler, von deren Angabe bloßer Routiers die Orte Oschem nit und Dallar<sup>228</sup>) auf berselben Karte herzunühren schemen, unterrichtet. Rordwärts von Dalar, sagte man Texier bei seinem Ourchsinge, sollten zu Tschert Relessi Aninen von Kirchen, Citabellen und Bazaren liegen, die er für die Ruinen der alten Comana zu halten geneigt war<sup>26</sup>).

Auf der Bolotowschen Karte ist die Höhenlage von Tomardse auf 4425 Fuß Pax. üb. d. M. angegeben, und d. Tschichatcheff muß in das Thal des Zamantia Su hinabgestiegen
sein, da er unsern, südwärts jenes Ortes, zwischen den Orten Iman
Oghlu auf der West- und Tschatal Oghlu auf der Ostsiebes bortigen Flußlauses die Höhenpunkte derselben auf 3846 und
4000 Fuß Pax. gemessen Wildstrom zu den Felsengen des und
weiter südwärts am reißenden Wildstrom zu den Felsengen des und
wirthlichen, von fanatischen Christen bewohnten Ortes Faxascha
am Nordsuße des Ala Dagh, ist die Tiese des Finsthales auf
4786 Fuß, und die Lage von Faxasch auf 3133 Fuß, also 1652
Kuß tieser auf so kleiner Strede angegeben, was man sich nur aus
gewaltigen Abstürzen und Cataracten des Stromlauses erklären
kann (vgl. oben S. 186).

<sup>\*\*\*)</sup> D. Kiepert, Memoir a. a. D. S. 107, Note. \*\*) Ch. Texier, Voy. T. II. p. 42.

In Erwangelung naberer Angaben muffen wir uns begutim, die einzige altere Rachricht über jenen Ort zu wiederholen, ie wir in bem Schriftchen bes Bifchofe Ryrillos von 3to. ien<sup>27</sup>) finden. Farasch (τὰ Φάρασσα, vulgar Φαρασόνι) est nach ihm auf einem Bugel am Fuße bober fteil abftitember Felowande, und ift ein magig großer Fleden von driftden Gifenerbeitern bewohnt, Die eine Rirche ber beiligen Darper Jonas und Barachifios haben; von letterem foll ber Ortsname alommen. In ber Rabe, auf einer bas Zamantia-Flufthal übergenden Felsspitze liegt ein boppeltummauertes Bergschloß; gegenber ebenfalls auf steilen Felsen, Die nur durch eine Holztreppe manglich gemacht find, eine Soble mit einer Quelle, die als Weihtumen (aylaoma) für die darin angelegte Rapelle der h. Gottesmetter (Ayla Georóxog) vient. Zwei Stunden unterhalb bes Intel findet fich bei einer Brade auf ber Westfeite bes Thales eine, m 5. Johannes Chryfostomos geweihte Rapelle und babei in mäcktige, mit großem Geräusch aus engem Felsloche beroorbrehune, von Beit ju Beit auf 2-3 Tage intermittirende Omelle; in Stante oberhalb aber auf ber Oftseite unter bem Berge Ma-141. an bem Schahmur genannten Orte ein nach langer Berftbwa im Jahr 1774 prächtig wieder aufgebautes, als Wallfahrtsort vid bepilaertes griechisches Kloster, bem "Tempelbesuche ber Gotteswitten (elaodea rif Georóxov, ein am 21. Rovember gefeiertes Linhanielt) geweibt.

# Erläuterung 2.

1 12

Die L

bit mittiere Lauf bes Sarusspstems und die Bevölkerungen seines Stromgebietes.

Tebersicht. Habschin, nach des Augenzeugen v. Tschischiffs Karte (obgleich wir von ihm noch teine genauere Bestellich wie über das weiter südwestlich am anderen kleinen gelegene Farasch erhalten haben), ebenso wie sie Kiester schon früher nach Texiers sehr karger Andeutung angeseht haben Karmes-Dagh etwas

<sup>\*\*)</sup> Megryauph ros uieralps adoxivaroanelas 'lxovlov. Conftant. 1815.
6. 15. nach Rieperts Micr.: Aeberi. \*\*) Riepert, Memoir a. a. D.
6. 107, Rote.

sidwestlich von Gjötfün. Es scheint, daß in diefer Gegend mit beiderseitigen wildesten Durchbrechung der füdlich vorliegenden C ketten des Antitaurus, von wo an beide Stromarme allmählich aus ihrem bisherigen gegenseitigen Abstande mehr und mehr eina nähern, ein veränderter Zustand ihrer Thalbildungen beginnt, wegen wir dafür halten, hier den mittleren Stromlauf des Spfi ansehen zu dürsen, der nur dem Character der Querdurchbu durch die südliche Borkette des Antitaurus entspricht, die beide u dem Namen Seich un vereinigt, nach Durchbrechung derselben i unteren Lauf mit dem Eintritt in die Ebene Ciliciens e balb Abana beginnen.

Ueber biesen mittleren Lauf sind wir zwar theilweise noch unwiffend geblieben, ba nur wenigen Beobachtern es gelang. bierber vorzubringen; benn Ruffegger blieb nur ju Bubb Sübfufe bes Rarmes Dagh und am Oftufer bes Saran Su gu wo ihn Krantheit zur Umtehr nach Sis nöthigte, mabrent anl wie Col. Callier, burch bie Raubhorben weiter vorzubringen binbert wurden, auch Texier von ihnen aus Babidin gurudge fen feine Schritte feitwarts lenten mußte 229), und B. Langl gar nicht einmal bis babin vorbrang, sonbern nur bifterifche N richten in Gis über bie eigenthumliche Bevollerung bortiger menier einfammeln tounte, bie fast bas einzige bebeutenbe f mas mir bier mitzutheilen baben. Denn bie meifterhafte Beob tung v. Rifders und feine Rartenaufnahme blieb nur auf Nordwestseite bes Bulghar Dagh und Ala Dagh bes noch tur gebliebenen Gebiets gurud, weil bie Norbgrenze bes Bafcha Abana, bas im Befite bes Bicetonigs Debemeb Ali in Megh mar, bamale unter bem eifernen Scepter feines Sobnes 3brab Bafcha für ihn unzugänglich blieb.

lleber die wilden Zustände in diesen Stromthälern des Sar gebietes, welche v. Tschichatscheff in Farascha aus eigener Extrung kennen lernte, giebt Vict. Langlois, was Habschin i bessen Nachbarort Zeitun s. oben S. 36) betrifft, welcher dem öflichen Wasserscheiden zwischen dem Seichun- und Of hangebiet liegt, in Ermangelung eigenen Besuches daselbst solgen, Auskunft. Ch. Texier gebührt das Berdienst, der erste zu sein, Habschin schon im Jahr 1836 besucht hatte, und wenn auch stlüchtig darüber einige Bemerkungen mitgetheilt zu haben, die a

<sup>229)</sup> Texier I. c. T. II. p. 41.

zienlich unbefannt geblieben find, da die Bublifation bes britten Beils feines Brachtwert's über Rleinasien ins Stoden gerieth. Wir lassen seinen Bericht dem wesentlichen Inhalte nach hier voransgeben.

Ameierlei Bevolkerungen find in biefen mittlern und filbliden Untitaurusthalern, in benen bie Anfprüche ber türfifchen Statthalter nur ben Schein einer Herrschaft ber Bforte baben, bie wherrschenden, welche aber beibe die Zugänge zu benselben erschwem ober gang verhindern, nämlich Turtmanen und bann unab. bangige Armenier, welche beibe bort als tapfere Gebirgevollter feit Jahrhunderten bie Gewalt in ihren Gebirgsgauen haben, Die beter geographifch fast ganglich unbefannt bleiben mußten, ba fle faft allen Fremben ben Zutritt zu benfelben verwehrten. Cechichte kann uns Aufschluß über bie bort vorwaltende Uebermacht de Turimanen burch bas ganze Gebirgsland geben, so wie über bie ermenifden Befchlechter, bie burch Concentration in gewiffen Colonien ihre Selbständigkeit zu erhalten wußten, und bis beute befelbft zum Theil als gefürchtete Böllergemeinschaften unabhängig m Sodlande fortleben, mabrend fie im Tieflande als Befcaftsand Sambelsleute ober als Agricultoren zerstreut von den türkischen beridern mehr ober weniger abhängig finb.

Ch. Texiers Marich von Gis über Sabichin und Dallar nach Gjölfun (Corun) burch ben mittleren Lauf bes Sarnsipftems. Enbe Juni 1836 30).

Am 21. Juni verabschiedete sich Ch. Texier vom Patriarch in Sis und wurde von dem Geleite der Mönche durch die kleine eisem Pforte ihres Klosters am Morgen entlassen, die dann für immer wieder zugeschlossen wurde, um jedem Fremdling den Einsung zu wehren. Es war durch die gewöhnliche Berzögerung der Gesete, ehe sie in Gang zu kommen pflegt, schon spät geworden, dest beeilte man sich nun desto mehr, unter der Führung des Wegnisch, den der wohlwollende Patriarch mitgegeben, um das Kloster phabschingen mitgegeben, wohin die Armenier auch Brod und Wein mit Empfchlungen mitgegeben, um dort eine gute Aufnahme zu sinsten. Der Weg ging zunächst gegen N.N.D. in einer Stunde auf cine gang undelannten Route durch den ersten Engpaß längs

ţ

ı

ĸ

Ł

Ľ,

•

Ch. Texler, Fragment de Voyage, in Revue Française. T. VI. p. 327

-336, und bas hanbschriftliche Routier von bemfelben mitnthellt.

<sup>- 5</sup> 

weisen, bag fie zu ben jungften Erhebungen in gan; geboren. In ben Schichten biefer tertiaren Ablagerun culminirenden Blateauflächen biefer Bergzüge Ciliciens ichellager, beren Mufterichalen eine coloffale Größ 3 Fuß Länge einnahmen, und an ben Behangen t Sunmaffern niebergefcblagene Bergicichten, in b Steinkoblen vermutben tonnte. Der Beg nach Babid ben öftlichften Theil biefer Bergguge burchschneiben, größte Breite einnehmen und aus einer Reibe über e fteigender Plateaus besteben, Die öfter in steilen Abstur reren Toisen sich erheben, von benen nicht selten fleine berabrauschen und wo ber Pfad am Ufer bes Giefluff auf beffen rechten Seite Bubbingftein-Conglomer linten Seite Subappenintalt bie vorherrichenbe Be machen. Als man um 3 Uhr halt machte, batte ma erreicht, die einzige auf dem ganzen zurückgelegten D vulcanisches Gebilbe zeigte: ein Regel von etwa 701 relativer Sobe über bem Thalboben, ber an ben Klanl ciano überlagert und von Dorngebusch überwuchert we im Thale entlang war von ben schönsten Blatanen ber

Hier sah man häusig die Gruppen ber Turkma ihren Winterbörfern die höheren Jailas ober Somme zogen, lange Züge meist in drei Parthien vertheilt: wa Rameele, Pferde, Rühe und tragen das Gepäck, in der Frauen und Kinder mit den Heerden des kleinen Bis Maldlus macht ber Naba und der Scheikh mit sein

menen ober 3fruts befteht in ihren Beerben; felten haben fie Geb, meift nur Tanschbanbel; Gelbstüde auf Banber gereihet find Bus ber Franen, oft jum toftbaren Ropfschmud bienenb. wie Beiber fleiben fich elegant, in weiße Jaden und Bantalous fehr reinlich und in oft febr toftbare Stoffe. Mancher turkmanifche Sheith befitt seine 600 Pferbe und noch mehr Rinder; ihre hirten fut junge Burfden vom Gebirge, benen fie nur Effen und Rleibung geben, biefe-nur einmal int Jahre am Beiramfeste, als Speife um Dehl und Reis. Das Belt bes Agha fteht in ber Mitte bes lagers, ber Aila, die andern Zelte im Kreise umber; auf die nohen Felber faet man Dais und Durrah, Rartoffeln find noch mbelannt. Burten, Melonen und andere Rantenfrüchte bienen den ftatt Obst jur Speise, bas ihnen gang fehlt; aber Honig erwiten fie von ihren Bienenftoden in hohlen Baumen ober Felslochern. bier find die Turkmanen noch Nomaden, die ihre Jailas wechseln. vom fie nicht mehr hinreichente Nahrung für ihre heerben geben. Das Baupt biefer Turtmanenstämme war Samur Ben (Sammera Ben, f. oben G. 80), berfelbe, bem nur einige Monate biter, in bemfelben Jahre, Ruffegger feinen Befuch ju Subh in Sarusthale abstattete. Sein Sommerlager war für Texiers Ecorte jur Rachtherberge bestimmt; schon war die Sonne bis 4 Uhr wigerfickt, die Wege waren febr schlecht, das Lager noch fern und bie befannte Babgier ber Turtmanen flöfte fein grofies Bertrauen minen ein. Terier ließ also fein Gepad und feine Gelber, bie a bei fich führte, unter bem Schute seiner treuen Tataren im Gebige purild und ritt nur mit bem Cawas bes Gouverneurs von 66, Admet Bascha, ber bem Turkmanenchef ein Schreiben zu überkingen batte, ohne Bagage bem gefürchteten Bauptlinge entgegen. En hober Berg war noch ju überfteigen, an bem ber Flug von Gis in einem Wafferfall von 60 Fuß Sohe herabstürzte. Wilbe Matherge und bichte Baldwege waren noch 3 Stunden weit bis Duelle bes Siefluffes zu burchreiten, bis er ben letten wilben Cupag erreichte, ber amifchen zwei Gelfen, bie nur 30 Schritt . wiften Durchgang geftatteten, burch Cogan Dghlu Ben gegen Michel Mi febr tapfer vertheibigt worden war, woburch bie batmenen ihre Selbständigfeit behaupteten gegen Aegyptier, wie Maerweise gegen türkische Abbangigkeit.

:

>

3

¥

R. C. W. D. D.

Erft in biefer Racht erreichte man die Jaila des Samara ben, beffen Lager aber mit brennenden Fadeln hell umleuchtet war. Wwar fowar 2 Uhr in der Nacht, als den angekommenen Gaften

Wevierte, bald verlassen, um bie Umgenprchstreisen, die sich sehr reich an Muschelversteinerungen eugieriger Schwarm junger Leute aus dem Jaila 1 remden Mann mit dem Hammer, um zu sehen, was e kannte nicht wenig, als man ihn nur Steine zerklopser hnen aber die schwen Muscheln zeigte und ihnen deutli suchte, daß hier bei der Erschaffung der Erde das Mi ftanden habe, riesen sie verwundert einmal über das ander (o Gott!) aus.

Der Besuch bei Samura Ben, einem gewaltig Bäuptlinge, ging unter ben gewöhnlichen Ceremonien trinten, Tabatrauchen, langweiligen Böflichteitsgefprach neugierigen Fragen, boch friedlich und ohne alle Bolitit man gur Fortsetzung ber Reise um Bferbe ersuchte. icon am früheften Morgen mit ihrem gangen Silber somud behängt, gudten neugierig nach ben Fremblin Riben ihrer Butten. Der Firman ber Bforte bat Bebeutung; man erhielt aber boch Reitpferbe und 3 im Schatten bober Binien und Cebern, burch eine pri biose Gebirgelandschaft bem Sarus zu. Nach allen Bffneten fich die reizenbsten Thalgrunde und Fernsich erften Stunde mar man einen fteilen Engbak bind einft ein Solog beberrichte, beffen eingefallene Mauern man noch burch bie Baume bervorschimmer len Stellen sab man Spuren von Arbeit und frühe Brachtvolle Blatanen wucherten an ei

Bahl ihrer Baufer schätzte Texier auf 2000 bis 3000, bie alle von gleicher Form, ohne befonders hervorragende Gebaube, gang einfach aus Erdwänden in Terraffen übereinander erbaut find. Die meiften Bewohner follen Detallarbeiter, jumal Gifenarbeiter fein, bie häufig auf die Wanderschaft geben, um anderwärts fich Arbeit m fuchen. Die mehrsten Gingeborenen find Armenier und nur dwa 34 türkische (wol turkmanische) Familien gablte man zwischen imen. Im Thalgrund liegt nur eine Moschee, bagegen auf bem migegengefetten Abhange fich ein Rlofter erhebt, von Barten und Obsthainen umgeben. Der Borfteber bes Rlofters, bem Texier bom Patriarchen in Sis empfohlen war, hielt ben Reifenben zwei Tage gaftlich jurud. Dann erft, am 24. Juni, ließ er ihn mit 6 fuggangern, bie er ihm jum Schut mitgab, weiter gieben. ermenischen Rlofter, wie bier in biefer Wilbnif, wie zu Tomarbfe zwischen wilbestem Raubgefindel, wie zu Gis und anderwirts im Taurus, gehören zwischen jenen verwilberten Ländergebieten buch bie Energie bes Characters ihrer Bewohner, Die sie in ber Echaltung ihrer Institutionen durch so viele Jahrhunderte hindurch bwährt und baburch noch Funken ber Civilisation in ihren einsamen Abstermauern erhalten haben, zu den merkwürdigsten historischen Efdeinungen und zu Stüthunkten ber hoffnung einer noch moginen Regeneration bes armenischen Bolls, beffen Babigkeit in Behuntung feiner Nationalität boch von keiner andern religiösen Gemeinschaft erreicht wird. Aus den Batriarchengräbern der armenichen Ratholiken in Sis geht hervor, bag Babichin nicht gang juger Entstehung sein tann, ba schon vor mehr als zweihundert Ithen ein Ratholitos aus Sabidin, Joannes 231), jur bodften Bute bes Batriarchen in Cilicien erhoben war; die frühere Gefichte biefes Ortes icheint gang unbefannt geblieben zu fein. Die afte genauere Erwähnung finben wir bei Inbichibichean 32), ber dien mitten awischen Sis und Raisarieh gelegenen Fleden mit Meinen Bergcaftell nennt, bewohnt von 50-60 türkischen und 300 amenischen Familien, die zwei Kirchen bes h. Georg und ber 5 Sottesmutter (Gurp Asbuadzabzin), lettere angeblich Ban bes Fürsten Thoros, befigen; bas nabe gelegene Rlofter Surp Agop (S. Jacobus) und fei 1555 n. Chr. vom Bi-Mef Chatichabur erbaut.

THE WANTED WITH WINDS

Langlois in Journ. Asiat 5 Série. Tom. V. 1855. p. 276. 27) Rens Urmenien S. 318, Mfcr.: Achers. v. Riepert.

ihre Bobencultur betreiben, welche ihnen reinen Gome Sommer weiben fie ihre heerben auf ben Plateaus, bie

Die neuere Geschichte bieses Ortes ist dieselbe Beitun: ein armenischer Säuptling Mangyr Dabl war hier ber Eintreiber ber Abgaben für ben gefürc Dablu, beffen Bertrauter er fein foll. B. Langlois in Sabidin eintreten, weil man fich bafelbft ju eine stete. Reben bem Eintreiber ber Abgaben, ber zuglei bes Raffan ift, bat Babichin noch einen Debilis o fammlung von Notabeln, die ihm über Alles Bericht bat. Der Character ber Bewohner von Sabidin foll Beitunier fehr verschieden und viel friedlicher fein: foll viel ähnliches mit Sis haben. Ihre Einwohner fü treiben außer bem Aderbau auch viel Banbel. Gie fin ber, vielmehr gaftlich, redlich und friedliebend, und bagegen, bem Raffan Dabln zu feinen Truppen Kries So lange es ihnen möglich ift, halten fie fich in ben ber Türken gegen ben Gebirgechef neutral; boch erken als ihren Lehnsherrn an, gehen aber Allem aus bem Streit zwischen ihm und ben Baschas von Cafarea. T und Maraich veranlaffen tonnte, weil ihre angesehenster ihre Comtoire und Correspondenten an jenen Orter englische, schweizerische und französische Waaren in ibn aufnehmen, und bamit bis ju ihnen Sandel treiben, bei ihnen auch icon febr geschätzt und weit verbreif Die Unficherheit im Land ber Zeitunier

Matung feindlich find. Doch ging, etwa vor einem Jahrzehend. m broteftantifch geworbener Bartabeb aus Marafch mach Beitun, ber bort einigen Ginfluß gewann, bie Feier von grmeniiden Festtagen abschaffte, in ben vier Quartieren bes Ortes Sou. len einrichtete und mit Beifall mehrere Jahre bort verweilte. bis a burch einen dahin geflohenen Berbrecher aus Constantinopel, ber in Zeitum ein Afpl suchte und Anhang im Bolle burch Berleumbing fant, aus ber Stadt verjagt murbe. Doch blieb bie Erinmung an ibn bei Einigen gurud und ein gewiffer Sobannes in Narasch, ein bortiges Mitglied ber protestantischen armenischen Bemeinde, welcher als Gifenbanbler viel Bertehr mit ben Reitunem batte, beffen Gifenhandlung in Zeitun von ben Ginvobnern baselbit vielfach besucht wurde und einen franklichen Associé latte, bem er öfter baselbst beistand, gewann balb wieber Einfluß ub Anseben baselbst, bis ein neuer Aufruhr im aufgebetten Bolte in mit bem Tobe bebrohte, welchem er nur burch eine nächtliche Hucht nach Marasch entging, auf welcher er aber boch noch von kinen zeitunischen Feinden überfallen und beraubt wurde.

Um bie alte Stadt Babichin im Sarusthale find nach Lerier viele Beinberge, aber Rornbau fehlt, und bas Rorn ung ans ber cilicischen Ebene bezogen werben. Der Ritt murbe im Stromthale aufwärts gegen Nord über ein paar Plateauhöhen intgeset, bis man zu ber Quelle bes Demirdschi Su (b. i. Baffer ber Gifenfcmiebe) tam, ber fich in ben Daar'a Su (Raghara Su, b. i. Böhlenwaffer?), b. i. ben Strom Seihun der den Fluß von Adana, ergießt, dessen Namen hier mehrmals wechselt; baber bas Stromspstem schwierig genauer zu ermitteln ift, bem, auch bie Bergnamen wechseln fehr häufig. Diesem Demirbidi Su folgte man entlang, um bei einer Mühle, Die auf ber Die liegt. Halt zu machen; hier erblickte man aber in ber Ferne Dorf, Dalar genannt (Dallar bei v. Moltte, f. Rieperts Ante), bas fehr frisch und grün aussah, aber boch leer stand, weil bie Dörfler ben Aufenthalt auf ihren Jailas vorzogen, ba ihnen Romadenleben noch über Alles geht und die Winterdörfer ihnen m als Rothbebelf erscheinen. In ber Mühle brachte man baber m Raci zu.

THE PARTY IN THE PARTY IN THE PARTY IN

Am Mittag bes 25. Juni fand man in der Jaila von Valer, die man erstiegen hatte, eine wohlwollende Aufnahme im 3chte des Agha und alle verlangten Lebensmittel, wofür man ärztsche halle, um die man für ungliktliche Blattertranke angesteht

ielt, Strabo aber an diesem Finge vie zu Cappadociae angiebt, so glaubte er auf die Spu ühmten Stadt gefommen zu fein. Er forberte Führer rahin, die ihm aber ber Agha um so mehr abschlug, j Texier biefelben forberte. Das Mißtranen ward bat zesteigert, daß Texier es vorzog, noch in ber Nacht unter seinem treuen Diener Juffuf auf Umwegen fortzu 28 einem Raubüberfall zu entziehen, weshalb er es o nach Gjötfun expedirte, und am Morgen felbst babin nachfolgte. Die Gegend follte burch Raubhorben gef aber wahrscheinlicher wurde ihm dieser Marsch nach stadt verweigert, weil sie auf dem Territorium d lag, mit dem der Agba und sein Tribus nicht in Fe wollte. Daß Texier bie alte Cocuffus erreichte und bergte, ift schon oben angeführt, wie sein weiterer Fort mana blieb also leiber noch unentbedt.

### Erläuterung 3.

Die Turkmanen als Einbringlinge und Usurpatore schen Antitaurus; die Ohnastie bes Ramabhar

Das eigenthümliche Berhältniß ber Turkmanen zu ber Bevölkerung ber Alpenlandschaften Ciliciens, scheinbaren Abhängigkeit von dem Supremat der Hohneiner wirklichen Independenz von aller Oberbets

kassan Dahlu-Districtes zu Hubh im Sarusthale; noch weiter Rorden dasselbe ans v. Moltke's Erfahrungen in Tomarbse seiner Aufnahme bei Osman Beh, dem Chef der noch im plande des oberen Sarusthales im Sommerstige zurückgebliebenen de der gefürchteten Awscharen, wo er gastliche Anfnahme sand. se durch den cilicischen Schauplatz Jahrhunderte lang fortgesetzten ren, Ariege und Fehden, durch die Weltstellung des cilicischen ingelandes und durch die Verwaltungsunfähigkeit des Paschaus, wie durch den Mangel aller Energie der Hohen Pforte, bei tapfern Trotz und der Raubsucht der dort umherziehenden Horz hat aber auch seine Begründung in der Geschichte, über die ans der stüheren Art der Ansiedlung einige Fingerzeige zum schlinß für die Gegenwart erhalten haben.

Unter ber selbschutischen und Osmanenherrschaft in bem oftn Aleinafien, mahrend ber Beriode ber furchtbaren Berheerungen Beltfturmere Timur in biefen Landen (f. ob. Th. I. S. 157), an ange bes 15. Jahrhunderts, tonnte auf ben Grenggebieten von cien und Sprien, bem Baffagelanbe aller Eroberer und rchafigler, von teinem friedlichen Bustande bie Rebe, an 2 Rube ber cilicischen' Landesbewohner zu benten sein, weber für bort einheimisch anfässigen Ueberrefte ber Rleinarmenier, noch bie jungere Besitzergreifung biefer Gebiete, beren Statthalter n so wenig unter ber Rucht moslemischer Gebieter zu balten ma-, als früher die Landespräfecten unter der Oberherrschaft ihrer wijden, driftlichen byzantinischen Raiser. Bu biefer Zeit mar 36), als Sultan Bajezib II., ber ben Thron Demans zu ufa im Beften beftiegen hatte, in feinem Fürftenhaufe gei bie Mitte bes 15. Jahrhunderts sich auch durch Zugunge von ilfsvölkern aus ben Euphratlänbern, ber Beimath seiner burbern, auf seinem noch jungen Thron zu befestigen suchte. Ein ta febr nahe verwandter Stamm ber Turimanen aus Chofan beabsichtigte unter Anführung seines Fürsten und Anführers uleiman, einem nächsten Berwandten Domans, bes Stifters bes Afchen Reichs, wieder in seine Heimath zurudzuziehen. ukimman aber bei bem Uebergange bes Euphrat in bessen Fluthen Tob fand, blieben fleben feiner Begleiter, angesehene Banpt-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) \$ 1. Sammer : Burgftall, Geschichte bes osman. Reichs. Th. II. : 6. 291.—300.

Nachfolger Jürkers, bie an Zahl und Benegt w jedem ber Bauptlinge mit feinem Stamme feinen 28 halt in der Ebene und zur Sommerweibe Bebirge an. Go bem einen Affarlyt für be Ebene und bas Gebirge Gület für die Sommerweibe ten, Rifchtimur, jum Binterfit bie Ebene von Sommer bie Jaila auf bem Bulabar Dagh. & bie Ebene von Sis und die Sommerweibe auf ben ! Meffiffa; einem vierten bie Ebene und bie Alp u. a. m. Dort nach einem halben Jahrhundert einl ben, hatten fie nun auch gern bie Stabte ber Arm wonnen, boch noch zu schmach bazu, rief einer ihr Daub, b. i. David, ten Beiftand bes Sultans vi Bulfe, ber ihm auch gewährt murbe, so baf er bei beit zur Besitnahme ber feche feften Blate im Armenien gelangte, nämlich von Ajas, Gulet, Si Abana und Tarfus mit ihren Schlöffern, aber behielt.

Die Turkmanenstämme, baburch in ihren Erm gen, geriethen unter sich in Spaltungen und Parth bie einen nun gegen ben ägpptischen Sultan sich aus Fürsten ober Statthalter von Raramanien zu Hülfe lange Kriege um die Oberherrschaft in Cilicien entstu Reste ber Selbschufen-Herrschaft, beren Einsluß abe Schlacht im Jahr 1487 zu Ende ging, in welcherssteaten und ber letzte Selbschufe sein Leben nur

3. 1512) 257) an seine fünf Söhne in bie gesonberten Statthalterfoaften Amafia, Trapezunt, Raramania an ben Grenzen gegen Sprien trug auch feineswegs jur Berftellung ber Ordnung und ber Rube in jenen taurischen Gebirgsgegenden bei. Go hatten bie Eurkmanenstämme ben erften festen Jug in ben cilicifchen Gebieten auf bem alten Boben ber Ronige Rleinarmeniens gefaßt, we fie nun am Kuke bes Antitaurus mabrend ameihundert Jahm zu einer Berrichaft gelangten, Die zwar teine officielle Anertenung der Hohen Pforte erhalten konnte, aber in der That Bestand batte, und bie unter bem Namen ber Donaftie Ramabban Dablu, welche ber europäischen Bolitik fast unbekannt geblieben, in ihren Ueberreften verschiebener Turkmanenfürsten sich noch bis haute exhalten hat, die sich wenig ober gar nicht um die Türken bimmern, als freie Berricher über Land und Leute nach Billführ gebieten, meift ber immer brobenbe Schreden bes Laubes find, beren Difricte und Gebiete ber Provingen auch heute die Titel Dahln firen, fie felbft aber fich Bens und Bege tituliren. Die Jaila in Gebirge von Abana oberhalb bes Gületvaffes nennt bas turhice Itinerar ber Mekkakarawane noch beute Ramabhan Oghlu38) und auch in Abana ift die gleichnamige Moschee in Dentmal ihrer Obergewalt, wie benn bie Provinzialbenenmgen Tetele Oghlu, Raffan Oghlu, Babindschan Oghlu wiele andere noch heute biefe frühere Ufurpation bestätigen.

Unter dem Schutze dieser Dynastie der Turkmanen haben sich in widesten Theile der Antitaurusketten einige armenische Colonien nen angestedelt oder aus frühesten Zeiten erhalten, die unter dem bester gedeihen konnten als unter der Paschaherrschaft der Unter; so zu Farasch, Habschin, Zeitun. In den letzten kiten haben die politischen Wirren die Macht der Turkmanen-Opnikie noch gehoben. Kassan Dghlus, der Oberherr von Sis, wer Spitze der turkmanischen Beys, leistete bei der Bestgergreifing Eiliciens durch die Aegypter unter Ibrahim Pascha, im Eine mit den tapsern, freiheitsliedenden Armeniev-Colonien in Annus wie im Gianr Dagh (s. oben S. 19), Widerstand vom dessen Ueberfälle, und gewann durch die Abschwächung der Kalmenrschaft in den Schlachten zu Nist und Konieh, wie

THE RESERVE

P) 3. p. Commer a. a. D. II. S. 365.

1 L. h. Bianchi. p. 99.

20 V. Langlois, Bullet. de la Soc. Géogr.

de Paris. T. VIII. 1854. p. 152.

bund ben baumi eröchzenten Michig ber Aegipter aus Sprien noch griffere Selfffinnigkeit als juder, unt errang tie Derlehnsherrischen and über tie armenischen Tribus zu Zeitun unt hatschin, die mur eine Guelene in feiner Herrichaft waren; a behieft üch bas Recht ber Gresibtung ber vier Aghas eber Borfinne ber armenischen Zeitunieten ver, welche bie Unterwerfung muter die Turkmanen ber Unterjedung unter bie Türken vorziehen, bu sie aus früher Zeit gegen biefe mit bitterer Rache alister alten Unterwerfeler erfüllt sint.

Die Colonien ter unabhängigen Armenier im Antitaurne ju habidin, Beitun, Farafd, nach langloit Erfuntigungen in Sieme.

Cilicien wurte febr eft ren Aegoptern verbeert, wie unter ben Ptelemaern, ben Mameinten-Sultanen jur Beit ber Rrengfahrer in ber jungeren Beriebe ber Demanen und in ber nachften Gegenwar unter 3brahim Bajda, aber tiefe afritanifchen Gebieter tounten nie ihre herrschaft baselbft auf langere Zeiten behanpten. Als bie Rb nigstonaftie ven Aleinarmenien mit ben Rhupeniern und ber Cuprieten ber Lufignans gefturzt war, fleben bie Armenier bot bem Schwerte jungerer unbammetanischer Eroberer in die wilbeften Schlinchten bes Taurus, in ber hoffnung ba, aus benen fie fich einft aux komiglichen Herrschaft erhoben batten, auch wieder ein Afpl für ibre Unabbangigfeit und ibre Religion an finden. Unter tapferen Anführern behampteten viele, burch ftrenge Bertheibigung ber Baffe ju ihren Gebirgsfesten gegen bie anfturmenten Feinde von allen Seiten ihre Freiheit, und viele ihrer driftlichen Glaubenegenoffen gefellten fich zu ihnen, um ber Thrannei ber Turfen und beren fo natismus wie ber Bernichtung zu entgeben. Bahrend große und gablreiche Bölferschaften mit ihren Reichen verschwanden, überlebte bas wenig zahlreiche armenische ursprüngliche Bolt boch feine faft vernichtenben Schidfale bis beute in ber weiten Berftrenung innerhalb wie außerhalb ber Beimath, gleich bem Bolle ber Bebrit, ihren einftigen Stammbermanbten. Aber ihre Gefdicte ift met im Duntel geblieben. Im Taurus, um einer Gefahr ber Ueber rumpelung zu entgeben, ftellten fie an ben Gingangspaffen ihre Raturumichangung Grenglager armenifder Jürüten (b. i

<sup>2+0°)</sup> V. Langlois, Les Populations Arméniennes indépendantes du Mont Taurus, le Zeithun Hatchin et le Giawur Dagh, in Revue de l'Orient, Paris. Ann. XII. 1854. p. 103—110 u. 186—192.

## Colonie unabhängiger Armenier in Taurus. 157

Komaben im türkischen) auf, die ihnen als Vorwacht dienen mußten vor jedem Ueberfall, und Fremdlinge, die zu ihnen kamen, wurden immer als Spione der Muselmänner von ihnen zurückgewiesen. Sie sind die heute tapfere Vertheidiger ihrer Selbständigkeit innerslah ihrer Gebirgspässe geblieben; um dies aber zu können, versäukten sie sich durch die Vündnisse mit den Turkmanen, denen uch Mehemet Ali durch Ibrahim Pascha nur ein scheinbares Ich auslegen konnte, dessen Kückschritte wiederum nur fortgehende Empörungen gefolgt sind.

Roch im Jahr 1852 traten bie armenischen Gebirgsbewohner, als die Pforte beren bisherige Freiheiten im cilicischen Taurus verwichten wollte, vereint gegen die türkischen Truppen zur Bertheidigung mf, so daß diese sich zurückziehen mußten. Reine zusammenhängenden Annalen, sondern nur Bruchstüde ließen sich über diesen fich über diesen firtgang der Entwicklungen in Sis aus dem Munde der Zeitunisten und der armenischen Mönche im Kloster, bei dem dortigen

amenischen Patriarden einsammeln.

3

H IN IN IN IN IN IN IN IN

Der lette Ronig Rleinarmeniens, Leo VI., hatte nach bem Beinfte feiner Refibeng Gis burch ben Gultan ber aguptischen Rameinlen, mit dem Reft feiner Sabe, Familie und den Truppen in nach ber Fefte Baban (wol Geben, in R.D. von Sis gegen Beitm bin gelegen, f. oben S. 36) jurudgezogen, wo er, vergeblich auf Entfat aus bem driftlichen Abendlande hoffend, eine Belagerung während 8 Monaten aushielt, nach ber ihn endlich Mangel an lebensmitteln zur Uebergabe burch Capitulation nöthigte. breise wurde ihm und feinen Baronen ber zugeficherte freie Abzug in Befangenschaft in Retten wie in Abführung nach Aegopten verwandet. Biele Ritter und Solvaten, Die ber Befangenschaft aus Sis und hierher entschlüpften, floben in bas Sochgebirge bes Antiund gründeten baselbst, von ben wildesten Borben umgeben, erein armenische Colonie, die fich bis heute erhalten hat, ben ben umberschwärmenben Turkmanen wie Rurben burch with und friegerische Tugenden sich unterscheidet, und diese ihrer Chifaft aus ben Zeiten ber Rhupenier verdanten foll. k burd Mauerverschanzungen, Festungen, Anlage von Burgen Pe Ariegercolonie geschützt hatten, begannen fie bie Agricultur fter Umgebung, Die da, wo fle ihr erftes Beltlager aufgeschlagen fetten, außerorbentlich fruchtbaren Boben zeigte. Babllofe Delbeumpflaugungen, welche bort einft von Benuefen angelegt fein felten, gaben ihnen ben ersten Gewinn und ihrer Anfledlung ben rend diese Etions der Seitunier sam despansionen, nordwärts der alten Capitale Sis, ein paar Tager ihr, im wildesten Taurusgebirge, in der Mitte der A sehr mächtigen turkmanischen Oberhauptes Kassan besonders seindlich gegen die Hohe Pforte gesinnt war Colonie der Armenier, ans der Ebene Tiliciens dahi von denen die bekannteste den Namen Hadschin erh so ward nun auch der Amanus wie der Antitan die türkische Bedrückung bevölkertes und verschanztes scher Ansiedlungen, zu sedem Widerstande gegen die L Türken gerüftet, so daß diesen nur ein Schein der übrig blieb. Diese Christen leben hier mit den turks selmännern im Bunde vereint zum gemeinsamen Kan Türken bis heute.

Aus dem Munde von Zeitunioten und Mötriarchenklosters zu Sis sammelte B. Langlois Nachrichten über die jüngsten Zustände dieses Böld Ort soll aus 3000 armenischen, aber nur aus Shäusern bestehen, bessen Bewohner Aderbauer, Kaufleute sind, welche uach den türkischen Listen aud d. i. an 6000 Franken Abgaben zu zahlen hätten, von Abana und von Marasch, von dem sie nur dabhängen, aber nicht von ihnen absorbert, weil er sehuse Schuse der Karawanen durch einen En

Familie ihnen als Hänptlinge einsetzte, welche nun auch von den biber freien Armeniern eine jährliche Abgabe für ihn eintreiben muffen. Seitbem besteuerte er auch bie Stabt Sis, ben Patriarden wie bas Rlofter und refervirte fich aukerbem noch bas Borrecht, wir driftliche Aghas in Zeitun, fowie bie Aghas in Sabichin mb bie Stelle bes Bonverneurs von Sis burch einen feiner Berwindten au besetzen, beren Ernennung früher bem Bascha von Abana mb Marasch zutam. Als im 3. 1840 bie Bobe Pforte wieber in im Befigungen in Raramanien eintrat, machte berfelbe Rathrbich Nehemet Agha zur Erweiterung seiner Gewalt auch im Gjaur Dagh ben Armeniern biefelben Propositionen wie in Beitun. Seit 10 Jahren hatte er sich tapfer gegen Ibrahim Bascha vertheibigt; ber türkische Sultan war so geschwächt, ja erschöpft, bag a fic bamit begnügte, ben stolzen Turkmanen zu beloben, ihm zu imeicheln, ihn mit Titeln zu becoriren, obwol er auch Auflegung ben Tribut versuchte. Die Shre nahm ber Turkmane an, Tribut verweigerte er, und die Hohe Pforte, ohne Kraft des Widerfanbes, mußte fich bieß gefallen laffen. Eben hierburch gefichert, unterwarf er fich Gis, verlangte vom Batriarchen Dichail II., ben getreuen armenischen Untergebenen seiner Jurisdiction ben Beicht zwuichiden, ben Kassan Dablu als ihren Lehnsherrn anmerkennen. Schon im Jahr 1825 war ein früherer Patriarch burch Laffan Dablu's Bater vergiftet worben, weil er fich und seine heerbe ber Oberherrschaft bes Usurpators hatte entziehen wollen. Um einem ähnlichen Tobe zu entrinnen, unterschrieb ber Batriarch Debre bes Tyrannen. In seiner Noth schickte ber Batriarch ein Chreiben an ben frangofischen Conful in Tarfus, in bem er ben Biffand Ronig Louis Philipps um Schut gegen feinen Unterwhile erflehte; um aber nicht an Raffan Dablu verrathen zu werberließ er seine Residenz Sis und tam nach Tarfus, um Lie Antwort bes Ronigs abzuwarten. Aber ba er teinen Beiftanb frangösischen Gouvernement, bas sich ben Brotector bes Dients nenut, fand, so mußte er fich unter bas Joch bes furcht-Turimanenchefe bengen, ber ihm ficher ben Ropf vor bie Füße Ment haben wurde, wenn er burch Berrath eine Ahnung von bes Intiarchen Berfahren gehabt batte.

Als Herr aller Gebirgsorte belehnte Kassan Dghlu vier arden Bentus als Aghas; es sind 1) Jenidünianyn-Oghlu Asdie Derhaupt (der erste, türkische Rame bedeutet: Sohn Oberherrschaft erträglich zu machen; er erfunt were richtungen in Zeitun wie in habschin, und erlaubte il bunten Kirchen und Klöster zu bauen.

Gegenwärtig, sagte man, habe Zeitun 15,000 brei Dörfern, Ordus genannt, vertheilt, mit neun Kir Rloster, das vom Patriarchen des Klosters in Sie Die Einwohner sind Krieger und fanatische Anhänger cultus; dennoch haben sie schon seit langem die Sitten der Turkmanen angenommen; so sind sie durc digen Umgang mit den Muselmännern Kassan Dyhlu wahren Turkmanen geworden; im Kriege wie im Fmit ihnen in Bertheidigung ihrer Territorien vereint. während im Kriege geübt, man hielt sie noch für tap die Truppen der Turkmanen, auch sollen sie sich zurkmanen verbinden, um außerhalb ihres Territorien vereint und Karawanen zu überfallen, um sie auszuplündern durch Desilss in den gesährlichen Gebirgen bis in dringen können.

Bon ben Berhältniffen ber unabhängigen Ar terung im Gjanr Dagh war schon früher to (S. 45). Bollständigere lehrreiche Nachrichten über durfen wir wol aus des herrn B. v. Tschiche Durchfahrt durch dieselbe im Jahr 1856 entgegen:

# Erläuterung 4.

Die Expedition ber Bergleute Szlaben und Ginsberg im mittlern Thalgebiete bes Sarussphstems, von Hubh am Sübfuße bes Karmes Dagh an bis Innik Tepessi, zur Aufsuchung ber wertmanischen Sisenminen und Sisenhüttenwerke im Auftrage bes Bergraths Russegger (1836).

Aus bem mittleren Laufe bes Sarran Su ober bes bftlichen Sarusarms ift une, fubmarte von Babidin und bem Rarmes Dagh, nur noch eine Beobachtung von Augenzeugen ber füblichen Fortsehung biefes Thales jugetommen, nämlich bie ber Ruffeggerfoen Expedition, bie wir von Gis bis nach Bubh icon in Dbigem begleitet haben. Bon bem Bingang über bie Bergwege auf ber Oftseite bes Stromes hatte icon Ruffegger felbft feine Route bis bubb mitgetheilt; feine Fiebertrantheit hinderte ibn, bas eigentliche Biel ber Expedition zu erreichen, nämlich bie Gifengruben und Gifenfchmelgen, an welchen bas von Subh füblicher liegenbe Thalgebiet bes Sarran Su fo ergiebig fein follte, bak Ibrahim Bafcha beshalb feine befonbere Aufmertfamteit barauf m einer induftriellen Benutung berfelben gerichtet hatte. Der Bergrath Ruffegger trug baber, bei eigener Berhinderung burch feine Rrantheit, ben ihn begleitenben Bergofficieren Berrn Gglaben und Ginsberg biefe bergmannifche Untersuchung auf, beren Bericht jene Angabe awar beftatigte, aber bei ihrem fpeciellen Intereffe für bie ihnen gestellte Aufgabe nur wenig jur geographischen Bereicherung ber Landestenninig beitragen konnte. Indeg murbe baburch boch eine Anzahl von Localitäten im Sarran Su-Thale befannter, Die bether gang unbefannt geblieben maren; es zeigte fich, bag biefes teineswegs zu ben blogen Bilbniffen geborte, fonbern ziemlich ftart bevölkert war und viele industriose Bewohner befaß, die in ber Technit bes Bergbaues und Gifenhüttenwesens unftreitig fcon feit febr frühen Zeiten gut bewandert waren, und auch gegenwärtig eine nicht erwartete Thätigleit zeigten. Es erklärte bieß zugleich manche bis babin rathselhaft gebliebene Angabe früherer Geschichtschreiber der Kreugzüge, ber Armenier und ber ägyptischen Mamelukensultane, in beren Handelsnachrichten, Die bei ben Friedensschluffen zuweilen ur Sprache tamen, von ben Exporten ber Gifenprobucte als Cifenplatten ober Baffen, welche Rleingrmenien liefern follte, Die Rebe ist. So wurde in dem Friedensschluß des siegenden Sultan Bibars mit dem Könige von Kleinarmenien 241) im Jahr 1285 außer dem Tribute einer jährlichen Million Dirhems, derselbe nod mit der jährlichen Lieserung von 1000 Stüd Eisenplatten de lastet, zu Schuppenpanzern für die Truppen und Pserde de Mameluten, nebst Huselsen und Rägeln zur Lieserung nack Aegypten, und für zwei solcher Eisenplatten konnte man damals ein Kind kaufen, so groß war ihr Werth. Und noch heutzutage ist das Hauptgewerbe der Zeitunier, die Bearbeitung der Eisen gruben und das Schmiedehandwert zu Wassen und Hausge räth, ein Beweis von dem Eisenreichthum jener Borketten des Antitanrus. Dasselbe ergiebt sich auch aus der Rückreise von Hudlim Sarran Su-Thase und von da zurück nach Sis<sup>42</sup>).

Das ganze in 12 Tagereisen burchzogene Gebirge zu beider Seiten bes Sarran Su zeigte sich voll tief eingeschnittener Thäler die dem Systeme von Schiefern, dichten Kalksteinen und Massen de Euphotidengesteine angehören, in denen sehr viele Eisenstein-Lagerstätten unter den mannigsaltigsten Berhältnissen auftreten, unte deren Euphotidgesteinen vorzüglich Serpentine vorherrschen.

Erfter Tag (15. August). Bon Bubb, ber Refibeng be machtigen Bauptlings ber Turkmanen, Sammara Beb, ber bi ju untersuchenbe Lanbichaft befitt und feinen Schut jur Expedition mit großer Bereitschaft barbot, auch feinen alteften Gobn Sam maran Dablu jum Gubrer bestimmte, flieg man ben fteilen Ber sum linken ober Oftufer bes Stroms hinab, über bas Dorf Rolel an einer Ruine vorüber. Das Tiefthal, burch welches bier ber öft liche Seichunarm, ben man bier Diot Su (Bulgarmefprach ober verbort für Gjöt, b. i. blau) nannte, beift Bachr Dmaff (b. i. See-, eigentlich Meer-Ebene). Gine folechte Bolgbrild führte hier über ben Strom auf sein westliches ober rechtes Ufe jum Dorf Fete (nach Rievert Schreibfehler für Tete, b.i. Rlofter ba anlautendes f bem Türkischen fremb ift), bem Bohnsite bes Sam maran Dahlu; unterhalb beffelben ftand die Ruine einer driftlicher Rirche, und oberhalb bes Dorfes fah man ein fehr festes Schloß bas aus ben Zeiten ber Kreuzfahrer berzustammen fcbien. Rod

<sup>2+1)</sup> Quatremère in Makrizi Hist. d. Sultans Mamelouks. T. II. 1. p. 201

\*7) Szlaben's Reise von hubh nach Sie nach ben Eisenminen be Turfmanen in ben Thalern bes Karmes: und Baghit: Dagh in Diftrict Kaffan Oghlu; in Ruffeggere Reisen. Bb. I. 2. 5. 54. bis 558.

Schmben säblicher tiegt am rechten User ves Stroms vos seste Schumann bei Beilen, die Hamptresidenz des Turkmanenchefs Sammann Ben. Bon da führte ein Weg südwärts nach den 10 Stunden entsennten Eisengruben von Inet Tepessi (d. i. Ruh-Hügel, wenn der Name richtig geschrieben ist), am linken Ufer des Seichun, die man aber erst späterhin besuchte.

2. Tag (16. August). Bon Feke ging man gegen B.B.S. iber das Dorf Köfelje (Güzeldsche? oder Rhynloscha?) umd über Berge imad zum Thal des Sapandere (Pflugthal?), dessen Fluß vom netwektlichen Hochgebirge gegen S.D. herabkommend sich zum Seichen oder Sarran Su einmindet, aber zuvor den Bach Korumsza usnimmt, bei dem gleichnamigen Dorfe, das erreicht wurde umd dom kimeniern und Griechen dewohnt wird. (Auch Bischof Kynklos in kimer mehrsach eiterten Beschreibung des Konia-Paschaluss was in kimer mehrsach eiterten Beschreibung des Konia-Paschaluss was in rein christische Dorf, benachbart dem sogseich zu erwähnenden daghbisched die, das außer Christen auch türkische Einwohner bese, die sämmtlich Eisenarbeiter in den Minen des benachbarten Burges Koshan (Kozár) seien.)

B. Tag (17. Angust). Sechs Stunden in N.R.W. von Krammya, auf der Höhe der Centraltette des Bathr Dagh mar der Grenzbaß, der aus Ibrahim Baschas Besty himiber führte in in alltisch gebliebene Territorium nach Kaisarich, welches soht als sicht die himitigs Gebiet nicht betreten werden durfte. Bis dahin zieht die henpttette des Antitaurus vom Gilletvaß fast ganz von West was Ost, aber wendet dann sich scharf nach N.D., so daß der Bathr Dagh hier eine Art Gwenze gegen SD. bildet. Dieß ist mit mir eine locale bergmännische Benennung von Bathr, d. i. Kunfer, obgleich hier keine Spur von Kupfer zu sinden war.

Lag (18. Augnst). Nur eine Stunde in R.W. von Koman flegt ein vorzügliches Eisenwert, Acharscha genannt, mit
Minelsssen, die mit Kienholz und Cedernholz geseuert werden
Maten Extrag geben, davon jährlich dis 200 Centner Stadessen
Matens etwa 1600 Gulden) nach Raisarieh abgeliesert werden.
Minnben weiter gegen R.W.W. erreichte man das Dorf Budichsed schieden auf ber Tähe des Bathr Dagh gelegen.

Ang (19. Anguft). 3wei Stumben von ba in B. burch-

Hamptarme bes Seichun ober bes Zamantia Sn, ber fich bem Oftarme schon sehr genähert hat, und 2½ Stunden weiter i bas Dorf Maserle. Rach einigen kleineren Orten, immer w sähwärts fortschreitend, erreichte man Tachtu Kjöprü (b. i. Eterbrücke) im untern Theile des Tipiderefsi-Thales.

20. und 21. August. Rach einem Rasttage an biesem sichritt man eine Stunde westwärts über höhen zum schönen großen Thale Inn Deressi (b. i. höhlenthal) fort, das von madisirenden Turkmanen bewohnt wird, und 2 Stunden n wärts am Güliposch Deressi an der 10,000 Fuß hohen centr Taurustette erreichte man Serpentiu- und Ralksteinlag die sehr reiche Niederlagen von Eisenerzen enthielten.

22. August. Bon ba kehrte man gegen S.S.D. über ! serle und Tachta Kjöprü und zu dem Oftufer des Tepi De zurüd nach Jumri auf dem Hochgebirge, welches dessen Oft

begleitet und in Tetele Dahlu liegt.

23. August. Bon da 5 Stunden gegen S.S.D. zum ret Ufer des Seichun, oder dessen östlichem Hauptarm fortschreitend i schöne Alpentristen, von dem Seitenthale Oschimartoare (? 1 leicht nach Kiepert Tschinar-Owa, d. i. Platanen-Ebene) du zogen, das in dem Seichunthale bei Rumputi einmündet, wo Seichun auf einer Holzbrücke passirt wurde. Dieser Ostarm ist seich wasserreich und könnte mit leichter Mühe wenigstens schon Bloße sahrbar gemacht werden, um die reichen Wälder gegen Sitden nuthan machen zu können.

Am 24. August wurde das östliche Seitenthal des Seich Rara Oschale genannt, 4 Stunden in S.S.D. des Dorfes spat Tepe erreicht, von wo man 2 Stunden gegen R.W. zu großen Eisenminen von Innit (Inet) Tepessi sam, wo man deren Untersuchung einen Rastag verweilte. Im Kalksteingebi erhebt sich hier stockartig in weiter Ausdehnung ein mächtiger Kör von Eisenstein, der einen ganzen Berg bildet, voll Stalactif höhlen, wo Anlagen von Hittenwerken sehr wichtig werden dürst da der Fluß hier schon sloßbar ist und die Stadt Sis nur 8 Studen gegen S.S.D. von da sern liegt, wohin am solgenden Tageman dem 26. August der Rückweg im Karabschali Dere an ein großen Bache, Montasch Deressis, zurückgelegt wurde.

Weiter ist unsere Kenntnig bes Mittellaufes vom Sarnsspf

weber süblich noch nördlich vorgerückt.

### Erläuterung 5.

2

:

THE FIRST P.

Der untere Lauf bes Sarussphitems vom bereinigten Stromlaufe bes Seichun über Abana zum Meere.

Die ans bem Dft- und Bestarme burch einige Buffuffe von ber Bestseite bes Ala Dagh (Korkun-Su und Tarbas-tichai). von benen erft weiter unten bie Rebe fein tann, vergrößerte Baffermaffe bes nun Seichun genannten machtigen Stromlaufs burchbricht die letten Querfetten bes füblichen Antitauruszuges Bathr-Dagh, Bejas-Dagh und bie Oftenben bes Bulghar-Dagh wie ben Rhabl=Dagh bei Unafcha, und eilt gegen Abana gu, bech erft gegen G.D. an bem Dorfe Dichatlignba von 50 Banfern vorüber, wo er in bie Babinbichan-Cbene eintritt und min uft feine Benbung gegen G.B. nach Abana ohne hinderniß gewinnen tann. Seine Baffermenge fant Auffegger 243) jeboch bier viel geringer, als er erwartet hatte, und sein Bette am Ranbe ber Wene gang feicht. Der Fluß tonnte an zwei Stellen, wo ber Beg ben Sis nach Gulet Boghaz auf einer Militarftrage (zur Beit 3brahim Bafchas gebaut) ben Flug burchfette, gang leicht (es mar am 1. September) burchritten werben. Bei einem Minaret Chan in ber Rabe einer ruinirten Moschee, wo eine febr große Raramanserai erbaut war, die sehr große Höfe, Magazine und Gewölbe seigte, war jedoch alles in Berfall; im Innern wuchsen Busche und Binne, Ephen berankte die Mauerreste, Schlangen zischten aus Binteln bervor, benn nie werben bier verfallenbe Banwerte. Biden und bergleichen reparirt, nur etwa Moscheen ober Brunnen man im Stande zu erhalten. Am Ufer biefes Fluffes, ber jeboch mein Arm bes noch nicht vereinigten Seichun zu fein scheint, untere Stromvereine bier, mas ihre fartographische Zeichnung wol noch mancher Berichtigung beburftig find, bei bem Di-Chan, fagt Ruffegger, fangen bie ersten Borberge bes Tauand und heben sich von da nordwärts immer mehr und mehr Man Bochgebirge hinauf; fubwarts aber breitet fich von hier meite Gbene Giliciens aus, in welcher junachft Abana, Die Dauptstadt bes gleichnamigen Sjalets und Binterrefibenz bes Andie Bascha (während Marasch bie Sommerresidenz ist) am Mer bes vereinigten Seichun liegt.

<sup>2)</sup> Ruffegger, Reifen. Th. I. 2. G. 542.

frugerer periode, ale gang Citicien gut vejenen jebesmaligen Grofveziers bes Groffultans gehörte, mach Infel Chbern einen Theil feines Befitthums aus, und in Tarfus feste er felbst unmittelbar feine Woiwoben ein früherer Zeit ward auch die Proving Haleb mit ber vermaltet. Seitbem aber wurden fehr viele Theile ber Bafcha bunch Empörung und Räuberhauptleute entzogen, den letteren Rütfdut Mli (f. oben G. 46) ber berit fo fred war, bag er von bem Gultan bie Berleihung ! wurde von Abana und große Gelbfummen verlangte, Bormande, die große Brude über ben Seihun bei Aban fallen fei, wieber berzustellen. In ber That batte biefelbe gehitten, und war absichtlich von ihm erst völlig zerstö Als ihm feine Forderung nicht gewährt wurde, nahm Bormande, feinen Abfall öffentlich zu erkaren, mit feinen Reiterbanden bie Enapaffe an ber großen Strafe zu ! von ben Karawanen ber Mettapilger für freie Baffage fcb an erpreffen, alles angeblich au bem vorgespiegelten Bridenbaues. Bu folden Berwirrungen tragen nicht Turkmanenhorden bei, welche die Gebirge mit ihren Bei ziehen, die Gebirgspäffe beherrschen und sich leicht zu Ra venleiten laffen.

Rach Indschibschean heißen die Aschirat, b. berfelben, welche zwischen Abana und Tarsus ihm haben: Bahply, Schambejadi, Kara kajalpikojunly, Pehlewanly, Anamasly, Dedesli und Abana und Monaccial

fich im Sommer nord- und nordostwärts über bie Ugun Jaila bis nach Görün und Derenbeh.

Jebe Afchirat, b. i. jeber Stamm, hat seine Abligen (Corunlar), welche die gemeinen Turkmanen wie ihre Unterseienen behandeln, so daß sie dieselben auch selbst schlagen dürsen, mahren wie ihre Unterseiben behandeln, so daß sie herrn, von der Zahlung der Bacht für ihre Biehmeiden befreit sind. Aus diesen Torunlar wird anch der Händling des Stammes genommen, der den Titel Türkman Begismit. Der von den Osmanen eingesehte Beamte heißt Türkman Aghassi oder Woiw odassi, welcher aber nur eine dem Kyzlax Anhassi des Harems untergeordnete Stelle einnimmt.

Alljährlich zur Zeit ber Schafschur, b. i. im Monat Angust, gett ber Turkman Aghasi auf die Uzun Jaila zum Turkman Begi in ein besonderes Zelt, das Orta Tschabpry (das Mittelzeit) heißt, und empfängt daselbst der Reihe nach von jedem einzeinen Turkmanen den jährlichen Zins, zu dem er geschätzt ist. Dieser ganze Betrag ist zum Einkommen der Sultanin Mutter bestimmt und beistt daber Walidi Chasi.

Das Clima ber Ebene von Abana ift fehr warm und ungeind, man fagt, so beiß, daß daselbst im Sommer zuweilen das Blei fomelge; alle bebeutenben Stäbte in ber Ebene werben baber im Commer von ihren Bewohnern verlaffen, bie an höher gelegene, Mettiee, wohlbewäfferte Orte in Die Sommerfrische ziehen, wie nach Berbum, Usgumen, Bata, Asmabicha ober anbere. Die hifen Bebirge über Abana sind meist schwierig zu ersteigen und tigen Felswüften auf ihren Ruden und find voll von Engpäffen, be ben Bergströmen burchbrochen werben muffen, ehe biefe in be Wene eintreten tonnen. Ginen biefer Bergfluffe in ber Rabe wa Mana nennt Rjatib Tichelebi ben Ryrt-getichib, b. b. 40 Ethergange, weil seine Engschlucht voll Engpaffe ungahligemal buffet werben muß; seine Lage auf ber Karte ift uns noch un-Minnt. Den Boben von Abana rühmt Inbichibichean als Manein fruchtbar, jumal bie gang mit Garten bebedten Ufer bes Sien bei ber hauptftabt, wo Beigen, Richererbien, Sefam, Strone, Drange, Baummelone (Aghabid-Ramuni), Buder-Airfoe, Corneltirfde (Ryghlbichhit) und vieles andere gebei-. haber Dofes von Chorene (in ber ihm augeschriebenen Geomible) bie Lanbfchaft Alles erzeugend genannt haben foll. Als Bier eigenthumlich nennt Inbidibidean eine fehr liebliche Frucht, Urgumil, an Gefalt ber Pflaume gleich, mit Rernen wie bei

LEL TOTAL TANK

Apricosen und gelb von Farbe, die man noch unreif vom Baume nimmt, dörrt und statt der Maulbeere zu den Speisen thut. Den vorzäglichsten Ertrag liesere aber die Baumwolle, welche hier meist klasterhoch wachse. Zur Erntezeit versammele sich hier viel armes Bolt aus der Fremde, das für die bei der Ernte geleistete Arbeit den Zehnten des Baumwollenertrags erhalte, und sich dabei an den unter den Baumwollstauden gepstanzten Wassermelonen erquiden dürfe. An Wäldern und dem besten Zimmerholz sind die Berge sehr reich, auch an Wild und Metallen, wie Gold, Silber und Kupser, von denen jedoch das erste jetzt unbekannt ist, dagegen Eisen hier gewonnen wird, worüber wir durch neuere Beobachtung der Europäer genauer unterrichtet sind.

Bon ber Stadt Abana giebt Indichibichean246) folgenbe Radricht: Die Stadt mit ihrem Schloft liegt am Seihunfluf. ber auch Tichathb-Irmaf beifit. 6 bis 8 Stunden landein von ber Rufte. Außer ben Türken wohnen bier 1000 armenische Kamilien, aber nur 4 bis 5 griechische; fie fteben in fehr lebhaftem Berkehr zumal mit ben Raufleuten von Raifarieh, welche bie biefige Baumwolle auflaufen und nach verschiedenen Gegenden ausführen. Die Stadt hat viele Chane, Baber, Bagare, am Fluffe eine große Moschee mit Mebreffe, bie von einem Bascha aus ber Familie Ramabhan Dghlu (f. oben G. 154) erbaut ift, welche bier por ber osmanischen Eroberung selbständig berrschte. Gine Moschee. Esti Dichami, mar früher eine Rirche, bem St. Jatobus gemeiht. Armenier haben zwei Rirchen, bavon die eine ber Mufter Gottes, bie andere bem Sct. Stephan geweibt ift und bie untere, jene bie obere beißt. Die untere wurde im Jahr 1649 n. Chr. renovint, aber nur bie Altare aus Bruchfteinen aufgeführt, alles anbere ans Biegelsteinen; tein armenischer Obergeiftlicher wohnt in Abana.

Am Seihun liegt ber Balast bes Bascha, so wie eine kleine Fostung von nur 300 Schritt Umsang, auf sestem Felsboben, mit Bachtthürmchen auf ihren Mauern, innerhalb mit Magazinen und stürchterlichen Kerkern; sie ist im Kreise mit einem 60 Fuß breiten und 40 Fuß tiesen Graben umgeben. Ueber ben sehr breiten Flusse bei der Stadt führt eine Brücke aus Bruchsteinen auf vielen Bogen erbaut; das Wasser des Seihun ist wohlschmedend, gesund, wird getrunken, und sortwährend sind Wasserträger beschäftigt, es in biese Stadt zu bringen; doch sand sind fich außerhalb der Stadt auch eine seine seine

<sup>300)</sup> Inbicibichean a. a. D. I. S. 358, in Rieperts Mfcr.sueberf.

große Basserleitung. Wegen ber schweren und heißen Lust im Sommer ziehen ber Pascha wie fast alle Stadtbewohner auf ihre Jailas, und nur einige Läden bleiben für die nothwendigsten Bedürsnisse ber Zurückleibenden und der Durchreisenden geöffnet. Nur eine halbe Stunde von der Stadt liegt das armenische Dorf, Giawur-Kjöi bei den Türken genannt, mit 30 bis 40 Familien, die den Ader bedauen. Nur eine Tagereise nordwärts Adana liegen die cilicischen Engpässe Gület Boghazi, und eine Tagereise weiter die vorzüglichste Gegend der Sommerfrischen der Adaner, genannt Ramadan Oghlu-Jailath. Auch zu Gület sind Sommerwohmungen der Adaner, und bei denselben auf einer Höhe bei dem Dorfe Tetir liegen die Schneegruben, mit denen von da aus regelmäsig Adana das ganze Jahr hindurch mit Schnee versehen wird. Und Rhzhl Dagh, das weit zerstreut über Hügel verbreitete Gürten und Landhäuser zeigt, ist eine Sommerfrische der Adaner.

Seben wir nun auf frühere Rachrichten von Abana gurud, fo witt jur Zeit ber perfischen Könige zwar schon ein Königreich Giliden berber mit einem Ronige Spennefis, beffen Bemablin Ephara bas frembe Rriegsheer bes jungeren Chrus und ber grie-Wifen Hulfstruppen unter Tenophon in nicht geringe Bewundewas verfeste (Xenoph. de Cyri Exped. I. c. 2 u. 3); auch ift von ta dicifchen Engpäffen bie Rebe, burch welche bas Beer in bie cinice Ebene (alfo gang nabe bei bem heutigen Abana vorüber) cintent, aber noch wird teine Abana genannt, sonbern nur Tarles, bie Refibeng bes ftolgen Spennesis, ber mit Chrus bem ingeren königliche Geschente wechselte und ihn mit großen Gelbfammen gegen ben Achamenibentonig unterftutte. the riche Herrschaft, die des Joches der Könige in Suffana wol wite fein mochte, sumal ba Spennesis fich bem Bafte nicht als Satrapen, fonbern als einen fouveranen Fürften zu erfennen ber teinem Befehle Folge zu leiften habe.

انج

\*

31

ø

Strabo hat Abana nicht genannt; bei Schlar findet es sich mach zweiselhafter Conjectur des Salmasius (Adárn statt alarn, bet Caryand. Peripl. 103. p. 77, in Geogr. Gr. Min. ed. Carol. The, ed. Oxon. p. 40). Im Mithridatischen Kriege wird aber Appian Abana genannt mit Mallus und Epiphania ber eistichen Küse, weil S. Pompejus nach Beenbigung des intenkriegs viele der begnabigten Gesangenen in diese leer stehenstährte als Colonisten geschickt habe, die er für minder schuldig klannt hatte als die andern, die er mit Feuer und Schwert ver-

teiner Furth burchfest werben konne. Die großen Strome, welche weit über ben Fluß aus fehr alten Bei vorragten und nur noch ein paar Bogen trugen, souf verfallen waren, stellte ber Raifer, inbem er ben Strom Bette ablenten lief, volltommen wieber zum Uebergan lieft bann bie Baffer in ihr fruheres Bette wieber Sonderbar ift die Angabe bes Steph. Byz., ber (s. einen Aban und Sarus, bie er einen Rrieg gegen T ren läßt, ale bie Erbauer ber Stabt nennt, un nach bem einen bie Stadt, nach bem anbern ber Al fie liege, genannt sei, der früher Koiranos gebeifen. fei ein Sobn ber Gaea und bes Uranos. Bei Ab 3. 3. Boffins an Abam ben Urahn gebacht, ben e phanus excerpirter, wahrscheinlich sprischer Autor in bie cilicischen Stadt zu ihrer Berberrlichung verflochten bal in Sar bas bebraifch phonicifche Wort Schar, b. i. ertennt. Dag fcon früher affprifche, babylonifd fation hier stattgefunden, mit welcher jene Dhythe wie Erinnerungen an bie Schemiram (Semiramis, fa bier Eingang finden tonnte, geht ans ber nachbarichaft bervor, bas nach Berosus (in Euseb. Chron. Arms und Barhebr. Chronic. Syr. p. 26) von Sanberib et weil fich bier bie große Sanbeleftrage vom En von Westen ber burch Rleinasien begegnete, und fchitenben Gottes Baal-Tara (Zede Taporos) 47); Gratoftbenes Zeiten, ber ibn noch, wie Enftatt

Beiter Cilicium vorgefunden (wie bei Solinus 38, 3: Cilicia . . . ab Assyriis subacta in breviorem modum soripta est). Daß aber, mannschow die alteste Geschichte von Adana längst verkungen war, doch eine frühere nebenduhlerische Fehde zwischen Adana und Tarsus micht gang ohne historischen Grund gewesen sein mag, wird wol selbst von dem nöchternen Dio Cassius bestätigt, der noch im 3. 712 a. U. c. von der beständig dauernden Feindseligkeit zwischen dem Bewohnern von Adana und Tarsus Zeugniß giebt (Dio Casa. Hist. Rom. ed. Sturzius. Lips. 8. 1824. Vol. II. lib. XVIII. 31. p. 582).

Mars ber römischen Raiserzeit ift nur selten von Abana bie Bebe, Spleich ihre Dilingen 46), mit ben Röpfen von Raifer Trajan Balerian ale Beichen ihrer Gunft gegiert, aus jener Beriobe micht felten find, und unter ben fprifchen Rönigen hatte fie ben Greemamen einer ber vielen von ihnen gestifteten Antiochias, nimlich ber Antiochia ad Sarum erhalten, wie Tarfus bie Antiochia ad Cydnum, Selinus bie ad Cragum und Mallus bie Antiochia maritima hieß (Steph. Byg.). Nur ein paar griediffe Juscriptionen hatte fcon Baul Lucas bort aufgefunden 40), von benen die eine Mirgere ein Grabmal bezeichnet, die andere in Sepametern und Bentametern ju Chren eines Architecten errichtet wende, ber die Stadt von einer Ueberschwemmung bes Flusses befreite (Boeckh, Inser. Cilic. Nr. 4440 u. 4441). Auch B. Langlois bat bench neuere Ansgrabung bort ein paar Inscriptionen aus ber Epoche ber Selenciben entbedt mit OΔHMOΣ ANTIOXEON. Ben Banwerten ans jener Zeit hat fich fast nichts erhalten, aber war weil bieselben zerstört und zu anderen Bauten verschleppt und verbant worden, wie dem die dortigen armenischen Kirchen ganz babon aufgerichtet find, baber vom antilen Aquabuct bafelbft, ben Bant Lucas noch im Januar 1707 als bestehend befchreibt, bei B. Langlvis Befnoe in Abana im Jahr 1863 feine Spur mehr aufzusiehen war. Da Abana, auf ber großen Sauptftrage nach Sprien gelegen, ans ben cilicifchen Baffen bes Taurus fortwährenb von allen heeren ber Rriegführer, ber Bilger (wie im Itin. Hierosol. ed. Wessel. p. 580 von Pargais (?) über Abana nach Manfifia, b. i. Mopfuestia), Kreuzfahrer, Eroberer burchzogen

V. Langlois, in Revue numismatique. Année 1854. p. 11-13.
 Paul Lucas, Voy. de la Grèce, de l'Asie Mineure etc. Amsterdam 1714.
 T. L. p. 271. Nr. 64 u. 65.

n. Chr. G., diese Festungen bei wiederholten Belagerun wieder gewinnen konnten als durch Berrath, wobei t (bald Abata oder Adapa von byzantinischen Autoren ir besonders viel Mord, Plünderung und Blutvergießen erd Bährend der Periode der Arenzsahrer<sup>51</sup>) hörten seit der Tarsns durch Boemund, Adana's und Mamistr durch Tancred diese wechselnden Fehden um diese cilic mehrere Jahrhunderte hindurch nicht auf, da die byzantin die Könige von Kleinarmenien und die Kreuzsahrer als Antiochia sortwährend, wie auch die Sultane von Seren Besetzung in Streit lagen, dis die ägyptischen Saladin gegen Ende des 12. Jahrhunderts und dausschuten und Osmanen sie ganz in ihre Gewalt bekamen

schulen und Osmanen sie ganz in ihre Gewalt bekamen Ans ben älteren arabischen Autoren theilt v. Krem sage mit, daß die alte Griechenstadt Adana<sup>52</sup>) unter der Abassiden neu aufgebaut ward, da sie damals mid durch den Chalisen Harun ar Raschid im Jahr 756 begonnen, aber erst von seinem Sohne beendet wurde, welche damals zu Stande kam, soll nur aus einem ein ten Bogen bestanden haben, das Schloß sei aber schlech den und bald eingestürzt, dagegen von Sultan Sulei Westseite der Stadt neu errichtet; die Stadt habe eines Von Sis bei Beladoris) gegeben, nach welchem wohner von Sis im Jahr 809 n. Chr. G. ihre Committer in das Gebirae im Lande der Braan

halifen Motewetil, wieder aufgebant wurde und die armenischen kwohner aus der schönen Stadt Chalkl dahin ausgewandert seien, ofür uns jedoch kein näherer Sewährsmann bekannt geworden, so enig wie dasür, daß zuvor das ganze Land ostwärts die nach leppo Sis genannt worden sei, die diese Sis zur Grenzseste sich nach leppo His genannt worden sei, die diese Sis zur Grenzseste sich nach mit ihr 360 feste Burgon auf der sprischen Grenzsark errichtet waren, von denen 26 für nueinnehm dar von den tradern gehalten wurden. Diese Angaben werden indes doch durch ir Glosse die Abulseda bestätigt, die wir schon früher nach Reisands Manuscript mitgetheilt haben (s. Erdt. XVII. 1856. 3. 1810—11).

Die arabischen Geographen haben ganz übereinstimmende Nachichen von Abana gegeben, die Istachri, Ebrisi und Abulseda von 10. die 14. Jahrhundert gleichmäßig wiederholen. Nach Ikachri (im I. 950)<sup>54</sup>) ist sie in Sprien (Scham) gelegen, am Bestufer des Seichun, nur so groß wie die eine Hälfte von Messissa, aber gut bevölkert, in fruchtbarer Gegend, mit langer Steinbeste über den Seihun, der an Größe den Oschihan dei weitem wicht exceiche. Edrisi (im I. 1150)<sup>55</sup>) verlegt Abana 3 Tagereisen und den Antischia, eine Tagereise fern von Messissa und eine von Lusus; es sei eine schöne blüthende Stadt voll Industie und Handel, von sehr vielen Reisenden besucht, am Westuser des Seichun gelegen, der wielen Rande Rum komme und durch den besondern Ban einer Messagen Brüde übergehbar sei.

Abnifeda (im Jahr 1330 n. Chr. Geb.) bemerkt, daß nach And Ahmed diese Stadt, wie auch Tarsus, von Harun ar Beschid erbant seises und zu den vielen Festen der sprischen GrenzLechtigen gehöre. Bu seiner Zeit war sie im Besitz der armeniLechtigen med in blübendem Zustande, von einem sehr fruchtbaren, wirdenten Gebiete umgeben. Willebrand von Oldenburg 67),
Lechtigen was er Abene schreibt, sagt, daß auch der Fluß, an Lechtige, wie sie genannt werde; ihre Einwohner seien nicht und groß.

Sachri bei Morbimann a. a. D. S. 33, 39. 55) Edrisi b. Jau-Bath H. p. 132—133, 313. 56) Abulfeda b. Reinaud, Mscr. u. 57) Itinerar. Terrae Sanctae autore Millehando ab Oldenborg etc. in Leonis Allatii Symmicta. Col. Agripp. 1663. p. 137.

längste zu sein, die er je gesehen hatte, und auch die neunt einen Turkmanen-Brinzen aus der Ramad Dynastie (Ramedang bei Bertrandon) als den dama von Aben, und wunderte sich über die Austigkeit der de ihren Gesang und die Gesticulationen, die sie dabei hentzutage wenigstens durchaus nicht zu dem charact nehmen der Türken gehört und wol den dortigen Tzeichnete. Pierre Belon im I. 1548 sagt, daß e nach Adama<sup>59</sup>) kommend, dort auf der Grenze den und türkischen Sprache angekommen sei, wo am wechsele, und statt sprischer Meidum s num die türkis in Gebrauch seien; das cilicische Land sand er voll wen der Schakale; in Adama werden viel Teppin gearbeitet.

Als Baul Lucas im Jahr 1707, im Januarsu), fam, und ben rauhen Winter im Taurusgebirge mit und seinen Schneeschauern empfunden hatte, und aus d von Räubern zwischen Karabunar und Eregli taum i davon gekommen, und über die Gebirgspässe von Chefete Camp und Culebougage bei ihm, die man kihschla, Tschifte Chan und Gülef Boghaz de wieder erkennen kann, in die cilicische Ebene eid durch das liebliche Elima, die warme Sonne, das der Landschaft so überrascht, das ihm hier, im Janu in Frühlingspracht zu stehen schieden. Rein Schieden

fuft in ben heißen Sommer, war ihm eine mertwürdige Erscheinung. In ber Borftabt Abana angefommen, nahm er sein Onartier in einem großen reinlichen Larawanserai mit geräumigem hofranm, in bem er unter bem Schatten eines iconen Orangenhaines fic bei warmem Sonnenschein sehr behaglich fühlte. Die Milbe des biefigen Climas gestattet bas gange Jahr hindurch frifche Gemüse aller Art zu zieben, ben Genug von Gurten, Delonen, Baffermelonen und Granatapfeln. Die Sommerhite beginnt ichon im April, wenn die Stadtbewohner auf ihre Jailas ober Sommerfrifden geben, wo fie feche Monate im lieblichsten Clima in Balbern. Grotten und an fühlen Bächen und Quellen fich ergeben, ebe fe in ihr Binterquartier zurücklehren. Den Flug Geichun, welder bicht an ber Stadt vorüberflieft, nennt Baul Lucas febr verftumelt Choquen (ftatt Tichatht), und vergleicht ibn ber Breite nach mit ber Seine in Baris; im Caftell, an beffen Uferfeite gelegen, in dem der Agha seine Residenz hatte, ward er durch biefen, ben er als Arzt wegen seiner Augenleiben zu behandeln hatte, numern umbergeführt. Rachbem er burch bie äußeren Mauern Sinderen geschritten, tam er an den eigentlichen Berschluß besielben and eine fehr alte Bforte, die aus großen Gifenbarren geschmiebet mit beei Finger biden und Dreiviertheil Fuß langen und halben Fuß beiten hufeisen beschlagen war, beren eingetriebene Nägelföpfe faustwas facettirt waren. In ben febr engen Gaffen ber inneren waren einige 40 Soldatenfamilien mit Weibern und Kindern melde bie gange Befatung ausmachten, und auf ben Manten fant nur eine fehr fleine gegoffene Metallfanone für Zwei-Muber; die Magazine ber Feste standen leer, aber ein schauerliches ingniß in ber Form eines runden Brunnengemäuers, von 60 Fuß Rufang und 40 Fuß Tiefe war ber grauenvolle Aufenthalt einis Muglidlichen, Die bort gefangen gehalten wurden. In Diefem berorte batte ein fprifch-tatholifcher Batriarch Stephan mit wheren Bifchofen, feinen Leibensbrübern, bie aus Bag ber m Schismatiker bei ber Hohen Pforte verleumdet und in Folge berch ihre Rabalen bei ben türtischen Behörden ausgewirtten hierher gefänglich eingebracht waren, ihr Leben als Mär-Meer Kirche geendet. So teuflische Gewalt hatte Sectenbak

OLT WENDER

Der Anblid bieses Rerfers war für Paul Lucas Jammer ermers. Die an sich ganz unbedeutende Feste hatte nur 300 Schritt Unsfang. An der außerhalb über den Strom führenden schönen

Rirchen und anderen Häuserbauten verbraucht, denn be nach Langlois feine Spur mehr von ihnen vor. C. hat bei feinem Durchmarsche burch Abana (Abene Kluffe, ben er Tichattet ober Urmagt (richtiger T mat, letteres bie allgemeine Bezeichnung jebes maffer mes) nennen borte und 150 Doppelschritt breit fand, ! ber Stadt auf 36° 59' N.Br. bestimmt und auch berfelben entworfen, nach welchem bie Stadt ziemlich in erbaut erscheint, an bessen Oftseite bas Castell liegt. bes Decbr. 1766, wo er fehr viel Baumwolle a Rinneir62) fand im Jahr 1814 bie Stabt am fan gegen ben Sehoun (wie er schreibt) angebaut, und mit ten von Bfirsichen, Apricofen, Maulbeeren, Feigen un! bern umgeben, ftarter von Türken und Turkmanen Tarfus; er fab in ben Mauern noch altere Stabtrefi tinischen Reiten, auf bem Bazar noch einen gleichen f Conftruction febr mit ben mobernen Türkenbauten ce ertannte auch in ber Brude noch ben Grundbau Raiser Das Castell erschien ihm als ein mobern türkische Bafcha, von bem Glanz ber schönen Bistolen bes Ra bert, entrif fie biesem mit Gewalt, ber fich nicht von wollte, beschentte ihn bagegen mit einem toftbaren Bet ber hoben Bforte, ben ibm Rinneir au feiner & beren Beschützter überreichte, füfte zwar ber Bascha tommlichen Ceremoniell, erfüllte aber beffen Befehl 

Die meanetu pielet adnanute line itue- am ...

Mallos zu geben, und nöthigte ihn fo, auf dem gewöhnlichen Bagcones über Diffis zu bleiben.

Rach Chesney63) foll Abana eine ziemlich blühenbe Stabt fein mit 8000 Baufern, Die aber schlecht gebaut ift, obwol fie mebrere gute Mofcheen hat; Ruffegger, ber in bemfelben Jahre ben Ort besuchte (1836)64), giebt ihr nur 5000 Familien und fagt, fe fei schlechter gebaut als Tarfus, auch fleiner und armlicher, wenn schon die Residenz des Paschas von Abana und des damit vereinigten Darafc, ber bamale Ahmeb Bafcha Menitli bieg. Der Fluß tounte hier bei bobem Baffer wol Boote tragen und bis jum Gebirge bin jum Transport bienen. Die Site mar in ber erften Boche bes Monat August febr groß (Mittags 2 Uhr in ber Sonne 37° Reaum., im Schatten 32° Reaum., bas flucwaffer 2° 3' R.), aber boch burch ben schnellen Lauf bes Gebirgestroms jamlich erträglich, baber bie Lage auch gesunder als die von Tarfus; afficiren an beiben Orten die salzigen Meeresbunfte bei großer bite und Feuchte gar leicht die Saut und erzeugen Kranfheiten, unal niemlich allgemein herrschende Wechselfieber, die oft einen ge-Medichen Character annehmen. Die in ben Ebenen wie an ben then ftebenben Sumpfe und Lagunen begunftigen ebenfalls bie Beftende, die wenn auch bier nicht einheimisch, boch baufig einpfilest wirb. Dysenterie bei allgemein vorherrichender Rabwas wer Milch und Obst und bem großen Bechsel ber Temperatur harfde bier ebenfalls vor, und die Cholera raffte auch nicht wenig Menfchen weg, fie flieg felbst bie Borboben ber Taurustette von 300 bis 4000 Fuß hinauf, wo fie aber einen milben Character mahm. Auf den Berghöhen entgeht man den Nachtheilen bes in ber Ebene, die daher verhältnigmäßig, bis auf die te mit ihre Umgebung, febr bürftig bewohnt erscheint. fliger find bie Berichte ber späteren englischen Reisenben: **ivorth** erwähnt von Adanah nur, außer der schönen 325 Fuß Brude, bag es an 10,000 meift zweistödige Biegelhäufer Einte unter ben 50,000 Einwohnern 10,000 Christen seien (wol afraefcatt); als Beichen bes heißen Climas (am 1. December in Schatten 18" Reaum.) fielen Dattelpalmen und bas ben bamale bier gebietenben Megyptern angepflanzte Buderrohr

Col. Chesney, The Exped. l. c. I. p. 355. 63) Ruffegger, Reifen. 1. 2. 6. 524, 582.

ondern Muhammehaner-Fanatismus auszeichnen panageben nur eine Kirche; ber Fluß ist angefüllt mit unza Schiffmühlen.

Wie gering die Macht eines Bascha von Abana a ber Aegypter-Berrichaft war, erfuhr Ruffegger, ber him Paschas Regiment, bas boch für streng genug ge bereifte, weil die Bunft ber machtigen Turtmanenfürste Hauptmacht im naben Gebirgelande befagen, nicht a war und das politische Uebergewicht in die Waagschale je nachbem sie sich ben Aegyptern ober ber Partei bes anschloffen, baber fie von beiben Seiten möglichft un laffen werben muften. Wie aber bieselbe Obnmacht bergestellten Baschalitverwaltung auch unter wieder erw tischer Oberherrschaft geblieben ift, hat ber ausgezeit forfcher und Botaniter Th. Rotfchy66) bei feinem ju 1855 in Cilicien erfahren, als er von feinem langers im Bochgebirge bes Taurus im Bulghar Dag Bogbag, feinen Rudweg über Abana nahm, um gen auch über die Oftseite bes Seihunflusses auszube burch bie Schwächung ber oberften Beborbe aber unt murbe. Er vertaufchte Enbe September Die icone G mit ihren berrlichen Balbern und Matten und flies boben ber Taurustetten mit ihren blübenben Murti Dleanbergestränden in Blüthenpracht, bie auf ben fehlt, aber in die bewässerten ebenen Thalgegenben hinab. in melder Abana I

wo bie Calliusselber aufangen, burch welche die Buste einer alten Abmerstruße noch inverkennbur geblieben. Rach den ersten 4 Stunden Weges kun er zum Sarusflusse, an dem weiterhin wiese Basseiteten mid weltschiftige Schilfwälder von dem gemeinen Rohr (Arundo domax) und dem Sacharum Ravennae sich ansbereiteten. Die Hamptentur der Feldwirthschaft bestand in Bammwollenpflanzungen. In der Fevne erbliebte man schon die Hügelreihen jenseit Misse und Wastens am Phramus, die durch ihre reiche Frühlungsstora anch in der Sage des Landvolls berühmt sind, das den Aesensap der Avader, den Heilsgott Lokman, der in Misse den Aesensap ber Avader, den Heilsgott Lokman, der in Misse den Arzueien einsammeln läst, und wo auch Kotschip als Botunier mannhe gute Ausbente erhossen durfte.

Der Sarus ober Seihun, welcher mehrmals berührt und auch burchfest wourbe, nahm burch bie Bereinigung mehrerer Arme bebentento an Fille ju, und ift ein paar Stunden oberhalb Abana gu einem machtigen Strome berangemachfen. Gine Stunde bor biefer State tritt er in einen rothen, fcmeren Boben ein, aus bem freibige Bagel fich erheben, baber bie Barten, welche Abana umgeben, biel unergiebiger als bie von Tavfus find, und an ebleren fruchten fuft um noch Biftagien erzeugen, die felbft bober als bie zu Alendo geschätzt fint. Die auf romischen Pfeitern mit ftarten Brudentopfen fich noch ftolg thurmartig erhebenbe Bride über ben Gelbun, ber bier nicht mehr furthbar ift, bat fich noch immer erhalten. bebeutend geworbene Strom ift bier ein fchithenbes Bollwert filr bie Statet am Weftufer, gegen ben Anbrang fortbauernber lleberfiblie refer Botben bom Dft en ber. Er ift bier fo tief, bag fleine Rufenfahrer von Chpern und anberen norbfprifchen Geeftabten, wie folk von Gelencia ber, mit ihren Labungen an biefer langen Briide ententen. Rotich w gubite acht berfelben, barunter zwei mit hoben lateinifchen Segela. Die Stadt ift weit folechter gebaut als bie Bende, bas Caftell folite von Tempelrittern auf Grund eines altern auf Beitboben angelegt und wahrscheinlich fpater von Saracenen entlachunt fein: Der bamalige Bewohner 3pa Bafcha (im Jahr 1866 empfing ben Reisenben im penntenben Aubienzsaal von feche Genflern erleuchtet und von vieler Wache und Dienerschaft fürftlich ungeben, aber ohne, wie er felbft fante, bie Dacht, feinen Gaft unt im Angeficht feines Ballaftes auf ber Offfeite ber Brilde Minberung beschüten zu konnen. Der jenseitig liegende Wald, bir burch manche Ruine alter Ortichaften, berch Bflanzen und Jagothiere, zumal Antilopen, Hirsche und wiede Eber, Cingiale gonannt, in großen Beerben manches Intereffe barbot, batte ben Riesenden zu einem Spazierritt in benselben gelock, von dem er jedoch bald gurudgelehrt war, ba er erficht, bag au geführliche turbifche Räuberbanden barin hauseten, um in ihm weiter vorzubringen. Der Bascha erstaunte, als ber Reisende ihm bavon Runde gab, über bie Rühnheit seines Balbrittes und verficherte, daß er ihm nicht bie Erlaubnig ertheilt haben würde, auch nur die Brude au vaffiren. Ans bem Fenfter feines Ballaftes zeigte er bie Stelle auf ber anbern Seite bes Stroms, wo feine Leute erft vor wenigen Tagen ein Scharmutel mit Biebraubern gehabt, und ehe er ihnen geberigen Succurs habe nachschiden tonnen, feien bie Rurben fcon mit ihrem Raube entflohen gewesen. An eine fichere Beiterreise war also nicht au benken, da der Pascha von Abana und Marasch nicht einmal seine eigene Resibens zu schützen im Stande mar. So mufite. wie einst zu Rinneire und zu Grby und Mangles Beiten im Seir 1813, als ber Rauber-Bafcha Rutfchut Ali Dablu (Allg. Etbl. Th. XVII. S. 1624 u. a.) bort im Amanus herrschte 267), ber bie Firmane aller Baffanten nicht respectirte und felbst bie Gefanbten gefangen fette, um große Lofegelber von ihnen zu erpreffen, fo auch biefimal burch Rotsch bie weitere Erforschung biefer verrusenen Terra incognita unterbleiben; aber bie zahlreiche Dienerschaft an ber Pforte bes ohumachtigen Satrapen forberte boch ihre Balfcifc.

Leider ist der untere Lauf des Sarussphems dis zur Mindrag im Meere, die aber doch, wie aus obigem hervorgeht, hentzutage beschifft werden kann, noch unbekannt geblieben. In einer Neinen Schriftes), die im I. 1842 bei Gelegenheit der Consecration eines Erzdischofs von Abana in partidus Insidel. erschien, und eine Monographie dieser Stadt, zumal ihrer Beziehung zur Kirchengeschiche, enthält, wird gezeigt, daß in ihr wie in Cilicien die christliche Lehre von Antiochia ans früh Eingang sand (Erdl. XVII. 2. S. 1147 u. 1170), daß schon beim Kirchenconcil zu Ricka ein Bischof Paulinus von Adana sich unterschrieb, der an Biso und anderen eine regelmäßige Rachsolge im Episcopat hatte, welches unter dem Archiepiscopus von Tarsus und dem Pakriarch in Antischia

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Irby and Mangles, Trav. Append. John Barker, Account of Cachae Ali Governor of Payas, in a Letter to Lord Elgin. 20. Nov. 1800. p. 531—543. 
<sup>68</sup>) Adana Citta dell' Asia Minore Monografia del Sac. Niccolo Maggiore. Palermo 1842. 8. Capit. III. Storia societiastica di Adana. p. 50—90.

seit der Ahnpenier überging, und verschieden kirche, zur Geit der Ahnpenier überging, und verschiedene fruchtlose Concission im J. 1316, 1344 und andern zur Ansgleichung mit der katho-Africa Kirche hatte, ist bekannt, so wie daß das Spiscopat von Wana mit dem Sturze der Keinarmenischen Könige und der Bestzsahme der Osmanen zu Grunde ging und seitdem nur ein tituläres lieb, daß aber auf dessen Besetzung durch Titulardischöfe die Krone von Sickien ihre Rechte behauptete, wird dei der Consecration des Umlar-Archiepiscopus D. D. Domenico Cillusoe, als solcher zu Kum von der Legation in Sicilien, zu Balermo, darzuthun versucht, die jedoch selbst ühre Unwissenheit gesteht, ob sich noch Katholiten in Kam bestuden mögen.

#### §. 25.

3

**期**经 12.75

### Siebenundzwanzigstes Capitel.

Lerfus-Tichai, ber Strom von Tarfus, Chonus,
Kodrog ber Alten.

Ueberficht.

Medicine : Max Die erfte Ermahnung bes Chonus finbet fich bei Lenophon, Seine Durchange Chrus bes Inngern mit seinen griechischen Sulfs-De Die Stadt Tarfus erreichte, beren Mitte, wie er fagt, vom Bounsftrome, ber zwei Blethra (an 200 Fug) breit fei, burch-Mich werbe (Xenoph. de Exp. I. 3. 23). Die Stadt war babie Refiben bes Ronigs Spennefis von Cilicien, ber Me den Bewohnern fich auf die naben Bebirgeboben gurud. Satte, wie bief auch heute noch bei ben bortigen Bewohnern Sabreszeit ber Gebrauch geblieben ift; baber murbe libe: leer gefunden bis auf einige Ranfbuden; bennoch ertannte bille dine groke und reiche Stadt Ciliciens, was fich auch bie großen Gelbfummen beftatigte, mit benen Spennefis Kiensung bes illingeren Cprus ju Balfe tam. Seit biefer Zeit Set Chouns immer nur gelegentlich bei ber Stabt Tarfus Seinem Ansfluffe jum bortigen Meere erwähnt; nach ber eite und feinem Ursprunge zu, der freilich auch nicht sehr weit landein reicht, ift kann einmal die Robe von ihm nud seine Onells war gänzlich unbekannt geblieben dis im die neueste Beit. Aber auch sein Mündungsgediet nuterhalb der Stadt. Earfus läst manchen Zweisel über den Berlauf des Flusses, der offenban, seit ältsster Zeit große Beränderungen erletten hat, übrig.

Rach Strabo liegt bie Minbung bes Chonus im Df. von Andiale, an bem Orte, ben man Rhegma, bas beißt ber Einbruch, nenne (ρηγμα, Strabe XIV. 672); es fei eine flagnirenbe See, eine versumpfte Lagune, an welcher wan noch Refte aler Lager für Schiffsbauten mahrnehme; ba binein ergiefe fich :: ber Chonus, ber oberhalb Tarins entipringe, die Stadt burchfliefe und bann zum Meere eile, wo eben biefe Limme ober biefer Ufmfee ben hafen von Tarsus bilbe. Bon ber Stadt Tarsus bis zur Mündung des Chonus find nur 5 Stadien (noch feine halbe Stunde). Die Stadt Tarfus liegt aber in ber Ebene, ber Cpbnus fliegt burch bie Stadt, am Symnafium ber Jünglinge vorüber; seine Quellen liegen nicht sehr fern. Er burchfturzt nur ein tiefes Thal, ehe er in die Stadt einfritt, daher sein Wasser reißend und febr talt, wodurch es Menfchen und Arbeitsthieren beilbringend fei gegen Anschwellung ber Sehnen. Dieß ist auch alles, mas Strabo bom Chonusfluß ju fagen weiß, von ber Stabt weiß er bagegen mehr zu ihrem Ruhm (Strabo a. a. D. 673) mitzutheilen.

Leiber ist bei ben nachfolgenden Geographen nur selten den Flugläusen eine größere Ausmerksamkeit gewidmet, da man sie meist nur wie klüchtige Passagiere auf ihrem Linian durch die Länder laufen läßt, ohne zu bedenken, daß sie mit ihrem ganzen, auch zur Seite weit verzweigten Spsteme der Justisse die delebende, den fruchtende Aber der Landschaft und von der größten und übeneld characteristrenden Bedeutung sir die Länderräume ihres ganzen Stromgebietes selbst wie ihrer gesammten Bevöllerung sind; dasser ihre bloße Auszühlung nicht genitzen kann, weil dassitzigung find; dasser ihre bloße Auszühlung nicht genitzen kann, weil dassitzigung der guten Landsarte selbst schon meistentheils wenigstens durch Abselau der Flußlinien gesorgt ist. Die in vieler zumal Literarischer und historischen Stein Vartin<sup>269</sup>), denen Werth wir dandbar anerkennen, läst aben in vieler zu kanzen, racht eigentlich zur Geographie gehörigen Boshandlung der Flußläuse, sehr vieles zu wünschem übeig. R. v. As chie

<sup>1846)</sup> L. Vivien de St. Martin, Ahie Mineure. 1846. Chap. III. Flétret W. rivières etc. p. 386—393.

chatsching der dander ins Auge faßt, hat den ersten Bersuch einer genanen Characteristil der Flußläuse und auch des Chonus, flusses als Augenzeuge gegeben, wobei doch auch noch eine sehr unureichende Beobachtung zum Grunde liegt, da weder über das Duellgebiet noch über das Mündungsland von ihm keine befriedigude Austunft gegeben werden konnte, sondern, was das letztere betisst, nur chronologische Bergleichungen seiner wechselnden Bustände berihrt wurden. Es bleibt also auch hier noch viel Specialtenbachtung für die Zufunft zu machen übrig, um zu einer wirküben Kenntniss auch dieser Ratursormen zu gelangen.

Der Cybnus- ober Tarfus-Strom, ber auch Megarlyt Tigai genannt wird, fagt B. v. Tichichaticheff 70), bat etwas oferhalb ber Stadt Tarfus feine Quellen im Bulghar Dagh ans wi Quellarmen, bavon fich bie zwei westlichen 2 Lieues und ber witte oftlichfte fich nur eine halbe Lieue im Best ber Stadt verinn, alle brei reifenden Laufs enge, pittoreste Schluchten burchbimen. Der Arm, welcher bas Dichehenna Dereffi, b.i. bas billenthal, burchzieht, ift fehr bebeutend und tommt vom boben Balabar Dagh. Er bildet in N.W. ber Stadt Tarfus feine letten Convecten. Unterhalb Tarsus zieht er nur durch die Ebene, wo weber in Moraften ftagnirt und febr ungefunde Ausbüuftungen wind; an seiner Mündung zum Moere ist er schmal, aber tief. An enfoiedenen Angaben ber Autoren, von denen die ältern meift Straba angeben, bag er bie Mitte ber Stabt Tarfus burchfife. spätere aber ihn an ber Oftseite ber Stadt vorüberfließen me Bosaphat Barbaro seit dem XV. Jahrhundert, wo hand bente moch im gefrummten Laufe umber fich windet, laffen uthen, daß er in ben verschiedenen Zeiten sein Bette fehr verth habe, was auch bie Ratur feines Mündungslandes zu bestä-Meint. Dag der Strom mit seinen fühlen Baffern einft bie Lan . Shanafium ber Junglinge" burchftromte, wie meta ein paarmal bemerkte, und daß dieß ein Lieblingsaufenthalt Larinsbewohner an feinen lieblichen Ufern war, geht auch ans hollowing von Thana (I. 7) Stelle hervor, wo er ben Tar-B. Borwurfe macht, daß fie ein Schlaraffenleben führen, wie proges am Ufer bes Stroms; wann werbet ihr aufboren, fragt E bon ben Bellen eures Chonus trunten ju fein?

<sup>3.</sup> Tabibatchell, Asie Nineure. L. p. 289-292.

dwollen, alle Quellen and am Fufe bes: Binon burch eintretende gewaltige Regenguffe ber Cybnus daß sein Strom die Borftabte von Tarfus, welche ihr o feite lagen, von Grund aus umrig und wegfpulte; Stadt brang er ranschend und tofend, ein, sprengte alle brang in die untern Geschoffe und Räume ber Gebaub Tarsenser einen ganzen Tag und eine Racht in die gi geriethen, ehe die Wasser erst allmählig sich wieder ve ber Raiser bieses Unglud erfuhr, ließ er bem Flusse anderes Bette graben, um die Gewalt feines Strom fo bak nur noch bie Balfte beffelben bie Stadt felbft be lief er viel breitere und festere Bruden bauen, Die ber wieber zerftoren tonnte, und benahm fo ben Tarfenfer , vor ber Wiebertehr eines folden Unglücks. Daber tor Antoren fagen, fie fei vom Strome umgeben, ber mache. Im 10. Jahrhundert fanden noch brei Braden ber Stadt über ben Chonus, bie ju ihrer Bertheil fo wie die boppelten Stadtmauern, mit benen fie um Raifer Ricephorus bie Saracenen, bie in ihren 2 waren, vergeblich belagerte (im Jahr 964 n. Cbr. @ Festungsgraben, ber bie Stadtmauer umgab, 🕷 reichlichen talten und flaren Baffer bes Cubnus ini gefüllt zur Bertheibigung ber Stabt bienen (Leonis III. 10, 20). Gegen bie Mündung wurde der En wo eine Brude über ibn auf bem Wege nach Abanat metanten Hietax genannt (ebb. De V

Stadt hernm fließe (e questa flumara le va quasi attorno), alfo nicht durch ihre Witte hindurch wie zuvor; vielleicht in dem von Inkinian abgezweigten neuen Bette im Often der Stadt; und Bertrandon, der nur kurz zuvor (im J. 1482)<sup>72</sup>) durch Tarfus am, sagt: nur ein kleiner Fluß fließe durch die Mitte der Stadt, neben ihr aber (wahrscheinlich in Oft) ein zweiter Fluß, der übem ein vorherrschender Flußlauf geblieben ist, welcher in seiner Absümmung gegen Oft nach Beobachtung der britischen Offiziere hentmage<sup>73</sup>) nur die östliche Außenseite der Stadt bespält. Eben slehen Wechseln ist anch wol der Lauf des Stromes unterhalb der Btadt Tarfus unterworfen gewesen, wie alle Flußmändungen dieses Michen Blachseldes.

Der Chbunsfluß mit feinem Maren, croftallhellen, aber tistalten Baffer, ba er, wie fcon Arrian74) fagt, unmittelbar ins ber Schneeregion bes hoben Taurus berabkommt, in bie beife Some und durch die Mitte der Stadt floß, war Alexander dem Grifen, da er fich im Schweiß in den Strom stürzte, durch plats-Ertältung in feinem Babe lebensgefährlich gewesen (Phutareh. in Vita Alex. 19); fouft war fein Baffer für Stärfung ber Room und Bertreibung ber Gicht als beilfam anerkannt (Plin. H. N XXXI. 8: Cydnus Ciliciae amnis podagricis medetur); aber that im Chonus, wie öfter gefagt wirb, fonbern im benachbarten Auflebene 76) fand aus gleicher Ursache Raiser Friedrich I. (ber Mithent) seinen plötzlichen Tob im Jahr 1190. Uebrigens war Baffer an ber Mündung bes Cybnus, wo fich Capitan Boenfort (im Monat Inni) mit feinen Leuten babete 76), nicht Mit als in ben aubern Fluffen Ciliciens. Am 21. Septbr. 1856 Th. Rotfan bas Baffer bes Chonus im Baffin an feiner Derften Onelle, die er entbedt hatte, noch bei + 5° Regum. interestute Aber bem Gefrierpunkt. Er hat also wol nur bie gealice Kalte aller Schneeströme an ihrem Ursprunge, und ist nur feinen undorfichtigen Babegebrauch in heißer Ebene seit Alexan-Beit bernichtigt worben.

wifte foif bar, benn Rleopatra, bie Rbnigin Aegyptens, bie Barens Antonius ju ihrer Bertheibigung vor Gericht nach

Bertrandon de la Brocquière l. c. T. V. Ann. XII. p. 529.

F. Beaufort, Karamania l. c. p. 273. <sup>74</sup>) Arriani de Exped. Alex. H. p. 4. <sup>75</sup> Biffen, Gesch, bet Krenzzüge. Es. IV. S. 140. <sup>75</sup>) Fr. Beaufort, Karamania l. c. p. 276.

jung nicht flattfinden fonnen.

Der Stadiasmus, Dr. 167 bis 170277), wie was icon Strabo von bem Rheama und ben Res Mdindung, und was Steph. By. von der Anterst Limne von Tarfus gefagt bat, bie er Aulae (Aud Kilixwo s. v.), zwischen Tarfus und Anchiale gelegen. Rame berfelben batte fich bis auf Eprifi's Zeiten erbe noch tenntlich genug Aulasch 78) nennt, als bas Entrep von Tarfus, die 12 Miles vom Meer entferut liege. biasmus giebt 70 Stabien an, welche bie Stabt von be entfernt liege, und biefem 120 Stabien (3 Stunden) v Ort Bephprium und bie antite Lage von Anchibentzutage ber landungsort von Tarins, nämlich ber bie Bafenftelle Merfin am Ruftenflugden Bugel Torr gelegen ift (50 Stabien oftwärts von ber alten Solis physicalischen Spothefen, Die Steph. Byz. bei biefe über bie Ruftenbildung aus älteren Antoren borbring wohl, daß die bortigen Wechsel ber Gestabebildung unt anhäufung bie Berantaffung zu ihnen barboten; an burch die Etymologie (vom phonicischen tarz, b. i. w icon Gefenius aus ben tarfifchen Müngen richtig erfil lich mit Unterfchiebung einer gräcifirenben Erflerun Gratofthenes, in Bezug auf ben anwachsenben Dels men. um ber bezeichneten Stabt bas bochfte Altert

ď.

guteten fei und baher seinen Ramen trage u. f. w. (f. Steph. Byg. a. v. Thoods).

Fr. Beaufort'') ist der einzige neuere Reisende, dem wir einige genanere Beobachtungen an der heutigen Küste der Tarsusmändung verdanken. Er neunt die Namen der Obrser Kasalin (Razanth) und Ienissöi (Neudors), von denen das erstere nach ihm peiner Zeit (1812) der Hasendricht oder die Scala der antiken Stadt Tarsus war, wo er mehrere kleine Küstensahrzeuge mit Kun bezehrn vor Anter Liegend fand. Kapitan Beaufort, von der Admiralität mit der Küstenausnahme von Karamania betraut, wollte seine Station auf dem Schisse nicht verlassen und gestattete um seinen Afseieren, von da einen Ansting zu Pserde nach der Statt Tarsus durch eine ebene gut bedante Landstrede, zu der sie 4-Standen (19 Miles) gebranchten, um sie von Kasalin zu erreisten in der kie indoch nur kurze Zeit verweißen konnten.

w. Der Chonneflug, ber bentige Terfüs-ticai, ber einft . Menetra's Galere trug, tann bente von teinem Schiffe befahren weben, unr etwa noch vom fleinften Boote bernbert. Gine Barre uspeut; die Einfahrt jum Flaß, der jedoch inmerhalb der Barre Migeme und 160 Sug breit ift. Bir fchifften, fagt Beauforts Anist, war eine turge Strede in ihm ein von feiner Milmbung; nichten michts von dem Rhegma bes Strabo bemerken, ober Withm Ragnirenben Gee, ben er ben Safen von Tarfus nennt. Maler ift er feitbem berch Schuttführung bes Stroms auswillh med so bas Schuttland sehr vergrößert, was sehr nasch anicher sein muß, wenn man ben Angaben pur Zeit ber Krenz-Blanben beimeffen barf, Die von den Stadtmauern von Mie Schiffe nur in 8 Miles Ferne auf bem Meere ichwimmarichen haben wollen, mas and Golins (ad Alferg. p. 249) Manbe eines alteften nethandnebanischen Geographen zu beftes fifigint, ber bie Steht als 6 Miles fern von ber Milnbung bund, augiebt, bagegen nach Beauforts Beobachtung bent-Das Minaret ber Stadt von ber nachsten Ruftenftelle boch Me Megeogr. Meilen entfernt liegt, die Rufte also um das vierbie Rremfahrerzeit Land angesetht haben mitfete. Daß ram: in geringer Entfernung oftwärts biefer Mündung bes C pibbie 270 Fuß weite, felbftanbige Mündung bes Garus ider ift form früher angegeben, boch ift es fehr wahrscheinlich.

<sup>1.</sup> Defendert, Karamania etc. Second Edition. Lond. 1818. p. 289-280.

Bisher war die genauere Lage ber Quelle bes und burch bas gange Mittelalter fo berühmten Chon geblieben; wir verbanten ihre Entbedung erft im vori anstrengenden und unermibeten Wanderungen bes Th. Rotich, unferes geehrten Freundes, ber nach lan balte in bem Gebirgeftod bes Bulgbar Dagb maffe bes boben Antitaurus im Norben von Abana seinen längeren bortigen alpinen Aufenthalt mit einer vom Bulet Bogha; am Gubenbe ber berfibmten ci mit ber Auffuchung ber eigentlichen On elle bes Cul beren Befdreibung wir feiner gutigen Mittheilung i verbanten, mit beffen wefentlichem Inhalt wir hierunt für unsere Leser bereichern burfen. Es geht barans 1 Strom nur bem Gubgehange bes Taurusauges e teineswegs bem Dichihan und Seichun, welche bie 4 burchbrechen, zu vergleichen ift, baber auch fein La als von jenen, und ohne die brei großen Naturabtis Stufenlander, nur ju ben Ruftenfluffen Cilici ben burdbredenben größeren Lanbftromen gebort früher gesprochen. Diefe Befchreibung gewährt und frischen, anschaulichen Blid in die eigenthumliche biefes Taurusjuges, wie er uns bisher noch gefehlt

1.5

geneten fei und baber feinem Ramen trage u. f. w. (f. Steph. Byg. a v. Thorde).

Fr. Beaufoxt<sup>79</sup>) ist der einzige neuere Reisende, dem wir einige genanere Beobachtungen an der heutigen Küste der Tarsusmändung verdanken. Er neunt die Namen der Dörser Rasalin (Razanky) und Jenikjöi (Nendors), von denen das erstere nach ihm zu seiner Zeit (1812) der Hafenort oder die Scala der antiken Stadt Tarsus war, wo er mehrere kleine Küstensahrzeuge mit Korn besaden vor Anter liegand sand. Capitan Beaufort, von der Admiralität mit der Küstenaufnahme von Karamania betraut, wollte seinen Station auf dem Schisse nicht verlassen und gestattete wer seinen Officieren, von da einen Andstag zu Pserde nach der Stadt Tarsus durch eine ebene gut bedante Landstreie, zu der sie 4 Standen (12 Miles) gebranchten, um sie von Kasalin zu erreisten, in der sie jedoch nur kunge Zeit verweisen kommten.

Der Chansflug, ber bentige Terfus-tichai, ber einft . Mespatra's Galere trug, tann bente von teinem Schiffe befahren werben, nur etwa noch vom fleinften Boote bernbert. Gine Barre busperet bie Einfahrt jum Glaß, ber jeboch inmerhalb ber Barre tief gening und 160 guf breit ift. Wir fchifften, fagt Beanforts Bericht, wer eine turge Stuede in ihm ein von seiner Minbung; wir tounten michts von dem Rhegma bes Strabo bemerten, ober ben bem fagnirenben See, ben er ben hafen von Tarfus neunt. Dfinber ift er feitben burch Schuttführung bes Stroms ansmfällt, and so bas Schuttland fehr vergrößert, was fehr rafc anstrachfen fein muß, wenn man ben Angaben jur Zeit ber Krenzfairer Glanben beimeffen barf, bie von ben Stadtmanern von Lacins die Schiffe nur in 8 Miles Ferne auf bem Meere schwimwerd gesehen baben wollen, mas auch Golius (ad Alferr, p. 249) ma Angabe eines alteften nurhammebanischen Geographen zu bestäben fcheint, ber bie Stebt als 6 Miles fern von ber Milnbung bes Chound augiebt, bagegen nach Beauforts Beobachtung bentutage bas Minaret ber Stabt von ber nachften Ruftenftelle boch wile 12 geogr. Deilen entfernt liegt, Die Rufte alfo um bas vierfeche genen die Arengfahrerzeit Land angesetzt haben milfte. wan nur in geringer Entfernung oftwärts biefer Minbung bed Cho-Bus bie 270 Jug weite, felbftanbige Minbung bes Garus ausichte, ift schwer früher angegeben, boch ift es sehr wahrscheinlich,

<sup>&</sup>quot;) A. Beredert, Earnmania etc. Second Edition. Lond. 1818. p. 249---280.

Endus nannte, aufzusuchen.

Tarsus sind die Cascaden im Chounestrome, de Babeprt Alexanders zu halten pslegt, wo das Wasser und 18 Fus hoch über einen Kallstein herabstünztel), in der engen Thalkluft bestelben auswärts scheint de dis in seine im Hochgebirge entspringende Quelle began können, deren Gebirgsspalt, aus dem er hervorstützt, Deressi, d. i. das Höllenthal, gemannt wird. I ber über viele wilde, südwärts laufende Onerschluchte pässe auf und ab, über die se begleitenden Borkette von Hirtensührern und Steinbodssägern, welche die sten, begleitet und gestützt, konnte das Ziel mühsam so, wozu von Güles ans ein paar anstrengende Tagend wegbarem alpinen Gebirgslande nothwendig waren.

Gilet am 19. Sept. Erster Tagemarsch
Gilet am 19. Sept. Erster Tagemarsch
talte, von Schnee und Eis bereifte nachte Hochgebirgs
welchem die Hirten nur im hohen Sommer ihre g
Sommerweiden hinauftwiben, war schon von den chi Belten verlassen und zur Ersteigung wie zu längs
ganz unwirthbar geworden; nur für fühne Steinds
jett noch die Zeit, auf den zugänglichen Wegen:
einzelnen Grasstellen der hohen Velsenletten zu übn
gesellten sich bald zu dem Pflanzensammler fünf ist
der Landsless nicht widerstehen konnten, die Expedition emihen. Bon Gület gegen S.B. gehend, nahm man den Weg ein paar Stunden weit über die Borberge nach Gaenfin im Pale eines Seitenarms zum Tarsusssusse, wohin die Idger des Tamus die Horner und Felle der erlegten Steinbocksschütze, Chalil Imam Oghlu, der dort wie nur ein Throler Gemseusäger in dehen Ehren steht, sich entschloß, den Iagdzug mitzumachen. In dem ersten Nachtlager wurde die über 8 Stunden serne Quelle Thesdi Seti (?) als Sammelplatz für die ganze zahlreicher andersche Expedition von den besten Kennern des Gebirges sestigesgekelt. Dann ging es dei der Schlucht Khalhtli Dere (Kiasadh?) d. i. Papier) und unter der Feste am Dorfe Jengi kijbi, die man eine Genuesendurg nannte, zwischen den letzten Cultursschen vorüber, von wo man in die mächtige Waldregion des Echingslandes eintrat.

Dier ift es verherrschenber Föhrenwald und eine neue Art Legusbaume, zwifchen benen bie und ba Meine Lorbeerbaum. der als Borbola fich erheben, und Balbreben bis in bie oberften Sofel ber Tannen emporranten, wo dann bas helk Weinblattlaub Bifden ben bunteln Tannennabelzweigen einen eigenthumlichen Ginmacht. Es ift eine reizende Walblandschaft, in beren einem Bilidt, an bem man vorüber tam, bas Gerippe eines Baren abelt wurde, ber im vorigen Jahre angeschoffen, hier sein Ende simben batte. Früher hatte man in biefer Richtung bas Didicht mit burchbringen tonnen, eeft feit turgen war es burch Holgschlaswege gebahnt worden. Ein Stamm (vielmehr eine Abtheilung Antifden Jüruten, Die fich mit Holzfällen ernähren) ber Tach. **hiffip, b. i.** ber Brettschneiber, aus bem westlichen Rleinasten, Afte meter bemfelben Namen in Lucien bekannt finb 82) und bas iffie Gouvernement fie früher beschäftigt hatte, war hierher ver-Mitworben, um Die bis babin brach liegenben, prachtvollen Waltes Tauries mitbar zu machen. Gie holen vorzüglich bie we: ber mächtigen Cebernbaume, an benen biefer Taurus houd ift, and einer Ferne von 5 bis 6 Stunden Weges auf Malthieren herbei, und bahnen fich bazu ihre Wege, welche fie Kaplanky we boghaslyk tachere (?) nennen. Diese werben für Ma ul-Mere fregerichtet, burch oft fehr enge Schluchten, in benen bann Staggentommenben ihnen nicht ausweichen winnen. Go tam

Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 86.

hier eine Ravawane von Holzschlägern mit 20 Maulthieren entgen Die zwei Alafter lange, schon vieredig behanene Cebernstämme Schleppen hatten. Sie ragten ben farten Maulthieren 2 Auf b aber ben Röpfen bervor, und bie langen Balten fcbleppten wie gewaltiger Schweif hinten nach; turgere Stamme schwebten gang ber Luft, und es war nicht leicht, in der Engschlucht unverletzt ihnen zu Bferbe ober zu Fuß vorüber zu tommen. Wer bie ftei Bochgebirge Arcabiens im Beloponnes erfliegen bat, tennt biefel bem tiefer am Bergabhange Stehenben oft febr brobent erfc nende Transportart freuzweis über das Widerroß und über Röpfe ber Maulthiere emporstarrender Tannenbaume, Die bem BB berer von ber Sobe gefahrvoll mit ihrer gangen schwankenben Wu entgegentreten. Diefe Tacht ab fchy waren bier ein eigenthümfid Stamm 38maeliten, febr betriebfame, ernfte Leute, mit furbifd Besichtszügen und frembartiger Tracht, bie ben Turkmanenbewohne bes Gebirges verächtlich find, wol wegen ihrer zweifelhaften religiöf (ob Jeziben?) Stellung, aber auch schon baburch, bag fie in blan brauner und rother Tracht einhergeben, während die turkmanisch Einwohner in weißen, rothen und grünen Farben als echte Duhat mebaner gekleibet find. Nach bem Beitermariche einer Stunde ! gegnete man noch 50 Maulthieren, je 3 mit 2 Mann Begleitus und da noch andere ihrer Leute im Balbe zur Seite ber Schlucht bei ber Arbeit bee Rallens ber Cebernbaume gurungeblieben mant bie fie bann in die Tiefe binabzuschleubern pflegten, so mußten bit bavon benachrichtigt werden, daß Wanderer des Weges tämen, w burd Flintenschuffe geschab.

An einem driften Bergpasse, den man eine Biertelstunde lan zu übersteigen hatte, war vor einigen Tagen ein Theil des Wald in Brand gerathen, dessen Folgen noch nicht gedämpft waren; den rauchende Holzstlicke von Steinen begleitet stürzten fort und sozi i die Schluchten von den Höhen herab, so daß man nicht ohne Gesal nur eiligst und schweißtriesend diese Strecke zu durchseben hatt Indes war das Dunkel der Nacht eingebrochen, als man noch glik lich die bezeichnete Stelle des Nachtlagers erreichte, wo alsbald, jede unter heftigem Donnerrollen an den Bergsussen, die nach noch zugen unter heftigen Wurden, und alsbald die vielen Späne der Holzham in mächtigen Flammen aussoderten und das harzreiche Cedernste zugleich Wärme und den angenehmsten Dust verbreitete. Es kellt sich dier 9 Jäger zur kühnen Jagd für den morgenden Tag a

bas nächfte Bochgebirge ein, und ein geschlachteter Schops am Feuer

halb gebraten war balb zum Abendbrot aufgezehrt.

Zweiter Tag (20. Sept.). Schon mit bem Grauen bes anbern Morgens waren bie leibenschaftlichsten Jäger aufgebrochen; ein Stellbichein an einer anderen Quelle bes Hochgebirges war verabredet; die anderen Wanderer verließen die an 4000 fuß über bem Reere bochgelegene Quelle Thesbi Seti und ihr Nachtlager erft mit bellem Morgen, um bober binauf ju fteigen. Bunachft ging es buch Tannenwälber, auf benen bie Schmaroperpflanze ber Diftel (Viscum album) öfter bie monftrofesten Bilbungen annahm, und and ber prachtvolle Ceberbaum nicht felten fehr monftros gufammengeballte Aftentwicklung zeigte. Man traf hier balb auf einen ba Taurus burchfreugenben etwas gebahnten Gebirgeweg, ber bom Orte Remrun aus über ben Alpengrat nach Eregli (bem ellen Cubiftra) führt, so bak bier eine Strede lang bas Reiten über bie Rordwande ber 6500 Fuß hoben Bergspite Jotus Roty (?) bequemer als bisher war. Bon diefer hohen Paffage erhoben fich ber bem Blide bie mächtigen breiten Coloffe ber Bergstode Detbefis, Barpalit (Arpalpt? b.i. Gerftenort), Tichuban Bufut, Baimat (Barmat? b. i. Finger) und Sufut Alen (biefe Ramen fin nach Riepert fammtlich mehr ober weniger entstellt, aber nicht Mer berguftellen), und gegenüber ber fogenannte Rameelruden, Deme Tepe. . Dier murben bie zwei erften Steinbode (bie Türken wence fie hier Gejit, b. i. Hirsch, ob Aegocerus aegagrus L ster Capra Ibex?) erlegt, abgebalgt, die Borberschenkel als bie ben Bratenftude mitgenommen, ber Reft unter Steinhaufen berbenen, um bei ber Rudfehr jur Mablzeit zu bienen. hier mar an bie Offeite bes Chonusthales gefommen, beffen Quelle soch fehr fern in N.W. lag, wo man indeg die Stelle feines Mirmgs am Uebergange bes Alpenpaffes nach Eregli andeuten Man blidte von der Sobe der Oftseite in das tiefe Thal banus binab, beffen Beftfeite nur mit Laubholg bewachsen milierab bie Oftseite Rabelholzwalbung bedte. 3m Cpb. Male felbst standen Gichenwaldungen, die sich bis zu seinem nuge hinaufgieben, baraus nur bie und ba wenige Cebern. se bervorragten. Diefes grandiofe Cybnusthal weicht eben en anberen Thalern bes Bulghar Dagh barin ab, bag in 2016 Lanbbolz vorberricht. In bem fühmestwärts gelegenen the biefes Thales, an 2000 Fuß tief, unter ben majestätischen bftfirzen bes bis 7000 Fuß hohen Jotus Roty, über ben R

Man blieb aber auf bem bober ber mit einem ber iconften Cebernwalber im Tau ift, beffen Baume volltommen ber Ceber auf bem & Rotich früher gefeben hatte, entsprechen, mas fich re fuchen lief, ba bier bie zweierlei Cebernarten und bie grune, gemischt beisammen fteben, und fe ber anderen sich genau- unterscheiben ließ. 6300 Fuß über bem Meere, an ber Oftwand bes Cut einem westlichen Borfprunge über bemfelben, unter weld ftrom tief vorüberrauscht, fteht ber Reft einer alte Genuefenstraße, Tanfyt Rala, von geringem Umfang nur als ein Sommerfort jum Schutz ber Beerben und b auf biefem Bebirgemege von Remrun gegen R.B. bienen follte. Bon ben Mauern ift ein Theil bina Chonus, nur ein Thurm ift fteben geblieben und bo tropt, vielleicht feit ben Beiten ber Rreugzuge: auch Reft einer Bafferleitung bei ibr, und Gerftenader lage bie aber von wilden Schweinen fehr burchwühlt mi noch Gerfte gebeiht, tonnte auch ber Anbau von Argber (Cicer arietinum), b.i. ber Richererbfe, mil nonboben ben Birten eine Nebenbeschäftigung geben. länder gehörten ben Sabidi Samzaly, Sirten, nordlich jenfeit bes 7600 Fuß boben Daiban ibr Sahen auf einer weiten Sochebene, wo ein fleiner

ste eiligst sich zurückzogen. Auch sab man bier viele Alvenboblen mit weifem Schnabel, Die mit biefem fich bie Crocuszwiebeln aus ber Erbe haden und fie hungrig anpiden. Gegen bie Armuth an Bigein in den bftlichern Nabelholzwaldungen und ber völligen Alvenfille bes Bulghar Dagh contrastirten bier in ber Rabe ber Laubwälder bes Chonusthales bie gablreichen Schaaren ber Alpenfinken verschiedener Arten mit ihrem Gezwitscher und bas Gedorei ber Doblen, die mit ben possirlichen Sprüngen ber Zibetlitchen und bem Gemurmel ber Quellen und Bache bauernd bie Ansmerksamkeit in Anspruch nahmen. An ber Quelle Ryla Tabfont (?) am Maidan bei 7400 fuß Sohe üb. d. M. wurden zwei alte und vier junge Stein bode überrafcht, Die augenblidlich flüchtig wurden und verschwanden. Rur kurze Zeit gönnte man fich bier Ant, ba man noch am Tage die Quelle bes Cybnus erreichen wolte. Um 3 Uhr überschritt man ben Bergpaß Kara Rapu (b. b. Sowarzthor) auf buntelm Dioritgestein, burch ben ein alter Saumweg auf die Norbfeite bes Gebirges nach Eregli ge-Da bis bierber einft Ibrabim Bafchas cilicifches filhet batte. Kritorium ging, hatte er bei seinem endlichen Rückzuge, um im Alden ficher zu sein, diesen Felspaß durch Absprengung der Felsen ber Tiefe zu zerftoren laffen, fo bag er febr gefährlich zu pafsom war, ungeachtet bie Birten nach bem Abzug ber Aegypter ibn wider an ben bofen Stellen für ihr Bieh wegbar zu machen versucht hitten. Denn ungeachtet ber großen Beschwerde wird boch biefer Cammeg zwischen Remrun und Eregli von der Gub- zur Nordfite bes Bebirges nicht felten bezogen. Ihm zur Linken aber gegen Beft in ber wilbesten Schlucht ift ber Urfprung bes Cybnus. man erft mit ber Dunkelheit erreichen konnte. Diefe tiefe, gefitte Schlucht, Duan Dereffi genannt, ift von 2000 fuß boben iden umringt; fie ward balb am Abend ber Sammelplat aller Munten Wanderer und auch ber Alpenjager, Die von ihren Fels-Man ermattet mit ihrer Beute beladen hier eintrafen. Gin paar Lanenbaume murben angebrannt, am lobernben Feuer bie Gemfenbaten am eisernen Labstod geröstet und an Spiegen von Gichenwit wit bem eistalten Baffer bes Cybnus übergoffen, verzehrt zur Strag bei magischer Mondbeleuchtung, worauf die Ermübeten bald W Colaf verfanten.

Dritter Tag (21. Sept.). Um bas Felsamphitheater, in bem man bas Belt für bie Nacht aufgeschlagen hatte, ragen über tanfend Suf hohe, gang rothe Felsen empor, aber über biese steigt

mantifchen Beisgruppen in Der neuge bon anner im nes bervor, an bem fich gern Steinbode jum la meln. Aus einer engen Schieferfluft beraustretenb in erblidt man einen Wafferspiegel und bort in beffen Rab Braufen. es ift bie Quelle bes Chonus. Aus einer unter 45° Reigung, in 8 Rlafter Breite, ftrablt bas 9 2 Boll ftarte Spalten aus einer Bobe von 10 Rlafterr sammelt fich in einem Baffin, zwei Rlafter tief, in fold baf biefes fogleich einen Strom aussenbet, ben man foreiten tann. Die Feleblode in ber feuchten Atmos find mit einem olivengrunen Moofe (Cinclydatus font wachsen. Rach bem höheren Bortommen eingetroch beffelben muß in anderen Jahren bie Ausströmung noch viel bebeutenber fein; auch feitwarts zeigte fich ! eines unterirbifchen Stromes, jest troden liegend, ber f fahr entleert. Das Baffer im Baffin hatte eine Tei nur 5° Reaum. Warme; Fifche fanben fich barin nicht. mar nach allen Seiten mit Geftrauch umwachien, b Theilen bes Taurus nicht vorgekommen, wie von Rofe Aborn, Giden, Sopfenbuden, griedifden Spiraen; auch mächtige Cebernbaume ftanben no Giden mit Gideln, Die von Steinboden febr gefu Monat nach bem Abfallen ber Eicheln, fagten bie 3ai biefigen Steinbode am fetteften fein.

The Cubrina fiffrit fich von feiner Quelle an

funden, die ihre sechs Steinböde erlegt hatten, aber auch alle mit auf den Alippen zerrissener Fußbelleidung (Tschubanken), weshalb se nun neue Sohlen unterlegen mußten.

Bierter und fünfter Tag (22. u. 23. Sept.). Da man wei ftarte Tagemariche nach Gulet gurudzulegen hatte und bas Better boch fehr bebroblich zu werden aufing, auch bas Brob ausgegangen war, obgleich Steinbocksjäger dieß oft lange Zeit entbehren, wenn fie nur Steinbodebraten und frifches Baffer bagu genießen tonnen, fo mußte ber Rudweg febr beschleunigt werben. Die hoben Baglegel hatten am erften Tagemarsche schon jum zweiten Dale in biefer herbstzeit ihre Schneebede erhalten. Die heerben waren in die Sbene hinabgetrieben, ber Borbote bes naben Winters ber bibe war ba, nur ber Steinbocksjäger magte fich noch bis in ben October auf bie alpinen Boben. Am Mittag batte man bie Bodsdeme von Maiban an ber Quelle Ryla Tabschut wieder erreicht; bie herbstregen ber beiben letten Tagen hatten ben Boben schnell mit frischblübenben Safranblumen (Crocus) wie mit einem violettblanen Teppich überzogen und durch die großen Gloden der hantinischen Berbstzeitlose fast alles belebt; bas cilicische Cyclanen hatte fich eben fo schnell überall entwidelt. Sechs Steinbode wem zur großen Zufriedenheit ber Jäger erlegt und unter bie Gefchichaft vertheilt. Am nächsten Tage wurde über Gaenfin mit wie botanischer Ausbeute bas Standquartier Gulet erreicht, von man ausgezogen war; bie Quelle bes Chbnus und fein sians Thalgebiet mar glüdlich aufgefunden.

## Erläuterung 2.

Die Stadt Terfus, Tarfus, am Mittellaufe bes Chonus mit ihren nächsten Umgebungen.

Die Stadt Tersüs, die Tarsus der Alten (Tursott zur bei der Arenzsahrer) 283), welche früher vom Chonus durchströmt, beintage aber an dessen Westuser gelegen und von ihm in Krümsungen oftwärts umflossen wird, scheint höchstens nur 16 bis 18 Studen südwärts von seinem Ursprunge entsernt zu sein, zu dem der kein zugängliches Thalgebiet bekannt ist, denn schon dicht ober-

<sup>\*\*)</sup> Itinerarium Terrae Sct. Autore Willebrando ab Oldenborg etc. l. c. p. 136.

aber Glieber ffarfenb bei Menfen nuo zu zum Lobe ber Stadt über, indem er fagt, fie fei ausg ihre philosophischen Schulen und die Bflege ber schöne biefer Binficht leifte fie felbft mehr als Athen und f bie Bauptsite bamaliger Wissenschaft, und selbst als Drt. Nur find es, fahrt er fort, bort blos Tarfier ben, die babin geben, felbst bie in Tarfus Ginbeimi vielmehr von ba aus, um anbermarts ihre Stubien und nur wenige tehren nach Tarfus jurud. Dief ift wie in anderen Städten, Alexandria ausgenommen: geben zwar viel Frembe, um ba zu studiren, aber febr triiren fich um ber wiffenschaftlichen Studien willen, wenige Einheimische ergeben fich benfelben; in Alexan' einigt fich beibes, fie empfangen nicht nur viele Fre senden auch nicht wenige der Ihrigen auswärts und allerlei Schulen für Wiffenschaften und Sprachgelebrb Grosfurds Erganzung ber lückenhaften Stelle im Text ift auch Tarfos abnlicher Weise mit Schulen reichlie bagu noch ein volfreicher und viel vermögender Ort, e Ciliciens. Berühmte Manner aus Tarfus finb: Ardebemos und Reftor, ftoifde Philosophen Lehrer bes Marcellus, Reffen bes Augustus; bann bore, beren einer, mit Bunamen Corbplion, mit Di Utica zusammenlebte und bei ihm starb; ber anderes

199

zichnen, beffen fich bamals Tarfus zu erfrenen hatte, und für bie machfolgende Chriftenzeit ift nur baran zu erinnern, was auch schon ber beilige Augustinus und das Itinerar. Burdig. (vom Jahr 333 1. Chr. S. p. 549 ed. Wessel.: "Civitas Tharso, inde fuit Apostolus Paulus") bestätigten, bag bier ber große Apostel ber Beiben, Paulus, geboren, wie er felbft fagt (Apostelgefch. 22, 2 n. 3), allen Beisheitsschulen ber heidnischen Zeit, wie ber Pharifar als Gamaliels Schüler auf bas innigfte vertraut, und als Jube für ben Glauben an einen Meffias empfänglich, nach feiner wunderbaren Befehrung jum Beilande aus einem Saulus jum Banlus geworben, auch am befähigften und burch befonbere Onabe mt Erleuchtung seines Gottes berufen mar, ber bamals auf ber bobften Stufe weltlicher und geiftiger Cultur ftebenben, aber auch p bem tiefften Berfalle vorbereiteten alten Bolterwelt ihr einzig mitendes Beil mit großartigem Erfolge für bie Nachfolge zu verfinden, unter Juden wie Beiben.

Tarfus mar die hochgebildete Stadt, von der seine Lehre in michischer Sprache für die gange beibnische Römerwelt, welche bamals die bekannte Erbe beherrschte, verft andlich ausgeben tonnte. Jul Cafar hatte ben Bewohnern von Tarfus, Die auf feine po-Infoe Seite getreten maren, unter ben fremben Stabten große Burechte und Freiheiten verliehen, fo bag fie auch ihm ju Ehren Mamen Juliopolis annehmen burfte (Dio Cassius, Hist. Rom. ILVII. 342 ed. Sturz II. p. 522), und Raifer August bestätigte fe in ihren Rechten und Freiheiten (Plin. H. N. V. 22 nennt baber Larjus eine libera Urbs). Als Mann einer freien Stadt, als # Tarfus geborenem römischen Bürger, tonnten bie Tobfeinbe bes Baulus unter ben Juden ihm bas Leben nicht nehmen, ohne Furcht n Rechenschaft vor dem römischen Richterstuhle (Apostelgesch. Cap. 24 n. 23), bis er auch bas Reich Gottes und bas Evangelium nach langer Birtfamteit in Arabien, Palaftina, Sprien, burch gang Rleinfen bis Griechenland gepredigt und die erfte Christengemeinde in Ram, ber bamaligen Weltstabt (Apostelgesch. 28) gegründet hatte. twar, fagt Reanber85), bazu auserkoren, bas Evangelium in fine Unabhangigteit vom Befet bes Alten Bunbes und in berjenigen Gestalt ju verfündigen, in ber es ju allen Befalectern ber Menfchen und allen Bölkern ohne Unterschied

THE R. P. M. P. M. P. M. L. P. 
<sup>9</sup> M. Meanber, Bauli Befehrung, und beffen Bauli Leben und Letben. 6. 44-67, in Bipere evangelischem Jahrb. f. 1850.

prebigen, wie bie Beiben in bem pun ihrem bis babin noch unbefannt gebliebenen Gotte fieg auführen. 3mar blübte die Stadt Tarfus, von ben brianus, Commodus und Severus, beren Re annahm, begunftigt, noch eine Beitlang fort, aber i Rolle, die sie in der Beltgeschichte überkommen ha vorüber. Aus ber Apostelgeschichte fieht man zwa-15, 23 n. 41), bag Paulus auch in feiner Beimat und Tarfus zumal wirksam war, aber besonderes wi gemelbet; jeboch tritt bie Stadt frubzeitig, in gun (wie Basil. Magn. Epist. 34 fagt) bie religiöfen Ifaurier, Cilicier, Cappadocier und Sprier Metropolis (Hierocl. Synecd. p. 704 ed. Wessel cien hervor, mit anderen driftlichen Gemeinden, Die in biesen Gegenden festen Fuß gewonnen und von ber gerühmt werben, bis bie unseligen Kriegsüberfälle far mischer horben auch ihren allmäligen Berfall, wie ber Mopfueftia und Anagarba, berbeiführten. nische Königeresibenz zu Sis brachte vollends selbf ältesten Rönigeresibeng vom Bafallenthron eines G Tarsus in Bergeffenheit. Desto mehr hatte sich bi bem urältesten Rubm von Tarfus beschäftigt. Stri (XIV. 673) nur, bag Tarfus von Argivern geg mit Triptolemos ben Irren ber Jo nachgingen.

ber Bersensstadt, nannten 286). Der tarsische Autor Athenosbrus bagegen sagte (in libro de Patria sua): Anchiale sei gestindet von Anchiale, des Japetos Tochter, am Anchialessussign Sohn wäre Chonus, von welchem der Fluß genannt ward, der die Mitte der Stadt Tarsus durchsließe. Des Chonus Sohn sie Mitte der Stadt Tarsus durchsließe. Des Chonus Sohn sie Farthenius, nach dem die Stadt Parthenia den Ramme erhielt, die man später Tarsus nannte. So schraubt die prichische White den Ursprung innmer höher und höher hinauf, schst die zur großen Fluth, aus welcher die Berge des Taurus mit dem Faße, auf dem Tarsus sieht, zuerst emporgestiegen seien bei dem Trodenwerden der Erde.

1. 1. 1.

Ž IĘ

医四角 医甲酰二甲

Eine andere mehr orientalische Sage aus ben affprisch en Zeiten gidt Abybenus87), bie auch von Eufebius (Chron. p. 25) uninflitt wirb, ber berichtet, Sanderibs, ber affprifche Berricher M Rinive, Zeitgenoffe bes Königs Histija von Juba, ber fich auch Bibplon unterworfen hatte, zerftorte eine Flotte ber Griechen (ber Iman) an ber Rufte Ciliciens, und grundete ober befestigte Tarin berfelben Form, wie Babylon gebaut warb, fo bag ber Infasslufe burch bie Mitte ber Stadt floft, ebenso wie ber Enphrat Bibylon getheilt habe. Bu biefer Stelle werben manche Bufate Berofus und anderer alterer Autoren citirt, welche die Zeitbeimmung bes genannten Rönigs enthalten, ber als Rönig von Max zu Rinive fich auch Babylon unterworfen hatte, und als Zeitstaffe bes Königs Histias von Juba bistorifc befannt ift (2. B. b. Gran. Cap. 32). Strabo führte ben Ariftobulus an, ber bei Arander bes Großen Durchmarfc burch Cilicien fagte, berfelbe im Anchiale, bem Safenort von Tarfus, ben Sarbanapal want habe, fein Belt aufgeschlagen, und unfern von ba fei bas Ronnment bes Sarbanapal, barauf ein Abbild in Stein mit ben Fingern ber rechten Band ein Schnippchen schlagenb. Behanptung Giniger follten barauf in affprischer Schrift bie But gestanden baben: "Sarbanavalus des Anathnbarares Son baute Andiale und Tarfus in Ginem Tage: Du, Banberer, if, trint, fcherze, benn bas Anbere ift whe allen Berth " (Strabo XIV. 672). Athenaus (Deipnos. 12.639) fagt, Choerilus habe die affprische Schrift in griechischer

C. Mullerus, Fragm. Hist. Graecor. Vol. III. p. 184. 19 C. Mullerus, ebend. Vol. IV. p. 282, 7. 189 Ueter beffen Felbauge f. Dr. v. Riebuhr, Geschichte Affure und Babele. Berlin 1857. 6. 178 u. a. D.

auch nur ihre Cenotaphien gerint weren aifde ober hiftorifde Erforfdung biefer Angabe 280) wir auf fich beruben, ba mir fie nicht ins Rlare Stanbe find, und bleiben nur bei ber fpateren local vou ihr fteben. Das Eigenthümliche ber angege mag fich auf bas materialistische Brincip eines Bus solcher unter ben Sarbanapalen befannt ift, und auf gieben laffen, die Fingerstellung bes Stanbbilb ale Zeichen ber Beringachtung bei ben Erzählern ( fceint eine biefe unterftütenbe fymbolifche Bebeutung jeben Fall icheint fie teine Erfindung ber Bericht fonbern zur Darftellung eines alterthümlichen religiöse eines affprifden Bercules, ju geboren, ber nach und Movers Nachweis 90) bort auch als Sanbor und auch ben Titel eines Sarbanaval führte. nicht von ber bistorischen Berson bes üppigen Weichlir lings, auf welche man jene Angabe beutet, fonbern bis großen Rrieger ober Stabte grundenben Beros, eines napal ber Borgeit, die Rebe fein, ber wie eine Sch ramis) im Munde des Bolfes, gleich ihr in Dentmale zurückgelaffen batte: bis wohin bie affin alteften Beiten, wie nordwarts jum Bontus bis füdmarte bie Tarfus, bis ju bem Safenorte bie weite Belt umfaffende Macht in Sanbelsanla und Colonien auszudehnen versuchten. ---- Eltere Trabitionen ber Ursprünge auf bie in

Spien mit benen vom westlichen Kleinasien, zumal von Sarbes, Ephesus und Smyrna ans, sich gegenseitig zunächst wehwendig begegnen, wodurch Tarsus schon in ältester Zeit zu einem Centralpunkt des Handelsverkehrs für den Westen mit dem Often werden mußte. Sehr beachtenswerth ist es wol, daß sich dassielbe Standbild jenes genannten Sardanapalus dei Strado auch und anderwärts wiederholt und sich bis heute erhalten hat, während in Anchiale vergeblich gesucht wird. Ein solches mit jener eigenskulichen Fingerstellung des Daumens der emporgehobenen Hand wiederholendes zuvor unbesannt gebliebenes Felsenbild am benachbarten Nordabhange des Taurus, noch wohl erhalten (vgl. Lef. III. zu Kleinasien Bd. I.), werden wir weiter unten näher tenzu ternen.

Arrian giebt bie Umfangemauern ber jufammengeborigen Indiale als Hafenort und Tarfus, wo bes Sarbanapals Grab errichtet war, so groß an, baß sie bem Umfange ber Stadt Babylon prergleichen seien. Man burfte wol vorausseben, daß bas Bortiden ber einstigen affprischen Monarchen bei Erweiterung ihrer Erberungen von Babylon am Euphrat bis zum Westmeere bei Issus Tarfus fie eben fo mit Berricherstolz und Begeisterung für ibr Mitreich erfüllte, wie einen Alexander, ba er ben inbischen Dean erreicht hatte, und bag fie hier jum Andenken ihrer Großhat eine Grengstadt groß wie Babblon im Often gum Dentmal wer so weit reichenden Herrschaft und zu Ehren ihres Baal hatten platen wollen, wozu benn die Ummauerung von Tarfus und Au-Male als beiliger Temenos ber Beginn gewesen, und bag bas Anbaten jener erften Begrunber in Tempelcultus übergegangen mare, ben nur bundle Sage auf bie Rachwelt forterbte. Die Munzen Tarfus mögen uns einige Fingerzeige zur Bestätigung biefer Stundbungen barbieten. Bict. Langlois 91) hat fürzlich 37 Dunwaschiebenen antiken Gepräges (Nr. 38-75) in Tarfus eingewiet, bie alle beffen Gepräge haben, obwol sie verschiebenen Sinten zugeschrieben find, welche zu bem cilicischen Bunbeswite (mit Kowor Kilixwr als Aufschrift jeder Münze dieser bufsberation mit Tempelabbild) gehörten, beren Metropolis war. Die einzig bekannt gewordene in Tarfus von Alexan-🗫 D. geprägte Minge 22), eine Tetrabrachme, hat ganz ben Cha-

<sup>71)</sup> V. Langlois, Lettre sur les médailles inédites et peu connues de la Cilicie, in Revue numismatique, Année 1854. p. 91—95.
32) Revue Archéologique. Année II. 1855. Paris. p. 178.

racter altefter Tarfusmungen mit phonigifcher Auffchrift, abe bem Geprage eines figenben cilicifchen Bens.

Die auf tabul. IV. Nr. 30, 41 u. 42 bei Langlois a beten Müngen beziehen fich auf Sarbanapal, ber alfo gu ber römischen Cafaren, in welcher biese Münzen geprägt w noch immer bei ben Tarsusbewohnern als Beros ober als G unter biefem Namen in Ehren fanb. Auf ber ersten jener D ift bie Bafis einer Byramibe, auf ber ein Abler mit breiteten Flügeln und die Figur Sarbanapals, auf einem bolifchen Thiere ftebend, feine Apotheofe mit ber Unter MAP, KAP und  $TAP\Sigma E\Omega N$  bezeichnet. Die zweite zeigt die Figur Sarbanapals auf einem Thiere (was an die S ber Figuren auf bem Monument in Tavium erinnert, f. Rleit Th. I. S. 389 u. Taf. III. n. Erläut.) stebend, und die britte zei Sarbanapals Dentmal, mit ber Auffdrift bes Ronigs & dus Epiphanes, ber alfo jenem alteren Beros noch hulbigte türlich gaben biefe Abbildungen Beranlaffung, nach bem Loca Andiale und etwaigen Resten eines folden Dentmals fich uma Schon Capt. Beaufort 293) hatte auf ber Weftfeite ber Stabt I bei bem Dorfe Rarabuwar, b. i. fcmarze Maner, etwas öftlie Laubungsplat Merfin, einige alte Ruinen, aber von geringem Ut bemerkt, die so bicht am Uferrande lagen, daß es schien, ale bas Meer wieber einen Theil ber trodenen Rufte bes Laubes Baffer gefett. Die Situation ber Ruinen fcbien mit ber Lage von Anchiale übereinzustimmen, aber sie waren jest ' ftens du unbebeutenb, um bem großem Umfange au entipreche Arrian einft noch mahrnehmen tonnte. Sollten fie nicht etw Meere überschwemmt ober burch die Zeit obet die Türken ganglich vernichtet sein, fo, meinte ber Capitain, möchte m mol etwas weiter lanbeinwarts zu suchen haben, als feine noscirung ihm bamals gestattete vorzubringen. Rabe oftwarts ein paar unbebeutenbe Dorfer Raganly und Jeni tioi, bon Razanly ber bamalige hafenort von Terfus war.

B. Langlois, ben sein erster Weg zu berselben Gege bie Mündungsstelle bes Chonus führte, fand eben so weni Beaufort eine Spur ber alten Anchiale ober einen Ueberr Grabbentmals eines Sarbanapal. Aber einige Zeit später ber in ber naben Umgegend ein großartiges Dentmal, das il

<sup>203)</sup> Beaufort, Karamania I. c. p. 268.

Eingeborenen mit bem Ramen Dunut Tafch (nur corrumpirte Anssprache ftatt Delib-Tafch, b.i. Loch-Stein) bezeichnet batten, und bas men für ben Reft eines Cenotaphs ober großartigen Dentmals für ein foldes balten tounte. Es batte eine Lange von 353 F., eine Breite von 130 %. und war gegen 23 %. bod; bie Beschreibungen ber Alten maren m unbestimmt, um naber in beffen Bergleichung einzugeben, aber bie Lage flimmte mit ber Angabe ber Belegenheit von Anchigle fiberin, bas tiefer lanbein als bie heutige Seeftranbfufte liegen mufite, be bas alte Delta bes Tarfus bier weiter fühmarts fich vorfcob. und die coloffale Große zeigte seine einst große Bebeutsamteit. Doch liegt auch biefer ganze Uferfaum, ben bas Meer feit Jahrtaufenben mit Sand bebedte, überall voll Bautrummer alterer Beit 95), bie vom Reere begraben und vergeffen wurden, wo eben beshalb ber Bafenat von Andiale immer weiter oftwarts an andere Stellen porgefcoben werben mußte, wie nach Raganly, nach Merfin ober nach bem Rhegma bes Strabo, welche heutzutage ale blofe Lagenen ober Morafte in gar feinem Zusammenhange mehr weber mit bem fluß von Tarfus, noch mit bem Meer geblieben fint. Die um-Mublichere Befchreibung biefes Dentmals, von bem Rinneir 96) bie Swothese aufstellt, bag es vielleicht bas Maufoleum eines Raifers werben follte, beffen Afche, nach Bosimus, in Tarfus in einem Rachtgrabe beigefett worben fei, bat B. Langlois mitgetheilt 97), and B. Barter hat einen Umrif beffelben mit ben Daafen und Beidreibungen gegeben, unter ber Benennung bes grofen Danfo. leums in Tarfus, welches beim Bolt bafelbft wirflich Dunet Laid genannt werbe. Sie find wol nicht ber einzige Ueberreft ans jener alten affprischen Beit: benn M. Bourtales fprachen bie viden coloffalen Trummerhaufen in ber Ebene um Tarfus. mit Schutt und Erbe langft zugebedt, ebenfalls als Refte aus affp. tifden Beiten an, bie noch einer fünftigen Erforschung bedurftig Das bis jest einzig berudfichtigte besteht nur aus einer coloffalen Ummanerung mit mehreren innerlichen Abtheilungen, Die eber gegenwärtig leer fteben, bei verschiedenen Ausgrabungen ju kinem Refultate geführt haben, und vielleicht in ber ungeheuren Dide ber Mauern Gartophage verbergen, Die burch Uebermauerung bem Anblick ber Rachwelt entzogen werben follten. Auch

ı

ß

Ł

£

P

R

8

È

S E

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) V. Langlois in Revue numism. Ann. 1854. p. 94—95; berî. in Revue Archéologique 1853—54. Dec. p. 225. <sup>95</sup>) B. Barker, Lares and Penates l. c. Not. p. 15. <sup>98</sup>) Macd. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor etc. 1. c. p. 128. <sup>91</sup>) Barker l. c. p. 133.

ebenem Grunde, bon Felbern um 2. umgeben, theilweis in bicht verwachsenem Gebusch n verborgen. Es bilbet ein langes Rechted, beffen fast genan bie Richtung von S. nach R. und von ben. Die Ankenseite ber Mauer springt in trepper aber von unten nach oben immer breiter bis zu 4 fo bak ber obere Rand ber Maner eine Dice vo Bafis berfelben nur eine Mächtigkeit von 14 fink e innern beiben groken anabratischen Abtheilungen. Mauern umgeben, find vertieft, von verschieden wurden von Rachgrabern für bie eigentlichen Grabf phagen ober Cenotaphen gehalten, bie man immer Ummauerung für geborgen hielt. Aber alle besond blieb bis jest resultatios, und bieg fogenannte große au Tarfus bleibt noch ein Rathfel für bie Antiqua erft nach umfaffenberen und tiefer gebenben Ausge bisber stattgehabten gelöft werben burfte.

Die sorgfältigsten, mit muhevollen Ausmessellen Ausgrabungen bieses coloffalen rathselhaften Denth bie bes französischen Consuls Gillet in Tarsus 3 (im I. 1836) mittheilt 199). Es zeigte sich ihm mmäuer, bis er barin einen Gang von 24 Fuß & Breite erreichte, ber am Ende zu einem Brund 21 Fuß tief ausgraben ließ, aber nur voll Sch

Luge, 141 Fuß Breite und ist von 21 Fuß hohen Mauern umgeben, die 18 bis 19 Fuß Dide haben, ohne Fenster und rhne Pforte. Man steht nur, daß sie einst an der Außenseite getäselt war; von diesem, das dis zum ersten Drittheil der Höhe reichte, sind nur schwache Spuren zurückgeblieben. In dem großen Hofraum stehen wach zwei ganz isolirte Mauermassen von 98 Kuß Länge und 46 Fuß Rächtigkeit, sie scheinen Treppensluchten getragen zu haben, welche prihrer Seite einen tiesen Graben haben mußten. Der ganze Ban bepreist einen Umsang von 130 Metres, d. i. sast 400 Fuß Länge wad 21 Fuß Höhe. Die Ummauerung zeigte bei Nachgrabung, daß se anch noch um 15 Fuß mehr in die Tiese reiche, ohne da am sende zu seine Lexier giebt der Bermuthung Raum, daß hier vielleicht eins der uralten Drakel stand, durch welche Cilicien einst sernshmt war.

Theilweis auch begründete größere Wahrscheinlichkeit scheint Dr. S. Barthe Spothefe ju haben 3011), ber auf ber Beimtehr von feiner erften norbafritanifchen Reise von Megypten und Sprien aus and Rleinafien burchwanderte, und fiber bas cilicische Monument ine lehrreiche Nachricht gab, welche noch manche zuvor nicht bekannt stiefene Angabe enthält, Die Roelers fpateren (1856) Angaben wherging. Bon ben breierlei in Cilicien einheimischen Elementen tuftiger Civilifation, bem cilicifchen, bem phonizifchen und ben affprifchen, an benen in ber Folge ber Beiten fich mit überwiegenber Cultur auch bas griechische gesellte, erhielt fich nur muche Sage, Religionsanschauung und phonicische Schrift. Das effprische trat aber nicht allein im Character ber Religion bervor, febern auch in bestimmter Form ber Geschichte bes Landes, por Men aber neben bem theils bem Cultus angehörigen, theils bem Simpler affprifcher Eroberer barftellenben Sarbanapal im Genna-Brib, ber, nach großen Giegen über bie bamals zuerft in bies tinbringenden Griechen, Tarfus ju einer bem Bau von machgebilbeten Stadt machen wollte. Nur wenige Tu-Beit geboren vielleicht zu ihren bis heute erhaltenen Grabes. Men, bie ben Fürsten und Herren ber Borgeit aus ihren Bebienten und fich zwischen Tarfus und Anchiale nachin leffen. Bu biefen Ueberreften pflegt man auch jenes grank Gemauer zu zählen, bas von S. Barth indefi einer anderen

Dr. S. Barth, über ein Bauwerf in Tarfus, in G. Gerharbs archaos logifchem Anzeiger. 1849. Febr. Nr. 2. S. 20-22.

hoch ist, einer 269 Fuß 6 Boll langen und 300 mp Area. Ans berselben erhoben sich zwei massive ans ber terial bestehende Bankörper. Der größere liegt in L von D. nach W. nach Thuß 2 Boll von R. nach Snere im Often nur 55 bei 54 Fuß 4 Boll groß. Bei Der Einfangsmaner, von ihr aber abgesondert

ber Bobe ber Umfangsmaner, von ihr aber abgesonbert Bwifchen beiben tobten Steinmaffen bleibt ein frei 113 Fuß 8 Boll Lange und 90 Fuß 5 Boll Breite, licher Theil überbacht gewesen zu sein scheint, nach ben quabratifchen Ballenlöchern zu urtheilen, die man dafelbf In Diefe fo gestaltete Raumlichteit führte nur ein ein von nur 10 Fuß 6 Boll Breite zwischen ber norblich lichen Mauer. 3m Westen schließt sich, in einem 20 Fuß auf gleicher Linie und im engsten Zusammen fem Bauptbau, ein halbverschütteter, jest abgerundeter : berfelben Breite wie bas übrige, aber nur von etwa ( ble nach Rorben zu bedeutend abnimmt. Eigenthümli auf feiner bem Bauptbau jugetehrten Oftseite feiner flace ju gleicher Bobe mit jenen, Spuren einer Abtheil und Gensternischen fich zeigen. Rur burch umfaffenbe bemertt ber Reisenbe, wurde man zu einer genauerer Baues und feiner Bestimmungen gelangen. Bis bak bier zunächst bie Bermuthung einer Grabftatte bober fonen unter einem machtigen Saufen von Steinma Te... ..... Ohnin 1

ba mforfinglich tein gang maffiver Rörper gewesen zu sein scheint. Richt ein Grab, sondern ein Pyreion scheint fich in biesem Bau malten an haben. In beftimmten Jahresabschnitten pflegten namlich ber als Sandan verehrten Sonnengottheit in Tarfus p Ehren die Byra (Nopa, rogus, bustum) abgebrannt zu werben. In ber gablreichen Claffe tarfischer Müngen, welche biefe Byra enthelten, fieht man, daß fie aus verschiedenen Theilen bestehend einen sliben cubischen Untersatz und einen barauf errichteten Scheiterfaufen aus machtigen Balten hatten. Der größere mag, bei bem anbroghnischen Gultus ber Affprer, tem männlichen, ber kleinere ben weiblichen Princip (ber fpater von Griechen genannten Uhena, d. i. der auf Inschriften genannten cappadocischen Athena Areia) gewibmet gewesen sein. Das westliche Flügelgebäube möchte bann als Estrade für bie boben Magistrate als Zuschauer ber beiligen zum himmel auflodernden Flamme gedient haben. — Die hiterhin vollsmäßig gewordene Erinnerung an den genußsüchtigen Garbanapal hat fich bei ben Muhammebanern am Ufer bes Cbbin die Sagen von ihren Chalifen, jumal dem Fischeffer 21 Ramm, Gingang verschafft 301).

Bur Zeit ber Araberüberfälle in Cilicien hatte Tarfus noch Guren feiner antiten Grofe aufzuweisen. Sarun er Rafdib the fle zur Grenzfestung gegen bas Römerreich erhoben. Ift achri 2) want fie noch eine große Stadt, mit boppelten Mauern umgeben, wit whreichen Reitern und Fußfoldaten besetzt, ftart bewohnt, in tien fehr fruchtbaren Boben gelegen. Zwischen ber Stadt und ber Change ber Romer fei ein Berg, welcher bie Romer von ben Dos, imm ideibet, wo es viele taufend Pferbe gebe; im gangen Reiche Boslemen gebe es feine große Stadt, die nicht ihre Soldaten Befatung als Contingent nach Tarfus fchide, fich bort nieber-Ebrifi 3) nennt fie ebenfalls eine große Stadt mit zwei bon Stein gebaut und vielem Banbeleverlehr, 12 Diles Mann Meereshafen Aulasch (f. oben Aulae S. 186), von wo Lagereisen nach Selefte finb. Auf ber Grenge zwischen and bem Lande Rum, ber Bhantiner, feien große Befeftilaufben (bie Pylae Cyliciae?) zur Bertheibigung angebracht.

Cher. Otter, Voy. I. p. 67 und nach Mirthond in Wilfens Perfischer Merklicher, G. 2. v. hammer, Geschichte der Ischane. I. S. 291.

3 Rachri a. a. D. b. Mordtmann. S. 39.

3) Edrisi b. Jaubert.
II. p. 133.

Ju Mulfeta's Beitmi mer Terfus ein armenifde Stabl von Bebentung, Die einft Grengfant Surant gegen bas griefifch Reifertieum genefen war, jest aber von anneninfen Griffen be berricht murte; moge Allah, ruft Abulfeba unt, es geben, bof fie recht balt wieter in ben Beite ber Muschminner geniellehre Bu Ebn hantals Beiten, fagt beriefte, war bie Stutt noch mi boppelien Maner umgeben. Ben ben Bellmerten unt Grenge marten bei Tarins unt Abana in jenen Benen ift foen mit Abulfeta an einem anteren Orte (Gref. XVII. 2. 6. 1810) and führliche Rachricht gegeben. Babrent ber Krenzunge behalt Tarful feine Bebentung als Durchgangs- unt Ueberfahrtsort mo bem gelebten lante, mobei bie Schiffe burch tie guffreichen Bilgo schaaren in bestäntige Bewegung gesetzt werten, benen Ueberjahrtn ben Bennefen, Bifanern, Benetianern unt ambern and mit bem vorliegenden Supern viel Gelegenheit ju Berfehr und Ermit gaben, zumal ba bas cilicifde Land an Rorn, Bein, Solg nam. Ueberfluß barbot.

Als Bertrandon be la Brocquière (im 3. 1432) bur Tarfus nach Frantreich zurücklehrte, fant er bort mur noch ife Ueberrefte einer ehemals großen Stadt, bie aber boch noch boppell, je an manden Stellen breifach ummanert war, we man iffe allgemein türfisch sprach, weil fie jum Gebiete ber Turlmans gehörte, die hier angefiedelt waren, welche auch die Ebene bewohnten, die er zu durchziehen hatte, ehe er bei dem Schloffe Gülek (Cublin) bei Bertr.) in bie engen Gebirgepaffe ber boben Taurnstetten bem Wege nach Eregli (Araclie bei Bertr.) eintrat. Lucas 5), ber im Februar 1704 auf einige Tage von Abana and in Tarfus verweilte, verließ es bald wieber, weil bie Beft bafc zu bedrohlich wurde. Er nennt ben Tarfusfing Meritafa ( Megarlyt, von feinem öftlichften Bufinffe bie moberne Boll nennung), ben er im Often ber Stadt auf einer Steinbrude # fchritt und burch ein großes 30 Fuß hobes mit 20 Boll bis Eisenbarren beschlagenes Thor tam, bas noch aus ber frühr Berschanzungszeit stehen geblieben war, burch bas er in bie An ber alten Tarfus eintrat, bie ihm, nach feiner Schätzung, einft coloffalen Umfang von 4 Lieues gehabt zu haben schien; bie

Abulfeda b. Reinaud, Mscr.; ed. Koehler, Abulf. Tab. Syriae. p. 13
 Paul Lucas, Voyages (1704) l. c. Amsterd. 8. 1714. Vol. I. p. 27
 —275.

Athenben elenben Baufer feien, fagt er, kaum ber Rebe werth. Die Liede ber Briechen fei eine bloge Gutte, bie ber Armewier fei in befferer Bau, von dem fle ben Fremden weiß machen wollten. ter Apostel Banins felbft habe fle erbaut, wie fie benn überhaupt will Fabeleien und Aberglauben seien, und von ben vielen verborgenen Schätzen ber Stadt fprechen, babei aber immer arm bleiben. Die große Beeftorung ber Stadt, meint B. Lucas felbft, tonne mur und ein Erbbeben ftattgefunden haben; er will in berfelben gang mgetehrt gebliebene Sanfer gofeben haben. Bei bem Befuche eines fftungeberges 3 Stunden von ber Stadt, ben er Riment nennt, mith er aber selbst in Uebertreibungen und Fabeleien, wenn er bier uf ber Bibe bie coloffalen Ruinen von Gifenthoren und Thurmen pichen haben will, die nur von Riefen erbaut fein tonnten, wo er to bas Mahreben von ben Siebenfolafern und ihrer fabethaften Grotte von seinem Führer vorerzählen ließ (wahrscheinlich Ruinen in Lampson, vgl. unten S. 219).

M. Rinneir, ber Tarfus 6) im J. 1813 besuchte, meint, Wicheine ibm nur noch ben vierten Theil feiner früheren Grofe Mumehmen, es worde burch viele kleine vom Cybuns abgeleitete Saade bewäffert, aber ber Fluß selbst flieke jest eine Biertelstunde warts ber Stadt vorüber; ber von Raifer Justinian einst jum pa gegen überschwemmende Schneewasser abgeleitete Seitenarm noch heute verfolgen. Er tonnte feinen einzigen antilen in ber Stadt oder Umgebung und feine alte Inscription ffinden, nur etwa einen Hügel gegen S.W., bessen Schuttmassen icht Rofte ber Mauern bes Gymnafiums gewesen, und weit R Rord, außerhalb bes jegigen Stadtbereiches, einige alte Stabtdtstummer; ein einziger noch flehenber alter Stabtbogen gegen ansgenommen. In der armenischen Rirche fand er einige m, die auf ein hohes Alter berfelben hindeuteten. Brand hatte in Tarfus von einer schönen Kirche von Mar-Bont gesprochen, welche die Hauptlirche und dem Apostel me und Sophia geweiht war, auch hatte man ihm noch bes 1 Bankus Wohnung zeigen wollen 7). Unter bem früheren e bes bamals icon gestürzten Tichapan Oghlu hatte 8, wie es scheint, eine kurze Zeit glücklicher, friedlicher Tage m. während welcher ein venetianischer Raufmann, Gignor

<sup>9</sup> M. Kinneir, Journey L. c. p. 124--128. 7) Itinerar, Terrae Sanctae autore Willebrando ab-Oldenberg L. c. p. 136.

verladen. Im Winter sollte die Bevöllerung 30,000 Seelen belaufen, darunter 200 armenische unt Familien, aber die Sommerzeit bringen nur wenig zu. Die Räubereien waren in der Umgegend von dem schlaffen türkischen Gouvernement so gefährlich, de damals nicht gestattet werden konnte, die Hafengegent zu den westlichern Orten, wie dem alten Anchiale un binaus zu besuchen.

In ber Beit-ber Befitnahme Ciliciens burch bie Tarfus unter 3brahim Bafca's Commando aum Baffenplat feiner Armeen und jum Lagere scribirten berabgefunten; es tonnte noch wenig Be Bortheilen feiner eifernen Buchtruthe gieben, welche t großen Theile von Sprien jugekommen waren 308). batte er bie Türken aus Cilicien verjagt, und blieb Befit bes Lanbes; bennoch hatten feine Statthalter ( und Samid Menitli Sicherheit und Juftig im # ben Anbau bes Lanbes beförbert, die Ueberfälle bei Turimanen im Bugel gehalten, bie Schiffahrt un von Aeghoten aus und von Sprien neu belebt. jährlich große Solglaften aus ben taurifchen 23 10,000 coloffale Brachtbaume, in bie Schiffemerfte nach Aegypten binüber; er eröffnete ben verlaffene thum ber taurischen Minen burch neue europäisch Botriano, Russegger und andere; er führte die Cu ---- brachte neue Thätiakeit in bas

Anten bedroht; es hatte damals, als Ibrahim Bascha burch bie Tauruspaffe gegen ben turtifchen Grofvezier in Raramania mit seiner siegreichen Armee einrückte, nur 4000 Einwohner, aber 3000 Goldaten Befatung 9); es war bas Sauptbepot für feine Armee. bie von Alexandria's Flotten aus mit allem Mundvorrath und Ariegegerath verseben wurde. Die Conscribirten maren vom 8. und 10. Jahre an mit allen Fellahe, Bolghauern, Bafferträgern und sonftigen Arbeitern zur Armee gepreßt, und burch viele zu ben Aeguptern berbeigezogene Bebuinen vermehrt. Tarins batte bie Armee zu verproviantiren. Die Armee schritt flegreich fort; burch die Schlacht bei Ronia waren 60,000 Türken mit 15,000 Aegyptern unter Ibrahims Commando geschlagen und ber Grofvezier gefangen. Wer die Siege bis Rjutabia waren, wie wir oben faben, burch bie Diplomatie ohne Erfolg (Rleinasien Ih. I. S. 626), Coccuation von Rleinasien burch die Aegypter mußte stattfinden und bas erschöpfte Silicien fant in seine früheren rathlosen türkischen Buftanbe gurud.

Seit bem Jahre 1840 hat schon wieber eine Reihe von einem halben Dutsend türkischer Baschas im cilicischen Gouvernement gewechfelt w), beren Willführ und Sabsucht, so fern von Stambul, Land mb Bolt fast gang anheimfallen würde, wenn nicht die Turtmanenbereichaft ihnen einen eben so willtührlich inechtenben Damm entgegensette, unter beffen Laft bas Bolt immer tiefer niebergebrudt verben muß. Doch scheinen Die Bewohner ber Städte fich in biefem Buftande noch beffer zu befinden als die Landbewohner. Tarfus batte fich im Berbst 184311), als es vom Grafen A. Pourtales besucht murbe, burch in Schwung gefommene Ausfuhr bes ölreichen Gefame für europäische Fabriten febr bereichert. Die bortigen enspäischen Raufleute und Consulate zogen bavon Gewinn. Ihre Saubtbergnfigungen waren bie Jagb auf Bagellen und bie Fallenjagb auf die Francoline (eine febr belicate Art Fafane). welche wie Rebbühner in bedeutender Angahl die Borhöben ber Kanrustetten bewohnen und auch die Hauptjagd der Turkmanen monachen. Zugleich aber war bas cilicische Land burch Raubhorben so misicher, daß ber Landweg von da nach Sprien nicht rathsam var, und der Seeweg nach Scanderun vorgezogen werden mußte. Der

<sup>&</sup>quot;Mendel J. Cohen of Baltimore in Maryland, Notes made during a tour thr. Asia Minor in 1833. Mscr. 1839, in Lond. Roy. Geogr. Soc. Chest. C. 10) B. Barker l. c. p. 92—100. 11) Nach U. v. Bourtales Sourn. Mccr. 1843. 281. 55.

3m Jahr 1850 hielt fich F. A. Mente-") ame 1 aus Sprien einime Monate in Tarfus auf, bas n Residenz des Pascha zu Abana in jungeren Zeiten ! obmol Abang fast obne Banbelevertebr geblieben ift. 24 Stunden von Alexandrette nach Merfin bem ( wo zugleich die kurze Duavantane für Sprien und A richtet mar. Merfin ift nur ein fleiner Safenort m aber viel vittorester gelegen, von Orangengärten und A pflammingen unigeben. Reben ber Quarantane find Lanbfite für mobibabenbe Bewohner, jumal ber Conf entstanden. Die offene Ribebe baselbst wird bei bem 1 benen Bertehr zumal von vielen frangöfischen Schiffer wol ber Seewind die Landung zuweilen auf ein ! erichweren und felbft hemmen tann. Die jumpfige Gegend fest ihre Bewohner gefährlichen Fiebern aus, igeln au curiven bort ber Gebrauch geworben fein fe bort in großen Mengen nach Europa ausgeführt wa Rachtheile bes fenchten Bobens zu entgehen, baut # Holzhütten auf Stangen in Die Bobe. Aus bem Libe Drufen haben bier einige Anfteblungen in Dorffi Ein febr guter fahrbarer Weg führt von ba zur bie mir einige gute Gebäude bofitt, mabrend in be voll Schmut überall noch immer bie verrecten hun allen Menath liegen bleiben. Die wenigen Europäen

ba handel burd bie reiche Ausfuhr von Beigen und Gerfte. mit beren Schiffsladungen Tarfus off Diffjahren in Sprien, Aussten und Spanien aushelfen taun; bie hauptausfuhr besteht aber in der alljährlich reichen Baumwollenernte. Einen giebt ber bort machjenbe Capernftrauch einen Ueberfinf wa Rahrung zu Weineffig, Salz und Winterspeifen, auch wilbe Cerinthen gebeiben bier in Menge, Die man in Sprien vergeblich muflebeln verfucht bat. Rebbühner, Francoline und Safen wim ben Faltenjageen vielfache Beschäftigung, die Beerben aber niche Ansfuhr von Bolle und Bauten. Die Melonen und mberes Doft find in ben Fieberzeiten gefährliche Rahrungsmittel. Die Begenben an ben Cascaben15) bes Chonus, beren beftiges Amfden, gunal in der stillen Morgenfrühe, sich sehr weit verbreitet, in ber Rabe von Grotten, wo auch die beliebte Sage ber Siebenfclafer im Gange ift, geboren zu ben besuchten Luftorten ber Stidter wie zu bes Apollonius von Thana Zeiten. Befondere Natwürdigkeiten fcheinen fonft nicht in Tarfus bekannt worben # fein.

Th. Retichy's jungfter Befuch in Tarfus (im J. 1856) billigt ben Fortichritt ber Stabt, feitbem er, in Ruffeggers Buleitung, jur Zeit Ibrahim Bafchas jum erften Male ben Ort widen hatte (feit 1836). Biele große Wohnhäuser sind seitbem hier which mehrere bebeutenbe Raufhanfer von Europäern und Griechen when fic bier niebergelaffen, Raufgewölbe errichtet, europäische Affind eingerichtet, Spaziergange im S.B. ber Stadt angelegt und bie lieblichften Garten bie gange Umgegend geziert, welche von im antilen, noch immer bemerfbaren Canalbauten zu großem her ihres Anbaues bewässert wird. Rur mit bem beißen Somben ausgetrodneten Wasserläufen verwandelt sich bie Landin eine mehr burre Flache, aus ber jeboch gablreiche Erhoberborragen, bie alle aus alten Ruinen und Schutthaufen buben find. Einer von biefen ift es ja, ber als ber Rugut laid (?) an einer Stelle ber alten Stadtmauer, nabe bem Bohn-1. Barters 16) anlehnend, beim Nachgraben einen Schat

Cascade; XV. Vue générale de la Ville de Tarsus; Vue prise sur les bords du Cydnus; VII. Tarsous Bananier et Luxe de la Végétation, Val' des Jardins.

18 B. Barker, Lares and Pénates or Cllicia and its Governors l. c. Discovery of the Terra Cottas etc. Chapt. II. p. 152 sq.; V. Lenglois in Athénéo Franç. 1853. Nr. 37. p. 875.

uralten Stabt Tarjus noch verborgen Trummer an manchen ihrer Stellen über ben antil foon bis 40 Fuß boch hat nachweisen laffen. behauptet- um die Stadt berum befanden fich bie Ani alten Stadt Tarfus, bis zu einem Umfang von 1 ihr ausgebehnt317). Die Stadt besteht aus febr regelli Richtungen bin zerftreut liegenben Baufergruppen, angenehm burch Begetation umgeben finb. Rur wo nuswaffer sich rasch und braufend burch ben fruchtba Ebene hindurchstürzt, erzeugt fich bas gange Jahr bit Schefte Grun. Die Garten umgeben mit ihrem wol nen Gurtel bie gange Stadt, reichen aber gegen Gub einer halben Stunde bis au breiviertel Stunden in Sie gehören ben Ginwohnern ber Stadt, find mit Lel geben und mit Dorngesträuch umwachsen. Debrere burd biefen Dbft- und Maulbeerbaumwald hindurch, Beinreben bis in bie Bipfel ber Baume binauf begegnet man bier langen Reiben von Maulthierzüge Efeln, welche bie Gemüse und bas Obst zur Sta Gärtner in ihren fleinen Gartenbauschen, verftedt ein eigenthumliches Bolfchen; feine Sunniten, Die fuchen, fonbern eine ismaelitifde Secte ber Ri Bolbgamie haben, aber ben Ramabhan mitfeier anders als das tarfische gemeine Bolt gekleidet gebit Dorfschaften im Tarfusgebiete und im nörblichen manche Gebräuche und Lebren mit griechischen

Batrons, beilig war. Bon hier bis nach Sprien bin bis Triwil fant er Anfairier (Rafairier) als bie gabireichste Secte verbreitet 19). Gegen Often ist der Saum der Gärten der Stadt durch ben Chonus begrenzt, ber fich im schmalen, aber tiefen Flugbette langfam bem Deere nabert; oftwarts von ibm breitet fich bie weite Gene gegen Abana aus. Durch die vielen Garten find zahlreiche Canale zur Bewäfferung gezogen, bie fehr reichlich ausfällt, und baher find bie Garten in befferem Bustande erhalten, wie bie zu Aleppo, Abana und anderen Orten. Efchen, Pappeln, Maulbeeren, Delbaume, Biftacien, Reben, eble Früchte, treffliche Trauben und Gemuse aller Art bringen sie in Ueberfluß. Maulbeerbaume werben nur so viel zur Seibenzucht verwendet, als biefe jum hausgebrauch bient, eine Bucht, mit ber nur bie Frauen beschäftigt find. Am besten sind aber die Tranben-, Aprikofen, Aepfel und Rirfchen, die von den Borboben des Taurus tommen wid vom Schneewasser getränkt werden. Im Sommer wird täglich Somee vom Taurus geholt, ber bei heißen Tagen und beißen Rachten nneutbehrlich geworden ift, wo man bann schon bes Morgens 4 Uhr feine Biften macht. Danach find benn auch bie Baufer Billen ber Reichen und Bornehmen mit Lurus und Bracht ingerichtet.

Ę

I

**医阿拉斯氏征 医阿拉斯氏** 

Die Bazare find schattig überbachte Raume, mit ihren Tabats-Gewürzläben, Gemüsehandlungen, Gartuchen u. f. w.; bie Schneiber, Sattler, Riemer, Baffenschmieben. f. w. arbeiten Steien auf ben Strafen. Die Sauptgeschäfte werben in ber Commerzeit mit Gerfte und Weizen gemacht; ber Landmann erhält Wie Gelber von ben türkischen Capitaliften gegen Intereffen. wiet fic baber ju Gelbvoricuft an ben Europäer, mit beffen von Michter vidimirten Scheinen er feine Schuld in Getreibe abzahlt. proinnt ber europäische Capitalift auch andere Brobutte Fringeren Preisen, bie er bann in frembe Safen erportiren tann. Beben Ciliciens ift awar ungemein fruchtbar, aber ber Bauer wenig mehr, als er eben braucht; foidt ber europäische Geschäftsmann seine Commis auch in Amgegent bis nach Raramanien hinein, um fein Geschäft burch bei bei ben bortigen Lanbbauern zu bebeutenben Getreibeliefem erweitern. Die Europäer muntern burch folche Gelbbore und zu anderen Enlturen auf, wie zu Pflanzungen von

The Maipole, The Ansayrii. Lond. 1851. Vol. I. p. 31.

von verschiedener Größe sind nich seine dem Botanikern mit dem allgemeinern Namen Qu bezeichnet werden. Diese Eicheln sind nicht jedes Jo daher der Hand mit ihnen nicht jedes Jahr gleichen (

B. Barter320), ber acht Jahre in Tarins gem baft auffer ben nur geringen Capitalien, welche ben 2 Tarfus zu ihren Sanbelsunternehmungen zur Dier aufer ben hemmungen ber Fieberfrantbeiten und bei felbst, wie bes Mangels aller Förberung burch bas auch noch ein besonderer Umstand bem Aufschwunge Bertehrs im Wege ftebe, ber aus ber Gewöhnung an lichen Gewerbsgang bervorgebe, welcher nicht leicht fei. Tarfus maritime Lage fei bie gunftiafte fü Rachbarftatte, wie Darafd, Abana bis in bas oftens von Rigbeh und Raifarieh jum Balps bin bung, bes Seetransportes ihrer Landesprobutte n boch mablen sie berkommlich einen ott fünfmal U transport burch Raramanen, um ihre Labungen und Conftantinopel in ben großen Beltmartt fie ben Bortheil einer größeren Concurreng für Grokbanbler bem Absat an Rleinbanbler in Ta 20 Brocent mobifeilern und weit ficheren Seetran obwol ber febr langfame, ftets gefährliche und oft an fein vonberblichen Landtransport nach jenen fernt

8 bis 10 Jahren verladen jährlich 20 bis 30 arabische Rüftenfahrer zwischen Tarsus und Sprien Seife, Raffee, englische Baaren und anderes für die Consuntion des Paschalits; 12 fraujösische Schiffe laden jährlich Wolle, Baumwolle, Sesam
und anderes für Marfeiller Häuser; 2 Schiffe von Oesterreich und Sardinien für Triest; ein englisches für Liverno
und Surbrua; einige griechische und Chprioten für andere
Orte. Aber noch haben Dampsschische vergeblich versucht hier Fahrten einzurichten, weil sie zu wenig regelmäßige Ladung sanden, an
denn es doch bei den vielen Landesprodukten nicht sehlen könnte:
den diese sind Baumwolle, Wolle, Weizen, Gerste, Wachs,
Gesam, Leinsaat, Farbhölzer, Gelbbeeren, andere Farbevonzen, Büffelhäute, Rubhäute und andere Kelle.

Die mehrsten Raufleute in Tarfus wie in Abana find Fremblinge, bie in ber beißen Jahreszeit bie Stadt verlaffen, un in Innerafien, jumal in Raisarieh und anderswo bei ihren Familien zu fein, von benen fie im September und October zu ipem Gefchaft nach Carfus zurücklehren. Außer ihnen find es bie mebaifchen Raufhaufer und Confulate von England, Frantreid, Rufland, Solland und Reapel, Die bier Gefchafte Das aber in ben Monaten Juli und Anguft bie ftebenben Lagunen bes Cybmusbeltas, bie früher mit bem Deere communicirten, jett aber burch völlige Berfchlammung jum Stillftanbe getommen, ihre pestilenzialischen Dunfte aushauchen, regelmäßig pernicible Faulfieber graffiren machen, jumal bei Gudwinden, welche bie Lagunemantsbilinftungen iber bie Stabt weben und bie gante Berollerung in Gefahr bringen, fo ftebet bann bie Stadt meift leer. Die Bewohner gieben in ihre Sommerfrischen auf die Berghöben, wegliglich auf die eine gute Tagereise entfernten (60 Miles) Soben wit Riment, bie wol 8000 Fuß fib. b. DR. im Norben von Tarfne liten und bas lieblichfte und gefundefte Clima genießen. in melter Gebrand, bort fich nieberzulaffen, wie bie gablreichen Refte bon Banwerten zu erteimen geben, in benen man icon and aften Beiten brei verfchiebene Arten bes Styles bis auf bie Beriobe te Rrentfahrer zu unterfcheiben glaubt, fo bag vielleicht ber Ronig Spennefis felbit fcon ju Lenophons und Chrus bes Jüngeren Beiten fich bieriter gurildgezogen hatte, ebe er fich bazu bereben lieft, ben perfischen Gaft in Taxfus entgegen zu gehen und ihn zu bewillbunnen. Der Rame Rimrub (ähnlich bei Aucher Elop a. a. D. Rembrod geschrieben, aber nach Ruffegger und Rotscha freilich

über die Höhen ansbehnen. Dan terbenehenund bequemen und genusvollen Aufenthalte, und auch i wohner von Tarfus verlauft, wenn es sein müste, si Habe, um mit seiner Familie nicht diesen reizenden halt in der Iaila in der schönen Jahreszeit zu e diesem Nimrud hatte Paul Lucas seine Fabelei die Lage des Ortes ist indes schon oben in der Näh 7000 Fus hohen Jokus Koty im Cydnusthale dur Bashtscha oder den Christengarten bezeichnet n Genuesen angelegt und von Nemrud aus leicht soll (s. oben S. 194). Langlois hielt Nimrud fonst undekannt gebliebenen Feste der armenischen Kt dem Ramen Lampron öfter genannt wird (aus we Nemrûn wol corrumpirt sein könnte, s. oben S. 211

## Erläuterung 3.

Der untere Lauf bes Chonus mit feinem Geft bem Gulet Bogbag, am Fuße bes Bulgt

Durch Capt. Beaufort wurde die Mündung jum Meere bekannt, wie die Beschaffenheit des öf den Seestrandes, und der Küstenboden westward (s. oben S. 187), wie er schreibt, richtiger Razar Sesansie dei Russegger) 321). Dieses Dorf ha

en weiter fühwestwärts entfernt ift, jurud'22), wo ein febr ifergrund ihnen größere Sicherheit jum Ginlaben ihrer Bagibrt und nur selten ein Sturm ihnen beschwerlich wirb. Rur Rittag erhebt fich täglich baselbst eine geringe Brandung, urch einen leichten Borbau unschäblich gemacht werben konnte; rt landende Bascha, ber baburch in einige Gefahr gerathen flegt bei feiner hierhertunft biefe Berbefferung bes Safens rechen; aber feiner von ihnen, ber ber Gefahr entgangen ift, isher, in seiner Resideng ju Abana angelangt, baran, sein 8 Berfprechen ju erfüllen und bem Bertehr eine Gulfe au Die Erbanung von Magazinen am Landungsorte, um webie Baaren gegen bie eintretenbe Unbill bes Betters und Te zu fichern, führten Privaten aus, ba auch bafür von bem tement nichts geschah. Eben so wurde mit geringen Roften jefchlämmten Mündungsarmen bes Chonus wieber ein Tuk burch bie verstopften und alles vervestenden Lagunen werben tounen, wodurch im tiefen Strome bie Schiffabrt ibt ermöglicht wäre, die Fieberregion verbrängt würde und fruchtbares, weitläufiges und gesundes Terrain ju reichen bon Sefam, Baumwolle und Weizen ju gewinnen mare, wo das Rhegma des Strabo und das Arfenal von lag, und wo noch beute ber Strand voll Trümmer liegt, Sand feit Jahrtaufenben zugebedt bat.

e heutige Rhebe von Merfin (b. i. Myrte) wird in inden aus Oft von Alexandrette, und in zwei Tagefahrten ift her mit dem Dampffchiff von Rhodos 23 erreicht; aber iter bei Sturm fanden fie bis jest noch keine gesicherte An-

Ein Dutend weiß angestrichener Häuser bezeichnet in geferne vom Strande ben Hasenort, wo die Sanitätsgebäude
nrantäne sich am höchsten erheben, die übrigen Holzhäuser
ie sie umgebenden Gärten überragen. Nur im Westen derkehen einige alte Mauern, und in weiter Ferne erblidt man
eines Flüßchens, das zwischen dunkelgrünen Wäldern zum
fallt, die hervorragenden Säulenstellungen der alten Pomslis; gegen Often in der Ebene auch einen künstlich aufgene Schutthägel mit Bauresten, deren Quadern, Architecturstüde
keine immer mehr und mehr von den Türken zu Neubauten
pot, anch in Barten weithin verschifft werden, weil ihnen das

Barker I. c. p. 115. 23) Th. Rotfchy, Mfcr. 1855.

Tarfus zum Geschäftsverkehr mit ben Ran Reniciffe; einige breifig große Bertaufelaben mit of und ftart befuchte Caffees bilben ben Bajar bon 2 bem Marfeiller und Lloud Dampfichiffe bier land Bretterbanfer aufgebaut werben. Rur bie große & bie talten Rachte find bier ben Antommenben aefl Epidemien und die Buchtlosigfeit ber umber mobnen ftets auf Rauberei ausgeben, worin man fie aud bie Chriften, ohne Strafe von Seiten bes Gouverne Rum Aufschwung von Merfin wurbe auch ! ber Bege gehoren, bie im Sommer gwar gum Trai aber in Winterszeit meift unwegfam. Die bumuerei fich taum wenige fuß über bie Meeresfläche, ift ; und bem früheren Safenorte Razanly burch bas bi bringende Meer und die ichilfreichen Binfenftellen oft und für Lastthiere undurchdringlich. Für alle M Schönheit ber Garten in ber Nabe von Merfin benen jedoch auch schon in ber Mitte bes beifen ber Frische und bes vollen Gruns verschwinden. fengt erfcheint und nur noch blaue Scabiofen, bob in bem wuchernben Jubenborngebufd (Zievol bobe Grasarten emporichieken; Die Mortbengel Merfin (Mugolin) ben Ramen hat, scheinen m au fein. Die Rofen blüben bann noch in ben unter ben prachtigen Feigen-, Bfirfich- und Ap-- Balichsten Früchte banaen. welche I

Comien angeflebelt haben. Dagn tommen einige Chpristen und en paar Europäer als Agenten; bie Türken find hier nur Land-bauer ober Hirten.

Betritt man bei Merfin die Rufte Ciliciens, fo erhebt fich ther ihr ber machtig breite und lang von West nach Oft im Balbbis in 30 Stunden Ferne gezogene Alpenftod bes Bulgbar Dagh empor 324), mit feinen hoben Ruppen abgerundeter Form, war ohne bas Ansehen einzeln zerriffener Hochalpen, aber als ein smaltiges maffiges Gebirgsgange. Die nachsten Sugel gegen bas Meer au find foderer Boben und Geröll, niedrig bewachsen, fie zehen fich als weitgebehnte Ausläufer in steigenben Sohen tief gegen jene Maffen hipein. Gin buntler Saum, aus den tieferen Thälern und Schluchten im Bintergrunde emporsteigend, umgürtet bas bobere Mpenland. Es ift die Region ber Rabelholamalber von Fib. ta, Tannen, Bachholber. Ueber ber bunteln Linie biefer Baumregion scharf begrenzt liegt ein breiter, tabler, smargabaruner Strifen, bas Gebiet ber Alpenweiben, ber fich bis zu ben milten weißgrauen Felsenklippen bes Hochalpenlandes erhebt und no ftarfer bervortritt, wo bebeutenbe Schneefelber biefelben bis in den August hinein mit ihrem Schimmer beberrichen.

Die erften Borboben find vom Meere burch breite, table Chenen getrenut, welche mit Baumwollpflanzungen (Gossypin berbaceum) spärlich bebaut und nur von wenigen Ortschaften Tarfus, bas einzig wichtige Emporium Cilieiens im belebt fintb. begrande, ift von weiten fippig vegetirenben Barten umgeben, mel fo weit bas talte Chonuswaffer fie befruchten tann. Bertiefungen und Erhöhungen ber weiten Ebene, in beren Mitte kliegt, ragen bie und da aus Schutt und Trümmer noch svarsame früherer Bauten von Pallästen ober Tempeln in einzelnen ber ober fpenitifchen Graniten bon Gaulenfragmenten 🗱 der frühere Castellhügel im S.W. der Stadt bot vor seiner tennig und bietet auch heute noch offenbar ben weiteften Ueber-Mer Umgegend bis zu ben plateauartig verbreiteten Schneebes Taurusspftems bar, in beffen Borbergrunde ber Bulghar f hier bie erfte Stelle einnimmt.

Me Meeresstrande, oft halbe Stunden weit, wird die anliegende mit Sumpfboden, von Rohrwäldern und Salz-

<sup>23.</sup> Rotichy, aus bem Bulghar Dagh, in Zeitschrift fur Allgem.

ist aus diesen Ebenen zwar ten, das man von der Höhe der Stadteitadelle seine mehr erbliden tann; doch das Bratwasser der Lagunen nund Schilswäldern zieht sich noch die zu einer Stund landein. Da wird es von zahlreichem Seegeslüge Bögelschaaren belebt, die massenhaft in Schlingen gef ten, Francoline, eine Art Fasanen, und zu Markte swährend man die Heerden der wil den Schweine, lemen kein Aergerniß zu geben, ihrem Schicksale Ränder der Bratwasser sind mit Schilfhütten um im Frühling von Fischern und Bogelsängern belebt der Sommerhitze gänzlich verlassen werden.

Die Einförmigkeit dieser trodengelegten Ebenen Blachseldes zieht sich von Mersin, wo sie nur von ist, über Tarsus und Abana bis Missis hin, 40 Fuß tiesem fruchtbarstem Humusboden, doch nur win immer wachsender Breite über die unteren Epdnus, Seichun und Dschihan längs dem al wo wir sie schon in Obigem näher kennen gelernt nur sauft ansteigenden Höhen und Hügeln näher und mehr dem Gebirge; zunächst wird dieß im Naberührt, im Norden von Abana erst weiter nor Badindschan-Oghlu erreicht; nordwärts Missis am tiessten bis an den ersten aussteigenden Fuß hinein (s. oben S. 75). Die Hügel bestehen met

## Romerftraße jum Triumphbogen DR. Aurele. 225

Durch ein längeres 4 Stunden langes allmäliges. Menteigen amifchen ftachligen, boberen Geftrauchen erreicht man be worbern fteiler abfallenden Taurnsbezirte, Die von ftachligem Buidwerf mit Rhamnus-Arten (Rh. oleoides und alternans). m Chriftborn (Paliurus orient.), Beigborn (Crataegus pymountha) und anderm Didicht überwachsen ber Lieblingsaufenthalt be Leoparben find. Auf einer icon 1500 Fuß hoben üb. b. Dt. plegenen Ebene, mit buntelgrunem bichtem Gebuich übergogen, bawen meift burre, noch targe Begetation, tritt etwa 2 Stunden #9.88.92. von Tarfus überraschend ein Triumphbogen 325) meiner geplatteten antiten Beerftrage bervor, bie wol eine mte Stunde anhalt, ehe fie wieder aufhört, und birect von Tarfus wen Rord au ben berühmten cilicifden Baffen geführt erfcbeint. beren füblichem Gingange ber Triumphbogen etwa noch Stunden entfernt ift, und unftreitig ale Ueberreft einer romifchen beerftrafe (mit bem Ramen Marc Aurels) burch Cilicien an-Mrte26). Bo gegenwärtig biefe Beerftrage am Saume eines febr hadtbaren Thales zu Ende geht, bringt man unter Schatten von Natonen in einen ergiebigen Boben voll Aderland tiefer in bie Bate ein, wo Terpentinbaume und Eichen zu machtigen Stamberanwachsen, und neue Baumgruppen von Binusarten (Pinus Mattie) fatt ber bisberigen traurigen und öben, nun entzüdenbe Meue Besträuche von Quercus, Cercis Micagnus begrünen bie Felswände, Myrthen- und Dleander-Mile bie feuchten Thalgrunde, Blatanen von wilbrankenben Reben mit und prächtige Ballnufbaume fcmitden bie Flufufer, bis ben vielbefuchten Chan Degarlyt (b. i. bes Begrabnigplates, bei Rotichy Mefferolugh) nahe bem Dorfe Bostanly! i. Gartenborf) erreicht. hier ift bie erfte Station von welche bas Itiner. Hierosol. XII. Mill., b. i. 5 Stunden Er entfernt, Mansucrinae nannte, andere Angaben aber beer Mopfucrene (ed. Wessel. p. 579), von wo bie Pylae ne nordwärts in 51/, Stunden (14 Mill.) erreicht wurden. E. Marcell. XXI. 15 fagt, daß Raifer Conftantius in auf ber febr beschwerlichen Reise von Tarfus ftarb, buttomes im Chron. Euseb. wie Theophr. Chronogr. 39

Cheine Lage ift auf Col. Cheenen's Rarte the River Euphrates with Chein Taurus. I. 1849 eingetragen. 2") f. Abbilbung bei Lageis in Revue Archéolog. Paris 1856, 8. Livr. p. 481. pl. 294.

Bon bem genannten Chan, an einem Gutten m fluß bes Tarfus Tichai, ber von biefem Chane Megarlyt Tichai führen mag, betritt man in etwa Gerne von ber Stadt Tarfus bie in ben Bortetten Taurus fic ausbreitenbe reizenbe Alpenlanbich berühmt burch ben Gület Boghag, b. i. ben cilici ber von ihr als Eingang gegen Norben burch bie Bulgbar Dagh über Gregli und Ronieh nordweft Lucaonien ober norbmarts über Eregli und ! Nigbeb nach Cappabocien führt. Sier tritt bie nische Flora ber Ebene fcon gang gurud, foba Bergschluchten mit ihren engen Saumwegen in die lie bestände eintreten; Dorthen-, Dleanber-, Borb find hier fcon verfcwunden, bie Rermeseiche (Quei und ber Terebinthenbaum (Pistacia terebinthus) noch schwach vertreten; bagegen tritt bier auf einer De 3800 fuß, auf welcher ber Ort Bulet liegt, Die bid tannt gebliebene berrliche Taurusflora in ihrer reid fülle neuer prachtvoller Baumarten und eine alpis Flora eigenthümlicher Art bervor, beren Entbedung bie Wiffenschaft bem querft in biefe mertwürdige Ta und Alpennatur einbringenben Studium unferes vere Berrn Th. Rotich berbantt.

Erläuterung 4.

Bollet auf bas cilicische Land, seine gegenwärtigen Butanbe, Bermaltungen und Ginrichtungen, wie auf feine temohner und ihre Gewerbe zu werfen, wie biefes aus ben uns ntaetheilten Thatbestanben ber jungften forgfältigern Beobachter mbercebt; dieß ift bier um fo nothwendiger zu berudfichtigen, ba ilieiens Beltftellung ihm auch einen Beltberuf, fei es ber turg ober lang, in ben immer mehr und mehr fich gegenseitig efreundenden Berhaltniffen bes Drients und Occidents anreffet, an welchem die Erinnerung on eine altere Bergangenbeit als int alangende Folie unterliegt; jugleich aber ift biefes cilicifche Bebiet an ber gangen Gubtufte Rleinafiens leiber bas einzige, wilches burch vielfache vorber gegangene Beobachtung und Bertebr biger Manner folde belehrende Mittheilungen möglich macht. benen wir uns an bem ganzen Gubranbe Rleinafiens warts bis Cilicien vergeblich umfeben, beffen Bevölkerung faft gent außerhalb bes Weltvertehrs mit bem civilifirteren Europa en ift.

and Bafchalit von Abana, fagt B. Barter327), ber acht e ale Agent in Tarfus gewohnt hatte, habe 300,000 Einwohner, his Thana 18,000, in Tarfus 6000 angefiebelt feien; es find men Drittheile Dufelmanner, über ein Drittheil Aner, bie übrigen Armenier und Griechen, Die insgefammt Dorfer ber Ebene bewohnen, jebes zu 200 Seelen, meift Enfairier. Sis hat an 2000 armenische, Missis an 200 Bemohner, in Tarfus find nur wenige Cuprioten bie eben fo wie die andern im Sommer in die Jailas Des glies bies nur ungefähre Schatungen fein tonnen, vereinem türtischen Boben von selbst; von ben umber-Sorben ber Turkmanen und Kurben bat man nicht Schätzungen. Wie viele bavon nach einem Jahrzehend noch warben, ift fower zu ermitteln, aber mahrscheinlich nur eine Rahl, ba bas allgemeine Refultat ber besonbern Beob-Mefes fconen Landes bie traurige Erfcheinung einer Bermas ber Population barbietet, ba ber bespotische Drud, Jafet, und bie unfinnigften Berwaltungemethoben bas r mehr und mehr entvölkern und veröben ftatt es . Gine Hauptenltur bes Landmanues im Baschalit

Combor, Lares and Penates or Cilicia etc. l. c. p. 113—120.

Sourtales, Journal einer Reise von Smyrna nach Syrien.

348. Micr. an vielen Stellen.

ist Banmwolle, die aber großen Abzug badurch erleibet, daß der Erntearbeiter dem Bauer davon ein Zehntel koftet, der Reiniger des Samens von der Baumwolle ein Zehntel für sich behält, das Gouvernement ebenfalls ein Zehntel fordert und außerdem noch sein schwere Zollabgaben davon eintreibt, so daß dem Bauer nur den Ueberrest des Gewinns bleibt, für den er sich mit den Capitalisten wegen des von ihnen geleisteten Borschusses abzusinden hat, ehe der Reinertrag für ihn bleibt.

Eine sehr vernachlässigte Cultur ver älteren Zeit ist die der Olivenbäume, die einst von den Genuesen durch ihre großartiger Ampslanzungen sehr in die Höhe gebracht war, aber seit ihrem Abgange aus Eilicien durch Berwilderung dieser Baume in fruchtlosen dornige Stämme ausgeartet sein soll (s. oben bei Zeitum S. 273) Erst in neuerer Zeit sind durch die Cultivatoren der Familie Barters, die durch ihre Obstanlagen berühmt ist (Erdf. Th. XVII. 2 S. 1225, 1231 u. a. D.), veredelte Obstorten, wie Muscattranden, Pfirsiche, Apricosen, Kirscharten, Tomaten (Liebes äpsel), Artischolen, französische Bohnen und andre Obst- und Gemüsearten in die Gärten von Tarsus eingeführt und viel Maulbeerpflanzungen sit die Zucht der Seidenwürmer angelegt die aber bei den großen Hitzerremen leicht absterben.

Bon Thieren fand icon ber Bafeler Reisende 3. 2. Burd hardt329) in ben Bachen bei Tarfus haufig fleine Schildfroten große Jagothiere lernte B. Barter auf feinen Streifereien in bei Taurusbergen tennen; es find Ungen, beren Fell man gern gi Sattelbeden braucht; Luchfe mit fcmarzen Ohren (Kara Kulak) aber felten in ben Rlüften; Leoparben (Nimr ber Araber, Kapla ber Türlen), nicht fo felten wie jene, eine beliebte Beute, ba ihr foonen Felle von ben Bafchas zu ihrem Reiterschmud gern aufge tauft ober ju Geschenken nach Constantinopel verwendet werben Baren, im Taurus nur in ben Rachten umberftreifenb, baber we nig bemertt, wenn fie nicht in ben Garten getroffen werben, wo fi bem Dbft nachgeben. Spanen, Bolfe, Schatale, Stachel fomeine und fleinere Thiere find allgemeiner verbreitet. & ben Ebenen ftreifen Dammbirfche und bie flüchtigeren Gagellen in heerben, jumeilen ju 30 bis 60 Stud, umber unt machen eine Lieblingsjagd aus, seltener auf die fogenannte wolh

<sup>\*\*\*) @</sup>benbaf. S. 356, 276-280.

Ant, beren Fleifch weniger geniegbar als auf bie weiße Art bie einen febr beliebten Braten giebt. Dazu bienen bie fcb. nen und tuchtigen Jagb. und Schäferbunde, bie man aus bem imern Bochlande zur Bucht erhält; früher zog man bie Kaltenjegd vor, die nur noch bei Turkmanen üblich ift. Im Hochtaurus mb bem Bulghar Dagh lebt ber Steinbod 30) (mit bem turtis iben Bort für alle Birfcharten blog Genk genannt, nach Forbes, Trav. in Lycia II. p. 62), bie mahre Capra Ibex, bie auch in Creta mch Bafblen bieselbe Species ift, von ihm ift weiter unten in Bulghar Dagh bie Rebe. Die vielen Gee- und Strandtigel geben ben Jägern Beschäftigung; bie Jagb ber Francoline in ber Rabe ber Lagunen und Sumpfgegenden ift fehr einträglich, be biefe rebbühnerartigen Bögel (Perdix francolinus) wie bie Fafenen zur Speisung febr gesucht find, und Bachtelfang ift bei bem Durchftrich biefer Bugvögel ein allgemeines Beschäft.

In einem weiteren Sinne hat B. Langlois, in Folge seiner Mission nach Rleinarmenien im Jahre 1852 bis 1853, in seinem Brichte über Karamanien und Cilicien<sup>31</sup>) aus ben Angaben ber Consulen, Rausleute und Aghas ber Turkmanen folgenbe lehrwiche Thatsachen eingesammelt, die wir ihrem wesentlichen Inhalte nach bier zur Bervollständigung unserer Aufgabe folgen lassen.

Bu Raramanien, das erst seinen modernen Namen im Mittielter seit den Kämpsen der Osmanen mit Seldschulen und beren
schen die Albersebenden Provinzen erhalten hatte<sup>32</sup>), gehören in Kleinaften die älteren Landschaften: Lycaonien, Jaurien, Cataotien, Cappadocien zum Theil und Cilicien ganz, so wie
immintage die ihnen mehr oder weniger entsprechenden Paschaliks
van Jeschil, Konia, Cäsarea und Abana mit Marasch.
Insufficiet sind darin Konia, die alte Seldschuken-Restdenz, Ertentaliste Ind darin Konia, die aber tieser landein liegen; nach
van Meeresseite zu Seleste und zumal Abana, Marasch und
Karsus, von denen hier hauptsächlich die Rede ist. Die Gesammtbeditering dieses Gebietes, in sesten Sigen oder Romadenlagern,
vied und nur 450,000 Seelen geschätzt, was keine Ueberschätzung zu

m 24 3

Waff. Ainswerth, Not. b. B. Barker I. c. p. 280. 21) V. Langlois, Chargé de l'Exploration Scientif. de la Petite Arménie: Du Commerce et de l'Agriculture de la Karamanie en Asie Mineure, in Revue de FOrient. Paris. III. Sér. Année XIV. Avril. 1856. p. 265—280. 23, 3, 4, 4, ammer, Gefch. des obman. Reiche. Th. I. S. 195 ff.

mundungen abzuhelfen ware, wodurch, fram ber webes Landtransports auf Rameelen zu ben hafenort mäßige Schiffahrt zu ben hauptstädten und Empe werben wurde.

Hierdurch könnte der blühende Berkehr Cilicie Zeit der Assprier, Phönicier, Cuprioten, wie der Kreuzsahrer, Genuesen, Benetianer und Sicilianer i sich wieder hervorrusen lassen, wo Ajas (Lajazzo), Leucia (Seleste) und Mersin große Emporien de waren, wogegen unter türkischer Berwaltung und Bem dortigen Berkehr die größte Erschlassung ein Aegypter-Periode Mehemed Ali's sich wieder etwas Ansang gemacht hat, wozu die Sesammtbelebung des Meeres durch Dampsschiffe, wenn auch jetzt noch weretwas beigetragen haben mag, wodurch ein anderer Er des Handels sich anzubahnen beginnen muß.

Abana und Tarsus, die Hauptstädte bes Litt bem Innern Kleinasiens nur durch Cafarea in Be heimischen Kausleute in Tarsus haben nur wenig t päern zu thun, ihre Manufactur- und Colonialwameist ans Sprien über Beirut. Die Marseiller Snach Beirut und von da auf die Rhebe von Natihrer Waarenreste. Die Einkaufe von Landespreister Baarenreste. Wolle, Wachs und Sesam geschehen

in Bertehr nur nachtheilig sein tann. Er trifft bas hamptconsum in Abana und Tarfus oft empfindlich; benn bieß ist Reis aus Tappten, Raffee und Seife aus Jaffa und Tripoli, Anderes aus Beintt. Die Berklinse geben bei selten baaren Zahlungen auf 2 bis 3 Monat Zeit.

Die Besitzer von Capitalien verwenden sie lieber im Lande; sie steben den Landbauern ihre Gelder zu enormen Procenten vor, krechnet auf die Berlufte, die sie bei schlechten Ernten treffen werden; bei langsamem Berkauf des Geernteten werden die Interessen wach gesteigert. Die Handelsgeschäfte fangen meist erst im Geptem ber an, sind im Januar und Februar für die Groß-stadler, am günstigsten im April und Mai für die Kleinskadler, und mit dem Mai hören alle Geschäfte auf, weil dann die Answanderung der Städter für das Sommerhalbjahr auf die Jailas beginnt.

Die Turkomanen, bie Jürüken, wie die übrigen nicht fegleften ober flatifchen und mehr von ihren Beerben lebenben turtiiben Bewohner bes karamanischen Berglandes fteigen mit bem bestember von ihren Bergen wieber hinab in die Ebene von Doing und Moang, überlaffen ben Beibern und Rinbern bie Butung ber Deetben, werben Ronneelführer, fcheeren gegen bas Friibjahr ite Chafe, berhandeln bie Bolle, taufen ihre übrigen Beburfniffe biffit ein, tehren bann zu ihren Weibern zurfic und entziehen fich fo ber Sommerhite und ber Fieberluft in ber Ebene. Enbe Sep. tenter, nach ber Baumwollenernte, fornen ihre Sanbarbeiter bie Bemitwolle ans und graben bei ihren Wohnungen ober Zelten be wenigen Aderfelber um, Die fie ju nenen Pflanzungen ber Baumwilk waiserfeben. Die Kaufleute aus Cafarea und anderen Orten wateren Kleinasiens, welche vorzüglich ben Auflauf biefer Baare betriffen, gieben fich, wenn fie bie Borrathe ber Bafchalits erfcbopft in Sis gur folgenden Ernte mit bem Transport berfelben in ihre Stind gurad, um biefen weiter lanbeinwärts au verwerthen.

Monna hat den wichtigsten Berkehr mit dem Innern von Kleineine, ginnal mit dem großen Hauptmarkt in Raisarieh, am Inst in Cappadocien, wohin jeden Monat zweimal große detildenten regestnäßig mit den Bammwollenballen gehen; die Manationale und Colonialwaaren erhält Abana nur in kleinen Ladentilden mit Capparn oder Sprien; daher der Absah derselben und Mitter stel weiter geht; denn Marasch erhält seine Bedürfund Erns Abspho. In Tarsus könnte ein accreditirtes und wohl versehenes Handelshaus gute Geschäfte machen, wenn es mit Bo zu Preisen, wie die von Chpern, Beirut ober Smhrna gestellt bas Innere Rleinasiens verproviantiren wollte.

Eine Hauptindustrie im Baschalpt Abana ift bie Berfert ber Abas Maschlat ober Mäntel nad Biegenhaar, bei allen Einwohnern im täglichen Gebrauch find. Tepp Filge gu Belten und Beuge allerlei Art, auch Leinw werben bier gefertigt, und viele Solgmaaren jum Sausgel ber vielen, jumal im Diffricte von Tarfus festgestebelten Turtm Außerbem haben sich burch Affociation einzelner Gewertvorft Ragir genannt, bie von ben Civilautoritäten unabhangig geb find und eine eigene Jurisdiction über ihre Arbeiter be gar manche Industriezweige unter bem Bolte ausgebildet, t folgende im Jahr 1855 bie wichtigsten waren: 40 Delfabrite Sefam, 50 Bollwebereien, 22 Beugbrudereien, 40 Farberei Gerbereien, 10 Filafabrifen. Seit 1833 hatte fich ein gang : Banbelszweig ausgebilbet, ber fich feitbem febr erweitert bat. ift ber Fang und die Ausfuhr ber Blutigel, ber bier wie in chen andern Orten Rleinasiens (Kleinasien Th. I. S. 182) ins & getrieben wird, wozu fich bie ftebenben Baffer im Lanbe febr ei Anfangs war die Ginsammlung frei, seit 1842 ift fie von ber \$ verpachtet an ein Marfeiller Sanbelshaus (Frères A bas in Marasch, Azophi (?), Alasson (?), Abana und ? fus feine Ginfangeorte und Comtoire bat.

Auch Tarsus steht in nicht geringem Berkehr mit Raisat wovon schon oben die Rede war, wozu noch der Seeverkehr Stadt durch Mersina kommt, der Adana sast gänzlich die aus nige Cabotage sehlt. Ueber den Mittelpunkt des kleinasiat Landverkehrs ist schon dei Tokat und Siwas die Rede gen und wird bei Raisarieh noch weiter zur Sprache kommen.

Marasch, die britte Hanptstadt bes Baschalits, hat eigenthümliche Industrie, die vorzüglich in meisterhafter Bearte von sehr geschätten Lederwaaren besteht, wie Pferdegest Sättel, Zäume, Patron- und Munitionstaschen, Stscheiden und Gehente, Bistolenhalfter, Gürtel und mit den schönften Leder- und Goldstidereien, die einen startmit durch Sprien, Aegupten und ganz Rleinasien haben. Der Adultn Baschalit von Marasch wirft bedeutenden Ertrag abs vorzüglich auch Reis gehört sighrlich an 150,000 bis 200,000 gramm), eben soviel liefert es Wolle, nur 20,000 Kilogr.:

beere mr Farberei 3000 bis 4000 Rilogr.; Bachs; an Gerfte mb Korn aber fo viel Ueberfluß, daß es im Lande von ber geringu Bevölferung nicht confumirt werben tann. In Marafch finb mr einige Raufleute aus Aleppo, die daselbst ihre Waaren abjeben, aber nur Gelb zur Rudzahlung annehmen, ba ihre Wege um Transport von Rohproducten zu schlecht find. Diefe geben meiftentheils nach bem Innern Rleinastens, wo man sie gegen Comialproducte umfest. Aber feitbem Darafd mit bem Bafchalit ven Abana vereinigt warb, hat fich auch sein Bandel mehr und nehr nach Abana, ber Resibengstabt, gezogen. Seit einigen Jahren ben fich manche Beränderungen durch europäischen Ginfluß gezeigt, der im Fortschritt begriffen ift; die Bewohner bes Baschalits haben kithem au Trinfgefäßen ben Gebrauch von Glafern und Fapence mgenommen, eben fo merben europaifche Dobel, wie Stuble, Soube, Stiefel und anderes, eingeführt und ber Leberhandel bet um vieles zugenommen.

Der Boben des Paschaliks Abana ist im Ganzen fruchtbar gung, dennoch liegt sehr vieles Land undenutzt, und die wenige Benutzung ist schlecht genug, da der Türke saul zur Arbeit ist und die Behörde unsähig zur Förderung des Landeswohls. Die Abgaden sind nicht allein enorm, sondern auch die Form der Absorderung beschwerlich und drückend. Dennoch ist die Production sehr mamichsaltig und noch eine der begünstigsten in Kleinasten. Bom Bestende der Pedias dei Soli und Mersin ostwässelbe zum Amanus hat die immense von vielen Flüssen gutdewässente Ebene man großen Reichthum von Ernten auszuweisen, die bei so lauem kuturbetrieb doch bedeutende Aussuhr darbieten an Baumwolle, Lern, Gerste, Sesam, Tabal, Wachs, in erster Reihe, und in zweiter auch Linsen, Dliven, Gemüse, Käse und Buttes. In der Reihe von 5 Jahren betrugen die Exporte nach officiellen Indeben:

| 4 <b>3</b> 3                                    | an Westh         |
|-------------------------------------------------|------------------|
| MeRex n 900,000 ftarte Rameellabungen (Riles)   | 15,750,000 Fres. |
| Baummplle 100,000 Centner                       | 15,000,000       |
| Erfam 110,000 Rameellaften                      | 1,250,000        |
| Malle 2000 Centner                              | 350,000 -        |
| a Egbat 2000 Centner                            | 200,000 *        |
| foledten Ernten befdräntt man fich au           | die eigene Con-  |
| metien non nor non finfuhr von Rorn von außen h |                  |
| fowierig und gu thener fein wurde; bei reichen  |                  |

von Shöpfrädern wird nur noch in Seleste einiger macht. Im November und December, wenn die Regen hinreichend erweicht ist, wird die Aussaus Inwi die Ernte. Dann kommen Schnitter am uls Tagelöhner zu Hüsse, die guten Tagelohn (18 Pia und Rahrung erhalten. Das Ausdreschen gestieht die Schlitten von Pserden gezogen, und zwar in der ktrodenen Aehren leicht ausspringen. Man verspeiset zu Korn, sogenanntes rothes und weißes Korn; da und den inweren Landschaften, ist beliebter und theuri Ons Mehl ist in der Regel sehr gut, nur bei zu umrednigt es sich durch das was man Zivan (?) nenn hat wenig Werth, und steigt nur bei schlechten Erntr von Kornpreises.

Die Sefameultur hat fich fehr vermehrt, f

Die Brumwolle wird im März ausgefäet, und October geerntet, sie wirft ben bedeutendsten ab; die Rausteute von Kaisarieh exportiren jährliems ihrer Proving, seber zu 100 Oten, aber diese unt bei guter Ernte, wenn diese 35,000 bis 40, koigt. Die schlechte Ernte giebt unt so viel, al werbraucht wird. Die Baumwolle von Tark gehört zu den feinen und groben Arten; die gis und Einstellungs ausgeführt, die seinere Sorte, Ma

Emme fehlt. Um Tarsus rechnet man über 100,000 Rebstöde, die mm eben so wild wuchern läßt. Die Traube ist dunkelblau, die Bere bleibt sehr llein, der daraus gepreste Wein wird berdon genannt. Eine Art Gelee aus Trauben gesocht, das schon B. Belon im 16. Jahrhundert in Karamania (P. Belon ed. 1554. p. 165) in Gebrauch vorsand, ist noch heute beim tstrisschen Bolte sehr besiebt und heißt Bundurma, bei Arabern Malban (?).

Biel Tabat wird hier gebaut, aber nur von mittelmäßiger Onalität, ber von Karadowar und in ben Bergen ift bie beffere

Qualität; bie fcblechtere geht in Menge nach Megypten.

Biele Olivenbäume sind durch Bernachlässigung der Cultur unwildert; man sagt, sie sollen aus den Pflanzungen der Gennesen im Mittelalter stammen, wie diejenigen, die in Menge nordwirts Sis auf den Bergen von Zeitun (d. h. Olive im arabisten mud türkischen) genannt werden (s. oben S. 228). Der Name Psinnewizi wird auch hier im Munde der Türken, wie so gewöhnlich di Bauresten, Burgen u. dgl., im Gegensat der älteren Bevölkerung des Landes, nur die des Mittelalters, nicht aber wirklich früher hier maesiebelte gennessische Colonien bezeichnen, da von eigentlicher Bestisagneisung der Gennesen in der Periode der Arenzzige oder sonst uns keine bestimmten Angaben an diesen Gestaden bekannt sind.

Die Seibenzucht von ben Borhöhen ist von geringem Beling, es wird ber Extrag nur auf 400 bis 500 Kilogramm geschätzt; bie Mantbeerbaumblätter sollen von gröberer Art sein und daher ber

Cabanfaben gröber als ber von ben fprifchen Cocons.

Die Schafschur, im April und Mai, giebt eine seine, weiße Bolle, die mehr in das Innere des Landes in den Handel kommt, dipent die dunkle und schwarze Wolle zu dem beliebten Tuch der Blat im Lande selbst verarbeitet wird, in die alle Luchungung gelleidet gehen.

Das Bachs bes inneren Berglandes ist weißer als das von Eilin, bas erst gebleicht werben muß, ehe es nach Smyrna ver-fattenied. Hierzu kommt noch der Ertrag von Metallen und wiedes Plinexalproducten, deren Bevarbeitung noch vieles zu win-

MAN MAN TOOL

#### Ueberficht.

Das Mittelglieb bes Antitaurusfoftem norbischen vontischen Gebirgetetten und bem fi terranen Tauruszuge fteht mit biefem letteren geger Einem großen Bufammenhange, und geht nu berte Normalrichtung aus S.S.B. birect gegen 2B. Aften. Th. I. S. 13). Diefer Uebergang zeigt f Bestimmtheit in bem machtigen cilicischen Alper ber mit feinen langen und breiten Sauptmaffen, bie alpinen Boben von mehr als 10,000 fing üb. b. D centrale Emporschwellung bes anatolischen namlich bie lycaonische Bochebene (im De 26. b. DR.) mit Laranda (Raraman), Eregli Tiffe Biffar (Thana und Nigbe, f. Rleinafien 3 abicheibet von bem füblichern Geftabelanbe bes cil lanbes, ber Tichofur Dwa, welche einen groff tigen Itschili ausmacht und gang speziell die von Abana und Tarfus (f. Rleinafien Th. I. einnimmt.

Der eine große Zusammenhang zerlegt machtigen Alpenftod in brei von einander i Glieberungen, die durch verschiedenartige Berhälmiffe in brei Hauptgruppen geschieden

### Ellicifder alpiner Gebirgeftod bes Antitaurus. 201

Sonnatia Su an seinem rechten ober westlichen Ufer, und macht bas Sübende des Antitaurus im engeren Sinne aus, wo bessen mächtiger Querriegel durch das Centralland seinen sesten Rauerzusammenhang mehr und mehr verliert und durch die Querduckbrüche der beiden Hauptarme des Sarusspftems, wie vieler suschbrüche der beiden Hauptarme des Sarusspftems, wie vieler seinstlüsse, in wilden Tiesthälern quer zu durchbrechen und gleichsam in kleinere Gruppen zu zerbrödeln beginnen, dis sie im Tiesthale des vereinigten Saruss oder Adanastroms ihn gänzlich abscheiden von seiner westlich anliegenden und gleich mächtig sich erhebenden Gruppe des Bulghar Dagh. Diese sich mächtig sich erhebenden Seitenstäße zum Sarusspstem sind dieselben, von denen oben die Rede war, daß sie erst hier zur Sprache kommen könnten (s. oben Kril. 3. Unterer Lauf des Sarussspstems. S. 131 u. sig.).

Der Bulghar Dagh mit gebogener westlicher Rormalbirection if bie Mittelgruppe, welche besonders bie Ebene von Tarfus im Rorben überragt und burch ben berühmten Bag ber Pylae Ciliciae schon ben Alten bekannt war, welcher heutzutage unter bem Ramen Bulet Boghaz und die ihn umgebenden Berfchanamgen feine hift orifche Bebeutung in ber alten mittleren und weneren Geschichte fich erhalten bat. Der ihn umgebenbe Detallreichthum feiner Bebirge und ber Bflangenreichthum feiner Schange bat ihm eine größere Beachtung als feiner Nachbargruppe m Bege gebracht; boch ift bier tein Stromthal, bas feine Mitte burdbricht, wie bas Gubenbe feiner oftlich en Rachbargruppe; er bibet eine unburchbrochene Bafferfcheibe gwifchen bem centralen Doch - und bem füblichen Tiefen -Ruftenlande, nur feinem Stabbhange gegen sein südwestliches Ende entstürzt ber berühmte Chaus, Tarfus Tichai, beffen Quelle wir in obigem fennen ginnt baben; auch ben übrigen Gubgebangen fliegen mehrere Be-Singftebme abwärts und subwärts als linte Zufluffe zum Cydnus Met. Sein Bochgrat icheint in einer mittleren Bobe von 10,000 16. b. D. au bleiben und nirgends unter 3400 Fuß in seinen Migen Bergpaffen berabzufinten, mas ihm feinen wilben Dod. faracter giebt. Die Bipfel feines öftlichen Nachbars, bes Ala Dogh, follen nach Schätzung noch etwas hoher bis zu 11,000 fing

<sup>343)</sup> Rievert, Rem. a. a. D. S. 72, Rote ..

welche nur noch einzelne Berge fich w zieht sich vom Guglut Dagh gegen Best bis zu ben bes Calycabnus (Gjöt Gu) und nimmt bier eine im Borfprunge bes rauben Ciliciens (Cilicia ' beren Bergmaffen sich an die bes isaurischen Taurus a terbin fest biefer westliche Theil bes Dümbelet Pordweft bis gur hochebene Raramans gegen Baba Dagh, ber fich wieber ju 8000 fuß Bobe erf eben fo fübwärts gegen bas mittelländische Deer. mehrfach von höberen Bergen überragt ober von tiefen ? fonitten, aber nach v. Fischers Beobachtungen, bem folgen, nur an einer Stelle burchbrochen, nämlich im Boghaz (Schwarzpeitschenpaß), 3 Meilen füblich vo hier ist ber 300 Fuß tiefe Felsspalt, burch ben bie liche Straße von Karaman nach Itsch Ili burd gebiet bes Calvcabnus jur Ruftenproving führt, w Rieperts Rarte naber angezeigt finden. Die Wafferf ber nördlichen Hochebene und bem Mittelmeere, bemer unser fürzlich verstorbener hochgeehrter Freund, ber einziger Augenzeuge nur gründlichen Bericht geben mit Ausnahme biefes Baffes überall auf einer Bobe 4500 Fug üb. d. M.

Bestwarts von ba beginnt ber ifaurische To mehr fühmarts wieder im rauben Cilicien bis ; beben Gipfeln aufsteigende Gjöt Dagh, ber i Soghla Gjöl (Trogitis-See) ben llebergang zu

### Cilicifcher alpiner Gebirge fod bes Antitaurus. 200

bentigen Commerweibeplate ber Turtmanen, bie bis jant aber noch Tame incognita geblieben find. Es ift febr mabriceinlich, bag bieft ber ben Tenophon angegebene fürzefte Weg burch Iconium und Epenonien ift, auf welchem die eilieische Königin mit ben Truppen bel Menon auf gerabeftem Bege nach Tarfus gefchickt murbe. williamte Chrus bes Jüngern großes Geer ben Umweg burch Canpadecien über Thana und die eilieischen Baffe nahm (Xenophon 1. c. L 2). Denn Ephara tam 5 Tage friher als Chrus in Tarfes at, und erft als Spennefis auf feiner Station in ben eilicifden Baffen von der Antunft bes Menon in den cilicischen Bergen Rachricht erhalten batte, verließ er seinen Gebirgspaß und jog fich nun and nach Tarfus jurud. Derfelbe Beftpag foll, wie Th. Rotich in jungfter Beit von ben Bergbewohnern erfuhr, auch von 3brabim Bafcha feiner Beit befeftigt, aber bei feinem Rudjuge auch wieder gesprengt worden sein, wie jener Kara Rapu-Bak, von bem in ber Rabe ber Chonusquelle bie Rebe mar (f. oben). jener Baffage foll man viele Ueberrefte von Steinarbeiten feben: noch bat ihn fein europäischer Reisender begangen; Bobenmeffungen bat and b. Efdichaticheff bier noch feine angegeben.

Wir tonnen nun nach diefer Uebersicht zu ben specielleren chae rackeriftrenden Berhaltniffen ber Rord- und Südabfälle dieses ciliciffen, einige 50 Meilen von R.D. gegen S.B. einnehmenden, alpinen Gebirgsftods übergeben, bei dem wir die Berdienste ber genanesten Beobachter dieses früher so wenig gesannten Gebirgstopes nicht hoch genug in Anschlag zu bringen haben, weil nur ihnen allein ein so bedeutender Fortschritt in diesem sont sehr vernachläsen

ficture Theile ber Erblunde Rleingfiens verbantt wirb.

Reber bes bamaligen Majors, spätern Generals v. Fischer bemillirte Ansnahme bes ganzen Nordgehänges, zur Zeit ber Errichtung thrüscher Berschanzungslinien im cilicischen Taurus gegen die Benglis ber äghptischen Truppen und Ibrahim Paschas, bat him Rieperts inhaltreiches Memoir<sup>336</sup>) zu seiner Karte von Midwillen die hinreichente Austunft gegeben. Der Bericht selbst, bes wie hier zu solgen haben, ist eben daselbst verzeichnet 36), er beitig aber umr insoweit die Beobachtung gegen Süden, als dam mit die politischentische Grenze gegen das äghptische schon in Belle genommene cilicische Paschalit dieß gestattete.

<sup>34) &</sup>amp; Aleport, Mem. a. a. D. S. 73 ff. 34) Thenbas. v. Fifcher, grogunphifche Rotigen über Rieinaffen. S. 25-29.

### Erläuterung 1.

Die Nordseite bes Alpenstocks ber cilicischen T. Ala Dagh und Bulghar Dagh.

Der Ala Dagh zeigt von Nordost gegen zusammenhängenden, an 10 Meilen unumterbrorüden, bessen gerader Kamm, an 7000 bis 8000 noch von einzelnen Hörnern überragt wird, wie von Kar, ber in der Mitte des Zugs sich bis zu 11,6 stidwärts von ihm der Marmenö Dagh (Marms genähnlich) und der Karanfil Dagh (Neltenden bis 10,000 Fuß mit massenhaften Formen. Nirg wilde Alpendamm um seine Mitte unter diese auf dem sich die wildesten phramidalen Zasen anliegenden Bereketlst Ma'aden emporthürmen jeht fast unbekannt geblieben, ob er gleich sehr promen seiner Höhen darbietet. Im Westen des Ala Dagh, parallel mit seinem Ramm, zieh eine Khal mit schmaler Sohle, an wenigen Ste

्रे

hinanf. Deffen öftliche Banb hat, nach Russeger, ähnliche Geficktung und fistzt nach dem In Deressi (Höhlen-Thal), zu dem westlichen Hauptarm des Sarusspstems ab, welchem auch die westlich des Ala Dagh und nördlich vom Bulghar Dagh im nördlichen Borgebirge entspringenden Gewässer zusließen.

Der Rortun Su, ber westliche Begleiter bes Ala Dagh, beffen weiter fühmarts gehender Lauf plöplich burch ben quervorliegenden Ananl Dagh (rothen Berg) gehemmt wird, findet feinen öftlichen Answeg in einer engen, jum Theil von gewaltigen Felfentrummern wieder bebedten Felfenspalte bes Taurus, ben zwischen einem Querjod bes Bog Dagh (grauen Berges), wie hier bas Gilbenbe bes Ala Dagh beift, und bem Morbabsturg bes Rogh Dagh ju burchftromen ihm zwar möglich wurde, beffen Umgebungen aber fo unzugänglich find, baf noch beute bie Lanbesbewohner biefelbe Antwort über bas Berbleiben bes fluffes geben, wie ju Strabo's Beit: fie wiffen nämlich nicht, ob er über- ober unterirbisch fort-Bier ift feine Bauptstrafe befannt, welche von einem Priegsbeere oftwärts birect bis nach Marasch am mittleren Byramus burch bas wildeste Gebirgeland hatte genommen werben konnen, wie bies boch in Will. Tyrensis Archiep. Berichte von Gottfried Don Bonillons Rrengfahrerheere ans feinem Stillschweigen, aber irribumlich, geschlossen werben konnte (Will. Tyr. Historia Lib. III. 18 u. 19; IV. 7, f. unten bei Gregli).

Der Bulghar Dagh fturgt an feinem Norbranbe eben fo fteil ab wie ber Ala Dagh; in feiner öftlicheren Sauptmaffe übertrifft er beffen Sobe noch um 1000 Fuß; einzelne baraus bervorrogende Borner, wie ber Ala-Tepeh (falfch von Ruffegger Allah Tepeffi geschrieben), steigen jeboch nur noch etwa zu 10,000 Fuß and. Beftlich von biefem theilt fich ber Ramm bes Bulghar Dagt in zwei Gabeln: Die eine birect westlich gegen Eregli pletene lauft im 3wris. Dagh aus, ber im Guben bes 21. Gibl, eine Meinen Sees bei ben Ruinen von Derbe, fein Enbe in ber Societe findet; bie andere fühmeftlich ale Bochgrat bis über We Chansquelle hinausstreichenb, bie eigentliche Fortsetung bes Caurus, finbet in ber britten Sauptgruppe, im Dambelet Desh (Trommelberg), nach Art ber obigen Angabe ihre westlichste Miebreitung. Der Weftrand bes Ala Dagh fallt febr ftetig bis min Thale bes Rorfun-Su ab; vor bem Nordrande bes Bulstar Dagh liegen bagegen eine Menge fehr unzugänglicher Felsmanetn. welche ben gangen Raum amifchen bem Bulghar Dagh nene, von venen cer eine viert, and softlid Magh, ber andere nach Suben gegen bas öftlid Bulghar Dagh gerichtet ift, hing er ursprünglich Grundmasse bes Taurus. Daupttammes zusammen bruch ber Thäler, ber ihn gegenwärtig von dieser Grun ift an beiben Stellen am enasten und tiefsten.

In Berbindung mit jenem vorgenannten Sattel be bildet dieser Gebirgskamm die Wasserscheide zwist Ala Dagh nördlich vom Khapl Dagh durchbrechenden und dem Tarbas Tschai, welcher, südlich des Khain streng östlicher Richtung strömend, die im Norden Dagh entspringenden Bäche dem Seichun (Sarus) z den zwischen diesen Felsriffen entspringenden Thälern i eins gegen West nach Eregli hin. Die anderen sal nach Ost oder Südost ab, indem sie sich mit dem Tar dem Hauptdurchbruche durch den Tauris, vereinen.

Die große Hauptstraße, die Weststraße über Eregli, Ulu-Apschla, Tschifte-Chan (A Tachta-Riöprü (Bohlenbrücke), At-Riöprü (weißt ben Gület Boghaz nach Abana, durchzieht de bieser Thäler — das des Tarbas Tschai. Das durch Felswände von bedeutender Höhe sehr eingeengt leicht gesperrt werden; Nachhülfen durch Wegsprengu vorsprüngen machten dies Thal aber schon früher

Tont und weiter öftlich abwärts bei Seiwe Ruinen alter, wahre scheinlich vorgriechischer Ortschaften; unterhalb Tschifte Chan bie uoch heute benutzten Aquae Calidae (in Tabul. Peut. XXXIX Mill. — 8 geogr. Meilen in Süb von Thana) aus der späteren Kaiserzeit und bei Ulu Ahschla (d. i. große Winterwohnung) ein gewaltiger Chan und die Trümmer einer schönen Moschee aus der Zeit Selim II.

Die aweite große Sanptftraße vom Norben ber, von Angora und Cafarea Dagaca, bem beitigen Raifarieh, und bon Rigbe bermarte lentt fubmarte ebenfalls in bie Sanpt-Arake nach Abana ein. Sie burchzieht ein anberes ber Taurusthaler, bas bes Rirt Betfchib (b. i. ber vierzig Uebergange), meldes fich bei Tachta Ribpru (Boblenbrude) mit bem Thale bes Tarbas Ticai vereinigt und bann an Tachta Riöbru vorüber au ben Bulen fortgebt. Es ging burch baffelbe Thal die alte Strake ben Thana nach Abana, bon welcher fich aber nur in ber Rabe bes erfteren Ortes, bei Rarabicha Ewren (b. i. fcmargliche Ruinen) und bei Bogbag-tibi (Engpafidorf) Refte, auch in und bei Bafchmattido (b. i. Sanbalenmacher) bie Ueberbleibsel von Fauftinopolis in toloffalen Fundamenten alter Gebäube vorfinben. bas in ber Raiferzeit berühmte Geftute in ber Nabe von Fauftinobolis erinnert nur noch ber Name bes Dorfes Imrabor (b. i. Stallmeifter), welches in einem weiten Gebirgsteffel liegt, ber einzigen Stelle, wo fich biefes Thal ausweitet. Im Uebrigen ift basfelbe febr ranh und ber Reitpfab zieht fich an ben mit großem Berolle bebedten Bangen beffelben bin. Bon abnlicher und noch ranberer Beschaffenheit find bie meisten Thäler in biefen Borbergen. indem fie in der engen Soble zwischen 2500 und 4000 Fuß liegen. bie Relsenkämme bazwischen bagegen 6000 bis 7000 Fuß absoluter Dobe bod emporfteigen.

Das Borgebirge zwischen biesem hohen Tauruswalle und ber nordischen Hochebene ist baher sehr unzugänglich; bennoch aber viel belebter als die westwärts liegende Ebene. Die Karte von v. Fischer 336) von diesen Nordabhängen zwischen Eregli und dem

<sup>239)</sup> Karte von ben Nordabhangen des Bulghar Dagh (Taurus) und Ala Dagh (Antitaurus), zwischen Gregli, Nigde und dem Gulef Boghaz (Pylas Cilicias) nach der Ausnahme des Majors v. Fischer. Berlin bei Schropp, 1845. Leider ift der Abdruck des nur metalslographirten Blattes weit hinter der Klarheit und vollendeten Schönheit des Driginals zurückgeblieden, welches sich im Königl. Generalftabe befindet.

ein Unicum von einer Terra in

Bis in die hobe Region hinauf find die verwitter flacheren Theile bes bier burchgebend vorherrschenden R. theils mit Nabelholz bewachsen, theils gewähren die wi niederen Theile eine gute Beibe, und einzelne Felber ieber Art bes Anbaues. Die Bleiminen von Es! (b. i. altes Bergwert) auf bem Ala Dagh, wie bie Ma'aben (4500 Fuß üb. b. M.) am Norbhange bes & beschäftigen auch eine Anzahl von Leuten. Außerbem Nomabenstämme aus ben Winterlagern von Tar Sommerlager nordwärts bes Bulgbar und Ala Dagl S. 227), wo fie frische Weibe und reinere Luft als in von Tarfus und Abana finden. Wohl angebaut ift int bas einzige gegen Best sich absentende Thal, bessen ! burch Irrigation febr fruchtbar ist und in die gut an gebungen von Eregli übergebt. Von der wests Gruppe bes Dumbelet Dagh (Bautenberges) ut änderten mehr plateauartigen Gebirgecharacter ift , Rebe gewesen; fie ift une wenig befannt.

hier verlaffen wir die lehrreichen Angaben Da bem es nicht vergönnt war, die bamalige türkische auf die Subseite des Bulghar Dagh zu überschreite bem trefflichen Beobachter weiter westwärts in der B rauben Ciliciens (Cilicia Trachea) wieder beges

# Rordfraße über Tyana zu ben cilicifchen Paffen. 245

#### Erläuterung 2.

Die alten Städte Thana und Chbiftra, die heutige Kilisse Hilffar und Gregli am Nordsuß des cilicischen Taurus.

1. Bon Andabilis über Thana, Faustinopolis, Bodandus zu ben heißen Quellen und von Eregli über Iwris, Seiwe und Tschifte Chan bis zu ben heißen Unellen und der Brüde Tachta Kjöprü am Berein beider Straßenzüge.

Rigbe, Riliffe Siffar (Thana) und Eregli (Cybiftra) find bie Sauptorte, welche am Nordfaum biefer Gebirgsabfalle auf ber Orenze ber anftogenben cataonischen Sochebene liegen, bei Strabo gur Brafectur Thanitis gehörig, welche bie nörblichen Bageingange zu ber großen cilicifden Gebirgeftrage burch ben Taurus beherrschte (Strabo XII. 537, und Rleinasien Th. I. 6. 72, 73). Thana war einft bie Sauptstadt, von ber bie Landchaft ben Namen erhielt; fie liegt unter dem Taurus, fagt Strabo, nahe ben cilicifchen Baffen (nohai Kiliniai), wo bie bequemften Uebergange nach Sprien sind. Diese Thanitis ift bem größeren Theile nach eine zur Ebene geborige, fehr fruchtbare Brobing, baber fie auch für bie Durchreisenben hinlängliche Nahrungsmittel barbietet, die bem rauben Gebirgslande fehlen. Die Stadt Thana ift auf einem Erbhügel ober Runftbamme ber Semiramis (επίχειται χώματι Σεμιράμιδος) erbaut und gut befestigt (wie Melite am Suphrat und Zela in der Nähe des Iris (f. ob. Rleinaften I. S. 139). Schon bieses beweiset die Begründung ber Stadt in boben Alter, in ber Rabe ber großen affprifd-perfifden Ronigestraße337), die vom Euphrat burch ganz Rleinasien über biefe und andere Orte, wie Comana, burch Leucosprien. über ben Balps nach Anchra und Beffinus, über bie Tempelorte bet fprifchen Göttin bis Sarbes und Ephesus (Berob. V. 52) Die große und reiche ftart besuchte Stadt Dana, bie Tenophon auf bes jungeren Chrus Beeresmariche nach ben cilicifden Baffen burchzog 38), wo er 3 Tage raftete, hat fcon Cellaring 39) mit Recht als ibentisch mit Thana nachgewiesen; benn

<sup>33)</sup> S. Riepert, in Monateber. ber Berl. Acab. b. Wiffensch. 1857.

6. 130.
38) Nenoph. de Cyri Exped. I. 3, 21.
39) Orbis
Antig. Notit. Asia. p. 344.

men Tho ana, als bezöge er sich auf ben taut ber mit in die Sage der Stiftung der Heiligthümer verwickelt ist. Strabo nennt die Stadt mit einem spauch Eusebeia am Taurus, den sie vielleicht von ten Heiligthum eines Jupitertempels erhielt, der am und der Quelle Asbamaeos lag, die Ammian. Marcel als eine Wunderquelle beschreibt, weil sie aus dem Schebe und wieder hinabsinke, aber niemals den Seera daher Jupiter Asbamäus den Namen erhalten habe. Quelle, von der Philostratus dasselbe sagt, daß sie Wasser aus einem Ressel auswalle und dann wieder Leben des Apollonius von Thana I. 4, der hier geborei piscus Aurelian. c. 24). Unter Kaiser Valens hat einen christlichen Bischofssis.

Nach Strabo lag Thana brei Tagereisen in Sasarea Mazaca, auf bem Wege zu ben cilicischen PXII. 539). Diese Stadt Thana, wie ihr Name, schwunden, aber ihre Lage ist von Hamilton geg Weges (14 Miles) in S.S.B. von Nigbe, sübs Stunde von Bor, an ben Ufern besselben Flüschen bieser Ort liegt, mit höchster Wahrscheinlichteit wied worden, bei dem Dorse, das er Ris-hisfar, Andere ri ober Konisse hissar nennen. Die Ueberreste an bam M. Linneir (er schreibt ihn irrig Ketsch hissa

ensgenommene Name Kilisse hissar, b. i. Kirchenschloß (nicht wie Eol. Lea ke meinte 42), von Kiroou), gleichbebeutend auch Konisse ver Kenisse (nach v. Fischer), was nur die arabische, wie Klissesar (bei Texier und Khristos) corrumpirte vulgär-türkische Aussprache ist. Der Name Kirchenschloß, wenn auch wahrscheinlich im Munde des türkischen Bolts nur auf die Baudensmäler der alten Stadt bezogen, hat doch für den alten Episcopalst von Thana seine Bedeutung noch immer erhalten; wenn schon die Restdenz des Bischofs etwas nördlich von Nigde in das benachbarte Dorf Fertik verlegt ist, so reicht seine Diöcese über die griechischen Christen doch weit gegen Norden hinauf dis zum Fuße des Erdschisch und füd-wärts dis zum Fuße des Bulghar Dagh, nach Karaman und Konieh (Iconium) hinab.

Schon Rinneir 43), ber ben Ort von Nigbeh ber nach 4ftunbigem Rarfc burch einen parabiefifchen, von ungähligen flaren Bachen burchriefelten Obsthain erreichte, bem bier auch alte Raifermungen mit bem Ramen Thana's angeboten wurden, fab am genammten Orte maffenbafte Grundmauern an verschiebenen Stellen einer alten Stadt von einft großen Bebäuben, viele Säulen und Biebestals mit Schutt tberbedt, und nabe einem schönen alten Bau auch noch eine fteben gebliebene Saule von iconem Granit, zumal aber Ueberrefte eines Agnabucte, ber nach Aussage ber Ginwohner über 2 Stunden bom Bebirge bis hieher geleitet sei, und ben fie wie bie anberen Bmten bem Sagenhelben Nimrub zuschreiben; Kinneir erklärte ibn für romifde Arbeit. Inschriften zur Bestätigung ber Lage murben aber weber von Rinneir noch von Samilton 44) entbedt, wol aber icheinen einige Umstände bafür entscheibend zu sein. Bamilton bemerkte, baf biverfe Ruinen in ber Mitte ber Ebene, aber auf einem Meinen Erbhügel lagen, welcher ber Angabe bes Strabo gang entsprechend ift. Um bas Baffer auf biefen Bügel zu bringen, ward ber Aquaduct wol von ben Romern (nicht aus Granit, wie Rinneir fagt, sondern aus Ralkstein) erbaut, der über die Ebene von Oft her aus ben Bergen bie Barten bes Ortes noch heute mit einer reichen Onelle bewässern tann. Zwischen ben kleinen Gutten auf bem Bugel fab auch Samilton viele Refte von Grundbauten,

<sup>Col. M. Leake, Journ. l. c. p. 61, Not.; Maj. v. Fifther, in Mem. a.a. D.
6.25.
43) Macd. Kinneir, Journey thr. Asia Minor l. c. Lond. 1818.
8. p. 114, 115.
44) W. Hamilton, Notes of a Journ. in Asia Minor, in Journ. Roy. Geogr. Soc. of London. 1838. Vol. VIII. p. 152—154; berf. Research. in Asia Minor etc. Vol. II. p. 300—304.</sup> 

hat sich wahrscheinlich noch die lette Thana erhalten. Mehrere biefer älteren Grabftatt au driftlichen Capellen benutt. Bon ben hoben Rlig ein weiter Ueberblick über bie Umgebung und west von Rallfteinschichten überlagerte Sügel von Beperit Localität ber alten Thana noch entschiebener bestätig: bung ber Quelle, welche ber fogenannten Usmaba miltons Erforschung, am volltommenften Süben bes Ortes liegt. 3m N.D. ber Stadt ent halben Stunde Entfernung aus bem Fuß eines n bergs, zwar auch aus einem 100 Fuß langen, fl reiche Wasserquelle, welche in einem Mühlgraben a vielen Marmorblöden und behauenen Cornischen ur in geringer Ferne, gegen S.B. ber Necropole, Quelle von 30 Fuß Breite, aus einer Erbin sogleich nach einem unterirdischen Laufe von 40 gern Teich bilbet; beibe icheinen aber nur funf Brrigationen umliegenber Belanbe ju entsprechen auf hinweisung bes Orts-Aghas von Samilton wurde auf einem Wege fühmarts bes Ortes, bei berftatte, Die voll Saulen aus weißem Marmor cien liegt, besucht, wo auch jene Gaule aufrecht wo ein paar griechische Infcriptionen com Corp. Inscr. Graec. As. Min. No. 41

## Bunberquelle Asbamacos an ber Königsftrafe. 249

menen Ebene breitet sich ein kleiner runder Teich von 40 Juß Durchmesser mit trübem Wasser aus, in dessen Mitte ein natürlicher Springdrunnen dis zu einem Fuß Höhe und von 1½ Juß im Durchmesser mit ziemlichen Geräusch fortwährend wie austochend emporgeworsen wird, ohne daß der See über den Rand sinthet, ungeachtet doch kein natürlicher Aussus schweselhaltig, der Dunst des Hobrogen-Gases, der sich um die Quelle verbreitet, zeigt die Ursache ihrer Entladung und ihres Aussochens aus der Tiese an, und erklärt das Phänomen, das die Alten in Berwunderung setzte. Im S.D. des kleinen Sees bemerkte Hamilton eine Gypslage und Alabaster, den er als Absat einer Mineralquelle in antiklinischer Senkung erstannte, und obenauf lag ein eleganter cannelirter Altar mit einem großen Bohrloch, der wol einst der Gottheit der Quelle geweiht gewesen.

B. v. Tschichatscheff<sup>345</sup>) sand die absolute Böhe der Ebene, in welcher die beiden rundlichen Seebeden nur etwa 10 Minuten weit anseinander liegen, 3501 Fuß Par., und das westlicher gelegene, als das größte, 59 Schritt in Umfang und noch keinen Fuß tief, das Waffer säuerlich von Geschmad, kohlensaures Gas ausekrömend, die Umgegend der Ebene von weißlichem Ansehen, wie von Salzefflorescenz oder durch den Niederschlag ausgelöster Kalltheilchen tingirt. Der Boden des größeren Bassins war eben, so daß die Eingeborenen ihn zum Baden benutzten; das Wasser vieles Bassins war durch das Schlammausstoßen der Quelle schwarz und schlammig, das kleinere Bassin hatte klares Wasser.

Durch biese mit der alten Thana verificirte Localität ist ein sicherer Ausgangspunkt für die Bestimmung der anderen Hauptorte des Zuges der antiken Königsstraße durch die cilicischen Bässe gewonnen, sowie auch die astronomische Breitenbestimmung der nächsten nordanliegenden Station dieser Straße Rigde, die von Hamitan 46) gemacht, 37° 56′ 30″ (im Texte falsch 37° 5′). Die neuern griechischen Berichterstatter 47) geben Korinthen und grobe Teppicke als Hauptprodukte der jetzigen Einwohner von Klissesam; auch nennen sie und einen zweiten Ruinenort, südlich von imm Dorfe an den Borbergen des Taurus gelegen, mit einer Menge alter Marmorfragmente (vielleicht Ruinen eines Tempels) und einer alten Kirche des St. Kosmas. Rigde, nur etwa

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Asie Mineure. T. I. p. 363. <sup>48</sup>) W. Hamilton, Research. etc. Vol. II. p. 298 a. 394. <sup>47</sup>) Ryriffos a. a. D. S. 32; Rizas, Kappadokika. Constantinopel 1856. p. 113.

3 Stunden weiter nordlich, ift zwar kein aus dem Alterthum na haft bekannter Ort, aber ber Weg von ihm fühmarts läuft ei Strede von einer halben Stunde weit parallel mit einer alt Römerftrafe bin, an welcher mehrere folde antite Bugelboben ber Cbene liegen, wie fle als Semiramisbamme bei Stra beschrieben werben, bis man bie Gartenumgebung ber Stabt 8 erreicht, die im Norden ber alten Thana liegt und viele aus b heutigen Riliffe Biffar babin ju Grabftatten verfchleppte De morftlide zeigt, auf benen auch Infdriften fich finben. Gubwar biefer Bor, nach bem alten Thana ju, bilbet eine niebere Ralffei fette bie Norbgrenze ber Ebene bon Thanitis. Als Con Batut (1330) biefe Stadt, Die fein Ueberfeter irrig Racbeh348) foreit auf feinem Wege von Ronia und Laranda nach Raifarieh befucht gehörte fie noch einem perfischen Fürften (bem Ronige von 3ra an und hatte einen Commandanten, Ach Dicharut genannt, ber g ber gastlichen Brilderschaft gehörte. Sie war noch bedeutend und ich ftart bevölkert, lag aber boch zum Theil in Ruinen. Gin ziemfid großer Fluß, ber Rara fu, an bem man nach perfischer und fpriffe Art hybraulische Raber zur Bewässerung ber Umgebungen ange bracht hatte, in beren Barten Dbft bie Fulle mar, mar auf brit Brüden innerhalb ber Stadt und auf zwei Brüden außerhalb ber felben zu überschreiten.

Nigbeh nennt Rinneir48a) zwar eine Bafcharefibeng, beff aber eine sehr armselige Landstadt von etwa 5000 Seelen bewohn auf einem tonischen Felsenhilgel gelegen, ber nicht nur von gabireich Höhlenkammern mit Thuren und Fensteröffnungen burchbobet if fonbern auch zum Theil febr alte Mauern trägt, in benen fich viele alte Reste von Marmorsaulen und andern Architekturstall finden, was ihn bewog die alte Stadt Cabyna (bei Strabo) band zu identificiren. Nach Hamilton hat es 900 bis 1000 turkfice. armenifche und 30 griechische Baufer und ein Caftell auf einer ifolite Anhöhe zwischen weitläufigen Garten. Im Best foll in auten Stunde Ferne ber Ort Esti (b. h. alt) Arawan mit and Rirche St. Theodofius liegen, ber vielleicht einem antifen in unbefannt gebliebenen Orte entspricht; auch find es noch and Orte, bie in westlicher Rabe gegen Bergzüge liegen, wie 36 (Ren-) Anbaval, Sagios Ritolaos, Jilanly Banagia ( beilige Maria von ben Schlangen) und Firmafun (b. i. St

<sup>346)</sup> Ebn Batouta b. Defremery l. c. T. II. p. 287. 48) a. a. D. S. 11

wanner), and Frant (richtigere Anssprache Fixeng) - Dereffi (d. i. Frankenthal) genannt, und größere Aufmerksamkeit verdienen, aber von Hamilton nicht näher untersucht werden konnten. Sein Barometer, bas ihm bisher so treue Dienste geleistet hatte, zerbrach hier, so daß er seine hypsometrischen Beobachtungen nicht weiter fortsetzen kounte.

Bon ber weitern nördlichen Route und ber Lage bortiger Orte in fruchtbarer cappabocifcher Ebene wird weiter unten am gehörigen Orte die Rebe fein; hier ift nur ber genannte Jeni-Andawal, als eine an ber großen Rönigsftraße gelegene antile Dertlichkeit, und zu erwähnen.

Zwar waren in Jeni- und Esti-Andawal40) feine alten Muinen, als nur die einer Rirche St. Constantinus sichtbar, aber im Itiner. Antonin. Provinc. 145 80) ist diese Andabalis eine Station auf der großen Hauptstraße nach Cilicien:

Bon Andabalis nach Thana XVI DR. B.

nach Fanstinspolis XVIII DR. B.

nach Podandus XVI M. P.

nach Rampsucrene XXVII M. B., b. i. Mopfucrene (f. S. 225), und von da nach Aegae XXI M. B.

Die Entfernung von 16 Mill. B. = 6½ Stunden Wegs oder eine Tagereise, entspricht auch heute der Distanz von Esti- oder Alt-Andawal nach Kilisse Histor, denn über Rigde und Bor dahin rechnet Hamilton 14, in directer Linie 11 geogr. Miles, und 16 Mill. B. sind ziemlich genau 12 engl. geogr. Miles (60 auf den Grad).

Im Itin. Hierosolym. ebenbaf. p. 273 ad 577 u. 576 stud felgende Stationen noch vollständiger angegeben:

Mansio Andavilis "ibi est villa Pampali, unde veniunt equi curules",

Civitas Thiana, inde fuit Apollonius Magus

Civitas Faustinopoli XII Mil.,

Mutatio Caena XIII Mil.,

Mansio Opodando XII Mil. (jest Bozanti),

Mutatio Pilas (Pylae Ciliciae) XIV Mil.

Pinis Cappadociae et Ciliciae

Mansio Mansucrinae (b. i. Mopsucrinae) XII.

Civitas Tharso.

<sup>49)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. II. p. 296; berf. in ben Notes im Lond. Geogr. Journ. 1838. VIII. p. 152. 50 Itiner. Antonini Augusti et Microsolyse, ed. Parthey et Pinder. 1848. p. 67.

Ehe man von Norden ber 21/2 Stunden vor Nigde diesen Ort erreicht, fieht man im niebern flachen Thale einige reiche Quellen entspringen, bie einen Strom bilben, ber gegen S.B. burch Bor und Rigbe fliefit und bie bortigen reichen Garten und Biefen bewäffert. Die obengenannten Reugriechen, Aprillos und Rhigas, nennen Bor, griechisch Mogoc, eine weitläufige Landstadt mit vielen Moscheen, einer Kirche und zwei driftlichen Schulen, ba bie Bevolterung aus Türken und Chriften gemischt ift, umgeben von Beingarten und baumreichen Wiefen, in allen Strafen von Karen Bachen burchrieselt, wohlhabend burch Rattunweberei und Farberei, wozu einheimische Wurzeln bie Farbstoffe liefern; außer bem Dorfe Gagala zwischen Rigbe und Bor, wo bie Flüßchen ber Ebene in einen fleinen See untrinkbaren Waffers verfinken, werben in ber Rachbatfcaft noch bie Ortschaften Ottschular, Fislene, Abilmofen Zwei Stunden oberhalb Nigde gegen N.N.D. liegt jenes Esti Andawal, welches in beiben Itinerarien, ber verschiebenen Schreibarten Andabalis und Andavilis ungeachtet, boch berfelbe Di ift, ju bem ber Bilger von Burbigala, ibn als Station (mansio) bezeichnend, bie merholirbige Gloffe von bem Bferbeguchter bing fügt. Das Itinerar bei Wesseling (p. 577) nennt ibn Bamvalus, andre Bampitus, 3. Gothofrebus Balmatius. Gin Balmatius ift aus Leg. I. C. Th. de Greg. Dom. jur Beit bes Imperator Balerianus in Cappadocia als ein febr angesebent Mann befannt, ber burch feine Ballafte, feine Bferbeheerbes und andere große Reichthumer bem Raifer Balerian fast gleich # achtet wurde, fo bag feiner Befigungen und feiner Pferbeauch wol hier Erwähnung geschehen tonnte. Das Thal, welches bierbeit näber characteristrt wirb, ist nach Samilton wirklich ausgezeis burch bie Frifde und fein Grun; teine andere Gegend, bielt bafür, tonne geeigneter für Bferbezucht fein. Bermuthlich fei bie Stuterei bes Bampalus ober Balmatius gemefen, be Güterbesit bem bes Raifer Balerian gleichtam. Doch hörte er von einem anderen Dorfe Andaval, bas eine fleine Stunde in von Rigbe zwischen ben Bergen liegen follte, und von ein britten Dorfe biefer Begend, Imrobor, mar fcon oben (S. bie Rebe, bas fo viel als Stallmeifter heifit und vielleicht eine Erinnerung an jene alterthumlichen Stutereien enthalten Schon Strabo fagte, bag bie beften Bferbe ber Cappadi cier in ihren füblichften Brovingen find, und Dionys. Perice v. 974 nennt bie "Cappadoces periti equitationis". Die grofen

## Relegslager am Nordfuße ber cilicifchen Paffe. 258

und ebenen Heerstraßen bes centralen Hochlandes, wo man auch mit Arabas (Rabersarren) fahren konnte, machen es begreiflich, daß man hier besondere Sorgsalt auch auf Zucht der Wagenpferde (equi curules) verwenden mußte. Bielleicht war die Pferdezucht schon zur Berferzeit in diesen Gegenden Ciliciens besonders ausgezeichnet, da Herodot III. 90 in der vierten Satrapie zu Cilicien angiebt, daß diese außer den 500 Talenten Silber an den König der Berser auch so viel weiße Pferde als Tage im Jahr, also 360 Schimmel, zu liesern verpflichtet war; es ist der einzige Pferdetribut, der genannt wird.

Als nadfte Station ift in beiben Itinerarien Fauftinopolis, 12 Mill., b. i. 5 Stunden fühwärts angegeben, welche nach Major Fifcher mit bem beutigem Ort Bafchmattichh351) gufammen-Die coloffalen Grundbauten bei biesem Dorfe bezeichnen biese bem Jufie bes Taurus nabe gerudte jungere Stadt, Die ihren Ramen bon ber Fauftina, Gemablin bes Raifers Marcus Aurelius, erhielt, Die auf einer Rudreise aus Sprien hier ftarb, welcher gu Erren ein Tempel und die Stadt errichtet wurde (Jul. Capit. M. Aurel. c. 26). Früherbin war biefe Localität unbestimmt geblieben, in welcher mahricheinlich bas Lager bes jungeren Chrus gu fuchen ift, in bem er, nach Lenophone Berichte, fübmarte von Thana (Dana) einen Tag verweilte, ebe er burch bie cilicisch en Baffe, bie Spennesis mit seinen Truppen verlaffen batte, burch ben Taurus in Cilicien einbrang (Xenoph. de Exp. Cyri I. 2. 20). Zwar nennt Xenophon vies Lager nicht, wol aber Arrian (de Exped. Alex. II. 4), ber mit D. Curt. Rufus (de Gestis Alex. Lib. III. IV. 1) übereinstimment fagt, bag bier unter Barmenio, im Lager bes Chrus, Die fower bewaffneten Coborten Aleranbers jurudblieben, mahrend er felbft mit ben Schilbtragern (Sppaspifen), Bogenschützen und Agrianern gegen bie Phlen rafch in ber erften Rachtwache anfturmte, um ben Feind zu überraschen, ber aber con die Flucht ergriffen hatte.

Auch Strabo nennt bier bas Lager bes Chrus, 6 Tagemarfie von Mazaca (Raifarieh), am Eingange ber cilicischen
Phlen (Strabo XII. 539). Die nächste Station beiber Itinerarien
ben Fanstinopolis (Baschmattschi) sübmarts ift Bobandus (Bobando, Bobuando ober Opodanda), mit etwas abweichenber Angabe
ber Entfernung, jest Station Bozanti nach Kotschip; zwischen

<sup>21)</sup> O. Riepert, Rot. ju Samiltons bentich. Ueberf. S. 393.

beiben schiebt aber die Tabul. Peuting., welche Fanstinopolis nich anführt, vor Bodandus die Station der warmen Bäder (ir Aquis calidis mit einem großen Badegebäude) ein, welche die and bern Itinerarien nicht anführen. Warme Quellen sprudeln noch heute hier, ostwärts des Tschifte Chan am Zusammenstoß beiden Thalwege von Thana und von Eregli her, über deren Berein beiden Flußläuse die Tachta Kjöpril (d. i. Bohlenbrück) führt. Rundaß durch jene Quelle erwärmte Wasser des Flusses, zu dem Ainsworth hinabstieg, seinen Durst zu löschen, ward von ihm wahrgenommen. Die Lage dieser Aquae Calidae wurde erst durch v. Fischer genauer auf seiner Karte bestimmt.

Auch P. v. Tschichatscheff352) hat die heiße Quelle im Thale von Ulu-Khschla auf dem linken User des Bartante su, zwischen der Tachta Ridprü und dem Tschifte Chan, am Fuß zackger Feldwände angegeben, doch ohne sie näher erforscht zu haben; des hält er sie mit größter Wahrscheinlichkeit für dieselbe, die der aufmerksame B. Belon 53) auf seinem Marsche durch die eilielsem Bylen an der Nordseite, im nächsten Thale bei einem Karawansams auf dem Wege nach Eregli kennen lernte, und mit den berühmten versteinernden, wohlbekannten Tuffquellen dei Clermont in seine Heimath in der Auvergne verglichen hat (im J. 1548), wo auf heute die Bains de l'Alyre am Pont naturel von uns besucht wurden.

Unterhalb bieses Bereins beiber von Thana und von Cybistra zuführenden Sauptstraffen unterhalb der Tachta Ribpts und ber naben Af Ribprü, bei der Station Bozanti (Podantus) fängt der Gebirgspaß des cilicischen Taurus im engeres Sinne an, die wilden Höhen des Bulghar Dagh zu übersteinst

Wir verfolgen baber fürs erfte noch ben westlichen Stragen von Chbistra ober Eregli bis zu biesem Berein, wann bon ba an ben berühmtesten cilicischen Gebirgspaß selbe übersteigen.

2. Hamiltons Weg von Thana nach Eregli. Bon ben Ruinen ber alten Thana und bem heutigen Rifff hiffar zieht ein flacher, seichter Strom gegen W. und B.C. burch bie weite cappabocisch-lycaonische Ebene, an bessen Samilton<sup>54</sup>) seinen Weg 18 Stunden weiter in gleicher R

 <sup>35°)</sup> Tchihatcheff, Asle Mineure I. c. I. p. 361.
 belon du (1) Descriptions etc. ed. Paris 1554.
 H. II. ch. CXI. fol. 166.
 W. Hamilton, Research, I. c. II. p. 304—305.

tung fortsetze, bis er die Stadt Eregli erreichte, an deren Westseite sich der Steppensee Al-Gjöl ausbreitet, in welchem der genannte Fluß mit seinem von Ost herkommenden geringen Zuslusse sein Ende findet. Für diesen Steppenfluß zum Binnensee, der zuweisen auch zum bloßen Sumpse versiegt, wie ihn v. Moltke nampte 25), auch Beltik-Gjöl nach dem nördlich benachdarten Orte (Bettik oder Batik bei Kyrillos und Rhizas genannt), nach v. Tschichatscheff, der seine Meereshöhe auf 3194 Fuß B. angiebt, wird uns nur von dem mehrerwähnten Bischof Kyrillos ein Name genannt: Lyzylbscha-Su, d. i. röthliches Wasser. Bon der Südsseite fließt ein anderer Steppensluß durch Sümpse in ihn ein (f. Rleinasien Th. I. S. 34 u. 71).

Auf bem Bege nach Eregli blieben Samilton bie boben pittoresten Bogen bes Aquaducts von Thana jur rechten, mahrend im Guben die hoben Schneegipfel bes cilicifchen Tauruszuges fich emporhoben, im Norben und R.W. ber Rarabicha Dagh aber bie Sbene ber Thanitis begrenzte. Der ausgetrodnete burre Boben war mit Salzefflorscenzen bebedt, und im Rorben traten einige Bulcantegel bes Saffan Dagh noch fichtbar bervor (f. Rleinafien Th. I. S. 17). Zwischen ben Sumpfebenen an trodenen Bobenftellen fab man aufgeschlagene Turfmanenzelte und ihre in ber Rabe weibenden Rameelheerben. Je weiter nach Guben, besto rother farbte fich ber Alluvialboben ber Ebene, bis bie erften Bugel von Borphyr und Tradyt, groben Sand- und Ralffteinschichten mit ber Annaberung gegen bie Taurustetten fich erhoben, bis zu benen ber falgführenbe, rothe Sanbstein reicht, von bem früher fon bie Rebe war (Rleinasien Th. I. S. 74). Dagegen aber im feruften Rorden fanten nun bie bis babin weifichimmernben Bochfpiten bes riefigen Argaus unter ben Borigont binab.

Gegen Abend wurden die Garten erreicht, welche das Städtschen (χωμόπολις — Dorfftadt nennt sie Kyrillos) Eregli, von nur 1000 haufern, darunter 50 armenischen, umgeben, aus denen die Rimarets zwischen ben Pappelreihen hervorragend einen ganz malerischen Eindruck machen, während das Innere der Stadt eben so
elend ift wie fast alle Städte Kleinasiens. Auf einer holzbrücke übeseite man den Steppenfluß; das Bolt war auf gepflasterten Erdsellen mit dem Ausbreichen des Korns beschäftigt (5. August).

<sup>1)</sup> Briefe über Buftanbe in ber Turfei a. a. D. G. 322.

C. Riebubr366), ber im 3. 1766 burch bie fruchtbare Ebene bon Eregli jog, beobachtete Die Breite bes Ortes unter 37 1/2 R. Br. und gab ihr 1700 Bobnhäufer. Die burch Grofe und Sufigfeit befonbere ausgezeichneten Birnen ber hiefigen Dbftgarten rubmt ber fpanische Reisende Domingo Babia (Ali Bei). Die Stadt scheint teine besonderen Mertwürdigkeiten barzubieten; auch Minsworth, ber im 3. 1838 am 24. November bier übernachtete und bei einem Armenier eine gute Aufnahme fand, nennt fle nur einen ärmlichen Ort von 800 türkischen und 50 armenischen Bausern, ber aber am Kuft ber Berge gelegen fei, bie von ba an fühwärts allmälig aufzusteigen anfangen, bis fie fich zu ben Schneegipfeln bes boben Bulghar Dagh erheben. Bas inbef ihre Lage recht characteriftifc auszeichnet, ift eine mertwürdige Gruppe von Somefelqnellen 57), bie nörblich von Eregli mitten aus ber Ebene bervortreten, burch einen Nieberschlag von Tuffgeftein an einem Riffe von Somefeltiefen arbeiten, bas eine halbe Stunde lang 20 bis 50 Suf boch, burch fie felbst über bie Fläche aufgebaut ift, worin Boblen eingearbeitet sind, von benen einige burch ihre menschliche Bergierung an die Zeit ber Bygantiner erinnern. Die birecte Entfernung von bier bis au bem westlich gelegenen alten Crater am ginke bes Rarabicha Dagh, beffen unterirbifder Sitheerb vielleicht nicht obne fortbauernben Ginfluß auf biefes Quellenphanomen geblieben fein mag, beträgt feine 10 Stunden Begs.

Hamiltonse) hat am 6. August diese Gruppe von Quellen, die er Rekrout nennt (richtiger Rükürt, welches im türkschen Schwefel bedeutet), 2 Stunden im Norden von Eregli genauer erforscht, und sie in der Richtung eines Erdspaltes von S.S.D. nach N.N.W. nachgewiesen, aus dem sich ihr Riff bis zu 60 bis 70 Fuß emporgebaut hat. Turkmanenzelte waren umber aufgeschlagen. Das Riff besteht aus Kalktuss und vor Jahrtausenden melde die Duellen selbst in früheren Zeiten, wol vor Jahrtausenden, aufgehöhet. Auf beiden Seiten fällt es wellig ab; am Südende sind die Quellen geschwunden und der Riff liegt trocken; weiter gegen R.W. zieht ein enger, aber langer Spalt auf dem Grat hin, aus welchem an 9 oder 10 verschiedenen Stellen die neuen Quellen in dem Maaße hervortreten, wie die älteren süblichen sich zu verstobsen

<sup>356)</sup> C. Miebuhr, Reisebeschr. III. S. 111; Ainsw., Res. II. p. 70; Alibeiel-Abassi, Voy. en Asie etc. Paris 1814. Vol. III. p. 296; Aucher Eloy,
Relat. p. 158.
57) Major Hischer, in H. Rieperts Mem. a. a. D.
S. 29.
69) W. Hamilton, Research. l. c. II. p. 306—310.

deinen. Das S.D.-Enbe bes Riffs ift aber entschieben alter als bas Rorbenbe, welches gegenwärtig, auf feiner jetigen Bilbungeftufe ftebend, nur ein fteiler fcmaler Grat ift, mit einer Aufeinanderfolge Meiner Beden und Quellen und fleiner Regelfpipen auf bem Ranbe ber Spaltenlinie, in ber gangen Lange von 200 bis 300 Schritten. velche bas Riff entlang einnimmt. Die Regelchen find Rieberschläge bes Quellmaffers, bas erft runte Tumpel, bie burch fonelle Berbambfung und ben Ralfniederschlag zu Regeln anwachsen, bilbet, bie iene verstopfen und das verdampfende Wasser zu immer weiterem fortschreiten gegen bas Norbenbe nöthigen, woburch bas gange Riff mit fortmachft. Die fortwährende Gasausbunftung, bas Ballen und Rochen im Innern, bringt ein unterirbisch scheinenbes Tosen bewor: bas Baffer ift ohne Gifengehalt, aber falgig, fcmefelbeltig und Raltauflofung enthaltenb. Geltfam, fagt Bamilton, ift ber Fortschritt biefes machsenben Riffs, inbem bie nach Men an fich verftovfenden Quellen fich auch in groken tiefen Rinnen Beitenabfluffe bahnen, Die bis ju 3 Fuß Tiefe haben, mahrend taufate von fleineren Seitenrinnen nur erst ein paar Boll Tiefe zeigen, in benen fich aber fortwährend Ralfauflösung ansett.

Die Quellen fteben zwar alle in Busammenhang, aber ihre Riberfolage find boch febr verschieben, balb mar reines Galg um be Deffnungen abgelagert, balb Schwefel ober Schwefeltalt der Gpps, von bem bie mehrsten Massen fich bilben. In ben Minen Rieberschlägen fant fich feine Spur von Salg mehr bor, wirscheinlich weil baffelbe atmosphärisch verbunftet war. Auch war ben Temperaturen ber Quellen eine namhafte Differeng. we waren gang talt, andere zeigten bis 30° R. hite; aus ihnen stidläpften auch mehrere Gasarten. Das Waffer wurde leicht Muf ber Nordostfeite bes Riffes hatten fich statt hori-Bible vielmehr fentrechte Nieberschläge gebilbet, von benen Staden berabhingen und feltsame Formen gebildet hatten, wie biese Rooffteinen vorkommen. Auch zeigten fich bie und ba kleine Mafalle und hoble Röhren, aus benen falzige Waffer fich ausfo gart gebilbet, bag ein Windstoß ihre Raltschalen gerbrechen 3n ben Bassins ber Quelle flottirten auch tleine, feste, von senfwallenden Blafen selbständig gebildete harte Rörperchen, die, fle größer ober schwerer werben, ju Boben finten, wo fie bann selitifdem Raltftein werben. Das gange Bhanomen, fagt Damilton, fceine in einer Sanbfteinmulbe ju liegen und mit Duellenbisbung in Asbamaess und benen um Thana eine analoge Entstehung zu haben. Nach vieser Untersuchung, siber b B. v. Tschichatscheff<sup>359</sup>), ber die Quellen nicht selbst besucht konnte, nur die Angaben des Briten reserirt, kehrte Hamilton na Eregli zurück und setzte seinen Weg auf der großen Karawanes straße westwärts nach Laranda und Konieh fort, da er wed durch Inschriften, noch durch Münzen oder sonstige Architecturres Aufschlässe über das Alterthum von Eregli erhalten konnte, de erst in jüngster Zeit von H. Kiepertou) als identisch mit der alte Cubistra nachgewiesen worden ist.

Strabo fagt, in ber fechsten Brafectur Cappadociens, bie i Thanitis nennt, liege nur eine Stadt Thana, benn bi fpater bingugetommenen Stabte, nämlich ber eilften Brafectm Castabala und Cybistra nennt er nicht, und auch bie ve Cilicia Trachea zählte er nicht mit auf (Strabo XII. 537 Denn nach ihm war Groß. Cappabocien in frubefter Beit e unbefannter Name und erft feit Archelaus, bes letten Ronigs De Cappadocia, Tode als eine Proving ber Romer erklärt und in get Brafecturen vertheilt; fle fügten aber fpater erft eine eilfte Prafectin hinzu, welches Gebiet von Castabala und Cybistra bis Derbe gebilbet, bem Räuber Antipater gehörte und ben Bir ten jum Afpl bis jur Cilicia Trachea gedient hatte (Strabo de baf. 536). Genauer hatte er fich nicht über bie Lage von Cybiften ansgebrückt. Daß bieser Ort aber mit ben andern in ber Rabe bet wilberen cilicischen Taurus liegen mußte, fübwärts und nicht nothwarts von Thana, geht schon baraus von felbst hervor (Allg. Ett. 1855. Th. XVII. 2. S. 1798, 1808, 1838). Dieft wird burd DR. T. Cicero mahrend feiner Brafectur in Cilicien gur Bie bigung ber Räuberrotten in bem Taurusgebiete auch bestätigt, i er nach Bestegung von Castabala und Berftorung ihrer Rim burgen im Amanus wie in ben Bergen ber Eleutheroeilicier 🛲 bes freien Gebirgevolks sich in feine Winterquartiere nach be füblichsten Cappadocien an den Nordfuß des Taurus, nämlich nach Cybistra zurückzog (Cicero Lib. XV. Epist. 4 ad Catonette Itaque in Cappadocia extrema non longe a Tauro apud oppiditi

Die früheren fehr verschiedenen Meinungen ber Commentation bat 3. A. Cramer angegeben 61), ohne die einzig richtige zu treffen

tenens nova finitimorum consilia impedirem).

Cybistra castra feci, ut et Ciliciam tuerer et Cappadocii

on Mem. a. a. D. S. 71. ") J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 131

wiche fic ans allen von Riepert nachgewiesenen Combinationen ft bie Ibentitat mit ber heutigen Gregli ausspricht 62). Berocl. Syneed. gebort Cybistra als Episcopalsit zur cappabociiden Eparchie (Wessel. p. 700), in ber Tabul. Peuting. ift eine wirdlichere Chaiftra, zwischen Cafarea und Thana, mit ber iblidern alten Chbiftra von Rennell verwechselt worben. Denn awar fteht in ber Tabul. Peuting. auch Cybistra, ed. Manvert, aber Btolemans V. c. 6 ed. Wilberg p. 338 nennt fie Aviorpa in Praesect. Cappad. unter 39° 20' Lat., Die alte füb-Adere aber Kubioron unter 38° 15' Lat. in Praesect. Cataoniae. denbaf. p. 341. In Lequien, Oriens Christianus heift biefe letstere, wie bei allen Drientalen, ale ein driftlicher Bifchofefit Be-Paclea, moraus bas neuere Eregli, nicht, wie Leafe bafürhielt, ans Ardalla bei Btolemans, entfteben tonnte, bas offenbar nabe bei Cubiftra liegen mußte. Lea te glaubte in ber Schreibart Erachia bei einigen Rreugfahrern noch bie Bestätigung ju finden, bag ber Det einst richtiger Orchalla bieß, und Eregli nur ein Irrthum bes Dittelalters feich). Gehr mahrscheinlich tonnte biefer Irrthum ent-Polen, weil bie beifen Baber in ber Rachbarichaft, wie fo baufig bit ben Alten, bem Beracles geweiht maren, wo ihm auch ein Tanbel errichtet fein mochte, beffen Rame aus Dantbarfeit auch auf te engefiedelten, bantbaren Beraclesverehrer in ber Stadt über-Mangen fein mag, eine Bermuthung, bie ichon v. Moltte bafelbft Blagert batte. Das Thal, bas fich westwarts vom Norbrande bes Bufgbar Dagb gegen Eregli binabfentt, nannten wir ichon in them (f. oben G. 242) bas bequemfte ber nördlichsten Rugangsfin ju ben Bauptpaffen, bas auch ichon frubzeitig fahrbar gemacht und viele Spuren feiner früheren Wegfamteit aufweisen tann. bas einzige, fagt Daj. Fischer64), von ben nördlich un-Miller anliegenben gegen Beft abfintenben Thalern, bas wohlanfei, beffen breitere Soble burch Brrigation febr fruchtbar ift bie gut angebauten Umgebungen von Eregli übergebt, mobin Stirgsmaffer von D. und R.D. ihren Ablauf jum At Gjöl ber ungeachtet ber großen Wechsel berselben in ben verschiebe-Subrespeiten boch immer benfelben Bafferftand beibehalte, wifah vermuthet wird, baf er unterirbische Abslüffe haben moge 65).

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

<sup>9 6.</sup> Riepert, Mem. S. 71—72 n. Rot. '') W. M. Leake, Journ. 12. p. 318. '') M. Fischer in Mem. a. a. D. S. 28—29. ''9 Chendas. S. 23.

Ru ben icon angeführten Spuren feiner früheften Begfamteit ge bort bas von Fischer copirte und banach von Riepert in be Beilagen zum ersten Theil biefer Erbkunde von Rteinafien zuer publicirte Felfenbild affprifder Runft, bas ohnweit Eregl oftwarts bei 3mris ('Ypoic bei Rhrillos) an ber uralten Ronigs ftrafie ben Bertebr burchziehenber Affprier vor alter Berfer - m Macedonierzeit beurfundet (f. ob. S. 202-203, 242). Die Erflarun besselben muffen wir ben Kennern affprischer Dentmale überlaffer ba wir seine Beziehung zu bem Denkmale in Anchiale fcon in obi gem angebeutet und babei auf bie erfte Beachtung beffelben bi Dtter 366) (ber ben Namen, ibn irrthumlich aus bem Berfischen er Marend, falfch Abrig fchreibt) hingewiesen haben. Bon allen ander Reisenden scheint es bis jest übersehen zu fein. Go auch vo Minemorth, ber une fein weiteres Routier von Eregli bis au be Bylen mittheilt. Nach Ryrillos, beffen Angaben auch Fischer befid tigt, follen auch bie benachbarten Dörfer Banapa und Raleli vol antifer Refte fein.

Ainsworthe Marid von Eregli ben 25. Rook 183867). Der Weg zu ben cilicischen Phlen führte von bier nic gegen Dft unmittelbar in bie Berge hinein, sonbern gegen R.D. entlag bem aus rothem Sandftein bestehenben Bergranbe ber Thalebene ber Th nitis, über bie fich im Nord ber Baffan Dagh (an 8000 F.) empo thurmt. Dieg gab Mineworth Aufschluß, mas ihm teine Rarte hat nachweisen können, marum Chrus und Aleranber ibre Lager in be Nähe von Thana (Dana bei Tenophon, jest Riliffe Biffar) fo weit gegen Norden auf einem Umwege, bem einzig begnem gangbaren, aufschlugen. In geraber Linie ift ber Zugang von Eregli ju be Pylae Ciliciae unwegfam fur Beere, eben fo wie bie birecten Wege von Iconium (Ronieh) babin wegen ber zwischenliegenbe Morafte unmöglich gewefen maren. Nach bem Maric bes 4 Stunden von Eregli in nordöftlicher Richtung bis jum Doch Rapan wechselte erft bie Richtung bes Wegs, ber, wie umgebogen nun erft fübmarts in bie Mitte ber Gebirge hineinführte. Anber halb Stunden (4 Mil. engl.) von Rapan (richtiger bei v. Molte Fischer, Kprillos u. A. Tichajan) fangen bie bisher fübwestwäckl laufenben Bergwaffer an ihren Ablauf nach Often zu nehmen; \$ sammeln sich zum Fluffe bes Seihungebietes. Nachbem ein eine

<sup>366)</sup> Otter, Voy. l. c. I. p. 64.
l. c. II. p. 71—74. Journ. R. Geogr. Soc. Vol. XI. p. 499—503.

me Bafaltfelfen bestehender Bag burchschritten mar, murbe noch eine Stunde weiter am Abend Ulu Rhichla (irrig bei Ainsworth Rolutifola, bei Rinneir Thetisla, Duloucouchela bei Baul Lucas, h i. bas große Winterquartier) erreicht, eine Gruppe turkmanischer häuser unter prachtvollen großen Rugbäumen mit einem großen Chan, beren Bewohner aber icon zu bem unabhangigen Stamme bet Gebirgstandes gehörten, und voll Grobheit und Wiberspenftigkeit ben Tartaren, ber im Namen bes Gouvernements Forberungen an fe machte, jeden Gehorfam verfagten. Schon C. Niebuhr 68) (im 3.1766) beschrieb hier ben großen Chan von 250 Fuß Länge mit eben b großen Seitengebauben, mit vielen Zimmern, Baarenlagern, Baban, Dofcheen, und boch campirten nur gur Binterezeit bie Bilger i ihm, da man zur Sommerzeit im Freien lagerte: auch viele Bubar waren ba zu einem Martte aufgerichtet. Bum Chan gehörten 12 große gewölbte Bferbeftalle, mit breiten gemauerten Banten um-🏧 für Reisende zum Nachtlager, ein paar Gewölbe für Kaufleute befondere Bohnzimmer, Baber, Biehtranten, eiferne Ringe gum Anbinden ber Thiere, turz — was man nur wünschen tonnte. Biele sofe Raramanserais, fagt er, waren bamaliger Zeit von Bafchas Bezieren mit großen Rosten erbaut, ba fie ihr Bermögen boch auf ihre Kinder vererben konnten, weil nach ihrem Tode fobas Bermögen vom Sultan eingezogen zu werben pflegte, ober a fie auch noch ftrangulirte, um ihr Bermögen besto früher zu cheken. Ginwohner fand Niebuhr in Ulu Rofchla feine.

Zweiter Tagemarsch. 26. Nov. Der Weg folgte bem Hale bes Ulukyschlabaches, bas sich allmälig vertieft und durch in paar Odrser bis zum Fuße der Berge belebt wird; diese sind wie den Weinbergen und Wäldchen von Wallnußbäumen umsten, die zumal den Usern des Flusses zum Schmuck gereichen. In Gebirge besteht auf der Nordseite aus Trapp, auf der Südikegen den Hauptrücken hin aus tertiären Schicken, namentlich stehlagerungen, häusig durchbrochen und verworfen durch plutosielsesielse. Nach anderthalb Stunden weitet sich das Thal ines kelsgebilde. Nach anderthalb Stunden weitet sich das Thal ines kelsgebilde. Nach anderthalb Stunden weitet sich das Thal inesides schon die felsigen mit Waldung bewachsenen Bergreihen in abeiden. Nur nach ein letztes den Hauptrücken begleitendes kenthal, das von Alaguga, war zu passiren, und man war sien bicht vor die hohe Centralkette des Bulghar Dagh ge-

<sup>&</sup>quot;. Kiebuhr, Reifebefchr. III. G. 108.

rudt. hier, nach 3 Stunden Wegs erreichte man am Bufamm fluß ber großen Bergftrome Tichifte Chan (b. i. Doppel-Ch falfc Tichiftlit Chan bei Ainsworth, Chefete camp B. Luca 8) 369), Die Stelle, an welcher bamals Die Bauptversch aung ber türkischen Seite bes Gulet Bogbag (Rovelet Bogt bei Niebuhr) ober bes cilicischen Engpasses fich befant. C Ballifabe fette mitten burch bas Thal und ftieg zu beiben Se bie Berghöhen hinauf; auf bem Abhange jur Linken waren g fleine Batterien in verschiebenen Soben jum Beftreichen bes Du ganges angebracht. Bur rechten Seite waren abnliche Tranch eine am Fuß bes Berges, Die zweite am Abhange, und hinter Batterien mit Ranonen und Mörfern befett. Bei biefer S geht eine Briide über ben Strom, Die bamals von ein paar Ra nen vertheibigt und mit einer Truppe Albaneser besetzt war, be Sauptgeschäft im Auffangen ber Deserteure bestand, Die burch Baf bem Dienste zu entlaufen suchten. Da bier fein Raftort m mußte Ainsworth in bem füblichen Seitenthale eine Stunde a warts fteigen jur Rufchla, b. i. bem Winterborfe bon Mlagu, bas eben fo leer von Bewohnern war wie bas noch eine halbe Stu höher in prachtveller Balbicenerie gelegene Sommerborf, ba Bauern sich im Freien in ein Walbbickicht an ber Bergseite gelag hatten, über welchen fich bie fentrechten Felsabstürze bes Bulg Dagh an 1000 Fuß hoch erhoben, an beren pittoresten Abh gen hie und ba Weinberge und in ben umliegenden Thalern G ten mit schönen Wallnuß- und Kirschbäumen, die brei verschied Sorten Kirschen trugen, angepflanzt waren, beren Früchte zu t beliebtesten auf ten Märtten von Konia und Abang geboren. R eine Stunde höher hinauf foll in bemfelben Thale eine Mine b filberhaltigem Bleiglanz (Galena) liegen.

Dritter Tagemarich. 27. Nov. Am frühen Morgen t nächsten Tages zum Berein ber Ströme nach bem Chan zuch gekehrt, verfolgte Ainsworth die Windungen bes Huffes. i beffen Ufer hinabgestiegen, um an seinem Wasser ben Durkt löschen, sand er dasselbe ganz warm; vielleicht in Folge ber bel ablausenden Aquae calidae ber Tabul. Peuting., (s. oben S. 25 Indicht die anno Bairam Pascha Chan (bie beiden les

ass) Paul Lucas, Voy. l. c. p. 259. 70) Inbichibichean a. a. D. 6.3 n. Rieperis lieberfepung aus bem Armenifchen.

isten foon auf ber Gubseite bes Gebirges in Cilicien), und auch bie beißen Quellen kennt, nennt den Fluß Khrk-getschib (b. i. 40 Furthen, falsch Rara gechib su bei Chesney) 71).

Ein und eine halbe Stunde abwärts im Thale traf man eine zweite Pallijade quer über ben Bag bes Engthales geführt, mit einer barüber Manten Batterie. Diefer Baf mar gut bemalbet, aber meiter abwirts in harten fteil emporfteigenden Ralffels eingehauen, eine albe Stunde weiter um eine Ede fich wendend, passirte man bis lette Aufenwert ber türfischen Berschanzung, welches in einer Ceinen Mauer bestand, die quer über das Thal gezogen war. bei ber ein Bachthaus ftand. Auch an jenen beiben Ballisabirungen Unmittelbar jenfeit biefer türfifchen Kanten einige Wachtpoften. Quermauer hatten feit furgem erft bie Megyptier eine Brude erbaut, vielleicht Af Rjöpru (Die weiße Brude), neben welcher eine Quelle Shefer Bunar (b. i. Buderquelle) genannt wurde. In bem nun that etwas erweiternden Thale traf Uinsworth Die ersten Bachthäuser ex Acapptier. hier war also bamals bie temporare Grenze michen bem türkischen Reiche und bem bes Bicekonigs Dehemeb Mi, mol in ber Wegend ber modernen Poststation Boganti72), welche bie Stelle bes alten Bobando (f. oben S. 253) am Garuswir bezeichnet. Die Lage ber alten Station Bobanbus ift von Banglois naber bezeichnet, brei Stunden im Norden vom Galet-Baf, wo bas bortige Thal sich wieder enger zusammenzieht, Min Baffer nordwärts, von hohen Bergen beschattet, hinabfliegen, link vom Allah Tepessi, rechts vom Anascha Dagh und bem Devet Ragh begleitet, und zum Thale bes Bozanti fu (ober Tachti tschai) in Chan gleiches Namens (Jaila de Romagen oglou, richtiger Amebhan-oghlu, wie ein Turtmanenstamm in diefer Begend beift, im de la Mekke v. Bianchi genannt, p. 19) 7 Stunden vom Mid Bogbag bildet jest bort die Donane (Gumrut). Das alte Wieß über ber großen Beerftrafe auf bem Unafcha Dagh, Bulet Mili genannt (Doulek im Itin. de la Mekke), aus schwarzem Frugt erbaut, liegt auf steiler Berghöhe, bessen Felsmände viele meingebauene Preuze älterer Kreuxfahrer zeigen, die dasselbe Thal Me Butrente nannten, ein Rame, ber mit Bobenbron ber

Dol Chesney, Exped. 4. l. c. T. I. p. 353.

11. Rotfchy, Stize einer Karte bes Bulghar Dagh; Vict. Langlois in Bone Archéolog. Paris 1856. Livrais. 8. p. 489—490; Planche Ms, le Château de l'Anacha, Podandus.

früheren Autoren und Podandus und bem heutigen Bozanti identisch erscheint. Hier an dieser Stelle des Sarusthales ift hente die Grenze des Paschalpts von Abana und Kaisarieh. Hier ergießt sich das sehr kalte Schwarzwasser (Kara su der Türken) in den Sarus, das diese bei der weißen Brüde (At köprü) für ungesend halten, und für die Ursache der bösartigen Fieder, welche die Auwohner des Sarus oder Seichun Tschai, zumal in Adana alljährlich zu decimiren pflege. Eben hier dei Bozanti verließ die Hauptstraße des Gülek Boghaz, d. i. der Pylae Ciliciae, sehr bald den großen Zusluß zum Seichun und dessen Tiefthal.

Bis zu vieser Stelle brang Th. Rotschy bei seinen botanischen Wanderungen von Gület durch die cilicischen Pässe in der Mitte September zum Bette des Sarusslusses vor, dessen Wasser hier doppelte Breite wie der Cydnuslauf zeigte. Rur an breitern bis 100 Klafter weiten Stellen konnte er durchritten werden, aber eine höher gelegene Mühle ließ auf einen höheren Wasserstand zu anderen Jahreszeiten schließen. Die Mühle liegt noch 2500 fris üb. d. M.; der starkbrausende Strom hat hier also noch ein startes Gefälle. Er ist ungemein sischerich, die von den Fischern hieher gebrachten Körbe waren in kurzer Zeit einer Stunde ganz gefüllt und wurden von hier nach dem Städtchen Gülek auf den Bazar gebracht. Es waren verschiedene Arten von Fischen, dieselben wecht auch in Sprien zu Aleppo von Kotschy gefangen wurden.

hier, nur eine Stunde aufwärts ber Mühle, liegt bas p Abana gehörige Dorf Anascha, wo ein Bollhaus (Gumret), bei beffen Durchmarich 6 Biafter Boll entrichtet werben. Dan tommt an ben Ruinen einer großen driftlichen Rirche vorüber, wich nach ber Sage eine armenische Ronigstochter bor mehren Jahrhunderten erbauen ließ, als fie von ihrer Wallfahrt aus Jenfalem hieher zurudtehrte. Um die Kirche flebelte fich eine liebe armenische Gemeinbe an, bei ber noch Refte größerer Bauten M vorfinden. Nur eine halbe Stunde in G.D. berfelben fteigt ein alte Burgbefte empor, Die bor Jahrzehenben noch Gifenthore, viet machtige Edthurme und feche Baftionen hatte, welche ihre Magazine beschützten. Sie liegt eine Stunde im Guben ber heutigen Bozanti, 800 Fuß über bem Sarusspiegel und erhalt ihre Waffer burch eines hinzugeführten Aquaduct. Das Sarusthal, bas hier westlichen als es auf ben Rarten eingetragen ift, liegen foll, verengt fich gener Sub in eine Felsschlucht, ehe es in die Ebene von Abang eintritt. Dahin führt ein breiter besuchter Weg über fteile Bergruden, Die

bem Stamme Machlemenbschi gehören, auf weichem man in bst. licher Radwendung an 8 Stunden früher die Stadt Abana erricht als über Galet Boghaz. Doch ist dieser Weg nur für Fussgünger gangbar, seitbem Ibrahim Pascha ihn zersprengen ließ. Am Sarus stehen Aurdenzelte, deren Bewohner hier zahlreiche Pferdehenden weiden. Der oftwarts wild aufsteigende A! Dagh herbergt viele Steinböde und Leoparden.

Die große cilicische Heerstraße setzt sübwestwärts über mehrere niebere Baghöhen hinweg und steigt bann an ben Usern eines Bergstromes empor, ber schon seinen Lauf gegen G.B. nimmt. In dieser Stelle hatte Ibrahim Bascha eine Quarantaine von zehn Lagen eingerichtet, die damals aber kurz zuvor schon wieder ausgehoben war, so daß man ohne Ausenthalt im nenen Thale an 2 Stunden weit aufwarts die zum Bastüden reiten konnte, wo man noch die einzige von den Aeguptern bedeutende Berschanzung am Gebirgspasse son den Aeguptern bedeutende Berschanzung am Gebirgspasse sieher konsen, in den wir, dem engern Ginne nach, nun erst eintreten konnen.

#### Anmertung.

Ueber die Marschroute des erften Arenzfahrerzuges unter Gottfried von Bouillon, von Eregli durch Cilicien, Lycaonicn, Cappadocien, über Marasch nach Antiochia am Orontes.

The wir die Rorbseite dieser cilicischen Taurussette und Eregli (hertacia) verlassen, mussen wir, nach Billermus, Erzbischof von Tysus 333), bemerken, daß das große Kreuzsahrerheer, nachdem es unter Gotifried von Bouilson bis Joonium (Konieh) in Lycaonien vorzedrungen war, seinen Marsch auch weiter nach dieser Heraclea (Cregli) und Maresia sortiepte, wo man 3 Tage Halt machte, weil hier die Gesmahlin Balduins, die edle Matrone Gutnera, eine in England Geborene, ihre schweren Krantheit unterlag und auch daselbst begraben wurde. Bals duin und Tancred hatten sich indeß schon abgezweigt vom Hauptheere, und letterer war der erste, der auf nächstem Wege in Cilicien nach Tarsus vordrung, wohin Balduin ihm bald solgte.

An diefer Stelle seines Berichtes hort Will. Tyr. ploplich mit seiner Cyclifung vom Sauptheere auf, die erft nach Baldnins und Tancreds Pristeinstruchmungen bis Edeffa in Lib. IV. c. 7 mit den kurzen Worten fortseite wird: "interea major exercitus (namlich unter Gottst. von B.), ut

<sup>117)</sup> Willerm. Tyrens. Archiep. Histor. III. c. 18 et 19 ed. Bongare, Hanev.

200

parmissum est, per abrupta wontimm et vallium devara Narosiam usque pervenerat", wo christliche armenische Bewohner waren, von deneu man über die benachbarte Artasia (die auch Calquis hieß, nämlich Chalcis bei Aleppo), die beide Suffraganstädte der großen Antiochia waren, diese letztere Stadt erreichte. Wie und auf welchem Wege aber das große heer mit dem indeß wieder genesenen Gottstried von Bouillon in dieser so welt gegen Ost siegenden Maresia angelangt war, ist nicht ausgegeben: denn die Worte "ut praemissum est" können sich nur auf Ansang Lib. IV. 1 beziehen, wo jedoch nur die Worte stehen: cum igitur . . . . major exercitus apud Maresiam jam pervenisset etc.", von wo Basvukn wieder aus Reue auf Expeditionen ausgaing.

Es hat Diefe zweimal wiederholte Angabe einer Marafia ober Marefia, im vierten wie im britten Buche, mo fie unmittelbar ber Geracion als nachfte offliche Station angereibt erscheint, etwas fehr auffallenbes, wo bisher feine Station Marafia biefes Ramens befannt mar. Benn un. nach vielen Bwifdenreben, erft im vierten Buche, gang abgesehen von jener erften Renpung, nur mit ber furgen binmeifung "ut praemissum" wieber von einer Maresia die Rede ift, die teine andre ale die am Pyramus, aber wenigstens 40 bis 50 deutsche Deilen von jener entfernten erfigenannten auf der Seite bes Sarusfluffes wie in der Rabe von Beraclea (Cregli) gelegene fein tann, fo fonnte man auf ben Gedanten tommen, baß bier von zwei verichiebenen Stationen, einer Marefia im Beften und einer andern Marafia im Often, Die Rede fein durfte. Gine folde westlichere Marefia fcheint burch eine Angabe des armenischen Chramiften ju Coeffa aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderte, bes Matthia 4.374), auch nach dem erften Blide bestätigt ju werben, ber in feinem Berte aus: brudlich faat: bas Frankenbeer ber Rrengfabrer unter Gottfried von Bouillon im Jahr 1097 durchzog Bithonien und Cappadocien in gefchloffenen Bugen, Die gu fteilen Abhangen bes Taurusfußes, beffen Engpaffe nach Cilicien durchsehten, und weiter über Anggarba nach Antiochia gelangten. Denn eben barin, daß nach den vier Tagraften in Geraclea (bath Graedia bei Balberic. Archiep. ober Reclei bei Albert. Ag. ober Eraclea bei Fulcher Carnot., Das bentige Eregli) fogleich nachher die Abtren: nung der Einzelheere unter Cancred und Balduin durch die Ballis Both remthrot (Botrentot bei Balber., Botrentroh bei Buib. Abbas), b. i. burch bas Thal von Bobandus bei ben cilicifchen Bylen, angegeben wird, icheint diefe Localitat einer Marefia an diefer Stelle im Rorben bet Bugange ber Pylae Ciliciae festgestellt gu fein. Denn v. Fifchers Spes ciallarte diefer Landschaft in diefem Thale bes Tarbas Tichai an ber großen Beerftrage gur Lachta Riopru, bat einen Darafch Chan in B.

<sup>374)</sup> Récit de la prémière Croisade de la Chronique de Matthieu d'Édesse, trad. de l'Arménies per Ed. Dulaurier. Paris 1850, 4. p. 12.

#### Mer Sottfr. v. Bouillous Marfchroute n. Gilicien. 307

von Murabet, eingetragen, und Colonel Chesney nennt in ber erften Thalebene bafelbft auch ein Caftell Marafch, das an der Straße gegen Rigbe bin liege, so daß ein solcher Rame auch wol schon zur Krenzsahrerzeit bort im Gebrauche gewesen sein und zur Kenntniß des Willerm. Tyroneis gesommen sein könnte.

Und boch scheint des Bischofs von Tyrns erstgenannte Marasia mit seiner zweitzenannten Maresia am Pyramus identisch sein zu maffen, so daß hier nur eine große Lücke im Texte des Autors voranspietzen sein wird. Dieß erziedt sich entschieden aus Albertus Aq. 78), wo er sagt, daß das große heer unter Godefredus Duz durch die Mitte von ganz Romanien und durch de wisden Gebirge (per mediam Romaniam, per abrupta montium et declivia vallium incedens ad civitatem Merasch eie.) nach Narasch vorgerückt sei, in welcher Stadt die este Cemahlin Baldnins Godwera aus England, welche den Duz Godefredus bis dahin begleitet hatte, gestorben und begraben sei. Bon dieser Marasch eber sein man zum Orontes nach Antiochia vorgerückt.

Dieraus ergiebt fich nun entschieden, daß ber fomft fo forgfallig benichtende und einfichtige Will. Tyr., ber auch in geographischen Dingen bis Jonium und heraclea gute Anstunft giebt, wie weiterhin gwifchen Ans Rochia und Jerusalem, an Dieser Stelle im Texte Defect sein muß, entweber ms eigener Unwiffenheit, was weniger ju erwarten, ober aus Gorglofigfeit feiner Copifien, benn eine formliche Auslaffung fo wichtiger mit bon gengen Bug bis in ben Anfang October binein vergögernber Umftanbe burfte nicht burch bie eine große Lude bes Berichtes ausfullenben paar Botte: ", interea per abrupta et vallium devexa etc." beichonigt werben. Dem bie gange Krantheitsperiode bes oberften heerfuhrers, ber burch ben bothergenangenen heroischen Zweitampf mit bem Baren auf bas Tobtenlager geworfen, erft mit ber Antunft in Marafch wieder genesen war, feiner ber Marfch burch die Centralcopitale Kleinafiens, Die griechifche Casfem Cappadociae, und burch die Sandschaften Kleinarmeniens (damals modia Romania genannt), welche ben Rreugfahrern fo bulfreich entgegen amen und mit ihnen Bundniffe fchloffen, und vieles Andere waren wichtige Begebenheiten genug und von bebeutenden Folgen für Die Ballfahrer, um fe midt fo ganglich mit Stillschweigen ju übergeben, wie bies leiber auch ber gall in den Berichten Jacobus Bitt. 20) gewesen war. Aber auch Biltens Deifterwert 77) bat leiber baffelbe Stillfcweigen über ben Bug son Sereclea bis Maraid behanviet und nichts von bem allergefabrvollften 3wifdenmarfche gefagt, als nur im allgemeinen von einem furchtbaren Giftige und Retten Pfaben fitr Menfchen nut Thiere voll Mubfeligfeiten

Albertus Aquensis, Histor, Hierosol, ed. Bongars. Lib. III. cap. 27.
 fel. 224.
 Jacobus de Vitriavo I. c. II. o. 16.
 Etfaltate ver Accunggüge. Zh. I. S. 159, 160, 164, 165 x. 170.

progressen est, por abrupta montinm et valkum deren Marosiam as pervenerat", wo christliche armenische Bewohner waren, von denen man i die benachbarte Artasia (die auch Calquis hieß, nämlich Chalcis Alepvo), die beide Suffraganstädte der großen Antiochia waren, i lettere Stadt erreichte. Wie und auf welchem Wege aber das gi heer mit dem indeß wieder genesenen Gottsried von Bouisson dieser so weit gegen Oft liegenden Maresia angelangt war, ist nicht gegeben: denn die Worte "ut praemissum est" können sich nur auf Anf Lib. IV. 1 beziehen, wo jedoch nur die Worte stehen: eum igitur ... major exercitus apud Maresiam jam pervenisset etc.", von wo Bast wieder auf Reue auf Expeditionen ausgung.

Es hat diefe zweimal wiederholte Angabe einer Marafia oder Mare im vierten wie im britten Buche, mo fie unmittelbar ber Beraciea nachfte offliche Station angereibt erscheint, etwas febr auffglienbes, bisher feine Station Marafia Diefes Ramens befannt mar. Benn w nach vielen Bwifdenreben, erft im vierten Bude, gang abgefeben von ja erften Renpung, nur mit ber furgen hinweisung "nt praemissum" wid von einer Marefia bie Rede ift, bie teine andre ale bie am Byrams aber wenigstens 40 bis 50 beutsche Deilen von jener entfernten erft nannten auf der Seite bes Sarusfluffes wie in der Rabe von berat (Gregli) gelegene fein tann, fo tonnte man auf ben Bedanten tomm daß bier von zwei verichiebenen Stationen, einer Marefia im Bef und einer andern Marafia im Often, Die Rede fein burfte. Gine fol westlichere Marefin fcheint burch eine Angabe bes armenischen G wiften ju Coeffa aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderte, des Matthias auch nach dem erften Blide bestätigt zu werben, ber in feinem Berte a brudlich fagt: bas Frankenheer ber Rrengfahrer unter Gottfried von Beuil im Jahr 1097 burchzog Bithonien und Cappabocien in gefchloffe Bugen, Die gu fteilen Abhangen bes Taurnsfußes, beffen Engpaffe Cilicien burchfesten, und weiter über Anggarba nach Antiochia gelang Denn eben barin, bag nach ben vier Tagraften in Beraclea (bath dia bei Balberic. Archiep. ober Reclei bei Albert. Mg. ober Gracie Fulcher Carnot., bas bentige Eregli) fogleich nachher bie Abini nung ber Gingelheere unter Cancred und Balduin burch bie Ball Bothremthrot (Botrentot bei Balber., Botrentroh bei Gnib. All b. i. burch bas Thal von Bobanbus bei ben cilicifchen Bylen, angent wird, fcheint Diefe Localitat einer Marcfia an Dicfer Stelle im Rectel Bugange ber Pylae Ciliciae festgestellt ju fein. Denn v. Fifchers Si cialtarte biefer Landschaft in diefem Thale bes Tarbas Tichet all großen heerstraße zur Lachta Kjöpeli, hat einen Marafch Chan 🛣

<sup>374)</sup> Récit de la prémière Croisade de la Chronique de Matthieu d'Eduitre. Paris 1850, 4. p. 12.

### Ber Sottfr. v. Bouillous Darfbroute n. Cilicien. 201

on Murabeh eingetragen, und Colonel Chesney neunt in der erften ihalebene baselbft auch ein Castell Marasch, das an der Straße gegen tigde bin liege, so daß ein solcher Rame auch wol schon zur Krenzsahrereit dort im Gebrauche gewesen sein und zur Kenntniß des Willarm. Tyronologelommen sein könnte.

Und doch scheint des Bischofs von Tyrus erstgenannte Marasia mit seiner zweitzenannten Maresia am Pyramus identisch sein zu miffen, so daß hier nur eine große Lücke im Texte des Autors voraus, wichen sein wird. Dieß erziedt sich entschleden aus Albertus Aq. 78), won sigt, daß das große heer unter Godefredus Dux durch die Mitte den ganz Romanien und durch die wisden Gebirge (per mediam Ro-maniam, per adrupta montium et declivia vallium incodens ad eivitatem kinsch etc.) nach Marasch vorgerückt sei, in welcher Stadt die erste Emahlin Balduins Godwera aus England, welche den Dux Godefredus Welchin begleitet hatte, gestorben und begraben sei. Bon dieser Marasch sie sein an zum Orontes nach Antiochia vorgerückt.

Dieraus ergiebt fich nun entschieden, daß der somft so forgfällig bes Mimbe und einfichtige Wilk Tyr., ber auch in geographischen Dingen bis Imium und heraclea gute Austunft giebt, wie weiterhin zwischen In-Solla und Jerusalem, an dieser Stelle im Texte befect sein muß, entweber at einener Unwiffenbeit, was weniger ju erwarten, ober aus Gorglofigfeit fin Covifeen, benn eine formliche Auslaffung fo wichtiger unto best Mun Bug bis in ben Anfang October hinein vergögernber Umftanbe Mite nicht burch bie eine große Lude bes Berichtes ausfüllenden waar But: "interea per abrupta et vallium devexa etc." beschönigt werden. Dim bie gange Arantheitsperiode bes oberften Geerführers, ber burch ben Whetgenangenen hervischen 3weitampf mit ben Baren auf bas Tobtens worfen, erft mit ber Anennft in Marufch wieder genesen wat, miber Marfc burch bie Centralcapitale Kleinafiens, Die griechifche Cas-Bilappadociae, und burch bie Sandichaften Rleinarmeniens (bamals Momania genannt), welche ben Rrengfahrern fo hulfreich entgegen mit ihnen Bunbniffe fchloffen, und vieles Andere waren wichtige denfeiten genug und von bebeutenden Folgen fur die Ballfabrer, um anglich mit Stillschweigen zu übergeben, wie bies leiber auch in ben Berichten Jacobus Bitt. 70) gewefen war. Aber auch 18 Weifterwert 77) bat leiber baffelbe Stillschweigen über ben Bug identea bis Marasch behauptet und nichts von bem allergefahrvollsten Ber amariche gefagt, als nur im allgemeinen von einem furchtbaren den Petten Pfaben fitr Menfchen und Chiere voll Mubfeligfeiten

Albertus Aquensis, Histor. Hierosol. ed. Bongars. Lib. III. cap. 27.

11. 274. 29 Jacobus de Vitriaco 1. c. II. c. 16. 29 Billen,

12. 24. 29 Jacobus de Vitriaco 1. c. II. c. 16. 29 Billen,

13. 24. 25. 25. 1. 6. 159, 160, 164, 165 n. 170.

gesprochen, von denen man aber unbenachrichtigt bleibt, wo derfetbe ftatt gefunden. Auch auf Grimms Karte zu Bilten sucht man hierüber ver gebilch Belehrung. Rur 3. S. Jacobs<sup>378</sup>) hat diesen großen nordlichen Umweg, doch nur stigenhaft, ohne detaillirte Localkenntniß in seinem Theatrum Bellorum eingetragen.

Bir verweisen auf diese Karte, glauben aber nach unsern vorherze gangenen Localuntersuchungen der ganzen hierher gehörigen cappados cischelycaonischen Antitaurusgebiete zwischen heraclea Gybista und Marasch am Pyramus, über die dort in neuerer Zeit fast verschollene alte Pilgerstraße, nach Anleitung verschiedener Daten der Gesta Dei per Francos a. Orientalium Expeditionum, durch den höheren Rorden über Caesarea Mazaca einigen Rachweis geben zu können, der für sorten über Caesarea Mazaca einigen Rachweis geben zu können, der für sorten zeisenden einige Fingerzeige zur Auffindung nicht unwichtiger Dertichteiten darbieten durfte, um so die bei den Autoren der Kreuzzugsahrten gelassen Lücke zu ergänzen.

Bon heraclea (Eregli, auch Reclei und Stancona bei Albert. A. III. c. 3. fol. 215, ober Grachia in Gesta Francor. et alior. Hieresol. a. 16. fol. 8) treunten fich Lancred und Balduin in dem Larbas Lichels Lhale (Vallis Botremthrot L. c.) von dem großen heere, zogen duch Bebirge und eine Felsenge, Porta Juda genannt (Albert. Aq. III. c. 5. fol. 216), wol die Pylen Ciliciens, über Larfus (vulgar Larfoll) und von da über Azara (bei den mehrsten Autoren jener Zeit Athense genannt, d. i. Adana) und Mamistra (auch Mamustra, Manustra, d. 18. Rifs) nach Sprien.

Aber das große Ballfahrtsheer unter den Fürften (Optimates) Estiftied, Boemund, Raimund u. A., trat nun ein in das Land den Armenier (in terram Armeniorum b. Balduin Archiepise. II. fol. 100; edit in terram Herminiorum, in Gesta Francorum et aliorum II. fol. 9). In traclea (Eregli) hatte ein glangendes Meteor in Gestalt eines senige Schwertes, dessen Spige gegen den Orient gerichtet war, und als Baltuitger Rampse gedeutet wurde, das heer in Berwunderung gesetzt. Dintiger Rampse gedeutet wurde, das heer in Berwunderung gesetzt. Erste Stadt, zu der man nach der Erscheinung dieses Meteors tam, zwar Fulcherius Carnotens. (c. 5. fol. 390 in Gesta Franc. Engagen Fulcherius Carnotens. (c. 5. fol. 390 in Gesta Franc. Engagen Fulcherius Capellan Balduins diesen auf seiner Süderpedik begleitete, wie er selbst sagt, so kann er diesen Aus seiner Süderpedik haben und als Augenzeuge beschreiben. Rur durch die irrige Angeltus Billermus (III. 18. fol. 676: inde Heracleam pertranseuntes ad und

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) Jacobs im Theatrum Bellorum a cruce aignatis gestorum etc. 28.
Tyr. Histor. Paris. 1842, im Auftrage ber Acad. des Inscript.

#### Acher Gottfr. v. Bouillous Darffroute n. Cilicien. 269

Marusiam applicati castra motati sunt, moram ibi per triduum sontinuum facisates etc.), wie auch ber andere Autor, wird et irre geführt sein.

Reiner Der übrigen Unnaliften ber Rreugfahrer wiederbolt bier Diefen Ramen Mariscum ober Marafa; fondern alle find barin einig, baß Dug Cobofredus mit tem großen Beere nach Caefarea Cappadociae, elfo nach Rorben zu ber alten Magaca (Raiferich) weiter marfchirte, wo fe bei den. Caftellen, bie von Armeniern bewohnt waren, eine bulfveiche und gaftliche Aufnahme fanden. An einem ber bortigen, von Turten bebarfcten Caftell vorübertommend, welches eine von Ratur fo fefte Lage bette, daß es jeder Belagerung Trop bieten konnte, wo man fich auch nicht lange auf bem Durchzuge verweilen wollte (Robert. Mon. III. fol. 43), tibers ließen es die Aurften der Kreugfahrer einem tapfern einheimischen (wol armenifchen ?) Rrieger, mit Ramen Simeon, bas Schlog zu Ehren bes beiligen Grabes in Jerufalem in Befit zu nehmen. Baldrie. Archiopisc. It. id. 100 ift ber einzige, ber es auch mit bem Ramen Alfia nennt. Bit wiffen es mit feinem ber befannt geworbenen Ortsnamen auf Diefer Route, wie eima mit ben verschiedenen in ber Gegend von Thana ober Ragiang ich erhebenden Trummerburgen, gu identificiren.

Bon da zog das große Ballfahrtsheer gludlich nach Cafarea Cappabociae, welche in ber Proving norblich von Sprien angegeben wurde. Die Bewohner ber Stadt übergaben fich willig und gaftfreundlich ben Chriftenheere und verfaben baffelbe reichlich mit Lebensmitteln (Gosta Fr. Bob. Mon., Baldric. Episc., Guib. Abbas einstimmig). Jenseit Ca fa rea, fagt ber Autor (ber Gesta Franc. et alior. cap. 11. foi. 9) ale Augenzeuge, michten wir eine gewiffe prachtige und reich verfebene Stadt (Critatem pulcerrimam et opimam in Gesta Fr. et alior. fol. 9; Rob. Mon. bl. 44), die turz zuvor brei Monate lang von den Aurten belagert war, ohne daß fie diefelbe batten einnehmen tonnen. Ihre Bewohner, als Chris im, öffneten ihre Thore und übergaben fich freudig den Rurften ber Rrendfort, de fle einem tapfern Rrieger, dem Betrus de Alpibus, ber burm bat, gum Schut fur bas beilige Grab in Jerufalem überließen. Baldric. Archiep., Lib. II. fol. 100, ift ber einzige ber Berichterftatter, wider diefe Stadt mit Ramen Blaftentia nennt und ben Lebnsmann Betrus De Alfia. Gin blinder Barm von 20,000 Eurfen, Die in ber Rife fein follten, welche Boemund vergeblich aufzusuchen ausritt, legte Damale galt noch, wie fcon fruber, ju Raifer Conftantin Poppyrog. (de Thematibus I. p. 21) Beit, für die drei benachbarten durch Reubhorden unficherften Provinzen bes romifchen Reichs, Die mit dam "R" anfangen, Rappadocia, Kreta, Kilitia, das Sprüchwort "pla zanna zaziora", was bis bente seine Bedeutung behalten bat.

ı

t

Ł

E B

Der nachfte Marich führte wieder zu einer Stadt Cogon (bei Rob. lan. anch Cofor), die eine vornehme und an allen Bedürfniffen reiche (no-

(dimmi genannt) unt ihren chriftlichen Brubern und mit ihrem Ueberfin dem ermatteten Geere fo gaftlich entgegen tamen, daß fich bei breitägige Raft jeber Ballfahrtebruber wieder fättigen, nen kleiden und traftige konnte gum Meitermarsche.

In diefer zweiten Station ift es nicht fcwer die heutige Golfun bie alte Cocuffus wieder zu erkennen, von der oben die Rede war, weich als Exil des Johannes Chryspitomus bekannt geworden (f. oben S. 33). Rach diefer Angabe wird nun der heerweg von Cafarea die daim entschieden eine füdöftliche Richtung, also durch eine der Sarusthäler oder beide genommen haben muffen, in welchem, nach Strabo, die Co-mana Cappadsciae lag. Da die antike Strabe im Itinerar. Provincia. 180, von Cafarea über Artazata (oder Arasfaxa, das heutige Serresek nach Kiepert) wie nach Cocuffus eine zu ihrer Zeit sehr bezogene war, so ist zu erwarten, das dieselbe in jenem schwer passirbaren Gebirgs sande als die begangenere auch von dem Kreuzheere genommen sein who.

Das nachfte Routier im Itiner Anton, Aug. (ed. Wessel. p. 211) nach bem berichtigten Itin. Provinciar. 379) beträgt zwischen Cafarea und Cocuffus = 22 1/2 beutsche Meilen; nämlich:

Bon Casarea nach Arassaza 24 M. = 43/4 b. Meil.

- s s Cobugabafu 24 M. = 43/4 s (unbefannt)
  - s s Comana Cappabociae 24 M. = 4 1/4 s
- s s Stricts 16 M. = 31/4
- s s Cocuso 25 M. 5 s Gotfin.

Siricis mare vielleicht ibentifd mit Saris ber Rarte, einem Dit an welchem v. Moltte bei feinem fluchtigen Durchritt (f. ob. S. 12, 13 nach einer handschriftlichen Mittheilung bebeutenbe Trummer von Sintil fcbaften gefeben bat, die freilich auch erft babin gefchleppt fein tountel Diefe Entfernungen ftimmen auf fo ungleichem Boben burch bie zwei 25 gebiete ber beiden Sarusarme und die zwifchenliegenden Bebirgezige # reichend genau mit einander auf ber Rarte, und fallen ziemlich mit den Binde und Moltte gegebenen Routiers jufammen, fo bag bier and Lage ber berühmten Comana Cappatociae auf eine annabernbe S fich geigt, bie wir in Dbigem (f. S. 142) in ber Gegend zwischen Set und Ulutaja vermuthet haben. Bedenft man nun, bag biefe Gegent bebentenden Städten arm ift, daß aber die einft mit Tempeln und Bit banten (nach Strabo) geschmudte Comana gur Beit Raifer Juftinia noch immer ben Ramen Aurea Comana und fetoft ben Brachtni "Χρυσή" (Justinian. Novella XXXI. und bei Procep.) führte, aber mit wanbelung in driftliche Rirchen, fo gewinnt es an Bahricheinlichfeit bie fonft unbefannte, aber von Baldric. Archiep, genannte Blaftent

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup>) ed. Parthey. No. 211. p. 98.

### Abes Gottfr. v. Bouillone Marfchroute n. Cilicien. 271

wie auch von Rob. Mon. palcerrima und opima genannte Stadt, welche noch traftig genug gewesen, der Türkenbelagerung drei Monate lang wiederfteben zu können, nun von so gastlichen Christen bewohnt und noch zur Zett bes hieroeles als Bischossis in der Eparchie Armenien genannt wurde (likeroel. Syneed. ed. Wessel. p. 703), keine andre als die berühmte Cosmana Cappadociae bezeichnen konnte, deren stattliche Bauten noch das wals das erste Kreuzsahrerheer wol in Bewunderung versehen konnten, wenn se auch schwer aufzusinden zerfallen waren. Bielleicht wären sie auch heute noch wieder aufzusinden; sie wurden dann für die Archäologie vielleicht manchen interessanten Fund darbieten konnen, da wegen der großen Unwegsfamseit der Jugänge von hier nur weniger verschleppt sein möchte als aus andern Rutnen Kleinasiens.

Das Gerucht von Annäherung eines türkischen Feindes in diesen Debeneien, die auch damals ihre Raubhorden hatten (Turcos sylvestres nennt fle
Mistor. Mierosol. fol. 1761), entspricht zu allen Zeiten gleichen Umfländen,
wie in gegenwärtiger ben dort hausenden Turkmanen, wie fle v. Moltke
in denfelben Sarusthälern und zu Tomarse kennen lernte. Wie der tapfere
Krieger Petrus de Alpibus, der letzte genannte Fürst dieser so berühmten,
jetzt ganz verschollenen Comana, nämlich nun die Stadt Plastentia, zu
Onnften des heiligen Grabes verwaltet haben mag, darüber sehlt uns jede
veitere Angabe.

In Cogon (Cocusius) wurden bem großen Raimund manche Gerüchte ther bas Biel ber heerfahrt, nämlich über die berühmte Antiochia in Rords sprien, die damals im Besig des Turkenfeindes war, aber kurzlich von ihm verlassen sein sollte, mitgetheilt, die sich zwar später als irrig erwiesen, aber boch zur Folge hatten, daß eine Truppe von 500 Reitern vorangeschickt wurde, um Besig von den Jugangen der Stadt Antiochia zu nehmen. Das große heer folgte ihnen aber von Cogon aus nur langsam nach.

"Bir, die wir zuruckgeblieben waren, sagt ber unbekannte Autor ber Senta Franc. et aliorum, l. c. c. Al. fol. 9, der aber als Angenzeuge de weiteten Marsches von ihm Bericht giebt, traten von Cozon nun ein in "das Teufelsgebirge" ("intravimus in Diabolicam Montanam"), das jo hoch und so eng war, daß keiner von uns auf dem schmalen Pfabe dem andern vorangehen konnte, sondern alle hinter einander hergehen mußzten, die Pferde, zumal ein Lastoferd (Saumarius) dem andern oft nachzsten, die Aferde, zumal ein Lastoferd (Saumarius) dem andern oft nachzsten, die Aferde, zumal ein Lastoferd (Saumarius) dem andern oft nachzsten, die Aferde, zumal ein Lastoferd (Saumarius) dem andern oft nachzsten, die Jese des Abgrundes. Die Kriegsmänner standen überall trausig, in Jammer und Berzweislung die hände ringend und über den Loof zusammenschlagend, ohne zu wissen, was sie, mit ihren Wassen belazden, thum sollten, denn sie vermochten sie oft nicht weiter zu tragen. Gern bitten viele der Ermatteten ihre Wassen, Schilde, Panzer, und helme zu zusamgem Preise, sur 3 die 5 Denare, verlauft, wenn nur Jemand da gewesten wäre, der sie ihnen abgenommen hätte. Jedermann suchte, um nur weiter sohreiten zu können, wie er nur konnte, sie los zu werden, und viele

warfen fie von fich in die Abgrunde hinab, die ihnen zu der einen Seite felbst den hinabsturz und mit dem Tode brohten, während an der andern Seite die Felswände fich unerklimmbar über fie emporthurmten. Endlich aus dieser "verfluchten Gebirgblandschaft" (execrata Montana) gerettet, tamen wir hinaus in die Stadt welche Maresi heißt, deren Bewohner uns mit Lebensmitteln entgegen kamen."

In diesen Jammerzustand des großen heeres stimmen auch die übrigen Berichterstatter mit ein (Rob. Mon. Lib. III. sol. 44; Baldric. Archiep. Hist. II. sol. 101; Albert. Aq. III. c. 27, sol. 224; Guid. Abb. Hist. IV. sol. 448), welche die Roth des Durchmarsches und die Berzweislung des dort so unglücklichen heerzuges der Ballsahrtsbrüder mit den lebhastesten Farben schildern, da in den Thalstüften über den rauschenden Stromthälern der Pfad taum einen Fuß Breite einnahm, auf dem kein Fußgänger dem andern ausweichen, kein Reiter mehr auf dem Pferde sigen, kein Saumthier mehr seine Lasten, ohne hinabzustürzen in die Tiese, weiter tragen konnte, und Riemand dem Andern in seiner Roth beizustehen und zu helsen im Stande war. Das dadurch entstehende Gedränge und die Berwirrung eines so zahlreichen heerestzuges mußte mit dem Fortschritt um so fürchterlicher werzden, da Jeder nur darauf bedacht blieb, wenigstens sein Leben zu erhalten, wenn auch alles übrige verloren ging.

Diese Diabolica Montana für ein ganges Kriegsheer haben wir schon oben aus dem Durchmarsche des einzelnen Banderers, des Patriarchen Macarius, im Stromspalt des Pyramus hinreichend kennen gelernt (s. ob. S. 25 u. 26), woraus sich ergiebt, daß die Angaben der Krenzsahrersberichte keineswegs allgemeine Lamentationen und übertrieben waren, sondern einer ganz bestimmten Localität angehören, die man nur aus jenem treuen Berichte des armenischen Patriarchen und seines Diaconus Paul zu erwägen im Stande ist, da jeder andere Augenzeuge bis heute darüber gesehlt hat. Erst mit dem Austritt aus diesen lange sich fortwindenden Engpässen in die fruchtbare Thallandschaft der wahren Marasa, der heutigen Stadt Marasch, wo die Lüde in Willerm. Tyrens. Archiep. Berichte aushöft, läßt sich dieser Zug von da weiter die Antiochia auch geographisch bei ihm versolgen.

Also nicht durch Cilicien ging das große Kreuffahrerheer Gottfried von Bouillons im J. 1097 auf den bekannteren und directeren Wegen über Tarsus, Adana und Antiochia nach Syrien und Palästina, sondern in weiten nördlichen Umwegen durch die Mitte von Cappadocien, durch die oberen Sarusthäler um Comana (per mediam Romaniam) über Cocusius und im Pyramusdurchbruch, durch die wilden Schluchten der Diadolica Montana hinaus, über Marasch nach Antiochia aum Orontes in Rordsveien.

## Gulet Boghaz, Pylae Ciliciae im engeren Sinne. 273

#### Erläuterung 3.

Der cilicifche Gebirgspaß burch ben Bulghar Dagh, ber Gulet Boghaz, Pylae Ciliciae im engeren Sinne.

Rachbem wir burch bas nördliche Baffageland auf ben Bugangen jum eigentlichen Gebirgepaß, ber im engern Ginne burch die Pylae Ciliciae bezeichnet wird, gelangt find, steigen wir unn bie fich fühmarts fentenben Tiefthaler bes Sarusivftems (nämlich die Seitenschluchten des vereinigten Tarbas Tschai und Rortin-fu), bie At Rioprit und Station Boganti (Bobanbus) verlaffenb, gu ber Bebirgebobe und ber Baglude bes Bulghar Dagh felbft binauf, welcher bas Engthor (Gillet Bogbaz, faft untenntlich burch Culebougage bei B. Lucas wiebergegeben) an bem Eingange nach Cilicien bilbet, bas schon zu Tenophons Zeiten als ber einzige fahrbare, fehr fteile und fur ein Rriegsbeer gang. bare, von ihm bezeichnet wurde (Xenoph. de Cyr. Exp. I. 2. 21: ή δε είςβολή ήν δόδος άμαξιτός δρθία ίσχυρως κ. τ. λ.). Den Gipfel biefes Baffes (ra axpa) hatte Spennefis zwar befest, cher balb wieder verlaffen. Gleicherweise tonnte auch burch Aleranbers Marich in ber erften Rachtwache aus bemfelben Chruslager (f. oben S. 246) biefelbe Baghohe, welche von ber Perferbefatung verlaffen war, eingenommen werben, und schon am folgenden Tage mit ber Morgenröthe stieg bas Macebonierheer hinab burch bie Bulen nach Cilicien.

Bir unterscheiden also wol mit Recht die Zugänge zu dem cilicischen Basse, der mit dem Lager des jüngeren Eyrus wie Alexanders erst seinen Ansang nimmt, von dem Engpasse seibst in engeren Sinne, der eben an seinem Nordeingange bei dem Lager des Eprus nach Strabo 6 Tagemärsche von Mazaca (der von Thana dis Podandus nur 14 Stunden oder 2 dis 3 Tagemärsche nach Itin. Antonin.) entsernt war (s. oben S. 253 u. s.), mätend die Phlae im engeren Sinne in einem Tagemarsche durchsent werden konnten. Auch gilt jener Eingang, nämlich bei Podandus, die spät in das Mittelalter hinein, wie dei Constantinus Puphyrog. in seinen Thematen, als die politische Grenze der nördlichen Provinzen, Klein-Cappadocien im Thema Armemacum von dem südlichen Cilicien; denn jene reichte immer nur "al Podandum usque", uexque avtris Noderdov, eben so wie

auch bis heute die Grenze der Paschaliks von Abana und Raisari baselbst dieselbe geblieben ist 380).

Dieß stimmt auch mit Diobors Beschreibung vom cilic ichen Baffe. Diefer ift, fagt er (Diod. Sic. Hist. XIV. 20), en und zu beiben Seiten fteil und gegen 20 Stadien lang. Nabe f bemfelben, zu beiben Seiten, find außerorbentlich hohe und unz gängliche Berge, von benen Mauern bis an ben Weg berabziehe über welchem Thore erbaut find. Durch biefe führte Chrus b. fein Beer in eine Ebene, welche feiner anbern in Afien an Schö Die 20 Stadien (nur eine Stunde Ausbehmun heit nachsteht. verturgen aber ben Baf ju febr, wenn man ihn nicht auf die engs Stelle bes Engpaffes beuten will, ba biefer zwifchen Bobands und Mopfucrene nach bem Itin. Antonin. boch 27 Mill., b. i. 2 Stadien ober 10 % Stunden, und gut übereinstimmend mit be Itin. Hierosolym. 28 Mill., b. i. 224 Stadien ober 101/ Stund Lange baben murbe. Auch bie Tabul. Peuting, giebt von "Po duando, in monte Tauro" bis zur Ebene 50 Mill., b. i. 12% Begftunben an, mas mit unferer bentigen nur ungefähren Remtniß ber Uebergange ziemlich übereinzustimmen fceint.

Rinneire Befchreibung 81) bes Bafüberganges bor ber Memb tier Zeit im J. 1818 ift ziemlich flüchtig, er hielt bas Mugden, beffen Thal er von Ulutyschla (Tschetista schreibt er falfch G. 115) an folgte, irrig für ben hauptfluß bes Gibun; er bemerft 21/ St. öftlich von ba bie Reste eines römischen Lagers, 21/, St. weiter bie Sperrung des Thales durch ein auf engem steilen Pfat zu fiberstein genbes Querjoch und enges Defile, burch bas ber Fluß fich wintet 11/4 St. weiter an ber Dunbung eines kleinen Bufluffes einen Chan (ber oben genannte Tschifte Chan), nach 3 St., mabrent beren bie Breite bes Thales von 50-200 Schritt wechselt, ben alten Briden bogen über ben Fluß, worauf bas Thal fich wieder bis zu 1/ Studben Weges erweitert; bann nach 11/2 St. wieber ein Chan, mo fich bie Wege nach Abana und Tarins trennen; an vielen Stellen bel Weges waren die Spuren der alten theilweife in die Welfenseiten bes Thales gehauenen Strake sichtbar. Kinneir schlag von bier 🜬 füblich nach Tarfus burch eine Engschlucht führenden Weg im ber nach 11/, St. fehr fteil und eng über Berghoben, und mit mit 11/2 St. jum Bosthause führte; eine fleine Stunde fühlich von bem

Sam Constantin. Porphyrog. de Thematibus. Lib. I. Thema sec.
 Maed. Kinneir, Journey I. c. Lend. 1818. p. 116-119.

### Die Verschanzung bes eilleischen Paffes. 275.

ieben beginnt die Felsschlucht der eigentlichen Bylen, an manchen Stellen nur 10-12 Schritt breit; ber Weg führt boch über Abgrunde bin, fellenweise fehr gefährlich, nach 2 Stunten wird ber Chan am Ausgange ber Schlucht erreicht, noch 3 Stunden oberhalb ber eilieischen Ebene gelegen. Die steilen Bergfeiten zeigten fich überall von prachtvoll grunenben Binusmalbern bebedt. Schilberungen beffelben Beges burch Mucher Elob (1835) und Reales2) (1850) find eben fo wenig belehrend wie Cohens Routier83), ber im Gefolge von Ibrahim Bascha's Truppen im Januar 1833 ben Bag überftieg, ober bes alteren bes Spaniers Domingo Babia im Jahre 180784). Die einzige une befannt geworbene beachtenswerthere Beobachtung über Die Bafibobe ift Die Fortsesung bes Routiers von Ainsworth, ben wir vom Quarantonepoften und bem tiefen Flufthale am Eingange bes eigentlichen Bergpaffes zwei Stunden bergan auf ber Bobe zur Seite bes Bafiberfes verlaffen baben.

Es war am Mittag bes 27. Novembere 85), wo er bei biefem Bergborf am Wegpag bie einzige bebeutenbe Berfchangung ber Megweter vorfand. In dem Dorfe behnte fich eine lange Reibe denber Baufer langs einem Bagar aus, ber für bie Bedürfniffe ber Golbatenbesatung eingerichtet mar, bie umber meift unter Zweigbatten wohnten, ein einziges gutes Saus mar für ben Bafcha errichtet, und ein paar Holgschuppen, in beren einem eine Officierftube. bie eben von ihrem Besitzer verlaffen war, ben Reisenden jur Berberge überlassen wurde, wo Mangel an Postpferben fie ben gangen folgenden Tag zum Aufenthalt nöthigte. Die Posissation mar verlegt worben, nur für Depefchen wurden Couriere gehalten. Reisenbe witen fich aus ben ferneren Dorfern Pferbe ju verschaffen fuchen. Die Berichamungen bei biesem Dorfe fand Ainsworth viel bebutenber, als er sie erwartet hatte; sie waren so großartig und bauerhaft angelegt, bag man wol fab, wie bie Alegopter babei an eine bauernde Grenze ihres äguptischen Reichs gebacht hatten.

Die Meine Sochebene, welche biefe Culmination bes Paffes zwifchen bem Seichum und bem Zufluffe bes Tarfus-Tschait immmnt, hat die Breite einer fleinen halben Stunde; man nabert ih ihr burch eine bewalbete, unebene Balbftrede nur fehr allgemach

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) F. A. Neale, Syria. l. c. p. 275—278.

Notes etc. Mscr. l. c.

<sup>84</sup>) Alibey el Abassi, Voyages en Afrique et en Asie. Paris 4814. T. III. p. 292.

Res. l. c. II. p. 75; Joura. R. Geogr. Soc. Vol. X. p. 503 sq.

Batterien bestrichen rieselbe Fronke und eine Batteri fo daß keine Stelle ohne Schut bleibt und jede Batteri belagert und zuvor eingenommen sein muß, ehe man herr selbst werden kann. Auf den höhen gegen Osten befand ziehende Linien, jenseit welcher aufwärts dis zu dem Berges Observationsthikume errichtet waren und an noch ein Steinsort mit Barraden. Die genaueren M Berschanzungen, welche der polnische Colonel Ingenien (Jussif Agha)<sup>386</sup>) in 8 Hauptwerten zu Stande bracht 3000 Mann Soldaten, darunter 1000 Kanoniere zum 100 Kanonen, vertheidigt werden konnten, hat Bict. mitgetheilt.

Die Hochebene, auf welcher diese großartigen Bert anstalten von den ägyptischen Ingenieuren errichtet wu nach einer Messung mit dem Kochapparate nur 3812 (3576 Fuß Par.) üb. d. M., also ein wenig mehr als T die Wasserrinnen, welche von den unverbarricadirt odg gebliebenen Wegen abstossen, in welchen die Wohnung daten errichtet waren, sind schon Wasserzussüsse zu den Tarsussusses gegen S.W. ziehend. Die genaueste Beeinzelnen Verschanzungswerte hat B. Langlois geges

29. November. Nach scharfen Frösten, benen Dorfe bes Engpasses, welcher Gület Boghaz gena beiben Rächten ausgesett war, ritt Ainsworth am gen zwischen Gis und Reif burch sehr enge Schluchter ihm bie gefährlichste Stelle ber ganzen Bassage zu sein

# Die Verschanzung b. cilic. Paffes burch Ibrahim P. 277

beschwerlichen nassen Fuspfabe des Reiters dienen. Spuren alter Felssprengungen bezeugen Fleiß und Arbeit der früheren Beherrscher diese Gebirgspasses, um den Durchgang der Engkluft zu eröffnen, der durch eine Handvoll Bertheidiger, gleich den Thermopplen, gesperrt werden konnte. Eine antike, aber unlesbar gewordene — (nach B. Langlois sind es Ueberreste zweier lateinischer Inschriften 1877), in denen er entzissern konnte, daß die Restauration des Baues von Kaiser Hadrian herrühren sollte; Ainsworth hatte sie sür eine lateinische, P. v. Tschichatscheff sür eine persische Keilschrift gehalten. Auch Badia (Ali Bei) hatte sie schon im I. 1807 völlig unteserlich gefunden) 389) — Inschrift ist mit der Felswand, auf der sie eingegraben war, herabgestürzt, und liegt abwärts in das Wasser des Flusses gesehrt.

Durch biefe Bege ließ Ibrahim Bafcha bennoch mit unfaglicher Anftrengung bas fcmere Gefchut bis jur Bagbobe binaufschaffen, bas die Türken nicht einmal wieber im Stande waren Bei bem Rudzug ließ ber Bascha zwar bie berunterzubringen. Bauten bes Passes in die Luft sprengen, aber ber größte Theil blieb mrud. Bon 120 Ranonen großen Ralibers, Die Reales, noch im 3. 1850 oben in ber Türkenverschanzung stehen sah, hatten biese um 28 fleine Kanonen wieder herunterbringen können, die fie nach Conftantinopel in die Munge schidten. Sechs Schiffe, jedes von 250 Tonnen Laft, murbe mit Bulver und Kriegsmaterial, ebenfalls aus ben Berichanzungen bes Rulet Boghas, belaben, bas bie Megppter bort jufällig in ben Magaginen gurudgelaffen hatten, Ahmed Menikli Pascha die Magazine in die Luft gesprengt Diefer Baffenvorrath ward nicht nur im Bafchalit Abang femerhin unnut, fonbern es fchien auch bem türkischen Gouvernement, unter einem fo leicht rebellischen Bolfe ibn zurudzulaffen, für m gefährlich, beshalb man ihn fortzuschaffen suchte. Bolnische Ingenieure hatten die Fortificationen geleitet, die nicht blos zur Burudweisung jebes Ueberfalles, sonbern auch ber ägyptischen Artillerie mach Ibrahims Absicht jum Mobell und zur Ingenieurschule bienen follten. Bei ber Retirade im Jahre 1840 wurde in die Luft gesprengt, was 8 Jahr hindurch 10,000 Mann fortwährende Arbeit und viele Millionen bem Bicefonig von Aegypten gekoftet hatte. Der

V. Langlois in Revue Archéolog. Paris. 1856. 8. Livr. p. 484.
 Voyages d'Alibey el Abassi. Paris 1814. Vol. III. p. 293.
 Neale, Syria l. c. p. 275—278; B. Barker, Lares et Penates or Cilicia etc. L. c. p. 112.

Plan an ber Nordgrenze von Mehemed Alis Reiche war fo angelegt, daß er gegen Invasion der Türken wie der Ruffen berechnet war. Er schien so unüberwindbar, daß es zum Sprüchwort der Araber wurde: "Wer den Boghaz nicht fürchtet, der fürchtet auch Allah nicht."

Unterhalb biefes Felspaffes jenseit ber engen Felskluft gewinnt bie Gilbfeite bes Taurns ein anderes Anfeben; bas veranderte Elima verkündigt fich fogleich burch ben hohen und überraschenben Luxus ber Begetation gegen bie ernsten Boben. Bu ben Rabelhole malbern ber hohen Bergmanbe gefellen fich bie fconen Laubwalbum gen ber Platanen die Flugläufe ber Thaler entlang, die Tifthaler fullen fich mit ben immergrunen Giden, mit Tarus, Cebern, Lorbeeren, Quitten, milben Feigen und wilben emporrantenben Rebengewinden, unter benen Enbe Rovember bas blane Cyclaman und ber gelbe Crocus ben Boben mit ihrem Blumenflor ichmudten. Erst etwas tiefer abwarts bei zunehmenba Milbe ber Lifte zeigten fich Gebufche von Myrthen, Rornel. fir fden (Physalis Alkekengi? Arbor Judae, Cercis siliquastrum), milben Oliven, Jujuben (Zizyphus vulg., Indendorn) und allen Uferranbern ber Bache ber Schmud ber brachtigen Dlean. bergebufche. Den gangen Bag überhaupt nennt Minsworth nach seiner romantischen immer wechselnben Scenerie ben fcbuffen unter ben vielen von ihm überfliegenen Tauruspaffen, felbft ben iba ten Durbun Dagh am oberen Byramus führenden burch feine # beschreibliche Grogartigkeit übertreffenb. Gegen ben Austritt m Sübseite bes Baffes ragen noch zwei fteilabfallenbe Felsgipfel the ihrer Balbumgebung bervor, ber westlichste trägt bie Ruine eine alten Bergichloffes Gulet Rala, bas man gewöhnlich mit be Ramen eines Genuefencastells belegt, unter welchem unmittelbar unter an ber Bergfeite in Baumgruppen eingehüllt bas Dorf Gule liegt, und in einem nur wenig füblichern Thale bas Gruben 🗯 Huttenwert biefes Ramens Gillet Da'aben mit feinen Blet gruben, barin geringer Silbergehalt bie Boffnungen W Ertrage unter Ibrahim Bafcha, ber bamit feine Riften Gilber zu füllen gebachte, febr überfpannt hatte 390). Das and Dorf Gillet, bas wegen feiner Lage am Gingang bes Brabe (b. i. ber Engidlucht) auch Bulet Bogbag beifit, murbe auf 360 him Bafchas Befehl unter Aufficht eines feiner Officiere ber Arme

<sup>390)</sup> Col. Chesney, Exped. l. c. I. p. 353.

en aufgebaut mit Schweizerhanschen, um burch eine Colonie seiner Benern bewölsert zu werden, welche die Besatung des Gebirgspasses it Proviant versehen sollte, da der Boden, auf dem es liegt, ingemein fruchtbar ist und für alle Lebensbedürfnisse reichen Ertrag zeben kann, reich an Melonen, Trauben, Aprilosen und anderen früchten ist, das beste Gemüse im Paschalit, gutes Gestügel und wichliches Wasser darbietet, womit es die Märkte von Tarsus und Bona versorgt 31), und das Clima, sehr heilsam in seiner mittelhohen Lage, vor vielen Krantheiten des Tiese wie des Hochlandes eine Gesimbsheitsstation abgeben würde.

Nur 1½ Stunden weiter abwärts von Gület bei einem Chan, u der Nähe unterhalb Bostanly Ajöi (d. i. Gartendorf), der einsigen Mopsucrene oder vielmehr bei der Quelle Mezori Kolou (?), und einem Chan 4 Stunden vom Gület Boghaz, denn ein Dorf Bostanly auf Rieperts und Tschichatschesse Kart soll nach B. Langlois sar nicht mehr existiren <sup>92</sup>), spaltet sich der Weg in die Straße über tinge niedere Berghöhen und durch die Badindschan-Ebene, die in angesehener Turkmane beherrscht, südoskwärts nach Abana, dehend die directe Südskraße nach Tarsus führt. Jene berührt in der Ebene keine Dörfer, die alle seitwärts liegen bleiben, nur ein dem alte Castellruinen, deren Baustyl nach Ainsworth<sup>93</sup>) auf Indep durch Europäer (also im Mittelalter) schließen läßt.

Cal. Chesneh<sup>94</sup>), der die ganze länge der beiden Extremitäten bieter Tanruspaffage auf 16½ beutsche Meilen (83 Meil. engl.) beuchnete, die es ihm auf guten Pferden gelang in Zeit von Sil. Stunden zu durchreiten, bemerkt sehr richtig, daß ihr Eigen-schnliches darin bestehe, daß auf ihr statt wie bei anderen Alpen-bien einen sehr hohen Berg der die 10,000 und 11,000 Fuß hohen Tannstette zu passiren, man vielmehr nur eine mäßig hohen Tannstette zu passiren, man vielmehr nur eine mäßig hohen Bergebene (nur von 3570 Fuß, also niedriger als der niedrige Tanns-Baß in Throl) zu übersteigen habe, deren enge Zugänge din mehre Felsstlüste von beiden Seiten, zumal aber von der Edseite, die eigentliche und selbst fürchterliche, wenn schon kurze kesseit, die eigentliche Aasse darbieten. Diese Stelle, bestellt er, entspreche ganz besonders der surchtbarkten Klust, die Liekuntius beschreibe, wo Alexander sein eigenes Feldherrnglich

Tarie, in Revue Archéol. Paris 1856. P. XIII. p. 482.

1. p. 78, Journ. Geogr. Soc. p. 506.

1. p. 353.

bewundert haben soll, den Paß so leicht gewonnen zu haben, da nu wenige Mann Bertheidiger durch bloßes Herabschleudern von Fels massen ihm den Durchmarsch unmöglich gemacht haben würden (d. gestis Alex. l. c. III. IV. 11: Alexander fauces jugi quae Pyla appellantur intravit. Contemplatus locorum situm non alias ma gis dicitur admiratus esse selicitatem suam: obrui potuisse ve saxis consitedatur, si suissent, qui in sudeuntes propellerent) Denn kaum konnten vier Bewassent, sast D. Curtius, neben einander durch die Klust hindurchgehen.

Baren-biese berühmten und in der That stredenweis furchtbarften Pylae Ciliciae ber eingige Eingang jum Ruftenlande, fo ware & allerdings nach Alexanders Ausspruch möglich, burch ein baar berabgeschleuberte Felsblode ben Bugang jur Rufte völlig ju folie fen; aber icon Curtius bemertte, bag es breierlei Eingange burch die Thater bes Byramus, Sarus und Cybnus nach bem Ruftenlande und nach Sprien gebe, von benen ber jum Chons nur die birectefte Berbindungelinie für die großen europäijon Rriegsheere gegen Berfien, Indien und Aegopten am nachften gelegen fei. Doch auch biefe furchtbare Engkluft ift nicht ber abfolnt einzig mögliche Uebergang, fondern nur ber einzig fahrbare mb transportfähige für bas fdwere Gefdut und bie große Bager ganger Beeresmaffen; benn es fehlt nicht an einzelnen Seitenthis lern biefes Sauptpaffes, weber für fleinere Truppenabtheilungen von leichten Fußgängern, noch auch selbst hie und da für leichte Ri terei, burch welche man bem Bauptpaß, welcher zu manchen 30 reszeiten und wenn bie Schneemaffer ben engen Boghag zu boch mit Baffer zu schwellen pflegen, wo er wirklich undurchgebbar wich, ausweichen und ihn, freilich mit taum geringerer Befchwerte ## größere Söhenruden, ganz turniren tann. Und biefe insgesamm ju foliegen gegen bie für Europa bamals bebrohlich werbende Ueberfälle ber agyptischen Kriegevölfer unter Ibrahim Bafcha, wet Major Fischer beauftragt, wodurch biese auch zu karkographi fcher Renntnig getommen find.

Während eines mehrmonatlichen Aufenthaltes zu Gület Bestührend eines mehrmonatlichen Forschungen nachzugehen, tout Sübende bes Baffes, um botanischen Forschungen nachzugehen, tout Th. Rotschungen noch einige genauere Beobachtungen, wie seine Bestührten cilicischen Päffe anstellen. Um nasslich von Gület aus zu bem alpinen Hochrücken ber bortigen Tanteltette, auf benen die Höhenflora zu erforschen war, zu gelangen, mußte ber Eingang zu verschiebenen bieser Böben burch ber

Gliel Boghaz 396) genommen werben, weil er, odwol er nicht felbst zu bem höchsten Gebirgsrücken führt, doch aber ben directesten Einsten zu verschiedenen der Nebenthäler, die zu dem Hochrücken führen, bidet, wie z. B. durch ihn, der gegen N.D. hinüberführt, geradents gegen Nord das cedermreiche Bergthal von Gusgutha über die mächtige 6500 Fuß hohe Quellgruppe von Goolug (?) in 6 Stunden Zeit zu dem höchsten Gebirgskamm des Kosch an Dagh, 10,000 Fuß ib. d. M., ein Weg der zu seinen beiden höchsten Alpenseen sich emporwindet.

Bon Galet nähert man fich 96) burch einige bebaute Felber mb Beinberge awischen Borboben (Tschutur Dagh) ben schattigen Wilern bes Engpaffes unter bichten Föhrenwaldungen, beren Boden burch Glodenblumen und Belargonien an den Ufern eines zur Bene ziehenden Baches verschönt ift, an dem die Hauptstrafe binicht, welche auch von Platanen und Hopfenbuchen beschattet wird. Eft nach ber erften Stunde wird ber Weg wild und romantisch. Die 1500 Fuß hohen, sentrechten Felswände, auf denen die alte einst m gangen Bag beherrichenbe Burgruine über Gület (bas Gulet Repefft) fich emporhebt, werben sichtbar und erheben sich großartig; m ber Oftfeite steigt bas steile und felfige, wenn auch nicht fo be Babichingebirge empor; bie Baffage verengt fich immer mehr, und jur Seite zeigen 3 bis 4 Fuß höber liegende Felfenfpuren gang bantich, daß die ganze Strafe einst um so viel höher lag. Erst einer aweiten Stunde gelangt man zu einer offenen Stelle, die alter Felsfturg bewirfte; ein alter, aber gerftorter Beg führt wijden beffen Trummern hindurch. Auch ba find Meißelspuren alter Bubahnung übrig. Das gange Thal ift mit riefigen Felsstüden Bloden burchschüttet, Die einen Wasserfall von 3 Rlafter Bobe Siglinfligten, ber jum Betriebe einer Mühle bemist murbe. Sinter Men Relofturze folgt die engste Bakstelle. Rechts steigen 300 Fuß Beleplatten fentrecht empor, barüber thurmen fich wieber anbre 🎮 auf; auch die Gegenwand steigt in undurchbrochenen Felsen mer; bie neben bem rauschenben Bache führende Strafe ift bier Missenden und das Thal nur 4 bis'6 Klafter breit. Das wilde Buffetbett führt hundert Schritte weiter hinein, wo immer ein em-**Mider** Windaug in der schattigen Kluft vorherrscht.

Dh. Kotfchy, aus bem Bulghar Dagh, in Zeitsche. f. allgem. Erbf. Rine Folge. Bb. I. 2. S. 129. 36) Rach Th. Kotschy's Mitth. in Mfcr.

Blatte an der westlichen Felstehne ist ein Opferaltar eingehauen mit Rahmeneinfassung von zwei Taseln, deren Schrift gänzlich erlöscht ist, wol gleichzeitig mit jenen Wegspuren im Fels; den Opseraltar umstehen noch Reste von Figuren (wol derselde, wo B. Langlois die lateinische Inspriss mit dem Ramen Hadrian entzissern komnte). Ienseit dieser Passtelle steigt westlich vom Wildstrom, der, wie andere Wildbäche, vom Gebirge adwärts dem Gedder des Tarsusssungs zueilt, eine gepflasterte Straße 6 Rlaster best steil an und führt dann in mehr offenem Thale zum Bollhause der Südseite des Passes, das 500 Schritt von da an noch entsernt ist. Hier steht der erste cilicische Grenzposten und deneben ein Bosthaus als dritte Station des Pserdewechsels von Adana.

Die weitere Berfolgung des Flußbettes ist nicht weniger in teressant. Hier war die Stelle, wo der Eingang zu dem Thore des Passes sührte (die eigentlichen nédat im engsten Sinne, die vielleicht zu Xenophons Zeit noch nicht erbaut waren, dem Eneunt sie nicht, da von Spennesis nur gesagt wird, daß er mit seinem Zelte rå äxpa, d. i. den Hochpaß, besett hatte, von dem Chrus d. I., da er ihn verlassen sah, ohne weiteres hinabstieg in die Ebene (Xenoph. de Exp. Cyr. I. 2); dagegen aber zu Alexanders Zeit von dem Marsche ent tals nédas die Rede ist, wo se die Perserwache bei Ausgang der Morgenröthe vermuthete, die se überfallen wollte, die jedoch ihren Posten schon verlassen hatte, wowauf er mit dem ganzen Heere sogleich hinabsteigen konnte (Arring, de Exp. Al. II. 4.).

Roch sind verschiedene Arbeiten an diesen Pylen wahrzunehment das Wasser hat seit ein paar tausend Jahren daran wol das mede zerkört, aber Reste einer selsigen Riesentreppe sind an verschie benen Stellen noch dentlich sichtbar; über ihr hat der Wildstrom stellen noch dentlich sichtbar; über ihr hat der Wildstrom span Seite Höhlungen gebahnt, durch welche sich ein zwei Rlaste hoher Wassersall gegenwärtig herabstürzt. Die einzelnen langt Treppenstusen sind sehr niedrig, aber 1½ Fuß breit, wie sie seine Heeresstraße Bedürfniß waren, die über sie hinab den aben lichen Zugang zum Thore des Passes bildete. Auch am sübssessingunge sind noch einige Spuren von Bauten wahrzunehmen, der Gingange sind noch einige Spuren von Bauten wahrzunehmen, der hier an mußte der weitere Weg bis zu den Sarusthälern nordof wärts sir den Durchgang der Heere von größter Bedeutung sein, doch war dieß Thor nicht der einzig absolut nothwendige, wenn auch sür

bes grofe Beer ber gebahntefte Durchgang. Deshalb murben bie einfligen Berfchangungen Ibrahim Bafchas erft oberhalb über biefer Stelle ber Bylen fpater von ihm felbft angelegt, weil jener Bobenvak erft alle Bugange beberricht. Ift vom Norben ber aus bem Sarusthalern erft ein heer in Befit biefes Sobenpaffes gefommen, fo braucht es nun nicht mehr bie zwei Stunden Beges biefes beschwerlichen füblichen Felspaffes burch bie beschriebene Querauft nach Cilicien bin au burchschreiten; wie fcon Chesnen bemertte, giebt es Seitenpfabe, bie fie umgeben. Dit ber gröften Bequemlichteit, bemerkt Rotfchy, konnen heutzutage Reiter und felbft belabene Rameele auf einem geringen Umwege biefem größten. Engpaffe fübmarts gang ausweichen und einen befferen Beg einidlagen. Gine halbe Stunde nordlich vom genannten Bollhaufe Wergelt man auf einem gang niebrigen Sattel ben Guleter Berg auf einer Strafe und gelangt (westwarts) zu einer Bleibutte (Ma'aben) 397), einem einstigen Rarawanserai, und kann von ba ben Beg gegen Carfus fortfeten. Es ift alfo burchaus nicht nothbendig, burch ben alten Engpaß zu ziehen, wenn man beutzutage md Cilicien gegen Tarfus einbrechen will.

Abgefeben von biefem, auch für ein Beer gang geeigneten Wege, fibet eine breite Strafe vom Bollhaufe nach Billet binauf, Die twas feiler ift, aber wol erft in fpaterer Beit gebahnt fein mag. Die Batterien 3brahim Bafchas wurden an jenem Buncte angelegt, von bem aus ber westliche Seitenweg fich noch nicht getrennt hat. Beiter gegen Rord von bemfelben, auf ber antiken Strafe pegen Boganti (bem alten Bobanbus) fieht man ein verfallenes. Rarawanferai; baselbst soll in früherer Zeit als am eigentlichen ftratenifden Schliffel ber Rorbfeite ber Engpaffe einft, nach ber Sage, eine Stadt geftanden haben, und bei ber heutigen Boststation Bojanti, bem vierten Pferbewechsel von Abana aus (auch Aucher Clops) nennt ben Flug Bofan, ein Rame, ben Ainsworth und Biffer nicht gebort haben), fteht bas Bollhaus (Gumruf) am Andansgange bes Baffes für Rarawanenburchjuge. Jebes Rameel, mit Schreibe ober anderen Baaren belaben, zahlt an bem Poften 7 Biafter noch anger bem besondern Boll für die mitführende Bente, ber eine brudenbe Laft und hemmung für ben Ruften-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Sfigge bes Bulghar Dagh von Th. Rotfchy, wo bie Wege eingestragen finb.
<sup>98</sup>) Aucher Eloy, Relation de Voyages etc. Paris 1842. p. 76.

vertehr zu sein scheint, weshalb die Belastung der Dampfschiffe Mersin mit Waaren des kleinastatischen Binnenlandes nicht in 1 schwung kommen kann.

#### Erläuterung 4.

Der Sübabhang bes Alpenstocks ber cilicischen Taurusks, zumal bes Bulghar Dagh 399).

Auf bem Wege zu ben cilicischen Baffen wird bas Enbe Ebene und die erste Borhöhe des Südabfalles des Taurusgebin bei bem romantisch liegenden Mezarlyk Chan (b. i. Chan bes ! grabnifplates), ber erften Rarawanenftation jum Gebirgeland, for von Tarfus als auch nur etwas entfernter von Abana aus reicht, die Mopfucrene ber alten Itinerarien. Dier makigt fcon bie Gluthige ber tieferen Ebene, bier fängt eine andere Be tation, eine andere Insecten- und Thierwelt an. Es verbreitet bas erfte niebere Geftrauch von Bergeichenarten, Styragi Sainbuchen; ber weiterhin im Gebirge fo characteristische Ba holber (Arcuthos drupacea, Ant. et Kotschy) mit seinen rott efibaren Beeren fleigt bier erft als Bufch, bald bober auf als gre Baum bervor. Die anfänglich geringern Borberge ber Taurus; erheben fich mit ihren fcmargen Föhrenwäldern in im bobern Retten und Stufen, und balb mit anders gefärbten 2 bungen ober lachend grünenden Matten überzogen, immer bober : bober- ju ben oft bis in ben Juni noch ichneebebectten Soben : bis zu ben nadten Felsgraten ber hochtette, bie in 8 bis 10 Stun erft erreichbarem Abstande von bier wie eine mächtig zusammengescha 9000 bis 10,000 fuß hobe Bebirgsmand die Nordseite Ciliciens für je Durchgang ju versperren scheint. Doch in furgem ift von ber nannten Station Die Borlandichaft von Bulet mit ihren ! flachen Thalgrunden erreicht, beren milbe Boben mit Weinber ober bie gunftigeren Abhange mit Felbern bebedt find, auf b noch Beigen, Gerfte, Roggen, Richererbfen, Rartoff und Anderes gebaut wird. Auch Obstgarten zieren bie Bug und Ballnufbaume fteben in voller Bracht.

<sup>399)</sup> Nach Th. Kotfchy's Beobachtung im Jahr 1855, im Mfcr. gi mitgetheilt.

## Begetüt. am Südabh. d. Alpenstocks Bulghar Dagh. 285

Diefes offene Thal von einer Biertelftunde Breite und einer Stunde Lange gieht von Gub nach Rord bis zu einer Bibe von 3800 Ing üb. b. D., wo ber Ort Gulet in brei verschiebenen Baufergruppen in mehr als 100 zierlichen Bauten vertheilt liegt, und etwas weiter nordwärts auf einem bis 1000 Fuß höhern Felsgartel von einer alten Burg überragt wird, bie schon oben mit ber bier gewöhnlichen Benennung eines Gennesencastells (auch Gulet Rala, b. i. Gulet Schloß) belegt, als ber Rest einer Berschanzung ans ben Preugfahrerzeiten ober ber fleinarmenischen Ronigsperiobe angefeben wird. Reizende naturumgebung, Wohlhabenheit bes Orts, ein gut besetzer Bagar, eine armenische Gemeinde mit Rirche, Fulle von Lebensmitteln, gefundeste Luft und reichliches Quellwaffer machen Bulet au einem lieblichen Sommeraufenthalt ber Stadtbewohner von Tarins. Die einheimischen meift turtmanischen Bewohner Don Galet find zugleich hirten und Felbbauer, und burch ihre milbere Sitte und Gaftlichleit, wie bie Bewohner von Nimrub, ju eblerer Civilisation fortgeschritten und mit ihren Nachbarn ben armenischen Christen befreundet. Sie find industribs und wohlhabend und geben eifrig ihrem Geschäfte nach. (Schon Babia (Aliben) 400) bei seinem Durchzug im October 1807 rühmte bie Ordnung und Reinlichfeit in Baufern und Angug, Die Wohlhabenheit und Ehrlichfeit ber turtmanischen Birten biefes Bebirgelanbes im fcarfften, Begenfate zu ben in Nordfprien berumgiehenben arabifchen.) Schon nach ber ersten Stunde nordostwärts bes Dorfes bringt man in bie unterften Engschluchten ber cilicischen Baffage ein, aber in ein halbes Dutenb noch anderer, mehr ober weniger ahnlicher Engthaler, jeboch ohne Bageingange, gliebert fich hier ber Gubabhang bes Tanrus, führt aber burch ihre facherartig gegen Rord und Rordweft fich auseinander breitenden, steil und wild, oft schwer juganglichen felfigen Sochthaler ben fühnen Bergbesteiger, ben Birten, Steinbodsjäger, Bolgichlager ober Bflangensammler auf faft immer weglosen Bfaben bis zu bem meift 10,000 Fuß hoben und mitunter noch boberen Bochgrat bes Bulghar Dagh binauf. Gulet wirb bierdurch am Eingange biefer Thaler jur besonders geeigneten Station, nicht nur biefelbe ftrategifch zu beherrichen, fonbern auch für ben naturbeobachter ber geeignetste Ausgangspunkt, bie großartige Alpennatur biefes wenig belannt geworbenen Bebirgefpfteme genauer zu erforschen, was unsern geehrten Freund Th. Rotschy,

<sup>\*\*\*)</sup> i. c. Vol. III. p. 295.

bem noch kein anderer vorangegangen war, im genannten Sal babingog.

Die beiben westlichsten biefer Thaler, bas Gaen finthal il Tanfpt Gala (?) und bas Chonusthal bis zu beffen Om baben wir schon in Obigem theilweise tennen lernen; bie ande Bitlichern bis zu ben Seichunzufluffen von beffen Beffeite b bleiben noch zur Betrachtung übrig, bei benen wir uns jeboch bi nur vorzüglich auf bas Gusguta-Thal beschränten muffen, be aus ben unterften cilicischen Bagengen am birecteften und fteilfte fich nordwärts bis zu bem boben Rofchan-Baf erbebt, weil ! uns über die bochften Ruden auch zu den nordlichften Ergreviere bes Gebirges über bie Sochalpentriften an ben Heinen Alpen feen vorüberführt, am gangbarften und befannteften geworben und uns zur Bergleichung mit ben anderen Bochalventhalem bi daracteriftischen Sauptmomente barbietet. Für eine tiefer in bringende Belehrung über bie noch fo wenig gefannte Alpennet bes Bulgbar Dagh im Taurusspftem muffen wir bier auf I feitbem veröffentlichten vollständigen und inhaltreichen Sammlung und Arbeiten bes genannten Botanifere verweifen 401).

Mit der ersten Stunde Weges Bergansteigens oberhalb Gib fängt bie untere Begetationsgrenze ber für ben Bulght Dagh fo daracteriftifden Balbung ber Cebern an, in bei Begleitung auch die Silbertanne (Abies cilicia) bervortritt, fich burch ihre 9 bis 10 Boll boch aufrechtstehenden Bapfen W anderen Arten als eigene Species unterscheibet. Die tanrifte & ber, ter ichon einmal früherhin von 2B. Browne (f. a S. 16) erwähnt murte, die aber erft von Th. Rotich bert id nisch entbedt und festgestellt, wie auch ber ruffische Reisende und von ihm über ihre Existeng (am 17. Juli in ben cilicischen Ball bie er bamals noch nicht fannte) belehrt murbe, ift biefelbe, bie fo berühmte bes Libanon (Cedrus Libani), wenn fie and biefer burch boppelte Mächtigfeit bes Umfanges ber Stamme troffen wird, ba die taurische Ceber felten mehr als 10 Umfang mißt und in ben geschütten Thalgebangen bochftent Umspannung von 20 fuß erreicht. Sie wird bier Ratran Aga (b. i. Bechbaum) genannt, und bilbet bie prachtvollften Baume ju Baufer- und Schiffban bienen, beren buftenbes Breuntolig

<sup>401)</sup> Th. Rotfchy, Reifen im cilicifchen Taurus. Gotha b. G. Ber 1858.

Begesat. am Sübabh. b. Alpenstod's Bulghar Dagh. 287

wenig Afche giebt, aber besto mehr Barg, womit als Schiffsvech bie gange Motte Debemet Mli's zu ihrer Beit verfeben murbe. Laubholger treten zwischen biefen mit anbern Mabelholgarten, wie von Tarns, Binus und Bachbolber (wie Juniperus excelsa), sumal auch mit Efchen, Acer und verschiedenen afiatischen Gichenarten verbaltnifmafig nur fparlicher bervor, boch werben auch bei ihnen bie in ben geringeren Soben gurudweichenben Arten, in ben arbbieren Soben immer wieber burch neue absolut bober emborfteigenbe Arten erfett, wie bieses auch bei ben Rabelholzarten ber Fall ift und baraus ein unerschöpflicher Reichthum neuer bisber unbefannt gebliebener Thatfachen bervorgeht, beren Entbedungen in bes gemannten Botanifere Sammlungen und Berichten niebergelegt finb. Die Gidenarten geben ben reichsten Gichelertrag gur Daffung bes Steinwildes und ber heerben; bie ichone Bachholberart (Areuthos drup.) hat geniegbare Früchte wie kleine welfche Riffe ben angenehmen Geschmad, bie im Rovember reifen, wo bann grofe Raramanen von Turfmanen aus bem Often gur Ginfammlung berfelben berbeigiehen, baraus Marmelaben zu bereiten, bie fie in irbenen Rrugen beimnehmen, um fich baraus bas beliebtefte Betrant ju Bem 3. B. bie Larchenarten (Pinus laricio) und bie Sowarafohre nach unten gurudtritt, fo nehmen nach oben bie Silbertannen und bie genannten Bachholber nach Bahl und Machtigkeit zu, und wo bie genannte Juniperus excelsa zurückritt. tritt über ihr ber machtige bidblättrige Bachholberbanm (Juniperus foetidissima) als ihr Stellvertreter besto verbreiteter berber. Gben fo werben bie nach unten gurlidbleibenben Gichenarten in ben boberen Regionen burch neue Gichenarten (2. 28. Quercus ibicis u. a.) erfett. Bon ber Bobe von 4500 fuß fiber bem Meere an beginnt bier ber prachtvolle Ceberngurtel, ber ale vorherrichenber lichtgrüner Urwalb um ben Albenftod lagert, aber feineswegs ju ben gröften Boben binauffleigt; benn über ibm behnt fich ber bobere, buntle Waltgürtel von Tannenarten und Bachholberbaumen in ungeheurer Breite und Dachtigfeit ju noch höheren Regionen aus, bis and fie bie obere Bammgrenge bei 6400 bis 6500 fuß üb. b. D. erreichen, bie bier um 1000 bis 1500 Kuft bober binguffteigt als in ben mitteleropäifchen Rarpathen und helvetifchem Alpengebirge. Ueber biefer erhabenen, von vielen Millionen ber bewundernewarbieen practvollften Baumcoloffe ber mannigfaltigften Arten erfüllten, machtigen und mit ben wechselnbften und schönsten Schattirungen von allen Stufenfolgen bes faftigften Raturgruns gefchmitdten, oft schauerlichen Balbregion breitet fich ein weites 4 bis 6 Stunden anfteigenbes, von allen Baumen und Geftrauchen entblogtes Alpenland aus, wo blumenreiche, bunte, boch nur an Quellasfluffen zu Rasenteppichen zusammengewachsene Alpentriften mit reichlicher Begetation ben Boben überbeden, ber fich an faftigen, fetten, weitverbreiteten Matten boch nicht bem Reichthum belvetifcher Almen gleichstellen läft. Denn bie von ber Meerestüfte aus fanft erscheinenden Rammtuppen bes ganzen taurischen Alpenhochlandes zeigen fich meift in ber Nähe als steile taum ersteigbare Trummerund Beröllabhange, von zahllofen fentrechten Felfenwanben burdbrochen, ein Bebirgecharacter, ber große Aehnlichkeit mit jenem ber tyroler und helvetischen Regionen barbietet; welche bie geficherten Grengen ber Gleticherregion noch nicht erreichen, aber bis in ben Sochsommer noch mit Schneefelbern bebedte Alpenboben find, bie bann von Schneemaffern abgeschwemmt nur wenig Begetationsboben festhalten fönnen.

Die Menge vorherrichender Blumenarten betrifft die natürlichen Familien der Compositen, Labiaten, Leguminosen und Dolbengemächfe, aber auch bie Rreugblumen, Scrophularien, Carpophylleen und Liliaceen. Mit bem erften Sommeranfange treten im Juni die bunten Tulpen, die blauen Anemonen, die weißen Ornithogalen, die Scilleen, Fritillaren und Spacinthen in ihren Brachtbluthen bervor: im Juli folgen bie Beere ber Ranunteln, ber Gilenen, Botentillen, Rofen nach, und im Spatfommer beschlieft fich bas veranberte Bflangentleid ber alpinen Flora am Ende Auguft mit ben Spericus. Arten, ben Euphorbiaceen, Marrubien, Centaureen und anbern balb absterbenben Bewächsen. Aber nach ben ersten im September auf den Höhen fallenden Regenschauern belebt fich noch einmal die Oberfläche ber ganzen Alpenwelt mit ben aus ben 3 wiebelinollen ploglich hervorfproffenden blauen und weißen Grocusblumen, bie wie bunte Teppiche bas Bange überbeden, aber mit ihrem Blüthenschmud nicht felten eben fo fonell wieder bei ben urplöglich eintretenben Winterfturmen mit einer Schneefulle aberbedt werben.

Rur bis zur Hohe von 8000 Fuß ist biese reiche und oft üppige Flora zu finden; höher hinauf zeigen sich nur bie und da zwischen Steingerölle schwache Spuren von Begetation und nur auf glimmerhaltigen, leichter als der harte Juralalkstein (der im

# Begetat. am Gubabh. b. Alpenftod's Bulghar Dagh. 289

Bulghar Dagh vorherricht) verwitterbaren Thonfchiefergebieten finden fich noch in bichte Bolfter aufammengewachfene Burgelftode einzelner Alpenpflanzen, welche bort ber Unbill ber Boben an wiberfteben vermögen, von Botentillen, Scorgoneren, Silene, Draba und ben lieblichen, auch ben belvetischen Alpenwanderern wohlbefannten, allen Bettern tropenben Sarifragen. Die auf ben mit feinen Steingeröll überbedten Gubabhangen von 10,500-11,000 F. fib. b. M. ber boben Spipen bes Bulgbar Dagh bochwortommenben Bflanzden waren einige triedenbe Crnciferen, Alfineen, Arenarien u. a. Die gange Reibe biefes Dochgrates von Dft nach Weft ziehenb, mit einem Dupend riefenhober Ruppen, Spiten und Geleruden, mit ben bazwischenliegenben Rammen, ftilrzt gegen bie Nordfeite in fentrechte, oft überhangenbe 1000 bis 2000 Fing bobe Felsmanbe ohne alle Begetation in die tiefer vorliegenden Hochthäler ab und ist daber nur an wewigen Stellen, faft nur an einer einzigen (bem Rofchan-Bag. 8400 Fuß ub. b. DR.), burch Runftpfabe ju ben Bergwerten Bulgbar Dagbara (8400 Finf fib. b. Dt.) im Often gegen ben Seichun ju und Bulghar Da'aben (4500 Fuß üb. b. DR.) erft burch Menschenarbeit jugangig gemacht worben. Diefer fast überall feutrechte Rorbabfturg bes Bulghar Dagh, ben Th. Rotichh buech mehrere Seiten - und Sobenausflüge von Boganti (Bopanbus) in Often weftwarts bis gegen bie Sochebene von Raraman mahrnehmen tonnte, ift bie Urfache ber Unguganglichteit und Unbefanntichaft mit biefer Norbfeite bes mufte liegenben Albenftods. Erft eine aweite um 3000 fuß tiefere, burch ein weftöftlich freichenbes Hochalpenthal von ber füblichen Steilwand bes Bochgrates gefonberte Felsterraffe, mit ebenfalls ichroffem Rocbebfall jur größeren Tiefe, wo fie bie Baumgrenze erreicht, gieht muter ber gangen Rordmand bes hohen Bulghar Dagh von 2B. mach D. vorüber. Auf ihr ziehen in gleicher Richtung mehrere ber Centrallette parallele mulbenförmige Bertiefungen bin, Die theils mit ewigen Schneefelbern unter ben Hochgipfeln bebedt find, theils bei ben temporaren Schneeschmelzen ihre Waffer in von West nach Oft ber länge nach gebehnten fleinen Sochalvenseen concentriren, von benen ber weftlichfte, ber Rara Gjöl, 8400 Fuß üb. b. D. liegt und eine Biertelftunde Umfang bat, ber öftlichere fleinere aber, in gleicher Bobe, Ro Gol (!) beißt. An beiben führt ber für ben Berg. wertsbedarf für Saumthiere über ben Rofcan-Bag 9400 guß 36. b. DR. gebahnte Runftweg, an ber Oftseite ber 10,000 fing hoben

Ruppe bes Rofchan Dagh vorüber, zu jemen nur turze Pericte bes Jahres hindurch zu bearbeitenben Grubenwerten.

Bang entgegengesette Anfichten bieten fich bar von bem Dochgipfel bes Rofchan Dagh nach ben Rorb- und ben Gubfeiten bes Bulghar Dagh. Der Blid gegen Rord wird oftmarts burd bie höhern Spigen bes Ala Dagh näherzu begrenzt, aber birect nordwärts ift er weithin unbegrenzt bis zum fernften Borigont, ber meift in Böhenrauch fich verliert, ans bem aber noch bei timen Himmel ber bis 13,000 Fuß bobe machtige Colok mit seinen breiten Schneefelbern ichimmernb bervorleuchtet, ber Mrgans bei Raifarieb. Das übrige nabere Bergland ift an einem wellenförmigen, von folder Sobe von einer Ebene taum ju unterscheidenben Sagtlande verschmolzen, aus bem fich nur nordweftlich ber frite tonife isolirte Baffan Dagh fichtbar emporhebt. Faft bie gange not westlich bis jum fuß biefer Berge vorliegende Laubschaft erscheint fo nur ale eine weite von Sügelreiben burchzogene Sochebene ber großartiger, aber trauriger Einformigteit, nur vom Rabus gadiger Alpenhöhen in ber Gerne eingefant und in ber größeren näherung von schwarzen Nabelholzwälbern in einzelnen Streifen Gruppirungen theilmeife übermachfen. Die weite Ebene felbf # gang baumlos, ber table Boben ohne Anbau, von lichtgrauem de bufterem Ansehen, nur in ber Rabe ber fparfam fich zeigente Dörfer und wenigen Städtchen durch fünstliche Bewässerung in wie terer Ausbreitung Feuchtigfeit erhaltenb, mit buntelgrunen Cultme fleden, von benen feinere, grune, vegetative fomale Strife langs ben Flugufern alle gegen Often nach bem Sarusspflem M bingieben. Bang anders für bas Auge ift vom boben Gipfd 16 Rofchan Dagh ber Blid nach ber Gubfeite bes Bulgit Dagh über beffen weite mannigfaltige Walbtenpiche und fauft A hinabsenkende Sublehnen bes Gebirgsabfalles bis zu bem Spie bes Meeres bin. Ueber fanftgrune Ceber- und filbermeife nenbestände gleitet bas Auge zu ben bunteln Riefermalbern W und bazwischen ziehen bie und ba noch machtige, zu tablen B fich emporhebende Felsenkämme hin, meist zanberisch durch vielerlei Farbungen ber Walbreviere und ber bellen Laubhola und Umfranzungen ber Schatten- und Lichtfeiten gehoben. Gr weiterer Ferne gegen Süben bezeichnet die lichtgrune Farbe ben teren Sanm und die Grenze bes Balbes burch bie feinne Pinusart (Pinus halepensis) und noch weiterhin folgen bie fc Streifen ber cilicifchen Ebene, jenfeit berfelben bie fpingel

## Contrafte bes Blides gegen Nord und Gub. 291

Miche bes Moeres, die in westlichster Ferne von den Schattensftrichen der charischen Berginsel begrenzt wird, gegen Often bin aber in nebelgrauem Hintergrunde burch die Bergtette bes Amanus, die im Horizont mit der sprischen Wiste verschwimmt und nach vorn nur in dem hoben Mons Casins steil ab in die Gee fällt.

So der Contrast: gegen das Binnenland das sterile Bild einer Transcrufffte, gegen die Meeresseite eine reiche, durch alle metereslogische Berhältnisse begünstigte, üppig bewachsene, reich bebante und belebte Landschaft mit dem Fernblide auf berühnte Gegengestade.

Durch das Thal des Gusgnta steigt man von Gület aufwärts zum Sobengipfel des Koschan Dagh und seinem Gebirgspesse beine hinauf, durch den Eingang des cilicischen Engpasses welber, an dem auch alle höheren Zugänge durch Berschanzungen und Berhaue von Baumstämmen, Bauten und Pallisaden unzugänglich für ein seindliches heer des Großsultans gemacht waren, die der deim Adzug durch Pulversprengungen zerstört und in wilder Banderen god den Aegyptern zuräckgelassen wurden, wo der siede Banderer überall noch auf die Trümmer der Geschütze, der Bombenkessel und der eisernen Hald- und Bolltugeln sicht, mit denen des ganze Revier überstreut ist. Dann betritt er gegen Rorden die bestwen Tannenwälder und läßt die militärische Heerstraße gegen Rordoft zum Sarusthale ziehen, wohinwärts längs berselben zu Seite von den damals stationären ägyptischen Soldatencolonien viele Felder zu ihrer eigenen Berproviantirung urbar gemacht waren.

In ber britten Wegstunde von Gület, nordwestlich der Engschinchten und der Berschanzungen, steigt man im Gusgutathale
schwatchen mehder Berschanzungen, steigt man im Gusgutathale
schwatchen ber Region der Cedernwaldung auswärts, die hier
eine sehr allgemeine Berbreitung einnimmt. Die an 40 Fuß hohen
sattlichen Tannenbäume sind von der europäischen bekannten
kin gänzlich verschieden, tragen Zapsen denen der Ceder ähnlich,
aber dreimal größer, dis zu 12 Zoll Länge; die Unterseite ihrer
Raden ist meist silberweiß, ihre Aeste sangen vom Boden des
Stammes an. Die Cedern mit jenen untermischt zeichnen sich
durch ihre schrimsbrmigen Aeste aus, die mit jedem Jahrestrieb flach
ker einander liegende, sast shumetrisch geordnete Etagen bilden,
mit lichtgrünen ober filberweißen und um ein Drittheil kürzem Zapsen, in einer mehr lichtgrünen oder dem Aussehen
wach mehr silbergrauen Art, die beide in größeren Höhen durch
Schwarzsschuen und Banmwachholdern verdrängt werden. Zu dieser

böberen Thalftufe emporgestiegen, erreicht man ein vom Balde b freiteres Thal, in welchem bei einer Quelle Almalolug (wol rie tiger Elmaly-olut, b. i. äpfelreiche Spalte) in tiefen Schluchten w Ralffieselconglomeraten ein Dutenb schwarzer Romabenzelte b Berghirten aufgeschlagen ftanben. Bon ba an weiter aufwart wurde der bisher trodene und harte Boden bei einer Hohe von 5500 Rug ub. b. DR. immer loderer und feuchter, weil in biefer Höhen noch mit Schneeflecken gesprenkelte Stellen hinreichende Fencht barboten, fo bag fich nun ber weifgrane Raltboben mit lebhaften Grun zu überziehen begann. An einer Wendung bes Hochthales gegen R.B. erreichte man nach 51/, Stunden Auffteigen von Gulet an ber Steilwand bes Gusquta-Thales und an ber Cascate eines Bergftromes vorüber die Quelle Goolng (?) in absolute Bibe von 6500 Fuß üb. b. DR., um welche eine Gruppe von acht hirtenzelten gelagert und von machtigen wilben hunden bemacht mar. Die in ben Belten gurudgebliebenen Beiber mufchen ihr Rilabeden auf fleinen Riefelsteinen ausgebreitet, Die ihnen zu Bet lagern bienen, welche um bie Feuerstellen ber Belte bie Schlafftatte bezeichnen. Die Belte waren aus Ziegenhaar gewebt und über Reif bogen gespannt und ftart mit Steinen belaftet, um Schut gegen bie Stürme au geben; bas einzige Gerath mar ber Reffel, ber über be Reuerstelle bing. Nur nach und nach tamen bie umber zerstreute Birten neugierig ben Gaft zu begruffen, ber ihnen als Doctor und Prautersammler willtommen und von ben Ibrigen im Dorfe Gale! fcon empfohlen war. hier war fcon eine neue Bone ber Alpenflora erreicht, die nun weiterhin ausgebeutet werden follte.

Das Alpenthal Gusguta ist gegen Ost ber aufgehender Sonne zugewandt, gegen S.W. von 2500 Fuß höher aussteigender tahlen Feldrücken umsäumt, und steigt gegen Nord steil zu der mächtigen Rücken und der weißfarbigen Spige des Centralstock is Roschan Dagh empor. Wie ein weißes Band sieht man perinten Zickacklinien über 7000 Fuß hohe Gerölllehnen aus einem westlicher gelegenen Hochthale, aus dem Karly Bogbel (d. i. schneeigen Engpaß), sich zu dem nördlich immer höher aussteile genden Gusgutathale hinziehen; es ist der künstlich über die Höhen mühsam gedahnte Saumpfad für Maulthiere und seist Paneele, der über den Roschan Paß hinüberführt, die jenstliegenden Bergwerke zu Bulghar Maghara und Bulghar Ma'aden mit Lebensbedürsnissen zu versehen, oder ihre gewonnender auf die Sübseite des Hochrückens zu den Schmelabätten mas

let guradgutransportiren. hier, in ber abfoluten Sobe oberbes Reitlagers Goolug bei 7000 fuß Meereshobe, im ober-Onsanta-Thale murbe bie neue Alpenflora bis ju ben ie bochften Schluchten berabhangenben Gis- und Schneefelbern foricht, aus beren hohlen Gewölben, burch bie Erdwärme gelöft, Bildwaffer hervorfliegen und die Thalrinnen befeuchten, wo die ibeerben noch ihre Weibe finden. Der felfige Boben bes Bul-Dagh ift leineswege vorherrichend fo mit Erbe über-, daß nicht die Begetationsbede ihn an vielen Stellen burcht lieke: nur in ber Rabe ber Quellen und fo weit bie Ausng ihrer Gewäffer reicht, zeigt fich jufammenhangenbe inbildung wie in ben Alpen Mitteleuropas. Die Birten n baber mit ben Beerben ihren Stanbort oft wechseln; ber mithte Proviant und die Milch ift hier oben ihre Sauptnahrung. jaure Mild, Jauert, in Schläuchen aufbewahrt, ift allge-: Speisung wie ber baraus bereitete Rafe; Milchspeisen, wie nat, dide ausgefochte Sahne (Ribeln, Obermilch) und Chesch, n wie jene, oder Sub, b. i. frifd abgefochte Mild, find nur bte für ben Baft. Rebbühner, Droffeln, Gidbornden, inbode und Fleischspeise von ben Bidlein und lame t tommen nur felten bor; gegen Baren, Bolfe und Schamuffen bie wilben Birtenbunde und die Birten fortwährend let fein. Der Schatz ber nenen Gemächsarten auf biefen n bereichert ungemein die bis dahin noch wenig gefannte bort bamliche alpine Flora. Um auf bem genannten Saume auch ben Bochpag bes Rofchan Dagh auf bie Norbfeite erfleigen, muffen wir zuvor auch aus bem westlichen Seitenbem bes Rarly Bogbag, ju ihm emporsteigen.

Die Hochgebirgslandschaft Karly Boghaz breitet sich Gneguta-Thale zunächst zur Westseite aus, ebenfalls am abhange bes hohen Alpengrates, ber vom Koschan Dagh vestwärts über die Gipsel des Thode Kjöprü (? 10,500 F. . R.), des Harpalit (wol Arpalyt, d. i. Gerstenort, 10,800 F.), kschan huju (10,800 F.) und Metdelis (11,000 Fuß) dt, dem benachbart als südlicher Borsprung der 10,800 Fuß Dreispit (Ütsch Tepe) vorliegt. Der Weg zu ihr sührt ver halben Stunde westwärts vom Gülek Bazar in ihr un-Tiesthal, zu der Stelle eines ehemaligen schon vor 300 Jahren beinen Bleihüttenwerks, das noch durch ein übrig geblie-Mählrad und durch den Ramen Ma'aden mit ihren

von Bilan Dwalth (Soplangenevene) erretujt. zweigt fich bas Hauptthal in brei weftlichere un Rebenthäler, von benen bas nördlichfte noch 4', Billet jur Bongar fu nebere (? es foll bebeut ber nie Baffer fehlt) führt, bie von lichthell Beigbuchen und Gichenarten mitten in ben bunteln ummadfen ift. Aber ein Seitenweg weftwarts thale führt über eine nicht unbebeutenbe Bergh bearbeiteten Bleiminen von Gulet Maghara, a von wo jene Runftftrage nordwärts jum Era für Saumroffe jum oberen Rarly Boghay-T jum Rofcan-Bag binaufführt. Steigt man a bon ber Quelle Bongar fu nebere 2 Stunden g watte, fo ift man ber oberen Baumgrenge fd bie am Bulghar Dagh nie unter 6000 Bug b welcher fich bier bas grandiofe Gebirgsamphit Baupte bes Banberers machtig emporhebt. Bier ber hirten im Rarly Boghag erreicht, bas gar böchften Sochalpen und unter ihrer unmittelbaren Bier zeigen fich nur noch ein paar einsame Cebe bodftammigen Bachholberbaumen, ben wenige einstigen Balbreviers.

Der nächste wellige Bergruden mit grünen I seinen Ramen Emit Depessi (richtiger Inib-Tet berg) seiner guten Weibe zu banken. Bon hier erwähnte Saum weg von den Bleiminen Gilet unterhalb bem boben Dreifpip (Utfc Tepe) an einem grünen Sattel vorfiber, über bem fich ein bobes Schneefelb Rar Giblit (b. i. Saneefee) erhebt, bas jum wilben Schneepag Rarly Bogbal führt, beffen beschwerliche lebergange ben Steinboden ju einem Minle gegen ihre Berfolger bienen. Bur größten Sobe fleigen biefe Reviere im Bulgbar Dagh Detbefis gegen Beft bis ju feiner Regelfpite von 11,000 Fuß empor, ju beffen Erreichung von bier noch 10 bis 12 Stunden mubfamen Steigens nöthig fein würben, baber fein Gipfel erft auf einer fpateren Ercurfion bestiegen murbe. Seine Oftseite trägt ein Alpenhorn Tichobanhuju, b. h. Birten inbel: benn baben bie Birten mit ihren Bammel und Schafbeerben alle Soben bis ju biefer auferften Stelle ber Abbange abgeweidet und jenes horn erreicht, fo tehren fie aus biefen Bildniffen voll Schulucht nach ihren Dörfern und jubelnb jum Beimgang ju ben Tiefthalern gurud. Drei gewaltige Gebirgegruppen fleigen hier wild um den Bergsteiger empor; folgt er dem Uebergangspunkte bes gebahnteren Saumweges, so steigt er über ben Sattel Rara Lichair Gebut (b. i. Schwarzwiesensattel) am gewaltigen Rücken bes barpalit vorüber jum oberen Gusguta-Thale jurud, und findet an ber Ruppe bes Rara Tichair eine Station von gehn ichwarzen Filgzelten, beffen hirten zu feiner Aufnahme bereit find. Die Schneemaffer boblten bier ein tiefes Bette in einem Boben von Aulkonalomeraten und loderen Sandfteinschichten aus, woburch unter überbangenben Feleklippen 10 Grotten entstanden, in benen hirtenfamilien mit ihren heerben und ihrer Mildwirthschaft Schut finden konnten gegen die Unbill ber hoben Wolfenregion. biefer Grotten wird von Saffan Agba, bem Gutsberrn bes Difrictes von Gulet und ber ihm jugeborigen Dorfer, bewohnt, wenn a feine Beerben in ben Alben besucht ober zur Jagb geht.

hier fand der Botaniker mit seinen Lenten eine gastliche Herberge; in Milch gekochter Weizen war das schmachafte Gastgericht wo köstliches Quellwasser der Labetrant; neue Prachtblumen bestaltschen reichlich die auf den Steilweg verwandten Kräste; ein kauslassichen Asphodill (Eremurus caucasicus) mit mannshohen Klühenschäften, dicht mit gelbrothen Blumen besetzt, wuchs hier in Renge. Seine Warzelknollen voll Aleber werden von den Hirten pfammelt, im Winter gestoßen zu Schußpappe verbraucht und pa ansehnlichen Quantitäten in Tarsus verkauft. Die hirten, in der Brotte beim Feuer gelagert, ergötzten sich am Abend mit Flöskenspiel, das ihnen sehr geläusig war, aber nur in Molltönen und

schwermuthigen Tonen sich bewegte. Indes hielten brausen grimmige hirtenhunde die Wache gegen Baren und Wolfe, die hier ben heerben oft sehr gefährlich sind, benen ohne Gewehr und ohne hundebegleitung zu begegnen auch dem Menschen gefahrvoll ist, ba der bloße Knall eines Schusses biese Bestien noch nicht in die Flucht jagt, und nur der Angriff von mehreren hunden sie zurückschacht.

Die Birten waren am folgenden Tage febr bienstfertig in Sammlung vieler seltener Blumen für ben Botaniter; auf schmalen Biegenpfaben führten fie ju ben Stellen, wo am Ranbe ber Gis felber bie gelben Ladblumen blühten und bie buftenbe Rar Sümbül (b. i. bie Schneehhacinthe), mit beren Blüthen fie ihre Turbane gierten, wie ber Throler ober Salzburger Gemeschüte feinen But mit ber hochgepriesenen Alpenrose ober bem Ebelweis vom Gamstahrtogel ober vom Bagmann. Auf Goben bon verwitterten Schieferftellen bei 8000 Fuß blübten an einer Quelle noch himmelblaue Brimeln, und an ber Denefiche : fu, b. i. ber Beilchen quelle, ein Gettfraut (Pinguicula, Meneffchie genannt) und ein lazurblauer Sommerenzian. Ginige 20 Quellen neben biefer bilbeten fogleich einen ftarten Wilbbach, ber fich von boben Felswänden brausend in tiefe Schneepasse und Schneeschurrn hinabstürzt. Bu biesen über Felstlüfte und Schneesvalten mit ben Alpenftod binüberfpringend und binauffteigend, gelangte man # bem Norbabsturz bes Hochrudens, an bem fich über 9000 guß bie Felber, ber sogenannte newige Schneen ausbreitet, ber anch ben gangen Sommer hindurch feine Giemaffen beibehalt, Die jebed keine Gletscher im gewöhnlichen Sinne barftellen, sonbern burch and ben Schneefelbern hervorsprubelnde Quellen ihre Rahrung und Ar bäufung erhalten. Dier zeigte fich am Eingang ber Felfentinft Dufch Dlugh Rapuffy (wol Tafch-olut-Rapuffy? b. i. Steinspaltenthor) wieder ein neuer Reichthum von den selteusten Alpen gewächsen; Die feierliche. Einfamkeit Diefer erhabenen Region über in rafcht um fo mehr burch bie Pracht ihres reizenben Blumene. & fomude; fie ift nur burd wenige Beichen thierifder Belebung i unterbrochen. Bon Infetten zeigte fich außer gewöhnlichen Lauf tafern nur wenig Neues; von Reptilien bochstens eine Gibechfen: art; aber Alpendoblen mit gelbem und rothem Schnabel fin nicht felten und erheben baufiges Befchrei; Die Schaaren fleiner Schneefinken rufteten fich fcon jum Abflug; aber groke Steinabler und Beier umfdwebten in gewohnten Rreisbogen, mich Beute fpabend, bie Sobengipfel. Mur bie Tiefe ber hiefigen Sonet-

### Die Schneeregion, ber Steinbod, ber Auerhahn. 297

schurren zieht regelmäßig mit dem Ansange der heißen Jahreszeit Menschen berbei. Mit dem ersten Tage des Juni tommen dann täglich 30 bis 40 Sanmpferde an ihre unteren Ausgänge, um Schneelabungen aufznnehmen, die von ihren Treibern in ein bis anderthalb centnerschwere Stüden zerhadt, vom Morgen bis Mittag in Decken gepadt, Abends in der Kühlung und die Nacht durch bis zum solgenden Mittag auf den Markt von Tarsus gebracht werden und dort den Sommer hindurch ihren Absah sinden. Der Gewinn zweier Pferdelabungen soll auf dem Bazar jedesmal 120 bis 140 Biaster abwersen, aber nur sehr starte Pferde können diese Strapazen anshalten.

Rur anweilen verläuft fich in biefe Gegenden bes Nachts ein Steinbod (türfifd, wie ber Birfd, Beit genannt, ein alter Bod beift aber Dethe) 412) von feinem Trupp, ber bann von ben Sirtenhunden bald aufgefpurt und umstellt, auf einer Klippe ober in einer Soble bewacht wird bis jum Morgen, wo ber Birte bie Beute erlegt. Nur auf ben allerhöchsten Klippen ber Felstegel wird selten einmal ber Ebelhahn (Ur Retlit?), eine Art Auerhahn, ein ungemein fceuer Bogel erlegt, ber fich nur burch feinen bezaubernben Loction, ben man Gesang nennt, weil er ihn zuzuhören wie zum Stillfteben zwinge, bem Jager verrath. Seines schmadhaften Fleisches wegen ift er bier eben fo gefchatt wie in Berfien, wo Rotich ihn and auf bem bochften Gipfel bes Demawend antraf. Ein Cbelhahn, ber bier auf feiner Bochtlippe erschoffen, aber vom Jager nicht erreicht werben konnte, wurde bom Abler in seinen Alanen burch bie Lufte bavon getragen und an ficherer Stelle verzehrt; bagegen murben mehrere junge Steinbode beimgebracht.

Schon in der Mitte August, wenn die Schasheerden unter ber Leitung ihrer hirten alle zugänglichen hochtriften abgeweidet haben, müssen diese an die Schneeregion grenzenden hochalpen von ihnen verlassen werden; sie ziehen in die tiefere Balbregion binab, die sie aber auch Mitte October verlassen müssen, weil sich dann die ersten herbstregen einstellen, worauf sie alle Alpen verlassen nud in ihr Obdach zu den Börferhütten zurücksehen, wo sie den Binter über herbergen, wie in Gilet, das über 2000 Schase

<sup>\*\*)</sup> Der Steinbod' im füdwestlichen Aften, Aegoceros aegagros, Wagn., ein Beitrag zur Kenntniß seiner Lebensweise von Th. Kotschy, Custos-Abjunct. Wien 1854. 8. Aus den Schriften des zoolog. botan. Bereins 1854; f. Zeitschr. f. allgem. Erdf. Angust 1856.

5. 136—137.

befitt und babon feinen Bampterwerb giebt. Die Abgabe ber Beerbenbesiter an ben Grundberen bes Diftricts, an ben Saffan Agha von Gulet, besteht barin, bag ibm von je 30 Stad ber jungen Biegen ober Lammer jeber Beerbe immer 2 Stud gur Bergrößerung ber seinigen abgeliefert werben muffen. Wenn bie nur sparfam im Gebirge vertheilten Birten mit ihren immer nur Meinen, sporabisch weit auseinanderstehenden Zeltlagern und ihren mehr ober weniger zahlreichen Beerben bie Sochalpen verlaffen haben, wird bas Gebirge gang vereinsamt und unzugänglich für ben Besucher, und bochftens Solafchläger und Steinbodsjäger wiffen fich noch bie und ba einen Zugang zu bahnen: benn auch die Erzgruben, welche an ein paar Stellen des Bochgebirges theilweise in Gang gefommen find, muffen, ungeachtet bie Gruben und auch bie Bob nungen ber Bergleute meift wegen ber großen Alpenhöhe jum Gom gegen bie raube Bitterung unter und in bie Erbe bineingebant find, boch vom October bis Mai von ihren Bearbeiten verlassen werben.

Die reichften Bleiminen ber Gubfeite bes Bulgbat Dagh liegen an ber genannten Runftftrafe bes Saumweges au Gillet Maghara, find aber burch Schwefel- und Gifenachel fcmer zu gewältigen, wo fie aber boch zeitweife mit einiger Energie bearbeitet murben und nebft ben Battenwerten gu Galet Bajan aur Beit Ibrahim Bafcha's naber befannt wurben. Nach befin Abmarfc find, mabrend ber Reftauration ber Berrichaft bes Gut fultans, and auf ber Rordfeite bes Rofchan-Baffes und bort ichon genannten kleinen Alpenfeen bie reichhaltigen Silbere gruben zu Bulghar Da'aben, in Dioritgeftein liegen, entbedt, an 4000 fuß über ber vorliegenben Chene bon Ronich, fo wie die Gruben- und Huttenwerte verpachtet. Die Badter fuchten burch Benutung beiberfeitiger Erze in ihren Schmelghatte ibren Ertrag gewinnreicher ju machen, und bauten bagu mit guf Sorgfalt ben genannten Runftweg für ben Ergtransport ben hochruden, ber eine Lange von 8 Stunden Beges anbalt viele Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Das Gouvernement hat nichts babei gethan. Oftwärts von biefer Silberbutte, welche wol P. v. Tschichatscheff, ber fie im Jahr 1855 be bat, genauere Andlunft in feinem inhaltreichen Rleinaften geben wi liegt auf weit größerer Bobe, gleichfalls im Norben ber genan beiben kleineren Alpenfeen, 8400 Fuß ub. b. Dt., bie ameis reichhaltige Gilbergrube Bulghar Maghara (letteres #

Sebentet Höhle), welche bei Rotschip's Besuch in ziemlich starkem Betriebe zu sein schien, da sie 65 Mann als Bergleute beschäftigte, von denen eine Abtheilung mit Grubenarbeit in 2 Stollen arbeitete, eine andere die Scheidung der Erze und eine dritte die Nachschicht in der Grubenarbeit besorgte, hat nur griechische Bergleute, die alle ans Lazistan gebürtig, hier meist in halb unterirdischen Erdschletzu wohnen und fast insgesammt die Schne bersenigen Bäter sein follen, die in den Bleiminen von Gület Maghara beschäftigt sind. Die Runststraße von da ist auch die Bulghar Mashara 12 Stunden weit geführt und diese Grube ist mit den westslächen Silberhütten zu Bulghar Ma'aben ebenfalls durch einen guten Saumweg in Berbindung geseht.

Genauere Beobachtungen und Angaben bieser metallurgischen, geologischen und vielleicht seitdem schon wichtiger gewordenen industriellen Berhältnisse des Bulghar Dagh, die denselben einer neuen Kera der Sivilsation entgegen führen könnten, wie dies seit einem Jahrhundert auch am mittleren russischen Ural und anderwärts wolder Fall war, haben wir jedoch erst in der Beröffentlichung der Arbeiten der beiden einsichtigen Bewanderer diese Alpen stock abzumerten, dem wir hier nur eine kurze Characteristis widmen konnten, um auf vollständigere Nachricht über denselben dorzubereiten und der bisherigen zu großen Dürftigseit an Belehrung über dieses inheltreiche Naturgemälde in einer nur allgemeinen Erdfunde unseres Kleinasiens nach Kräften, ohne gründlichern Darstellungen borgweisen zu wollen, zu begegnen.

### §. 27.

### Reunundzwanzigftes Capitel.

Das cilicische Borland, bas rauhe Cilicien, bie Traheotis, Kilixia ή Τραχεΐα, Τραχειώτις, Cilicia aspera ber Antoren. Die heutige Proving Itsch-eli ber Tarten mit bem Stromspftem bes Gjöl Su, Calycabnus ber Alten, und bas peninsulare Gestabeland bis Tarsus.

1

### Ueberficht.

Diefes westwärts von ben Ebenen Ciliciens (nedias, ber Gies campestris) fortstroichenbe Gestabeland hat bei Strabo und

ben alten Geographen von seiner Gebirgenatur im Gegensatz j öftlichen Ruftenftriches mit Recht ben Namen bes rauben & ciens ober bes Bebirgslandes, ber Tracheotis (Toaxeia Strabo XIV. 668) erhalten; benn es ift in seinem westlichen Bei bis jum Lande Ifaurien wie mit feinem fubwarts reichenben ! fprunge feewarts gang von einem wilben Gebirgstanbe erfüllt, besbalb and wenig befannt geworben: ein Raum von boch w ftens 600 Duabratmeilen, ben wir auch feiner Stellung nach cilicifche Borland ber Sublufte Rleinafiens nennen for Die Ruftenebene, in welcher Abana und Tarfus liegen, im Besten des Tarsusstroms sast gänzlich weg und beschräuft nur auf einen gang ichmalen, taum Stunden breit auslaufe Rüftenfaum, ber in geringer füblicher Erftredung vom Bafen Merfin aus bochftens noch 15 bis 16 Stunden weit über bie ftenorte Soli, Lamas, Rorghas bis gegen Selefteb Gjöt-Su fortzieht, und bis zu biefem letten nur von wenigen fle Rüftenflüffen burchzogen wirb. Dann aber westwarts (bas ! ebene Deltagebiet bes Gjot-Su abgerechnet) bort bie Ruft ebene bis an bie birect westwärts fortziehenbe Grenze Tracheotis, wo fie in die alte Landschaft Bifibien über ganzlich auf, da hier überall nur wilde Klippen und hohe Gebi firnen unmittelbar aus bem Ruftenmeere fich emporbeben.

Benn, wie wir oben faben, ber hobe und langgeftredte B ghar Dagh in feiner geringeren Breite nur ben fcmalen albi Nordfrang ber Tarfusebene mit etwas fühmeftlicher Bent bilbet, und mit feinem fteilen Nordabfall bie Blateauebene Binnenlandes von Thana und Chbiftra bis gegen Raraman mit feinen Schultern ftutt, fo füllt bagegen nun feine weftli Fortsetzung vom Dumbelet und Guglut Dagb an mit! im Groken vorherrichend bleibenben Blateancharacter (f. S. 238) in gleicher Bobe, aber in viel machtigerer Breite bon nach S. ausgebehnt, bas Gebirgeland ber Trachentis feinen verschieben gestalteten Daffen ganglich aus. Dhne fruchte Ebene und ohne milbere Thalgebiete in ben oft schwer zuganglit von engen Felstlüften burchzogenen hochgebirgstetten ober um Plateauruden seines Binnenlandes mit wenigen Bagwegen verfe blieb es zu allen Zeiten ein ziemlich gefichertes Afpl feiner an stets geringen Bevölkerungen, Die ohne bedeutende Ortschaften Innern meift in Robbeit gegen ihre Nachbarumgebungen aurud ben und ftets Rauber und Blunberer, als wiberfpenftige

## Untenninig ber Alten von ber Tracheotis. 301

birgsvöller sber tiffenschiffenbe Corsaren von ihren Gestabelande, das ihnen zahlreiche Schlichten und natürliche Bergfesten zur Bertheibigung nach außen darbot, alle Fremdlinge zurüdschreckten. Rur große Heeresmacht, wie zur Zeit Lenophons, Alexanders bes Großen, der Kreuzfahrer und weniger Andern, tonnten es wegen, kleinere Theile ihrer Gebiete schnell zu durcheilen, und die Kämpfe der Römer unter Pompejus in dem berühmten Biratentriege sind bekannt genug an ihrem Gestadesanne.

Die genauere Renntnig biefes Laubstrichs ift baber bei ben elten Beographen febr ludenhaft geblieben; bie Romer und felbft Strabe lernten ibn nur von ber Ruftenfeite in Rolge ber Birg. tentriege und ber barin einzeln besiegten Raubfürsten und Bemalthaber burch Berftorung ihrer Beften und Burgen tennen, an beren Stellen bann einzelne Colonisationen getreten find, bie aber alle war auf Bafen und Ruftenftabte beschräntt blieben und taum bie und da einmal in ein inneres Thalgebiet eindrangen, ungeachtet boch bies gange Land zu einer romischen Proving geworben und auch unter Bygantinern lange Beit in ihrer Oberberrichaft geblieben war. Bon bem Innern ber Tracheotis schweigen bie. Alten, und Strabo, ber wol mußte, bag fie in Norboften in ber Begend von Thana, Derbe und Laranda (XII. 569), von ber hochebene Cappabociens und Epcaoniens begrenzt sei, batte boch nach ber Nordwestfeite miches weiter von berfelben zu fagen, als bag fie fehr fparfam bewohnt werbe, mo fie an bie benachbarten ganber ber 3 fanrier, Somonaben (ein wilber Tribus ber Isaurier) und Bifibier Dagegen haben wir burch ihn über ben Ruftenfaum ber Tracheotis manche Belehrung erhalten. Das Binmenland biefer fpaterhin türkisch gewordenen Proving würde aber auch bis in bie Segenwart eine Terra incognita für uns geblieben fein, ba teiner ber zahllosen Touristen, welche Rleinasien in ben letten Jahrhumberten burchstreift haben, sich in ihr Inneres gewagt hat, wenn wir nicht unserm geehrten Landsmanne und Freunde, bem preugischen Dajor Sifcher 403), die vortrefflichfte Rartenaufnahme berfelben und seinen militärischen Recognoscirungen bochft wichtige geographische Beobachtungen 4) über bieselben verbankten, die einzigen, welche eine Mare Anschanung von biefer Seite barbieten. Seine Darftellung

Ļ

<sup>\*\*)</sup> Riepert, Rarte von Rleinaffen in 6 Bl. 4) Major Fifcher, Geographische Rotigen über Rleinaffen, in Rieperte Mem. a. a. D. E. 29-36.

fonute ber Begweiser für B. v. Tidicatideffall) werben, ber bas Berbienft hat, von Raraman (Laranba) aus ben Gebirgetauf bes hauptstroms ber Tracheotis, bes Calpcabnus ber Miten, bes jepigen Ermenet-Su ober Gjot-Su von feinem Urfprunge an im Süben von Laranda bis zur Mündung bei Selefte (So leucia) durchwandert und beffen Stromentwicklung durch ein Dubend von Sobenmeffungen behufe feines Befälles, jur lebenbigern Inschauung gebracht ju baben. Dit ihrer Begweisung und ber Maffifchen Ruftenfahrt und Aufnahme ber Geftabe Raramaniens burch Abmiral Fr. Beaufort 6), burch welche uns erft bas Berftanbuig ber Strabofden Angaben und feiner meift hiftorifden Berichte esöffnet und eine Bergleichung mit ben Daten bes Stabiasmus nach Leate's 7) und Carl Müllers Referaten 8) moglich gewes ben, burfen wir uns nun icon an eine überfictliche Darftellung ber characteriftifchen geographifchen Berhaltniffe bes ranben Ciliciens magen.

Inbidibidean, unter ben neuern einbeimifden Antora, neunt nach bem faiferlichen Divanschreiber biefe Broving bes tifchen Reiches Itfd=eli ober Savria (b. i. Mauria ber Alten) ? ein Bafchalpt von zwei Rofichweifen, bas in ber fruberen Ginte lung bem Gebiete bes Groftveziers nebst ber Insel Cupern augebich. Das gange hindurchstreichende Gebirge mit feinen wenigen Baftite gangen nennt er Toros (b. i. Taurus), ben siblichen Theil beffe ben aber Warfat Dagh (b. h. Gabelberg). Er hebt unter w 14 Kabylyts, b. i. Diftritten bes Liwa (b. i. Proving) Itich-el in 5 Sanptorte bervor: Silifte als Residenz des Baschas, Ermenela Bleden mit festem Schloft auf fteilen Gelfen, mit vielen Bobien, ohne Befatung, von reichen Baffern, Garten und Beinbergen ! geben, mit einem Bach, ber aus Boblen im Gebirge entspringes bei Selenti (!) in bas Meer flieke. Die Berrichaft ruvenischer A Aleinarmeniens behnte fich eine Zeit lang hindurch nach ibm bie biefem Ermenet aus, bas von ihnen gegranbet fein foll. Das ein bloger Fleden; Unamur ober Damurieh (Anamut)

Asie Mineure. I. p. 284—288 und die Bolotowiche Rarte.
 Francis Beaufort, Karamania. Lond. 1818. Sec. Edit. Chapt. X

p. 203—265. p. 197—207. s) Car. Mullerus, Anonym. Stadiasm. Mar. II

p. 478-487 in Geogr. Graeci minores, Paris 1855. Vol. I.
2) Indichibichean a. a. D. nach Riererte Ueberfetung aus bem Art nifchen. Mfcr. S. 369.

Bergebirge gegen Cypern, bem bortigen Borgebirge Cromnyon an 44 Mil. fern liegend. Die anderen zu Itsab-eli gehörigen Difritte heißen Sinanin, Senenti, Bozdoghan, Laratasa mit Erghadiw, Gine-äzi, Gilnar, Sary Rawal, Zeine, Newahi, Defne. Sie sind und größtentheils unbekannt geblieben.

Dieses ranhe Cilicien wird von einem teineswegs großen, eber vielverzweigten, durch viele Gebirge und felfige Klüste hindurchsigenben Stromspsteme, dem Gjöl-su, dem Calycadams der Alten, mit vielen Windungen, doch in allgemeinster Rormalrichtung von A.B. nach S.S.d. durchzogen. Er schneidet dies Land in zwei ses ungleiche Abtheilungen, don demen die eine mehr gegen R. und R.D. dem nördlichen Binnenlande angehört, die andere gegen A. und S.B. den sädlichen wilden Rüstenstrich der Provinz bildet.

### Erläuterung 1.

Die ubrhliche Tracheotis, die Wasserscheibehobe bes Hochplainns mit ben Gebirgeletten gegen West bis zur Sentung nach Innsten gegen ben Soghla-Gjöl, und ber Nordabfall gegen Me centrale Plateauebene von Karaman, nach Maj. Fischer.

Schon in Obigem ist es angezeigt worden, wie bie Bestseite Monighar Dagh vom Dumbelet und Onglut Dagh an mehr ster plateauartigen, ranben Sochfläche von 4500 Fuß Mee-Biffie herabfinit, welche nur in einzelnen wilben Berggruppen wie Buglut Dagh noch ju 8000 fing auffleigt, bie fich weftwarts Morbrande der Trachentis Cilicieus bis zu dem noch Santus in die Rafe bes Soghla Gjöl ober bes trogi-Mipensees in Isanra (f. oben S. 238) mit vielen anderen And ift bemerkt, bag biese plateanartige cheibehohe zwischen ben taramanischen Bochebenen bes Binandes und ben gegen Sub jum Meere ablaufenden Gewäffern Exementis nur einen einzigen tiefern Einschnitt unter biefem enemete von 4500 fuß barbietet, ber nur 6 Stunben fern im en ber Stadt Karaman durch die Engkluft Kara Seliz in einem ber oberften Calpcabnus-Quellarme abwarts in Derving Itid-eli jum Geftabelande führen tann.

Benn biefes nördliche Quellgebiet bes Calpcabuns im Gub und

westwärts ber Stabt Raraman burch bie vielen Thallfifte und Stromeinschnitte bieses Stromspftems auf einer Strede von 12 bis 16 Meilen oftweftlicher Ansbehnung faft gang feinen Blateancharacter verliert, fo tritt biefer bagegen oftwärte von Raraman und ben oberen Stromflüften bes Calucabnus um fo fcbarfer und entschiedener von da bis jum Guglut Dagh bervor 10), wo fich bas gange Terrain ziemlich fanft und stetig nach Norben fentt und fich gegen die centrale Hochebene nur mit einem etwas steileren Rande von 100 bis 200 Ruf Höbe ablett. Einige wenige Thäler find bier 400 bis 600 Fuß tief, steil eingeschnitten und enthalten fruch bare Dasen, die auch im Alterthum schon benutzt waren, wie Uebervefte ans jener Zeit in Ibrala (bftlich ber Stadt Raraman) mb Diwle (auf bem Bege von ba norbostwärts gegen Cubiftra) be zeugen. Auf ber an 400 Fuß hoben Raltsteinwand bes lettern Ortes schwebt an ber Norbseite bes Thales eine Böbenburg, bem Anlage in die Römerzeit, wo nicht noch weiter hinaufzureichen scheint. Einzelne Berge erheben fich um 500 bis 1000 Fuß über biefe Doch Der Gibt-Tepe-Dagh (b. i. Blanfpitberg, im S.D. w Ibrala) allein, etwa 2000 Fuß, bilbet einen jusammenhängenben in len Rüden und unterbricht ben Uebergang über bas Blatem, Diefes ift hier burchgehend ohne allen Anban und nur in ber Sco merzeit benuten Romaben vom Gubabhange bes Bebirges sporadisch sich vorfindende Weide bes wüsten Sochlandes, auf welche Baumwuchs ebenfalls nur felten ift.

Sübweftlich von Karaman nimmt das kand einen ganz beschiedenen Character an, indem hier die sich nach dem Gist-Su de Calpcaduns absenkenden Rebenthäler besselben schon etwa 6 Stands von Karaman sübwärts entspringen, so daß die Wasserscheit von Karaman sübwärts entspringen, so daß die Wasserscheit zwischen der centralen Hochebene und dem Küstenmeere jener absilichen der centralen Hochebene und den kelcher sich nur einige wund ganz kurze Thäler schnell absenken. Westlich von Karamanschebt sich auf dieser hier noch der Ebene genähert liegenden Wasselbeit sich auf dieser hier noch der Ebene genähert liegenden Wasselbeit dei der Habselbeit ge hat das sich nach der Hochebeit der Habselbeit ge hat das sich nach der Hochebeit wirden und ragt weit in die nördliche Plateauebene über Gastskasselbeit der hinaus. Aus derselben tritt in geringer Ferne Pochsten 2 dies 3 Stunden ganz inselarrig die eben so hohe

<sup>\*10)</sup> Maj. Fifcher a. a. D. S. 30.

gleichgestaltete Gruppe bes vultanisch gebildeten Kara Dagh (s. ob. Rleinasien. Th. I. S. 17) wie ein Außenwert am Nordrande bes Taurus hervor. Derselbe ist mit Sträuchern und einem gummihaltigen Kraute bebedt und ganz wasserlos, weshalb die noch sehr kenntlichen Ruinen auf seiner Nordseite sich durch eine außersarbentliche Menge von Cisternen auszeichnen.

Zwischen jenem Habschi Baba-Dagh und bem unter gleichem Parallel wol 20 Stunden westlicher in Isaurien liegenden großen trogitischen See, dem Soghla Gjöl, tritt die Plateausformation wieder schärfer hervor; die Abhänge nach der Ebene und nach dem Absluß des großen Sees zu sind höher und steiler, die dahin abfallenden Thäler sind breiter, das Land theils mit Holymng bedentt, theils zum Andau geeignet und auch dazu benutzt.

Der Bostyr Dagh, ber, in berfelben linearen Richtung gelegen, mit feinen Gilber-, Rupfer- und Bleigruben, Die noch bente an seinem Nordfuke bearbeitet werden, die Ruinen der alten Ifaura überragt, erhebt fich in Regelgeftalt bis ju 8000 fuß absolnter Sohe über bas ihm nordwärts anliegende Blateau. Noch weiter in Gubmeft, fübmarte bes großen trogitifchen Sees Sogbla Bipl, bezeichnet ber riefige Bjot Dagh, b. h. blauer Berg (Geut-Dagh bei v. Tichichaticheff), ber gur Beit Major Fischers Mitte August noch mit Schnee bededt mar und zu 10,000 fuß absoluter Bobe von ihm geschätt murbe, die Grenze ber Baffericheibe zwifden ben Bemaffern, Die gum Binnenlanbe nach Raramanien und jum Ruftenlanbe nach bem copriiden Meere hinabfliefen. Das füblichere Meeresgebiet vom Suglut-Dagh abwärts zeichnet fich burch eine füblichere Begetation wie burch eine viel frischere Farbung aus. Die Hochebene norblich am Gjot-Su ober Calpcabnus ift indeg fast noch eben so unwirthbar wie in bem nordwärts sich absenkenben Thale in Oft von Raraman, weil auch bier ber Boben mit Geröllsteinen vielfach überbeit ift und auch bie in G.B. von Raraman fuboftwarts bes Bosther Dagh und oftwarte bes riefigen Gjot Dagh fich nur 1000 bis 2000 fuß über bem Bafferscheiberuden erhebenben Berge, wie ber Chabem Dagh (b. i. Diener-Berg), Bilamganba (ba Schönborn Bilergonba) und Althn Tafch (b. i. Golbftein), find meift völlig tabl. Die fühmarts bagegen etwas mehr geöffneten und tieferen Thaler, als die nach Norben abfallenden, find in den Lehnen häufig mit Nabelholz ober Steineichen benachsen, die auch an einigen über bas Platean fich erhebenben Bergen, wie am Gelibel Dagh und am Ticamly Dagi (Fichtenberg), bie ichon zwischen ben westlichen Armen ber Calpeab nusthäler sich emporheben, von außerorbentlicher Stärke und Schinbeit finb.

Zumal bilbet das Thal des Buzaktschoi-Tschai (ein von West kommender Hauptquellarm des Calpcadnus), der schon an seiner Quelle sehr wasserreich ist, in Berbindung mit seinen Rebendächen eine 2000 bis 3000 Fuß tiese, mehrere Meilen breite Einsenkung. Diese und die andern von Norden her zum Calpcadnusthale absallenden Thäler durchschneiden und zerreisen das ganze mit Wald bedeckte Terrain dermaßen, daß ein Fortsommen darin äußenkschwierig ist. Obgleich die Begetation mehrsach die Fruchtbarkeit dieses Bodens anzeigt, so ist dieselbe doch vielleicht noch niemals in Anspruch genommen worden, da die Gegend im Alterthum den ründerischen Ciliciern und Isauriern zu Schlupswinkeln diente, dem Durchzuge der Kreuzsahrer unter Kaiser Friedrich I. unangebant wer und auch die gegenwärtig noch unbebaut geblieben ist.

### Erläuterung 2.

Das Stromspstem bes Calpcabnus ber Alten, jetzt Gjöl-G Ermenel-Su ober Fluß von Selefte (Saleph, Selephica, Seleucia).

Es ift bief ber einzige Sauptfluf bes rauben Giliciens. W ein paar geringe Ruftenflugchen abgerechnet, alle anderen Gemi biefes Gebirgelandes als Rebenfluffe anfallen. Bon feinen bei Sandtauellarmen, Die im auferften Weften auf ber Grenze Biffb an beiben Rord- und Guboftseiten bes bis 10,000 fuß boben. figen himmelsgebirges, Gjöt Dagh, zwischen bem 36 unb. Der entspringen und nach turgem birettem Laufe gegen Dften ettha 10 Stunden unter bem Schah en Dar Dagh fich berein bat er ben Namen Gjöt-Su, b. i. bas himmelblaue Baffer, balten. Da biefem Bereine nabe gegenüber an bem Rordufer Fluffes bie Stadt Ermenet liegt, fo führt er auch ben Re Ermenet-Su. Bon bier bleibt bie Normalrichtung b Muffes, ber zwischen 32° 20' bis 34° 20' oftl. E. v. Gr. fe Lanf in einer birekten Länge von etwa 30 geographischen Me ober 60 Stunden gurudlegt, immer gleichmäßig gegen Dft be berrichenb, mit geringer füblicher Reigung, wo er etwa 5 Sten

wielb Selefteh (Seleucia) in einem Keinen Deltabsben seine indung zum Meere findet und daher im untern Laufe auch der lesteh-Su genannt wird. Wegen der vielen einzelnen Krümsugen und Mündungen dieses seines Hauptbettes, zumal in seinem Meren und unteren Laufe, kann man dessen strömendem Gewässere eine um ein Drittheil der direkten Distanz vergrößerte Länge 40 geogr. Meilen oder 80 Stunden Wegs zuschreiben (nach Lschichatscheff 37 Lieues)411).

Bon ber Gabfeite ber Raftentette (wol bes Imbarns ber m) erhalt das rechte Stromufer nur gang turge, unbebeutenbe gbache, bie aus ihrer fteilen Rorbwand in furgeften Schluchten mftitizen; fie find fur uns namenlos; bagegen aber erhalt feine k Uferfeite vom Rorben berab fehr viele und bebeutenbe Ruk, die alle der oben bezeichneten Bafferscheide des nördlichen brudens fadwarts entquellend berabstromen und ihm reichliche ffer guführen; ihre Ginschnitte find mahre Tiefthaler. Die en Quellarme bes Gibt-Su fturgen vom himmelhoben Gibt ab in tiefen Schluchten in ein gemeinsames Bette bei Ermenet. m Orte, ben man, biefem ben alten Abmern noch unbefannten men nach, mit bem fonft unbefannt gebliebenen Germanicopolis Sianrien, gegen beffen Grenze es auch zu liegen tommt, verglit hat (Hierocl. Syneod. p. 710). Auch hat man fie fur bie Stabt Demonadier an der isaurischen Grenze Ciliciens angesprochen, the Blimins (V. 23) Homona nennt. Tacitus (Annal. III. 48) Mut unr einmal einer Expedition bes Sulpicius Quirinus gegen Somonaben, von benen auch Strabo fagt, bag fie am fcmer-Min banbigen waren, Ampntas jedoch ihre mehrsten Burgen erbe ibren Turannen tobtete, von beffen Beibe aber überliftet und wurde, woranf Quirinus (fo bei Tacitus, Kvolviog bei Wer XII. 569) fie burch Aushungern bewältigte und 4000 ihrer st gefangen nahm und anderwärts bin verpflanzte, fo bak iffr Minen einzigen waffenfähigen Mann mehr aufzuweisen batte. Mitteles (p. 675 a. a. D.) wird in ber Eparchie Lycaoniens Alecopalftabt homonaba aufgeführt, bie aber von ber in ber Eparchie ber obengenannten Germanicopolis verfcbieben Der Ort Ermenet liegt noch 3846 Fuß Bar. fib. b. DR. bis. Tididatideff). Das Gefälle bes ganzen Ermenelbon ba bis zur Mindung bei Selefteh auf etwa 80 Stunden

P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. T. I. p. 284-288.

kaufs wilrbe für jebe Stunde 48 Fuß geben, was al eine febr ungleiche Bertheilung barbote.

Diese Germanicopolis wird bei Strabo, ber nur tennt, aber auch bei Plinius wie Ptolemaus ni fondern erft fpater bei Bierocles ale ein früher Ep ber Eparchie Isauriens, beren Metropole Selefteb (S Sie gehört ju ben fpateren Unfiebelungen im Lanbe. Beit bes finkenben romifchen Reiches ben Namen 3fe und beffen fortwährend rebellirende und räuberische & noch bis in fpate Beit biefelben geblieben maren, n Raifer Constantin. Borphprog. bervorgebt (de Thei fpater aber erft in ben Armenier Beiten in Die veran nung Ermen et übergeben mochte. Doch erfuhr Col seinem Durchmarsch burch bie abwärts liegende Ruin (Claudiopolis), bag Ermenet eben fo reich an alten ro reften fei, wie biefe ihre einstige Coloniestabt 412). 3nb meint (wol nur burch ben Namen verführt), Ermenet meniern gegründet. Bei biefem Orte flieft ber ich Calbcabnusftrom ober Ermenet-Su in einem meiter östlich burch fteilere Felswände ju beiben Seiten be schlossen ift, in welchen man vom Norben ber nur bem Alterthum noch bestehenden fteilen Treppenpfa rechter Welswand abwärts gelangen tann, ein eingif ber einft von einer im Welfen befindlichen Boblen Die übrigen Thalrander biefes etwas 1 Reffels und beibe Flufthäler aufwärts zum Socha fie berabtommen, bieten bem Auge eine anmuthi und die gange Gegend, auch außer ben weitläu Stadt, einigen Anbau und eine üppigere Begetat ben umgebenden Wildniffen boch fast in allen I wo nur einige Mube auf bie Cultur bes Boben Der erste vom Norben tommenbe linke Bufluß i bemalbeten Beli-bel Dagb berabtommenbe, Bergstrom, ber burch bas Baltafan Der Ruine vorüber ein paar Stunden unterhalb einten Stromlaufs beffen Baffer vermebrt.

Es folgt nur 4 bis 5 Stunden weiter ab

<sup>412)</sup> Col. W. M. Leake, Journ. l. c. p. 111. ©. 31.

Mut ber Bugafticoi-Tichai, ber gröfite linke Buffuf, welcher am fernsten in R.B. in ber Rabe ber alten Ifaura auf bem bortigen Ala-Dagh entspringt, erft oftwarts flieft und einige in ber fitbweftlichen Rähe von Karaman entspringende Bäche vom Norben aufnimmt, bann aber in engen Rluften seine Bahn fich birect Bol von ber Farbe bes Baffers führt er men Güben bricht. den Ramen Gjöt Su (Gheut Su bei v. Tsch., Ghiut Soopon bei Beaufort) d. i. blaues Basser. Ihm zur östlichen Seite, jenseit ines sein Thal abscheibenben Bergrückens liegt ber obengenannte Enghaf Rara Setig Boghag (4425 Fuß Bar.), von welchem ein Bagftrom nordwärts nach Karaman hinabfließt, ein anderer fleiner Boch fühmarts jum Bugattichoi fällt (bei 4055 Fuß Bar.), etwas mahalb bes Ortes Boftan-Su (b. i. Gartenwaffer), beffen Bobrulage v. Efchich atscheff gemessen und auf seiner Rarte mit 1655 Fuß Bar. eingetragen hat 14), was wol die dortige Tiefe bes Bil-Su-Spiegels im Gegenfat ber boch fich barüber erhebenben Biffellen bezeichnen mag. Sein Baffer ift hier fehr reißenb und in Sommer nicht burchgebbar. Die Bruden in biefen oberen Thakm find meift febr mangelhaft, doch find die Thäler felbst bie und be angebaut.

Bei bem beutigen Orte Dut, bem alten Claubiopolis, wieft fich biefer Bufluf in ben Sauptftrom, ber, wie Beau-18816) erfuhr, auch heute noch Kalikab genannt werben soll (?). the eber Buzaktschoi-Tschai aber sich in biesen ergießt, nimmt and einen fleinen linken Bergftrom, von feiner Oftseite komment, Dirinbich. Su (b. h. Reisfluß) in fich auf, ber von ber Bla-Matte bes Sumat Ruffa Dagh bei bem Orte Dahile vorliber ind bann an Ruinen, Danga Raleffi genannt, ju ibm in ben Sauptstrom fällt, bessen Wasserspiegel bei Dut nach Thichaticheffs Meffung schon die große Tiefe von nur 107 Bar. (31 Metres) erreicht haben foll, was aber taum möglich 🛊 🏶 viese Bestimmung in der Tabelle p. 573 ausgelaffen), daher Manuthen, daß bie Bahl in 131 Metres zu berichtigen, was Man angeben würde, da Mut, obwol so viel weiter abwärts benfelben Strom, noch 88 Metres ober 285 Fuß Bar. üb. d. D. foll.

Neber Mnt tam Col. Leake auf seiner Reise von Raraman Bahre 1800 nach ber Insel Chpern; wir erhalten so burch

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Asie Misseure. I. p. 573. <sup>14</sup>) Fr. Beaufort, Karamania. 1. c. p. 223.

viesen trefslichen Augenzeugen eine lehrreiche Nachricht über viesen Ort und seine Gebirgspassage aus Raxaman durch das sonst durch weuere Augenzeugen sehr wenig bekannte rauhe Cilicien. The wi daher den Calycadnus weiter abwärts versolgen, begleiten wir ext diesen Wanderer (dessen Angaben wir sogleich die wenigen Notiza aus Oliviers (1797) und Macd. Kinneirs (1813) Durchwan derung derselben Strecke in umgekehrter Richtung von Süden nack Norden anreihen) von Karaman über den Tauruspas von Rorden her zum Tiesthale bei Mut, ein Weg der unstreitig ihn durch den Raxa Sekiz Boghaz sührte, obgleich er dessen Ramen noch nicht ersuhr, und dann meist auf den Höhen entlang der Okseine Engliche Wuzaktschaft doi-Thales, das wahrscheinlich seiner selsigen Englicht wegen weniger gangbar sein mag als der Hochweg über die Berzelehnen, die freilich auch nicht sehr bequem durch die ganze Trachests sein können.

Colon. Leate's Weg von Karaman nach Mut (im 3. 1800) 418).

Die Station zu Karaman war so arm an Pserden, als Cole Leake sie am 4. Febr. 1800 von Konieh erreichte, daß er schwiebis den folgenden Tag daselbst rasten mußte. Am 5. Febr. brokman erst um 11 Uhr am Morgen aus der noch in der Ebene lidgenden Stadt auf, aber schon nach der ersten Stunde sing des Steigen an, man betrat das Gebirgsland, das num dis zum Meere ohne Unterbrechung reicht. Die Karawane hatte nur Sattlipserde sür die Reisenden und 13 beladene Kameele zu ihrem Field kommen erhalten, die auch den Proviant mitsühren mußten. Wegen der sehr schlechten Wege wurden diese nur mit einer leichten Psetze last beschwert, doch konnten sie auch damit nicht schnell sortschreit und legten in einer Stunde nur die Strede von 2½ engl. Meile zurück, da hingegen in der Ebene von Komia die beladenen Padpiest doch in einer Stunde 3½ Weilen zurückzulegen psegten.

Mit bem Eintritt in die Felsgebirge zeigten fich sogleich zu weiche zu Wohnungen ausgearbeitete Felsgrotten, die früher werabstätten dienten, gegenwärtig aber von Bauern und Schiffen bewohnt wurden. (Divier und Kinneir. 17) erwähnen hier 1 if 1½ Stunden süblich von Karaman die Ruinen der alten Larande

<sup>&</sup>lt;sup>6 16</sup>) Col. W. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor etc. London. 8 1824. p. 103—110. <sup>17</sup>) Macd. Kinneir, Journey through and Minor. Lond., 1848. p. 210; Olivier, Voyagas en Asie. Liu. Vi. ch. 4

## Col. Leakes Beg von Karaman nach Mut. 311

inmitten berem noch eine in eine Moschee umgewandelte Rirche aufnot fieht, an bem ben alten Ramen bewahrenben, nach Norben flickenden Laranda-Su.) Das Clima wurde in den Bergen ruber: nach ben erften 4 Stunden bes Ausmarfches fing in ber Univertiefung, in ber man bas erfte Dorf burchzog, fcon ein ftarter Sonefall an. Da in ben nachsten 15 Stunden Wege feine Dri-Waft mr Untertunft zu finden war, fo batten bie Rührer gern bier Rachtberberge gemacht. Aber in Folge ber Begier ber Reisenben, me fo viel erbulbetem Aufenthalte ihrem Biele naber ju tommen, wurde ber Marich burch bas wilbeste Gebirge noch 4 Stunden weiter oine Anfenthalt fortgefest. Beim Erfteigen bes Gebirgemeges bffneten fich erhabene, alpine Aussichten nach verschiebenen Richtungen, zumal zur linken, auf einem öftlich fich bis 7000 Fuß boch bebenten Bergtegel, beffen untere Gebange mit Gichen. Bler. Arbutus, Lentiscus und Juniperus-Arten bewaldet waren. Roch hober aufwerts jog man burch bie Fichtenwalbung, in ber viel Jagothiere wie Eber, Baren und BBlfe hanfen follten. Bei einem veröbeten Chan (auch Kinneir erwähnt ihn 5 Stunden von Raraman, Diwiet giebt wol irrthumlich 9 Stunden an; wol Boant Chan in Fifchers Rarte) machte man Salt. Die Rameele ließ man, obne fie von ihrer Ladung zu befreien, an der Aufenseite ber Champforte fich im Rreise lagern, und glindete unter einem noch nicht eingestlitzten Theile bes Chanbaches aus Fichtenzweigen ein bellisbernbes Gener an, jur Bereitung eines Abenbeffens aus bem mitgebrachten Proviant, und legte fich bann zum Schlaf nieber. Da ber Sonee bier im Winter nur in Intervallen fallt, nicht liegen Heibt, fondern nur auf ben bochten Gipfeln ausbauert, fo tann bas Elima nicht zu ranh für Begetation fein; boch fant bier gar tein Anbau bes leineswegs etwa unfruchtbaren Bobens statt. ungebeuren, in ben bobern Regionen an Große immer aunehmenben Richten bes Bergrudens erwähnen Olivier und Rinneir. jest vollig menschenleere Einobe einft viele Bewohner hatte, bezeugten bie gablisfen Felstammern, Catacomben, Grufte aller Art, bie oft wie an Thirmen ober Caftellen geftaltet, faft in allen Felebilbungen, wo fle nur anzubringen waren, vortamen. Bei einem Chan am Sabgehange halbwegs bes Abftiege von ber Baghobe fab man Heberrefte eines alten Tempels ober fonftigen antilen Bauwerts, Die jum Ban bes Chans gebient hatten. Biele Architecturrefte maren in die Bande deffelben eingemauert, viele lagen noch umber, auch unter andern ein schönes corinthisches Capital. Unfern bes Chans

erhob sich ein schmaler Fels, theils natürlich, theils kunftli bereitet, wie ein hoher Thurm. An feiner Bafis mar eine mit halbfreisrunder Dachwölbung angebracht, unter ber ein aus bem foliben Felfen gehauen ftanb; ber Dedel biefes Sarl lag baneben am Fuße bes Felsen und zeigte in ber Mitt aufrechtsitenben Löwen, zu beiben Enben bes Deckels aber ! bie ihren Fuß auf bie Rlauen bes Thieres stellten; Ropfe u stalten waren fehr verstümmelt. Roch viele andre Sarto mit ihren Dedeln lagen umber, die bald abgeworfen, bald löchert waren, um zu bem Inhalt bes Sartophags zu gelange Ornamente waren meist bas allgemein gebräuchliche ber tle Beit, ber Stierschabel in ben Blumengehangen; an ben aber waren auch andere, 3. B. ber Halbmond, angebracht und bie einst Inschriften gehabt hatten; fie waren alte Rome vielleicht, meint Leake, die Necropole eines benachbarte vom Wege aus ibm nicht sichtbar gewordenen Ortes, Da bile nennen borte (er liegt auf Fischers Rarte etwas oftl Chan, Kinneirs Weg scheint etwas öftlicher über eben bies T geführt zu haben, wo er, ohne beffen Namen zu nennen, 5 C vom nörblichen Hauptruden und 51/, Stunden von Dut ill tete) und der vielleicht die Lage einer noch unbefannt gebl Stadt aus römischer Zeit einnimmt. Birtlich find nach Fi Aufnahme auch füblich vom Chan noch Ruinen einer alten & angebeutet. Da aber biese Ruinen so wie ber Ort Dabil sucht blieben, auf ben Trümmern am Chan sich aber wet schriften noch Müngen vorfanden und auch bei Btolemar Name in der inneren Tracheotis aufgezeichnet ift, der mit Daten verglichen werben konnte, so bleibt die genauere Erfe fünftigen Beobachtern vorbehalten.

Bon dieser Trümmerstelle abwärts ging es durch Eiche Buchenwaldung, schöne Zimmerholzung, dazwischen als UArbutus, Ilex, Andrachne, Lentiscus und andre gebüsche wucherten. Gegen das Tiesthal traf man viel wilk venwaldung, bis man, nachdem von Ost her sich auch der Pirindsch Su, d. i. der Reissluß, der von dem zu nannten Mahile herabkommt, sich mit dem Buzaktichoi vereinigt hat 418), nach Mut hinabstieg, das mit seinem Cas vielen Trümmern weithin die Felder bedeckt und im Andan

<sup>418)</sup> P. de Tchihatcheff l. c. I. p. 286.

### Die Ruinen von Mut; Claubiopolis.

vernachläffigt erscheint wie die öflich und nördlich über ihr hangende Bergterraffe von einer Söhe, die Fischer 2000 bis 3000 Fuß hoch schatte. Linneiv brauchte von Mut 2 Stunden nördlich zu einer im Beginn der Gebirgsdefileen gelegenen Brude, die ihn auf die Offeite des Flusses von Mut, den er auch Girama nennt, hinüberführte, dann nach halbstündigem Ansteigen noch 3 Stunden in einem Hochtale die zu dem erwähnten Dorfe.

Col. DR. Leate fant in Mont (mie er fchreibt) 19) einen Bafcha bon zwei Rokichweifen, ber in feinem vereinsamten und von ber Pforte fo fern liegenden Baschalht sich auch wenig um ihre Firmans und Befehle befümmerte, und zwar ben Reifenden Frutter für bas Bieb und Stallung gab, aber feine Bferbe jur Beiterreife ftellen Er hatte felbft nur eine Butte amifchen ben Ruinen bes alten Caftells, aus bem noch Thurmmauern, Baftionen und einige nach dem inneren Hofraume offene quabratische Thirme bervorragten, in beffen Mitte noch ein runber Thurm mit doppelter Manerumgebung, wie wol in manchen Ritterburgen, fteben geblieben Den westlichen Steilabsturg bes Relecastelle befpült ber Calycabune. Roch bezeichnen fehr weitläufige Ruinen bie Lage einer einstigen großen und angesehenen romischen Coloniestabt 20), Die freis lich mit allen ihren fplendiben Ueberreften gegemwärtig boch nur einen Traueranblid barbietet. Auch aus ber fpatern Zeit faramanischer Sultane zeigen Mofcheen und Baber ihren früheren Glang, aber bie beutigen türfischen Ginwohner in Armuth und Lumpen bewohnen nur Söhlen und elende Butten und Trummer, beren Aneinanderreihung nur nach bem Plane antifer Straken und Tempelanlagen geordnet erscheint; benn noch erkennt man beutlich lange Reihen chemaliger Colonaben und Borticus, indem bie Basen ber Säulen noch fteben geblieben. Ueberall liegen Saulenrefte von Vorde antico, von schönen Breccien und Marmorarten auf bem Boben umber ober find jur Stüte von Trummern ber Baufer und auch ichon wieber verfallenen Moscheen verwendet. Die mehrsten Bewohner, die man ju feben betam, waren halbnackt und fast verhungert. (Rur 200 Butten gab Rinneir an.) Und boch ift bas Thal fehr fruchtbar, bes beften Anbaues fabig und tonnte gablreiche Bewohner ernabren. Die Begetation ift reich und üppig an Beibeland, Sainen, mafferreich, malbreich und auf allen Seiten bieten fich entalldenbe Aus-

<sup>19)</sup> W. M. Leake I. c. p. 108; Kinneir I. c. p. 209. 20) Chenbaf. p. 117.

ju Ornamenten, und an einigen ihrer Tille wan löschte Buchstaben, ganz unleserlich geworbene Ir Rein Name ber Stadt konnte gefunden werden, 'I die man auf das Rachsuchen verwenden konnte, vin neir hatte sie für die alte Philadelphia gehibester begründete Ansicht stellt Leake auf.

Ammian. Marcell., ber in feiner lobpi bung Ciliciens ben Calycabuns einen fchiffbar ber es in seiner Mitte burchfcneibet (XIV. 8, 1 navigabile flumen Calycadnus interscindit), we feiner Minbung eine Schifferftation abgab, fagt, schaften im Lande nenne er auch als Städte Sel lencus (Ricator) erbant, und Claubiopolis, Claudius eine Colonie geführt habe (eber quam deduxit Coloniam Claudius Caesar), ba Ramen erhielt. Gin früherer bafelbft bewohnter men nach nicht befannt; aber bei ber fconen u genheit biefer Localität, bie auch in bem wifben Fruchtbarteit und ben Stromlauf so ansgezeichni einer großen Coloniestadt beranreifen tounte, bie fehr umpahrfcheinlich, bag eine folche Lage nich Anbau batte einlaben follen. Da unn Stra febr alte griechische Colonie Diba neune, d Sahna Teucers. mit einem Tempel bes 20

# Maudiopolis, ber antite Priefterftaat Olba. 315

Anchiale genannt (f. oben S. 201), führe er über biefer Feste und über Goli (bie fpatere Bompejopolis) bie Bebirgetette an, in welcher biefe Olba gelegen fei, ohne eine genauere Bestimmung bingugufugen, Die ffich aber mit großer Bahricheinlichkeit auf bas nechfolgenbe Bebirge in ber Umgebung von Claubiopolis begieben laffe. Die Gründung von Olba in der Mitte der Trachestis war nicht unbebentenb, ba ihre Briefter zugleich, nach Strabo, Beberricher bes inneren Gebirgslandes waren, die nur eine Beit lang burch Eprannen, welche barans ein Rauberland machten, aus ihrem Befithum verbrängt wurden, zu welchem fich die Lage am Busammenfluß beiber Hauptströme nicht wemig eignete. Strabo, ber gern bie Befchichte ber antilen Briefterftagten. bie in Pleinasten eine so merkoltrbige Rolle gespielt batten, befpricht, weil feine eigenen Borfahren ihnen angehorten, fagt, bag ju feiner Beit burch bie Romer ber Ranbftaat in ber Trachestis gerftort und bas Brincipat bes Teucer und feines Briefterthums wieder bergestellt wurde, auch batten bie mehrsten Briefter beffelben bie Ramen Tencer und Ajar geführt. Dann babe aber eine gewiffe Aba, die Tochter bes Tyrannen Benophanes, fich burch Beirath an jene Bringenfamilie angeschloffen und beren Befisthum, bas ihr Bater zuvor als Bormund abminiftrixt batte, an fich geriffen. Als die Romer unter Antonins und Cleopatra bort Die Gewalt befamen, habe fie biefelben bestürmt und auch burch fie, Die alles nach Willführ vergeubet, bas Befiprecht an biefe Ufurpation bestätigt erhalten, aber nachher wurde ihr bieg wieber genommen und die Familie ber Tencer wurde in ihrem Gigenthume, whabilitirt.

Es ist dieß ein interessanter Blid in die früheren Zustichte der Tracheotis, die uns souft unbekannt geblieben. Zu einem so wichtigen Mittelpunkt des Priesterstaates wie Olba muste sich die Voalität allerdings recht eignen, welche später durch Kaiser Claudius die Colonie zugeführt erhielt. Ob volle Iventität beider Orte anzunehmen sein kann, bleibt noch zweiselhaft, da hierocles im Synecd. p. 709 in der Eparchie Rauria die beiden Orte Olba und Claudiopolis nebeneinander als verschiedene Visiossessie auf dem Concil zu Constantinopel bekannt sind, die von Claudiopolis in Jauria auf den Concilien zu Nicäa und Chalcedon sich als Episc. Etesins und Theodorus unterschrieden haben, zur Eparchie den Jauria aber auch Cilicia Trachea gehörse.

In Theophanes Chronographia (ed. Bonn. 1839. Vol. I P. 118. p. 212) wird Claubiopolis bie Stabt "amifchen beiben Taurustetten (μεταξύ τῶν δύο Ταύρων εν πεδίω xeicen) sehr richtig bezeichnet, da sie im Engthal zwischen beiten an ber Nord- und Subseite auffteigenben Retten liegt, auch wit burch ihn von bem Kriege bes Raifers Anastafius (im 3. 486 n. Chr. Geb.), ben er gegen bie bamals rebellirenben raubsuchtigen Faurier bis Claubiopolis ju führen hatte, Bericht gegeben, woraus hervorgeht, bag feine Beere biefelben Uebergange über ba Taurus von ber Nordseite ber überfteigen mußten, um bas Rangefindel in Schluchten bei biefer Stadt und burch Einnahme ibm Feste zu vernichten, wobei ber Bischof Conon einer ber byit tinischen Feldherrn war, aber verwundet wurde und feinen Tod fat Bahrscheinlich hat damals auch eine Zerstörung biefer einft mit Dentmälern geschmückten Colonie stattgefunden. Doch bestand noch jur Zeit Conftantinus Borphprog. 422) und geborte ber fogenannten De capolis im inneren Cilicien, weftmarts Selencia, wo sie als die fechste der bortigen zehn Coloniefts Claudiopolis aufgeführt wird, von benen bie mehrsten ihre ! men von ihren Stiftern erhalten hatten. Bei bem Durchmariche Rreuzfahrerheeres unter Raiser Friedrich I. Barbaroffa 3. 1190 von Larenda (Raraman), ber füblichften Grengftabt Selbichutenreiches von Iconium, burch bas wilbe cilicifche Gebien land tonnte ber tapfere Raifer feinen anbern Weg nach Selene jum Calpcabnus nehmen, als benfelben über ben fcon genom einzigen Gebirgspaß bes Rara Setig Boghag. Er wird lich nicht mit Namen genannt, aber bis babin reichte bamals Ronigreich Leo's von Rlein-Armenien, ber ihm auch Boten bis an seine Grenze entgenschickte, um ihn feiner Freund und wohlwollenden Aufnahme zu verfichern. Raum hatten fi ermübeten Bilger einige Tage in Laranba ausgeruht und ju Strapagen geftartt, als fie gleich in ben erften Stunden ihres marsches von da aus bem Gebiete ber Ungläubigen an bie birgsgrenze bes christlichen Armeniens tamen, wo fet Anblid ber auf ben Felbmarten ber Dörfer aufgerichteten Rreme Bonne erfüllte23). Ihre Boffnung, bier unter ihren Glaube

<sup>427)</sup> Const. Porph. de Themat. I. Thema XIII. Seleuciae, ed. J. Bell Bonn. Vol. III. p. 36, 9. 23) Fr. Wilfen, Gesch. ber Krengs Th. IV. S. 135.

wisen eine Erleichterung ihrer bisberigen Beschwerben und Gem ju finden, murbe jedoch getäuscht, ba ein bem rauben Cilicien. fie von ba bis jum Calycabnus bei Seleucia (Selefteb) urchschreiten hatten, bie größten Wildnisse entgegentraten, ba es hr an Lebensmitteln wie an aller menfchlichen Bulfe fehlte, baf ft in die größte Roth und Berzweiflung geriethen. Je weiter 1 bas Bebirge einbrangen, besto höher wurden bie Berge, besto r die weglosen Abgrunde: und die fleinen armenischen ften, welche feit bem Berfalle bes felbschnfischen Reiches biefe rgegane beherrschten und es beimlich mit beiben Barteien nicht rben wollten, magten es aus Furcht vor bem machtigen Gultan abin nicht, ber fie im Ruden von Sprien beständig mit graun Ueberfällen bebrobte, feinem gehaften Feind, ber ihm entgen, mit Gifer beiausteben, weil sie feine Rache bei beffen wieber fender Uebermacht fannten. Gelbst ber armenische fleine Rurft Sibilia, ber im festen Soloffe an ber nördlichen driftlichen umart (feine Lage ift unbefannt geblieben) bem Raifer auf ber de, welche bas Bilgerheer einschlug, mit großen Ehren enttam, weil er bort bie Bacht hatte, tonnte ibm nur geringe e bieten. Beim Ueberfteigen bes weglofen Sochgebirgepaffes rafcte bie Rreufahrer ein Erbbeben, bas ihre Noth nur verte, und bei weiterm Fortschritt burch immer weglosere Bildbielt ber Raifer bie evenig troftlichen Musfagen ber Boten, ihm König Leo als Wegweifer entgegengefandt batte, gebeim, bas geplagte Bolt nicht noch mehr vor ber Zutunft gurudzu-Biele von ihnen blieben vor hunger und Ermattung m. viele erfrankten, die Bischöfe, welche früher ihre Roffe mader muelt und an manchem gefährlichen Rampfe in den Schlachten genommen, konnten bier nur in Ganften fich tragen laffen. Mitter in ihren fcweren Ruftungen mußten wegen völliger deit burch ihre Anappen über das Gebirge getragen werden. fint, daß ihr Weg nicht in der direct füblichen Richtung nach sklichern Beg nach Seleucia am untern Laufe bes maleufes nehmen ließen, ber vielleicht wegen ber mehrfach an kranden Gebirgeketten und Tiefthäler noch beschwerlicher sein e als ber oben beschriebene. Eine solche Route ist auch vom abfall bes Rara Selig Boghag füboftwarts abzweigend über el. Mahile und Sarptawat auf der Karte angezeigt, der untern Calpcadnus bei bem beutigen Seleffeh führte. Bier

alfe, an einer Pagenge bes Stroms (erat locus in sinu Ciliciae, quem hinc montes ardui, hinc Selefic flumen praeterfluens coartabat; in Historia Hierosolymitana fol. 1162 ed. Bongars), erreichte ben so frommen und tapfern wie besonnenen und großstunigen Raifer Friedrich I. fein tragifches Schickfal, bag er nach Ueberwindung so großer Kämpfe und Mühseligkeiten so eber am Orte ber Erholung angekommen, in ber wilbreikenben Alut bet Stromes bei beffen Uebergange ben unerwarteten und fo platliden Tob finden mußte, der fein ganges Beer in die größte Betrilbuif und in so große Berzweiflung versette, daß von diesem Tage at and ber gangen Bilgerschaar ber Muth sant zu weiterer Fortsch rung ihrer Unternehmung. Die verschiedenen Angaben über ba traurigen Untergang bes Raisers in ben Stromeswellen find bei ber Geschichtschreibern nachzuseben 424). Die Stelle in Tagenos Beiff über ben Bilgerzug Raifer Friedrichs L. wo es von beffen Rrigt heere heißt: descendentes igitur juxta praedictam aquam, Selephica nomine (b. i. Strom von Selesten ober Seleucia), juri lapideum pontem castra mutati sumus, hat ben Gefchichtford ber ber Kreuzzüge zu ber Bemerkung veranlaßt, bies möchte wie biefelbe Steinbride fein, Die D. Rinneir am Dint-Su überfet habe 25), ein Irrihum, ber nur ans ber früheren Untenntnig be Dertlichkeiten bervorgeben konnte, ba biefe Steinbrude bei Di über ben Rebenfluß wenigstens 3 bis 4 Tagereifen ben Strom a marts weit in West von Gelefteb ober Geleucia lag, in beffe Nähe ber Untergang bes Raifers ftattfanb. Beshalb biefer Mi ber nach europäischer Aussprache, wie fcon Bufding fagte, S leph und Selephica geschrieben warb, auch ben Ramen Dom πόταμος, b. i. ber Eifenfluß, hatte, wie ihn fcon bie Krengfal (Jacobi de Vitriaco Historia Jherosol. ed. Bong. II. fol. 1 einen "fluvium ferreum") nannten, ist uns unbefannt geblie Rach Meletius (III. 183 bei Willen) follen ihn bie Türten Sale-Sui genannt baben. Leafe und Rinneir geben bie Breite Thalebene bes Calpcabnus von Mut, bas am nörblichen Sügele liegt, langs bes Dut. Su ober Girama bis au feiner Bert gung mit bem im Februar 260 Schritt breiten, flachen, aber ! famben Aluffe von Erminat auf 2 Stunden, von ba bis aum

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Wilfen a. a. D. IV. S. 139—143, u. Beilage S. 3—6; v. Raumer, Gesch. ber hohenstausen und ihrer Zeit. 1823. Th. S. 435—438. \*\*) Fr. Bilfen, Gesch. a. a. D. IV. S. 137. Rot. 170.

libien Bergrunde auf noch 1 Stunde, und übereinstimmend auch Dlivier die ganze Breite auf 3 Stunden an, wonach doch Fifchers Tarainzeichnung, die das Thal ganz eng und schluchtenartig darstellt, singe Modification erleiden zu muffen scheint.

2. Der mittlere Lauf bes vereinigten Calycabnus. Der nun aus den beiden Hamptarmen weiter unterhalb Mut versüte Calpcabaus nimmt seinen mittleren Lauf ostwärts durch viele Bindungen immer zwischen hohen Userwänden und Bergletten hindund, ehe er das Meer erreichen kann. Das Dorf Rach kjöi ift is einer dieser Windungen in ganz engem Felsschlunde am Strome siegen, über den alpine Felshöhen mit voller Schweizernatur emparagen, während in seinem Thalboden das Drangenclima herrscht. In diesem Dorse aus kann man nur an steilen Gebirgswänden die sym Felsschlände des Stromes überklettern, dis man nach 8 Sundim zeit die offnere Ebene an seinem unteren Ende erreicht. Dis die offnere Ebene an seinem unteren Ende erreicht. Dis die, nicht über 76 die 107 Fuß Breite und ein Gestülle von diese, nicht über 76 die 107 Fuß Breite und ein Gestülle von diesen das die Liene haben, welches aber in seinem oberen Laufer imsach so groß sei?).

Der nächste ihm unterhalb Mnt vom nördlichen Hachgebirge schiegende bedeutende Strom ist der Sarp-Rawal-Su (d. i. geldes bermansser), der am gleichnamigen Orte in seinem oberen Thale vorübereilt. Seine Thalründer zeichnen sich durch ein satiges aus, eine Folge ihrer musterhaften Beriefelung, die noch ein trest älterer Canalisation, die man den Römerzeiten 27) zuschreibt, soll, also einer längst verschwundenen Enturperiode dieser bestaut.

Acher ben Quellen bes Sarh Rawat in R.D. von Mut erfich eine niebere Borterraffe bes Gebirgs, die nur noch von
bis 3000 Fuß absolnter Höhe einerseits gegen Norden an den
bet hohen Sumat Ruffa Dagh und an seine um 2000 Fuß
hochebene sich anschließt, andererseits gegen Süb und Oft
gegen die Meerseite absällt. Die Eintönigkeit dieser niedieberraffe ift nur durch Waldung oder einige über sie hervorde Berge unterbrochen, wie durch den Tetieh und Tschomat
fax. Dagh, vielleicht das bei Homer hypothetische Gebirge
ma im Lande des Typhoens (in Ilias II. 783), das durch

Bificer a. a. D. G. 32. 27 P. de Tehihatches, Asie Mineure. I.

Sartan Dereffi fichian Thaler nach Rifder icon viel weniger tiefe niebere Blateanfläche zeigen, als alle die and inneren Tracheotis. Dagegen bleibt ber Al ftufe bes Plateaus gegen bie Gubseite zum viel Thale bes unteren Calhcabnuslaufes nod 1000 bis 2000 Fuß boch, mit oft bewaldeten bervorragenden Gipfeln mehrere mitunter noch tene Burgen und Festen, sie tronend, fich erbe Abfälle ziehen entlang über ber Mündung bes seiner Nordseite noch am Meeresufer fort, wo wie ju Rorgos (bem Corpcos ber Alten) beim Felswände unmittelbar in bas Meer abstürzer Runftstrafe, welche bie Römer fich ausarbeit ober gallerieartig nur in bas Gestein eingesp Baffageweg langs bem Meere geftattet. bert arme elenbe Menfchen ihr Leben mühfam f einst hunderttaufende betriebfamer Menfchen gebr bies bie große Menge noch übriggebliebener M Ballaften, Rirchen und Burgen, Sarcophagen Refte von Wafferleitungen und Aquaduften u Art beweisen. In bem beutigen menschenles Calheadnusmündung nordoftwärts über Perfc noch Reis und Baumwolle erzeugt, über bie ftenfluffe Lamas Su und Sartan Dereffi.

verben und veröbet fteben. Daffelbe gilt auch, fagt ber Beobachter 428), im bochften Maake von Seleffeb nabe fluffe bes Calpcadnus, wo die Sintstoffe, welche berfelbe im Frühjahr bei boben Waffern mit fich führt, ein mehibratmeilen großes Anschwemmungsland gebilbet baben, bas il versandet ift, zum Theil unbenutt liegt, ba auch bier. eine volfreiche Stadt, Die Geleucia, blübte, nur wenige Menschen in ihren Ruinen hausen. Der Flug, ber in feiner usbehnung an vielen Stellen furthbar ift, bleibt bies amar er Rabe von Seleffeh und zuweilen jogar unterhalb bes on wo ber Flug noch 4 bis 5 Stunden erweiterten Laufes Meere jurudjulegen hat; body ift er nur überall mit forsicht zu passiren, ba fein febr manbelbares Bette viel mitführt. Eben biefe Eigenschaft mar es, bie am mabrten bem großen Sobenstaufen ben Tob brachte, ungeachtet eine Zeitgenoffen berichteten, ein guter Schwimmer in ber er Mannestraft gewesen mar.

### Erläuterung 3.

ündungsgebiet des Calpcadnus mit der Stadt Selesteha) und dem cilicischen Gestadelande nordostwärts über ibeh, Korghos, Mezetlü, Soli (Pompejopolis) dis zur Mündung des Tarsusstroms.

haben die Alten verhältnismäßig gegen andere ihnen zute Rüstenstriche nur sehr wenig Nachrichten mitgetheilt, boch
vas Strabo darüber sagt, so wenig es auch sein mag,
zenng, daß er darüber sehr gut unterrichtet war; denn seine
find die sassen Wegweiser geblieben, durch welche es
zwesen, sich auch heute noch auf jenem von allen nachsolintven so sehr vernachlässigten Gestadelande durch Wiedert besselben nach anderthalb Jahrtausenden wilder Verwirrung
dirung desselben durch die Unbill der Völler und den HerZeitläuse zu orientiren, was wir vorzüglich den keinesnielbsen und oft großen Anstrengungen des britischen See-

j. Bifcher a. a. D. S. 33.

eapitans, unseres hochverehrten Gönners, bes Abmiral Fr. Beaufor (jest ein wlirdiger Emeritus), verdanken, durch deffen meisterhaft Raftenaufnahme und Aassische Berichterstattung in den Juhren 181' und 1812 dieß erst möglich geworden ist.

Strabo, ber feine Nachrichten über bas ranbe Cilicien mit ber Beschreibung ber Rifte vom Calpcabuns bis an bo ebene Cilicien gegen ben Tarfusftrom beenbet (Strabo XIV. 670-672), giebt folgende Daten: "Jenseit Celenderis (bem ber tigen Rilandria, f. unten) oftwärts weiter fcreitenb, fagt er, felik Bolmi, eine Stadt, welche bie Seleucier anfange besetzen, bann aber verließen, um fich ju Seleucia, einer neuen und aut gebanten Stadt am Calpcabnus, niebergulaffen, erft nachbem fie biefde erbaut batten. Denn nabe bei Holmi und nur wenn man Cap Sarpedon umgangen hat, trifft man auf bie Munbung Calpcadnus, ber bis Seleucia aufwärts befchifft wirb. fem ift bas Cap Bephyrium. Den Flug fteigt man aufwit um nach Seleucia zu kommen, eine Stadt, die ftark bevölsert beren Bewohner an Sitten von benen ber Cilicier und Bampbill sehr abweichend sind, wo Athenäus und Xenarch, die Beripateti beimisch waren. Dstwärts Seleucia folgt ber Fels Poecile i einer in Fels gehauenen Treppenflucht, die nach Seleucia fu Hieranf folgt eine andere Spite Anemurium, dann bie S Erambufa und bas Cap Corpcus, 20 Stabien abwarts Boble Corpcium (Kwovinov artoor), wo ber beste Croe (Safran) wachft, in einer fehr großen, tiefen, treisrunden Ein tung, die auf allen Seiten von hoben Kelsen umgeben ift. man in bieselbe binab, so findet man einen ungleichen, ften Boben mit allen Arten Gebuich und immergrunen Pflanze wachsen, bazwischen bie Safranpflange, von beren griecht Ramen Kooxog man gewöhnlich ben Namen ber Stadt ber ber aber von ber wahren Wurzel Kwovxog abzuleiten ift, was Anschwellung eines Borgebirges burch eine Soblung bei kann, welches beibes eher ber Lage bes Ortes zu entsprechen fcein Auch eine Grotte ist ba, aus welcher ein starkes, klares Klussi hervortritt, das fich fehr bald wieder in die Erde verbirgt und erft wieder bervorbricht, wo es fich jum Meere ergiefit; man es bas Bittermaffer (Πικρον υδωρ).

<sup>\*\*\*)</sup> V. Langlois, Voy. en Cilicie, Corycus, in Revue Archéol. Année D p. 131.

Rach bem Corpens, fahrt Strabo weiter fort, folgt bie A Elaeuffa, gang bicht ber Rufte verliegenb. Auf ihr nahm delans feinen Sit und baute fich feinen Ballaft, nachbem gang cia Tracea, die Stadt Seleucia ausgenommen, unter feine chaft getommen war, wie fie zuvor unter Umbntas und noch er vor wiesem unter Cleopatra gestanden hatte. Das land bas Meer waren bier zu fehr ben Räubern ausgesett: bas b wegen ber boben und wilden Gebirge, von benen aus bie nen leicht zu überfallen find, bas Baffer burch Biraten, bie befte Schiffsbanholz, ihre Fahrzeuge zu zimmern, vorfanden und viele Anterstellen und Bafen, Die ihnen zu Afplen als Randt bienen tonnten. Deshalb überließen, fagt Strabo, mer biefes Land, ftatt es felbft in ihren Befitz und in eigene baltung zu nehmen, wozu fle immer Beamte und Truppen bort m unterhalten muffen, lieber ben baselbst einheimischen Fürften geftatteten bem Archelans, welcher icon Berr bon Cappaien mar, and ben Befit bes rauben Ciliciens. : ben Sluß Lamus zur Oftgrenze, wo auch ein gleichnamiger len ftand, ber zwischen ber Infel Elaeuffa und Goli liegt, bas ebene Cilicien feinen Anfang nimmt. Auf Lamus Boli, wo bas iffifche Cilicien anfängt, ein Ort von ben dern und Rhobiern von Lindus gegrundet, ber aber fo febr Benohnern verarmt war, daß Pompejus D. nach Beendigung Birgtenfrieges bas burch ibn erhaltene und bequadigte Boll Estopie in Soli ansiebelte und biefer ben Ramen Bombejois gab." Go weit Strabo's Bericht, beffen Ortsnamen fast weichwunden, einige wie die von Selencia, Corpcos, Lamus in den Berftimmelungen Selefteb, Rorgbos, Lamas fich tien, bie Begenstände aber geblieben und auch noch heute ben merbaltniffen gemäß wieber erfennbar finb.

Mur einzige Augenzeuge aus neuer Zeit, von dem wir Bericht fin haben, welcher dieselbe Klistenreise, die Strabo hier aus Mustale gurädgelegt hat, ist Graf A. Pourtale 830) B. 1843, der vom 1. November an in zwei Tagemärschen Beg die Holmi bei Selesteh zurüdgelegt Den genzen ersten Tagemarsch von Kilandria oder Celenderia in die diese an der Meerestliste bin war das Land von jeder

ichenfeele beer und verlaffen, eine Entvöllerung, Die ficher erft

Gr. A. Pourtales, Journ. 1843. Mscr. Bl. 41.

ber türkischen Herrichaft zuzuschreiben ift, ba nicht nur viele Reft aus ber antifen Beit, sonbern auch aus ber Beriobe bes Dittel alters und fpaterer Beit beweisen, wie einft biefe Rufte wol bevol terter gemefen, ale fie gegenwärtig ift. In faft allen Baien und Borgebirgen, bie bier fortwährend miteinander auf eine bochft romen tifche Beise wechseln, findet man verlaffene Ortschaften, Schlöffer, Bauten, aber feine Menschen, Die fie bewohnten, und boch find bier bie Berge icon niedriger als bie weiter im Besten zu Anamur, wo ibre Unjuganglichteit weit fcroffer ift. Einzelne fteilere Stellen bieten bem Reiter allerdings bei ber völligen Weglofigfeit bie größte Einige Padpferbe fturgten von ben fcblupfrigen, fast meglofen Steilfelsen allerdings wiederholt in tiefe Abstürze und festen bie Reisenden um fo mehr in Befahr, ba bier jede Ginrichtung jur Fortsetzung einer Wanderung fehlt und man vergeblich nach Bo pferben und andern Transportthieren fragen fann. Trifft man eine auf eine Menschengruppe, fo find es die rohften Juruten; Die Be ber ergreifen fogleich die Flucht und die Männer, etwa umberziehente Birten, find gang rathlos. An Lebensmittel jur Speifung ift nick an benten, und waren nicht rothbeinige Rebbühner, bie man fich berd bie Jagb leicht felbst erlegt und mit bem mitgebrachten Broviant felbst bereitet, fo würde vielleicht gar tein Forttommen fein. erften Abend nabte man ermattet einer Bai, au ber man ein große Magazin fteben fab, in bem man ein Unterfommen erhoffte. Abet ber Raufmann, ber es mahrscheinlich zu Zeiten zur Ausschiffung vom Broducten nach Cypern erbaut haben mag, war abwesend, teine Self. au finden; auch ale man tie Pforte gesprengt hatte, Die nur s einem Strid jugebunden und mit Siegelad verfiegelt mar, fand m bie inneren Räume leer, fie konnten aber in biefer Bilbnif ale Ra berberge bienen. Nur ein großer Rater, ber wie ein bofer Ra bie ungebetenen Gafte umschlich, schien ber Bachter bes muften verlaffenen Baues am raufdenten einfamen Meeresufer ju fein, ! am nächsten Morgen wieder verlaffen wurde, um eine eben fo mi Rüfteneinobe ben gangen Tag ju burchziehen, bis man einigen waffneten Jurute begegnete, Die eber grimmigen Ranbern als 3 genhirten gleich die Thäler burchstreiften, als man fich schon ! mehr von menfchlichen Bewohnern bevöllerten Gegend, ber 2 bon Selefteb, nabte, welche auch am Abend erreicht warb Maba Liman, ber hafen bes Agha von Solmi, genant marb.

Diefer Agha Liman 431), welchen fr. Beanfort genaner befdrieben bat, ift eine fleine geschütte Bai im Gilben nabe ber Stadt Selefteh, welcher er jum Safenort bienen tonnte, wenn bie berobete Stadt beffen beburfte. Sie ift burch eine fleine Fefte, einen Bolygonalbau von 8 Seiten mit einer Gallerie, bie fle umläuft, und einem Barapet auf bem Burgfrange, geschützt; ein Thurm m jeber Ede flantirt fie, bie aber ohne Gefchity waren, ale Beaufort fie besuchte. Ihr Inneres ift burch eine Quermauer in zwei Raume getheilt, bavon ber eine ein leerer Sof, ber andere mit einem Sauflein elender Butten besetht ift, die aber leer ftanden, weil ihre Bewohner fich auf die benachbarten Jailas im Gebirge begeben hat-Einst foll ber Ort ein mahres Biratennest gewesen sein, aus beffen Bucht viele hundert Corfarenschiffe auf Beute anszugeben pflegten, Die an vierhundert Städte in Schreden gefest haben follen. Rur 11% Stunden im Norden Diefer Bai fangen Die Ruinen ber alten Stadt Seleucia, ber beutigen Selefteh, an, welche vom Safenorte aus fichtbar finb. Da Capt. Beaufort fein Schiff nicht verlaffen konnte, schidte er einige feiner Officiere als Deputation an ben Agha von Selefteb, Die ihm berichteten, bag Die bortigen Auinen einen weiten Raum auf ber Westseite bes Stroms einnehmen, ben fie Ghint Soopoo, b. i. Gjot Su ober Calpcabnus, nennen borten. Gine Brude von 6 Bogen, Die über ibn führt, batte fich noch gut erhalten und mag vielleicht Diefelbe fein, Die zu Raifer Friedriche I. Zeiten von ben Kreugfahrern bort ichon genannt wurde. Man fab an einer Bergfeite ein halb in Fels ausgehauenes Amphitheater, bas gegen Guboft gewendet ift, bavon fich eine Reibe bententer Ruinen mit Porticos und noch andere große Bauwerte aufchließen. Beiterhin einen Tempel, ber, in eine driftliche Riche verwandelt, mehrere große torinthische Gaulen von 4 Sug Durchmeffer zeigte, von benen einige noch aufrecht ftanben. wenige Minuten im Guben bes Theaters bemertte man ben Darmorbrud, ans welchem alle Prachtbauten bes Ortes bervorgegangen waren, auch fehr viele Sartophage barans in ber naben Necropole32) gearbeitet, welche burch ihren weiten Umfang, ben sie bededen,

auf die einstige starte Bevöllerung ber alten Selencia gurudfoliefen ließen. An ber Rorbseite beffelben Berge maren in weichere Stein lager fehr viele Catacomben ausgehauen, die aber alle erbrochen und , ihres Imhalts beraubt find. An beiben Stellen fab man viele Inschriften, benen fehr baufig ein Rreuz vorn und ein anberes am Ende berfelben eingegraben war, fo bag bie Recropole teinem fete hohen Alter angehören konnte; auch fielen die häufig wechselnden Formen der Buchstaben in den Schriftzugen auf; über ber Pforte einer der Catacomben copirte man eine Inschrift, in welcher ber Rame eines Dt. Aurelius Berenicianns vortam, in beren unterm Side ber Rame eines Cafaren, ber ben nachtommen bes Berftorbent verhaßt gewesen zu fein scheint, ausgemeißelt war; viese Inschift tounte keinem Christen angehört haben (Ro. 4429) 433). Rabe to Catacomben fab man ein fehr großes Wafferbeden in einer wie chen Steinschicht von 150 Fuß Länge, 75 Fuß Breite und 35 🎮 Tiefe ausgehauen, und im West ber Stadt auf einem Berge th Reste einer Citabelle in ovaler Form erhalten, mit doppelten Ga ben und guten Mauern umgeben und von vielen Thürmen Kanark · Das Innere berseiben lag voll Häusertrümmer und barunter au voll Säulenfragmente. Bielleicht bag manche biefer Bauten a nicht römische waren, ba es an fritischer Beobachtung fehlte italienische Annalisten bie Nachricht haben, daß einst die Rönige w Klein-Armenien biese Stadt ben Rittern von Rhobos Die ihnen geleisteten Dienste abgetreten haben follen, worliber Attenstüde des Bapstes Innocenz III. sich in dem Batican vor Doch fand man bier teine antiten Sculpturrefte höherem Alter, wie man biefe in ben Mauern bes Castells Bubch (Halicarnafins) vorgefunden hatte, ju biefer Feste verwendet. außerhalb bes Eingangethors jur Festung befindet fich über t Pforte eine Steintafel mit gebn Beilen armenifcher Infal mit einer Randschrift34), welche ben Rahmen ber quabratischen T berselben umläuft, und eine andere Schrift ift in erhabenen hauenen Schriftzügen verfaßt. Die moderne Selefteh besteht aus einem Saufen elenber Solzbitten, unter benen bas Saus Agha nur wenig beffer als bie übrigen ausfah.

Die einzige frühere Nachricht über die Stadt, die uns auf

<sup>423)</sup> Corpus Inscript, Grass. Vol. III. p. 207. Beaufort a. a. D. S. 202 u. 246.

<sup>34)</sup> S. die Capit M

Befandten Josafe Barbaro36), ber auf feiner Reise nach Berfien m Jahr 1471 fich auch einige Beit in ihr aufgehalten bat, bie er Selenca ober Selentia fdyreibt, und ben flug, an bem fle liegt, ber Bröße nach mit seiner beimatblichen Brenta vergleicht. Bon Curcho Rorghos), fagt er, liegt bie Stadt 10 Miglien meftmarts, bem Reere aber nur 5 Miglien fern. Das Theater im naben Berge mtgehanen vergleicht er ber Groke nach mit bem von Berong: n fand es noch umgeben von Marmorfaulen aus Monolithen, und bie Stufenfite noch vorhanden. Beim Auffteigen auf die Berghobe in er viele erbaute Bogengewölbe und aus bem Berge ausgehauene; wi ber gröften Bobe bes Berges an ber außerften Grenze bes Stadtaebiets beschreibt er einen Thurm (torrione) von 15 Fuß Bobe balber Breite, ber ohne Solzwert gang aus Gifen fo vortreff. b gearbeitet sei, als ware er aus Gilber. Die Ummauerung ber Shart in ber Tiefe betrage 3 Miglien, auf ber Bobe eine Diglie; the Caftell fei unerfteiglich und habe große Getreibemagazine und Spinen in feinem Innern. Früher habe biefes Land als Cilicien be Turlen gebort, benen es aber bie beiben Bebrilber Rubino Beo entriffen und zum Königreiche Armenien im Jahre 1230 & Chr. G. gefchlagen batten. - Go weit 3. Barbaro, ju beffen it wol die Stadt in großer Blüthe gestanden zu haben scheint.

Dei der heimtehr der Ofsiciere Beauforts zur Schisferstation ihn Liman sanden fle ihr Schiff nicht mehr an derselben Station durch die Annäherung eines Piratenschiffes seine Stellung indert hatte, aber bald wieder in seine Station zurücklehrte, da Bürforge des Bechsels vergeblich gewesen war. Das handwerk biraten hatte hier noch tein Ende genommen; doch übersielen bertigen Piraten teine einheimischen, sondern nur frem de Segele, wie auch türtische und andere, die gewöhnlich ihrer Güter hats beraubt, sondern deren Bemannung auch meist sehr rohland wurde. Für jeden der Gesangenen, die sie zwar nicht wurde. Für jeden der Gesangenen, die sie zwar nicht den Preis eines Sclaven als Lösegeld. Gransamer und berischer waren damals noch die westlicheren Piraten des griechien Anselweeres, die Mainoten.

E Beidreibung Strabo's von Solmi, ein Rame ber

Viaggio di M. Josafa Barbaro, Gentilh. Venetiano, nella Persia, in G. Batt. Remusio, Reccolto. Vol. Sec. Venetis, Giunti 1583. Parte II. c. 5.

jest bort unbefannt ift, und ber barauf folgenben Angabe zweier Borgebirge, benen bann erft ber Calpcabnus folgte, geht mit Beftimmtheit hervor, bag biefer Agha-Bai bie Localitat ba Strabonischen Bolmi entspricht, welche anfänglich (was auch Steph. Bba. s. v. Oduor, ber aber Strabo nur copirte, bestätigte) ber Sit ber ersten Ansiedler mar, ebe noch Seleucia erbaut marb, fo baf fie eben erft burch Ueberfiedelung in die später erbaute Stadf and Olmiern zu Seleuciern wurden. Dag biefe Erbauung unter Geleucus I. Nicator bem Stäbtebauer, ber fo vielen feiner Aufiebe lungen ben Ramen Seleucia gab, ftattfand, fagen Strabo mie Ammian. Marcell. (XIV. 8: Seleucia opus Seleuci regis etc.), mb Schlag (Beriplus 102) bestätigt es, bag Solmi ein frahmt Bohnfit ber Seleucier war; es hat fogar einige Bahrscheinlichtet für sich, daß in jener früheren Berjode der Calycadnus bei ber fo nabe fübwärts gelegenen Bay einft feine Mündung zum Meere bath, ehe er biefen füblichen Auslauf mit feinen Schuttmaffen gubammt und bei ber immer weiter gegen Dft und Rord vorfchreitenbes Delta bildung fich erft einen viel längeren Lauf von mehrere Stunden noch der Nordostfeite zu in den späteren Jahrhunderten # bahnen im Stande war. Da biese Zudämmung gegen die alls Stadt Solmi, wo in volltommener Rieberung ein foldes Anhanias ber Schuttmaffen, wie am pelufifchen Nilarme, feit Alexanders Beit wol vorauszusehen war, hatte unstreitig eben bies bem Schut blid bes erften ber Geleucibenfonige, ber überall Anlagen ber De fenstädte mit Leidenschaft verfolgte, die Beranlaffung gegeben, einer folden burch Berpflangung von Solmi nach Selencin ju verfichern. Eines Ungenannten Stadiasmus Maris Magai gid von Seleucia bis Holmi bie Diftang von 120 Stabien an, mass ber heutigen Entfernung auch nabe austimmt (Stadiasm. Mar. ed. C. Müller. No. 180. fol. 483), von ber Plinius (H. N. 27. 22 Sillig.) biefelbe Lage mit ben Worten bezeichnet : Seleucia sent amnem Calycadnum Tracheotis cognomine, ab mari relata, vocabatur Holmia, die er furz vorher Holmoe genannt hettig

Allerdings unterschied sich diese Seleucia sehr, wie Strate bemerkf, von den andern cilicischen und pamphylischen Städten, weist nur von barbarischen Raub- und Piratenvölkern bewohnt, den sie war seit Kaiser Augusts Zeit, obwol Archelaus als Thank in Cilicien herrschte, eine freie Stadt mit Römerschutz untonomer Berwaltung geblieben; — dem Archelaus war sie nicht untergeben. Ihre Bewohner trieben Wissenschaften und Künste, wie

ihre per Cafarenzeit blithenben Gelehrten, die schon Strabo rfibmte, beweisen; auch ber Sophist Alexander, ber (nach Philostrat. Vit. Soph. II. 5) ein Brivatsecretar bes Raiser Mr. Aurelius war, be-Ihre autonomen Dingen bestätigen ihre Unabbangigweiset biek. Jährliche Feier von Festen und bas berühmte Dratel bes Sarvebonischen Apollo (es mar ber Beuschreden-Apollo) 436). beffen Tempel zu Seleucia von vielem Bolte bewallfahrtet 37) murbe. bas babin ftromte, gab ber Stadt einen gewiffen Blang, bie an Schönheit ber Lage, Clima und Productenreichthum mit Tarfus wetteifern tonnte. Auch waren ihre Mauern und Befestigungen ftart genug, um in ben unrubigften Beiten unter ben Raifern Conftantius und Gallus (im 3. 353) ben wuthenbften Anfallen ifauriicher Ranbbeere zu widersteben; nur tonnte fie leicht burch jene Biraten ber Lebensmittel beranbt werben, da die Getreibevorräthe ihr auf den Klufschiffen des Calpcadnus zugeführt werden muften (Ammian. Marc. XIV. 2), beffen Mündungen oft von jenen befett Rach Entropins (VIII. 2. 116) foll Raifer Trajan in biefer Seleucia seinen Tob gefunden haben. Noch find die Ruinen ber heutigen Selefteb naber zu unterfucben.

Mus Bict. Langlois flüchtigem Briefe über Gelefteb ift bis jest nur wenig zu gewinnen, seine genaueren Beobachtungen werben febr erwlinscht sein. Er besuchte Gelefteh am 13. October 1852 und fagt, die Stadt bestehe jest nur aus 60 Erdbutten am Fuß eines Berges, auf beffen Gipfel ein byzantinisches Castell liege, bas einft von Armeniern erobert warb. Dieß ging aus ber Inschrift bes Grabes eines Erzbischofs Athanafius bervor, beffen Bruchftude, bie beiben Buchstaben NI, ben begrabenen Christen bezeichneten (nach dem so oft vorkommenden Monogramm für Insoc Xpistos rixa). Bwei armenische Inscriptionen bezeichneten bie Reparaturen am Thurm burch Armenier. Um zu bem Aquabuct von Meramlik m tommen, muß man ben Berg im Beft ber Stadt binauffleigen, wo man bann auf einer Felstreppe in eine fehr fruchtbare Ebene tommt, die zu ber Ruine ber Wafferleitung führt. Auf bem Rudwege gegen Oft erreicht man ben Fels von Tetir hambar, einer Recrovole, von beren Grabern Langlois einige 20 griechische Inkriptionen covirte. Bon ba erreicht man eine zweite Grabstätte bet Christen, Die an ben Tetir Sambar grengt, und noch etwas weiter

<sup>&</sup>lt;sup>936</sup>) Zosimus ex ed. I. Bekkeri, Bonn, 1837, I. 57, p. 99.

Vita Sct. Theclae, I. p. 275, Oratt. XXVII. p. 148.

liegt die Anine einer aus einem römischen Tempel umgespruten Kirche, von der eine noch bestehende Mömerstraße, die von R. ned S. geht, eine andere Byzantinerstadt erreicht, die jeht ganz zerstör ist, wo sich mur eine einzige Inschrift zum copiren vorsand 438). De Hafen (evcala), eine Stunde sern vom Meeresuser, hat erst seit ein paar Jahren durch Europäer Magazine erhalten und liegt an du Stelle einer zerstörten Byzantinerstadt. Zu Holmi steht eine schäu Palastruine aus der Römerzeit.

Im Often bes Agha Liman bemertte Fr. Beaufort noch mehrere ruinirte Castelle, beren eins, auf einem Beinen Felfe gelegen, fich gang flattlich ensnimmt, ba zu feiner Terraffe von ber Mercesseite ber eine Felsentreppe hinaufführt; es schien noch p Wohnzimmern und Gefängnissen zu bienen. Weiter öftlich am flogen Geeufer ftand noch ein folider Ban von 40 fuß Lange und 20 fu Breite, aus Mauern von 41, Jug Machtigkeit, von weißen Marmor aufgeführt, beffen plattes Dach mit großen Steintafte gebedt war, die 9 Boll Stärke hatten. Bon ba beint fich eine im mense Sandebene in das Meer aus, beren Sildwestende eine imp und schmale Sandsvine bilbet, Die wegen ber Befahr ber Amb berung ben grabischen Uebelnamen Lifan el Rabbeb führt, bot ben italienischen Biloten in Lingua di Balascia übersett (b. i. 3mg ber hure). Erft an ber Rorbostfeite berfelben ergieft fich geger wärtig ber Gjöt. Su jum Meere, während ber Calpcaduns is früherer Zeit unstreitig seinen Ausfluß in Westen bei Agha Limes fanb. Es war im Juni und feit langer Beit fein Regen gefallm. ale Beanfort hier vorüberschiffte und ber Gjat-Su boch ein if reißender Strom war, ber viel Sand und Schlamm mit fich wild und in Winterszeit eine ungeheure Wassermaffe hier eingiegen sollie Darans erklärte fich ber Schiffstapitan febr natürlich bie Bilbe ber gewaltigen vorliegenden Schuttbank, welche durch. bort vorherrschende Rustenströmung fortwährend gegen ben Be aurudgeworfen wird und eine fonelle Brogreffion in bem Biften projeß jenes Deltas zeigt, beffen Ausbehnung er genan burch in Mannschaft vermeffen ließ, um ben Anwachs für bie Butus beurtheilen ju toumen, ju welchem auch die Winde bas ihrige f tragen. Er fab fie mächtige Sandwagen bes burren Alnalanti in Standmollen empermälzen, welche die Sonne fast verfinftein

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup>) Vict. Langlois, 2 Lettres in Athénée français. 1851. No. 20, p. 31<sup>5</sup>. <sup>39</sup>) Fr. Bezufort L. c. p. 230.

g färbten, sanbein forttreiben und wie in Bergen niederne baß Wirbelwinde babei betheiligt gewesen waren. Die ieser Sanbebene steigt in Folge bieser Bewegungen und best der Entgegenwirtens von Winden und Strömungen prallig und steif von der Meeresseite auf, bildet aber gesessliche Landseite viele gesonderte Banke und Erhähungen te Schollen, zwischen deren höheren Bergen viele Einsenit Sümpsen und kagnirenden Seen und Lagunen liegen. Döben sind mit Dornengewächsen und Buschicksten denäher bem Flusse liegen die bewässerten Ebenen mit groben i bewachsen, auf denen zahlreiche Heerden wie wisd umberen nach und nach den Boden auch dingen und zum Andan hen. Das unmittelbare Flususser ist durch den Saum der ergebüsse, deren eichte gerstreuende Samen ühre Domäne immer mehr und mehr

frühere Annahme eines b'Anville und anderer Geograergiefe fich ber Caly cabnus zwifden ben beiben Bor-Barpebon und Bephyrium jum Meere, fant Cavitan tt40) irrig; benn er ftromt burch ein völlig flaches, ebeues fern von allen Borgebirgen, in bas Meer. Strabo fagte. de ben Calycabnus fogleich, wenn man bas Ufer erreiche, is Cap Sarpebon bilbe, und Bephyrinm fei ein amnabe bem Fluffe, ben man bis Geleucia befchiffe. Aber irgscaps fehlen an biefer Rufte gang; benn bas bentige faliere, bas Cap Aphrobifias ber Alten, ift bas lette ber aus bem Meere bochauffteigenbe Borgebirge, bus mit trechten bis 700 Fuß hoben weißen Marmorklippen weitbin nb auch gegen R.D. an ber Sanbfpipe, bie Strabs :pebon namnte, gegen S.B. erblidt wirb4). Die Gutes Cap Sarpebon von Solmi beträgt im Stabiasmus n, die birecte Schiffahrt vom Cap Sarpebon gum Borphrobifias gegen G.B. nach bes Anon. Stabiasmus a. a. D.) 180 Stabien. Bom Calpeabnus jur fantigen , welche man die Sarpedonische neunt (Ro. 177: and μιοῦ ἐπὶ ἄχραν ἀμμώδη, στενήν, Σαρπηδονίαν καλουτ. λ.), find 80 Stadien; von berfelben Sandspite nach a (No. 179) find 120 Stabien, eben so weit wie von

Beaufort 1. c. p. 234. 41) ebenbaf. p. 213.

Seleucia nach Holmi (No. 180). Diese übereinstimmenden Angaben bes Stadiasmus 442) mit den Naturbeschaffenheiten und den Distanzen bestätigen so vollkommen, als es nur erwartet werden kann die Identität des Cap Sarpedon als einer niedrigen Sandspitz mit dem heutigen Lisan el Rahbeh, wo Schlar Carpand. now eine antile Stadt Sarpedon nennt, die aber zu seiner Zeit schwift sag (Σαρπηδών πόλις έρημος), und einen Fluß, dessen Ramen er aber nicht angiebt, der aber sein anderer als der Calhcadnus seine kann, da er als die nächste Stadt Soli nennt (Scyl. Car. Periplus, Cilicia 102). Bon dieser Stadt Sarpedon ist dier nichts weiter besannt.

Diefer Calpcabnus und bas Borgebirge Sarpebon m. ren bie Grengpuntte, bie bem Ronig Antiochus III. nach bem mit ben Römern nach feiner Besiegung in Rleinasten und über ba Taurus jurudgewiesenen Besitthum beffelben (im J. 188 v. Chr. 9) von bem Senate, bem fich bier jum erften Dale bas Beltreid Roms43) verfündete, vorgefchrieben wurden, die er mit feinen Schiffen nicht überfcreiten burfte (Livius Hist. XXXVIII. 38: Neve navigatio citra Calycadnum neve Sarpedonem promontoria, extra quam si qua navis pecuniam, stipendium, aut legatos, aut obsides portabit), außer wenn bas Schiff etwa Gelber, Rriege ftenern, Gefandte ober Geifel überbringen follte. hier alfo an bie fem Bestade fab man eine natürliche Abtheilung ber Deere fit beibe Reiche und Bomp. Melas Worte (Pomp. Mela L. 13: Dos deinde Promontoria sunt Sarpedon, finis aliquando Regni Sarpedonis, et quod Ciliciam a Pamphylia distinguit, Anemurium etc.) icheinen anzubeuten, bag auch früher bier ichon Grengftatten titer Reiche anerkannt waren. Sarpebon ift ein lycischer Fürft im trojanischen Kriege, ber, nach ber Blias ber Liebling bes Bens, feine Tob burch Batroflos findet. 1

Die Ansicht, als liege bas zweite von Strabo genannts. Borgebirge Zephyrium auf ber anberen Seite bes Calycabnus Frunch bessen Textworte keineswegs begründet, vielmehr ist bas Gosgentheil baburch bestätigt, daß er dieses Zephyrium in der Reihr ber immer weiter oftwärts fortschreitenden Beschreibung nach bent Cap Sarpedon zuerst nennt und dann erst den Fluß Calycaduns

<sup>44°)</sup> Anonym. Stadiasm. Maris Magni b. Carol. Mullerus, Geographi Graeci Minores. Paris 1855. 8. Vol. I. p. 482—483. 42) Ch. Schloffer, Gesch. ber Alten Welt. Th. II. 2. S. 118.

# Die Zephyrien und bie Calpcadnusmundung. 383

amubrt. Diek wird burch Bolvbius bestätigt, ber ben Tractat mit bemselben Inhalte bes Livius in griechischer Sprache wibergiebt, abei aber fatt bes Borgebirges Sarpebon bie Landfpise bes Salpeabnos nennt (μηδέ πλείτωσαν έπὶ τάδε τοῦ Kakv-: adrov axowingiov x. r. l.)44), bie an beffen Gubufer fich porlegt. Deburch ber Ausbruck bes Livius im Plur. "promontoria" gerechtertigt erscheint, von benen er nur bas süblichste mit Ramen nennt. Dadurch mag auch schon Ptelemaus irre geführt sein, ber in feiner Eilicia (Lib. V. 7) in Cetibis auf bas Borgebirge Aphrobiftas bie Sarpebon axpa, bann bie Münbnng bes Calpcabnus und nun erft ve Zegropior axoor folgen läft, als floffe ber Strom amifchen eiben Landspipen hindurch. Doch nach ben Zahlenbestimmungen deint er ben Calpcabnus, ben er Calpbnus nennt, noch nicht oft-Darts, sondern subwarts nach Bolmi laufen zu lassen, so bag weft-Mits von beffen Mündung bas Cap Sarpebon, oftwarts beffelben iber bas Bephprium46) genamt erscheint, also bor ber Beit ber Ablentung ber Calpcabnusmunbung gegen ben Often, wie auch bentzutage fliefit. Schon Beanfort erfarte bie Angabe ber Ptolemäischen Bositionen mit ben heutigen Uferformen für nubereinbar.

Es sehlt hier jede Gebirgsbildung, und nur eine niedere Landzunge, die von vielen kühleren Westwinden (Zephhren) kalich gesächelt wird, weil sie eben die niedrig wehenden Seedicke auffangen kann, mag den wohlthätigen Zephhren ihren Namen werdanken haben, wie andere als Localitäten den Rymphen oder kann geweihte Orte die Ramen Rymphaeum, Musaeum u. s. w. whiten. Dergleichen Zephhria kommen an dieser glutheißen Sildukenken, wo sie doppelt erwünscht sein musten, mehrere in kalen Localitäten unter ganz gleichen Katurverhältnissen vor, wie der Küste von Carien, Ciscien, im Often von Pompejopolis und kanderts, worauf schon Beaufort die Ausmerksamkeit gelenkt in Soli Ptol. V. 7. sol. 373 ed. Wilb. nahe der heutigen Rensie).

<sup>\*\*\*</sup> Polybius Reliq. Libror. XXII. c. 26. ed. Schweigh. T. 17. p. 237.

C. Müller, Geographi Graeci Min. I. c. Tabulae P. I. tab. XXIV. Ora maritima secundum Ptolemacum.

## Erfauterung 4.

Landweg vom Calpcabnus an bem cilicischen Gestadelande nordwärts über ben Lamassluß hinaus nach Bompejopolis.

Da wir bisher nur von ber Seefeite ber burch bie Boruber. ichiffung Capt. Beauforts und beffen gelegentliche Landbesteigum wie beffen Ruftenaufnahme eine Anficht Diefes cilicifchen Gebiete arhielten, indem andere Wanderungen auf bem Boben bes Festlandet bis babin unterblieben waren, fo fcheint es zwedmäßig, ber einzig bier am öftlichen Bestabeenbe ber Cilicia Trachea uns belant geworbenen Lanbreife bes Grafen M. Bourtales im 3. 1848 2M etwähnen, burch welche noch einige von ber Seemannschaft w niger beachtet gebliebene continentale Berbaltniffe biefer met wurdigen Gestadelinien jur Sprache tommen dürften. Wir fühmt Diese Bemertungen aus bem uns banbidriftlich mitgetheilten Jour nale, bie von ber Lanbfeite ausgeben, in ihrem Bufammenhant auf, wenn auch einige Wieberholungen babei vortommen mögen, Diefe doch immer von einer andern Stellung ausgeben und Befläte gungen ober Berichtigungen bes noch zu wenig beachteten Riffe ftrichs enthalten, ber burch ben intenfiven Reichthum feinst Deutmale, wie fast ganglichen Mangel von Erinnerungen 🐗 bem Bergange ber Weschichte eine verdoppelte Aufmertfamleit al feine Bortommniffe erheischen mochte, um fich Rechenschaft von bid einstigen Flille und ber jetigen Ginobe und Tobtenftille geben, können, die bier so characteristisch im ärgsten Biratenwinkel ber 🗱 erscheint, wo die beutige fast absolute Menschenkeere nur ben & theil bietet, bag auch um fo weniger Diebe und Rauber ben Du veifenden beläftigen, ba die Zahl ber Individuen, die alle b Lobensweise angehören, felbft nur bochft fparfam im Lanbe ! tbeilt ift.

Gr. Pourtales hatte die mitunter fürchterlichen Küstenpi über die vielen kleinen Buchten von Celenderis zu Pferde zurücken und Tagereisen weit leine Dörfer und keine Menschen gefunden, s wo nur ein einzelner Jurut oder Ziegenhirte ihn traf, biesen fi unter Wassen gesehen. So kam er von Tatta Liman 446)

<sup>446)</sup> Gr. A. Pourtales, Journal 1843, Mscr. Bl. 42 sq.

## weg von Selefteh nach Pompejopolis. 335

skippen, in benen allein der Rest einer antisen se eingehauen die Spur eines Weges darbot, am die Botra Liman, wie er den alten Hasen von Selenciu inige Ruinen sich zeigen und ein aktes Castell aus dem ich erhebt, so wie das sandige flache Borgebirge, vor als das Sarpedonium der Alten erwähnt ist. Im Liman, von welchem Beanfort die treffliche Aufnahme auch der Landreisende zur Richtschnur nahm, sand er Marmor von vielen runden Löchern so durchbohrt, daß instritte der Pferde auf dem stets ungebahnten Boden gesährlich wird; doch je näher zu den Kninen der alten sto besser hatte sich der antise Strassendau erhalten, well e Bergterrassen eingehanener sesser Fessenwag war.

ber Holmi bei Beaufort genannten Bucht zeigte fich Ban aus mächtigen Quabersteinen mit einem sechsedigen einem oblongen Rechted mit Fensteröffnungen, bas eber ischen Billa als einem antiken wömischen ober griechischen

Die gange Strede an ihm war mit Trummern aller arcophagen, Felstammern, Manerstreden, fconen Duabedt, aus beren Mitte wilbe Olivenbanme hervorwuchbeergebufch, Lentisens, Dleanber und anbern Rrantern. je wo bie Bucht Agha Liman, bie letzte ber Buchten, wird, liegt, wurde mit Eintritt ber Nacht ein Dagaginreicht, bas halb in Rninen lag, aber einem frankischen einem Smyrnioten, jum Baarenhause biente, bas bie mit Borrath verfieht. Gine Brigg von Dalta e Anter, beren Bootslente und ein Dutend Malthefer, 3 munter zu ein paar Flaschen Raki versammelt waren, reundliche Begruffung und europäische Conversation ber en Einfamteit und Schweigfamteit ein fonelles Enbe zem ber Banberer fich bisber Bochen lang in ber men-Einbbe bes Ruftensammes ber Cilicia Trachea befunben boftens ein Zusammentreffen mit ber roben Jürütenweft t konnte, mogegen biefe Scene boch icon ale eine bobere Eivilisation einer Menschengesellschaft erscheinen tonnte. fter kein Bleiben, weil auf ber nun mehr ebenen Plaine unici eine Galoppabe zu ber Stadt Selencia mbalico don ein großes Frener vor bem Baufe bes Maba anneum mit ber vorangegangenen Bagage auch bie nachfolde in Empfang an nebmen.

mit versauten Diwen und Juden und Sange E Schmutz und ihrer Berkummerung und Armuth auf und Herrlichkeit, als sie unter ben stolzen und remporgewachsen und von den Römern gepflegt mai

Es war am 9. November 1843 an einem Figrauem wolkigen himmel sich aus den Fenstern des über die weite Ruinenstadt austhat und zunächst auf den Calycadnus fiel, über den nur noch die Ri Steinbrücke hinüberzuleiten im Stande war. Die waren mit dichtem Gebüsch von Agnus castus der elende Hütten, wo nur der Bau der Moschee un hervorragte aus bessern Zeiten der Niederlassung hie und da zeigten sich noch Säulen, Gewölbe, Tsculpturen und auf einem hohen Hügel, der das Vischloß aus dem Mittelalter, sonst nur eine vaste vom Calycadnos durchzogen die zur sarpedonischen schoon verwelkt, gelblich und graulich bei bisheriger zusehen, wie der sich mit winterlichen Wolken erst nach dem versengenden Sonnenstrahle der glanzze

Beim Besuche bes Castells sah man, baß forts Zeit über bem Eingangsthor befindliche schon zur Hälfte herabzestürzt war, das gut gepft von sesten Gewölben getragen die Feste umläuft. Abhang trug noch viele der Sarcophage und Salenebauen mit rohen Inschriften; die Decke

#### Landweg von Geleffeh nach Pompejopolis. 337

Butten bes Ortes, ber nur ben Ginbrud eines elenben Dorfes bervorbringt, aber von einigen Boben burch ben weiten Blid über Land mb Meer bem Auge boch manches Intereffe barbietet, ift noch eine Stelle am Ufer bes Calpcabnus, wo er tofend und wilb aus seiner Schlucht in die Ebene vorbricht und diese nun erft mit rubis gerem Laufe burchzieht, besonderer Beachtung werth. Sier ftanb mftreitig einft ber berühmtefte feiner Tempel, ber bes Jupiter Sarpebon. Roch fieht man 14 Refte weißer Darmorfaulen auf ber langen, 8 bergleichen auf seiner Borberseite, von benen 4 noch aufrecht steben und eine berfelben als eine febr schöne im schönften corinthischen Styl noch gang unversehrt geblieben ift; bie Fragmente ber andern liegen im Innern bes Tempelhaufes, bas auf einer 5 bis 6 fuß boben Plattform mit ihnen errichtet mar, um welche bie Stufenterraffen umberliefen, bie aber meist zerftort find. In späterer Zeit mar berselbe in eine driftliche Rirche umgewandelt. bon beren Chor fich eine Saule aus rosenrothem Marmor noch um Theil bis beute erhalten bat. Das Gange bezeichnet einen Prachtbau, ber auch in seinen Trümmern noch ber Aufnahme bes Ainftlere A. Somib werth mar, bes Begleiters bes Grafen, welcher im fein Abbild in bas Album eintrug. Weber Beaufort, noch Laborde auf feinem Blane von Selefteb haben biefes Monuments. wahrscheinlich weil es etwas tiefer landeinwärts als die fibrige Aninenftadt fleht, Erwähnung gethan.

Am Mittag beffelben Tages fette unfer verehrter Freund imen Maric einige Stunden am Meere von Selefteb oftwarts miter zwiften Sügelreihen fort, beren Marmormanbe voll Graberrefte ber antiten Lanbesbevölkerung lagen, die barnach zu urheilen eine fehr ftarte gewesen sein mußte; jest find sie von Deprhengebuich, Lorbeerwald und wilben Oliven bicht überwachsen. Innen zur Seite zeigte fich nur bie und ba ein bebautes Baumwollens ober ein Sefamfelb ober an ber einft von Römern durch die Felsenwände hindurch gebahnten Strafe hie und ba ber Reft einer Fontane, eines Brunnens, einer Cifterne. Diese Romerftrafe, ein mahrhaft berculifches Wert in ben nadten fds biefes mahrhaft eifenharten Gestadezuges eingemeißelt, ift zwar lat so vielen Jahrhunderten burch die Riffe ber Regenwaffer und Bergftrome vielfach gerftort, bie Blattert losgeriffen, bie weicheren Stellen bes Steins in viele runbe Löcher ausgewaschen ober aufgelift und in eine mahre Beinbreche verwandelt, da an eine Ausbesserung berselben niemals in biesem Lanbe zu benten war, aber dach noch immer erkembar und zieht zwischen unnenndaren Reih von Ruinen hindurch bis zu dem heutigen Korgos (Corpens dalten), von wo sie über Sebaste, Pompejopolis, Adana nach de Amanus führt. Es sind große Gedäude auf Gewölden ruhend m Kuppeln, oder Aquäducte, Sarcophage, Sepulcrastammern u. s. n alles Zeichen einer einstigen Anzahl von Bewohnern, wo jett kim einzige Seele mehr hauset, aber auch keine Spur von Nahrungs unterhalt für sie zu sinden wäre; ein für uns noch ganz webegreisliches Käthsel zur Auslösung für die Zustände der alten Cilicier. Die genaue Beschreibung dieser theils griechischen, theils armenischen Bauten hat B. Langlois gegeben, bei dem sie nach zusehen sind 447), nebst den dort gesundenen 7 griechischen Insuiptionen.

B. Langlois 48), ber ben Weg vom Lanusfluß zu ben Refin bes Aquabuctes, ber einft feine Baffer nach Glacufa und Schek führen follte, nahm, flieg am Fluffe bis zu einer Cascabe binen, bie er von einem Fels berab bilbet, auf beffen halber Bobe er einer Bertiefung bes Felfen etwas fehr feltsames erblickte, bie Bafe fen eines Banberers, bie biefer an biefer, mofern man i besondere Runstmittel bagu anwenden wollte, für Menschen gang ersteiglichen Bobe niedergelegt baben follte. Rein Beg, kein Stell kein Busch leitet zu ber Sobe hinauf, wo ein Bogen mit Plattime von Elfenbein (?) fich zeigt und zwei Pfeile baneben, bie noch # Rebern baben. Es follen romifche Baffen fein, Die fein Türfe bott megbolen kunnen. Db eine bloke Täuschung für das Auge? 🕮 Türken nannten bies ben Tüfent (ein Schiefgewehr). - Bont ging Langlois über bie Berge nach ber alten Celenberis und fi awifchen Gebufch auf einem Fels Muinen aus ber Bhautinen unter vielen Rirchenresten, Maufoleen, Bauferreften und einer belle, welche die ganze Umgegend dominirt, auch 6 griechische schriften, die er von Sarcophagen copiete. Bon da ging ert Gourghos (Rurghos ber Rarte), einer griechischen, benn romit Stadt, die nachber byzantinische und armenische Residenz von & trägern kleingrmenischer Könige wurde. Ein baar Schritte b aurild fand sich die Corpcische Grotte, ein Gewölbe, auss ein flares Bemäffer berportritt, wo bie Safranblumen nach Sfi

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) V. Langlois, Voy. de la Cilicie, in Revue Archéolog. Année XII. p. 136—144. <sup>43</sup>) V. Langlois, Lettre, in Athénée français. 18 No. 20. p. 316—317.

### Landweg von Selesteh nach Pompejopolis. 839

be's Angabe wachsen. Richts fant fich hier von Inschriften ober m jene fabelhaften Beschreibungen bei Strabo und Bomb. Dela (L 13) eximpernd vor. Rur vom byzantinischen Kurghos sind noch Refte auf ber Berghobe, die bas Meer beherrscht, wo einst eine besthute Stadt mit Kloster und Abtei, die große Begabungen von hantinischen Raifern besaß, lag (vielleicht schon vor Juftinian, Procop. de Aedif. V. 9. 23). Bon ben Ruinen bes Rlofters mb ben Grabkammern ber Necropole wie ber Sarcophage copirte langlois 10 Jufcriptionen meift in 2-4 Beilen. Bourghos ber Armenier lag etwas westlich ber Byzantiner Stadt, von ber nur woh zwei Caftelle übrig find, eins am Meere, die Refibeng ber Somager Bringen, bas andere auf ber älteren Glaeufa, mo Archeland feine Refibeng nahm. Beibe Schlöffer zeigen beute armenifche Confiruction, auch zeigen zwei armenische Inscriptionen die Reftaumionen bortiger Bauten burch die kleinarmenischen Thakkavors. Es fut unftreitig biefelben, bie ichon Jofafat Barbaro bemertt batte. Ben ba verfolgt man westwärts eine Felsreihe und gelangt zu einer tabern byzantinischen Stadt mit prachtvollem Aquaduct und ver-Miebenen Rirchenbauten, bie man nur Gjaur tibi, b. i. bas Christenborf, nennt, wegen ber Rirchen. Der antile Rame ber-Aben war Langlois unbefannt. Auf bem Bege von Glaeufa befindrts nach Gelefteh tonnte Langlois von ben bortigen Gar-Wheen noch 5 bis 6 Inscriptionen copiren.

Much Capt. Beaufort giebt von derfelben Landstrede von Mann Schiffe aus Rachricht. Auf dem linken oder nördlichen Ufer bentigen Calpcaduns, sagt er, setzt der völlig ebene aufgeliebtete Deltaboden wie auf bessen stilllichem Ufer noch eine Strecke
Liebertig gegen Often fort, die der Fuß der gegen Rord dasselbst
der Stadt Selesteh an zurüdgewichenen Gebirgstette von der

der die ber ersten Anhöhe 40) bieser primitiven Küste, wohin ihm bei bahin führende Römerstraße unbekannt blieb, sagt er, liege Machelikusige Anine einer ummauerten Stadt mit Tempeln, Arbeite, Kandducten und Grabstätten. Sie war um einen kleinen Thakraum erbaut, ber das Ansehen hat, ein früheres Hasenstellus gewesen zu sein, das eine enge Mündung zum Meere hatte. Swischen diesen Kuinen liegen viele Hütten eines Dorses zerstreut, man Perschembeh nannte. Strabo hat hier keine Stadt

Fr. Beaufort, Karamania L c. p. 238.

angegeben, and fand fich teine Inscription mit einem Orioname angegeven, and sand sur reme Insperior mit einem der Chiarendorift enthält die Ramen der Chiarendorift vor, aver eine vorige Laseuniarin empau vie Famen ver Egian.
Balentinianus, Balens und Gratianus 460) und eines isa richtete, den Letronne für Reapolis in der isaurischen Expercipie 340 rigiere, den zerronne jur neapolis in der ijaurijgen sparcyk (Hierocl. Syneed. 710) hielt. Nach dem Stadiasmus Ansan aber ein Hafenort zu seiner Zeit, den man den "schaben gafen aver ein Pulenort du jeiner Seit, ven mun ven "Juponen No.17st.
Coracesium", Pulchrum portum Coracesium (Stadiasm. No. 27st. Coracesium, ruichrum portum Coracesium (Statussiu. 140.1125 She λιμένα καλούμενον Καλόν Κορακήσιον) namte, bet nut 25 She λιμένα καλούμενον Καλόν Κορακήσιον λιμένα καλουμένον Λαλον Λορακησιον) namne, det nur 20 σμο bien fern von Corycos, also gand, mestwärts dieses Coracsium Stadt gegen West lag, und hinter, d. i. mestwärts dieses Coracsium Stade gegen west lag, und pinter, d. t. westwarts dieses Coractius giebt berseibe Stadiasmus (Ro. 175) die Northe Grand geor derleide Stadiasmus (300. I/d) die Man nach Seleucia dum Calpeine Felsentreppe habe, auf der man nach Sedeucia dum die wei Felsentreppe habe, dan 70 Stadien; von Coracefium die cadmus gehe, eine Ferne von Coluentum and Co feien (Ro. 176) an den Calpcadnus oder Calpdnus 40 Stadien f seien (300. 100) an ven Sauscavnus over Sausvnus 40 Stavent hollweds. Bei späteren Autoren (in Actis St. Barnadae. T p. 432) wird Coracesium and abselingt Kogasiov genams. Des Greph. Bheant. has große 3 Stadien lange Ufer anstitut, das große 3. Cradien lange und angenust. Cocheog und Selencia merpe Blenpocoralinm genaunt Dalpmoupdeleut nup lei 3m einem Wohnoche leht Seeisuer Mie pou Beanfort gu derloempe anideimpenen tionen son Seit du feir piesten oft une Monodramme oper Sentenken ang p Schrift, d. B. des Matthäns u. A. Rur Keine Inden bei diesem Dorfe Korn ein. Rabe dabei kam werfallenen und unbewohnten Festen, Kors 0.8 und Re versauenen und unverwohnen Vesten, \*\* den bem sesten Gasele) 22) genannt. Rox 80 8 steht auf den Kale.
Berbindung mit der alten Ruinenstadt, aber Kale. ganges bicht am Ufer gelegenes Meines Eiland. Rorgos war einst sehr sest mit Doppelmauern jede mit Thirmen slantirt und dann noch von einer sung geschützt ift, welche vermittelft eines tünftliche sand Relatings the metale network cines in Bergind

In den Mauern sind viele Säuleareste älterer an einigen Stellen in ordentlicher spinmetrischer Boeckh, Corpus Inscript. Graecar. Vol. III. 

Schmude angebracht. Im Innern der Feste besindet sich noch eine Kirche nebst vielen absichtlich zerstörten Manern und Häuserresten mb auch mehrere große unterirdische Wasserbassins sind wie Sisternen noch vorhanden. Ein Molo aus großen unbehauenen Felsblöden springt von dem einen Winkel der Festung an hundert Schritt weit quer über die zugehörige Bai vor; an dessen Ende sicht ein solider Bau von 20 Fuß im Quadrat errichtet, der Pilaster an seinen Ecken und auf seiner Spitze einen Aussag zu der eine Säule oder eine Statue getragen. Da kein Ausgang zu der Spitze stattsindet, kann sie schwerlich, wozu der Bau sich sonst ganz zu eignen schien, zu einem Leuchtthurme etwa gedient haben. Gegenwährig ist der ganze Bau unterminirt; ob absichtlich durch Menschen wer durch die Brandung des Meeres? aber noch ist er durch einen antralen Pfeiler von sehr sessen Mörtel unterstützt und getragen.

Die Stadtmanern bes bebeutenben Ortes laffen fich noch mit finen Babern, Rirchen, Grabstätten und Catacomben gut verfolgen, lo wie auch viele Wohnhäufer, die bicht am Meeresufer fteben und buch sehr viele Treppenfluchten in Felsen gehauen, Die vom Meere # ihren Gingangen binaufsteigen, ausgezeichnet finb. hat in diefer Gegend oftwärts Seleucia die Boekile genannt, tum Felfen, welcher eine in Stein gehauene nach Seleucia fibrende Treppe habe; einen folchen Gele, ber biefer befonbern memung entfprache, fonnte man bier nicht erfpaben, obwol fich atigehauene Felstreppen an allen biefen Baien in Denge bofinden und bas hier einft gewiß fehr einheimische Bewerbe ber Steinmeten beweifen, ba bier Catacomben, Graber, Gifternen, Graben und viele auf gleiche Beife in Felfen gang tingemeißelte Bohnbaufer in allgemeinerm Gebrauch maren. Took gang aus bem Stein beraus gemeifielte Baufer finden fich. wen Rimmer im Kels ausgehöhlt im Stein stehen gebliebene Scheibewiede beibehielten und beren Augenwände ber natürliche Fels felbft 🇱 ir welchem bie Fenster und Thoreingange ausgehauen wurden, for and manches andere Hausgerath wie Truben und Raften im Datein fich vorfinden, die auf gleiche Art ausgearbeitet wurden. Bide Inscriptionen, die man hier vorfand, standen insgesammt inf Grabstätten, nur mit Ausnahme einer einzigen, mit bem Ramen tines Dionpfine Chriftianne Cauricus (wol 3fauricus). Bor meiften Aufschriften ftand ein griechisches Rreug. Daffelbe Sembol fab man über ber Bforte eines fleinen Maufoleums, bas me irregularen Steinen im cyclopischen Styl aufgeführt, in jungerer Zeit, aber schon in einem mehr modernen als antiken Go-fchmad erbaut war.

Die Inselseste Raleler \*\* (ober Rhzlar Ralessi, b. i. Jungsernschloß) schien mit jener Stadtruine Rorgos von gleichen Alter zu sein; ihre isolirte Stellung hatte zur besseren Erhaltung ihrer Bauten beigetragen; auch war ihre 8 Fuß mächtige nud 25 Fuß hohe Unmauerung so vollkommen ethalten, daß nur wenig Reparatur sie wieder in selsensesten Stand setzen würde. Im Iniangel erbaut hat sie an jeder Ede große 60 Fuß hohe Thürme, und dazwischen noch fünf andere niedrigere. Ein Bogengang dieute im Innern der Mauerseite der Besatung zum Schutz gegen Unweiter und Wursgeschosse; zwei große in Fels eingehauene Becken gaben hinreichend Wasservorrath für lauge Belagerung. Im Schlußkein eines Gewölbthores im östlichen Thurm war ein sehr schungkein wentirtes Areuz eingehauen und darüber zwei dem Thurmban gleichzeitige erhabene Inschriften angebracht, die man für armen nische hielt.

Schon im Jahr 1471, ale Josafa Barbaros4), ber ver tianifche Befandte, ber einem Bringen von Raraman im Aufftant gegen Gultan Dubammeb II. auf Befehl feiner Republit Beiftub leisten follte und für ihn burch Capitulation mit bem Commande ten von Curgho biefe Feste in Besitz befam, sprach von armenischen Inscriptionen biefer farten Fefte und ihrer w liegenden befestigten Infel, bie er jedoch irrig fur Eleufia w Alten bielt. Er fagt, daß die ihn begleitenden Armenier bie Schonen Inschriften jeboch nicht batten lefen tonnen, weil nur neuere armenifche Schrift ju lefen verstanden hatten (?). Red lich find fie nach B. Langlois unleferlich geworben. Auch gri difde Infdriften mit Sculpturreften, Die jeboch erft von ante Orten herkommend hier mit eingemauert erschienen, so wie romit Inschriften wurden im Inselcastell von Beaufort bemerkt 🛗 eine, ein Krenz mit dem A und Q und der Jahreszahl 1663, 🖬 einzige Reugnif eines hier vor ihm burchreisenben driftlichen Conväers, bas ber Expedition auf ber gangen Gubtufte Raramaniens Augen tam. Drei turge Beilen von Infdriften ohne befor Belehrung (No. 4431, 32 u. 33, Corp. Inscr. Gr. fol. 208) munit

Ass) Fr. Beaufort, Karamania l. c. p. 244.
Barbaro, G. Venetiano, nella Persia. Parte II. fol. 99 u. 100. l.c.
cap. 1—4.

hier copirt, von benen die lettere sich auf eine Weihung an Trajanns Parthicus und Habrian bezieht. Die Biegungen bes
hiesigen Rüsteurandes, sagte Beaufort, sind an dieser Stelle so
wenig ausgezeichnet, daß ein Punkt für Strabo's Cap Anemurium hier schwer zu ermitteln war, doch schien die kleine Festungsinsel seiner Insel Crambusa, und die Lage der modernen Korgos
seinem Corpcos zu entsprechen, von der der Rame nur corrumpirt
jein wird, da die Ruinen derselben sich weit am Ufer hinziehen.

Rur 20 Stadien von da würde, sagte er, die Saffranshöhle (Corycium antrum) und der unterirdische Strom zu liegen kommen, von dem Strabo spricht; leider fehlte der englichen nautischen Expedition die Zeitb, diese characteristischen Socabitäten selbst aufzusuchen oder genauere Nachricht darüber einzuziehen, um Pomponius Wesas (I. 13) musteriöse Beschreibung aufzuskären; auch die Queste des Flusses bei der cilicischen Stadt Lestos (Cescum d. Sillig., ob Corpcus?), die Plinius (H. N. XXXI. 12) Ras nennt, von welcher Barro sagte, daß sie die Sinne schärfte, konnte nicht ausgefunden und nicht nachgewiesen werden, ob sie etwa dem Bitterwasser des Strabo aus der corpcischen Höhle entsprechen möchte. Die Wiederauffindung dieser höhle blieb lange Zeit unermittelt.

B. Langlois ist der erste Wiederentderer dieser Grotte im Jahr 1852, dem später P. v. Tschichatscheff gesolgt ist. Einige Stunden in N.D. der Stadt Korgos liegt ein schattiges Thalchen mit Banmen bepflanzt und durch Dickicht schwer zugänglich, durch das dei nasser Jahreszeit ein starker Fluß sließt, den die Türken Deli Su, den tollen Fluß, nennen, der zu Zeiten die User überschweummt, an dem man im Alterthum Safran baute, wo auch heute noch die Türken einzelne dieser Pflanzen sammeln. Der Fluß dennut unter einer Höhle hervor, die nach v. Tschichatscheff über 800 Fuß tief und 90 Fuß hoch ist. In ihr gaben die Begeisterten ihre Orakelsprüche (Specus Corycium singulari ingenio eximium etc. Pomp. Mela I. 13) ab. Au ihrem Eingange steht jeht die Ruine einer christlichen Kirche; eine Felsinschrift im Innern der Höhle ist waleserlich geworden.

Auf ber Landftrage führte ber gepflafterte Romerweg ben Reiter birect nach jeuem Ruineufchlog von Rorgos, fo bag

<sup>55)</sup> Fr. Beaufort, Karamania I. c. p. 248.
Arch. Année 1855. XII. p. 144—147; P. de Tchihatcheff, Journ. Asiat. Lettre à J. Mohl. 1854.

ihm bie fpeciellen Anfichten von Berichembeh von ber Seef entgeben mußten. Diefes Schlog aber, ju beffen Fuße Gr. Bon tales in ber elenden Grabestammer einer wenig geheuren Bilde bei einem wilben Corpcier und feiner berenahnlichen Shehalf wie es schien, ben einzigen Bewohnern jener verrufenen Bildmi noch ein bürftiges Obbach fand, thurmte sich in ber Mondscheimm als bas Ryg Raleffi, b. i. bas Dabchenfchlog, über ibm f belhaft empor. Ein Sultan follte es gebaut haben, erzählte b vagabundirende Grabeswirth, da eine Weiffagung ihm verklud feine Tochter murbe an einem Schlangenbif fterben. Um fie bab ju fichern, habe er bas Schloß mit ben vielen Mauern jur Abwe umzogen. Als er ihr in ihrem Afpl bafelbst aber einst einen & mit schönen Früchten zugesandt, habe fie freudig hineingegriffen, 1 eine verborgene Schlange ihr bas Leben genommen babe, bem t Mensch könne boch seinem Schickfale nicht entgeben. So bie ! gende bes Corpciers, ber mit feinem schauerlichen Aufenthalte ber Necropolis ber antilen Ruine von Korgos baselbst nur eine fe zufällige Existenz zu haben schien. Der völlige Mangel jebes R rungestoffe in biefer Steinwüfte ichien ihre wenigen Streiflinge p Raubleben nach alter Cilicierart zu nöthigen, wobei es bem R fenben in biefer Ginobe noch jum Bortheil ausfiel, bag ihrer wenige waren, die biefem Sandwerke obliegen konnten. Gin Probl blieb es immer, wie bier einst so zahlreiche Bopulation erifi tonnte, um folche bichtgebrangte Monumente aller Orten hinterla ju tonnen. Die Racht hatte er in ber feuchten Grabestammer Lager nur auf untergestreuten Lorbeerzweigen finden konnen, boch gut geschlafen, so bag es ihm beim Erwachen, wie er fagt, 1 erst begreiflich werben konnte, warum Biele so gern auf ihr Lorbeeren ruben.

Bon Korgos, bem Trümmerorte, mehrere Meilen ofind bis Ajasch 457) zeigt die Rüfte, fährt Capt. Beaufort in sein Berichte fort, eine continuirliche Scene von Ruinen, die ihrem weißen Aussehen sehr hervorstechen gegen die bahinter liege bunkelwaldige Bergküste und einen ungemein stattlichen, ja feiert prächtigen Eindruck machen, der aber in größerer Nähe durch Contrast mit einem völlig verwüssteren und menschenleeren Genum so schärfer hervortritt. Ajasch heißt gegenwärtig eine Guelender Hütten, die von den Ruinen einer einstigen Stadt von

<sup>447)</sup> Chenb. S. 250.

bem Umfange umgeben find. Gine Tempelruine auf bem runge eines erhöhten Bergzuges zeichnet fich barunter ans, mit irten Ganlen von 4 fuß im Diameter, bie in einem gufamjesten Style errichtet find; nur wenige ber Sänlen fteben noch it, viele andere liegen wie burch ein Erbbeben niebergefirect und bei einer ber noch ftebenben Saulen ift bas Mittelaur berausgeschoben, mabrend bas obere Saulenftud feine e Bofitia auf bemfelben beibehalten bat; bei einer ameiten bat ber Erbbebenftok bas obere Saulenstüd in Die Onere 18 untere flehen gebliebene fo gefchleubert, baf beibe bie Geftalt T angenommen haben. Rabe ber Landungestelle fteht gang t ein fleines quabratisches Daufoleum mit einem pyrami-Dache von 12 Seitenflächen; über bem Eingange ift eine In-, die man für arabisch (?) hielt, boch tonnte fie Riemand Am andern Ende ber Stadt liegt bie Recropole, beren tätten zum Theil große trefflich ausgeführte Gebäude, mit coden Saulen und Bilaftern geziert, find, öfter noch von guter Auch Refte eines Theaters und eine große Menge an-Baurefte, Die ihre frühere Opuleng bezeugen, fteben umber. bere Sorge mar für die Erhaltung bes Baffers getragen burch große in Fels gehauene Reservoirs und drei Aquabnete, n ber Stadt aus fichtbar waren. Zwei von ihnen burchfeben ingthal im 28. ber Stadt auf boppelten Bogenpfeilern und von keiner besondern Länge; aber der britte zu berfelben t aus weiter öftlicher Ferne, wo er mit bem Lamas-Sn. ittehalb Stunden entfernt flieft, in Berbindung fteht und burch Thaler auf einfachen ober bopvelt aufgeführten Bogenpfeilern s aur Stadt windet.

is ist dies die Stadt Elaensa, die nach dem Stadiasmus 173 a. a. D. p. 482) nur 20 Stadien entsernt lag, welche aber hin den Namen Sebaste erhielt, wie dieß aus Ptolemäns weht, der sie zwischen Corpcus und der Mündung des Lamus lieia propria einträgt (Ptol. G. V. c. 7. fol. 343 ed. Wilb.). is hatte den Pallast des Archelaus, des Königs von tocien, und seine Residenz auf die Insel Elaensa verlegt, ih ihm ganz dicht am User liegen sollte; gegenwärtig ist keine Insel hier; aber die kleine mit Ruinen ganz dedette Palb, welche gegenwärtig mit dem Festlande durch einen modersstühmus von Triebsand in Verdindung steht, bezeichnet wolm Strabon beschriebene Stelle (Strado XII. 535, 537.

aber prachtvollen Ginfamteit, über ber fich nod Die Aussichten von hier über alle biefe blamen Meere bervorragen, auf beffen fernem Cabern und von Sprien ju fcwimmen fcie ber tiefere Ruftenfaum von einem buntelgrun nommen wirb, waren von der mannigfaltig Art burch ihre stets wechselnben Formen ber Borfprfinge. Go erreichte man auch die Ruin Elaeufa, Die einftige Brachtrefibeng bes Ard and heute noch Bewunderung erregen burch i zeichnet fich jener von Beaufort bezeichnete anbern aus; eine Hömerstraße aus enormen führt von da in der Richtung nach Seleucia, Welsstufen in Stein gebauen. Die gange Dbe Salbinfel, Glaeufa ift mit Ruinen bebedt, bie burchbringliches Buschbickicht zubeckt. Noch fi volle Colounabe von weißem Marmor errichte bis 25 Auf bobe Monolithe mit corintbifche fteben geblieben, während bie andern umgeft bebedt umberliegen. Auch ein Ballast konnte fein, an bem man auf jeber Seite bie Ueberr 14 Sänlenschäften wahrnimmt. Die Recropole umgiebt, fagt Gr. Bourtales, fei eine ber in Rleinaften gesehen, und babei in ihren Sa woll erhalten, als wären fie von beute. hier mit Lurus erhaut, oft fleine Tempel mit weiche Urnen, Basen und auf eine zweite Etage über vieser Bank wieder Sarcophage gestellt waren. Andere zeigten Rischen, Basresiefs und anderen Schnund, davon mehrere Zeichnungen genommen wurden. Das schönste der Gräber wurde von einer Inrussamilie bewohnt und war ganz mit Ranch geschwärzt, doch waren die höchst eleganten Löwenköpse, die Regentrausen und die Façade mit ihren Bilastern von größter Schönheit, das Ganze ein höchst reizendes Mausoleum. Mit diesen wundervollen Massen von Ruinen der Doppelstadt des Archelaus geht dies monumentenreiche Cilicien der alten Biratenwelt zu Ende, und nur noch einige umfangreiche Banwerte und der große Aquädnct, den auch Beaufort erwähnte, reichen noch die zum User des Lamas Su hin, wo das andere Land der Ebene beginnt.

Die Anfchwemmungen bes Calpcabuns ober bes bentigen Bibl-Su haben bis hierher fortgewirtt, wie bies zwei bis brei Bügelreihen beweisen, Die vom Rorben ber Stadt Selefteb ans fich abwarts bis jur Rufte bei Ajafch ziehen und aus grobkernigen Ralfniederschlägen bestehen, Die burch bie großen Ralfalluvionen bes Stroms gebildet find und feit ben früheren Jahrhunderten gur Umgestaltung bes Borufers biefer Rlifte bas ihrige beigetragen baben. Anderthalb Stunden in Oft von Ajafch 50) befindet fich ein fleiner Bach mit einer aus bem Fels gehanenen Bertiefung, breit genng, um eine fleine Gallee barin aufgunehmen; bie Bertiefung icheint mer jur Bewäfferung timftlich eingearbeitet ju fein, benn bie feischt hineinführende Bafferrinne führt in der Bergwand zu einem Bafferbeiten ober Teich, 100 Fuß lang, halb fo breit und 28 Fuß tief ausgeboblt und mit einem Spithogengewolbe überbedt, bas auf Bfeilern ruht. Dicht baran stößt die Ruine eines Castells und ein Ballaft mit Bogengangen, Baltonen, Thurmen, Benbeltreppen und bergleichen mehr, wo eine große griechische Infcrift fich befindet, die aber leider nicht covirt wurde.

Keine kleine Stunde von dieser merkwürdigen Anlage, die wie die ganze Küstenstrede von der Landseite einem wandernden Archäo-logen manche neuere Beobachtung barbieten würde, erreicht man den Fluß Lamos (in anderen Handschriften Latmos), der seine richtigere Beneunung dis heute in Lamas-Sn behalten hat, wie denn damit auch die Beneunung seiner Mindungsregion der La-

<sup>6°)</sup> Fr. Beaufort, Karamania l. c. p. 253.

motis ober Lamusia bei Steph. Byz. (s. v. Δάμος) übenimftimmt.

Der Lamos, fagte Strabo, fei bie Oftgrenze von Cilicia Trachea, und wirklich endet hier die felfige Rüfte, auf welche ein Riesufer folgt, bas fich balb in die breite Ebene weit ofwarts über Tarfus und Abana ausbehnt. Wirklich nimmt ber Banberer mit seinen Roffen, ber burch ben gangen Ruftenweg ber Gilicia Trachea zu Lande gludlich ohne zerbrochene Blieber bis an ben lamos getommen von Glud fagen tann, hier an Diefer Raturgrenze460) Abschied von jener wilbromantischen oft furchtbariconen Landschaft, die ihm unvergefliche Erinnerungen wie keine ander aurüdläßt. Bis an ben Latmus reichen nadte Felsen, Rippen, furchtbare Abstürze, Felsblöde, Rolltiefel u. f. w., am Dftufer af beginnt ber grüne Rasen ber weiten Ebene, ber im Anfang Ro vember durch die ersten Regenguffe verjungt den lieblichsten Anblik gegen bie nadten weißen Marmorfelsen ber Beftseite und ihm greftsten Contrast barbot. Dier beginnt überall größte Fruchtbartit im Gegenfat jener vorherrichenben flippigen Sterilität. auch bier an Menschenarmen und Industrie fehlt, zeigten sich bo fogleich, wenn icon zwischen Bersumpfungen, bie und ba weite Ho ber mit Baumwolle, Gefam, Kornfrüchten bebedt, auf bem alle fruchtbarften Erbreich, wie es im Westen fehlt. In ben weite Schilfmalbern am Ranbe ber Berfumpfungen ift bas Afhl ber w ben Schweine und Eber, die bier ihr Baradies haben, benn im einziges Dorf ftort fie auf ber weiten Ebene und tein Molle . macht Jago auf bas ihm zur Nahrung verbotene unreine A Es ift ber herr ber Ruftenebene; Die fparfamen Anwohner bie fich auf ben Abhängen ber Taurusvorhöhen angesiedelt, um Fieberland ber Ebene zu meiben, in das fie nur zur Frühling jur Aussaat und jur Berbstgeit jur Ernte auf ihren wenigen, de üppig rentirenden Aedern hinabsteigen, die aber den Sbern auch ibm ftarten Tribut zollen.

Das englische Boot Beauforts ruberte ben Lamasität eine Strede aufwärts, eine fo seltene Erscheinung für bie Anwohnt, baß sich viel Bolts um sie voll Neugierbe versammelte, ein Anist, ber ben Schissern eben so neu war, zum ersten Male während ihm Umschiffung ber türkischen Gestade bie gedrängten Hausen von Mannern und Weibern, biese letzteren ohne alle

<sup>460)</sup> Gr. A. Pourtales, Journ. 1843. Mscr. l. c. Bl. 49.

hen und ohne Schleier, sich herandrängen zu sehen, um die 3 dem Boote ausgestiegenen Ankömmlinge genauer anzuschanen, e Röcke und Aleider zu befühlen, wobei sie über die Neuheit ser ihnen gänzlich in ihren Trachten und Uniformen auffallenden iste in lautschallende Gelächter ausbrachen. Es war dies Dörschen serste moderne Dorf, das Gr. Pourtales seit dem Abritt n Ghelindereh auf der ganzen Küstenstreck des rauhen Ciliciens, er ganz auf dem Landwege zurückgelegt hatte, wieder vorsand, d wieder der Endau des Landes in Korn, Oliven- und Feingärten die Mittel zur Ernährung seiner Bewohner darbot, die sher dem ganzen Küstenstriche gesehlt hatten.

Das Baffer bes Lamasftrome, bas unmittelbar von bem hen Tschonat hiffar Dagh berabströmt, war so toftlich, frifc und in, daß ber Capitan Beaufort sogleich seine Befehle zum Baffericopfen für bie Fregatte gab, und andere gum Gintauf m einigem Bieh für bie Mannschaft; er felbft ging jum Agha B Ortes, ihm als ber bortigen Beborbe feine Bifite an machen. de gang respectable Greis fag unter bem Schatten eines weitäfti-Baumes und ließ fich, nachdem bie Pfeife und ber Raffee boffich meicht waren, in bas Gefprach über bie Fragen nach feinem Lanbe in. Den Officieren gestattete er, sogleich ihre Wanderung zu bem ligunge bes groken Aquaducts, ber vom Lamasfluffe nach Gebafte migeht, fortzusetzen, wo sie noch andre Architecturen und belehrende Inschriften zu finden hofften. Der Capitan kehrte zum Schiffe mid. Aber von dem Zugefagten geschah nichts, ba ber Agha sobid feine Gegenbefehle gab, entweber wie Beaufort meint, ans witischem Miktrauen, da man ihn über sein Land ausgefragt batte. der weil ihm kein Geschent übergeben war; genug ber Biebeinkauf Biding fich und bie Officiere mußten, ohne einer Inscription nachimm ju tonnen, jum Schiffe jurudtehren, bas nun ohne frifchen Provient weiter nach Soli fchiffen mußte, ju ber in alterer Reit wu Rhobiern und Argivern gegründeten Stadt, Solve bei bemp. Mela (I. 13: nunc Pompejopolis, tunc Soloë).

Ein langes grades 61) von dem vorigen ganz verschiedenes Ufer fint sich von der Lamasmündung oftwärts bis zum alten Soli, wachmaligen Pompejopolis aus; es ist mit Riesgerölle beset, worin blauer Kalksein und graue Granitkiesel vorherrschen. ber Granitberge, von denen diese Granitgeschiede etwa her-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Fr. Beaufort, Karam. l. c. p. 258-265.

tommen möchten, tonnte man bon ber Rufte aus teine erbliden. Die Berge treten weiter und weiter gegen Rorben gurud; bie Chene wird immer breiter und von vielen fleinen Bachen, Die von ben Bergen herabkommen, bewässert, bas Land wird bebanter und bevölkerter als ber bisherige Ruftenftrich. An ber Mündung jebes kleinen Flüfichens hat fich ein Waldbidicht angefiedelt, bas von Bogelschaaren, zumal von vielen Krähen bevölkert ift, beren Gier und Junge auszunehmen eine muntere Beschäftigung für bie Datrofen abgab; awifchen ben Rlippen fammelten fie bie Dufcheln, auf ihnen bie Gier ber Strandvögel, bie milbe Salicornia horbacea, bas Meerfalztraut zu Lange und die officinelle wilde Salbei (Salvis officin.) zu Thee, Gras für bas Futter ber Milchziegen auf ber Fregatte, Myrthengebusch zu Rehrbesen und Anderes; alles ach ben Matrofen und Bootsleuten vielfache Beschäftigung und Unterhaltung. Endlich fah man gegen Oft die höher gelegenen Theaterrefte und die schlanken Säulenreiben von Soli am Borizont über ben niebern Uferwaldungen emporsteigen, ein Prachtblid, ben bie Biloten schon verklindet hatten und ber bis dabin ben Europäern ganzlich unbefannt geblieben war. Gleich beim erften Lanben zeigte nich ein icones Safenbaffin mit ichon gemauerten Seitenwanden und einem halbtreisrunden Ende, 500 Schritt (Parbs) lang und 100 Schritt breit 402). Die Runft hatte biefe umgebenben Molos in einer Bobe von 7 Ruft und einer Breite von 50 Ruft jum Schut ber Schiffe aufgeführt, aus Bloden von gelbem Dufchelfaltftein, bie mit eifernen Taubenschwänzen unter einander verbunden und mit einem ftarten Cement verlittet worben. Die vom Stein fic bie und ba ablofenden verfteinerten Dinicheln batten ibren fconen Perlmutterglang noch erhalten. Die Enben ber Molos find jest eingesturzt und fast Dreiviertheile bes ehemaligen Baffins mit Sand gefüllt, barin man beim Rachgraben nur auf Biegelfteine, Edpfergefchirr und halbburchscheinende Glasscherben fließ, aber burch bervorquellenbes Baffer vom tiefern Nachgraben abgehalten wurde. Etwa ein gutes Dritttheil bes Hasenbassins wird noch vom Meerwaffer befpult, bis an bie Grenze bes Uferranbes, ber fich im Junern beffelben aus einer taltsteinartigen Breccie gebildet bat, in beffen fehr feste Daffe auch bie Blode, bie vom Delo berabsielen, mit eingebettet und barin fo fest gekittet find, daß biefer

<sup>441)</sup> Blan ber Ruinen von Soli, Bompejopolis, bei Beaufort. Chapt. XII. p. 249.

Riffftein auch neuerlich mit großer Schnelligfeit zu seiner Sarte gelangen muß.

Dem Bafeneingange nach bem entgegengefetten Enbe feiner halbtreisformigen Lanbfeite gegenüber find am bortigen Ans-Reigeorte auf bem Quai bie Ruinen eines einstigen Bortico übrig, ber früher bebacht mar; von biefem läuft ein Säulengang von Dobbelreiben bon 200 Sanlen burch bie Mitte ber gangen Stadt bis zu bem Landthore, bas an ber Rorbfeite ber Stadt zu berfelben wieber binausführt. Aber auch von biefem Landthore fest eine Bflafterftrage noch weiter gegen bie norb. liche Lambfeite fort bis zu einem quer vorüberlaufenben Milikchen. über bas eine Steinbrude führt. Der Brachtanblid biefer groffen Sanlenftrage mit ihren Portiten muß einft grandios gewesen fein, wenn fie auch nicht bie vollenbeten Runftwerke von Antiodia und Balmbra erreichten, von benen wie von jenen in Berafa, Bhilabelphia und anderen selencibischen Brachtbauten in Sprien. Babara, Samaria, Gebafte u. A. fcon früher vollftanbige Rachrichten gegeben find (Allgem. Erbl. Th. XVII. 2. Abth. 1856. S. 1165). Auch in ihrer theilweisen Bertrammerung festen bie bie figen ihre bamaligen Entbeder und felbft bie robeften Matrofen ber Beaufortichen Erpedition, wie ber Capitan verfichert, in bie gröfte Bermunberung und in Erstaunen.

Rur noch 44 biefer Riefenfäulen hatten sich in anfrechter Stellung erhalten, die anderen lagen umgeworfen, aber an ihrer einstigen Stellung und bezeichneten genau den Gang der Colononabes. Zum Theil waren sie aus gemeinen Steinarten und nur roh behauen, keineswegs zu den schönsten Mustern ihrer Art gehörig, and in verschiedenem Styl ausgeführt, bald corinthisch, bald in zussammengesetzter Ordnung; ihre Capitäle wechseln ab in Blättersschund und den Ornamenten; zwischen den Boluten waren mitunter Büsten von Menschen, Röpfe und Thiergestalten oft geschmadlos angebracht und zeigten nichts von einem ebleren Styl, so daß man leicht auf den Gedansen kommen konnte, keineswegs römische oder griechische Künstler, sondern die ein heimische Stein meyzunft, die so zahlreich in Cilicien vertreten war, sei dei den Colonnen zur Ansarbeitung dieser Architecturen durch ihren Patron Pom-

<sup>62)</sup> L. de Laborde, Voy. en Asie Mineure etc. Livr. 3. tab. 13. Vuò: Théatre et Colonnade de Pompejopolis. Livr. V. Vue générale de la Colonnade etc.

pejus mit biefem Werke beauftragt worben, ber ben ehemaligen Biraten fogleich eine bestimmte Beschäftigung nach ihrem Bagabow biren auferlegen mochte, um fie in Bucht zu halten. Wirklich machte ber Anblid von Bompejopolis binfichtlich einer Ruine aus einer ebleren Runstperiode auf einen feinen Kunstkenuer, der die vorderaffatischen Deifterftude ber Architectur ber alteren griechischen Beit genguer flubirt batte, keinen erfreulichen Ginbruck burch bie Robbeit ihrer Architectonik. Die Mauerumgebung ber Stadt mit runden Thürmen war mit gewaltigen Dicichten bedeckt, die ganze Stadt unbewohnt und obe, die Saulen teine Monolithen und bon folechtem Stol. Gine ber Säulen hatte man (im 3. 1843) burd Bulver in 5 Stude zersprengt, Die umber ftanden. Die Sarcophage waren alle von gemeiner grober-Art. Eine Menge von South baufen lagen als regelmäßige Tumuli umber, bie mit immenfer Maffen von fremdartigen Töpferwaaren, terra cottas, bebedt warm, wie Graf Pourtales 464) teine an ber gangen westlichern Gublift von Rleinaften hatte mahrnehmen können, die nur von Grabftatte eines anderen Bolles herrühren konnten, daher er fich bavon über zeugte, baf es uralte affprifche Dentmale aus ben Beiten Gatbanapale ober bes Stiftere von Tarfus fein mußten, bie biebe wie die auf der gangen nachfolgenden Fläche bis Tarfus nur # wenig Beachtung auf fich gezogen zu haben scheinen. Bielleicht bet mehreren langft untergegangenen und vergeffenen Stabten, beren mit auch Soli war, auf jenen ungemein fruchtbaren, bicht an raubesten Seite Ciliciens ungemein gunftig gelegenen, ebenfo fact bewohnten, aber jett faft völlig entvölkerten Geftabelanden Giliciente

Biele Seitenbauten und Porticos in dem alten Soli zeigen daß sie mit dieser Hauptstraße in näherer Berbindung standsund das Innere der Stadt ist mit vielen einzelnen Ruinemest bebeckt. Das Theater an einem Berghügel im Nordost der Stadt ist sast zerftört, so daß keine Sityläte mehr zu zählen, die genauen Maaße anzugeben waren; der Berg, an den es sich ankt schien Beaufort ein künstlicher zu sein, den man erst aus dem dem Hasenbassin ausgegrabenen Schutte aufgeführt habe. Bon Manern, welche die ganze Stadt umgeben, sind nur die Grunds und Trümmerhausen vieler Thürme übrig. Außerhalb der Stund der dortigen Pflasterstraße, die zur Brücke führt, kann moch 2 Miles weit die zu der nächsten Berghöhe einen Aquadust

<sup>464)</sup> Gr. A. Pourtales, Journal l. c. 1843. Mscr. Bl. 49.

verfolgen, der die Stadt mit besserem Wasser versehen mochte als der kleine vorüberziehende Fluß, welcher durch sumpfige Flächen zieht und zu niedrig lag, um die Stadt selbst mit Basser versehen zu können. Die vielen einzelnen Aninen, Grabstätten, Sarcophage, welche um die Stadt herum sich verfolgen lassen, beweisen die einstige sehr starke Bevölkerung dieser Landschaft, die jetzt nur wenige Bewohner zählt.

Diefe türkischen Bewohner aus ber Nachbarichaft tamen baufig an ben britischen Schiffsleuten, ihnen hier in Diefen Einfamkeiten eine gang frembe Erfcheinung. Sie waren febr unwiffenb über ibr Land, aber bereitwillig, Bieb und Dbft an Die Fremblinge ju berbanbeln, beren Rleibung, jumal ihre feine Bafche, fie nicht genug betaften tonnten, vor allem aber ihre Doppelflinten bewunderten, Die ihnen Bertrauen und Refpect gegen fie einflöften. Wie aber ber Ort, an bem man fich befand, heiße, war fehr schwierig von ihnen an ermitteln, ba fie bie verschiebenften Namen vorbrachten, boch fcbien Dezetlu bie vorherrschende Benennung ber heutigen Ruinen von Bompejopolis zu fein. Auf ben Denkmalen fand man wenige Jufdriften, aber teinen Ortonamen vor; auf einer ber bervorragenben Säulen, die mahrscheinlich zur bafigen Stoa gehörte, in welcher ber Stoiter Chrysippus einft feine Bortrage gehalten, beffen Strabo ermahnt, waren nur bie Titel eines Cafars eingegraben (Nr. 4434); auch die fünfte Saule der Stoa (Nr. 4435) und das Fußgestell einer britten Gaule (Rr. 4436) trugen wenige Borte (cf. Corp. Inscr. Graec.). Der berühmtefte flaffifche Autor ju Soli war aber Aratus, ber Dichter und Aftronom, ber bie Bhanomena, ber die Sternbilber besang (Strabo XIV. 671). Sein Dentmal war bort ein kleiner Grabbugel, von bem man fabelte, bag Steine, bie man etwa barauf marf, immer gurudfprangen (Pomp. Mela I. 13: Soloe juxta in parvo tumulo Arati poëtae monumentum ideo referendum, quià ignotum, quam ob causam jacta in id saxa dissiliant). Bict. Langlois65) bei feinem Durchfluge burch Bompejopolis fand beim Austritt aus ber Stadt einen Bugel 3 bis 4 Fuß hoch, ben er auch entschieben für bes Aratus Grabbagel erklärt. Das ist Alles, was von der einst so berühmten Soli übrig geblieben ift, bie zu Alexanders b. Gr. Zeiten von ihm erst mit Anchiale erobert werben mußte, ba fie auf perfifcher und phonicischer Seite wie Thrus eine hartnädige Begnerin ber

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) V. Langlois in Athénée franç. 1851. Nr. 20. Lettr. 2. p. 318.

Macedonier blieb. Doch feierte Alexander in ihr Feste und statte ihre Bolksfreiheit wieder her, die ihr auch unter späterer Ptolemäer- und Seleucidenherrschaft als einer selbständigen Republik mit dem okratischer Bersassung blieb. Erst mit der Demikthigung Antiochus III. durch die Römer hörte ihre Freiheit auf. Als Tigranes, der Parteigänger König Mithridates, ganz Cappadocim und Cilicien verheerte und auch Soli seiner Bewohner beraubte, als die Piratenkriege alle Kräfte der Cilicier verschlangen, die erf durch Pompejus Siege wieder geregelt wurden, hatte dieser großt und mächtige Feldherr die von ihm beim Käuberhandwert nicht als gewordenen Biraten nach Mallos, Adana, Epiphania und hieher nach Soli versetzt, die von nun an als Pompejopolis eine neue und glänzende Kolle spielte, von der uns jedoch wenig überliesert ist.

Ein Agha bes Diftrictes Mezetlu; ber bamals unter ben Bascha von Konieh steben follte, ließ fich nicht seben; bas Sanbidel (Broving) Tarfus begann oftwarts erft jenfeit Merfin bei Rate bumar (b. i. schwarze Mauer) und bei ben beiben griechischen etwel lanbeinwärts liegenben Dorfern Rarahiffar (fcmarzes Sale) und Gjaur-tjoi (Christenborf). Der Agha biefes lestern Di lub Beaufort zur Untersuchung einer Theerquelle ein, bie# Bitharby (?), 6 Stunden in R.D. von feiner Rufte liegen fe woau bem Capitan aber bie Zeit fehlte, babin au geben; er van thete indek, baf bies bie bei Plinius ju Goli genannte Erbe quelle fei, welche berfelbe Liparis nannte (Plin. H. N. XXX 2, 13 ed. Sillig), die also durch kunftige Reisende daselbst noch erforichen ift. Auf einer fleinen Anbobe nabe Rarabiffar, nur eine Biertelftunde vom Meere liegt und ein quabratifches Ca in Ruinen mit Thurm und zwei großen Gemächern zur bege Aufstellung astronomischer Instrumente und bes Theoboliten be wurde eine Uebersicht ber Gegend und ihre Aufnahme gewonne in Beauforts Rarte niedergelegt wurde. In ber Umgebung bie Gerfte icon eingebracht, noch waren Manner, Beiber Rinber mit ber Beigenernte beschäftigt, and Baumwolls Reis wurde auf ben umherliegenden niebern, gegen bas Deer Dünenreihen geschützten Gelanden gebaut, Die gegen Die Lor scharf abgeschnitten wie ein Runftbamm aussahen. Aderbestellung für jeben ber wenigen Lanbleute freier Raum tein Grenzstein, tein Gehege schränkte ben Fleißigen in ber ! und im Besith seines Territoriums auf so viel ober fo wenig

in, als er gebachte für feine meist fehr mäßigen Bebürfniffe sich mobar zu machen. Biele Ruinen 400) lagen umher; bas Meer, bas ich früher hier vor ben Dinen zurüdgezogen hatte, schien gegensotzig seine Domäne auf Kosten bes Landes wieder zu erweitern mb Land zu verschlingen. Weiterhin folgte bas Mündungsland bes Tarsus-tschai oder Chonus, von dem schon früher die Acke war (s. oben S. 187).

#### Erläuterung 5.

Die fübliche Tracheotis, bas Küftenland bes rauben Ciliciens, berg Imbarus bei Plinius und seine Uebersteigung nach bem Hafenorte Celenberis burch Olivier, Leake und Kinneir.

Amifchen bem Gubufer bes Calhcabnus von feiner Mündung anfwarts bis an seinem Quellgebiet und ber Meerestüfte in ber somen Erftredung von einigen 30 geogr. Meilen von Oft nach Weft figt wie im Norben ber Tracheotis, fo auch im Gilben berfelben wo einmal bie raube und wilbe Gestaltung bes Blateaulanbes wor, welche gang Itich-ili characterifirt. Es ift, ungeachtet feiner singeren Breite von taum ein paar Tagemärschen zwischen ber Marestlifte und bem Stromthale, boch eben so boch wie die Blamurbebung bes Taurus im Norben bes Calpcadnus, jedoch von Der Raliftein biefes Gebirgs-Majdiebener Beschaffenheit. Ride, ber bei Blinius Mone Imbarus beift (Plin. H. N. 22), sei hier, bemerkt Kischer67), fast burchgehends senkrecht chichtet; eine ungablige Menge von Steinriffen burchschneibet Dberfläche nach verschiedenen Richtungen und bilbet fo natur-Borwallungen, zwischen welchen fich burch irgend eine Natur-Antion in verschiedener Sohe tragbarer Boden gelagert bat, winde mit Gichen, Blatanen, Raftanien und Riefern beand hin und wieber angebaut ist ober gute Weiben bar-Rur gegenüber von Ermenet, alfo gegen Beft, in ber lesibes Thalrandes ist das Blatean etwas freier. Gegen das me wird aber bas Terrain aukerbem noch burch tiefe, steile Seelte Felfenthaler zerriffen, an welche fich einzelne Berge an-

V. Langlois, Lettr. 1. Athénée franç. 1851. Nr. 20. p. 316.

im Gefecht felbst seine Gegner überfallen kann. Die Feldriffe durchsch wie die Heden das Münsterland oder das Holl oft nur eben so hoch, bald aber auch höher wie die mauern, auch öfter als solche benust worden. Se bei Gjöl-beli, 3 Meilen westlich von Selestel alten Befestigung, die mehr als eine halbe Meile und wo solche Felsenriffe durchgehends die Masse Die von Natur zugänglichsten Stellen sind durch Zumauern noch verstärkt und mit Thürmen überb gänge waren ähnlich besestigt.

Der Abfall nach bem Meere ist saft burch, bem Mündungslande des Calpcadnus zu, so daß den Fuß der abstürzenden Felsen unmittelbar bespisturz ist eben so unwirthbar wie der der felsigen Selesteh. Nur allein Kilindria, wo die gew nach Cypern stattsindet, hat einigen Seeverket häfen dieser Küste für große Schiffe unbrauch Küstensahrer in den zahllosen kleinen Buchten: vielsachen Schutz sinden. Der Andau in der dria ist dürftig, etwas besser dagegen öste Anamur, wo einige 100 Griechen sich ange einer ähnlichen Colonie dei Selesteh die einzig wohner jener Gegenden, wo sonst nur turka einheimisch ist und Jürüken die vorherrschen Diese Keine Sebene östlich von Anamur hat

Cap Anamur oftwarts über Gelefteb, Lamasflug bis jum Meinen Ruftenfluffe Sartan Dereffi ift, fo wohnen bier auf biefer Offeite ber cilicischen Gestabelinie boch nur etwa 2000 Menschen on 3 bis 4 Geviertmeilen. Biel geringer ift bie Bevölkerung ber willichen Geftabelinie und bie öftliche icheint fast gang menschenöbe ju fein. Den gangen Umfang bes rauben Ciliciens, ber beutigen Broving Itsch-ili, vom Lamas und Sartan Deressi im Di bis Alaja (Coracefium) in West und nordwärts bis gur hochebene Raraman fchatt v. Fifcher auf 240 Quabratmeilen, bie gegenwärtig bochftens an 60,000 Menfchen zu Bewohnern habe, fo baß auf eine Quabratmeile bochftens 250 Menschen tommen; wehrscheinlich gablte bie Stadt Selencia gur Bluthezeit unter ben Intoninen allein eben so viel Bewohner wie jetzt das ganze Land. Itsch-ili ift nicht nur unwirthbarer als seine nördlich anliegende Proving Raramania und Konieh, sondern des reizenden füblichen bie Begetation fo begunftigenben Climas ungeachtet fogar noch unganstiger für bas Leben ber Menschen. Die Best hat in biefem Inhrhundert feine Thalgebiete wiederholt heimgesucht und verwüstet. Da Aufenthalt in den engen, heißen, oft sumpfigen Klüften ber Biler ift im Frühighr und Sommer febr ungefund, bennoch muffen dem die Arbeiten des Landmannes darin vorgenommen werden, um in Brod zu gewinnen. Dann find ba aber bofe Wechselfieber finfchend; auf ben Boben über 3000 Fuß üb. b. M., wo Frifche Rabe ber Gebirge, ift ber Aufenthalt bagegen febr gefund und Malb liegen auch auf biefen Boben bie am meisten bebauten und biochnten Canbftreden; bie Thaltiefen find menschenarm.

Der so lange von D. nach W. ausgebehnte, aber von R. nach Sib so schmale Zug bes Küstengebirges bes Imbaros behnt sich ben höhen zwischen einzelnen Gipfeln auch oft in weite, obwol wie sehr rauh bleibende Plateauebene aus. Nur auf einer, ben beiter llebergang Schönborns gegen N.B. nach Ermenet absteit, einzigen Stelle, zwischen Mout und Kilandria (Restete, wie Schönborn schreibt), bem antiken Celenberis, ist er kleeri, wie Schönborn schreibt), bem antiken Celenberis, ist er kleerist von Europäern überstiegen worden, weil dieß die gewöhnste Passage ber Tatarcouriere ist, die von Constantinopel kommend, wie nach ber Insel Cupern überzuseten pslegen, und in Kilandria das einzige Boot sich besindet, das zu dieser Uebersahrt nach exprischen Hasenorte Cerine regelmäßig benutt werden kann. Die kennen nur drei Reisende, wie Olivier (1798), Leake (1800) mit seinen Begleitern und Machonald Kinneir (1814), welche

arwan jum Sogpiu Sie. Cerforschungen fortzuseigen, worüber wir weiter u hange Bericht erftatten werben.

Die geringe Uebersahrt von bem chprischen (Cerinia) wird in der Regel bei günstigem Bet zum Morgen, eine Strede von keinem vollen B meilen, 20 auf 1°)468), zurückgelegt; aber sehr Uebersahrer durch Stürme verschlagen, doch Rele und geschützteste Hasen des Festlandes erreicht. machte er einen Ansslug zu einem eine Stund Hasenorte Porto Figuero, dem Feigenhase botanische Ausbeute sand.

Dlivier verließ Kilandria (Celindro schre mit ben besten Führern, die ihn anch die besten geleiteten; nach 3 Stunden Weges steilauf über Felsen erreichte er einen Bergstrom mit einer Pl ber er sein Mitsagbrot einnahm, und ritt dan weiter zu einem Dorfe (Tschohumnr auf Fische einem Agha gastliche Aufnahme, ein paar Hund einige Gärten fand.

Am folgenden Tage, 22. April, ging et 8 Stunden hindurch und dann hinab in ein b Ermenetfluß und bald bahinter auch der gerreicht wurde; aber von allen diesen Dertlicht teine Namen und selbst der Hauptstrom und blieb ihm unbekannt. Der Bericht dieses so

## Uebersteigung bes 3mbaros nach Celenberis. 359

m General Roehler und bem gelehrten Drientaliften Brof. Carile begleitet, am 7. Februar 1800 Mout verließ und bie Dopdarme bes Calpeadnus gladlich vor ihrer Bereinigung burchfebte. nd bann seinen Ritt empor über bas febr fteile Rliftengebirge cann. Den größten Theil bes langen Tagrittes ging es burch richbewaldete Gebirge; in der Tiefe ftanden nur fparfamere Gichen nit Blet- und Juniperus-Arten gemischt; boberauf traten an beren Stelle verschiedene Binusarten hervor, anfänglich von mittlerer Bobe, stehalb aber bochft folante, mächtige, zu fconften Daftbaumen grignete. Aber febr viele ber Baume maren burch Ginfchnitte am fuße, um Terpentin zu gewinnen, zerstört, benn um bas harz imeller abfliegen zu machen, legte man Fenerbranbe an bie Burgeln und hatte fo gange Walbungen gerftort. Die Berge mann nicht so hoch als die auf der Nordseite des Calpcadnus zuvor Wifteten, aber an ihrer Oberfläche viel ranber und wilber. Suftpfabe gingen oft taum ein paar Fuß breit über glatte, chiafifige Kelsklippen ober über Wurzelfnollen, burch bie Kelsriffe mormuchernber Baume bin, auf benen bas belabene Maulthier im Stande war, über ben jur Seite oft viele hundert Fuß in Absturzen fich zu erhalten, und boch schritten auch turkomawiche Rameele hier ficher vorüber, Die fonft für unbranchbar auf Men Felspfaben gehalten, hier burch frühefte Gewöhnung bagn geeignet erfcbienen. hier find sie bie Trager ber Riften, Balnub aller Baaren, die auf der Karawanenstraße aus dem Innern tabern geschafft werben follen.

4 Am Abend bes erften Marschtages fant man bei einem Scheith Manr eine gastliche Aufnahme, beffen Leute einen großen Eber er-

hatten, ber ben Gaften geschenft wurde.

Micher Felshöhe, in geringer Bertiefung umgeben durch ein Amphifinde dom Baldbergen; von da waren noch 6 Stunden Wegs bis
Milar an der Meereskifte, denn so nannten die Türken umbeuhd (Gil heißt türtisch Rose, Rar Granate), den Hasen Celendis, den die Griechen nur Kilandria oder Kelindri zu nennen
flegen. In geringer Ferne von Scheith Amurs Wohnsitz lagen
inge nettgebante Hütten mit etlichen Culturseldern und Ballisaden
nachnut, ein seltenes Bortommen in diesen meist wilden Bergreview, das ein gutes Borurtheil für Fortschritt der Civilisation an
ihr Stelle erregte. Die Menschen waren hier friedlich und gastintbild. Durch die oft wildesten, oft reigendsten und malerischen

Felsenstege und Balbidichte, über viele flare Bergstrome und wifte Bache tam man balb zu offenern Stellen, balb wieber unter ber mannigfaltigften groteskzerriffenen Felswänden ober auch burch fels fetten von trodengelegten Wilbströmen mit boben Rallfteinklippen m beiben Seiten, die nur von Epheu und Immergrin überkleitet mb · einzelnen Kräutern wie Sarifragen bewachsen waren, bindurch und trat zulett wieder durch hohen Gichenwald binaus amischen wei Berggipfeln und hinab zur Bergwand, burch beren lichtere Balb bäume schon ber glanzende Spiegel bes Meeres hindurchschimment und bei bem die ganze Breite ber affatischen Salbinsel mublem burchziehenden Wanberern baffelbe Entzuden erregte, wie ju Tenos phone Zeit ber Anblid bes Spiegels bes pontischen Meeres won Berge Tscheches in ben Seelen ber zehntausend in ihre Beimach zurückehrenden Griechen erweckte. Denn hier war man bem Bit ber Reise schon nabe gekommen; boch mußte erft ein febr langer und fteilabstürzender rauber Treppenpfab, ber von vielen Rufter ftromen burchfest murbe, an bem aber bie iconften Blatanes gruppen burch ihr schattiges Laubbach erquickten, von ber Platen bobe jur Beftabeebene binabgeftiegen werben, bie in ben frifche Rarben eines füblicheren Simmele und einer warmen fubtre schen Begetation, im schönften Schmud bes schon in ber Mitte be Februar eingetretenen Frühlingsgewandes prangte. Biefengelint und Felber ftanben im üppigften Grun, und ber beitere Borbis gegen ben buftern Rudblid in bie verlaffene Rlippen. Schwarzwaldregion hatte etwas ungemein Erheiternbes. fein belebenbes Schiffssegel war auf bem einsamen und ichonen weit bis jur chprifchen Infel hinüber fich breitenben Gentiff zu sehen; Tobtenstille berrschte auf biesem Meere und am Un überall Berödung und Erstarrung des einst frischen fröhlichen Mensch lebens jetzt in den hie und da noch hervortauchenden Ruinen 🐗 Beiten aus ben menschenleeren Ginsamkeiten und Ginoben eines paradiesischem Naturgemande gebliebenen reichbegabten Geftabes. ein paar einzelnen Butten aus holz mit offenen Gallerien platten Dachern tam man vorüber, als man bem Thale eines stenflüßchens abwärts folgte, an bem bie einzeln ftebengeblies Bfeiler eines Aquabutte binab jur Bai von Rilanbria leit Das Thalbette am Torrent schmudten bie Gebufche von Dlean und Agnus castus, Saine von Myrten und Lorbeeren : andern Gewächsen warmer Bonen waren in gebeihlichftem Budje ber Blid auf die gefrummte Bai an fconbewachsenem Gelande bei

m prachtvollsten Wetter eines siblichen himmels bot ben auffalnbften Contrast gegen ben verlassenen Schwarzwald und bas wildippige pfablose Felsgebirge.

Anger wenigen hin und wieder zwischen Kniven alterer Ansohner bastehenden elenden Hitten sah man umber nur Gräber und Lodtengrüfte mit ihren zerstörten Gewölbbogen liegen, in demen mige der aumen türtischen Familien ihre Wohnsthe genommen, weil ie doch wenigstens noch gepflasterten trockenen Boden und ein Schutzuch das sich leicht vergrößern ließ. Die Reienden selbst fanden nur unter einem solchen Ziegelgewölbe Untertunft.

Die Ruinen von Celenberis batiren aus febr verfcbiebenen Beiten; einige ältere Grabstellen ansgenommen, find sie wol alle erft ms ber Beriobe romischer Raiser und reichen auch in bie Beit w Bhantiner hinein; ber Ort muß einft fehr bevöllert gewesen fein, ba bie Ruinen bie gange Bai umgeben und felbft bas porpringende Cap mit ihnen bedeckt ift. Bu ben besterhaltenen gehört in auf bem angerften Enbe bes Borgebirges ftebenber quabrati. der Thurm von weißem Marmor mit vier offenen Bogen, gewen von vier corinthischen Pfeilern geringer Runftarbeit und einft mit einem Byramibenbach gebeckt, bas jest berabgestürzt ist. Umber lenen Tobtengrufte, einzelne fcon getäfelte Boben und eine febr wie Menge Sarcophage mit Saulenfragmenten und behauene Beine in Bloden, Die einer alteren Stadt angehörten, welche mel ber Romer Zeiten bort Beftanb hatte und als eine Saupt-Babt ber gangen Lanbschaft ben Ramen ber Celenberitis gegeben bite. Die Silber-Tetrabrachmen, mit biefem Ramen, welche au Mitteften Dentmalen numismatischer Runft geboren, ftimmen mit matten Sage, bag bie Stadt wie Ragibus eine Granbung ber Mimier fei (Bomp. Mela I. 13), und bie Muthe läfit fie noch er bon bem Sprer, b. i. bem Bbonicier Sanbacus (auch bes affprischen Sanban)470) aus bem Tythonischen Ge-Mille gründen, ber fie Kederdegis nannte, und beffen Sohn Tippens auch bie gegenüberliegenbe Infel Chprus bevöllert und erbaut haben foll (Apollobor. III. 14). Die Lage biefer bleme giemlich in ber Mitte zwischen bem Oft- und Weftenbe Gradestifden Giliciens, zwifden Tarfus und Coracefium, mit ber größten Annaberung und bem fürzesten Uebergange borfiegenben Infel Chpros feit ben alteften Beiten unftreitig

<sup>\*)</sup> Rovers, die Bhonizier. Th. I. S. 240, 459-460.

eine nicht unbebeutende Weltstellung, die aber in der G unter ber türtischen herrschaft zu völliger Unbedeutenheit sunten ist. Nichts, sagt Leake, bezeichnet mehr diese her kenheit, als daß an dem herrsichsten Gestade und Gegen nur ein einziges elendes Boot zur Ueberfahrt in stand, wo ehedem Tausende von Segelschiffen umberschwäre

Den gegenwärtigen Hafen fand Beaufort<sup>471</sup>) bei sei sibersahrt (im J. 1812) nur sehr klein, ben sechsedigen II bem nahen Castell in ber Mitte wie durch ein Erdbeben zibie Marmorsarcophage, zwischen ben Kninen gelegen, n verwittert durch die Zeit und alle Inscriptionen zerstön Marmorthurm mit dem herabgestürzten phramidalen Dache vier offenen Bogen nennt er ein Cenotaph, bessen Wahrscheinlich zur Aufnahme von Statuen bestimmt waren. Kampse, den Tacitus Annal. II. 80 nach Germanicus Tode Sentius und Biss Partei, der sich in der Festung ver beris verschanzt hatte, abet doch unterliegen mußte, beschrediese von ein sehr startes Castell Ciliciens genar Insephus Antiq. XVII. 5. S. 836 nennt den Ort als station, wenn man von Sprien nach Kom schiffte, 1 Ptolemäus hat sie noch als eine Stadt der Cetidis a

And M. Rinneir 72), ber im Januar 1815 aus Ch fend im fleinen Safen von Celenderis vor Anter ging, nur 4 bis 5 elende Hutten von Turfen bewohnt, aber Magazingebäube, bas zugleich als Zollhaus biente, mehr nische Raufleute, die hier - so schwach war ber Berkehr -Gelegenheit zur Ueberfahrt nach Chpern lange vergeblich bieß Magazin bot bem englischen Reisenden auch die einzi tunft im Orte. Bei ber Unficherheit ber Bergwege biel fower, Bferbe zum Transport landeinwärts zu erhalte Führer wegen ber großen Beschwerlichkeit ber Pfabe für b vorzogen zu Fuß zu gehen. Anf bem Wege hierher aus von Anamur, wo ihn das chprische Fahrzeng gelandet hat Rinneir 73) ein auffallendes Beispiel von ben sehr una Stellungen ber sparsamen Bevöllerung zu ber nur scheinba gewalt ber Bforte. Bon feinem Landungeplate 2 Stunde lag ber nächste bewohnte Ort, das Hans eines kleinen Ti

<sup>&</sup>lt;sup>473</sup>) Fr. Beaufort, Karamania. l. c. p. 209. <sup>72</sup>) Macd. Kinne l. c. p. 202—207. <sup>73</sup>) l. c. p. 200.

#### Rinneirs Rudweg, von ber Rufte nach Mut. 868

anptlings, von welchem er erst am folgenden Tage einige wenige tahrungsmittel und Reitpferde erhalten, um bis zu jenem Hause u gelangen, wo er sofort den folgenden Tag und die folgende Nacht u verbleiben genöthigt war. Als nun um Mitternacht die Botschaft intraf, daß der Oberhäuptling von Softa-Raleh mit einem Reisertupp im Anzug sei, um Abgaben einzutreiben, brach sofort der Dansbesitzer mit seinen Lenten und aller seiner Habe auf, da er wie er seinem Gast Kinneir sagte — nie Tribut zu zahlen zewohnt sei, um in nahen schwer zugänglichen Felsschlupswinkeln im Zuslucht zu suchen, und überließ sein leeres Haus dem einstellenden Steuereintreiber.

Auf bem Wege nach Relenderi wurde eine Stunde westlich von vielem Orte bas in eine Meeresbucht mündende reikende Alükchen Sout-su (b. i. taltes Baffer) mit ben Ruinen eines alten Ortes taf bem die Bai weftlich schliegenben Borgebirge, die Rinneir trig für bie alte Arfinoë bielt, paffirt. Beim Auffteigen von Relemberi landeinwärts burch ein kleines Querthal mit einem Dörf. fen blieb jur Seite bes Weges lange Beit ein-gerftorter antiler Kenabuft: bann führte eine balbe Stunde von ber Rufte ein enger Befenbaft gur Bobe binauf, über unangebaute, felfige, febr befchwer-Me Blateaus, in benen 3-4 Stunden weiter bas Thal von Bababel (nach Rinneir foll biefer Ort an ber Mündung bes Thales Rafte liegen, wol ein Migverständnig, ba es offenbar berfelbe mit Babichi Bahadile auf Fischers Rarte, Bahanberli bei laborn) einen tiefen Quereinschnitt bilbete; burch ein nörbliches lenthal wurde 11/2 Stunden weiter wieder auf der Blateauhobe singige Dorf auf ber awölfftunbigen Strede awischen bem Maborf und bem Calpcadnusthal erreicht, beffen Name Kinneir keormoo, Fifcher Tichohumur, Leate wol itrig Sheithfreibt. (Auch Dlivier tennt es, boch ohne ben Ramen 7 Stunden von Relenderi, 9 von Mut; biefelben Diftanft Rinneir, mahrend Leale Die gange Strede in 12 St. te) Auch bie folgende Tagereife Rinneirs führte bis jum wers, bei Mut über ähnliches felfiges bewaldetes, von mehr-Diten zum Hauptfluffe fich fentenben tiefen Thalfchluchten immenes Blateanland.

#### Erläuterung 6.

Durchschnitt burch bas rauhe Cilicien von ber Ruste zu bem Centralplateau ber hohen isaurisch pissolichen Binnenseen. A. Schönborns Querreise von Relendri über Anamur und Ermenet und von da nordwärts über ben cilicischen Taurus nach Siris Ma'aben, über Arwan und ben Soghla Gjöl in Isaurien zum Tinas Dagh und nach Sidi Scheher (vom 17. bis 29. Sept. 1851)474).

Nur mit Behmuth verfolgen wir biefen Entbedungeweg te verbienftvollen Wanberers, ber feine gange Kraft auf bie weiter Entbedung ber Gubtufte Rleinasiens mit großen Opfern bis an fin Lebensende verwendete, weil es ber lette Bericht feines Tagebuch ift, ben er noch auf feinem Rrantenlager für bie Rachwelt aus arbeiten im Stande mar, ohne ihm die lette Feile geben zu tonne Es ift bas bftlichfte Routier, bas er auf feiner zweiten tie aftatifchen Reise nach seiner Rüdtehr von ber Insel Covern Relenderi durch das cilicisch-isaurische Gebirgsland auf der Rudi aur Beimat nieberzuschreiben vermochte. Es ift um fo verbie licher, ba es fiber bisher ganglich unbefannte, vor ihm von ten Europäer erforschte Lanbichaften bie erften Nachrichten giebt. Relenderi fand der Reisende außer der Butte des Zollwächters 12-15 Butten umberftebend, bie felfige, unangebaute Ruftend taum eine halbe Stunde breit, von etwa 500 Fuß boben fie Bergabhangen begrenzt; von Resten ber antilen Stadt außer Grabmalern (barunter eines von 161/2, Fuß Länge) nur ein Co und quabratifchen Pfeilerthurm von weißem Marmor mit prei balem Anffat. Die eine Stunde öftlich entfernte Ruinenftatte (alt) Relenderi, von benen er nur ergählen borte, bleibt noch erforschen. Da keine Pferbe zu haben waren, weil fie erst von Jailas berbeigebolt werben mußten, versuchte er am 17. Seite einen Ausflug nach bem Cap Anamur bis jum Sout-fu (Raltm wo einen Tagemarich westwärts sich Ruinen vorfinden sollten. erbobeter Ruftenebene führte ber Weg an mehreren Tonnengerie welche Grabtammern angehörten, vorüber burch einen Binus

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Brof. Aug. Schönborns Tagebuch. "Rachlaß im Manufich Bl. 1—13.

o ber Fluß erreicht wurde. An seinem Bestuser zeigten sich mehre Baureste bis zu einer kleinen westlicher gelegenen Halbinsel, die ist eine Insel, gegenwärtig durch einen schmalen, sandigen Isthmus it dem Festlande verbunden ist. Der Fluß bricht zwischen Fessenzücken, auch reichen Waldungen von Platanen, Lorbeer, Myrten, iden= und Vinusbäumen hervor, die von ihm trefslich bewässert erden. Die Halbinsel ist aber ganz öde, obwol voll Reste von lauwerken, zu denen eine Treppe vom Meeresuser zu ihrer Höhe mausstluhrt. Auch in der Sebene am Fuße derselben liegen viele nife Baureste von Quadersteinen, die näher zu ersorschen die zu rose hiebe hinderte. Die schwarzen Felsen der Halbinsel waren ach der offenen Meeresseite in schauerliche Höhlungen von den Wosen ansgewasschen.

Am 18. September nach Relenberi gurudgefehrt, verfolgte iconborn ben Weg nach Ermenet, bas 18 Stunden entfernt vegeben wurde und nordwärts von ba liegt; die erfte Stunde Mite es über Habschi Bahanderle geben, nach 8 Stunden Illibas meicht werben, und Gjormel fisi noch 12 Stunden ferner liegen, Die Ruftengebirge vom Meere aus gefeben hatten vier bobe Bergten (Andricus?) gezeigt, die hier nordwärts hintereinander liegend berfliegen werben mufiten. Ihre westlichen Theile zeigten fich viel-Miger ale bie öftlicheren, aber allen fehlten bobe, jadige Bergthen und kein Tiefthal schien in ihre wenig bewalbeten Schluchten denbeingen, boch tonnte ber Weg nur wenig Aufschluß über ihren infanf geben. Die Söhen wurden begrünter als ber Fuß, boch has erfte Dorf Bulgarlu, bas fich mit einer fconen Dichamie gandnahm, noch auf nadten tahlen Felsenhöhen. Rur Trümmer Bauten, viele Schwärme wilber Tauben und fehr beschwerweiße Fliegen fand man hier. Stufenartige steinige Aufwege bis zu einer Bobe von etwa 1000 Fuß, wo die schone licht-Bewaldung ber Binus, die ber Banderer Carica nennt, be-Melber bald mußte man über fürchterliche Geröllwege gegen in Tiefen binabfeten, Die fehr targ an Quellen maren, bis 1 Uhr gegen weite Sügelreiben, Die fich nach ben Jailas m, Die erfte fehr mafferreiche Quelle erreichte in ber hes Dorfes Demirbach. Rach turzer Rast traf man in nächster mieber eine Quelle, bie gur Biehtrante biente, bann bas Allibafc auf einem weißgrauen gerbrodlichen Raltboben, genen 5% Uhr bas Commerborf Babichi Bahanbarle aus Brenten Wohnungen bestehend, von benen noch einmal ber Blid

bolderbiische, zahllose Constant und schwarze Ziegenheerben gaben ber Gegenb bie Jailas ber Jüruten, Barabat genannt, übertam, maren mit gang fcmargen Belte gieben in ihre Winterborfer von ihnen binab ber Thaler, weil ber Schnee auf Diesen Bobe liegt. Wild gerriffene Bergreiben gegen G.G. bier in ber Richtung von S.S.W. gegen N.! thale Erit bereffi burchschnitten, bas fich gegen Muffes von Ermenet hinzieht. Am fteilen ben awischen beffen grotesten Felfen und fprubelnb Steilweg jum Sauptthale binabführt, wo fd Bebirgeftrom, ber nach Gliffu tjöi flieft, fiet bisberigen engen Weg ber Felsthäler balb ve nach Ermenet zu fich gegen N.W. wendet. Ut Reile Aufsteigen wieber über Felsabfate, bis m Die öbe steinige Plateaubobe erreichte und nu bann wieber eben fo fteil am raufdenben Bad unter beffen Platanen man neben einer Meine gelagert war, übernachtete.

20. Septbr. Dritter Tagemarsch tibi, das man hier erreicht hatte, welches Berges von Stoppelseldern, vielen Weinäder umgeben und von einer belebten Straße 1 am Morgen um 71/2, Uhr verlassen, wo man wiest die vielen Steinblode in selnem Bette, hat aber hier boch veniger Wasser, als der westlichere Cestrus (Alfu) fortwälzt. Eine mi roben Felsblöden hohe, aus gut erhaltenen Quadern überbaute drüde zeigte keinen antiken Bau. Sie führte am Dorfe Achat hin, das nur noch wenig erhaben über dem Fluß liegt, aber von mehrmen Felsenspitzen überragt wird, dis man über mehrere Hägel aufund absteigend auf sehr beschwerlichen Psaben die Stadt Ermenet endich erreicht. Der Eingang zu derselben führt noch am steilen Begabhange hin mit überhängender Felswand und einem tiesen Wyrunde zur Seite.

Um 11 Uhr war die Stadt erreicht, eine ber bebeutenbsten biefiner Beaenden, mit flachen Dachern, meift Holghaufern mit Lebmwanden und nur wenige mit Bruchsteinen aufgeführt, obne Glassenber, nur mit Solglaben verfchloffen und mit fo engen Gaffen, baf es fower war hindurchzureiten. Sie hat nur ein Minaret, keinen Buarplats, wenige Rauflaben, die icon um 2 Uhr geschloffen wurben, ba alles Bolt, etwa 2700 Einwohner, hinauszog in die Garten und Beinberge, so daß nur die Hundeschaaren und zwei Nachtwächter ber Stadt gurudblieben. Die von ben nadten Relswänden abmallende Site war unerträglich. Alle Bewohner find, außer einigen Ameniern und nur 3 Griechen, Türken. Gin beftiger Rieberaustad labente bie Rraft bes Reisenben fo fehr, bag er fich eine ganze Siche lang auf bas Bferd beben laffen mußte, ein alter Titrte und innger Mann, ber in Conftantinopel ftubirt hatte, fuchte ibn the einem Chinabecoct zu curiren, in einer Flasche, bie er ihm 11/4 Thaler zu bezahlen hatte. Durch biefe Entfraftung wurde Refultat der ferneren Reise leider nur wenig befriedigend, da mr vom Sattel aus beobachtet werben tonnte. So tonnte bas Caftell nicht beftiegen werben, boch liek fich Sobnborn abhalten, so viel als möglich war in Augenschein zu nehmen. schuchte bie Graberftatte an ber Offfeite ber Stabt, beren Alle jum Theil mit Krenzen bezeichnet waren, ein Zeichen ihrer wie driftlichen Bevölferung, und es bleibt immer bochft mertdie wie fest und tief einst bas Christenthum schon in Rleinasiens when Thalern und Bergen festgewurzelt war, und höchst bedauernshaf es ohne Pflege gelaffen wiederum fo ganglich baraus hat fwinten tonnen.

Ginige 20 dieser Grabmaler, meist zwischen Felsenwänden gewurden von Schönborn burchtrochen, um ihr Inneres näher k-exforschen; vor einigen waren Sitbänke aus den Felsen gehauen, Schriftzeichen, aber unterbar geblasterter Be biefe Gräber liegen, führt ein gepflasterter Be ftufen mit vielen Windungen zur Höhe. Ein Gebäude, das Schonborn zu sehen bekam, wa das aber baufällig war und vor der Stadt la eine ganze Schaar Menschen in Ketten geschmied Wasser übergießen mußten.

Den 21. September wurde am 4 ten wieder bis Rischler fortgesetzt. Es ging nic sehr steil bergan, an tiesen Abgründen zur linke senkrecht in das Thal des Gjöt-su abstürzen, eine Reihe von Dörfern liegen sah; auf der Höin mehr kahlem, weniger angebauten Boden. Wege besser. Um 3 Uhr kam man am Dorf Das Hauptthal blieb zur Linken, zur rechten großes Dorf Iswid liegen, kam dann durch Gegend, um 5 Uhr bei dem Orte Pindobol um 6½ Uhr nach dem Dorfe Rischler, von umgeben, wo früher die Residen, eines State bessen Rawahh (Plur. von Nahieh, d. i. Bezi haben sollten. Hier wurde die Nacht zugedra 22. und 23. September. An den bes

22. und 23. Geptember. An den berückte man auf sehr beschwerlichen Wegen nu lergonda (Bilawganda bei Fischer) fort; pehr heißem Wetter und Gewittern in die Rechr heißen Wege jede

# Schonborns Weg von Ermenet nach Pilergonda. 369

eigte fich wieber ber Gebirgscharacter wie guvor. Am nächften Rorgen brach man um 5 1/4 Uhr auf, ritt auf einer Brude über inem ranfchenben Thalfluffe zum Dorfe Lauwfa, wo einige Grabgewolbe in ben Felfen, anch einige Sarcophage bemertt murben. Um 7 Uhr erreichte man bas Dorf Bafchtiöi (b. i. Oberborf). ringenm bon Baumen umgeben in einer reizenben Lage, bon mo bas Bochgebirge emporftieg, in 2B. ber Chabem Dagh (Dienerbeng), in Oft ber Altyn Dagh (Golbberg). Bis hieher mar man wh immer in der Fortsetzung des Gjök-su (Calpcadnus)- Thales geblieben; aber bier begann bas wilbeste, beschwerlichste Bebirgsfigen, die Thalwände steil, oft fentrecht abfallend in den vielfachsten Formen, gelb von Farbe, erinnerten in ihren Mauern, Pfeilern, Ginlen, Burggestalten und gigantisch übereinander sich erhebenden Scholoden ben Wanderer oft an die Bilbungen ber fogenannten Mofischen Soweiz an der Elbe. Man tam an sehr großen Deerden Mwarzer, aber kleiner Rinder und an einem Lager schwarzer Relte beiber, in benen Bigenner haufeten, welche bie nachften Stunden im Befitze ber Sochebene waren. Ihre Zelte fanben fehr vereinzelt wie und bazwischen weibeten ihre Rameele und große Riegenlimber.

Durch viele Felsschluchten und einzelne hervorragende Berge man gegen 10 Uhr einen Bach gegen Ipberessi hinab, ber noch mer ein Bufing jum Calpcadnus fein follte, und nach einer halben Innbe zu einem zweiten Bach, an bem wieber Zigeuner, hier h Farüfen genannt, mit ihren schwarzen Rindern und Kameelen Mibergogen. Gegen 12 Uhr hatte man vor fich ben Althn Dagh, in viele einzelne Soben einer Bergreihe zergliederte, m Sanwtstreichen gegen R.B. bie ganze fehr wilbe Landschaft mit haen erfüllte, burch bie man auf und ab burch lauter Bergland ned D. balb nach 2B. zu reiten hatte, bis man burch hohe matter zwiften coloffalen Felfen eintrat, wo eine Brude über me ble Bobe im Barz erinnernden Bergstrom um 3 Uhr in bas Bilergonda führte. Dieg Dorf, bas einem Stäbtchen cht, liegt zwar in ziemlich kahler Gegend, ist aber bicht von Stepfelbaumen und hoben Bappeln mit weißen Stämmen bie eine fcone Bierbe bes Ortes find. Borguglich treffliche perben hier erzeugt. Der Boben umber ftrichweise rosenroth Augheg in braune und schwarze Farbe über, die einen Eisenfonn ju verfünden fcienen. Die Jailas zeigten fcone 9I a ber Erbfunde XIX.

Bewohnern verlaffen war. fceibe bes Ermenetfluffes gegen Gub fluffes, ber gum Gjöt-bere Thale nach feinen Ablauf nimmt und an Da'aben (bi gegen bas Blateau von Ronia feine Baffer Efcheharichembeb in Rieperts, auf Gil rubenber Rarte, welcher Ort nach Bamiltons ben von ber Stadt Tris Da'aben, 2 Stu bes Gibt bere Tichai liegen foll). Eine Stun erreichte man einige Baufer mit Jurufen und fi benen gegen N.W. ber bobe Gin Dagb fich au einem bebeutenben Hauptstrom vereinigte B gegen ben Rorben als Gibt bere Tichai, wieber Weinberge mit guten Reben zeigten. um Mittag eine Felfentuppe bes Gift Dagt Aber ben Muß, ber fich burch ein enges Relf auf einer Bweibogenbrude überschritten wirb. man am Chobicha tibi vorüber, mo es na ten Bilber geben follte, bie man jeboch nicht a Band, alfo bftlich vom Wege, blieben bie Dr polafan liegen, in ber Tiefe Rittortibi follte ein Garten liegen, ben man Rofaghat bie Torlas, b. i. bie Biehumbegungen ber an, einem fconen und großen Dorfe, bas beren Bergbanes auch Siris Da'aben na

anborn, follte bies Buttemvert

# Soonborns Weg jum Trogitissee nach Arman. 371

Den 25. September. An biefer Stelle zu Siris (Tris) Ma'aden trifft also das Routier Schönborns von Süben her mit dem von Hamilton von Often her (s. unten S. 374) zusammen und wir können hier den weiteren Westmarsch des deutschen Entdeders verlassen, weil der Brite zum westlicher liegenden Trozuissee schon 5 Jahre früher zu dessen Wiederentverlung fortgeschritten war; aber da er nur an dessen Ostseite über Arwan, wie welche Dertlichkeit Hamilton nur Bermuthungen ausstellen wunte, so begleiten wir doch auch den deutschen Forscher noch dis den weiter.

Gegen 7 Ube jog Schönborn gegen 28.N.28. von Tris Ma'aben auf guten Wegen fort und begegnete vielen Menschen, weil - m biefem Tage Retrutenausbebung ftattfinden follte. Er tam auf be Chene, wo wieber mit Buffeln bespannte Rabertarren in Gebund maren, burch baffelbe Dorf Atticha Bunar (b. i. weifliche · Omile) wie Hamilton, von wo er balb ben Gee von Gebi Saehr (Trogitis) eine balbe Stunde in Norben, babinter gegen 28. ben gleichnamigen Ort erblidte und an beffen G. 28.-Seite Mie Lage bes Ortes Arman zeigen ließ, ben Samilton wegen um furmbewegten Sees nicht hatte erreichen können, obwol er nale ben Sit ber antiken Oroander gern besucht hatte fauten Oroanda). Durch Thujawälber und Felsgrate, in benen Grabftätten und Sarcophage fab, erreichte man um 91/2, Uhr Dorf Achprly köi (b. i. Stallborf), das vorzüglich von Adulmachern und Schmieben bewohnt ichien, welche eben beschäftigt bas Dach ihrer Dichamie mit Gifenblech zu beschlagen. Manern ber Baufer, auch in Brunnen bes Ortes fah man bie be Sarcophagenbedel und andere antite Reste eingefügt, auf man auch zwei griechische Inscriptionen aus verschiebenen t entredte. - Bon ba binabgestiegen zum See tam man zum Rara Dren (b. i. fcwarze Ruine) zwischen Felbern gelegen. # gur Beftseite linter Hand jedoch 700 bis 1000 Fuß hohe ge fo bicht am Seerande emporftiegen, daß fein Uferweg an vorüberführte. Um zu bem naben jenseitigen langen Arman nimen, mußte man baber ohne allen Pfab bie fürchterlich steile und emportlettern, worüber 3/4 Stunden vergingen, ehe man auf ber ichlechteften Felsentreppe wieder hinab nach Arman den Bounte, bas tief unten im Grunbe zwiften weißen Pappeln Baffermühlen um 1 Uhr bei einem Gewitterschauer erreicht werben konnte. Das Gestein, welches so überklettert war Sonborn, batte ftrichweise ein gang fdmarges Auseh glanzte babei wie Glas (ob Laven?), bazwischen lagen lange & bellrothen Gesteins. Nur eine Biertelstunde von Arman am bes Sees bemertte er mehrere Duben, b.i. in bie Erbe v tenbe Kluffe. Einer biefer Duben mar ziemlich groß, fliekt in ber Regel mahrend ber Sommerzeit bas Seemaffer ein anberer Dub en war bamals verftopft, in noch andere ber See nur binein, wenn fein Bafferstand febr boch ift. beffen Niveau wechselt nach ben Jahreszeiten; er grenzt e tief liegende Ebenen, weshalb auch feine Ausbehnung febr ver ift, wie er benn im Berbst ftets fleiner an' Umfang ift als in Bei Arman murbe Tabat gebaut, ben bie Griech Ponieh aufzutaufen vflegen. An ber Band eines Saufes n Schabel eines Thieres, Gejit (ber gewöhnliche türkische Ra Biriches) genannt befestigt, beffen Borner viel über eine Rlaft anseinander ftanben, es follte auf ben Bergen ber Umgege baufig vortommen. Schonborn lagt es ungewiß, ob es ein bod war ober zu welcher Gattung es gehört haben mag. ( noch viel zu fehr von bem Fieber, bas ihn in Ermenet übe angegriffen, um größere Forschungen im Gebirge anzustelle feinen Beimweg burd bas Gebirge birect gur Rufte gurudam Doch magte er es, wenigstens noch ben hohen Tinas D West von Arman, auf beffen Bebeutung icon bor ihm San bingewiesen hatte, näber zu untersuchen.

Den 26. September. Ersteigung bes Tinas Durch Waldungen von Thuja, Eichen, Pinus und Wachholl Schönborn gegen 2 Stunden aufwärts bis jum Fuße bes Dagh, wo die Jürüks mit Holzsällen beschäftigt waren. Leteren Emporsteigen sah man gewaltige behauene Quadern liegen, die einem früheren Gebäude angehört haben mußten, sich keine Grundmauern und keine Sarcophage zeigten. Ra Stunde Fortkriechens fast auf allen Vieren ohne Wegspur inigen Bergabhange traf man auf der Höhe eine große 50 lange Unterhöhlung der Felsen, in deren hintergrund der andere, kleinere niedrigere Höhlungen sich zeigten, die natürliche zu sein schienen. An anderen Theilen eines Felsa stieß man auf colossale unübersteigliche Steinhausen, dies nwärts von ihnen am Bergabhange eine mehrere Fuß mächtige aus Bruchsteinen und Quadern antraf, durch die ein breites

# Schönborns Ersteigung bes Tinas Dagh. 373

fahrthor geführt hatte, zu bem aber jest ber Weg ganz fehlte, bem m ibm lagen nur Felsblode von berabgefturzten Mauern und Rlipbm, die jett ben Zugang jur Felsburg hinderten. Noch breimal wiederholten fich folche Unterhöhlungen von Felsgrotten wie bie vorigen an ber Rorbseite, und noch zweimal im Inneren amischen ba Manern, bis man ben boben und 30 Fuß breiten Gingang m einer bebeutenben Grotte auffand, in die man 50 Schritt tief fmeinschreiten konnte, bis es barin gang bunkel wurde. Nachbem man nun ein paar Stunden umbergefucht hatte, erreichte man erft ba Zugang zur oberften Flache bes Berges, bie gang voll von Erimmern, Mauern und Baufern lag, aber ohne behauene Quaban und ohne eine größere Architectur, auch feine Spur von Garcophagen, Tobtentammern, Inscriptionen, so bag biefer Burgfelfen wel nur einem Afpl bes Mittelalters angehört haben mochte. auficht von der Höhe war weit umfassend und prachtvoll auf die Hochirge in 2B. und S., beren zahlreiche Kettenzüge ihr Streichen mm S.S.D. hintereinander nahmen. Der Berggipfel, auf bem Min ftand, mar burch einen Bergteffel noch von bem boberen wiel bes Tinas Dagh gegen S.W. getrennt, ber Ort Arwan by aber gegen D.S.D. Noch anderes näher bei biefer Stadt gemas Manerwert aufzusuchen mar Schonborn zu fdmad.

'\* Den 27. September von Arwan nach Sidi Schehr. Du birecten Weg bahin zu nehmen war bem Patienten wegen Un-Micheit bes Bobens noch unmöglich, er blieb alfo auf ber Oftseite der trodenen Ebene, die am Westufer bes Sees hinläuft, wo noch Makuveise grune Beibeplate, Die von großen Beerben von Efeln, itelen, Rinbern, Schafen, Ziegen und Buffeln belebt waren, bas den von einem früher höheren Seeftande viele Bante von Sufiferemicheln fich lagerten ober auch bie und ba Aderfelber noch Mifenfriichten bebaut waren. Der See, erfuhr Schönborn felle mie auf feiner Oftseite abfliegen, sonbern nur burch Graman babinwarts fünftlich zur Bewässerung bortiger Felber Beffer ab; auch an ber Nordseite bes Sees finde tein regeltach bahin aus bis in bie Gegend von Ronia, bie bann bank, aber feit 5 bis 6 Jahren fei bieß nicht ber Fall gewesen, 2 bis 3 Jahren erwarte man wol, daß es wieder geschehen Genentsärtig verfanten bie Waffer aber in bie Duben, tiefe aber und werbe ber Zufluß jum See ungegroß, fo würbe er fich auch nach anbern Seiten ergießen.

An seiner Westseite starrten gegegenwärtig viele kleine Rippen aus seinem Wasserspiegel empor. Gegen 9 Uhr kam man an einem großen Dorfe Jalyk (Jalijük) mit einer Oschamie vorüber, nu 12 Uhr nach Göjük an einem einen Fuß tief in die Ebene eingesurchten Absluß des nördlichern Bei Schehr Gjöl (des Consideres) und dann nach Sidi Schehr, wo man einen großen Chan vorsand und schöne Weintrauben. Die Einwohner waren mit ihrem südlichen Nachbarlande und den dortigen Bergzügen völlig undekannt; sie gaben nur die Entsernung von hier (gegen S.D.) nach Pilergonda auf 18 Wegstunden an, und eben so weit die Entsernung nach Marla, unbekannte Orte, die man noch auf der Kank vergeblich zu suchen hatte.

Den 28. September. Bon Sibi Schehr-nach Kirlk. Am Morgen wurde zu Sibi Schehr, das zuvor auch Hamilton schon berührt hatte (s. nuten, worauf wir daher hinweisen), eine sehr große Höhle besucht, die hoch an den süblichen Bergen liegen follte, wegen einer Inschrift, von der die Türken spracke, die aber Schönborn nicht auffinden konnte; doch fand er in ist Blenden oder Nischen von Menschendand ausgehauen, die wol affrühere Benutung beuten konnten. Die Höhle war sehr tihl und schien tief in den Fels hineinzugehen; unter ihr zeigten sich Liebersteit und Quellen, die ostwarts zur Seene hinabsließen. Die Uedersteit von dortiger Höhe über die Stadt und Umgebung war belohnen nur ein paar Architecturreste, eine Säulengruppe und wenige is hauene Quadern zeigten sich in ihr, sonft keine Alterthümer.

Erst am Nachmittage ritt Schönborn weiter durch die sieden sich ausbreitende hohe Centralebene, in welcher Siedehr liegt, um nach dem ersten Bersuche Otto von Richtets des russischen Reisenden (im April 1816), es zum zweitenntz zu versuchen, won hier aus das cilicische Taurusspstem iberschreiten, um direct südwärts die pamphylische Rüstendenterreichen, worüber unten das Weitere (§. 29. Erl. 2.) nachsischen wird. Da aber Schönborns Weg öftlicher geht als der Russen und erst bei dem Gebirgsorte Kirlit, seinem ersten des Russen lehtem Nachtquartier vor Sid Schehr, nut d. Alle Routier zusammentrisst, so begleiten wir auch noch an diesem unten zur Bergleichung mit v. Richters Routier auch erst Statunten zur Bergleichung mit v. Richters Routier auch erst Statunden weitere Wanderung am Südgehänge der Taurussen.

### Schonborns Gudweg jum Ruftenlandpaffe bei Rirlu. 875

Unfer unermilbliche Landsmann wollte auf gang unbefannten noch öftlicher gelegenen Berghöben, als bas ruffische Routier über Rirla, Marla und Ilmat, bie Bochpaffe bes Ruftenfaumes jum Reere hinabsteigen; aber die Führer wollten burchaus von teinem anderen Beae wissen als von bem über Rirlu und Marla, baber nufte er fich ihnen schon fügen. Gegen 2 Uhr tam er an einigen hunnen vorüber, wo Saulenrefte lagen, links fliegen bie felfigen Bage am Rande ber hoben Plateauebene vorüber, auf ber man auf guten Begen binritt. Man tam zu ben bubichen Garten von Botbujut (?) und eine halbe Stunde fpater gegen 3 Uhr zu einem icht großen Graberplat Rarabichan, ber große Quaberplatten Bigte, mit fleinen Thujas, berrlichen Rufbäumen und bochstämmigen Pappeln umpflanzt mar, wo viele Schafheerben weibeten und wiebrum noch zweirädrige Arabahs in Gebrauch maren. Aber icon we halbe Stunde fpater ftand man am Randgebirge ber Ebene, w man faft 2 Stunden bis zur Bobe eines Bergpaffes binauf-Mingen batte, ber burch icone Balbung, bem Gibi Schehr gegen ED. liegt, hinwegführt, von beffen Sohe sich die 4 bis 6 hoben. bilen, bintereinander anreibenden Gebirgotetten emporthurmen, bie an fühwärts nicht ohne Beschwerbe zu übersteigen waren. Dben wien bie schönsten, aber febr falten Wellen binab jum Thal von Litla, bas erft um 7 Uhr am Abend zu erreichen war. Boben zeigte bier reichen Gifengehalt, Die schwarzen Dacher m Bohnhäufer, in benen nur einige 20 Familien haufen follen. burn gegen die Sturme wie die Schweizerhutten mit schweren Steibelaftet. Die Entfernungen von hier gab man nach Bubania (Petamia bei v. Richter) auf 4, nach Jares auf 4, nach Marla I bund nach Doleiman auf 3 Stunden an. Aber nach Rassaba Meril rechnete man noch 12 Stunden weiter. kis liegt nach Schönborns Schätzung an 2000 Fuß über ber fine von Sibifchehr; im Winter foll ber Schnee in ibm mte, auf ben böheren Bergen 6 Monate im Jahre liegen, wober Bertehr mit jener Nordseite bes Sochlandes bann gang at at. Auch wird biefer Gebirgeort fcon ju bem Diftricte lain, bes ift zu bem antiten Ruftenlande Bamphpliens, nt, mo wir seiner weiter unten wieber ju gebeuten haben, wenn miguet v. Richters aufsteigender Gebirgeroute von baber Inderen Auch Schonborn verlaffen wir hier, ber weiter Bent in Bifibien und Lucien, unfer ficherfter und ge-Beemeifer fein wirb.

#### Erläuterung 7.

Der Rustensaum bes rauben Ciliciens, ber Tracheotis ober Cilicia aspera.

I. Bon Alaja (Coracefium) in Beft bis jum Borgebirge Anamur (Anemurium) in S.D. Beftlice Abtheilung.

Strabo eröffnet seine Beschreibung von ber Cilicia Trade mit Coracefium an beren Westgrenze (Strabo XIV. 668); biefel fagt er, ift eine Feste auf steilen Felfen gelegen. Diobotus Irp phon, ber fprifche Nebentonig, benutte Coracefium als Baffenplat gu feinen Feldzügen, von wo er bas fprifche Land ben felencibifon Königen Antiochus V. und Antiochus VI. (im Jahr 144 🕊 Chr. Geb.) zu entreifen fuchte und balb mit Bortheil, balb mit Berluft fie befriegte, bis Antiochus, Cobn bes Demetrius, im zwang, fich in eine Feste einzuschließen, wo er fich felbft ben & gab (141 b. Chr. Geb.). Diefer Diobotus Trophon, fagt Strabe, an berfelben mertwürdigen Stelle bie Entftehung ber Biraten triege bezeichnenb, brachte gur Beit bes Zwiefpalts jener fom den fprifden Regenten Die Cilicier (bie unter ben felencibifdin wie von ben ägyptisch-ptolemäischen immerfort an ihren Ruften be Berrichaft nach wechselnben und boch fo ohnmächtigen Fürften vieles zu leiben hatten) auf ben Bebanten, einen felbftanbigen Seerauberbund unter fich ju grunden. : **11** 

Als Diob. Truphon zuerst gegen die Könige in Sprien auflehnte, sielen auch andere Untergebene von ihnen ab, die seit Beispiele solgten. Die Königsbrüber unter sich in Bantsuckt mit ihren inneren Bürgertriegen beschäftigt, ohne Macht, nach all gegen die Rebellen aufzutreten, öffneten dadurch allen Feindal. Thore ihres Reiches. Eilicien fing an der Sammelplat. Seeräubern und ihrer Beute zu werden, wozu seine Lage auf das Tresslichste geeignet war. Der große Gewinnt den Berkauf der Gefangenen als Sclaven war für serieg machen und ihr Berkauf war ungemein einträglich katte den glänzendsten und reichsten Beltmarkt damaliger Alle Insel Delos, in der Nähe, wo man an Einem Tage Angel

on Sclaven, fagt Strabo, absetzen tonnte. Daber auch bas Sprichwort von Delos entftanb: "Lanbe, Ranfmann! labe ur aus, bu wirft Alles verlaufen!" Die Romer felbft. iebt Strabs beutlich zu verfteben, waren Mitbeforberer biefer Sclaven - Rapereien (2. B. Marc. Antonius theilte mit ihnen bie Bente), benn nach ber Zerstörung von Korinth und Karthago waren ie überreich geworben, ber Lurus ju größter Bobe fteigend machte hnen ben Befit vieler Sclaven jum unentbehrlichen Bedürfniff, bie kaper aber, welche faben, bag ihr Raub fo gut anzubringen war, vachsen zahllos empor, raubten überall und trieben ben größten Manschenhandel. Wer ihnen begegnete, wurde seiner Freiheit beraubt, und selbst Römer scheinen (Cicero Orat. V. in Verrem) nicht gang the Antheil an biefem Gewinn gewesen zu fein. Auch die Ronige wa Chpern und von Meghpten trugen burch ihre Feinbichaft sem Sprien ju biefem Unwefen bei, und ben machtigen Rhobiern Wite es auch an Intereffe, Die Sprer gegen bie Biraten ju fcuten, unter bem Bormande bes Sclavenbanbels alle Geftabe bes in-Meeres beraubten. Anfänglich hatten bie Romer noch wenig amerkamteit auf die Lander jenseit des Taurus gerichtet; zwar Milen fie, fagt Strabo, ben Scipio Memilianus und andere Michee als Inspectoren ju jenen Boltern und Ortschaften; aber he fahen bald ein, daß die Feigheit und Unfähigkeit ber Nach-Maer Seleucus Ricators und ihre Banterei unter fich als beregenten, biefes Biratenwefen förbern mußte; ba aber ber tife Senat selbst die Succession der Seleuciden garantirt hatte, wolke er nicht mit Gewalt in vieselbe eingreifen. So fiel ein ber feleucibischen Oberherrschaft jenseit bes Euphrat in bie de ber Barther, bann ber Armenier und biefe fetten ibre dangen bis bieffeit bes Taurus fort, bis nach Bhonicien, intiefen (Tigranes verheerte Cilicien) bas Meer ben cilis Biraten, die fich mit ungeheurer Macht balb über bas Die Römer hatten bisher diefem unfuge feinen Biberftanb geleiftet; fie batten, fagt w entschuldigend, ju Saufe ju viel ju thun, um für die forgen. Aber bas Uebel rudte ihnen naber, auch bis nach batystagus, nach Italien und Spanien, wie fich aus erstabe (in Verrem. V. 24) ergiebt, wonach auch für ihre Beuffente bas Meer unficher geworben war, ihre über bas Gufuln, Lictoren, Gefanbten von ben Biraten

keiten, Beiber, Mäbchen, erft batte, wieber gewonnen und ungählige Männer von verfauft.

Bu ernsten Magregeln gegen bie Birate ber Broconful Bublius Gervilius Batia Biraten in ihrem Saupflite in Bampbplien. Erachea aufzusuchen und zu vertilgen (im 5 Chr. Geb.). Er führte feine Aufgabe burch 1 Beinamen Isauricus und ben Triumph. rauberneft auf ber Infel Rhobus, besiegte il am Olympus und Phaselis, und awans gewerbe aufzugeben; bann ging er auf bie & nefter und Gelfenburgen in Pamphylien unt das Aful ber Biraten waren, und zerftörte an beerte weit das Land, sagen die Römerberichte Rauber zu Rom im Triumphe auf. 3 faut ving Epcaonien gefclagen, bie aber eben Bevölkerungen hatte. Aber damit war wenis tuchtigen Rachfolger hatte Serv. Batia nicht telmeer burchschwärmten noch ihre Genoffen cilicifde Tracheotis, ward zwar als romifche aber noch ungebanbigt. Rom felbft litt Aufuhr bes Getreibes burch bie Biraten geh unerschwinglich für bas Bolt geworben me Broconfule Bubl. Serviliue, feines Erf ---- unbebeutend und beschränft a

hemmen im Stande waren. hiergegen mufte eine anfersebente faiserliche Macht in die Schranten treten, und diese wurde nd ben Borfclag bes Tribun A. Gabinins bem En. Bomjus, namlich bas "Imperium totius orae maritimae". b ber Rrieg gegen bie Biraten übertragen (im 3.687 n. R. E. 2 65 vor Chr. G.). Er erhielt ben Befehl über 120,000 Mann nifche Landtruppen, über die boppelte ober breifache Bahl Bundeswffen, fiber 500 Schiffe, 5000 Mann Reiterei und 24 Leggten, er fich als confularische Manner aus bem Senate erwählen mte. Der Erfolg feines Commandos übertraf alle Erwartung. 18 Meer, fein Schlachtfelb, theilte er in 13 Begirte, gab jebem ter Befehlebaber mit einer bestimmten Angabl von Schiffen und unichaft einen zur Sauberung. Go wurde gugleich auf alle manber Jago gemacht; welchen es noch ju entschlüpfen gelang, # Blutarch, Die floben alle nach Cilicien wie in einen Bie-Diefen wollte Bompeins gulest felbft mit einer Flotte beften 60 Schiffe entgegengieben, nachbem er gubor bie farbiiben, corfifden, ficilifden Deere gefaubert batte. Biele Biraten hatten es nicht gewagt, gegen folche Uebermacht Bibern leiften; ichon waren ihm 378 Galeeren ausgeliefert ober ten pompejifden Commanbeuren in Grund gebohrt; 120 Bafen te er in tilrzester Zeit unbranchbar gemacht, 10,000 Seerauber Biet, 20,000 gefangen genommen. Durch Italien zog er ilber mabufium nach Athen, wo er ben Gottern Opfer brachte, mit magen bie hartnädigsten ber Biraten nach Aleinafien, ihre Familien, ihre Reichthumer und alles unbrauch-Fott in ben festen Schlöffern und Burgen bes Taurns unterhatten. Sie selbst hatten ihre beste Flotte bestiegen und wint und, fo ausgeruftet, wollten fie bie Flotte bes Bompeins wearefinm empfangen (Blutarche Bompejus 28). Sier tam Exessen, sie wurden geschlagen und barauf in ihren Reften Endich jedoch, sagt Plutarch, baten fle burch Abgeseto-**Mabe**, ergaben sich mit allen ihnen noch unterworfenen wab Infeln, in benen fie fich befestigt hatten, benen man **walt and schwerlich etwas anhaben fonnte. So ward ber** mile wirteg geenbigt in einer Zeit von nicht mehr als 3 De-Reer überall vom Ranbgefindel gefäubert, und von topfenm bis gum Sieg bei Coracefium hatte, im Spatrefletben Jahres, ber Feldaug nur 49 Tage gefostet. Aufer ber fühlichen Strichen Rleinaftens burch bie vielen Gefangenen neu angestebelten Stäbten, wie bie schon genannte eine größere Zahl berfelben nach bem sehr veröbeten corin Meerbusen, auch in ber nördlichen Beloponnesus Ohme in Achaja als Colonisten angestebelt.

Nabe an ein und ein halbes Jahrhundert (von 65 vor Chr. Geb.) hatte biefes Piratenleben an ber Aleinafiens und zumal in Pamphylien und Cilicien Ifaurien hinein vorgeherricht und an blefen Ruften bie vieler anderer Gestade bes mittellandischen Meeres angeba Besitzer hatten sich aus ben geplunderten Reichtbumern unt Armen ihrer Gefangenen und Sclaven nicht nur ihre Ale bern auch ungablige Festen, Burgen, ummauerte Stäbte, & Afple erbauen konnen, barin in Robbeit und Barbarei ihr au verbraffen. Daber bei ber Armuth und Einobe an und Civilisation im Innern jener Ruftengebiete boch bie bige Fülle von oft kubnen, mächtigen Befestigungen, Caftel mauerungen, Bafenftätten, Aquabucten und anberen Ard mit wenig entwideltem Runftsinn und Geschmad, die auf a gebirgen, Felsspiten, Rlippen und Inseln ben Borüberf and beute noch in nicht geringe Berwunderung setzen und r oft glänzende Prachtblide aus ber Ferne gewähren, aber in bes bahinter liegenden Reviers wenig Tröstliches und Er barbieten konnen. Die wilbe Schonbeit ber Ratur biente ! Beiten hindurch bem Miftbrauch ber Bewohner; benn ! früheren Zeiten begonnen hatten, wurde in ben späteren berten nur mit geringerem Erfolg und fortidreitenber Ern fortgeset bis in die Gegenwart. Ein anderes Menschen eine andere Zeit wird hoffentlich an biefem großartigen ( lanbe, auf bem nächsten Uebergange vom Occident jum noch einmal ber Civilifation in neuen Colonisatie gegenreifen; an einlabenben Dertlichkeiten an biefer maritime von Griechenland nach Sprien, Phonicien und Balafting Mangel.

Alaja, Coracefium. Das Borgebirge von Ala steil und plötzlich aus einem sandigen Isthmus empor, eine breite Plaine von den nahen nordöstlichen Bergen de Landes getrenut ist 476). Zwei Seiten der 500 bis 600 f das Meer emporsteigenden nachten Felfen von dichtem wei

<sup>475)</sup> Fr. Beaufort, Karamania I. c. Ch. VIII. p. 169-476.

: an 60 bis 70 Kuft eben fo fteil in die Tiefe bes Meeres en, fleigen gang perpendicular empor, mabrend ihre britte feite, faufter abfallend, boch die fo fteil an ihr emporgebaute agt, daß ihre Bebaube nur übereinander ju fteben fcheinen n eine so natürliche Feste bilben, daß biese an fich schon mbar fein tonnte; boch ift überall noch Manerwert früherer ingungen fichtbar, bie bie und ba mit weißem Gops ht, wegen ein paar Ranonen zwar ein Caftell genannt gegenwärtig gang unbebeutenb und ohne allen Anger einem Stud eines chelopischen Manerreftes paar Saulenfragmenten boten biefelben gar nichts beachtens-Die Stadt felbft, obwol ber Sit eines Bafchas, : elenbe Wohnhäuser, bochftens 1500 bis 2000 Bemobner, Leine Moscheen, die größten aus Rirchen umgewandelt, und en Sanbelsverkehr. Ueber einem corinthischen Capital mit : geflügelten Röpfen. in Stein gehauen fant fich eine ara-Inschrift, in welcher ber name Alabin vorzukommen schien. edemeh, b. i. ber Stabtrath, fchidte, weil ber Bafcha b war, bem Capitan eine Botichaft jur boflichen Begruffung , die burch eine Bisite bei bem Borstande erwiedert wurde, böflich empfing und ben Fremblingen freien Besuch in Stadt ftell gestattete, auch ein Geschent von einem Ochsen fur bie haft auf die Fregatte sandte. Dennoch wurden die Officiere urchmarsch burch bie Stadt jum Castell vom roben Bobel umpfnamen und Gefchrei von Ghiaurs, wie mit Steinwürfen lat, daß biefe ben Rudjug nehmen mußten. Sogleich wurde fcent bem Mechemeh jurudgeschidt, mit berben Borwurfen e fcanbliche Dighandlung feiner Gafte und bie Berletung Afreundschaft, worauf zwar einige Baftonaben verfügt was benn zu teiner naberen Bertraulichteit führen tonnte, um Ginblid in bie Buftanbe bes Lanbes gestattete und mas mibnen zu erwarten habe. Das Anerbieten von Pferben zu 15 Stunden landein gegen Rord, wo viele Ruinen einer Indt mit griechischen Inschriften fein follten, mahrschein-Bijnhaltleeres Gerebe, wurde natürlich nicht angenommen, da manche Täuschungen bei foldem Borgeben tannte und anvede zu verfolgen hatte. Es würde bieß allerdings wol in insifden Gebirgslandichaften bes hohen Gibt- und ich geführt haben, und batte folde Angabe boch für künftige e beachtenswerth werben können.

Die Bay von Alaja ist gegen Süben offen, hat jeht schiechten Ankergrund; sie war früher wol burch einen Molo besser all heute geschützt. Die Ansicht dieses Borgebirges von Alaja, von der Hahnen, weißen Kalksteinselsen, der nur mit sanstrothem Anslug, wie die selsen von Abalia, noch verschönt wird, dar, und entspricht ganz der von Strado angegebenen grandiosen Lage von Coracesium, die schon zur Zeit Antiochus III. M. und seiner Flotte von 300 großen und kleinen Fahrzeugen, denen sich alle anderen eiliessen Hasen und ihre Thore zu verschließen (Tit. Livius XXXIII. M. im J. 199 vor Chr. G. 555 a. U. c.). Bei Antiochus Belagderung von Coracesium erhielt er die bedrohliche Gesandtschaft dur Rhobier, nicht weiter vorwärts zu rüden, um den Römen ist ihrem Kriege mit Macedonien nicht hinderlich zu sein.

Schon Col. Leate 476) hatte im Marg bes Jahres 1800 a feiner Rudfahrt von Cypern die Bai von Alaja berührt und i Lage ber merkwürdigen Coracesium mit ber von Gibraltar bem Borfprung ihres Ifthmus verglichen, als eine natürlife wenn burch Runft verschangt und vertheidigt, uneinnehmben Festung, gang ben Angaben ber Alten entsprechenb. seite ist natürlich unzugänglich burch die hohe sentrecht ausse gende Felswand, die entgegengesette Seite burch fteilen Abfall Die gange Seite bes Berges war von folie Meere gesichert. hoben Mauern, darunter auch noch einige Refte althellenischer, ni lich cyclopischer Construction, und mit Thurmen umgeben, unterfte Theil nur mit ber Stadt bebant, die eine Meile in ! fang einnimmt. Die Baufer fteben fo übereinander, baf bie Bi bacher ber unteren bie Strafen ober Zugänge ber oberen bi 3m Dft ber Stadt ift ein Anterplat für bie großen & Die kleinen werben noch heute, wie zur Trojanerzeit, auf bal gezogen; noch fieht man Gewölbbogen aus bem Mittelalter jur Genuesenzeit erbaut, jum Schuport für biefe leichten Schiff bie jest bei ben Türken Ghyrlanghytich, b. i. Schwall beifen, weil fie mit ihren breiedigen Segeln und bem tilbnen 2 spriet Schnellsegler sind. Solche Schiffchen, von 20 Mi Tonnen Last, gehörten einigen ber Ginwohner von Alaja als thum. Den mobernen Namen foll bie Stadt von Ala-ebbis

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup>) Col. W. M. Leake, Journ. of Asia Minor l. c. p. 125—126.

on Raithesen Raitobab, bem zehnten ber felbichufichen Gulme (reg. von 1220-1236 n. Chr. G.), angenommen haben, unter enen biefer Ort bas Bauptarfenal ber taramanifchen gurlen geworben mar. Aus biefer Beit giebt uns ein Augenzeuge, ber henwerthe Ebn Batuta77), folgende Rachricht über Alaja, Die n bei feiner Ueberfahrt aus Sprien von Latatieh nach Reinafien bejuchte (gegen 1340 n. Chr. G.), wo er fagt, bag eben ba bas land Rum (bamaliger Beit) feinen Anfang nahm, welches feiner Anficht nach bas foonfte Land ber Belt fei, wo Allah alle Coonheiten ber übrigen Lanber jusammengefaßt habe. Die Manner bien bie iconften unter ben Menfchen, schon gekleibet, mit ben beften Anfrungsmitteln, bie wohlwollenbften Creaturen Allahs, baber man in fage: ber Segen rube auf Sprien und bie Bite auf Rum. Be er nur bei einer Familie einkehrte, ward er gaftlich empfangen, web wenn er gegangen sei, haben bie Frauen geweint, als gebore er bibrer Familie. Die Danner brachten ihm bas Brot zu im -Rimen ber Frauen und baten ihn nur bafür, für fle zu beten. mit fie ale fromme Banefiten, bie teiner anberen Sette anbanin aber boch Bafchifch (b. i. Opium ober Banf) geniegen, beffen Bebrauch fie nicht verwerfen. Die Stadt Alaja fei groff, von Mitte (Turimanen?) bewohnt; Raufleute von Mier (Aegppund Sprien schifften babin, vorzüglich werbe Bolg von Fund Aegypten ausgeführt. Der berühmte Sultan Ala-Win er-Rum habe bie Stadt bewundernswürdig fest ausgebaut, Eitabelle ber Rabi bes Ortes ihm zeigte. Der Rabi ritt mit Jur Bifite bes Sultans von Alaja, Jusuf Beg, Sohn Karabeffen Wohnung 2 Stunden fern von ber Stadt lag. Er den auf einem Berge am Meere; bie Emirs und Begiere l'etwas tiefer um ihn ber und feine Solbaten ftanben rechts its mir Seite geordnet. Er hatte sein Haar schwarz gefärbt, bes Baftes Bertunft, ber ihm auf alles Antwort gab Ebichied von ihm ein Geschent erhielt. Bon Alaja ging Mainta weiter nach Antaliab, einer ber fconften Stabte

Den et borbergebenben Beriobe ber Rreuzfahrer, als Genue-Benetianer, Lombarben, Catalanen jene Geftabe fo beit bem Breuzführerheere beschifften und ihnen Proviant zuhatte biese Feste auf ihrer alten Schifferfarte ben Namen

<sup>7</sup> Elm Batouts, ed. Defremery etc. Paris 1854. T. II. p. 256.

bes Caftello Lombards (auf Mar. Samitus Mappa III, r 3. 1321)478) erhalten, und eben fo auf ber catalanifden Dat Mondo vom 3. 1375, wo auch bie Namen Caftel Ubalbo (wol von einem lombarbischen Ritter) ihm jur Seite gestellt f und eine Festungezeichnung sie vor allen anderen bervorhebt. D felbe Rame waltet bas gange folgende Jahrhundert bis au Er besselben (noch auf Contes Hoctoman Fredutiis de Ancona 149 Mfcr. ber Wolfenbüttler Bibl.) vor, verschwindet bann aber; an ift, wie Col. Leake nachwies, keine Erinnerung an einen Ram Ubaldo an Ort und Stelle vorhanden. Bon Alaja fone bas flache Ufer fich gegen G.D. fort bis jum auffteigenben Ca Selendi (Selinus), bas von hier aus fichtbar ift, auf ber 2m fcenftrede babinwarts aber auf einem Landwintel eine Baumgruft zeigt, welche bie Ruine einer alten Stabt überwachsen foll; auch w Ruinen im Norben von Alaja borte Leate wie Beaufort Die beibe jeboch noch unbefucht laffen mußten. Bon Alaja, w Colon. Leate wegen Krantheit einige Tage verweilen mußte, tremt fich fein Reifegefährte, General Roeler, ber feinen Landmeg wef warts burd Bamphplien nach Conftantinopel fortseten mußte: Les foiffte an ber Rufte weiter westwärts.

Corancez, der ein Jahrzehend später (1809) Alaja best konnte nichts bedeutendes zu obigen Angaben hinzufügen 80); in innerer Parteitämpse der Behörden war die Stadt aber sehr verwerdet, von den wohlhabendsten Handelsleuten verlassen und die Obermacht der brutalen Sieger, die von keinem Agha namm gehalten werden konnten, in größte Erniedrigung un wirrung gerathen.

Beaufort setzte von hier seine Aufnahme ber Rüft ciens weiter gegen Often fort, und ihm folgen wir nun bem einzigen Führer bis Celenberis, zum Berständni was uns Strabo und ber Stadiasmus Anon. über Rüfte gesagt haben. Plinius rückte zwar die Rüfte ber aspera aus alten Zeiten, wie er sagt, an 26 Miles m wärts bis an den Fluß Melas (Plin. V. 22: finisque Ciliciae Melas amnis), dagegen Pompon. Mela

<sup>&</sup>lt;sup>47b</sup>) In Gesta Dei p. Francos ed. Bongars. T. II. in Lib. E. 7<sup>o</sup>) Atlas en Langue Catalane, Mscr. de l'an. 1375 ed. Tastu. Paris 1839. Carte II. p. 103. <sup>8o</sup>) Corancez, Partie peu connue de l'Asie Mineure (1808—1809). p. 363—367.

le Sieu ordis I. 13) weiter oftwarts bis Anemurtum vor, ibe nach ben bei Geographen so verschiedentlich vorkommenden heorien, Flüsse oder Berge als Grenzen anzunehmen, statt m historisch herkommlichen Gebrauche zu folgen, der, wie bei btrabo sich zeigt, seine guten Gründe hatte, hier mit der Haupteste der Cilicia Trachea auch ihr Gebiet zu identissieren, da inse hier ihre tropigste Stirne gegen den Feind erhebt und das ganze dahinter liegende chprische und cilicische Gestade beherrscht.

Auf Coracefium, sagt Strabo (XIV. 669), folgt Spedra, im Stadt; dann Hamaxia, ein Städtchen, auf einer Anhöhe mit kinem Hafen, zu dem man das Schiffszimmerholz von den Bergen knabbringt, zumal die Cedern, die hier so häusig wachsen, daher Mattonius auch diese Küste an Cleopatra zum Ban ihrer klotten abtrat. Dann folgt das Castell Laertes, auf einem Buge gelegen, der die Gestalt einer Beiberbrust und eine Landungskille hat. Dahinter folgt der Fluß Selinus und der Eraguskerz mit Steilsels gegen die Meeresseite hervorragend, und dann des Castell Charadrus mit einem Anterplat, über dem der Bug Andricus herabhängt mit selsigem Gestade, das Plata-nistes heißt. Dann aber solgt das Borgebirge Anemurium.

Benn wir in Borigem nur ber Ruftenbeidiffung bes Geswilles Beaufort folgen tonnten, fo bietet und bie Lanbreife bes Gufen A. Bourtales von ber Landseite einige andere Anfichten 🕷 Gestadelandes von Alaja bis zum Borgebirge Anemur i, eine Begftrede, die er vom 21. bis 27. Oft. 1845 gurudlegte. Du ber ebenen Ruftengegenb von Alaja, bie man oftwarts berläft, fangen bie grauen und weißen Marmorberge bes rau-Sti Ciliciens fogleich an bicht an bas Meer heranzutreten und Minen bie Raturgrenze ber bort zu Ende gehenden Cilicia Mea. Durch Didichte von Myrten, Caruben, Lentiscus fteigt the abrupten Ruftenabsturze hinüber, bie bier an bie Lage von sill erinnern und in einer bewundernewurdig reichen Fruchtfrum üppigen Begetation über unüberfteigbaren felfigen Borfind üppigen Begetation über unübersteigbaren felfigen Bor-Miseins und bes Mittelalters an ber Rufte bie Lage von Alaja, Coracefium, erbliden laffen. Bon ben hoben Felsabftitman auf Bidzachpfaben burch Blatanen, Feigen, Caruben Boller Doffnarten zwischen bem Meer und ber Taurusgebirgs fich in lieblichfter Schönheit ausbreitet. Citronen, Drangen,

Aimonen und einige schone Dattelpalmen wachsen fast sponten ber Ebene, in welcher oft die Feigenbäume ganze Schattengend für sich über ihrem eigenen Burzelstod bilden, unter bessen Dungen Schutzen einem Burzelstod bilden, unter desem Dungen Schutzen findet. In der Mitte des Thales sieht man die und Kleine Casinos zerstreut, deren Plattdächer von Erde nach jedem Neuen wieder festgemacht werden müssen, über denen die und da in dwohlhabenderen Wohnungen auch wol kleine Domgewölbe sich empheben. Die Stadt selbst, höchst phantastisch gelegen, zeigte we Belvedere eines Hauses eine entzüdende Umgebung, von dessen Führer von Abalia kehrten bier in ihre heimath zurück und mandere Maulthiere mit eben so vielen Führern mußten zum Weits marsch gemiethet werden.

Einige Stunden lang jog man nach zweitägigem Aufenthi weiter entlang burch bie parabiefische Ebene, bie aber wie eine M gauberte Welt fast gang verlaffen balag. Man pflüdte Beintran am Wege, groß wie bie von Canaan, mit Beeren fuß wie fon und von ber Größe tleiner Bflaumen; fie werben nicht ausgefi taum geerntet, tein Wein babon bereitet, bie Bogel bes bing genießen ihrer eben fo viele wie bie Eigenthümer ber Being und vorzuglich ernten bie Fafanen, Die bier in vielen Sc hausen, bas beste Theil. Wie die Weinberge, so sind auch die garten verödet, in denen man die Biebheerden sich umbertu fab, und alle Dorfbutten maren verfallen, benn feit hundert follten fie unbewohnt sein und auch jest ftanden fie lee Thurme auf ben Boben maren eingefallen, benn Bachter, b fle bewohnten, hatten nichts mehr weber oben, noch in ber vertheidigen; auch die Brunnen am Wege, die bie und ba al früherer moslemischer Bohlthätigfeit noch ihr Baffer fren einst Reisenbe unter hospitalen Platanen lagerten, maren und ihre sentenziösen arabischen Inschriften halb verlä Feuerheerb, tein Segelschiff, fein Sanbelevertehr zeigte fid Eben früherer Luft, wo jest alles in Schlaf versunten ma bie und da etwa ein Rameel von feinem Rührer gele Doch tamen einmal einige Rameeltreiber mit ihren beb thieren einher; fie hatten Mortengebufch gelaben, weil Tage bas Bepram ju Alaja gehalten warb und am 2 Mufelmanner bie Graber ber Berftorbenen mit Morten pflegen.

Um 3 Uhr Rachmittags wurde bas Dorf Sebra zwischen ben ficein und bem Deere in Citronen., Drangen. und Granatenilber gelegen und bon Gichen umgeben, ju beren Bipfeln Die chen emporfleigen, erreicht, vielleicht bas Spebra bei Strabe, o ein beftiges Gewitter nieberrauschte, beffen Regen Die Lufte lubite. nter ben Regenguffen fette man ben Maric an etwa 2 Dorfern eiter gegen G.D. fort, bis man am Abend bas Dorf Selindi erreichte, niches aber verschieden von Beauforts befdriebenem Orte Gelinte in muß, ba hier feine Caftellruine ju finden war. Das Dorf ur aber groß und bei bem Dereben bas Rachtquartier genommen. De bas Bepramfest auf ben folgenden Tag fiel, verweilte men bort m bis um 10 Uhr am Morgen bes 25. October, wo bie Cerenomie vorüber war, und feste bann ben Marich weiter nach Often um Hochgebirge bes Cragus fort, das bier dicht zum Meere tritt. hier tehrte man in einem Dorfe ein, bas ber Reisende Renchter Rifdfer) guneh nennt, ein fonft unbefannt gebliebener Rame. loffen Agha bie Fremben mit großer Gaftlichkeit bei fich aufnahm: # foienen bie bortigen Ruinen auf einem 300 Fuß boben Bagel om entifen Antiochia ad Cragum anzugehören. Doch stimmen bie bier mitgetheilten Rachrichten nicht mit ber Beaufortichen Aufwime fiberein, wie benn biefe wilde Rufte, die nur flüchtig vorüberwifift wurde, gewiß mancher genaueren Aufnahme bedürftig fein Dich. Der Blid von ber Ruinenstelle auf bas emporte Deer, bas in schäumigen Wogen an bem in tausend Spalten gerriffenen sichtbaren Felssaume binbricht, und auf bas ferne im rothen Dams manasichimmer liegende Giland von Copern war großartig. Rein wies Gebände mar hier aus alter Zeit zu seben, meift nur focbus Mauerwert, ber Reft eines Tempels ober Maufoleums wie weißem Marmor in einem fcon verberbten corinthifden Stal moke Marmorblöde von 12 Fuß Länge, wol Frontons einer Façabe mit geflügelten Figuren, wol Genien ber Binbe. Bufchel haltenb, in beren Mitte eine verftilmmelte Bufte noch ier war, zeigten nebft Reften von Colonnaben wol, daß hier einft Brachtftabt geftanben, bie ganglich untergegangen mar. Die in maren jum Theil zerbrochen, jum Theil gang erhalten, lagen de nungefturgt, bis jum Enbe ber Gaulenftrafe, vor ber eine Erinnphbogen fich erhalten hatte, ber wol ben Gingang jum Forum bilbete. 3m R.D. ber Colounabe fpringen jett Bugliche Felfen gegen bas Meer vor, bie von einem Fort kint find, das mit Manern umgeben und von Thürmen flentist wurde; darunter starren ein paar surchtbare Felsen über eine kleine Pafenbucht hervor, die etwa für 5 die 6 kleinere Schiffe geräumig genug vom Meer aus zugängige, aber von ihm aus fast unsichtbare Eingänge haben nuß, und daher wol ein echtes Biraten-Afpl zu Bempejus Zeiten gewesen sein durfte. Sonst zeigten sich noch in einiger Ferne der Stadt verfallene Ueberreste eines Aquadusts und in der Umgebung des wahrscheinlichen Forums einige Inscriptionen, die nur flüchtig zu besehen waren, da die Dunkelheit zur Rückfer in das Quartier nöthigte.

Der 26. Oftober war ein wolfiger, bilfterer Regentag, ber auf ben gräftlichsten Relswegen burch bie prachtvollften malerischen Landschaften hindurchführte. Beim Austritt aus bem geschloffenen Gebirgsteffel, in meldem Rofchter guneh liegt, tritt man auf ein bobes Ufer, bas, burch varallel fortziehende Bergtetten bem Ment entlang gebildet, bie schönsten Aussichten barbietet, aber bei ber fchtüpfrigften glatten Felspfaten bes Auf- und Absteigens bie griffe Borficht ber Tritte ber Maulthiere nothwendig macht, um nicht wie an biefem Tage bei Rebel, Regenguffen und fortwährendem Blita und Rrachen ber schweren Gemitterwolfen und abströmenben Bib bache in große Gefahr zu gerathen. 3wischen Morten-, Lorbett, Dleanbergebuich und bem Gerante ber Reben fturgten viele fleine Cascaben bie Steilhöhen hinab, oft in buntle Saine und Bal bidichte, bie in ihren Laubgrotten wol zu verborgenen Gigen be Romphen und Najaben geeignet schienen, aber bier im Gebiete be Barbaren wol eher Afple alter Biraten ober heutiger Inrulen d geben tonnten, von wo fich bas nabe Gestade ober bie Bergie beherrichen ließ. Beraustretend aus biefem wilben Gelslabwint erreichte man wieder eine fleine Gbene von einziger Schönbeit buch ihr Grun, ihre ibyllische Umschloffenheit und ben Reig ber aufde genden Meereswellen, wo bas Dorfden Ralabran mit unbebt tenben Ruinen aus bem Mittelalter zwischen fruchtbaren und angebauten Felbern von Baumwolle und Sefam liegt. Gr. Bont tales hielt es fur bie Lage bes antifen Charabrus (Charabei ber Rarte), wenn icon feine Refte ber antilen Stadt vorgefund wurden, die ebenfalls durch ihre höchst verstedte Lage im Junt ber fleinen Felfenbuchten recht eigentlich jum Biratenhafen ber merzeit, wie ber fpatern Beriode ber Byzantiner, Johannitter-Rim utab Mufelmanner geeignet war. Bon bier wurde noch am Weit beffelben Tages unter Regenguffen ein fürchterlicher Felsvorfpung Mberllettert, um bas nächfte elenbe Dorf Reuras zu erreichen, me wan die Racht zubrachte und am folgenden, dem 27. Oktober, ben ganzen Tag unter fortwährenden Regenguffen stels auf und ab die beschwerlichsten Felsabhänge des Cragus überkletternd, endlich am Abend mit dem frenndlich wiederkehrenden Sonnenstrahl die liebliere Ebene am Borgebirge Anemur erreichte (s. unten).

Dieselbe Ruste wird von dem unbefannten Autor des Stadiasmus M. M. nur in entgegengesetzter Ordnung von Ost nach B. Rr. 198—203 auf solgende Weise beschrieben und durch die Noten de Herausgebers erläutert, wodurch wir noch genauer an ihr orienten werden, obwol dann eine Lüde eintritt, die einige Unsicherheit der Biedererkennung der Localitäten erzeugt 481).

Rr. 198. Bon Anemurium nach Platanistes sind 80 Stadien. — hierbei bemerkt die Note Müllers: von Anemusio bis Selinus sei eine rauhe Rüste, voll nackter Felsen, die an pei Stellen von Strömen durchbrochen werde: die eine 150 Stadien in B. von Anemurium mit den Karadran-Ruinen (wol Lagadgog in Nr. 199), die andre zwischen beiden Orten Anesurium und Karadran gelegen, von beiden gleich weit absted wie bietelle Platanistes genannt, während Strabo den Ramen wis das ganze Gestade ausbehnt.

Rr. 199. Bon Platanistes zum Orte Charabrus 80 Stadien. Ueber Charadrus aber erhebt sich der hohe Berg Androcos genannt, 30 Stadien fern — dieß ist der Audricos bei Strabo. Charadrus ist nach hecataens Asia in Hafen und ein Arsenal (Eniveror) in Cisicien (cf. Steph. dyn. s. v.).

Rr. 200. Bon Charabrus zum Eragus finb 70 Stabien. — Strabo nennt zwar nur einen Fels mit diesem Ramen, kunter aber wol der zugehörige Berg, der sich hier erhebt, zu verliet, an dem nach Ptolem. V. 7 die Antiochia ad Cragum legt, die nach Bessellings Dafürhalten (Hierocl. Synecd. 709) Leophan. Chron. p. 119 eine Stadt Isauriens heiße.

Rr. 201. Bon Cragus zur Seeftabt Rephelium finb

23. 202. Bon Nephelium jum peninsularen Borgebea find 80 Stadien. — Dies wird im Text Negelious

Anonym. Stadiasm. Maris Magni b. Carol. Mullerus, Geographi Graeci Minores. Paris. I. p. 486, nebft Mullers Roten.

genannt, bei Ptolem. V. 7 richtiger Nepells, ber es aber irrig Oft katt in West von Antiochia ad Cragum ansett. Liv UXXIII. 20, ber bei ber brohenden Sendung der Rhodier Antiochus III., sich von Coracesum zurückzuhalten, auch die einzelt Küstenorte auszählt, neunt auch Rephelis ganz richtig (katt i seäheren salschen Lesart ne Chelidonias promontorium Cilici vielmehr "Nephelida promontor." etc.) das Borgebirge Cilciens, berühmt durch seinen antisen Bund mit den Atheniensen worunter Livius den Cimonischen Frieden meinte wollt den Grieden meinte kan, den gleichnamige Anstedlung sein mußte, odwol von einer se chen sonst nichts bekannt ist. Das genannte Borgebirge hinchrere Arme, die peninsular (daher prochésovoa genannt) aschrere Arme, die peninsular (daher prochésovoa genannt) aschrere. Ist die Zahl der Stadien in Nr. 202 richtig, su se seinen. Ist die Zahl der Stadien in Nr. 202 richtig, su se seinen.

Rr. 203. Bom peninsularen Borgebirge nach Selinus sind 100 Stadien. — Bielleicht von Phöniciern gründet, da es auf hohem Felsen (Sela, d. i. Fels) lag, mfa einem Flüschen, das Constant. Porph. de Themat. I. p. 38 bem Städtchen Selinus ein gleichnamiges Flüschen new daher Strado XIX. 669 statt elra Σελινοῦς ποταμός prichtigen in Σελινοῦς πολίχνιον καὶ ποταμός.

Rr. 204. Bon Selinus nach Acamas, Borge Epperus, 1006 Stabien.

Rr. 205. Bon Selinus nach Nauli 120 Stabi Es ift bieß ein soust völlig unbefannter Ort, ber wahrschein von Strabo genannten Castell Laërtes nabe lag.

Rr. 206. Bon Rauli zum Orte am Meere, b. Lasrtes nennt, 20 Stadien. — Nach Alexander ben Steph. Byz. s. v. citirt, hieß auch ein Berg eben auf ihm liegende Stadt oder Befestigung. Bon hier sche genes Lasrtius seinen Ramen erhalten zu haben (cf. S. v. Xaddas).

Rr. 207. Bon Laurtes bis Coracesium sint bien. — An biefer Stelle, wo Liden im Texte bes auch einige Zahlen Zweisel erregen, sehlen bie Orte und hamaxia, die Strabo ostwärts von Coraces von benen aber Hamaxia im Stadiasmus erst we

<sup>481)</sup> R. Benfinger, Livins Ueberf. IV. S. 160, Rote.

# Rufte nach bem Stabiasmus Mar. Dagn. 391

ich ber Reihenfolge nach, die Strabo weniger genau versologn suchen sein wird (nach Leake a. a. D. S. 199). Uebrisonst der Ort zu undebeutend und nichts weiter von ihm Spedra aber ist in der Lüde des Stadiasmus ausgesiese Stadi ist aber nicht blos dei Strabo angesührt, sonin Lucaus Pharsalia VIII. 25, wo sie als Hasen genannt von Florus, der sie zwar einen verlassenen öben mt, von der aber auch Bronzemünzen besannt sind Doctr. Num. vet. Ciliciae bei Lease p. 199). Sie scheint Spedra zu sein, die Steph. Byz. nach Capito in Isauri-I. eine Urds Isauriae nennt, und eben da muste der Eciliciaes Spagra liegen, den Steph. Byz. (s. v.) neben und einem andern uns noch unbesannten Orte nannte; ne ließe sich etwa ethmologisch aus einen Ort der wilden beziehen.

aweite unbekannte Ort, im Text πλησίον Άλου, ließe Mällers Conjectur leicht in πλησίον Νάλου ober restituiren und so würde das Nauli des Stadiasm. und h. Bhz. genau zwischen Shedra des Strabo und des bhz., wie zur Laertes dei Strabo und Steph. Bhz. in igen Reihenfolge der Orte zu liegen kommen. Doch der Text des Steph. Byz. ed. Meineke p. 588 diese Consoch nicht bestätigt, da hier s. v. Σύαγρα steht: χωρίον πλησίον Αδου (und nicht Άλου) και Λαέρτου.

h sind durch diese Distanzangab en der Alten und durch jenfolge der ausgezählten Ortschaften die wichtigsten alitäten, mit wenigen Abweichungen B), so sestgestellt, daß pleichung der alten und neuen Zeit möglich ist; freilich bleimanche Lüden übrig; so z. B. hat Plinius V. 22 und Bynecd. 709 noch andere Namen, die unerklärt bleiben, in hensolge gebracht, wie z. B. Jotape, ein Bischofssit chie Fauriens, der auch in den Concilien als Unterschrift t, das zufällig in Geogr. Ravenn. V. 7 mit Selenunte, Spedra, Coracestum, ausgezählt wird und daher wahrmit Rauli zusammensällt, oder doch ganz nahe bei demssuchen sein wird.

t Beanforts Anfnahme, zu ber wir jett übergeben, ir aber schon eine hinreichenbe Zahl von wiedererkennbaren

M. Leake, Journal l. c. p. 177-178 u. p. 197-200.

393

Briliden Monumenten temen, deren 3dentität mit ebig Derechar and martial description in the general population gong unit lebersieseungen, worlden in the generality groundstade in the groundstade in lend und rathlog beplieben ift, sich mit ziemlichen eine eine genengende den eine den und bermieben den besteit bei den der eine den besteit bei den der eine den besteit bei den der eine den besteit den der eine den besteit den der eine der eine den der eine der e lend und tardens geolieden ilk, lich mit ziemlicher wieder kilk z weisen säger Alem auch pazwischen noch manche andere kilk z koloonde

meisen lane. Wenn auch pazinischen now manoje anoece such boch sibris bleiben mögen, so sind alle einzelne andere Dertlichkeiten bei den Einheimischen durch alle einzelne andere Dertlichkeiten bei den Ginheimischen der sie einzelne andere Dertlichkeiten der sie einzelne d funderte, wean and in entitelten, both als antit wieder erte Hungere, wenn and in enchenien, noch and kurte where ever Benenungen, wie Anamur, Kharadran, in itema is

weurnnungen, wie unamur, sogarabran, weitnbi un im Gebrauche, welche bann zur Orientirung in ihren Um

Dieselbe Rufte nach Abmiral Beauforts A Beaufort sub von Alaja (Coracesium) aus, 3 beitragen 184).

N.W. und 2 Miles von der Kuste ab gelegen, auf e Bedelperdes, eine alte Staptraine, bie nup ta m. Mauerresten, mo auch ein schöner, aber derritteter Te (im 3. 1812).

Bulcriptionen liegt, pon peneu et 3 lehr fragun Inscription en 11egt, von venen et leve seuden o bes Ortes vorloumt, sondern nur vieler der unt nes Kipag, Dréleg, Ronon, Compagnation des miles des dex de mariem de miles de miles des miles de weiter teinen Aufchuß über ben Ort geben.

pes sich uper seine Umbernuben erhetenben Berses fort geneigt, ibn filt bas Castel Lacrtes bei ( obmol pieser, possesse, pieseigt irrthimitio,

cestum angiebt, das ber Herausgeber bes Co Im S.D. von Alaja schisste Beaufor Damaria bält.

Rätten vorüber, die alle Dörfern obet nabe beisammen liegen; nur brei bavon fr ben; sie liegen wie die in West von Alais find ummauert, haben noch viele stebenbe Bepflasterten Raumen, mit rothen Linie burd festen Mörtel gut erhalten. Eins hanene Steinblode machen es mabrich alterer Ortschaften ausgeführt wurden.

South Coast of Asia Minor, so maritima a maritima a maritima a maritima a c. Müller, M. M. S. 128-211.

Alasmum M. M. Survey Karama Alasmum Masufort, Rosskib. T. III

les und bobes Welsufer ansgezeichneten Stelle mar viellsicht bie ine von Spedra ju fuchen; bas braune Schiefergestein am Rufe Felfen contraftirte ungemein mit bem barüber auffteigenben wei-: Maxmorfelsen. Bon ba folgte eine fleine felfige Halbinfel 87), en Seiten nur 130 Fuß boch, aber fentrecht emporftarren, beren pfel gang mit alten Ruinen bebedt find, wie mit einigen mehr bernen. Gine enge Bucht unter ber Felfenfpige ift ju fomal, größere Schiffe aufzunehmen. Am Ende ber Bucht liegen viele unen, Die fich bis zu ber Felfenspite ber Balbinsel binaufzieben. ju and einige einft driftliche Rirden geboren. An bem engen thuns ber Salbinsel sind viele und große Marmortafeln mit brzeiligen griechischen Inschriften aufgestellt, von benen auch gebnw mehr als zwanzigzeilige vortommen, beren aber viele vericht, andere nur theilweis noch lesbar find; leiber ebenfalls alle Ramen des Ortes, bem fie angehören (f. Rr. 4411-4416 in arp. Inscr. Gr. fol. 202). Anr ein Ortoname tommt vor, bei m Chrendentmal bes Ronon, eines Mannes von Sibe; alle when baben viele Titel und frembe Ramen wie Renbeos, Mop-14, Rinops, Rineis und andere, benen bie Ehren vom Demos Metheilt wurden, und nur auf einer tommen auch die Ramen ber big Trajan, Sabrian, Antoninus vor. Diefe Dentmale seinen gunächst ben Ruinen von Jotape anzugehören, von bessen picopalfit die Rirchenruinen datiren mögen.

Benige Miles südostwärts von diesen Ruinen eröffnet sich eine in paar Stunden erweiterte Culturebene, von ein mu Rüftenflüßchen durchzogen. Der erste dieser Flüsse, sagt kenfortes), zieht an einigen rothen Klippen vorüber, auf denen ihre Gebäude stehen, die nur von wilden Taubenschaaren und diese bewohnt schienen; sie konnten nicht besucht werden. Der deite windet sich durch ein hohes und romantisches Borgebirgs-

in Dft von Alaja steigen die Berge landeinwärts zu 18 5000 Fuß empor, hier schon ragen sie landeinwärts viel 18 5000 und 9000 Fuß auf, benn in N.N.D., wo die höchste 20 Bil Su (Calpcadnus) auf dem Westende des Geses Imbarus, nach Fischer, entspringt, senkt sich nun das 18 des Tauben Ciliciens dis gegen Alaja hinab; daher Co-18 imm als das Daupt und die Stirn der Tracheotis an

<sup>7)</sup> Fr. Beamfort, Surv. Karam. l. c. p. 179. 84) l. c. p. 181.

beffen Bestgrenze gelten tonnte. Diefes von Selindi nor landeingebende Gebirgsland gieht fich gegen bas wilbefte rien hinein, ju bem rauben Quellgebiete bes wilbeften ber iden Stamme, ber homonabier (Strabo XII. 569. XIV Die unter ihren Thrannen von ba bis Bisibien fich verb und selbst unter ber Römer Herrschaft burch Amontas Feldzu fle und ihre uneinnehmbaren Bergfesten nicht gebanbigt merbe ten. Da bie Romer von ben homonabiern noch wen sagen wußten als von benen, die biesen Gebirgestrich noch e Anemurium bis nach Isauria bewohnten, so will Blinin wenigstens bas Anbenten ihres Namens retten und neunt i nenlande ihre Stadt Somona (Plin. H. N. V. 23: ignor contermina illae (Isaurici) gens Homonadum, quorun oppidum Homona). Und mehr ift auch von ihnen nicht b benn bak Ermenet bie Stelle biefer Stadt einnahm, ift blot muthung (Wessel. Hierocl. Synecd. p. 675).

Die genannte, biefem Bestenbe bes cilicifden Imbari mittelbar vorliegende fleine Culturebene von Selinbi früher aus einem foderen Riesgerölle, bas aber, burch nad Concretion eines taltfuffhaltigen Cementes ju einer barten B von ein paar Fuß Dide verhartet, mit einer festen Rrn gange Lanbfläche bis an ben Meeredrand überbedt bat. Ansehen loderen Sandes und Riesel hat fie zwar beibehalte Schiffer aber, ber fich biefem icheinbar weichen, aber felfenfeft ben burch Anlaufen feines Rieles vertrauenevoll ju nabern warbe balb burch ein Led feines Schiffes an beffen Rlippen gefdredt werben. Diefe taufdenbe Breccienbilbung ber venufer, einer mobernen Art Ragelflue, wieberholt fich at ter nieberen Stellen bes cilicifden Borlanbes. wegen ber barin vortommenben größeren und fleineren, balb aber meift gerundeten Riesel und anderer Steinfragmen Beaufort eine Bubbingfteinbilbung genannt wird, bie von Sicilien an an vielen Stellen ber fleinafiatischen, zum fchen, pamphplifchen und cilicifchen Geftabeftreden zu beobach legenheit hatte; auch viel Duscheln, rothe und gelbe Badfie Baureften, felbft Holgftude und anderen Schutt fab er bari foloffen, Beiden jungerer Entftehung und Fortbilbung bie Gegenwart. Auf Rhobus, Enibns, Alaja brand biefen Bubbingftein jum Bauen, im Bafenbaffin ju Bon polis bat Rich baffelbe Nagelfluegeftein erft feit beffen Aufchla

oben S. 350) ansgebildet. Er ist von solcher Bichtigkeit für i behutsam anlandenden Seefahrer, daß Capt. Beaufort i an allen Stellen seiner Rustenaufnahme sorgfältig vermessen hat, i Sicherung künftiger Schiffer und um den dadurch bedingten Unichs ber Ruste späterhin berechnen zu können. Auch die Ebene in Selindi ist durch diese Bildung erst größtentheils ent kanin, und die durchstießenden Wasser scheinen vermittelst der aus nattgebirgen herabsließenden Ausstöllungen das Material zum imentiren der Breccien bildung das ihrige beigetragen zu haben den wichtigsten Beitrag für das Studium dieser Küssenbildung siehe men, die pamphylische Küste).

Der Berg mit bem Cap Selindi fleigt fleil und plablic au in einen Seite ans ber vorliegenden Ebene auf, und zerfpaltet fich m ber anbern fentrechten Seite gegen bas Meer zu in vielen tibm ufftarrenden Rlidven, die einen romantischen Anblid 489) gewähren: uf ber bochften Stelle berfelben liegt bie Ruine eines Caftelle, bit Alles umber beherrscht: sowol die weite Ruste gegen N.B. mit bin babinter fich erhebenben gewaltigen Bebirgefetten bes Imbarns mit ben bunteln Balbern im Schatten ber Abendsonne bis zu ben ludtenben Schneegipfeln hinauf, wie über die Meeresfläche gegen Eppern bin, bas, obwol in Ferne von 65 Seemeilen, boch am insellen Horizont noch hervortaucht. Im beutigen Namen bat fic toft ber antite Rame Selinus erhalten, ten Strabo gwar nur dum bortigen Fluffe beilegt; aber Blinins (V. 22) und Btolewins (V. 7) haben die Stadt von Bedeutung genannt, welche ber Austr in ber Cilicia aspera ben Ramen Selinitis gegeben. Dort aufgefundene Inschrift mit bem Namen ber Stadt fett the auther Ameifel (Mr. 4417 Corp. Inscr. Gr.).

Richt der ganze Felsberg war in die Berschanzung eingeschlossen, weine sein terrassirter Westabhang durch eine Mauer umschlossen, we war der Höhe die zur Flussmündung in viele Winkel gebrochen wie Westahrmen flankirt war; innerhalb dieser Mauer sind wie Wauern von Hausern stehen geblieben. Aber außerhalb stehen zwischen dem Fuße des Berges und dem Fluß, sind auch große Banwerte sichtbar, darunter ein niedriges, masstwessen Steinen. Eine Flucht enger Treppenstusen steinen. Eine Flucht enger Treppenstusen sich wie zu

Beaufort a. a. D. S. 187 und eine Zeichnung in ber erften Auss

jedoch meist zerbrochen state; berden lang und stößt nahe an das User Cassius Berichte (Hist. Rom. LX nach seinem parthischen Feldzug aus mien nach Italien (im I. 117 n. C sand er hier seinen Tod; nach ihr naunten wir Römer diese Stadt Ti Prachtbau könnte demnach wol sein Die späteren christlichen Bischöse nar Selinus (Hierocl. Synecd. 709); t Bergessenheit und der früherhin bi Basilius Seleuc. in Vita St. Th einem unbedeutenden Fleden herabges

Beiter abwärts am Fluß lieger wie gewöhnlich halb aus dem Berg alle weggeführt sind; ein nahes que hohen Seiten hat zwei halbkreisrun unr von Sandstein, aber 10 Kulzerstört. Nahe der Flußmündung Gemächer Schornsteine hatten; ein koon den schneetragenden Bergen bazu weniger tauglich gewesen zu Ränder zeigen, gleich der Nage Eindämmung der hohen Wintern gen zeigen sich ebenfalls Spuren

von ein paar menschlichen Busten und ein vorüberschreitender Bwe war. Bon den 6 bis 7 genommenen Copien griechischer Grabinschriften ohne besondere Belehrung, die nur die Namen ihrer Familien oder der Stister von Heiligthümern enthielten (Rr. 4417 bis 4428 im Corp. Inser. Gr. sol. 206), waren die meisten sehr unteserlich durch Berwitterung.

Die weitere Rabrt von Selindi führte 4911) an bem gertitif. teten veninsularen Borgebirge der Nesiazusa acra und am Borgebirge Rephelis bes Stadiasmus ohne Anhalt vorfiber. an ber Stelle ber antilen Antiochia ad Cragum bes Ptolemans, bei ber man nur furge Beit verweilen tonnte. Debreve Saulen und einfache Blode eines polirten rothen Granits lagen umber; eine quabratisch geformte Klippe fprang aus ben Ruinen ber einstigen Stadt gegen bas Meer vor; ihr Gipfel zeigte Befesti-Felfentreppen leiteten vom Landungsplat binauf zu ben Thurmen, und auf ber entgegengesetten Seite fab man zwischen ben Mippen einen feltsam gespannten Bogen mit einem Canal, als batte man zu biefem etwa Schiffe (bie vielleicht oben gebaut maren) bin abgleiten laffen. Der gegen Dft biefer Stadt, bie feine besonders gunftige Lage jum Bandels- und Schiffsverkehr gehabt ju baben icheint, fich erhebenbe bobe Ruftenberg ift ber Craque, ben Strabo nennt, ohne bie babei befindliche Stadt anzuführen.

Rur wenige Miles weiter gegen Often zu trifft man ein Thal amischen Bergen, aus benen ein Flüfichen bervorbricht, an bem einige Schäferhütten ftanben und babei einige moderne Ruinen umberliegen, bie bei ben Ginwohnern Charabran beigen, bas einft von Strabo genannte Caftell Charabrus mit Safenort, über bem ber Berg Anbricus fein Saupt emporhebt, bem bann, nach ibm, bas telfige Beftabe Blataniftes folgt. Dur wenig fceint fich von biefem Charabrus erhalten zu haben. Mur von zwei Bergftromen wird biefe felfige Rufte, von ber icon oben bie Rebe mar, jum Deere in Engflüften burchbrochen, bei Charabran von dem einen und bann von dem andern von da auf halbem Bege bis jum Cap Anamur, ein Borgebirge, bas 30 Diles in G.D. ber Ebene von Selindi liegt. An diefer Engfluft bes zweiten Bergftroms fab man auch einige Ruinen liegen; es werben bie bes Blataniftes, ober richtiger Blataniftus fein. Diet treffen alfo Craque und Anbricus ale Ruftenfetten mit ben

<sup>490)</sup> Fr. Beaufort l. c. p. 193.

sublichsten Borsprüngen bes Imbarns ober bem hohen Taurusynge bes rauben Ciliciens zusammen, bas in bem sublichsten Borsprunge bes ganzen Halbinsellandes seinen antiten Ramen Anemner ium in Sap Anemur bei allen Schiffern dieser Meere bis heute behauptet hat. Auch signalistrt es sich burch seine Erhabenheit und kihne Naturgestaltung dem Segelschiffe schon drahend und warmeld aus weiter Ferne entgegen, und seine Beherrschung des Meeres ist hierin anerkannt. Es scheidet das hohe Borland des rauben Ciliciens in seine beiden Hälften, von denen die eine gegen N.B. gegen Pamphylien wir so eben durchzogen haben, die ander gegen N.D. sich wendend über Kilandria und das Capo Cavaliere (Zephyrium) dis zur Bai von Holmi und dem saxpedenisschen Borgebirge noch zu durchschiffen bleibt.

#### Erläuterung 8.

Der Raftensaum bes rauben Ciliciens, ber Trachestis der Cilicia aspera.

II. Som Borgebirge Anamur (Anemurium) gegen AD. bis Capo Cavaliere (Aphrodisias) und Agha Limas (Holmi). Nach Fr. Beauforts Küstensaumweg im Jahrt 1812. Mittlere Abtheilung. Bon Cap Anamur bis Kilindria.

Bom Borgebirge Anemurium, sagt Strabo (XIV. 66) bis 670), siegt bas Borgebirge Crommpon auf ber chprischen Insel, ber cilcischen Rüste zunächst, nur 350 Stadien sern. In der Grenze Pamphyliens (Coracestum) bis Anemurium ist Wange der Rüste 820 Stadien, die der übrigen Rüste von da Woli 500 Stadien. — Diese Zahlen, bemerkt schon Leaken sind incorrect, womit auch Beaufort<sup>92</sup>) übereinstimmt, den Wolftüste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist Wolftüste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist Wolftüste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist Wolftüste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist wolftwiste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist wolftwiste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist wolftwiste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist wolftwiste ist wol doppelt so lang als die Westtäste; doch gist wolftwiste ist wol doppelt so lang als die Westtäste.

<sup>\*\*1)</sup> Fr. Beaufort l. c. p. 201. \*\*2) Col. M. Leake, Journal etc. L. c. p. 200.

### in Gelenderis bis Anemurium, n. d. Stadiasmus. 809

mgen ber Alten kinnen bei großen Diftanzen nur weniger genägen, i fle bieselben als Ruftensahrer nie birect zurücklegten, während fle ben Meinen Ruftenabständen hinreichende Genanigkeit zeigen. Jenit Anemurium, fährt Strabo weiter fort, folgt die Stadt tagibus, dann Arsinos, die Schifferstation, dann der Ort Mesania und Celenderis, die Stadt mit Hasen, von welcher manche, me auch Artemidorus, die Grenze von Eilicien beginnen und nicht un Coracessum. Hierauf solgt Holmi, wo ansänglich die später und Seleucia am Calheaduns Uebergestedelten wohnten. — Wit poherer Bollständigkeit in der Aufzählung der Küstenorte führt uns die Stadiasmus M. M. von Celenderis die Anemurium (von Per. 192—196) 3):

Rr. 192. Bon Celenberis nach Manbane, fagt er, sind 100 Stabien. — Bei Strabo folgt ein Ort Melania, ber bm foust umbekannten Manbane bes Stabiasmus entsprechen mag, chu chen so unbekannt wie jener geblieben ift. Hecataens und Schlar mennen hier, statt bieses Ortes, bie Stabt Myns.

Rr. 193. Dann folgt von Mandane das Posidium Promontorium 60 Stadien. — Schon Leake erkannte es für bet beutige Cap Lys Liman Burun, weil es das einzige hervormende zwischen Anemurium und Celenberis ist, und auch die Distum stimmen.

Rr. 194. Auf halbem Wege bahin liegt Dionpfophanis, 30 Stabien. Gin sonst unbekannter Ort, ber vielleicht nur baferieben (?) und mit Posibium ibentisch ift.

Rr. 195. Bon diesem Orte (Dionhsophanis ober Pladium) zu den Rhygmanen sind 50 Stadien. — Strobo dant auf diesem Intervall auch die Schifferstation Arsinos, wol Winnen bei dem heutigen Softa Kalessi entsprechend<sup>94</sup>), auf Plaite des Sigh-Tschai. Der angegebene Ort Rhygma Plate mwelannt. Doch weiset die Distanzangabe auf Ruinen in an der rechten Usermündung eines dortigen Flusses, den dann Denmagdus des Ptolemäus (Rtol. V. 7) sein muß, den Denmagdus des Ptolemäus (Btol. V. 7) sein muß, den Win im Cetidis, östlich von Anemurium und westlich von Arstnost was der Buinen, welche benen von Rhygmana entsprechen, dasse gegensteer am linken Flususer, etwas landein ebenfalls

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Anonymi Stadiasmus Maris Magni, in Geogr. Graec. Min. ed. C. Müller l. c. p. 485—486.
<sup>95</sup>) Col. M. Leake, Journal l. c. p. 201.

Anfeinanderfolge ver Toit wir nun die Aufnahme Beauforts.

Das beutige Cap Anamur ( Abm. Beaufort, bie außerfte Gu ciens und ber bortigen Caurustette boben Bebirgeftod, beffen eine @ andere aber gut befestigt ift und zu be fcangung auf bem Gipfel führt, von firte Mauer ben Berg bis jum Deen biefen Theil bes Berges von bem Eine zweite Mauer ohne folde f Biebt mit jener fast parallel, scheint j 3mei Aquabutte, Die fich in verfi berabwinden, verfahen aus mehrere hoben Gebirge die Festung mit 2B nale in Gelfen gehauen; wenn fie fie von Bogenpfeilern getragen; ar mehrere große Bafferbeden gur wartig find fie aber mit Schutt ge Mauern find große Gebäude vorhe welche beibe ben Prachtblid gegen gut erhalten, von 100 Fuß Lange reihen, einst wohl bedacht, ein & Theil aus bem Felfen gehauen, 1 Die Saulen und Ornamente, Die foleppte, fo waren auch hier vie with word Shiff

# Unemuria; die brei verschiedenen Grabbentmale. 401

i fich mit solchem Kunstraube, wie früher Benedig, geziert hat. serhalb der Mauern liegt die Necropolis, wo viel mehr egsalt auf die Erhaltung der Todten und ihre Behansungen als die der Lebenden verwendet ward; denn ven den Wohnhäusern Stadtbewohner hat sich sast gar keine Spur erhalten, während jählige Gräber und Grabsammern die weite Umgegend bedecken. und es meist kleine Grabhäuser mit zwei Kammern, einer weren für die Leichen und eines äußeren Gemaches für die Darügung der Todtenopser und die Aufnahme der Aschenurnen, wie z die Abhaltung der Lamentationen, wozu überall eigene Borgeskher oft sehr nett mit Mäandern und anderen Ornamenten verzut sind. Es war die dritte Form der Grabbenkmale, welche un, bemerkt Beaufort, beim Vorüberschiffen an der Südküste keinasiens wahrgenommen hatte:

Die erste: Felsgrüfte und ausgehauene Catacomben mit Eingängen, die man mit eingesetzten Steinen zu schließen pflegte, welche durch täuschende Ornamentirung die wahren Zugänge verbergen sollten, wie zu Makri, Myra u. a. D. (f. Kleinasten. Th. I. die Midiaia).

Die zweite allgemeiner Art in Bilbung von Stein-Sarcophagen aus Monolithen, mit abzuhebendem Steinbedel und Sculpturen; so zu Batara, Phaselis n. a. D.

Die britte, wie hier, erbaute Grabhäuser mit Gewölbbeden und Doppelkammern im Innern für die Todtenklage und die Leiche.

Diese brei verschiedenen Anlagen waren wol auch durch einen Michenen Tobtencultus bebingt, und vielleicht, meint Beanfort, the fic baraus auch auf verschiebene Abkunft ihrer Bewohner ober Stämme zurückschließen. Nur wenig andere Todtenbestattungen wischen biesen vorherrschenden an ihren jedesmaligen Localis Dbgleich bie Ruinen biefer Stabt fehr bebeutenb au Sand, fo haben boch Strabo und Mela feine Stadt Ane. finn anfgezählt, bie boch Schlar, Plinius, Ptolemaus Bwar hat auch Steph. Byz. Diesen Ort nicht genannt, ein anderes Anemoria in Phocis bei Delphi (Rias in Griechenland, wo berfelbe Rame von bem beständigen Der Binbe, Tag und Nacht (wie ber Scholiaft zu win und Enftathius fage, von ανεμος, ανέμωδης) bergus iten fei: und biefes füblichfte Borgebirge ift gang vorzugstife benfelben Stürmen bon allen Seiten gunachft ausgefett Ritter Erbfunde XIX. Œ c

800 Fuß auseinauber, zwischen ihner spätere Durchbrüche zu Schießscharter gebracht. Durch einen Thurm ber Anen Thoren ber Haupteingang u Sie wurde durch ben Dolmetscher üb "tapferen Mehemed, burch eigene Ta "warf dieß Castell für den eblen She "seines Fürsten und übergab das "Rustafa Esmer."

Dieses Castell liegt unfern ber D Diret Dubelfy genannt (wol co Säule, Die lette Splbe ist wol S türkisches Wort), ber bier 150 Fuß bus bes Ptolemans. Er murbe pedition auf einer Fähre überschifft, Säulenresten und fleinen Dörfern bas Riost bes Beps von Anam berr biefes Diftrictes, beffen Mu Itfdieili fich erftredt, ihnen Mi Name bes Diftritte Memorijeh gefdrieben; er felbst sei aber ga von Roniah, unter beffen Contri gouverneurs biefer Rufte fteben. Beaufort feiner Ruftenaufnahme Theil desselben, ber bamals unter Roniah ober Raraman ftanb,

g an, erichien auch am Ufer, blieb aber baselbst figen, mit einem lescop bas Schiff beobachtenb, ba er fich nicht bereben ließ, fich beftigen Brandung wegen jum Schiffe hindurch enbern ju laffen. Dicht am Caftell liegt ein Infelden, nur 200 ffuß lang, mit ni großen Bafferbeden und einigen Baureften, Die für bie Briten r geeignet waren, bort ihre aftronomischen Inftrumente zu Obserumen aufzustellen. Sie biente einft unftreitig ju einem Angenften für bas Festland, auf bem eine gute halbe Stunde lanbein f einem Berggipfel bie Ruinen einer alten Stabt erblidt mur-1, welche ber Lage bes alten Nagibus bei Becataeus und trabo entsprechen. Bomp. Mela (I. 13) nennt biefe Ragibus u Colonie ber Samier; nach ihren Silbermungen, bie Edhel A. beschreiben, muß fie eine ber wichtigften Sauptstädte an bieser ifte gewesen sein, die aber durch das nabe Anemurium, welches v bie Biratenperiode balb zu höherer Macht gelangen tounte, in erfall gevathen zu fein scheint 97). Rach Steph. Byz. foll fie ihren amen von Ragis, bem Erbauer, erhalten, und ein vorliegenbes uselchen Ragibusa (Steph. Byz. s. v. rygog Nazidovga) geifen haben, unftreitig baffelbe, welches Beaufort gur Aufstellung naftronomischen Instrumente biente. Jeden Fele, auch jebes rinfte Inselchen, die heutzutage alle veröbet liegen, wußten die alten knobner für fich benutbar zu machen. Auch Schlar (p. 102) tte foon die Insel bei Ragibus erwähnt. Weiter gegen Oft n de erreichte man auf einer Anhöhe eine zerstörte Festung, welche k Cingeborenen Softa Raleffi (Gelehrten-Castell, f. ob. S. 363 of Linneir) nannten; fle ichien in berfelben Beit wie bas Ana-Saftell erbaut zu fein, die Thore batten flache Spitbogen.

Das historisch so merkwürdige Gebiet von Anemurium ist much nach Beauforts Zeit nur von wenig Beobachtern besucht was; zwar haben M. Kinneir und auch Schönborn neuerlich, w. 1861, von Kilindria dahin turze Ausslüge gemacht, aber ist alleres darüber mitgetheilt; um so dankenswerther ist es, daß Monrtales auf seiner kühnen cilicischen Küsteureise mitgetaum und Trajanopolis) auch den kusteum Distrikt von Anemur besuchte und mehrere Tage das ist (28. und 29. Oktober 1843) verweilte und uns Einiges über im menne Kustande mittheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Col. M. Leeke, Journ. l. c. p. 200. 1843, Masr. Bl. 36—40.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Gr. A. Pourtales, Journ.

Den Tag zuvor hatte er bie wilbesten Bergwände bes Ruften. Taurns (Cragus) von Weften ber überftiegen, und von Charabran über Körat zwei Tage auf und ab, immer auf halber Sobe unter Regenguffen und grauen Bolfen, Borgebirg zu Borgebirg mit feinen Roffen überklettert, als endlich bie cilicifche Sonne wieder hervortrat und von ber Bohe ber erfte Blid auf bie reichete Ebene von Anamur mit ihren Dörfern und ihr fraftiges Grin fiel, bas von einigen Ruftenfluffen burchzogen, ben freundlichften Anblid gegen bie bisherige Wildheit und felfige Radtheit ber Rifte bemabrte. Noch immer fprangen bizarrgeformte Felsencaps in be Meer vor, am fuße bes amphitheatralischen Salbireises ber umber gelagerten Borboben ber Taurustetten fronten einige Welsburgen ans Das Dorf Anamur, junachst ju ben alter Beit beren Gipfel. Füßen auf ben erften Sügeln über ber Ebene gelagert, fab gwar lieblich aus, aber es war gang leer von Mannern, Die ben bifen Fiebern ber feuchten Ruftenplaine zu entgeben noch auf ihren Jailat mit den Heerden verweilten. Auch Lebensmittel waren nicht zu fiv ben, man jog alfo weiter jum nachften Dorfe Tichoral, w Griechen wohnen. Schon ju Major Fifchers Zeiten batte fi bamals wie in Gelefteh eine griechische Colonie von einige hundert Familien hier auf diesem fruchtbaren Erdflede angestebell gehabt (f. ob. S. 356), bei benen man jett ein Dbbach fand. bie ftand eine Gruppe fconer Balmen, und man fab wieber Felen mit Baumwolle und Sefam bebaut. Der ungemein fruchtbare Diftrift von Angmur wurde unter einem guten Gouvernement eine reich bevöllerte Berrschaft im größten Wohlstande fein; bemis biefem füblichsten Borfprunge ber halbinfel ift es ein gefegnete Landftrich, bem alle Bedürfniffe ju Gebote fteben.

Am nächsten Morgen, den 28. Oktober, erschien sehr frühzister jetzige Beb von Anamur, der Erbherr des Distriks, aber wie Despot seiner Bewohner, die unter ihm seuszen, ohne ihm entstätzt gu können. Rur Neugier, unter dem Borwande, die Landstatt welche die Gäste mit sich sührten, einsehen zu wollen, schienen zu seiner Biste veranlaßt zu haben, von der er sich jedoch bab prückzog. Dann ritten die Reisenden zu dem Castell, das am Dende der vom Gebirge umschlossenen Küstenebene liegt, und wie eine Beaufort bemerkte, verschieden von dem westlicheren Castell Anamur selbst ist. Mehrere Küstenslüschen bewässern und erfrischt diese ein paar Stunden sich ausbehnende öftliche Ebene, die von dansgezeichnetsten Fruchtbarkeit auf ihrem lockeren Boden die viel

### fruchtbare Ruftenebene in Oft von Anamur. 405

Ernten von Mais, Sefamum und Baumwolle liefert, von Wächtern gegen die Zerstörungen der wilden Schweine mal der dort gewaltigen Eber geschützt werden müssen, die in en in den großen Schilssumpsen der Ebene ihr paradiesissisches sühren, da sie keiner Jagd der Muselmänner unterliegen und her in Unzahl vermehren, und nicht selten große Berheerungen m. Doch bleiben große Strecken der Ebene auch ganz undezegen, da die wenigen Dörfer, nur um der Fiederluft zu entsich am Hügelrande der Ebene angebaut haben, nicht in ihrer und die Eigenthümer dieser fruchtbarsten Ebenen viel zu faul sie selbst anzubauen, und sie vielmehr den Bergbauern überdie vom Gebirge herabkommen, um gegen den halben Ertrag nte den größten Nutzen von ihnen zu ziehen.

as Schloß am Oftende biefer Ebene, wahrscheinlich aus ben bes Seldschukenregiments, ist mit seiner boppelten Ummaueseinen Thürmen und sonstigen Berschanzungen gut erhalten, ie arabische Ueberschrift über dem Eingangsthor, die sich sort entzissen ließ, besteht daselbst noch, so wie zwei Mom Innern der Burg, wo sich jetzt ein chpriotischer Kausmann nem Kramladen etablirt hatte, der aus seinem Magazin die ner des Distriktes mit Zuder, Kasse u. a. m. versah, aber itrauen bemerkte, daß er die Bedrüdungen des habsüchtigen nicht länger mehr würde ertragen können.

on ba ju ben Ruinen von Angmur am Bestende ber Ebene n hohen Borgebirge jurudgefehrt, wurde ber Abhang beffeler bie Recropolis ber antiten Stabt, bas Bichtigfte, to von ihr erhalten hat, enthält, burchwandert, ba von ihr ichts mehr an ihre Lebenben, Alles aber an ihre Tobten Dan erstaunt über bie Menge ber Gewölbbauten und litten aller Art, von benen ichon Beaufort Bericht gegeben, b von einer fo ftart bevöllerten Stadt fich nur bie Spur Meaters, ber Unterbau eines allerdings riesigen Aquabutts. chebpisches Mauerwert von 40 bis 50 fuß Bobe und andres er bis 30 Fuß hoch erhalten hat, aber teine Inscription. Rainencest von bedeutendem Umfang konnte man für bie manern von Thermen ober einer driftlichen Rirche ansehen. r eben bie Beit bes Bachtelfangs mit fleinen Bachtelsemerillons), bem man eifrig nachging, ba biefe feiften Bogel er fiblicen Beimfahrt im Berbft nach bem warmeren Guben naren borüberzogen und treffliche Rahrung geben. Bu gleicher nichts geholfen; benn eine Commit men, beffen gefammelten und be pon ben Söhnen zu erpreffen, b Eine Erecutionstruppe von 1000 jur Strafe bienen follten, war nu fle ernabren mußte. Dem altefte batte man als Erben bas Regir überlaffen, von bem Bartherziger freffen; wer tonnte, entzog fich Smbrna ober anbermarts aus. bends, fein fich auffammelnber G fein Loos gefallen, um fo bequen Diwans fliegen. Durch bie Fr bie man auf ben nadten Schabel feines Baters gelegt, hatte man beffen Schat verborgen gewesen, planberung abgezogen. Mit be erbitterte Ben fich an bem armen ber Bewohner und ben Erfat il vie gegen sie begangen waren, b Pforte nicht, fonbern hatte in be Erben in die Würde des verfte noch ärgerer Billfür in ber Ber man eine patriarcalifche türkifch mertwürdig gefegnetes Ruftenge

Berarmung und Berbbung entges

Asbloden und chelopischen Mauern, die an die Monumente tri im Sabinerlande erinnerten; am Abend erreichte Graf urtales ein am Meere bei Atra gelegenes sumpfiges Thal, er reiche Baumwollfelber trug, mit beffen Ernte eine Unm Ifirufen beschäftigt mar. hier murbe bie Raramane bes bon einem respectabeln Muselmann, einem Sherif, Rachn bes Propheten, mit fcwarzem Bart und granem Turban ich begruft, ber ibn ale Baft jum Meere führte, wo fein in ftand, bas er ihm als Berberge anbot. Es mar bas einebaube in ber weiten Ginsamfeit am Meere und biente bem r jur Aufspeicherung von Landesprodukten, Die er an vorüberbe Schiffer gegen Baaren, Die im Lande Abfat fanden, bere, jumal gegen Reis, Raffee und Buder, womit er feine en auch voll Zuvorkommenheit gastirte. Nach ber Abendspeis m Duntel ber Monbicheinlanbichaft ging bie Berfammlung Bebet an ben Meeresstrand, wo bie Ablution in feierlicher vor fich ging und nach Beendigung ber gangen Ceremonie, in ber Sherif Die Stelle bes Mullah einnahm, mit feiner latten fenteng "Allah ift groß!" ber Bug in feierlicher und paer Stille fich in feine nachtliche Rube gurudzog. Um fo neber war ber Einbrud biefer in größter Ginfamteit und fich entfaltenben feltenen Scene für bie Reisenben, ba fie ben Lag nur ein baar braungebrannte Jürufenfamilien mit ihren men geballten Welbern und froblich jubelnben Rinbern und erben begegnet waren, bie bom Gebirge in bie Winterquarmakingen, und fanft feiner Sonr von Rehaglichfeit anfichtig

weiter im Ben von Balbinfel, bie gang mit Ruinen bi mar; aber ein muftes Bolt, fagt Be willig entgegentrat, hielt von ber & an ihrer Oftseite lag eine fleine Bai, Bafen tiefer lanbein vorgeschoben b Arfinos ale hafenort bei Stral hier folgenbe Cap bes Ryg Liman mit steilen weißen Raltfteintlipper N.W. in Winteln von 50° abfallen; prismatifch 'gefdichteter 3fthmus, schichten vielfarbig in violetroth, br verbindet die kühne Felsklippe mit den unter bem Raltfteinfels verfcwu hier am Meeresrande wieder unter b ist bas Bosibium Bromontorin auch Schlar, aber babei bie Stabt man für ein Cetum, Ritim aus ein Beiligthum bes Bofeibon, in 102 b. Müller, Geogr. Min. I. p. 36 blieb die Rufte boch und felsig, nur brochen, in benen hie und ba eine Ruinenresten umber, bis zu einer insel mit modernen Hausruinen. Atsas (d. i. weiße Binsen) an, und bei Schlar) müßte hier gesucht mit

### Ruftenstationen von Rifandria bis Holmi. 409

viele Sepulcralhäuser wie bei Anamur, so wie einige noch sehr gut aussehende Ruinen, beren Untersuchung fünftigen Beobachtern vorbehalten blieb; benn man eilte, ben Hafen von Celenberis, bas hentige Kilanbria ober Gülnar ber Türken, zu erreichen.

III. Deftliche Abtheilung. Bon Rilandria bis Bolmi.

Bon Celenberis bis Holmi giebt Strado gar keine specialle Rachricht über die Rüste, von der er erst jenseit dem Sarpedonium wieder lehrreiche Angaben mittheilt (Strado XIV. 670); auch Schlax nennt nur das einzige dazwischen liegende Aphrobisias eben so wie Ptolemäus. Plinius nennt auch dieses nicht, sowern nur die regio Celenderitis cum oppido (Plin. V. 22); wir sind also hier sast nur auf des Unbekannten Stadias mus Maris Magnisu) hingewiesen, der uns Bergleichungen mit der Egenwart gestattet:

2

Æ

2

121

14.

N. H.

五元年 第三 元

Rr. 181. Bon Holmi zum Borgebirge und Orte Kylas sind 40 Stadien. Rur bei Plin. (H. N. V. 22) sind Nach dem Borgebirge Sarpedon gegen West 2 Städte genannt: Oppida Holmoe, Myle und dann Promontorium et oppidum Veneris. Dieses Myle ist identisch mit Mylas (Mv-dis) und gehört zu den Ruinen im West von Al Liman, der Bucht den Holmi.

Rr. 182. Bom Borgebirge Mplas jum Hafenorte und bem Borgebirge Resulium sind 60 Stadien; — ein subetannter Ort; vielleicht roglow? ein Inselden? wo in de Rabe Ruinen.

Rr. 183. Bom Borgebirge nach Palaea 30 Stadien Ind von Rhlas zusammen auf fürzestem Wege nach Palaea (cigentlich Ochalar) sind 50 Stadien. — Ein solches Fort Balaea am Meere, das die isaurischen Räuber vergeblich belagerten, int eber hier Amm. Marc. XIV. 2. 13 als eine Feste Isauriens Micher hier Amm. Warc. XIV. 2. 13 als eine Feste Isauriens Micher aus den Act. S. Barnabae T. II. p. 432 an, wie er nach Islaga in Isauria und von da auf eine gewisse Insel Pithussa in in nächsten Sage erwähnt wird.

Rec 184. Bon Palaea zur Insel Pithussa sinb 30 stadien. — Bom Ende (b. i. dem Westende) dieser Insel bis phrodisias sind 45 Stadien. — Bom Nordende dieser Pithussa.

Stadiasm. M. M. in Geogr. Graeci Min. l. c. p. 483-485.

Infel, die heute Dana Abaffp heißt, erreicht man in berfe Beit ben heutigen Borto Cavaliere, wo Ruinen find.

Rr. 185 und 186 ift von Aphro bifias die Rebe, aber Text litchenhaftsol). — Durch Conjectur unterscheibet man hier zweites Zephprium Promont., jest Porto Cavaliere, etwas westlicher eine Aphrodisias acra, d. i. das Capo Cliere ber Schiffer, und in West von dieser die Stadt Aphrstas; dieß ist bei Plinius das Promontorium et oppie Veneris.

Rr. 187. Bon Aphrobifias zum Ort und Fluß! phifus ober Melas find 35 Stabien.

Rr. 188. Bom Melasfing jum Crannes-Borgebil find 40 Stadien; jest Borgebirge Crauni (wol von Cerum bas Borgebirge ber Dommer).

Rr. 189. Bom Craunos nach Bisurgia (?), bem bie Ch busa-Insel links liegen bleibt, find 45 Stadien.

Rr. 190. Bon Bifurgia jum hafen Berenice (?) find Stabien.

Rr. 191. Bon Berenice nach Celenberis find 50 f bien (?). Diese letteren fünf Stationen find im Text sehr ihnft und nur durch Conjecturen ergänzt, weshalb sie keine Siche zur Bergleichung gewähren, worüber die Kritit des herausgebers Stadiosmus nachzusehen ift.

Fr. Beauforts All ftenaufnahme giebt folgende El sachen: Bon Rilandria oder Celenderis war schon früher! ständig alles mitgetheilt, was wir darüber ersahren haben; abe Front von Kilandria liegen drei Keine Infeln und noch weiter wärts zwei dergleichen, welche Schiffer die Papabula<sup>2</sup>), Schmetterlingsinfeln, nemen. Eine von diesen mit a ungemein hohen thurmartigen Fels, der wie von der Klippe dem Meere zu hängt, hat ein sehr sonderbares Ansehen. Die 1 schwieden sie nicht erwähnt zu haben, doch sah man auf ihnen bie da antike Reste von Architecturen, ein Beweis, daß sie eins bewohnt waren; jeht schweben um ihre Felsspipen nur Ables, durch seltene Besucher ausgeschredt, die Boote und die Fregent Angstgeschrei in großen Areisen umzogen, da sie ihre But

Asiae ora maritima a Carno ad Cibyram secundum Stadiasanum Magni b. C. Müller, Geogr. Gr. Min. tab. XXIV.
\*) Fr. Bos
Karamanie l. c. p. 210—218.

### Ne Rüftenfahrt von Beaufort 166 Cap Cavaliere. 411

ftliptbet halten mochten. Die vor ben Inseln liegende Aufte ift i hobes, ranhes Gestade, nur von ein paar Rüstenstüßichen mit nahtbaren Thälern burchzogen, in benen sich wenig Menschen seinen; bie vielen Holzhaufen, die man hier am User zur Aussuhr reit liegen sah, zeigten, daß die nahe Waldung voll Holzschläger ab nicht ganz ohne Benutung sein mußte.

Sier ware bei langerem Berweilen bie Crambufa-Infel. as Cap Crannos und bie Lage ber Approbifias ober bas romontorium und Oppidum Veneris bes Blinius ju fuchen enefen, wovon man bei einer nur flüchtigen Borkberfahrt jedoch time Ruinenftatte mabrnehmen tonnte. Dag Aphrobifias tein mu umbebeutender Ort war, ergiebt fic aus Livius (XXXIII. 20) und Diobor (XIX. 64), die beibe ihn unter ben bebeutenberen ieften Orten ber cilicischen Rufte nennen. Alle Felsen biefer Rufte bit jum Immern ber Bai von Cap Cavaliere, fagt Beaufort, wohlein febr an Beftein, befteben ans fowarzem fchiefrigem Ralfftein, weiterbin aus Breccien ober Ragelflue aus wintligen Brucksteinen in weißen Kall eingebettet ober in eine rothe ober Mie Cementmaffe, die anch ein fehr harter Rall ift und großen Anheil an ber Maffenbildung felbst nahm. Wo biefes Congloment aber fehlt, ba fteben bie felsen nacht und fehr fteil gegen bie Alfte; wo es vorhanden, da ziehen fich die Felszuge in langen Anhen mit allmäligem Abfall weit aus, hängen aber nur barch butelvertiefungen mit ber haupttette zusammen, als wäre ihre Infe erft jenen Ginsenkungen entriffen worben, die fie früher aus-Milt. Ans ben Felsspalten selbst brechen mehrere Quellen berbor, u benen fich nicht felten Bilbungen von herabhangenben Stalactiten bon Tuffranbern ihrer Bettrinnen zeigen. An ber Norboftade dar engen Bai, wo eine Keine Ebene von einem Bach burchfloffen. inige zerstreute Ruinen und Säulenreste die Aufmertsamteit 10g, mochte eine Stadt gestanden haben, die noch unbesannt ien. Bier fah Dr. Sibthorp 3) auf feiner Bortiberfahrt im hite 1787 nach Cupern ein fehr fifchreiches Meer, in bem viele bethben (Coryphaena pompilius), Meernabeln (Syngnathus ppocamp.), Meerbroffen (Sparus), Labrus, Julis, Meerthe (Muraena Conger vulg.) von den Matrofen gefangen wurden, b bas Land mar voll Stachelichmeine.

Die Balbinfel Cap Cavaliere ber beutigen Schiffer ift bas

<sup>2)</sup> In Rob. Walpole, Trav. in Various Countr. Lond. 4, 1820. p. 9.

lette und bochfte biefer Borgebirge an ber groken bisber v folgten erhabenen Steilfüste, beren weiße Marmorflippen fich 6 bis 700 Fuß sentrecht und majestätisch emporheben. Daß sie ihrer Emporhebung aus ber Tiefe gar manche Bufälle erbulbet, zeig bie vielen Contortionen und Umtehrungen 504) ihrer feltse über einander geschobenen, jett rubenden Steinlagen und Schicht bie früher in Berschiebung fich befinden mußten, ebe fie ihr jetig Gleichgewicht gewannen und festrannten. Jeber Zugang zu bie Balbinfel ber Aphrodisias acra ober bem Borgebirge Aphr bifias, bas ber Benus geheiligt mar, ift burch Mauerverfca aungen vertheibigt, und selbst ber Ifthmus, ber mit einer Brei von 400 Schritt bie Salbinfel mit bem Festlande verbindet, w verschanzt und mit bem Meere burch einen Damm ober Schlen verseben, um, wie es schien, im Fall ber Roth benfelben mit Der wasser zu überschwemmen und die Halbinsel zur Insel zu mache Das Innere ber Salbinfel mußte hier jest unbefucht bleiben, m wenige Bauten zeigte bie außere Umgebung, aber im Innern ein Bucht au ber Westseite traf man viele Lorbeerbaume, bie a biefer Rufte im Ganzen nur fehr felten vorkommen und nur ba, w fle in ber Nähe sehr antiter Ruinen als alte Anpflanzunge erfcheinen, mas auch hier an einem Götterheiligthum wol ber fe gewesen sein mag. Im Often bieses Borgebirges liegt ein fleine Infelden, auch Cavaliere genannt, und nur wenig Miles öftlich bie von den Schiffern genannte Isle Provençale 5). Sie i febr fteil und boch gegen bas Meer, aber von ber Nordweftseite mi febr vielen Ruinen von Bauwerten, Kirchen, Säulen, Sarcophope überbedt. Auch bemerkt man ein weitläuftigeres Gebäube, glei einem antifen Gymnasium, und auf bem bochften Bit eine Citabel Die gange Insel ist aber verschangt und war einst eine sehr fol Bostion, die auch start bewohnt gewesen sein muß, wie die Ruin zeigen. Aber fie ift ohne Quelle und nur Bafferbeden fieht mit amischen ihren Ruinen. Gegenwärtig ift fie unbewohnt, wird Da ramat von ben Türken, von ben griechischen Schiffern aber Bre vençal genannt. Bahricheinlich eine Erinnerung aus ben alten Prengfahrerzeiten, als bier gang andere Berren bie Inseln und Rife beberrichten. Schon Beaufort führt an, bag, nach Abbe Bertet Berichten, ber Orben ber Hospitaliter ober ber St. Johannestitt

<sup>504)</sup> S. bie Beldnung bei Beaufort p. 220: Contortions of the Stell near Cape Cavaliere.

o) Fr. Beaufort, Karamania l. c. p. 214-

### Die Ruftenfahrt von Beaufort bis Solmi. 419

mach feiner Bertreibung ans bem gelobten Lanbe und ber Anfledlung auf Rhobos, and mehrere Infeln und Feften als Borpoften an ver Sabtufte Rleinasiens fich behauptete, um als Aufbewahrungsorte driftlicher Gefangenen zu bienen, und armenifche Gefchichtschreiber (De Jann im 3. 1196) fagen, bag Ronig Leo I. in Rleinarmenien, ber von bem Bifchof von Burgburg gefront und mit bem haupt der katholischen Kirche in Unterhandlungen getreten war, dem Babst brei Feftungen und Inseln an biefer Rufte jum Schut bes Johanniter=Drbens abgetreten babe, ber befanntlich in acht Ritter-Maffen vertheilt mar, bavon auch eine Rlaffe ber Lingua Brovençal angeborte. Diefe babier genamte fei wahrscheinlich eine bit nicht näher bekannt gewordenen abgetretenen Infelden, wie Dieß and aus bem benachbarten Ramen bes Porto Cavaliere aus gleicher Zeit sich zu bestätigen scheine. Auch fanden fich unter ben Ruinen ber kleinen Insel noch so viele Ruinen von Capellen, baf biefe wol gur Bestätigung bienen tonnten, es moge biefelbe einft tun religibsen Corporation angehört haben. Der auf ben Duptansiedlungen bes Johanniterordens, auf Maltha und Rhobos, so febr gunftig für ihre Befestigungswerte sich vorfindende beide Banftein (freestone), ber allein ihre coloffal tiefen Ginfritte von Festungsgräben in die Felswände und das Aufthürmen defelben zu unübersteiglichen Mauern und prächtigen Bauwerken bei beforantter Zahl ber Bevölkerung möglich machte, findet fich bier auf ber Insel Brovengal vor. Ihre alten Mauern waren it fatt ber Menfchen, von gabllofen Gibech fen verfchiebener Arten boont, auch Chamaleons fab man hier, und bie bben Rlippen mm bon vielen Seehunden belagert. Gine ungemein foone entenart, bie fich burch ihre weiße Farbe mit orange und bunteln Matu, bie bei bem Enterich ein vorzuglich brillantes Gefieber er-Am, auszeichnet, wurde hier in großen Schaaren angetroffen, aber ber bier: an ber gangen Sübkufte Rleinafiens nicht wieber, bie, biefe unter bemfelben Breitenparallele gelegen, Die eigen. Muniche Beobachtung barbot, bag an ihr bie verschiebenften Sgelarten boch auf bestimmte Diftritte beschräntt blieben. bas rothbeinige Rebhuhn in unendlicher Menge im west-Gen Theile, bas aber oftwärts Abalia gegen Pamphylien bin 🚾 febr felten einmal vorkommt; Taubenarten und Doblen gten sich mit ihren Familienschaaren in allen Felsspalten und Esgrotten um Kilindria; auf ben Bits ber hohen Borgebirge fehlen Raber, wo bie Abler vorherrschien. Dann werden auch andere

:, >

E i ES

**:** 

Bon biefer Frovengal-m Dana Abaffi ber Türfen, oftwä viele enge tleine Buchten und Thi bie und ba mit kleinen Grubben bon in Ruinen liegen, aber mobernen & bon gang verschiebener Bauart von b von Anemurium gefeben. Jene war geftein burch massigen Mörtel verbun Rallfteinblöden in regulär horizontal Dide und fehr schmalen Mörtelfugen Infolden und Felfen zeigten bier ni sparsamen Ruinen. Doch lagen bagt Badttburme und auch einige gat oftwärts bes Cap Cavaliere zieht fich aug von ber Rufte immer mehr u bas bisher verfolgte vorherrschend ra fentlich verschiedenen, milbern Chare anberte Ansicht bar, bie nun vol (bei Solmi) und bem icon erm Calpcabnus eine monumentes früher die Rebe war.

Fr. Beaufort, Karam. l. c. p. 218

# Die Jauria, Pamphylia, Pisidia der Alten. 415

#### §. 28.

### Dreißigftes Capitel

Die Gobirgelanbicaften ber Sübtanrustotten im Boben von Eilicion, nämlich in Isauria, Pamphylia, Bifibia ber Alten; die ehemaligen Sanbichate Teleh und Damib ber Türken.

### Ueberficht.

Umfang und bie früheren ethnographischen Buftanbe.

Ben bem Beftenbe ber cilicifden fühmeftmarte führenben tenrustetten, die wir von der inneren Landseite schon weste terit bes Grengebirgszuges von Laraman gegen die lycaonifche Nateanebene (f. Lleinaften I. 33) bis jum 10,000 fuß boben Gibl lagh und ben ifaurifden milben Tanunstetten in bie Rabe 🗷 Cogbla Gibl ober bes trogitischen Alpensees verfolgt baben. then fic (f. ob. §. 27. Grl. 1. S. 303 u. Erl. 6. S. 364) am Gubranbe er centralen Dodplateaus Die ifaurifd-pifibifden alinen hachtbaler mit ben brei großen Alpenseen im mehr anberrichend meftnordweftlicher Richtung auch noch weiter 14-m Gebirgegruppen bin, welche ben großen Egerbir- See und Maineren Bulbur-See (Asoania Palus b. Arrian. de Exp. L. L. 20), ibm in G.B. an ben Oftgrenzen bes akten Bhrb. age a und bes fühmeftlicher liegenben Lyciens umgeben. Diefe then letten Laubichaften nehmen ihren Anfang mit bem ichon früher wifmiten Baffericheibetnoten bes Gultan Dagb (Parobem weiter nordwestmarts ber Durab Dagh (Dindymon, Reineffen I. G. 41) fich anreibt, von mo bie lebergang szone m anhensartigen Glieberung bes westlichen Borberafiens mit m enticieben weftlaufenben Stromen wie bem Menberes Bamber) und anderen feinen Anfang nimmt.

Dinatte biefer veranberten Gruppirung ber Gebirgsige und ihner Thalfentungen ift es aber mahricheinlich, bag fitbith ber Parallelzuge zu beiben Rorb- und Subfeiten ber ifauife-pifibifchen alpinen Sochthäler ber brei großen übenfeen, bas genze Ruftenland bis zum pamphylifchen nappating a... riobe gestattet, eine genauertenne und große Streden ihrer Bebiete incognita Rleinaftens. 3faurier Suben und bas Bebirgeland Bif beiben Brobingen ber Alten, in bie aflatifcen Landichaften, find nur a nauer au bezeichnenbe gegenseitige alten Geographen und Biftoriter geben im Stanbe maren, weil fie ber Relbberren und Rriegsbeere, m Chrus ben Jüngern, ber Da ber Dt., feit ber Romer Beite und fpater burch Ciceros unt ohne eine gesicherte Berrschaft über biefen Bebieten einigermaßen orie Durchzug burch biefe Rüftenlandfe tonigen an ihrem großen Reich Bewohner bon ihnen eigentlich Kenophone Berichten ergiebt, felben bis auf Chrus bes 3in nur Ruftenfahrer geben in ihre griechische Colonien, aus einer ft fcen Beit berftammen follenbe wenig genauere Runde über bad Binnenland verbreiten konn

### Die Isauria, Pamphylia, Pisidia ber Alten. 417.

inzen, Berwaltungen, Sitten und Gesetzen einzuverleiben, gent sind; daher sie auch bis in die Gegenwart unter türkischer altung fast meist nur scheinbar unterwürfig geblieben und sür äische Beobachtung wenig zugänglich geworden und immer gesch zu durchreisen gewesen sind. Auch die in die neuere Zeit, ie veränderten modernen Namen, wie Savria der Armenier ilte Isauria), die Landschaften Tekeh und Hamid der n, dem Küstenlande der Pamphylier und dem Gebirgslande dissidier, bei Hadschi Chalfa im Oschihan-Nüma mehr oder er entsprechen.

3mar in vormacebonischer Zeit ben persischen Satrawie gang Rleinasien, jugezählt, waren fie boch weit entihnen ergeben gu fein. Chrus ber Jungere, Bruber bes 8 Artagerres II., wußte als oberfter Satrap in Rleinaften rebellischen Rriegezug (im 3. 401 vor Chr. G.) gegen ben im Sufa burch bas Borgeben ju beschönigen, bas wiberae und rauberische Bolf ber Pifibier in ben füblichen Grenzen Satrapie bändigen zu wollen (Xenoph. Anabasis I. 1 u. 2). fcbien er von Sarbes, feiner alten lybifden Sauptftabt und ng aus, fatt bie birecte altaffprifche geregelte Bofteeresstraße burch bas ebene Rleinafien oftwärts Inchra, Magaca und Melite gegen Gufa einzuschlagen, Darich vielmehr gegen Bifibien zu richten, boch blos um Sauptplan bem Berfermonarchen zu mastiren und ihn burch Abrichtung zu täuschen. Denn bis an bie Rorbgrenze ber ifchen Bifibier, b. i. bis zur alten phrygischen Sauptstabt enge, an ber Quelle bes Maanberfluffes, vorgerudt, batte er ert ans weiter fübmarts einen langwierigen und blutigen m in bas Gebirgeland bes tapfern Gebirgevolfe unternehmen s, wodurch bie gange Rraft feines gefammelten Beeres aber twicht worden ware. Aber eben hier verweilte er 30 Tage. erft fein Beer burch Bufammenziehung vieler Bulfevoller, wit ihm Beerschau, und als damit burch Berichte ber Sof in Liftig getäuscht fein mochte, als werbe er nun ben Rrieg gegen elifchen Bifibier beginnen, manbte er fich ploplich rudwarts a entgegengeseter Richtung gegen Nordweft, zwei Tagemariche bie mpfifche Grenze, als ob er gar feine Absicht gegen Ren im Sinne habe. Go tam er nach ber Reramon Agora :μεών άγορά, f. Rleinasien Th. I. S. 275), von ba aber erft reffer öftlicher Richtung feines Hauptzieles auf bem ebneren Db ner Erbfunde XIX.

und leichteren Wege ohne allen Wiberstand zu ben eilteische Paffen an die Grenze von Sprien und Bersten. Er zog üb Thriadum (Igün), Iconium (Konia), Thana unch Talsus, ohne Pisibien und die nördlichen isaurischen Kampfgenosse berselben auch nur berührt zu haben, und hatte seine eignen Truppe so sehr dadurch getäuscht, daß sie in Cilicien noch gar nicht de eigentliche Ziel, zu dem sie geworden waren, nämlich den Könistun Susa vom Throne zu stoßen, erkannt hatten. Bon Pisiben und Isaurien erfahren wir also aus jener Periode megativer Weise, daß der gefährliche Conflict mit ihnen vom Ehrns dem Jüngern vermieden wurde, daß ihre Wohnste sich da mals nicht weiter nordwärts zu der gebahnteren großen Heeresstraf ausbehnten, und daß ihre Ueberfälle und Berheerungen nur de Rüstenland südwärts dis zum Meere bedrohen mochten.

Unders zu Alexanders Zeit 507), ber fich in die Mitte ife weftlichern Bebiete zuerst bineinwagte, bann aber nach medfc bem Glude fich wieber baraus jurudzog, feinen Marich burch & fower zugänglichen Ruftenländer nicht weiter oftwarts als bis griechischen Ruftencolonie Sibe in Pamphylien fortfeste und bann für rathsamer hielt, sein hauptziel, Berfiene Sturg, folgend, bas friegerifche Bamphplien und Bifibien wieber und wärte umgehend zu räumen, Ifaurien und felbft bas angmi gende Lycaonien, bas noch mit Isaurien in mancher Binficht fowistert war, gar nicht einmal zu berühren, und ebenfalls auf gebahnteren nördlichen Blateauebenen über Anchra. Mata (Raifarieh) und Thana burch bas icon civilifirtere Cilicien Strien vorzubringen. Wir lernen baber auch burch bie Date nier teinesmegs jeue Lanbichaften, fonbern nur Gingelheiten 📆 weftlichften Conflicte mit bem Eroberer tennen, Die bei ihrer full Unbezähmbarteit burch bas Satrapenjoch boch auch ihre Sag bigleit gegen ben macebonischen Triumphator über bie Berfer baupten wußten. Aus Lycien, alfo von Guben, befanntlich ben Elimar ber Solymer Gebirge, rudte Alexander mit f Deere in ben innerften Wintel ber pampholischen Rafte wo biefe von ber landeinliegenden Gebirgelandschaft Bifible grengt wird, und Berge, im Thale bes Ceftrusfluffes, Gestade junachst ben Bugang nordwärts zu ben Gebirgwiff

<sup>9. 9.</sup> Drupfen, Gefcichte Alexanders bes Großen. Berlie .

istischen Binnenlandes eröffnete. Die Stadt Perge unterwarf d ber Uebermacht, aber ihre öftliche Rachbarftabt Aspenbus im hale bes Eurymedonfluffes, bes ebenen Pamphyliens, suchte burch ne bem Eroberer entgegengeschickten Gefandten givar ihre Bereitschaft n Unterwerfung zu erflaren, boch mit bem Bufate, feine Befatung n Macedoniern anfnehmen zu wollen, was ihnen auch gewährt nte unter ber Bebingung, aufer bem Tribut an Pferben, ben bem Berferkonige zu entrichten hatten, auch noch mit 50 Talenten ! Löhnung ber Macebonier zu bestreiten. Alexander brach nach ibe auf, welche bamale eine Grengstadt Bampbpliene oftwarts b die lette ber hellenischen Colonien (bie nächste öftliche war nacefium in Cilicien) an jener Rufte genannt wurde; fie rühmten , von Rymaern aus Aeolis gegründet zu fein, aber bie Sprache er Beimat batten fie vergessen und waren zu Salbbarbaren enttt: mit einer macedonischen Besatung wurde fie unter Rearchs berbefehl gestellt, ber mit seiner Flotte bie pamphylische Rufte bethen founte.

So ichien die perfische Satrapie ber Seefufte Rleiniens bieffeit bes Tanrus in Befit genommen, aber Alexanber mieb es, fich in bas Innere ber Taurustetten Isauriens und ficiens zu wagen. Da er nun feinen Rückweg nach Perge nahm, fucte er zwar noch, jeboch vergeblich, bie nur wenig tiefer landein for Aspendus und Berge liegende pamphylifche Berg. lang Sullion, die von den Gingebornen bes Landes und ihren Miruppen tapfer vertheidigt wurde, zu überrumpeln; auch bie inhilifche Aspenbus erfüllte bie eingegangenen Berpflichtungen Dt: bie von ihnen verlaffene untere Stadt wurde baber von Macebom war verheert, ihre hochliegende Feste aber, wie bie von Syl-L Aberließ Alexander feinem Statthalter, fie zu bezwingen; ob dingen, wiffen wir nicht. Er felbft, ber ihnen nur bopbelte But bietirte, eilte gurlid über Perge, um von ba aus burch Besirgsland, welches bie norblichen Stämme ber freien fibier bewohnten, ben ibm nothwendigen Durchmarich nach angien und über bie innere Sochebene bes centralen Rleinaftens finem Sauptziele fortseten zu konnen. Die völlige Unterjochung beielen friegerischen pifibifden Rriegerftamme, bie pegen ihre oberften Gewalthaber, wie fehr oft unter fich felbft, Batteiftreitigkeiten verwidelt waren, konnte feine Abficht nicht fein, bern fich nur aus ihrem wilben Gebirgelanbe einen fichern Durchburch Lift und Gewalt zu bahnen; benn ihre Unterjochung wie die ihrer stammverwandten friegerischen, freien Gebirgsbewohn Pamphyliens, Isauriens und selbst des rauhen Ciliciens lage zu sehr außerhalb der Erfüllung seines Hauptzieles, welches i bem noch sernen Oriente lag. So Lernen wir auch durch ihn ke neswegs das Innere dieser Küstenlandschaften kennen, sondern höre nur von einigen wohlhabenden und tapfern Städten, die ihm nich geringe Tribute in Talenten zu zahlen im Stande waren. Nur noch die Bergstraße von Berge und der gefährliche gegen den Norden hinaussührende Engpaß, der von der pisitosschen Bergstadt Telmissus beherrscht wurde, um durch ihn nach Phrygien zu gelangen, war eine schwierig zu lösende Aufgabe, da derselbe von einer schr geringen Truppenzahl, selbst gegen ein großes Heer, leicht gespent werden konnte.

Aber hier tam bem Felbherrn bie Kriegelift zu Bulfe. Die visibische Besatung bes Gebirgspasses, burch Alexanders retrograde Bewegungen getäuscht, als wende er fein Beer ab vom Baffe, verlief benfelben und zog fich zur Rube in ihre Festung gurud, nur einzeln Bachtpoften bort zurudlaffend, mahrend Alexander in berfelben Nacht eiligst umtehrend ben unbefett gebliebenen Bebirgspaf mi feinem Beere fast ohne Schwertschlag burchziehen tonnte. bere pifibifche Bebirgefeste Selge, Die mit ben Telmiffiern in Feb fand, schloß sich burch eine Gesandtschaft freiwillig ben Macebenien an, und erfparte Alexander badurch bie Dube, ihre ftarte Buy erft zu belagern und zu erobern, mas großen Aufenthalt veranles baben murbe. Dagegen traten Bunbesgenoffen ber Telmiffier, bi pifibifden Sagalaffier, welche am Norbabhange bes wilben Za rus eine febr ftart befestigte Stadt Sagalaffus bewohnten, gent bie Macebonier auf, um ihnen bie weiteren Durchmariche burch be Gebirgeland zu verrennen. Erft nach hartnadigen Rampfen mute fie in die Flucht geschlagen und ihre bebeutende Stadt in Bell genommen, worauf bann noch einige andere pisibische Burgen, Arrian fagt, theile mit Bewalt, theile burch Capitulation in Banbe Alexanders fielen. Nur einen Durchmarich fichert bierburch Alexander für fein Beer, mit bem er bann am felie ascanischen See (Bulbur ober Benbschelu Bjöl) vorüber in bas a liche Bhrygien einbrang und in 5 Tagemarfchen Celaenae erriff (Arrian, de Exped. Al. I. 28-30). In Diefer gangen Expedition mertwürdiger Beife von feinem perfifchen Biberftanbe, ja von leist einzigen Berferfeinde bie Rebe, ber Alexander entgegen getreten wir cs find nur Rampfe mit einheimifchen Bolfern, felbftanbiges

jaften und Corporationen, die ihre eigenen Territorien, ober Felsburgen vertheivigen, bie von Arrian, wie bie fier, bie Gelgier und andere, ftete Barbaren genannt merer wie bie Telmiffier, Barbaren bie von Bifibiern ber-Rur bie einzigen Sibeten wollten bamals von. er herfunft fein, mahrend spaterbin fich manche andere ber Ortschaften biefer Abkunft aus Gitelkeit ober Gage rubmten. itten auch fie icon ihre bellenische Sprache vergeffen und ne barbarifche, von ben übrigen verschiedene angenommen, efe nicht etwa ihre ursprüngliche gewesen mar. Indeft schon jen Berührungen ber Einbeimischen mit ben Maceboniern ich, daß sie teine gebornen Griechen maren; aber fie barum, griechifchen Geschichtschreiber Alexanders fie Barbaren, nbererebenbe, nannten, auch für "mabre Barban Sinne ber neueren Beit zu halten, wurde eben fo irrig : biefer Ausbrud bie bamaligen Berfer charafterifiren tonnte, a Gefetgebung, Berfaffung, Religionscultus, Schrift, Litelechiteftur und Sculptur icon fo große Fortidritte gemacht

mphylien, fagte Riebuhr 508), ift ein Land voll großer r Stabte icon ju Alexanbers Beit, von welchen viele mit eigenthümlicher Sprache und Alphabet, bem griechischen t, vorhanden, auf benen alle Schönheit ber griechischen Runft funden wird, fo daß man fich fragen tann: was hat Grie-Schöneres gehabt? So auch die cilicischen Mungen, ich die von Tarfus. Beldem Stamme aber biefe angeborten, miffen wir nicht, bod Barbaren manicht, fo wenig wie die Lycier und Lybier es maren. aben bamals in hinsicht ber Bilbung ben Griechen gleich, politischer hinficht. Lycien wenigstens batte eine bochft : foberative Berfaffung, gang nach griechischem Beift und jen Bringipien. Wenn wir auch biefe wie beiläufige Angabe ihrem gangen Umfange unterschreiben fonnen, fo scheint es er, bag bie Bewohner ber füblichen fleinafiatischen Ruftenwie von Bisibien, Bamphylien, Isaurien, fo wenig wie bie bom Anfange ihres Befanntwerbens an ju gang culturlofen, n Beiten fogenannten barbarifden, obwol nicht ben Bellenen

G. Riebuhr, Bortrage über alte Lanbers n. Bolterkunde. Ausg. Dr. Boler. Berlin 1851. S. 673.

1 🗷 

2 2

t les

Z E

iz

Ö

stammberwandten Bölfern gezählt werben konnen, wenn fie icho bald in viele Kriege und Rebellionen verflochten, burch frembe E oberer, Dynastien und Gewalthaber, durch Gefährdung ihrer Selb ständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit und eigenthümliche Berfaffungen wie Lebensweisen, immer mehr und mehr in bas Rauber- und Pirateuleben verwickelt wurden, in dem fie dann auch zu roberen Lebensweisen, in Raub, Mord und Anechtschaft, jumal ber Romer und Byzantiner, berabfanten, bie fie bann bemgemäß als wirkliche

Barbaren behandelten.

Wenn icon Berobot (VII. 91) bie Rilitier von Rilig, Sohn des Agenor, einem Phönicier, abstammen läßt und damit ihr semitisches Herkommen bezeugt, wenn man damit bie phonie cischen und altassprischen Bölfereinflüsse ber früheften Zeiten von Iffos, Tarfus und Andiale an (f. bei Movers und Dunder) 509) längs bem ganzen füblichen ber Infel Cypern gegenüberliegenden Gestade Rleinasiens bis zum äußersten Westende vergleicht, wo Baal Tars, Sandon, Men und die Ma, alles orientalische Göbtergestalten, ihre Tempelheiligthümer bei ben bortigen Boltern hatten, von benen es befannt ift, daß in mehreren ihrer Städte phonicische und überall barbarische Rebe beimisch mar, und bamit Die altesten Sanbelsstrafen ber Orientalen aus ben Zeiten einer Semiramis vom Tigris und Euphrat über Cilicien und Melitant burch die cappadocische Subseite Rleingsiens bis nach Sarbes is Erwägung zieht, so tritt es als febr mahrscheinlich bervor, daß and bas fehr friegerische Gebirgevolt ber Bifibier zu biefer Boltertette gehört; daß es vor Chrus Reiche ein bortiger femitischer 866terstamm gewesen, ber niemals von Berfern völlig unterworfen werben konnte, und vielleicht in seiner Benennung noch die Spur eine orientalifden Appellativs, welches Ränber bezeichnen konnte (woffer alle seine öftlichen Nachbaren galten), bei ben occibentalen Bolle Auch in be griechischer Ausbildung beibehalten haben möchte. Namen ihrer öftlichen Nachbarn, ber Ifaurier, beren Bobnft Strabo noch zu bem Grenzlande Lycaoniens rechnet (Strabo XII-569), Die Böllerschaft aber noch nicht von den Bifibiern unterscheite weil sie wol ursprünglich stammverwandte Bölter waren, Die 🚅 burch spätere politische Berhaltniffe als gesonberte Bölterschafte vorkommen, lieke fich (nach Rieperts Bermuthung) im furifdes Namen ber Ituräer (von Tura, wie Taurus, Berg) eine ver

<sup>509)</sup> M. Dunder, Gefch. bes Alberthume. Ih. I. S. 488-490.

vandte Benennung nachweisen, Die im aramaischen Jeturi lautet. ei Bebraern und Phoniciern bialettifch Jefchuri, griechisch Ifanci auten und Taurus. ober Gebirgevölfer bezeichnen wurde. Sagt boch schon Strabo von ben Isauriern nur ganz im allgemeinen. baß fie febr viele Wohnfite im Gebirgelanbe hatten, bag biefe aber insgesammt, Raubnefter seien (ληστών δ' άπασαι κατοικίαι), und dieß ist auch anderwärts ihre Characteristit bei ben Autoren geblieben, wo fie gleichbebeutend als Räuber und Morber gelten (Toavool of αρπαγες, of φονείς x. τ. λ.). Mancherlei Spuren am fremb klingender Ortsnamen, die erft fpater gräcifirte Kormen walten mochten, sprechen auf jeden Fall für mehr orientalen Uhung ber Bevölkerung biefer Ruftenprovinzen, die anch mit eignen Beleten, Berfaffungen, einheimischen fleinen Donaftien unter bem Sonte orientaler Oberherrschaft wie unter affprischer ober fprischer, mier Antiochus Dt. ober felbft unter agyptischen Ptolemaern felbft. kändiger und wohlhabender fortleben konnten als unter dem Drude bet Berfer. Griechen und Römer.

Die Bifibier waren, wie Arrian ju Alexanders DR. Beiten p berfteben giebt, in ihren inneren Ginrichtungen ben Ifanriern nabe vermanbt, und auch bie Bamphylier, bemerkt ber Siftonitrw) wol mit Recht, waren in dieser hinsicht nicht viel beffer als in Isaurier, benn fle ftanben in vielfachen gegenseitigen Berbinbungen bei ihren Unternehmungen. Sie erinnern an manche ber undernen Raubstaaten ber Circaffier, Arnauten, Barbaresten u. a. An setten läßt sich einmal ein bestimmterer Nachweis für biesen Billerzusammenhang mit jenem Oriente geben, zu bem so viele Bermithungen führen. Ein solcher scheint fich in bem einheimischen Ramen bes Marspassluffes an ber pisibischen Grenze zu Celaenge ki Kenophons antifer Benennung (rov Magovov, was später seine The und Berfonificirung erhielt, Anabas. I. 28) bargubieten, bie kmitischer Form aben garma und abas Tofena eines Chunes bezeichnet 11), wie noch heute bei ben türkischen Stammen ich allgemein in Rleinafien burch bas Wort "Deli" (a. B. Deli Orwert tschai u. a., f. Erbl. Kleinasten Th. I. S. 404) immer ein wihes, b. i. tolles, fturgenbes Baffer milber Gebirgeftrome bewindet wirb. Berobot gog aber bem fremben femitifchen Ramen

<sup>1</sup>º) Schloffer, Gefch. ber Alten Belt. II. I. S. 157 ff.
1º) Lenoph. Anabas, ed. Hertlein. Leipzig 1854. Note von Riepert.
p. 21-25.

bie griechische Uebersetzung vor und nannte benfelben Strom . Ca. tarractes", ben er im Lande ber Barbaren nicht haben tounte (Serod. VII. 26: τω ουνομα τυγγάνει έδν Καταβράκτης), was einer Eigenschaft, Die auch Strabo (XIV. 667) bei bem pamphy lifchen Ruftenftrome bes Namens gang besonbers bervorhebt. Dabe es eben bier ben etymologischen Ertlarern, obwol fcon Berobo bie Bamphplier von ben aus ber trojanischen Zeit mit Amphi woos und Calchas auf ber Beimtehr verschlagenen, gemischten Bol tern abstammen ließ (Herob. VII. 91), nabe lag, fie mit Anspielung auf Nav (alle) und Oūdor (Stämme), was auch Strabo (XIV. 668) wiederholt, verschiedenen Abstammungen zuzuweisen. In verschiedenen Gegenden verbreitet, werden fie auch verschiedene Dias lecte gerebet haben; im Taurusgebirge hatten fie fich in Bamphylier und Cilicier getheilt. Daher benn Strabo auch an einer andern Stelle (XIII. 569) fagt, bag bie Pamphylier in vielem bem Stamme ber Cilicier gleichen; zwar haben fie nicht wit die Faurier an ber Nordseite, sondern an dem Fuße und an ben Sübgehängen bes Taurus fich ausgebehnt, boch feineswegs gang bas Räuberhandwerk aufgegeben, und pflegen ihren Nachbaren nur wenig Rube zu laffen.

Obwol Pamphylier meist nur die vorliegende Ruftenebent einnahmen und mehrere ihrer Ansiedlungen Ansprüche auf aller bellenische Colonisation, jeboch erft in einer fpateren Beit, gemacht haben (feineswegs aber ber gesammte Boltsftamm ber Bamphplier, wie schon Cramer bemerkte) 512), so wurden boch auch manche ber nördlichen visibischen Ortschaften von verschiedenen Autoren mit zu den ihrigen gerechnet, worüber jedoch keine Uebereinstimmung u ber Aufzählung bei bemfelben ftattfindet, und wenn fie auch spater mit hellenischem Wesen und beren Cultur fich bruften, so geht bod bas Gegentheil ans ihrem vorherrschend einheimischen Cultus bervor. Go aus bem Ramen ber pampbplifchen Meνάψας πρειίας (b. i. Αρτεμίδος περγαίας), ber Diana Manapfa in pamphylischer Sprache, wie bes Cultus ber Da oba Mene bei Conane (irrig Comana bei Hierocl. p. 680 und bei Btolem.; richtiger Kovárn, ed. Wilberg Ptol. fol. 332); eben b aus ber burch gang Bifibien verbreiteten Form bes Binustregenben Gottes Men (bie mannliche Seite ber Ma), ober eines Ban genannten Jupiters, wie ber Tanat ihrer Minerva, bit

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 27.

### Conful Manlius Kriegszug burch Pifibien. 425

ihren autonomen Münzen 13) sich zeigen, und ans andern bellenischen Götterformen, die sich mehr ben ältesten oftastati1 Enlten, als dem der westlichen hellenen früherer Zeiten, anrhen. Auch die Legenden pamphylischer und pistoscher Münzen, benen die Prägstätten in alterthümlicher Schrift, wie Estein statt Aspendus, Predias statt Pergaia und andere, vormen, bestätigen dieß, von denen erst weiter unten die Rebe tann.

Bas Strabo (XIV. 661) an einer Stelle von ben Cariern afte, welche homer (Ilias II. 867) barbarifdrebenbe Canannte, mag auch bier in Bisidien und Bamphylien seine Andung finden, wenn er fagt: "rath und grob sprachen die Carier bas Bellenische, aber Barbaren waren barum bie Carier nicht": eben so wenig tann man bie von Bellenen und andern sie umenden Bollern, wie bie Lycier, Lybier, Bhrugier (auch aonier fprachen noch eine verschiebene Sprache zu bes Apostel lus Zeit, Apostelgesch. 14, 11), allerdings verschieden abstamben und ausgebildeten Bifibier und Bampbylier Rleinafiens alb zu ben roben culturlosen Barbaren gablen, wenn bie Autoren nich vorherrschend mit bem Namen ber Barbarei bezeichnet Auch ber britte nach bes Chrus und Alexanders Zeiten befannt gewordene Eroberungszug burch biefe Gebiete, nämlich erfte ber Romer, giebt uns burchaus teine Beranlaffung und Recht, in biefe bertommliche bochft unpaffende Benennung ber en mit einzustimmen, benen auch fpatere Biftorifer und Philon, vom Standpunkte ber Bellenen aus, jum Rachtheil ber Urichte ber Bölkerschaften nur zu sclavisch gefolgt sind.

Es ift der Feldzug des Consuls En. Mantius nach der Schlacht Ragnesia, zur Züchtigung der Galater, einstiger Hussellen Reinigs Antiochus III. M., dem die Römer die Herrschaft diffeitigen Reinasten (eis Taurum) entrissen, seine Flotte von Stotiffee verdrängt und jenseit des Calpcadnus Ciliciens zuruckiesen hatten (im 3. 189 v. Chr. Geb., 563 n. R. Erb.), nämlich durch Manlius geführte Kriegszug, den wir auch schon r bis gegen Anchra hin kennen lernten (f. Rleinasten Th. I. 104—610). Da En. Manlius aber, gegen die Absicht tes ites in Rom, von Ephesus aus sein Heer direct gegen R.D.

W. H. Waddington, in Revue numismat, de la Soc. des Antiq. de France. Année 1833. Pamphylie et Pisidie. p. 20-49.

nach Galatien zu führen, vielmehr auf fühlichen Umwegen eine Randzug burch füblichere, obwol gang unverschuldete, aber reicher Brovingen, Die eben erft ihres fprifchen Bebieters ledig geworben beabsichtigte, weil er hier seiner Raubsucht und Gelbgier burch Er preffungen und Tribute frohnen tonnte, um mit reicher Beute be laben beimzukehren: fo ift uns auf biefem Streifzuge burch Bifibie und Pamphylien auch zu einiger naberer Renntnig biefer Gebie verholfen. In Dit. Livius Berichterstattung von biefem 3mg (Tit. Livius Histor. L. XXXVIII. 14—16) wurden manche Orts verhältniffe ihrer nörblichern Grengebiete berührt, von benen weba Kenophon noch Arrian etwas mitgetheilt hatten, und bie auch leiber in ben verloren gegangenen Buchern bes Bolpbius 514) fich nur als spärliche Fragmente erhalten haben (Polyb. Histor. Reliquiae Libr. XXII. c. 18, 19), welche aber boch als Fingerzeige zur hentigen Wiebererkenntniß bortiger Lokalitäten bienlich erachtet werben miffen, ehe wir zu ben gegenwärtigen Buftanden ber fo unbefannt geblie benen Länderstreden übergeben fonnen.

Bon Ephesus war Cu. Manlins burch Lybien und Phr gien an die Rordostgrenze von Carien über Tabae (jett Damas)11), Cibhra (jest bei Chorgum), am fleinen Caralitie-See (ich Surt Gjöl) und weiter fübwarts bis jum fogenannten Stront Cobulatus (Koloβάτον nennt ihn Polybius XXII. 18, wol ber Istenes Tichai bei Spratt), ben er eben burchfest batte, vorge brungen, als ihm bie Befanbten ber pifibifden Stadt Ifionbe (jest bei Iftenag in Ruinen), Die von ihren Feinden ben Ich meffiern schon erobert war, begegneten und in ihrer großen 900 um Beiftand baten; benn nur noch bie Burg war ihnen geblie ben, welche so eben bie Telmessier belagerten. Den Beiftand pie genb, rudte Manlius jur Burg, befreite fie von ber Belaganni und zwang die Telmessier, benen er einen Tribut von 50 Takenten auferlegte, zum Frieden, welchem fich auch mehrere pamphilis Stäbte, die mit Telmissus verbündet waren, wie Aspendus 📹 andere, nach Livius Angabe, unterwerfen mußten. Erft nacht Conful En. Manlius burch fie bereichert mar und mit i Bündnisse geschlossen batte, verließ er Bampbylien wieber. er nur auf einer Seitenercurston, seiner Bribatzwede wegen, at

Polybii Megapolitani Histor. ed. Schweighaeuser. 1790. 8. T. IV. p. 16.
 —-223, Not.
 In. Spratt and Forbes, Trav. in Lycia 166.
 Map of Lycia Milyas and the Cibyratis. Lond. 1842.

### Conful Manlius Kriegszug burch Pifibien. 427

Nordwestede berührt hatte, um seinen Nordmarfc burch Bistbien in einer andern Richtung, als in der er gesommen war, fortzusetzen.

Der erfte Marichtag führte zum Bluß Taurus (ob ein linfer Buffuß bes Ceftrus?), ber zweite zu einem Dorfchen aus Bolgbilitten (Xyline come), bas wol im Gebirge lag, ein paar folgende Tagemariche jur Stadt Cormafa (Kupuasu bei Bolbb.), mo wieder Beute ju machen mar. Dann über bie nachfte Stadt Darfa, beide zwar von ihren Bewohnern verlaffen mar, aber vollauf, aus Furcht, für bie Feinde Lebensmittel gurudgelaffen hatte. Das Beer bes Cn. Mauline jog nun an einigen fleinen ungenannten Geen lunter anderen wol an bem Reftel Gibl ber Rarte bei Spratt mb Riepert?) vorüber, wo ibm Gesandte ber Stadt Lufinoe (? vielkicht Lufinia bei Btolem. im Nord von Cormafa, fonft unbefannt) begegneten, bie fich bem Romer unterwerfen wollten. Go jog Danlius nun, wie Bolybius fagt, mit vieler Beute belaben, Die er wrans fandte, weiter gegen Norben, bis er bas Stadtgebiet ber Sagalaffier erreichte; es war bief ungemein fruchtbar und reich allen Produtten. Ihr Gebiet mar bas in Bifibien am fartka bevölkerte, und obwol alle Bisibier, sagt Livius, sich durch higerische Tapferkeit auszeichneten, waren bie Sagalaffer boch wier allen bie ausgezeichnetsten Krieger. Ihre Stadt war wie werige ihres gleichen befestigt, auch griff ber Conful fie nicht felbst an, imbern plunderte nur einige Dorfer ihres Gebiets, worauf er fich Ind Zahlung von 50 Talenten und Ablieferung von 20,000 Me-Munen Gerfte und eben fo viel Weigen gum friedlichen Beitermarfche Muben ließ. hiemit bort benn auch bie Rachricht bes Romers Te Rordpifibien auf; benn von ba rudte er unmittelbar über m paar weniger bekannte Orte in Phrygien ein, von wo wir ibn on früher über Sonnaba bis zu ber Grenze ber toliftobojischen So viel ergiebt fich aus En. Manlins Plunberzuge, baß

Temphylien wie Bisibien damals schon städtereiche, start bestlerte, fruchtbare und gut angebaute Landschaften terteiche, start bestlerte, fruchtbare und gut angebaute Landschaften tehr wohlhabenden Einwohnern sein mußten, deren kleine Territien so nahe beisammenliegend bevölkert genug waren, sich zu verstien, oder doch so schnell im Stande waren, zur Sicherheit ihrer teständigeit und Absertigung des Feindes durch sehr bedeutende kunnen sich loszukausen. Es war in der Periode, als der sprische Autiochus M. auf das jeuseitige Taurusgebiet zurückzeingt, seinen ganzen Einsluß auf das diesseitige Taurusgebiet zurückzeingt, seinen ganzen Einsluß auf das diesseitige Taurussand gänzlich

eingebüßt hatte, und die tleinen republikanischen ober bynastischen pamphplifden und pifibifden Ruftenftabte fich wiebgang unabhängig fühlten, und um fo eifersuchtiger in ber Behau tung ihrer eigenen Unabhängigkeit ober ihres Supremates, wie ihre ihnen eigenen Berfaffungen, Befete und Einrichtungen fein mochter woraus so viele Spaltungen bei ihnen felbst entstehen mußten. In bem Berichte bes Bolybius über frühere Barteitampfe zweier Dauptftabte bes gebirgigen Bifibiens, nämlich Gelge und be nördlichen Bebneliffus, beibe am Eurymebon (bem beutigen Rjöprü Su) gelegen (im 3. 534 n. R. Erb. ober 220 v. Chr. G., Bolub., V. 57, 72-74), also nur etwa 30 Jahre früher geht eine nicht geringe politische Macht, Energie bes Gemeinwesens und materieller Boblstand, ja Reichthum beiber für fich bestehender Ruften staaten bervor. Es war die Beriode, als Antiochus M. noch seinen Statthalter Achaus in Sarbes batte, ber bie burch bit Mithribatischen Rriege unerschöpften und noch reichen sublichen Riftenprovingen feinen rebellischen Solbaten gur Blunderung überlich um sie wieder für sich ju gewinnen, ein Loos, welches vorzüglich bas reiche Bifibien traf, wie Bolybius fagt, wobei fein General Barfperis von größtem Ginfluffe mar.

Dier, bei fo merlwürdig und eigenthumlich ausgebildeten hie gerischen, ungemein tapfern, ihren Bohlstand, ihren Reichthum, ihr freien republitanischen ober confoberativen Staatenverhaltniffe mat gisch vertheibigenden und vertretenden Corporationen, so vieler bicht gebrängter Städteanlagen die Bölfer der Bisidier und Bamphplis mit bem bei ben Alten gewöhnlichen Namen ber Barbaren abfir ben zu wollen, weil uns ihre inneren Beschichtszuftanbe, bie mich außen allerdings bei ihren Feinden sehr friegerisch, fehde- mb raubfüchtig erscheinen, unbefannt geblieben, möchte boch zu gang fale schen ethnographischen Borftellungen auf diesem Gebiete führen Die Römer konnten freilich mit Diesen Bolkern, mit benen fie einmal verborben hatten, nichts anfangen. Als Mithribates bet Groke fich biefe Ruftenländer durch feinen Keldberrn Euman unterworfen hatte, wurden fie nach beffen Untergange burch ben & trarchen ber Galater, Dejotarus, ben Freund ber Romer, i Befit genommen, und als Ambntas, beffen Schreiber, nach De jotarus Tobe von M. Antonius als Tetrarch von Galatien jum Könige von Bisibien 516) gemacht wurde, fügte man nach wie

<sup>516)</sup> Appian, Al. de Bell. Civil. Lib. V. 715. ed. Toll. Amstel. 1770. p. 1155. Dio Cass. XLIX. 593. c. 32.

er Billführ auch noch die Brovingen Bamphylien und Lycaoen hinzu, womit benn auch bas ifaurische Land unterbegriffen mefen fein wird (im 3. 719 n. R. Erb. ober 35 v. Chr. Geb.). montas entrik Laranda bem Antipater, einem einbeimischen Tymnen, ber Derbe und Laranda befaß, und tobtete ibn, worauf ibm nch Isaura von ben Römern überlaffen wurde (Strabo XII. 569). Beinen Reichthum bezeichnete Strabo baburch, bag er fagte, er wiafe über 300 ber toftlichsten Schafheerben (Strabo XII. 568). Er zerftörte bie Ifaura Balaea und baute bagegen eine neue Refibeng auf: ebe ihre Stabtmauern aber vollendet maren, murbe er auf seinem Kriegszuge gegen bie homonabier erschlagen. Bfaura Balaca, Die alte Stadt, mahrscheinlich Isauropolis bei Hierocl. Synecd. p. 645, liegt an ber Stelle bes heutigen Bengibar Raleffi. Strabo nennt auch die Berheerungezuge, Die Amontas burd Bamphylien und Bistdien gegen Cremna, Sandalion, Sagalaffus und andere Orte geführt hat (Strabo a. a. D.). Schon vorber, m berfelben Beit, als bie Romer in Kleinaften fo machtig vorfritten und burch bes Königs Nicomebes Bermächtniß an ben Smat Bithynien in eine römische Brovinz verwandelt wurde (75 3. bor Chr. Geb.), batten bie Römer angefangen, in biesen Ruften-Bieten, zumal gegen Isaurien gewaltsam zu wüthen. Der Brotonful Bublius Servilius hatte einige Jahre seine Kriege Mm sie geführt; er unterwarf bas Raubvolt ber Isaurier, sagt Strabo (XII. 568), zerstörte ben größten Theil ihrer Festungen, welche diese Biraten an der Rufte hatten. Wie weit diese Unterbusung landeinwärts ging, wird aber schwer nachzuweisen sein, weil Manere Nachrichten fehlen.

Isauria war bamals noch mit Lycaonia vereint; außer ben bengenannten alten Fleden ber Isaurier wurde wahrscheinlich auch die neme Stadt Euerkes, die wohlbefestigte, genannt. Beides die hauptsesten, von benen alle andern abhängig waren, die aber and alle von Ränbern bewohnt wurden, beren Unterwerfung dem Gerbilius und seinen Legionen aber sehr schwer zu stehen kam, sogt Strabo (s. oben S. 378 b. Coracesium). Dasselbe wiederholt mis Dio Cass. Hist. XLV. 430. Doch seierte Servisius über seinen Triumph und erhielt den Zunamen Isauricus; zehn Jahre später sührte Pompejus den Biratenkrieg und schreckte bewich die ganze Südtüste Kleinastens (im I. 66 vor Chr. Geb.), dem Bewohner nun nur in Abschwähung, aber nicht ohne Renitus wie in früheren Zeiten sorteristigen konnten. Erst nach Amyntas

Absterben, bem ber Kaiser Augustus als einem Fremben lieb bie zehnjährige schwierige und gesahrvolle Berwaltung jener Länd hatte überlassen wollen, als sie selbst einem römischen Beamten zübergeben, benn wilde, überzahlreiche Gladiatorenschaaren weren es, die damals die größte Gewalt an sich gerissen hatten wolle größten Berheerungen in jenen isaurischen Ländern aussübte Es wurden die Söhne des Amuntas, als seine Nachsolger Regiment, übergangen und Gallograecia wie Lycaonia in römisc Provinzen verwandelt, und auch Pamphylia, als eigene Präsectudem Kaiserreiche einverleibt (im J. 729 n. R. Erb. oder 25 was Ehr. Web., nach Dio Cass. Hist. LIII. 26. p. 225 ed. Sturz. III.)

Unter ben nachfolgenden Cafaren mußten diese Provingen über fich nach Willfür ber Regenten schalten und walten laffen, wie biefe wollten, indem bald ein Theil von Bamphylia zur Bräfectur von Galatia geschlagen wurde, bald wieder als felbständig erklart, bab pisibische Städte zu Lycaonien geschlagen, bald wurde zu Bamphy liens Präfectur auch bas Land Lycien geschlagen, wobei von Anerkennung ihrer einheimischen Rechte und Berfaffungen keine Rebe war, und baber auch nur fortwährende Bahrungen, Berwirrungen, Ro bellionen biese schönen Provinzen in immer größere Abnahme bringen mußten. Wie fehr ihre Nationalität verachtet wurde, bavon giebt Dio Cassius (Lib. LX. 17. p. 759 ed. Sturz. III.) für ihre bei schen Rachbarn unter Raifer Claudius (im 3. 43 n. Chr. Beb.) ein merkwürdiges Beispiel. In einem Aufruhr in Lycien wirm einige Römer erschlagen, beren als Thater Angeklagte zu Rom bar urtheilt murben; als ein Lycier, ber bas romifche Burgerrecht be faß, im Senat zu ihrer Bertheibigung auftreten wollte, mutte C, ba er, nur ber beimatlichen lycischen Sprache fundig, bie lateis nifche Unrebe nicht verftand, fofort bes romifchen Burgertid für verluftig erklärt, die angeklagten Lycier zur Knechtschaft wer dammt und ihr Land zur Bräfektur Pampholia geschlagen (un) de 'Ρωμαΐον είναι τὸν μὴ καὶ τὴν διάλεξιν σφῶν ἐπιστάμενον)

Obwol Kaiser Claubius burch bie Anlage ber römischen Corlonie Claubiopolis in ber Mitte bes rauhen Ciliciens (zu Wellam Galycabnus, s. oben S. 315) versucht hatte jene taurischen Gebirgsvöller burch civilisatorische Einrichtungen zu bändigen, so weichm dieß, zumal mit Isauriern, nicht gelungen, bie immer von verwicht ihrem friegerischen Räuberleben in den noch folgenden Isakien berten von Zeit zu Zeit gegen die römischen Gewalthaber losbracken Rach Raiser Constantinus M. Tode unter seinen Rachsogen

onftantine und Gallue (337-361 n. Chr. Geb.) erneuerten numal bie furchtbaren Rampfe, welche bie graufam bon ben imern behandelten Gefangenen bortiger Gebirgsvöller zu erbulben tten, wogegen ber morberifche Aufstand ausbrach, über ben Umianus Marcellinus im 3. 353 n. Chr. Beb. (XIV. 2-3) amal umftandlicher, wahrscheinlich als Augenzeuge, berichtet. faurier, fagt er, haben bie Bewohnheit, bald fich eine Zeitlang thig zu verhalten, balb burch unvermuthete Raubliberfalle Alles mber in Unruhe ju verfeten. Durch heimlich verrichtete Raubzuge, Alde von ben Römern eine Zeitlang nicht bestraft murben, maren e immer frecher geworben, und nun beschwerten fie fich barüber af man einige ber isaurischen Befangenen in ber pifibischen Stabt Iconium (fo nennt er bie beutige, bamale ju Bifibien, wie jubor n'Epcaonien gerechnete Ronieh) auf dem dortigen Amphitheater nit den wilden Bestien zum Rampfe aufgestellt hatte, um das Boll und ben graufigen Anblid ihrer Berfleischungen zu ergöten. 36m dim bies, nach bamaliger Sitte blutbürftiger Romer, gang in ber Ordnung zu sein, aber die Isaurier, in hohem Grade barilber mort, brachen voll Rache selbst wie wilde Thiere gegen die Römer lot. Wie ein Orfan, fagt Ammian, fturzten fie oft bes Rachts bon ihren Felshöhen binab zu ben Felstluften am Deeresrande, mo thuische Schiffe vor Anter lagen, schlichen fich zu biefen ftill beran, Mafielen die Bootsleute, hieben alles ohne Pardon nieder und Mapten bie Labung als gute Beute auf ihre Gebirge. Da man bie schwimmenden Leichen und Schiffswracke an ben Ruften mabrwhm, wurden diese Ankerstationen bald von den Römern verlaffen beröbeten. Run wandten sich bie Isaurier auf die taurische Andseite gegen Lycaonien und wurden bort die Wegelagerer aller Intbergebenben. Sie famen nun in folden Schaaren babin, bag Mulreichen Romerpoften am Fuße bes Gebirges fie boch nicht Malten konnten, und hieb man auch einen Theil von ihnen mit Udamacht "wie bas Bieh" nieber, fo flohen bie andern mit folcher Spelligkeit (baber bas Epigramm loa avoais Jeovoi, wie ber Bin laufen fie) auf ihre felfigen Bochgebirge, bag bie bemaff-Regionen fie nicht burch Nachklettern erreichen konnten und von the boppelten und breifachen Wurffpiegen, welche fie mit fich führt, wer von ben Steinen und Felsstüden, welche bie Isaurier von Biben berabschleuberten, zu viel zu leiben hatten. Run führte he thre Ranb - und Morbluft in die weftlicheren Gegenden nach Pamphylien, wo die große Geschwindigkeit im Ueberfallen in

fruchtbareten Gebieten ihnen Erfolg und reiche Beute verhieß. rudten fie bis jum Delasfluffe (jest Manamgat bei Git vor, welcher bort mit seinen wildströmenten Bafferwirbeln ei Schutwehr für die Anwohner barbot, ba er fehr breit und tief i Bahrend fie nun, nach Fischerkahnen suchend und fich zerftreuer auf Flögen ober Baumftammen überschifften, hatten bie romifc Legionen, welche in ber naben Stadt Sibe im Winterquartier lage Beit, gegen fie auszuruden, und mo fie biefelben trafen, fie niebe Die übrigen floben über ihre Bergtetten gegen Laran" aurud, wobin fie bie hungerenoth trieb; aber auch ba in ber Ebvon ber Reiterei ber Römer jurudgeworfen, eilten fie voll 251 und in Berzweiflung, fich am Gubgebange bes Taurus ber B laea (ober Baleas? bie Lage war unbefannt), b. i. bes großen Saup magazins für ben Unterhalt ber Römertruppen im Lande zu bemith tigen. Außer Stande, beffen bobe Ummauerungen gu überfteigen zogen fie nun gegen die Hauptstadt Seleucia (Seleffeb), vor melder aber ber Comes Caftricius, ber Beneral in Ifauria, foon feine Befatung in Schlachtordnung aufgestellt batte. Bei bem Anruden bes Feindes, fagt Ammian, fcmetterten ihnen zwar bit Trompeten ber Römer als Zeichen bes Angriffs entgegen, und bas Anschlagen ihrer Baffen auf die Schilbe zeigte beren Rampfbegier, Caftricius aber hielt es boch für flüger, um feine Leute gu fonen, sie hinter die Stadtmauern zurudmarschiren zu laffen, wo fe ficher und unangreifbar blieben und bie 3faurier, Die feine Be lagerer waren, beimtehren mußten, wo nur ber Hunger sie auf ihr Felsen zurücktrieb; benn auch aus ber Ferne batte man die Reitert bes Comes Orientis Rebridins aus Sprien zu Bulfe gemien um fich bes Raubvolkes zu entledigen.

Diese Zustände änderten sich auch in den folgenden Jahrenderten nicht, denn wenn sie auch 6 Jahre später, mehr durch Duedungen als durch Rachezilge, wie Ammian. sich ausdrückt, in Zent gehalten wurden (im I. 359, Amm. Marc. XIX. 13), so braches sie doch später (368 nach Chr. Geb. bei Amm. Marc. XXVIII) unter den Raisern Balentinian und Gratian immer wieder wie neuem, wie die Schlangen (nach Ammians Ausdoruck) im Friedlich ihm pflegen, aus ihren Schlupswinkeln hervor und verbreitel Schrecken unter ihren Nachbaren. Nur wenn sie Geiseln stellen konnte man eine Zeitlang in der Capitale zu Seleucia im römischen Cilicien und Isaurien ruhiger sein; die Hauptstadt der zeite Isaurier war aber damals Germanicopolis (die um in

### Raifer Zeno der Isaurier.

erocl. Synecd. in ber Eparchie Isauria und in ben Concili fpatere mebiterrane Stadt Ifauriens genannt wirb, f. Beffelis 710, vielleicht bas heutige Ermenet), von wo aus fie ihre Un janblungen anfnupften. Unter ben Bygantinern murben fit lente übermächtig und einflufreich auch bis nach Constantinovel einer ihrer angesehensten Kriegemanner, Aricmefius, eine Tochter ifere Leo Dt. (457-474) gur Bemablin erhielt, bann fpater felbit ter bem Ramen Beno Sfanricus (474-491)517) ben Thron Briang bestieg und 17 Jahre bindurch als Raifer ben Drient berichte und biefen immer mehr in Berfall brachte. Bei Conminopel murbe auf einer Anbobe ein Castell, Isauria genannt. baut, bas jum Schut feiner borthin gezogenen Landsleute, aus men Beno seine Leibwache bilbete, bie zu großen Ehren emporftiem, und für ihn als Afpl bei Rebellionen biente. Biele neue Orte unden unter ihm im erweiterten Gebiete Isauriens von famifden Autoren (z. B. vom Canbibus 3 faurus, einem orbotoren Christen, auch von Capito Lycius 18) genannt), beren we und meift unbefannt bleibt, wie Cotrabes, Dalifanba, Stebra, Cauindana, Bfimada, Derbe Castellum et Portus Dabe foll in lycaonifcher, b. i. wol ifaurifcher Sprache fo viel als Bachholberftabt beigen), Monabe und antere. Nach Beno's Bolemmere Tobe wurden Taufende von Ifauriern burch feinen folger Raifer Unaftafius (reg. 491-518) zurfidgefdict in ihr aus ber taiferlichen Staatstaffe mußten aber jahrlich noch eine ng unter ber Rubrit "Munera Isaurica" 5000 Pfund Gold brgelbern, wie früher als Solb ber Leibwache, an biefes er Isaurier eingezahlt werden.

ie solche Zustände auf die Bewohner der Südtaurustetten in schreitenden Berwirrungen und Abschwächungen des byzanti-Reichs (wenn man auch von den Uebertreibungen dei Suidas excos, 'Hoáxdeios absieht) in den Zeiten der Ueberfälle acenen, der Seldschuken, die in Iconium ihren Herrschunkt aufschlugen, und der ihnen nachfolgenden Türkenst durch das ganze Mittelalter dis auf die Gegenwart mußten, läßt sich nicht in ihren Einzelheiten historisch aber wol begreifen, wie daraus die Zustände der Gegen-

Philadelphensis Byzantiaca. p. 112—122; Eustathii Epipha-Fr. p. 138—142; in Fragm. Hist. Graec. ed. C. Mullerus IV. l.c. gmenta Histor. Graec. Car. Mullerus. IV. p. 133—137.

Olu Bunar; **Me** (Merchine): und ber Kerelü ober Bei Si Trogitis und Cara

Nur mit wenig Worten charal Land, bas nach ihm in ben boc (Strabo XII. 569), voll ber fteilfi meift unzugänglich find; zwischen i · fich in mehrere Thaler theilen, bebaut wurden, benn fle felbft be birge, Rlufte und Boblen. Sie gi fielen in Raubzügen ihre Nachbarer bie Natur hinreichend gesichert. B bie romifchen Geographen Cilicien gen, aber bas Bolt ber 3faurier nennt auch Bompon. Mela nie nennt bie Stabte Ifaura, Clib fich vom Norben bis Anemurium an auch ihre Nachbarn, bie Bomong ihnen ungenannt geblieben. 3m Ifaurier in rauben Thalern ve

Ans solchen Angaben war eneueste Zeit unbeachtet geblieben, zufinden. Dieß ist aber W. Haer hat es im Jahre 1837 auf se nieh über Laranda nach Antioch

Ramens ift burch bie türkische Stabt Raraman vom Stamme er Rarmaran unter ben Gelbichufen erfett, aber bie Armenier taben noch ben antilen Namen Laranda beibehalten, auch ift ber Ite Rame noch bem Castell, ben benachbarten Ruinen Esti Laanba, geblieben 20), ber Rame bes Diftritte ift Raraman. Die eiche Kornernte lag auf ben Felbern eben jum Ausbreschen bereit. mad maren bie erften Trauben gur Reife gelangt, und bie toft. ichften Feigen, groß und aromatisch, von Sari Rawat, einem Orte 16 Stunden von bier, feil. Gin wilder Luche mar im naben Caurus erlegt, ber bort häufig vorkommt, mit schönem Balg, weiß am Bauch, auf bem Ruden braun, aber weiß und grau gesprentelt. ber Bafcat genannt wirb. Die Baufer von Laranda, in weitlaufigen Garten gerftreut, find in großem Berfall; einige Mofcheen, alten Tempeln und Rirchen umgewandelt, haben schöne Säulen im foracenischen Styl; bas Caftell mit 100 Baufern zeigt mehrere thiffee und grabifche Inscriptionen. Bon ben Gelbschufen erhielt bie Stadt ihren Namen, beren letter Zweig ihrer Dynastie bier Monte, wo bann auch ber Bascha von Karamanien seinen Titel chieft, ber früher hier, in neuerer Zeit aber in Ronia wohnte. Da frubere Rame Raraman, auch für eine größere Strede bes Affenlandes, wie ihn noch Sabichi Chalfa angiebt und Beaufort in feiner Ruftenaufnahme beibehalten bat, ift in neuerer Beit anfer Bebrauch gekommen und nur einem Diftritte ber Stadt noch golieben. Diefe foll 2000 bis 3000 Saufer haben, barunter einige and ben Armeniern geboren, die hier eine Kirche besitzen. Chn Batuta's Besuch in Laranda (i. 3. 1328) erfahren wir 21), baf bamals bie Stadt einem eigenen Gultan, Bebr ebbin, Gobn Raramans, geborte, ber fich ihrer gewaltsam bemächtigt hatte und bidbft einen königlichen Ballaft erbaute. Er wurde von bem Gulber eben von ber Jagb jurudlehrte, vor ber Stadt fehr ehrenvoll Commen und ritt mit ihm als fein Gaft in bie Stadt, wo er mit Bifchung von Speifen, Dbft, Zuderconfect in filbernen Schalen, Bachelerzen reichlich versehen und beim Abschiede noch mit einem malleibe, Reitpferbe und anbern Gaben beschenkt murbe. Dli-Merm), ber auf seiner Rudfehr aus bem Drient im 3. 1797 von Then ber nach Raraman tam, nennt es eine weitläufige elenbe wit mit schlechten Lehmhäusern, 1100 an der Rahl (barunter 100

 <sup>60)</sup> Gihan Numa I. c. b. M. Norberg. II. p. 383.
 71) Ebn Batouta
 81) Defremery I. c. T. II. p. 284.
 72) S. oben S. 310, Ann. 17.

von Armeniern bewohnt) und verfallenem Schlosse, aber umgeben von herrlichen Obste und Weingärten, die auf dem sonst wenig angebauten, thonigen, muschelbedeckten Boden schön gedeihen, währen für die Olive das Klima schon zu kalt ist. Damit stimmt au Linneir (im J. 1813) überein, nur daß er die Bevölkerung höhzu 3000 Familien schäpt; er giebt ferner 22 von Kausseuten besuchte Chane und 6 öffentliche Bäter als Reste eines einst benderen Zustandes der Stadt an; die im Süden der Ebene sich erhebenden Borberge des Taurus nennt er Bedlerin Dagh.

Statt von Laranda der viel begangenen Nordstraße der Rammanen, wie Kinneir und andere, über die Ebene nach Konia pfolgen, blieb W. Hamilton mehr in der Richtung südwestwärts, um die Lage der alten Isaura und der von Strabo genannten großen Seen aufzusinden, die dis dahin fast gänzlich unbekannt geblieben waren. Es war die Aufgabe, die gegen N.W. langgebebntt, aber sehr eingeengte Gebirgstluft zwischen der lycaonische Hocheven in N.D. und der Steilwand der südlichen Taurustette in S.W. mit den sich aneinanderreihenden hochliegenden drei Seethälern in der Alpenlandschaft des alten Isauriens zu durchwudern, und so die Natur der schon früher genannten isaurisch pisibischen Hochtwäler aus dem Dunkel zu heben, in dem steist dahin für die Wissenschaft verborgen lagen (s. Kleinasien Th.L. S. 47—51).

Bon Laranda keine 2 Stunden westwärts, zur rechten (Rord), Seite vom 8000 fuß hohen Rara Dagh und in Süden vom Mordsuß der fast gleich hohen Tauruskette, hier Habsch Bash Dagh genannt, begleitet, führt der Weg durch welliges Hügellan mit Kornsturen bedeckt, nach dem Orte Ilissera, wo Hamilt viele Reste alter Marmore, Häuser mit Doppelsäulen aus Redbyzantinischer Kirchen bemerkte, aber keine Gärten, wenig Weinde die sich nur eine Stunde sern gegen S.W. am Fuße des Ala Azeigten. Die Einwohner waren sast alle im Freien, um die wälle tes Ortes, mit Ansdreschen ihrer Kornernte besche Schon Col. Leake hatte diesen Orts23), verschieden von der die Apostelgeschichte (XIV. 6) berühmteren Lystra, für den ger Ort Ilistra anerkannt, wie dieser als eine Episcopalstadt caonien (in Hierocl. Synecd. p. 675) ausgeführt ist (Kyrill Rizas schreiben den Namen des Ortes Kilhstra). Bon hie

<sup>&</sup>lt;sup>\$23</sup>) Col. M. Leake, Asia Mirror I. c. p. 102.

## intritt in d. Engthäler Jauriens b. d. alten Jaura. 437

.N.B. am Ala Dagh entlang, ihm fich immer mehr annähernb, rebe nach 11/2 Stunden eine Cassaba erreicht, wo auf einer Grabatte einige Säulen und eine griechische Inscription gefunden wurden. if die mechanischste Weise wurde vom Bolt, bas eben zum Mitzgegebet zur Mosche ging und die vorgeschriebene Ablution durch edstaub ersetze, dasselbe in größter Schnelligkeit abgemacht.

Bon hier murbe bie große Strafe, bie gur Rechten nach Roeb ablentt, verlaffen, ber fuß bes Mla Dagh, aus bunnichaligem ilbtroftallinischem Raltstein bestebend und gegen G.D. fallenb, umingen, über flippige Borboben binmeg, Die fruber ju Steinbruchen asgebentet maren, nach zwei fleinen Stunden von ber Raffaba ein eitläufiges Graberfeld mit einigen Doppelfanlen von Marmor und rofen Steinbloden erreicht, wo mehrere Refte einer, wie es fcbien, utifchen Ortschaft sich zeigten. Bei näherer Untersuchung gegen 5.28. fab man bafelbst viele Marmorblode und andere offenbar burch Blünderung zusammengeschleppte Fragmente, auch bie Anfänge einer balb eingemauerten Inschrift. Die Türken nannten ben Ort Boffola, wo auch ein 30 Klafter tiefer, aber verschütteter Brunnen lag. Noch einige Miles weiter über grafige Sügel, an einzelnen Amgelbern vorüber, folgten bie und ba Gruppen von Baumen, meift Umen, Dorngewächse und Wachholberbufche. Links stiegen einige ftile bewaldetere Boben auf, Die fich aber rechts hinabfentten gegen bie Ebene von Ronieh. Nur eine fleine Stunde von Boffola fitwarts vom Wege liegt ein anderes Dorf, Softa, in Ruinen, we eine große Moschee in Trümmern; überhaupt war bie große Anahl gerftorter Dorfschaften, bie man am heutigen Tage vorüberin, ein Beichen früherhin blübender Bevölterung ans ber Beit ber Michulifchen Gultane von Iconium, Die auch fpater unter ber Demeneit eingezogenen nomabifchen Stämmen in Berfall geriehelde auch beute noch, wenn fie ihre Jailas verlaffen haben, Binterquartiere in biefen ebneren Begenben aufschlagen. bieter auch viele ber Rirchenbauten biefer einft driftlich gewesenen Mafteften und andere noblere Architefturen biefer Begenden burch Saltane felbft ihrer Marmor. und Sculptur-Werkstude beraubt Wien fein, um bamit ihre Ballafte, Dofdeen und Debreffen in benachbarten Residenz ju fcmuden. Um fo auffallender tonnte freinen, baß fo viele Monumente in ben fpater entbedten Ruinen traften Ifaura (an Ma'aben Scheher) übrig geblieben, wo aber Banten aus robem Trachttgestein errichtet maren, nicht aber M Marmor, ben bie Turten nur jum Schmud ihrer Neubauten

wegzuschleppen pflegen, da sie mit den harten und unscheinbaren Trachten nichts anzusangen wissen. An einem Orte Elmasuschein Stein Hamilton, Almassen bei Fischer) wurde die nördlichste Ede der der der der Taurussette des Gürlet Dagh erreicht, von wo der Wag am folgenden Tage sich gegen S.W. in die hohen inneren Das gebiete Isauriens hineinmundet. Hier wurde das Nachtquartier genommen. Bon hier nach Konieh sind 12 Stunden Wegs (36 Wiles).

Bon Elmafun nad Sabidiler Den 12. August. (8 Stunden) 524). Elmafun liegt icon am Eingang ber Eng. thaler Ifauriens und fogleich bat man vom Orte bie ans Raltstein und tiefeligem Feuerstein bestehenben boben Berge gegen Suben in ihren wilben und fteilen Felsgraten zu überfleigen, wo bald Balbbidichte, balb febr tiefe Schluchten, Steilwande und p fahrvolle Felsenpfabe bie schwierigften Bugange bilben. Bachholber und Gestrüpp machten es ben Saumpferben oft foma, mit ihrem Gepad auf weglofem Geklipp burchzukommen. Rad 11/4 Stunden vom Ausmariche mußte ein fleiner Strom, ber gegen M.D. bem Sumpflande von Ronieh zufließt, burchfett werben, mb gleich barauf tam man über eine raube Bergtette zu einem bewah beten Tiefthale, in bem ein Strom in gleicher Richtung flieft. 3 biefem Thale ftarrten viele Rlippen von Trapp- und Grunftein wild empor, bie burch ihre Bebung über bie vielen mertwirtigen in ben bisberigen Bergfetten bemertten Contortionen und Ber werfungen ber Raltstein- und Mergelschichten binreichenben Auf schluß gaben.

Bon hier wurde eine zweite sehr zerriffene und noch bicher bewaldete Gebirgskette überstiegen, in welcher die Führer oft serirrten, wo dasselbe Eichengestrüpp und Bachholderdichte bie Wege versperrten, bis man in ein mehr offenes welliges Land eintel wo wilde Birnbäume und Steineichen vorherrschend wurde. Wilde Taurusgipfel thurmten sich gegen Sild auf, und vor uns sagt Hamilton, schien eine gewaltige Querkette, von Nord uns Sild streichend, jeden Fortschritt nach West hin zu hemmen, bis we auf einem Passe ihre nördliche Schulter überschreiten konnte, was ein paar seltsame Felsstollen in unerkennbare Tiesen hinabsenstwie, wie die darin abgelagerten, rothen Schlammabsätze vernustelließen, einst zu Irrigationen der Gebirgswasser für tieser liegen Ehäler gedient zu haben schienen. Die Thäler und Bergisst

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton, Res. I. c. II. p. 329.

enden weiterhin so eng, daß man die sublichen hohen Taurusgipfel erch die vorgelagerten Felswände wieder aus dem Gesicht verlor, nd die Bergströme, welche gegen Süd zogen und wahrscheinlich zu im Onellgebiete des Calhcadnus gehörten, schienen dieselbe nicht berirdisch, sondern durch unterirdische Canale oder Rataothen, wie die beiden zuvor bemerkten, erreichen zu können. Erst ach 4 Stunden starten Marsches erreichte man in diesem wilden Reviere das erste Dörschen Saroklan (wol Sarpsoghlan, d. i. zelber Anabe), das aber nur aus 8 bis 10 Hütten bestand und einige Berstenselber bedaute, die noch grün standen, und selbst don wilder Birnbaumwaldung umgeben war. Der Ackerdoben war hin so leicht und mager, daß man das Korn nicht mit der Sichel stweidet, sondern mit der Hand den ganzen Halm mit der Wurzel und der Erde reißt.

Gegen Süb erhoben sich pittoreste Ralksteinberge in ganz steilen Emassenabfällen; Zwergehpressen bebeckten bas Thal, die Berge wurden bichter bewaldet, Berberitzengebilsch und Balouiaeichen wuchsein in den Tiefen. Die wildesten und steilsten Hochgebirge des isunischen Taurus waren mit den herrlichsten Fichten- und Föhrenbaldungen überwuchert. Je weiter man fortschritt, desto grandioser warde die Scenerie, die Wildnis hätte die herrlichsten Studien sür Galbator Rosa gegeben; die und da zeigte sich nur die Spur einer alten Straße, alle Flußläuse eilten gegen N. oder N.N.W. gegen bet Binnenland der centralen Hochebene zu.

Auf einem Bebirgeruden gewann man wieder freiere Ausficht blidte über ein tiefes, gut angebautes Thal auf muchtige mit Source bebedte, gegen Gub fich erhebenbe Dochgipfel; gerabe aus tem West aber schien ein flacher Bergtegel auf seiner Spite bie Binen einer alten Burg zu tragen. Beim Binabsteigen gum bas ein Strombett mit wenig Baffer gegen N.B. burchzog, mein Saulenrest mit verlöschter Infdrift, mahrscheinlich ein Reilenstein, ftanb, auf bem nur noch ber Rame Euthdins Milm war, wurde balb in einer Seitentluft zwischen malerischen Mullippen ber Ort Sabschilar (b. i. Bilger, im Blural) erreicht. bem Bipfel eines Berges gegen S.W. fab man bie Ruinen, Me bon ben Bauern Bengibar genannt murben, von benen fie Sage ergablten, in ber offenbar noch eine Spur antiter Bre Mitte ber Ifanrier nachflang. "Der Ronig ber Stabt fei mit feinen Lenten einft ein berühmter Ranber gewesen, ber feine Allaberungen bis jum Rara Dagh ausbehnte. In bie Tochter

bes Königs vom Kara Dagh verliebt, habe er sie zur Gattin : langt und der König habe ihm willfahrt unter der Bedingung, gute Straße bis zu ihm zu bauen, damit seine Tochter beqauf derselben zu ihm reisen könne.

In Habschilar wurde bei neugierigen, aber gastlichen Bar Halt gemacht, um die Ruinenburg zu ersteigen, wovon man! Reisenden jedoch abzurathen versuchte, weil auf ihr nichts zu se seisen nicht sein Führer bereitwillig, den Weg zu zeigen. Agar nicht sern vom Dorse merkte Hamilton schon, daß er auf i Boden einer antisen Stadt einherzog, die einen großen Umsang anahm und beachtenswerthe Ueberreste zeigte, auf deren Inscritionen sogar der Name die Entdeckung der antisen Isan bezeugte. Also nicht am See zu Bei Schehr war die einstige kieser frühern Metropole zu suchen, wie Texier 525) mit d'Anvi und Mannert vermuthet hatte, sondern hier, wo die zur sti Acropolis zwischen zwei hohen Felsgipfeln so viele Ueberreste sehen waren, daß auch der ganze solgende Tag zu ihrer Untersuch verwendet werden mustte.

Den 13. August. Die Ruinen ber alten Ifanra! Auf einem ber höchsten Gipfel ber Gebirgstette amischen bem Tam im Guben und ber hochebene von Ronieh im Norben, wenigft 4000 bis 5000 fuß über bem Meere, in einer Bildniff, Die nie Anziehendes für die Habsucht der Nachbarn barbieten konnte, lie bie weitläusigen Ruinen ber alten Landescapitale. Die Bergh ftreicht von N.N.W. gegen S.S.D. und bietet eine weite Anssi gegen R. in die Ebene von Ronieh, gegen Oft auf ben Re Dagh und Ala Dagh, gegen Süb auf den hohen Taurus 1 gegen West auf den See von Sidi Scheher (Sogbla Gi Außerhalb ber Stadtmauern gegen S.S.D. liegen die Ruinen eini Gebäube aus gut behauenen Marmorblöden, die ohne Mortel sammengefügt find und Grabstätten angesehener Berftorbenen an hört zu haben scheinen. An ben Baufteinen fieht man Sculptu von Löwenklauen, mit Rosetten ober mit Blumen und Mebaille Bu ben Gebäuben auf festen Grundmauern errichtet führen noch erhaltene 3 bis 4 Stufen hinauf, wo große Marmorfise in Rr stehen, gleich benen in antiken Theatern. Biele andere kleinere B reste liegen um die Stadtmauer her, darunter auch die Bal Bus

Ch. Texier, Descript. de l'Asie Mineure. T. II. p. 134—135.
 W. Hamilton l. c. II. p. 332—340.

d. i. Honigquelle), ein köstlich klarer Brunnen, ans einer malerischen Gruppe von Marmorblöden hervorspringend, hinter ber ein reikunder Ban sich erhebt. Der Quellbach strömt durch ein enges Ihal hinter der Stadt gegen N.W. der Richtung eines Dorfes zu, as Dlu Bunar (d. i. große Quelle) heißt. Die mehrsten der ieszen Banwerke, alten Gräbern angehörig, ziehen sich mit einem ndem hohen Rücken gegen S.S.D. nach der Stadt hin, wo eine mitte Straße zu einer Steilböhe hinauf zum Hauptthor der Stadt Isaura führt. Zu beiden Seiten derselben im verwachzum Buschickst liegen viele Sarcophage nud Gräber, auf eum anch große in Stein gehauene Kreuze vorkommen, ein Zeisen, daß die Stadt auch noch zu christlichen Zeiten von Bebenzung war.

Fast ringsum, die steilabfallende R.- und N.B.-Seite ausgeommen, ift eine febr alte Stadtmauer umbergeführt, von vorrefflicher Conftruction, aber in einem eigenthumlichen, fonft nicht efebenen Style. Zahllofe Thurme begleiten bie Stadtmaner; jumal n ber Westseite, wo ber Berg weniger steil abfällt, steben fie bicht wängt beisammen. Das hauptthor gegen Gub mar von zwei Ihrmen gebilbet, zwischen benen noch ein Bogen steben geblieben 27). is besteht aus alternirenden Schichten von biden und bunnen Marnorbloden von 4 bis 1 Fug Mächtigkeit, wodurch bie Maner ein Bebrirtes Ansehen erhalt. Reine runben ober vieredigen Thurme indes, fondern überall feches ober achtedige, welche bie Stadt befes Die Pfeiler ber Thorbogen find burch Sculpturen von Rebaillons vergiert; von den Thoren verzweigen fich die Straffen a verschiebenen Richtungen. Gine berfelben führt an einem einstigen Skinbruch vorüber zur ehemaligen Citabelle; eine andere zu bem Pofen Bau eines Tempels ober einer Cella, in bemfelben bunten Dieser Tempel, 142 buf lang und 87 Fuff breit, erhebt fich auf einer Relshobe, und inentifche Thorpfeiler find noch fteben geblieben; biefe befteben profen Quabern, beren einer 13 1/4 Fuß lang ift. Roch tann anne Saulenreiben ber Strafen awischen confusen Daffen von Mumern auf ber Agora verfolgen. Im Norboften berfelben া noch ein Triumphbogen 24 Fuß boch, gut erhalten ans Wen und gelbem Marmor in bemfelben quabrirten Styl, ein Bau, it von Steineichen und Bachholderbäumen überwachsen, boch noch

<sup>27)</sup> Cf. Hamilton tab. Gateway zu p. 332.

eine Infdrift auf bem Architrav entziffern ließ, auf welcher t Stiftung an Raifer Sabrian bom Bolt und bem Rath (Toa οέων ή Βουλή και ο Δημος) 528) bie 3bentität mit ber alte Ifanra bestimmt nachweiset (Dr. 4382); eben fo auf Mauerwa ben eine zweite (Dr. 4383) beffelben Raifers; bann anbre mit be Ramen Raifer Darc. Aurel. Antoninus, Balerius, Die cletianus, Baler. Marimus und ein Conftantinus (Rr 4348-4387). Auf bem Triumphbogen ftanbeu einst Statuen mit wahrscheinlich auch die große Marmorfugel, bas Symbol von Raife Babrians Beltherrichaft, bie einft berabgefturgt noch an ba Bafis bes Bobens liegt, mit vielen zertrummerten Gäulen um Auch die Ruinen eines fleinen Amphitheaters, obm welches fast feine Römerstadt in Rleinasien geblieben, zeigen fich Bon einer hoben achtedigen, reich ornamentirten Thurmruine in nerhalb ber Stadtmauer, wo awischen einer Menge von Säulemefin viele eingehauene Felsenstufen burch bie Straffen gur Bobe fihm wo vielleicht einst ein Tempel gestanden haben mag, hat man net eine weite Aussicht ber Ebene bis nach Ronieh und einen foon Ueberblick über die gange Stadt mit ihrer Ummanerung und ihm vielen Thurmen; auch ein zweites Thor gegen Dlu Bunar tout man von ba erbliden. Als Samilton von bier bie fteile Ben Huft gegen N.B. nach Dlu Bunar zu hinabstieg, war er übermid awischen ben vollendeten Thurmbauten eine Lude in ber Stadtman poraufinden, die nur burch einen vorliegenden Steinwall erfett wet mas ihn an Strabo's (XII. 569) Worte erinnerte, ber fagte, be Ambntas bie alte Ifaura gerftort und ju frub bingeftorben fi ebe er bie Stadtmauer ber neuen Ifaura, mo er feine Refte errichtete, batte vollenden können. Doch schien ibm an biefer fein Stelle auch eine Stadtmauer gur Bertheidigung unnöthig gu im Die Lage biefes Ortes in einem vereinsamten Bergwintel, auf ben Felshöhen unangreifbar und boch mit weitestem Umblid ein nabes Fruchtfelb nach Nord, wie auf ben Albenfee nach Ba tonnte für einen Raubfürften nicht gunftiger fein; Die übereinfill menbe Struttur aller Bauten ber Stadt bestätigte aber ihren Riff bau an ber Stelle ber alten Stabt, unter ber Billfilr eines rannen, ber ben Schut ber machtigen Romer genof, beren & bei ihm Eingang fanb. Die Infdriften zeigen bas Rectiff ber neueren Stadt noch unter bem Schut nachfolgenber Raifer

<sup>826)</sup> Corp. Inscr. Graec. Vol. III. 1844. P. XXIV. p. 196-199.

in das fünfte Jahrhundert, wo der Isaurier Zeno noch das Anschen der Stadt dis in die Zeiten der christichen Raiser erhalten konnte. Hierocles nennt sie im Spiecd. p. 675 als Episcopalstadt Lycaoniens, Isauropolis; Basilius Seleucensis in L. II. Vit. S. Theclae c. 12 nennt sie eine Stadt der Laestrisonier wegen ihrer Raubsucht, und damit stimmen Chrysostomus, Zosimus u. a. überein.

Beim hinabsteigen von ber hodzelegenen Stadtruine nach Dlu Bunar fab man ju beiben Seiten viele Sarcophage, auch maffive Felsgraber mit Inscriptionen und im Dorfe felbst, beffen Baufer ws vielen antiken Fragmenten der Stadtbauten mit Sculpturen und Inscriptionen zusammengemauert worden (Corp. Inscr. Gr. Nr. 4389-4391 l. c.), auch eine, welche zeigte, bag bas Monument von inem Ifaurier gegründet war. Die auf ben Sculpturen angekachten jagenden und fämpfenden Figuren zeigten in ihren Trachten manches Eigenthümliche. Der moderne Ort schien wohlhabend au in; die hier gezogenen Aepfel find flein, aber von dem toftlichften Die Bebirgsart umber ift blauer und gelber, balb troftalinifder Raltftein, barin an einer Stelle viele Contortionen ber Shichten und bazwischen ganze Rester und lose Kerne von Coraliten und schwammartige Betrefacten. Die astronomische Beobachtung am Triumphbogen bes Habrian gab nach einer Meridianhöhe der Sonne 29) die Lage der Stadt auf 37° 10' N.Br. nnb fomit war bie Erforschung einer für Archaologie, Geschichte Seographie so wie für die Orientirung der ganzen umliegen-Begend bochst wichtige Localität von Samilton zu Stanbe pirant.

Immer weiter westwärts burch Wildnisse und über höhen in liene Thäler absteigend, wurde nach 3 Stunden Weges ein gut benacht und bewässertes Thal zwischen Kallsteinklippen erreicht, in the Lessaus Tris Maden (so schreibt Hamilton, wie Kieset bamerkt, schon barum nicht ganz richtig, weil tr im Türlimumanssprechbar, bei Schönborn Sirisbat, s. oben S. 370) einem Flusse liegt, der gegen Norden absließt. Die Brüde, ist gleen Strom führt, ehe man den Ort selbst betritt, ist war ans Bruchstiden älterer Baureste ausgebaut. Dieser mitgeringt 6 Stunden südwärts der Stadt im Taurns bei dem ke Tscharschembeh; 2 Stunden von seinem Ursprunge soll er

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) W. Hamilton l. c. II. p. 335.

in eine Thalebene verschwinden, aber weiter abwärts wieder hervortreten. Bon Tris Maden hat er viele Windungen gegen R.D. und N. zu durchbrechen, bis er in einen andern Fluß fällt, weicher als östlicher Ablauf aus dem Soghla Gjöl, dem südlichsten, aber kleineren der drei großen isaurischen Seen hervortritt (Trogitische bei Strado XII. 568). Ihr vereinigtes Wasser tritt zwischen den Orten Aliben Kjöi und Tschumra in die Ebene den Konieh ein, wird aber schon ein paar Stunden unterhalb diese Eintrittes durch die Bewässerung in den anliegenden Feldern und Gärten aufgebraucht. Auch der Fluß von Tris Ma'aden hat nur im Winter volles Wasser, um jenen Absluß des Soghla-Seet zu erreichen.

Tris Ma'aben soll seinen Namen von der Bleihütte haben, welche den Bewohnern durch Schmelzen der Bleierze die hand beschöftigung giebt, die 10 Stunden weit im Silden aus dem Tawrusgebirge hieher geschafft werden, aber nur etwa zu 800—900 Oka jährlich und nur zur Winterszeit Ertrag geben, da die Kohle hitheuer zur Feuerung ist, daß der Gewinn nur gering bleibt und das Erz auch nur wenig silberhaltig ist. Im Jahre 1851 mar das Werk, nach Schöndorn, in Berfall gerathen. Ein paar Griechet brachten am Abend dem Reisenden einige schätbare alte Mingel aus dem umgebenden Gebirgslande zum Berkauf, unter andern aus das das das als datsch im Osten des Egirdir-Sees, welche beweist daß dieser Ort identisch ist mit der Antiochia Pisibiens, derklage bis dahin unbekannt war.

Den 14. August. Bon Tris Ma'aben am See bie Soghla vorüber nach Kara Ören ober Euren (6 Stunden Sche Hamilton 530) Tris Ma'aben verließ, copirte er ein participation (Rr. 4393 u. 4394 im Corp. Inscr. Gr. l. c.), derste, leicht ergänzt, sagte, daß ein Steinhauer Lucius Dreste von Palaea Isaura in Folge eines Gesübbes der (Athena) Artein Denkmal stiftete, was also nur beweist, daß in römischer daß früher zerstörte Alt-Isaura noch als berühmter Ort sein hand, ohne deshalb die Lage einer alten Isaura an der bei Brüde gesundenen Stelle dieser Inschrift, wie Hamilton gestehatte, zu begründen. Bei weiterem Fortschritt einer guten son dem Orte gegen R.W. wurde ein kleines Seitenthal anzule

<sup>890)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. II p. 340-345; vgl. Riepert, Rot. 6 38 in Schomburges beutsch. Ueberf. II. a. a. D.

# hinabsteigen z. Sibi Scheher See; Soghla Ghieul. 445.

rfliegen, an beffen rechter Seite bas Dorf Alticha Bunar (weißiche Quelle) auf harten Schieferschichten fteht. Die Boben gegen 5.B. murben weiterbin beffer bemalbet von fleinen Giden, milben Birnbaumen, Bachholber und Berberigen, bie ferneren mb boberen Berge mit Binus und Fohren. Auf bem bochften lebergange über ben quer vorliegenden Berggug hatten Borphyrtaffen ihren Durchbruch burch hebung aus ber Tiefe gewonnen. Bon da stieg man mehr in nördlicher Richtung zum Ufer eines urgen, amifchen Garten fortlaufenben Baches in bie vorliegenbe ibene, bie meist von Grasungen bedeckt mar, zwischen bem reizend elegenen Dorfe Mehreh nach Ali Scharscheh binab, benen auch ubere gur Seite liegen blieben, zwischen benen, nach flüchtigem Umlid, überall antite Refte fich vorfinden mogen, zwifchen benen mauere Forschungen vielleicht einft Inscriptionen gur Bestimung alter Ortslagen auffinden werben, ba bie Baureste bes fernen faura unmöglich bis hieher verschleppt fein tonnten, um bie Bruchude zu vielen bier in Grabstätten am Wege fich zeigenben Denttalen und Inschriften zu liefern, für welche Samilton aber teine taeboriae Stadtruine auffinden konnte. Ein paar unvollständige inschriften (Nr. 4394 u. 4395 a. a. D.), die hier copirt murben, nb andere Fragmente, jumal gange Garcophage, zeigten auch nanberes Steinmaterial als ben ifaurischen Marmor. Bon ba ba man allgemach jum Sibi Scheher-See hinab, ber bier logbla Ghieul (Gjöl, b. i. See) genannt murbe. An feiner. Afeite fenten fich die Boben, von vielen Dorfern befett, ju ihm amm Uferrande hinab, wie Egreli Bazar, Elbu, Tschirteb Segen halb zwölf Uhr hatte man einen fleinen von Dft in See einfallenden Bach bei einer Brude erreicht, Die aus vielen ten Marmorbloden aufgebaut mar, und unfern von ba murbe then Biebestal eines gelben Marmorblods eine lateinische afarift 31) copirt, welche zeigte, baß auf bemfelben eine Statue Raifers Claubius errichtet gewesen. Bleich barauf wurde Lifeines Fischerborf Jale jut erreicht, bas auf einer weit in ben borspringenden Borbobe erbaut war, mit Moscheemauern und Braberhofe, meift aus alteren Baufragmenten aufgeführt, aber feine Inscriptionen fich vorfanden.

Die Aussicht von dieser Borhöhe auf die S.W. Seite des Sees bas bortige Bebirge war von überraschender Wirkung, der Au-

W. Hamilton, Res. IL Vol. p. 341, Nr. 442.

blid tuhn und erhaben; auf bem Gipfel bes auf ber Bestfeite bes · Sees fich erhebenben Tinas Dagh follten Ruinen liegen, bie man in Tris Ma'aben schon angegeben und Arwan ober Arwan Raleh genannt hatte. hier fagte man, es feien nur Terraffen mb Felestufen in ben Berg eingehauen, was auch Schonborn ben Befen nach fpaterbin bestätigte (f. oben G. 372), aber Arman tibi beife bas bortige Dorf an einem kleinen See zwischen ben Bergen, bas burch einen Boghag ober einen Engpag mit bem großen Su in Berbindung ftebe. Um babin ju tommen, muffe man über ber See rubern, was 2 Stunden Beit tofte, bann feien noch 2 obn 3 Stunden nothig, um bas Arman fibi zu erreichen, und noch 4 Stunden ben Berg zu ersteigen, wo aber nichts zu feben fei. Die schlechten Flachboote maren bei bem scharfen Winde zu abschreden, um fich bem Baffer anzuvertrauen, und zu Lande konnte man mit Bferben und Gepad ben Ort nicht erreichen, fo gern Samiltot auch die Dertlichkeit, vielleicht ber antiten Droanba, erforscht bille beren bebeutenbe Bollerichaft bis babin nur in bes Conful Mans lius Feldzuge gegen die Gallograecen genannt, aber der Lage nach 🎏 völlig unbefannt geblieben war (Tit. Liv. XXXVIII. 18). Lag bis Gebiet ber Droanber fo entfernt vom Feldauge nach Galatien, ift es fast unbegreiflich, mas bie Befandten von Droanda wie mochte, fo weit gegen ben Rorben bis in bas Grenggebiet ber liftobojer gegen Beffinus zu ziehen, um ben romifchen Felbhan au einem Freundschaftsbunde mit ihnen zu vermögen, ber ih gegen Bablung von 200 Talenten zugefagt und auch gestattet wut biefen Bertrag ihrer Beimat ju überbringen. Der auferlegte En von 200 Talenten war ein Zeichen ihres großen bamaligen Bi standes, und daß sie ben Römern befreundet blieben, die boch fern von den Grenzen biefes öftlichen isaurischen Landes vor zogen, beweiset vielleicht, bag fie gleich Spionen burch ihre bigungen bienten, bie fie von bem gallischen Feinde einzogen und Romern zubrachten (Liv. XXXVIII. c. 19), zugleich aber and Beichen, daß fie mit den Galliern in genauerem Bertebr ! mochten (f. Rleinafien Tb. I. S. 606).

Rach Plinins (V. 24), ber Sagalassus und Orest neben einander auf ben Taurushöhen angiebt, sollte man Orest eber westwärts in Bisibien suchen, wo er (cap. 42) auch de Oroandicum Pisidiae tractum nennt, vielleicht daß die damas streitig bedeutende Macht ber Oroandenser sich viel weiter westware erstredte bis zum nördlichsten der drei Seen, wie b'Anville Hawiran) und Eramerus?) bafür hielten, wodurch fle in nähere Beziehung zu Manlins Kriegszuge getreten sein würden, als wenn das Gebiet der Oroandiei, wie bei Ptolemäus, zwischen Pistidien und Jauria gelegen gewesen wäre. Auf jeden Fall schien damals der Besuch von Arwan kjöi späteren Reisenden zur Erforschung übrig zu bleiben, ein Wunsch, der nach Obigem schon durch Schön-born im späteren Jahre 1851 in Erfüllung gegangen ist (f. oben S. 372).

Der Sogbla Gjöl nimmt nach Samilton eine Glache bon 80 bis 90 Duabratmiles ein; er sollte alle 10 bis 12 Jahre einmal tinen ganzen Sommer troden liegen, wo man bann von bem ganzen Seeboben eine reiche Beizenernte gewinne. Einer ber ältesten Man-🗪 im Dorfe erklärte, er habe ihn in seinem Leben dreimal ganz unsgetrodnet gefehen; bann nehme bas Baffer feinen Abzug burch imen Duben, b. i. burch einen Spalt zwischen ben Rlippen bes kinen Rebenfees von Arman tjoi, wo Schonborn allerdings folde Migge auch gefunden hat. An der Mündung des dortigen Bohag foll ber Ueberreft ber Mauer fein, bie ein früherer Babifchah want habe, um bie Baffer auf ber Ebene von Arman gurnd. Malten. In diesem Stadium ber völligen Trockenheit bes Sees theint ihn v. Tschichatscheff33) gefunden zu haben, als er am Ditober 1847 die Mitte der gang trodenen Ebene bis Sibi dehr (3507 Fuß üb. d. M.) durchritt und überall Muschelbanke Bivalven, wie Unio, Anabonte-Arten vorfand, die in ber Defion des Sees seit zweijährigem Berschwinden seiner Baffer forben waren. Jalejut, bas Fischerborf, sagt er, lag ganz den, boch ift bieg tein Beweis für bie Austrodnung bes gangen ba es ja auch schon bei hamilton auf einer trodenen Anlag (f. oben S. 445). Sollte ber ruffifche Reisenbe nur bis . Shehr und nicht füblicher vorgebrungen fein, um mit Magen bas Phanomen ber ganglichen Austrodnung gesehen Moben, fo tonnte die Trodenlegung von ben Anwohnern nur eine Maidene Erzählung gewesen sein; benn auch Sibi Schehr lag Samiltone Beit ebenfalle in trodener flache, bie vielleicht simmal jum Gee gehört haben tonnte. Die Depression bes maß v. Tichichatscheff auf 3483 Fuß Par. ilb. b. Der e bobere Wasserstand ober die Tiefe des Seewassers ließ sich

F. A. Cramer, Asia Min. l. c. II. p. 300. 35) P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. l. c. I. p. 115—118.

unch ben oberen noch merkbaren Wassermarken bes früheven Riven auf 18 bis 21 Fuß Par. messen. Die Fischer zeigten vom Such eingesalzene Rarpsen vor, die Ackersleute wünschten, der Such eingesalzene Rarpsen vor, die Ackersleute wünschten, der Sudekte nie wiederkehren und suchten dem Gouvernement um derlaubniß nach, die Erdspalten zu verstopfen, denen sie die Wechstes Seestandes zuschrieben. Das gänzliche Verschwinden eine Wasserssäche von etwa der Größe des Comer-Sees (12 Quadratslieues nach v. Tsch.) wäre allerdings eine höchst merkwürdige Erscheinung. Reuere Rachrichten sind uns seit 10 Jahren über der See nicht zugekommen, die Schönborn ihn wieder gefüllt sah.

Nachmittags fcritt man am Gee weiter gegen Rorben, unt erreichte nach einer guten halben Stumbe, etwas abwarts gegen R.D. vom Uferrande bes Sees gelegen, Die Ruinen ber türkischen Stad Esti Serai mit einer Graberftatte, wo eine Menge von farbige Marmorarten, Gäulen u. bgl. zu ben bafigen Gebäuben und Den fteinen verwendet maren; aber teine Spur ber antiten Stabt, bi ber Name anzufundigen schien. Gin heftiger Sturm erhob fich, be ben großartigen Blid über ben See auf Die jenfeitige Bebirgebot bes Tinas Dagh noch erhöhte. Bon Esti Gerai mußte man be Bette bes Ausfluffes aus bem Gee, ber fich gegen Rorboft in bi Ebene von Ronieh ergießt, burchschreiten; bie sumpfigen Seeufer Linten fomarmten voll Waffervogel, Belicane, Gulls, Ente Schnepfen u. a. Etwa 2 Stunden von ta gegen R.N.B. wat bas aus zwei auseinanderliegenden Dörfern bestehende Rara Die erreicht, beffen 3wischenraum gang mit antifen Bauferreften Grabstätten bebedt mar.

Die früher gegebene Aussage über bas periodische Austrauen bes Sees, wogegen sich wol einige Zweisel erheben konnt wurden jedoch mit noch genaueren Angaben von den Männen Kara Ören (d. i. schwarze Ruine, Euran schreibt Hamiltabestätigt. Im 10ten oder 15ten Jahre, versicherte man, verschwieder See und hinterlasse 4, 5 oder 6 Jahre hindurch einen tressben. Das Wasser verlause sich an den Außenseiten des Boden. Das Wasser verlause sich an den Außenseiten des Boden. Der troden gelegte Seeboden werde mit Weizen bestellt die reichsten Ernten gebe. Alle benachbarte Bauern besten wiel vom Lande, als sie können, und zahlen dafür im ersten zeine Abgabe an das Gouvernement, wodurch sie das Recht des sitzthums ihres Feldes während der Trodenperiode des Sees stressbligenden Jahre gegen den Zehnten des Ertrags erhalten.

Se erhält seinen Zufluß aus bem nördlicher liegenden See BeiShehr, bessen Wasser aber, wenn der See austrocknet, auf der Bestsite des Sees seinen Absluß in den dortigen Erdspalten nimmt. Berden diese nach einiger Zeit verstopft, so scheint es, kann das Basser nicht mehr hindurch und überschwemmt die Ebene, wo dann der Soghla Gjöl sich wieder hoch genug anfüllt, um auf der Offeite in seinem Emissar zwischen Esti Serai und Kara Ören seinen Absluß nach der Ebene Konieh nehmen zu können, wo das Basser sich in Sümpse verläuft.

Die von Hamilton zu seiner Zeit, 10 Jahre früher, 1847, einzesammelten Angaben über biesen See wurden ihm damals von viden Seiten mit gleicher Bestimmtheit und Uebereinstimmung gesten, daß man an diesem merkwürdigen Phänomen nicht zweiseln kunte und darin die Erklärung über so manche verschiedenartige Angaben der Autoren sinden dürste. Das Wasser des Soghla Siöl ist übrigens süß und frisch. Bon Esti Schehr nach Konia reinete man 16 Stunden, von Kara Ören 14 Stunden; die vielen millen Marmorreste, die man auf dem Zwischenwege getrossen, sollen von weitläufigen Ruinen herkommen, die auf der Straße von Konia westwärts und im Norden an Kara Ören vorüber und Sidi Schehr zu sich besinden sollten, das auf der Westseite des Stromlauses liegt, welcher beide Seen mit einander verbindet.

15. August. Donnerstag. Auf bem Grabselde zu Kara den waren viele Marmorblöde und Sarcophage von grauem Krachpt und die meisten Wohnhäuser daraus erbaut<sup>534</sup>). Da alle anten der Stadt Isauria aus einem blauen Kalkstein bestehen, sind diese offendar keine von daher verschleppten Trümmerreste, dern gehörten einer anderen Localität an, die der Aussage nach Roder N.W. auf dem Wege nach Konia liegen soll. Bielleicht Kappa<sup>35</sup>) auf Kieperts Karte, das Koleni. (V. 4. fol. 123) depersten Südende seiner Galatia, zu der er auch Isauria dem hat, und nur um 16 Minuten nördlicher als Isaura in Lande der Orondifer (unstreitig identisch mit den Oroanstern) ausset. Soust wird Pappa nur noch von Hierocles im den, p. 672 als eine der vielen Episcopalstädte in der Eparchie inns genannt. Nach Ptolemäus (V. 4) liegen Pappa und

<sup>9</sup> W. Hamilton, Res. l. c. II. p. 344.

7 G. Riepert, Rot. S. 35, in J. Frang, Fünf Inschriften und fünf Stabte in Rleinasien. Berlin. 4. 1840.

Misthium im Lande ber Orondiker; nach ben Mingen wurd bafelbst der pistoliche Gott Men verehrt, der mit der Mondsiche auf ter Schulter stehend abgebildet ift, in der Linken ben Pinnsgapfen trägt, die Rechte auf die Lanze stützt und seinen Fuß am einen Gber- oder Ochsentopf stellt 536).

Bier Inschriften wurden in Rara Bren (Rr. 4398-4400 Corp. Inser. Gr.), die lettere mit einigen Sculpturen von Manner bilbern begleitet, copirt, die aber keinen localen Aufschluß geben. Der Beg führte nordwärts eine Strede lang noch einige Miles am fehr feichten Nordente bes Sees entlang, ber am Oftufer bot trachptischen Sügelreiben begrenzt wurde; mit ber britten Mile birt er auf, und man burchritt nun bie vorliegende, an 2 Stunden breit Ebene westwärts gegen ben Fuß bes Taurns, bon wo man gege Sub am G. Gubwestenbe bes Soghla-Sees in ber Ferne bie 200 bes fleinen Sees von Arwan und feine Thalfluft, in ber er liege foll, erblidte. Durch bie breite Ebene nordmarte bes Sees weite reitend, in ber gablreiche Biebbeerben weibeten und welche ber Bei Schebr-Flug von R. nach S. burchflieft, mit mehreren Doffen zur Seite auf ten Borboben, begegnete man flüchtigen Fuftwend rern ober franten Reitern auf Gfeln, von benen man erfahr, bef fie vor ber Beft floben, bie auf ber Bestfeite bes Strome in Gegend von Sibi Schehr, aber auch in Ronia gegen Of M gangen Sommer hindurch heftig gewüthet hatte. Doch fette De milton burch ben fcblammigen Strom, an beffen lebmigen Ufm reiche Kornfelber lagen, Die eine Stunde weit bis zu ben mit Gate befetten Anhöhen reichten, feine Banberung bis zur Caffaba ( ! Marttfleden) Sibi Schehr mit etwa 400 bis 500 Sanfern fc bie am Jug ber Raltsteinberge bes Taurus liegt, ber bier in Mordwesterstredung sich ausbehnt, gegen Silb aber ben Sogbla begrenzt. Die beiben Orte Sibi Schehr am Trogitis wie 8 Schehr (Schehr beifit Stadt) am Roralis-See verbanten ibre fcutifche Grundung Die erftere einem Gultan Alaebbin, bie einem aleichnamigen Emir 37). Die beiben letten Tage batte auf bem Wege fehr viele alte Fragmente gefeben, bie fich auch in gleicher Menge in Baufern und auf Grabftatten vorfanden, bag man irgendwo bie ihnen zugehörige Stabt, bon ber fer wonnen, nachzuweisen im Stanbe mar.

<sup>836)</sup> Waddington in Revue numism. Année 1853. p. 43. 17) 3. n. 600 mer, Gefch. des osman. Reiche. Th. I. S. 185.

Rur eine Biertelftunde von ber Stadt gegen N.N.B. springen auf bem Ruden eines von S.D. nach N.W. ftroichenben bewalbeten Rallberges marme Quellen bervor, die ju Babern benutt merben: in vielen Rinnen fliegen bie lauwarmen Baffer ab, bie fo viele Lussmassen absetzen, wo sie binkommen, daß sie Steinbruden bilden mb lofe Steinhaufen in feste Steinwälle verwandelt haben und selbst bie blanen Kalisteine in Conglomerate zusammengebacken, auf beren Grund ein Theil ber Stadt erbaut werden konnte. Bei einem alten Hore fand fich eine einzige Inscription aus ben Zeiten ber Bygantiner. Gern batte Samilton von bier aus bie Taurusfette fübwärts zum Meere nach Sibe ober Manawaat an ber Mündung bes Melas ber Alten (Strabo XIV. 668) überstiegen; biefer lettere Ort sollte 24 ober gar 35 Stunden fern sein. Als Bamilton nach Pferben schidte, bahin zu geben, ließ ber Agha fagen, Mit die Bferbe bis 3braibe, einem großen Dorfe im Sanbicat Maja, gehen wilrben, von da seien noch 16 Stunden bis Manawagt. aber alle Ortsbewohner seien jest auf ben Jailas und die Orte fländen ganz leer. Diese Route mag bie alte Strafe von 3co. nium nach Sibe auf ber Tab. Peuting, bezeichnen, bie aber nicht birett, sondern erft durch Zwischenstationen dabin führte. Gin anban Querpaf follte von Tris Ma'aben in 24 Stunden nach Ranamgat führen, von bem aber bei jener Schmelghutte feine Ambe gegeben wurde. Die Querreise burch ben Taurus mufite baher von Samitton aufgegeben werden.

Ueber biefe Querwege haben schon früher D. v. Richter und frater Schönborn burch ihre Routiers einigen annahernben Auffolg gegeben, ber bamabs Samilton unbefannt blieb (f. oben 5. 364-375 u.unten S. 29. Erl. 2). In ber Tab. Peut. (Segm. 📭 P.), bem einzigen Itinerar, in welchem Isaura (irrig Isaria) mereigt ift, wird von Iconium babin eine Strafe (24 Mill.) über Tatha nach Isauria und von ba (in 15 Mill.) nach Anemu-(Ammurio) angegeben, von wo bie Ruftenftrafen nach Se-Eus (Selinunte) und Sibe (Sibi) einerseits, andererseits über Affinoe nach Celenberis und Seleucia eingetragen find. Anweftlicher gangbare Querftragen fehlen. Dagegen tonnte jest er bas Langenthal gegen R.B. gegen Bei Schehr von Damilton weiter verfolgt werben bis jum gleichnamigen Gee, ber and Rerelu beift (Caralitis ober Kwoalig, ber grofere See, bet Strabo, ber Meinere biefer Seen heißt Towyirig bei Strabo III. 568, die er beide zu Lycaonien rechnet), bis zu bessen Gubenbe

ber Tauruszug von Sidi Schehr nordwärts streicht, sich aber in zwei Aeste theilt, welche die West- und die Ostseite des Kereli begleiten 538).

16. August<sup>39</sup>). Bon Sibi Schehr ging Samilton 6 Stunden weit fast in gang nördlicher Richtung zum Rerela Das Thal in ber Breite einiger Miles behnt sich ununterbrochen fast geraber Linie babin aus, in ber ganzen Strede von Bei So ift es vom Flug bemäffert, mit vielen Dorfern zu beiben Gei ber Anbohen befett, bie auf Borfprüngen ber Ralifteinfetten et find, welche oft in ihren Schichtungen anticlinische Richtun und Windungen zeigen, alfo ihr Entstehen plutonifden Bebu gen verbanten. Es zeigte fich balb, baf bie beiben Geen niem einen zusammenhängenden See gebildet haben konnen, wie t Cramer40) vermuthet hatte, bag bies gur Beit ber Bygantiner Fall gewesen sei, ba fie burch eine bobere Bebirg stette aus ander gehalten werben, burd welche ber Bei Schehr Su fich ! erst nach startem öftlichen Ausweichen von bem Normallaufe Bett bat burdbrechen fonnen.

Die hohen Berge zur Linken bestanden aus halbervftallinisch blauen Ralfstein mit Lagern von Thonschiefer und Sandftein, öfter glimmerreich, fehr bunnschalig und unter bem Ralfftein lu während bie Thonfchieferlager mitunter ungemeine Rrumm gen und Berbrebungen zeigen und von Quarzgängen durchsett " Sie scheinen zu berselben Gebirgeart zu geboren, Die zwifd Smyrna und Rimfi vorherricht und wol bie gange Rette Imolus bilbet. Nach 5 Stunden Weges vom Ausmariche wu bas Dorf Aufschar erreicht, beffen Grabstätten voll Marmorbl Saulen, Architrave und anderer antifer Baureste lagen, von ba mehrere fehr reiche Sculpturen zeigten. Alfo auch in biefer jebi Wildnift einst bobere Civilisation! Nur eine Biertelftunde babin murbe bie Sauptkette überstiegen, welche bas füblichere Thal b bem nördlichern Thale icheibet, in welchem ber Rerelufee liegt, ! von ber erftiegenen Bagbobe wie ein fconer blauer Some gerfee bas Muge entzudte, ringgum von hoben Bergen umget mit noch schöneren malerischen Umriffen und wärmerem Colorit.

<sup>838)</sup> Ueber bie Straße burch Pifibien u. f. w. f. Kiepert S. 35 in Franz, Fünf Inschriften und fünf Städte in Kleinasien. Berl. 184 4. a. v. St. 39) W. Hamilton, Res. l. c. II. p. 347.
40) J. A. Cremer, Asia Minor. Vol. II. p. 78.

Doft bie Infeln im griechischen Archipelagus fich zeigen. Er erinerte febr an ben gleich malerischen nördlichern Gee von Egerbir. Sein prächtiger Seespiegel breitet sich von S.S.D. nach N.N.W. über 8 Stunden weit aus und an feinem unmittelbaren Weftufer fleigen bie Fels- und Bergwände gang fteil empor. Bon ber Bobe ging ber klippige raube Abstieg über fast fentrechte Schichten von Thonschiefer, glimmerhaltigen Sandstein und dunnschaliges, blaues Kallsteingebirge, bas gegen R.D. abfiel, bis man niedrigere Bügel blauen tertiaren Ralffteine erreichte, in beffen oberen Schichten sich etwa 200 bis 300 Fuß über bem jetzigen Niveau bes Seespiegels dünne kalkige Thonschiefer voll Süßwassermuscheln borfanden, unter benen Samilton fogleich bie Blanorbis, Limnaea, Bolubing erkannte, sammt anderen weniger bekannten, offenbar in Folge einstiger plutonischer Erhebung bieses Bügelbobens. Bald barauf betrat man bie Stadt Bei Schehr (b. i. Fürstenstadt)41) m beiben Seiten bes Fluffes, ber bier gegen N.D. aus bem See hervortritt und erft nach mehreren Miles Berlauf in berfelben Richtung sich plötzlich gegen Sübost umwendet und durch die sübliche Bergfette feinen Weg jum Trogitisfee verfolgen tann.

Der bedeutendere Theil ber gewerbe- und handeltreibenden Stadt ligt an dem Nordufer des Stroms, den man auf einer Steinbrücke bon 7 Bogen überschreiten fann. Die Stadt hat einige gut gebaute hufer, ber größere Theil ist aber in Berfall und war durch die but herrschende Best so verobet, bag hamilton fle fogleich wieder balieg und an der Nordseite außerhalb des noch ziemlich gut erhaltenen Thores sein Lager nahm, wo auch eine gut gebaute Mo-Me, ein Bab und ber Bezestan in ber Nahe lag. Der See follte 32 Stunden (wol alle Buchten und Borsprünge mitgerechnet) Umfang haben. Seine Oftseite ist sehr seicht, mit Rieb und Schilf beachsen, bazwischen einige flache Inseln, auf benen ber Bosthalter Sommer feine Pferbe weiben läft. An ber Bestfeite bes Sees an beffen Norbende liegen einige klippige Infeln, und berglei-🚧 würden auch an der Westseite des füblichen Soghla Gjöl kworgetreten fein, wenn er bei höherem Bafferstande gewesen ware. Solde Bechfel ber Oberflächen bringen nicht felten manche Berwirrang in ber Localbeschreibung, und auch biefer Rerelu Gjöl bat in fraberen Zeiten offenbar einen größeren Bobenraum unter Waffer

<sup>\*&#</sup>x27;) Giban Numa ed. M. Norberg l. c. II. p. 390; 3. v. Sammer, Gefch. bes osman. Reiche. Th. l. S. 185.

17. Augustow). warts nach bem Norbenbe bes Sees anneti Kerne ber Ort Rerelu liegt, in bem fich b Caralitie bis beute erhalten bat, und bei tion 43) Rirli (Rirlii) bei v. Richter und merben barf, welche am Gubranbe bes C gelegen, einen bamit verwandten ähnlichen (f. oben S. 374 u. unten). Rach ben erfte ufer bes Gees über einen Boben, ber barbot, murben etwas oftwärts vom gewöh bortigen Bügeln biefelben Arten ber Di gen Gubenguberfdritten, ein Beweis auch einstigen boberen Stand bes Geeniveaus Auf bem Wege, ber hier birett über Gerki bem beutigen 3lgun, geführt haben würt verfolgt hatte, wurde bas Dorf Eflati Riepert bemerft, bie morgenlandische Ford Blaton, ber in ben Sagen bes Drient leiman für einen mächtigen Bauberer gilt von Bei Sthehr bie Quelle von Eff ein bemerfenswerthes febr altes Den einen Salbfreis von Raltsteinfelfen bin Bafferquellen hervorfprudeln und ef feinen bebeutenben und rafchen Ablauf Das Dentmal erinnert burch feinen Bd fepolis und batirt unstreitig aus ber

# Die Quelle von Effatun und bas Sculpturbilb. 455

f. Erbf. Aleinafien I. S. 382 ff.). Die Steinblode, aus benen es ufgerichtet wurde, sind wahrhaft gigantisch; ber oberfte Quader hat ine Lange von 22 Fuß 5 Boll und 2 ffuß 6 Boll Dide. Ban felbft hat eine Bobe von 11 Fuß und war einft mit feiner Fronte gegen bie Felswand gelehnt, von welcher er später burch inen Fufipfad abgelöft worden ift. Seine Borberfeite ift gegen Sub gerichtet; am Oftenbe find noch die Refte fehr tunftmäßig behauener, umranberter Quabern; bas Bange ift von einem völlig verschiedenen Charafter aller früher von Samilton gesehenen Bauwerte in Rleinasien. Bon ben in fünf Felbern in ber Fronte wie in Lobpreisung aufrecht stehenden zehn männlichen Figuren sind wur flüchtige Umriffe, wie reliefartige Sculpturen, von Samilton gegeben, die bereinst wol eine genauere Abzeichnung verdienten. Das Saue schien ihm ein Denkmal bes Dankes und ber Berehrung gegen den reichen und herrlichen Quell zu fein, der hier durch feine fulls im vorberrichend burren Lande um fo mehr gur Bewunderung auffordern kounte. Auch Texier, ber schon von ber Entdedung dies Denkmals durch einen Franzosen im Jahr 1833 gehört hatte, ober die Localität noch nicht kannte, bemerkt, bag noch keine Zeichmmg bavon in Europa vorhanden sei 45). Beiterhin gegen N.B. mijden reichen Weizenfluren bin wurde nach einer guten Stunde wier einem schattigen Ralfsteinfels eine zweite reichliche Quelle vor bem Dorfe Manafer erreicht, bei ber gablreiche Beerben von Biem, Schafen und Rindern lagerten, die hier getränkt wurden. In 🚾 nächsten Stunde Nachmittags konnte man von einer Anhöhe das Andwestende bes Sees gut übersehen, ber sich hier sehr verengt, aber mehrere felfige Infeln zeigte, auf beren einigen Castelle und alte Appen liegen sollten, die aber bei Mangel eines Bootes nicht näher bichen werden konnten. Das westliche Ufer steigt steil und felfig Seerande empor und zeigt viele Klüfte und Ginbuchten.

So wie man von der letzten Anhöhe in die gut angebaute vorliende Seene hinabstieg, erreichte man sehr bald gegen halb 3 Uhr Rasmittags die Gärten von Kerelü, die von Erdwällen umgeben stad, und bald darauf durch ein trodenes Flußbett voll Steinblöde und Marmor die halb zerstörte und ganz verödete Stadt (Hauptut eines Bezirks van 20 Dörsern), in der fast kein lebendes Wesen is sehen war. Die Best hatte auch hier surchtbar gewüthet; das Belt wurde unter dem Schatten einer Trauerweide bei einer ver-

<sup>45)</sup> Texier, Voy. II. p. 139.

laffenen Mebreffeh awischen einigen frifchen Grabftellen aufgefchlagen wo fich nur ein paar Manner feben liegen, bie von ber Seuche beicont geblieben maren. Biele batten bie Stadt verlaffen, ober mo. ren mit ber Kornernte auf ben Felbern beschäftigt. An biefer Stert mußte bie antite Stadt Koralia gestanden haben, von welcher ber See ben Namen erhielt 546). Zahllofe Marmore, aber alles in Trümmer und Berftreuung, scheinen bieß zu beweisen, boch wurde teine Inscription mit bem Localnamen zur Bestätigung biervon aufgefunden. Raralia nennt fie Hierocl. Synecd. p. 682 als Episcopalstadt in Pamphylien, Steph. Byz. aber Rarallia ale Stadt Ifauriens. Im Mittelalter fommt biefer See, wie foon Eramer47) nachwies, jur Beit bes bujantinischen Raifere Joans nes Comnenus (reg. 1118-1143) unter bem mahricheinlich nach gebildeten Ramen einer uns unberannt gebliebenen türkischen Benennung, nämlich als Busquia vor (Nicetas Choniat, Histor, ed. I. Bekkeri. Bonn. 1835. p. 50, Πουςγούσα). Er hatte mehrate Infeln, fagt Nicetas, mit driftlichen Bewohnern, Die aber ben Griechen auffäsig waren, weil fie ben türtischen Bewohnern von Bronium nabe wohnten und ihnen in Gitte und Umgang mehr vertraut maren, als benen ihrer eigenen Religion. Der Raiser wollte fie gern loswerben, ba fie aber Widerstand leifteten, suchte a fle auf ihren Inseln im See mit Booten und burch binübergeichle gene Bruden zu bestegen. Dief mar (wol im 3. 1131) eine febr fcmere Arbeit, zumal ba viele Sturme hinzufamen, welche bie Bellen boch auftrieben und viele ber Belagerer in ben Fluthen umtamen. So marb er gezwungen, bie Belagerung aufzuheben, er zog fich bon ba nach Ifaurien gurud, was bamale zu Pamphylien gefchlagen 3. Cinnamus (Epitome ed. A. Meineke. Bonn. 1836. p. 22, 8) vervollständigt noch des Niceta's Angabe von diesem Sa, ben er Pasgufa (Πασγούσα) nennt, indem er von außerorden licher Lange und Breite fei und in feiner Mitte Infeln habe, auf benen alte Caftelle errichtet waren, beren Bewohner ichon burch bie Baffer fich hinreichend für unüberwindbar hielten, die Iconium fo benachbart wohnten, bag fie in einem und bemfelben Tagemariche babin geben und auch wieder beimtebren tonne ten, woburch biefe Nabe von Iconium, bem beutigen Rouis, (in 6 Stunden Kerne) die Lage bes Sees mit einiger Sicherheit

<sup>&</sup>lt;sup>646</sup>) Gihan Numa l. c. p. 391. Vol. II. p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor.

1

(ba man, wie Arundell, ben Pusquia vielmehr mit bem Egirbir-Se ju ibentificiren versuchte)48) bestimmt erscheint. Bom Egirbir ware biefer tägliche Bertehr aber mit Konia unmöglich; auch wird in ber Belagerungegeschichte burchaus nicht eines Ortes Egirbir, ber boch fo bicht bei ben Inseln bes Egirbirfees liegt, bag er von Ricetas und Cinnamus nicht hatte überfeben werben tonnen, ermabnt, ber aber in ber Belagerungegeschichte ber Egirbir-In-Teln Tamerlans vortommt und ficher alter ift, ale bie Bevolterung ber Inseln erwähnt wird (f. unten Egirbir). Diefer Bertehr mit bem türkischen Feinde in Iconium bestimmte vorzüglich ben Raifer, biefes Infelvolt, bas auch icon früher mit ben Berfern in trantem Berkehr gestanden, aus ihren Inseln zu verjagen. Dazu lich er viele Rabne und Bontons mit Bruden überbauen, auf benen er Belagerungsmaschinen gegen bie insulirten Caftelle errichtete; aber bie Sturme waren ber ichweren Arbeit zu hinderlich, und er zog von ba wieder nach Cilicien ab, um biese Proving sich wenigstens gegen bie feinde zu fichern. An einer anderen Stelle wird gefagt, bag hater bas Biel boch erreicht murbe, ber Gee aber, welcher jest Bungufa (Πουγγούσα) heiße, in alteren Zeiten Sclerus (Σκλήρος b. Cinnam. l. c. p. 58, 14) genannt worben fei, worin Cramer um eine Corruption bes antifen Namens Raralis bei Strabo bermutbete.

Die Contour bes Sees von Kerelü ist auf der Bolotowschen kante sehr verschieden von der ihm durch Hamilton und Schönstern gegebenen Form gezeichnet und hat mehr die Gestalt einer issmigen von N.W. gegen S.D. gestreckten Ellipse erhalten, mit Institung gegen N.W. wie gegen S.D.; ob nach wirklicher Küstensquahme oder bloßer Ocularinspection bei vielleicht selbst etwas knindertem Wasserstande, darüber werden erst spätere Augenzeugen knanere Auskunft zu geben haben. v. Tschich atscheft in giebt das krai des Sees auf 40 Quadratsieues, die Länge auf 12, die Breite der Mitte auf 5, am Nordende auf 3, am Südende auf 1½ Lieues das Riveau der Oberstäche auf der Karte auf 2670 F. Par. 168 Metr.), im Text aber auf fast 1000 Fuß höher, nämlich auf 1541 Fuß Par. (1151 Metr.) an; welcher Zahl soll man nun kinen? Solche häusig vorkommenden Widersprücke in den publikten Resultaten des sonst so verdienstvollen Reisenden sind in

\*\*) v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 112-114.

Arundell, Discoveries in Asia Minor. Vol. I. p. 338-342.

bobem Grade störend. Hier ist die letztere Angabe von 3541 fr. & wol die richtige, ba sich die nachfolgenden Reductionen ber Randerhöhungen auf sie beziehen, und wir erführen fomit, bag ber Soghla Gjöl nur um 57 Fuß Bar. niedriger liege, bas Gefalle bes Bei Schehr Su also nur bas Befälle eines schleichenben fluffel bis zu biefem füblichern See fein tann. Das Baffer bes Set foll burch viele Sumpfpflangen und burch ben Ginfall bes Somen strable bei großer Sonnenhite (es hatte 20° Barme, während bit Lufttemperatur nur 15° hatte) so verderbt sein, daß es ben Somme hindurch nicht trinkbar, aber fiebererzeugend ift, vielleicht auch dutch bie vielen aus ber Tiefe bes Sees und aus fentrechten Schichten spalten hervorsprudelnden Quellen, die fortwährend Blafen empor Bermuthlich andere aus ben Bergspalten am Ufer hervor brechende klare Wafferquellen follen fich dagegen meift, ohne in ba Gee abzufließen, wieber in ben Kluften verlieren, fo bag man mege Mangel an Trintwassers bei groker Sommerbite auf bem Befust, wie von Jenischehr nordwärts 4 Stunden weit bis Belbicis obwol von Baffern umgeben, fast verschmachten fonnte, bis ma wieder eine trinkbare Quelle trifft, die bann aber von Thieren Menschen wie belagert zu sein pflegt. Bom Oftufer bes Seet & öffnet fich bem Blide gegen Nord bie ganze Gebirgstette bes heutigs Sultan Dagh (Baroreus), und gegen Guben jenfeits bes 60 bie machtige pisibische Taurustette in Ueberficht, in bem Mitte in G.B. von Jenischehr ber majeftatifche Dipoiras De fich vor allen andern auszeichnet, aus bem ber Eurymedonstrom gen Güben bervorbricht.

Diese Westfüste bes Sees bei Jenischehr ist nur allein we Schönborn 550) (am 11. Mai 1842) besucht worden, um sich bei Quellen bes Eurhmebon auf ber Westseite bes Sees zu nietiren. Er kam aus bessen Thale bei Ajwaly und eilte im Ser Sindan Dwassi gegen R.D. über Kobakja kjöi über Hochebene am Nordsuße bes Dipoiras vorüber zum Carelitis Ein modernes Castell am Berge ließ er zur rechten Hand sind hatte Noth, ein paar geschwollene Bergströme, die mit Schneewasser bes Dipoiras gefüllt waren, zu durchseten, met reichte auf dem Hochlande, unter beständigen Regengüssen Mat. Dorf Jaka gegen N.D. 3 Stunden weiter reitend, die Reflusers bes Caralitis bei dem Dorfe Badamly (b. i. Mandel

<sup>560)</sup> Nach A. Schönborns Tagebuch. Mfc. 1842.

# Die alte Landschaft Piffbien, Samid ber Türken. 459

bas nur noch eine Stunde fern vom See an 3000 Fuß boch über bem Meere gelegen ift. Seine fehr bicht ftebenben Baufer find aus nicht bebanenen Baumftammen fiber einander gelegt, und bie febr idragen Dacher mit schweren Steinen belaftet. Rur Biehzucht und etwas Aderban giebt ben Bewohnern Rahrung, aber ihr Brod war bas ichlechteste feiner Art und gange Aehren mit hineingebaden. Der Ueberblid über ben See, an beffen Oftufer man auch bie Lage ber Stadt Bei Schehr in ihrer kleinen Bucht fehr wohl erkannte, war für die Topographie fehr belehrend. Der Landweg um ben See gu ihr follte 12 Stunden betragen, eben fo weit wie über Binban, Egirbir und Raraghatich; nach Sibi Schehr nur bie Bufte bes Weges fein. Bon einem Abfluft bes Sibifchehr Gibl bufte man nichts. Der Dipoiras mit feinen vielen fleinen veringetten Schneespitzen ragte an 8000 Fuß üb. d. M. hervor, wie te lycische At Dagh, und ber Schnee bebedte ihn bis 2000 fuß wm Gipfel abwarts; im Sommer bleiben feine hohen Schluchten bich voll Schneefelder, aber die Jürüfen besuchen bort ihre Jailas m Dochsommer bis hinauf. Seine Baffer follen von feinen Doch-Richen fich in verschiedene Dubens (b. i. Ratabothra) verlieren. hach biefem glüdlich erreichten topographischen Unhaltspuntte ju babamly bei Jenifchehr am Geeufer fur bie Drientirung ber tienmebonquelle, wo jeboch feine Spur von antifen Bauten mahrchommen wurde, fehrte Schonborn gegen S.B. jum oberen ettbinebontbale zurück.

# Erläuterung 2.

Ne alte Lanbschaft Pisibien, Hamib ber Türken. Wanberung Rerelü am karalitischen See zum Norbenbe bes Sees in Tzerbir burch bas nörbliche unb norbwestliche Pisibien; Raragatsch, Jalobatsch bis zur Stabt Olu Burlu an ber Schischen Westgrenze gegen bas alte Phrygien und Lycien.

ber coralitischen Seebeden, welche durch die hohen Tauber coralitischen Seebeden, welche durch die hohen Taubeiten von den süblichen Küstenketten abgeschieden erscheinen, benen die Landschaften Pamphplien und Pisidien der Alten, den genauere Grenzlinien und nicht überliesert sind, die auch in erschiedenen Zeiten gewechselt haben, indem nur bei Nennung der Städte bie eine ober bie andere bald zu bieser ober jener Abteilung gerechnet wurde, die Lage der mehrsten dort von den Autoren, wie bei Strabo, Plinius, Ptolemäus und anderen, genannten Ortschaften uns aber unbekannt geblieben ift.

Die Stadt am See, das heutige Kerelü, welche Steph. Bp Corallia fcrieb, wird von ihm eben fo wie ber trogitische Se au Isaurien gerechnet; obwol Strabo nichts bestimmtes über bie Lage bes caralitischen Sees angab, scheinen beffen Baffer, nach ibm, boch auf bem Grenggebiete 561) von Bamphplien und Bifibien zu liegen. Bier junachft liegt nun bie Stadt Bebneliffus (nach Schönborn) am Subwestfuße bes Dipoiras Dagh, be bem ber Eurymedon der Alten (jest Kjöprü Su genannt) co springt, welcher südwärts an Bednelissus, Selge und Aspendus über jum Deere flieft (Strabo XIV. 667). Bebneliffus forin er an biefer Stelle zu Pamphplien zu gablen, aber an einer anden Stelle führt er, nach Artemiborus (Strabo XII. 570), auch neliffus, wie Selge, Sagalaffus und andere, mit unter ben pisibif Städten auf. Wir werben also bier wenig von ber Babrbeit de irren, wenn wir mit der Westseite und Nordseite des caralitische Sees und weiterhin über ben Egerbir-See unfere Banber als burd bas pifibifde Gebiet ber Alten fortfeten, beffen 800 Schaft ja westwärts bis Termeffus an bie lycischen Grenzen reiff füdwärts aber zur Küstenlandschaft Pamphyliens sich absenkt. 🍱 Lage ber genannten und anderer zugehörigen Ortschaften ber M in biefem Gebiete werben wir freilich meift erft in ihren Domit menten wieber zu entbeden haben, um ihre beutige Localit mit Sicherheit nachweisen zu konnen; benn bie mehrften maren im Mittelalter bis in Die jungfte Gegenwart vollig verfcolle biefem Canbe ber türkischen Berbeerung.

Der heutige türkische Name Bisibiens, nämlich Danstammt aus bem Mittelalter ber selbschukischen Zeiten von Fürsten von Hamib her, ber sein Binnenland zwischen Kenin N.W., Karaman in Oft und Tekeh (b. i. Pamphylien) in nothgezwungen an ben Sultan Murad, Sohn Urchans (im I 1381), verkaufen mußte, um ben Rest seiner übrigen Herchalburch zu retten<sup>62</sup>). Zu biesem an ben Osmanen-Sultan abstenen Fürstenthum gehörten damals sechs Städte, an fische

<sup>551)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 66, 75. Gefc. bes osman. Reichs. Th. I. S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) J. v. Hann

Gen zwischen Balbbergen gelegen: Beg Schehri am Caralitis. bie fürftenftabt; Sibi Schehri bie füblicher gelegene; At Shehr (weife Stadt, Bhilomelium), Isbarta (Baris bei Btolemaus und Blinius?) im S.B. bes Egerbir Sees, bamals bie hanptftadt von Samid; Jalamabic ober Jalobabic (Antiochia Pisidiae) an ber Norboftseite bes Egerbir- Sees und Rara Aghabich53) zwischen letterer Stadt und Rerelu. fche bezeichnen in jener Beriobe ben Umfang bes alten pifibiiden Landes, bamale bem felbichutifden Fürften von Samib geborig, beffen Rame ber Statthalterschaft geblieben; benn auch tinge Burgen in berfelben, die fich fpater unter ben Bafallen ber Arramanier gegen Sultan Muhammed emport hatten, wie Beg Shehr, Sibi Schehr und andere, wurden im Jahre 1414 überbaltigt 54). Diefes gange Bebiet haben wir für unfere geographische Biffenschaft in Folgendem ftudweise gleichsam erft wieder wiffendaftlich und fritisch zu erobern, wobei vorzüglich Samilton und Soonborn unfere Führer find.

Der 15. August führte 28. Samilton von Rerelu geen R.B. in 4 Stunden Bege nach Rara Aghabich 55). tan ber erften balben Stunde Wegs gegen N.N.W. über wellige bene fortschreitend, mar ber See Rerelit schon bem Auge entschwun-. Ueber ein gut bebautes Kornland, bas aber noch ungeschnitten Alebren stand, weil die Besitzer der Best anheimgefallen waren, ber weil es bei ihren Berheerungen überall an Arbeitern fehlte, ing es aus einem weiteren Thale, bas sich aber balb klippig verte, an ber Seite eines fprubelnden Bergftromes bis zu einer fteilen ibbbe bergan. Als man von ihr nordwärts wieder hinabgufteigen thann, befand man fich auf bem Ueberreft einer antiten Romertrake, bie noch viele Spuren ihres einst foliben gepflafterten Baues Millen batte. Unftreitig mar es bie einstige große Strafe, bie apamea Cibotus nach Apollonia, von ba am Norbenbe Egerbir Sees über Antiochia Pisidiae (jest Jalotifd), und von ba mit ber Strafe von Iconium (Ronia) fremmenftogend, vereinigt weiter fübmarts burch Bamphplien, am Eurymebon nach Sibe geführt hatte. Beibe vereinigte wifen von Apamea und Iconium nach Sibe find auf ber

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Giben Numa I. c. II. p. 391. •6man. Reiche. Th. I. S. 367. II. p. 353.

<sup>54)</sup> J. v. Hamilton, Res. l. c.

Tabul. Peuting. mit großer Bestimmtheit eingetragen 556), hier aus dem isaurisch-pisibischen Lande der dritte ober Querweg mitten burch bie Taurustetten jum Geftabelanbe phyliens bereinst für fünftige Reisende, wie schon feitbem th burch D. v. Richter und Schönborn gescheben, ju bi ware, benen eine genauere Erforschung bieser wenig bekannt benen Landschaften am Bergen liegen follte. Beutzutage, ber Samilton, trafen bie beiben genannten Sauptftragen mah lich in ober bei ber Stadt Sibi Schehr ausammen, von practicabelfte Durchgang wol ber nach Manamgat führen möchte (f. oben S. 451), was sich auch in der That burch nannten Banberer bestätigt hat. Leiber muthete bamals, 3 miltone Beit, die Best abwärts burch bas Land bis nach so sehr, daß an keine Querreise dabin zu benken war und gerathenften fchien, ben furgeften Weg in Gile über Smyrne Beimat gurud zu nehmen, wodurch ber Wiffenschaft mand bedung, die noch zu machen war, leiber verloren gegangen. A trat man nun in ein offenes, ebenes, wohlangebautes Rornla bas zu Rara Aghabich gehörte. Diefer Ort wurde zwar i aber nicht betreten, um jebe Berührung mit bem Bestübel meiben, an bem die halbe Bevölkerung ber Stadt ausgestorb Bahllofe Bäufer standen verödet und viele Gärten und Fel benen man außerhalb ber Stadt raftete, um neue Pferte zu e waren ihrer Eigenthümer ledig. In bem benachbarten, an b gen Karawanenstraße gegen Nordost gelegenen 31gün zähl nach ben Sausschluffeln ber ausgestorbenen Baufer, welche a Mechemeh (Rathhaus) ausgeliefert zu werben pflegten, geg burch bie Best verschwundene Familien. Die unvermeidliche rung burch Miethspferbe und Bepad, bie jum Fortfomme unentbehrlich waren, erhöhte bie Sorge für eigene Erhaltm hinderte fernerhin anhaltende und genauer eindringende Erfo Im ichgettigen Garten ju Rara Aghabid, wo man bei bri Site vortreffliches Obst, jumal Trauben und Pflaumen, 1 quidung vorfand, wurde nur so lange verweilt, bis bie Bferbe gum Beitermarich eintrafen. Der Mengilbichi halter) gab bie Diftangen vom Orte fo an: nach Dlu! 20 Stunden gegen 2B., nach Jalobatich 6 Stunden gegen

<sup>556)</sup> Col. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor i. c. 1 Tauruspaffe f. S. 76 78.

uch Ilgün 12 Stunden gegen D.R.D., nach Al Schehr 8 Stunm gegen R.D. und der zurückgelegte Weg nach Kereli 4 Stunden 19en S.D.

Der kürzeste Weg wurde über Jalobatsch<sup>57</sup>) an das Nordsse Gerdir Gjöl nach Oluburlu eingeschlagen, wo die Boston der antiken Stadt Apollonia bereits früher von Arundelk achgewiesen worden war. Es war ein Jammeranblick, durch viele a fruchtbarsten Kornlandschaften zu reisen, in welchen die Früchte ach auf dem Halm standen, oder schon geschnitten oder ausgedrosten in Hausen umberlagen, weil die Bestiger gestorben und auch ides Bieh in den Ställen aus Hunger umgekommen war, so daß in nichts vom Fleck schaffen ließ.

Bur linken Seite des Weges von Kara Agabsch setze ein Bergng nordwärts fort, an bessen Westseite der Egerdir-See liegt; is Berge gegen R.W. ziehend schienen sich der Kette des Sultan dagh anzuschließen. Nach einigen Stunden Weges über Muduah wurde ein Thälchen erreicht, welches die Seitenkette durchsetzte und von einem Zusluß zum westlichen Egirdir-See durchstossen wischen Felsklippen Mühlen erbaut und das Dorf Al hissaren wischen Felsklippen Mühlen erbaut und das Dorf Al hissaren wischen felsklippen Wählen erbaut und das Dorf Al hissaren was, mitten in der Pestregion gelegen, (eine sehr ansfallende Erscheiung) doch völlig von dieser sürchterlichen Seuche verschont geblieben ver, was den Reisenden zu manchen Betrachtungen über ihre Berweitungsweise veranlaßte.

Am nachfolgenden Tage (19. August) 58) wurde in großer Eile 18 Dörschen Burlu 12 Stunden im West des großen Egerdirsterstericht, aber kaum das Nordende dieses Sees berührt. Der dieb in den ersten Stunden Wegs zur Linken jenseit des Ortes Velendus liegen; man durchritt nur nordwärts ein Thal, welches im weltwärts bei Gelendus vorübersließenden Flusse durchzogen ind, welcher von R.D. her noch einige Zustlisse erhält, die vom Urt Jalodatsch herkommen, der aber diesmal von dem Reisenden istenden, zur rechten Hand in der Ferne einer kleinen Stunde liedsch, zur rechten Hand in der Ferne einer kleinen Stunde liedsche, der Fluß von Jalodatsch, der gegen S.W. zum Egerdir fließt, wurde schon in der nächsten Stunde, halb 9 Uhr, nach Answarsche von Al Hissarschen. Jenseits des Flusses das Dorf Altschafa mußte man einige bebuschte Berghöhen kerseigen, auf denen nomadische Jürülen ihre Zelte ausgeschlagen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) W. Hamilton, Res. II. p. 355. <sup>65</sup>) W. Hamilton I. c. II. p. 358.

batten, bon benen man auf bem Refte einer alten Romerftrag am schmaleren etwas gefrummten Theile bes großen Egerbir-See vorüber ritt, wo biefer zwischen flippigen Ufern fein Norbente nreicht. Um fteilen Bergabhange flieg man auf wildzerftreuten Bloden von plutonisch em Bestein, Trapp- und Brunftein amischen Rallfteinfelfen binab, gang eben fo wie bas am Guboftenbe bes großen Egirbir-Sees im Jahre zuvor bafelbft beobachtete Geftein fic ab geigt hatte, und eben bier mar bie Runftstrafe ber Romer burd bie gefährlichsten Stellen hindurch gebahnt worben. Diese Bebings bilbung bestätigte die plutonische Erhebung und bie baburch bedingten Ginfturge biefer Seethaler (f. Rleinafien I. S. 49 fi.). Das Norbende bes Sees, ben man bier gegen S.B. erblidte, wir Boiran (Sawiran bei b'Anville) genannt; bier fab man vielt Welsblode und Ruinen voll Töpferscherben, Die an Die Lage eine früheren Stadt erinnerten. Bielleicht, meinte Samilton, wie foor einmal früher b'Anville's Rarten bieß angezeigt hatten, burch bit Namensähnlichkeit geleitet, mochte bier einft bie Stabt Droands gelegen haben, bie er nur wenige Tage zuvor ju Arman Rale wieber nachgemiesen zu haben geneigt mar (f. oben S. 446). bis wurde fie allerdings bem Durchmariche bes Conful Manline bom Stadtgebiete ber Sagalaffier nach Synnaba naber gelege haben; aber ba Ptolemäus (V. 5) bie Gens Orondicorum und ibre Stabte Dift hium und Pappa bicht bei 3faura anfet beffen lettere Lage wir oben tennen gelernt (3faura 63° 50' Long. 38° 40' Lat.: Bappa 63° 20' Long., 38° 50' Lat.), fo ift bick fpatere Annahme ihrer nordweftlicheren Lage unmöglich.

Nachdem das Nordende des Hoiran=Sees zurückgelegt wie wielen Zelte dort nomadisirender brauner Jurus's (ober Jurus) durchzogen waren, siel noch einmal von einem Berghügel der Wanf den weit südwärts sich hinziehenden Spiegel des Egerdisses, dessen Berengung bei Awschar von hier aus recht denschiedes, dessen, wodurch er in zwei Seebecken, in ein nördliches Hoiran und in ein sübliches des eigentlichen Hauptsees Egerdir, getheilt erscheint. Der Beg wandte sich nun von An Jenibschell vorbei, mehr gegen S.B. an einer Thurndam See, wol einem alten Castell und am Dorfe Sangerli wieder, das eine gute Viertelstunde zur Linken liegen blieb, des Weinberge man durchritt und nur die Gräberstätte des Dorfes rührte mit vielen Marmoren und Säulenresten, auf denen eine frührte mit vielen Marmoren und Säulenresten, auf denen eine früsterdrift die Namen der Kaiser Habrian und Traien

nebft ben Rahlen 29 und 30 enthielt, auf beren Gegenseite nur ber Name ber benachbarten einstigen Apollonia zu entziffern war. bier öffnete fich noch einmal ber Blid amifchen boben Bergen, tiefen Solucten und schon bewaldeten Thalern hindurch über bas Gubund Bestende bes pittoresten Alpenfees, ber burch bie Schatten und Eichter ber westwärts sinkenben Sonne höchst magifch erleuchtet mar und die frappantesten landschaftlichen Contraste barbot, über bem fich da majestätische Rapu Dagh bei Barla gegen Süb höher als alle anderen ihn umgebenden Bergzüge emporthürmte. Hier mußte Michieb von bem schönen Egerbir-See genommen werben, ba ein paar Stunden westwärts burch bie wellige vorliegende Ebene Ann Arslan (d. i. schwarzer Löwe) das Dorf Burlu als Nachtmartier zu erreichen blieb, von wo am folgenden Tage, den 20. Aug., ba 4 Stunden weitere Marfc über Dluburlu (Apollonia) ju bafolgen mar, welches an ber Westgrenze bes alten Bifibiens liegt.

Auch D. v. Richter 559) hatte im J. 1816 benselben Weg von Bei Schehr am Oftufer bes füblicheren Sees nordwärts über Lara Aghatich und Jalobatich unter günstigeren Umständen bis um Norbende bes Hoiram - Sees jurudgelegt. Bom Sumpfufer will quatender Frofche bei Bei Schehr, bas er mit ben nieberen Baljentungen seiner Beimat, Efthlands, vergleicht, durchzog er be vorliegende nur wenig bugelige Ebene jum großen Fleden Retelft, ber am Ginfluß bes At Schehri Baches in ben See liegen M. Bon ba an (es war Mitte April) zeigten sich häufiger Beibabaume, lombarbische Bappeln, Obstgarten und Beinberge mit then blubenden Manbelbaumen, die ihn an Beibelberg Minerten, wo er fie auch an gefchütten Stellen, wie auch in Aleppo he gebruar, in Constantinopel schon im Januar gesehen hatte. In ber Ferne hingen aber bie bohen Berggipfel noch voll Sie hiefigen niebrigliegenden Garten waren mit großen Chineillen umgeben, die mit Schilfrohr bedeckt waren. Die Wohner find nur flein, aber nett gebaut, mit Golggallerien und flachen babachern, zu benen hohe Treppen hinaufführten. Die vielen voringenben Raume berselben mit Gitterlaben bienten zu ganz comn waren, in benen man feinen Raffee bereitete. Die Bauern enen wohlhabend burch bie Opium cultur gu fein, bie hier von

<sup>257.</sup> D. v. Richter, Ballfahrten a. a. D. G. 354-357.

ı

Silven her anfängt sund sich gegen Norden über Afinm Ra hissar (Synnada) fortsett. Büffel pflügen das Land, die Wegäten das Kraut, auf Arabahs fährt man den Ertrag; eine sottige, kurzbeinige Rage von starken Schäserhunden, die man in Zucht hält, aber nicht wild wie bei den Türken zu Schaumherlausen läßt, hüten die Heerben. Zu Rara Aghatsch lag man am Deli Tschai (tollen Flusse). An Jalobatsch, woge Saaten die Kornselder schmischen, vorüber kam man nach Jenibski, wo man die Nacht an der großen Poststraße herberz dann aber von ihr ablenkte.

Glücklicher Weise hatte B. Hamilton schon im vorhergeh ben Jahre (1836) die Oft- und Subfeite bes berrlichen Egerb Sees burch seine Reise von Jalobatsch fühmarts bis zur St Egerbir und von ba westwärts nach Isbarta (Baris) na tennen 560) lernen, ben er biesmal so eiligst verlassen mußte. ibm batte auch icon ber Caplan Arundellei) von Smorne, Jahre 1834, von ber Westseite aber Jenibicheli tommenb, gröften Theil beffelben Sees über Jalobatich, Belendi Egerbir, also im Rorben, Often und Guben gegen Beft Isbarta bin umwandert, auch Leon be Laborbe62) batte tr liche Zeichnungen von bem Egerbir-See und feinen Infeln geget v. Tidicatideff hat fpater ben Gee befdrieben 63) und ebenf amei schöne Abbildungen bes Sub- und bes Norbendes bes & bei Egerbir und bem Boiram ju Jenibscheli beigefagt, gang geeignet find, fich in bas Charafteristische ber Ratur bi malerischen Alpensees zu versetzen, ben wir nun nach ben at führten Wegweisern und jungern Erforschern, jumal Schonbe als eines ber schönsten Thalgebiete bes alten Bisibiens faft ri umwandern fonnen.

British Chaplain at Smyrna, Discoveries in Asia Minor. Lond. 18 8. Vol. I. p. 233—355.

S. Vol. I. p. 233—355.

Léon de Laborde, Voyage de l'i Mineure etc. par Mr. Alex. de Laborde, Becker Hall et Léon de borde. Paris 1837. fol. Livr. IX. Vue de la Ville et des trois de Eerdir, et Vue de la Citadelle d'Eerdir.

See Mineure. Vol. I. p. 110—112 hat Planche 14. eine febr for Tafel ber Egerbir Infeln gegeben, wie Pl. 15 vom Rocheste Gees Jenidjeli et le Lao Hoyran.

### Erläuterung 3.

Die Rorbumgebung bes Egerbir-Sees mit ben antiken Stäbten Antiochia Pisidiae, Mordiaeum und Apollonia unb. ihre heutigen Zustände.

Mit erhöhtem Interesse führt uns unser Weg zunächst zur genannten Antiochia in Bistoien zurud, auf ben merkwürdigen.
Schauplat ber ersten Berkündigung des Evangeliums burch ben großen Apostel Baulus nicht sowol an die bort zahlreichen, aber widerspenstigen Juden, sondern an die hier zuerst gläubig werbenden Heiden (Apostelgesch. Cap. 13), wo eine ber ersten evangelischen Gemeinden unter den heidnischen Böllern jener Zeit zu Stande kam (Cap. 14).

Der See von Egerbir (Igirbir bei b. hammer, geprocen Ejerbir nach Schonborn, Corrnption aus bem Griehischen Atrotiri, ακρωτήριον). In der fartographischen Abbilbung be Sees weicht, wie icon oben bemerkt, bie Bolotowiche Rarte. wie bei bem caralitischen See, nicht wenig von ben von Samilton meebenen früheren Umriffen ab. Nach v. Tichichaticheffs Be-(dreibung 64) hat er mehr bie Form eines von Guben nach Norben bis auf 10 Lieues ausgebehnten Ovals von 18 Quabratlieues Oberfliche (alfo um mehr als bie Balfte fleiner als ber caralitifche See), bas gegen Norben bis zu einer halben Lieue verengt als Soiram-See einem gegen Dft etwas gebogenen Baten abnlich erfcheint, wihrend es fich gegen Gilben mehr und mehr erweitert, aber boch bie mittlere Breite nicht um mehr als 2 Lieues übertrifft. ba Borfprung bei Awfchar, Jenibscheli gegenüber, wirb er in ben Meinen nordlichen und größeren füblichen See, ben eigentlichen Egerbir Gibl getheilt, welcher lettere mehr einen alpinen Chamaker burch feine Felebilbung haben foll ale ber nörbliche, mas ibet mit ben Zeichnungen nicht übereinstimmt. Das Weftufer foll mit und Mippig, herrlich grun bewachsen fein, bie Stadt Egerbir Sibende einen prachtvollen Anblid gewähren; von ber oberen Chafenterraffe ber Stadt entfaltet fich auf die vorliegende Stadt und die bebauten Inselchen Dichan Aba und Nis ein besonders wiender Blid, ber mit ber Aussicht von Constantinopel auf bas

Suita . h.a. Lianaa Baila.

<sup>44)</sup> v. Tchihatcheff l. c. I. p. 119-112.

Meer von Marmora verglichen wird und unstreitig zu ben m rischsten in Rleinasten gehört. Doch wir kehren für jetzt erft : zum Norbenbe bes Sees nach Jalobatsch zurud.

Als W. Hamilton im Jahre 1836 vom Norben ber 26. Sept. fich bem Diftritte von Jalobatsch bei bem blüben Dorfe Sögürler (b.i. Stiere) näherte, fah er bie von ben füblich Borboben bes Gultan Dagh berabtommenben Bergwaffer fich geg S. und S.S.W. jum Hoiram-See binwenden. Shaurler, n eine Stunde im Norben von Jalobatich, gang in reiche Culm garten und Obsthaine eingehüllt, war damals noch von wohlhabend Bauern bewohnt. Die Ruinen ber Antiochia Pisidiae 566 einer antiken Stadt, sah man in ber Ferne zur linken Sand a Fuße eines Berges, ju bem weite Linien von einstigen Aquabuct binwiesen. In ihrer Nabe wurde die kleine Caffaba Jalobats mit 500 bis 600 mobernen Säufern erreicht, Die zum Diftrilt v Isbarta, bas viel weiter im Guben liegt, gerechnet wirb. E Heiner Fluß burchzieht ben Ort gegen G.W. jum Egerbir-S Ihr im N.D. nur 6 Stunden fern, jenfeit bes Bergauges b Sultan Dagh, liegt Al Schehr am gleichnamigen See und ber groken burch die Sbene führenden Karawanenstrake (Bhilomelin ber Alten).

1. Antiochia Pisidiae. Bon ben Ruinen ber alten Altiochia, ber einst sehr blühenden Hauptstadt Bisidiens, ber einst sehr blühenden Hauptstadt Bisidiens, bestinius (H. N. V. 24) eine Colonia Casarea nennt (auch himilton sand auf einer lateinischen Inschrift daselbst die fragmatarisch bestätigenden Worte "Antiochiae Caesare" ohne lesba Fortsetzung) 66), hatte Arundell eine so trefsliche Beschreibung geben, daß Hamilton sich bei ihr nicht lange aushielt. Er swie ganze Lage der alten Stadt überall mit mächtigen Marms blöden bedeckt, die ihre Größe bezeichneten. Ein großes Geban w. S.D. nach N.B. mit einer 4 Fuß dicken Außenmauer aus row Blöden halbkristallinischen Kaltsteins umgeben, in deren Mitte d Barallelogramm von 180 Fuß Länge und 60 Fuß Breite stageblieben, das später in eine Kirche verwandelt worden, war frügein Tempel gewesen<sup>67</sup>). Nur ein paar hundert Schritt von ist stand ein zweiter großer Bau, darin noch zwei sehr große

<sup>566)</sup> W. Hamilton, Research. Vol. I. p. 472. 66) W. Hamilton, & I. p. 474. 67) Léon de Laborde, Voy. en Asie Min. l. c. Livret XI. Pl. Restes d'un tombeau près Yalovatch, Vue d'un Aquede Livr. XII. Yalovatch, Vue prise de la route.

engewölbe zu erkennen, die zu unterirdischen Kammern führten. Der quabuct zeigte sich aber als ber gewaltigste Ueberrest aus alter leit, ber vom Gubfufe bes Sultan Dagh burch ein tiefes Thal ie Baffer über bie vorliegenden Boben ber oberen Stadt auführte. 1 ein großes Baffin, von welchem aus die übrigen Stadttheile amit versehen werben konnten. Bon ber Acropolis ift nur wenig brig; ein Zugang zu einem einstigen Tempelbau, ber sich an eine ielswand angelehnt zu haben scheint und noch viele Säulenreste und Rarmore zeigt, konnte, nach Samiltons Meinung, wol bem Cultus th pifibifchen Gottes Men, bes pinustragenben (f. oben S. 424), ngehört haben, ber hier, nach Strabo, unter bem Namen eines Ren Arcans ein großes Briesterheiligthum voll ihm geweihter hte und einen gablreichen Schwarm von Sierobulen, gleich m in Comana, befaß (Strabo XII. 577), beffen Unwefen jeboch ich Amyntas Tode von der bahin als Erben geschickten römischen ommission ein Ende gemacht murbe.

Caplan Arundell hatte ichon mabrend feines Aufenthalts in imprua über die Lage alteristlicher Städte in Kleinasien und zumal ich über bie ber zu feiner Beit noch ganglich unbefannt gebliebenen pollonia und Antiochia Pisidiae Erfundigungen eingezo-18), die ihn auf die wahrscheinlich an ihrer Stelle junger ermien Ortschaften Dlu Burlu und Jalobatsch, zu beiben Seiten \$ Egirbir-Sees gelegen, hinwiesen und jur Entbedungereise babin 1 Jahr 1833 bestimmten. Als er fich von Dlu Burlu aus, oon weiter unten die Rebe fein wird, am 6. November gegen Oft my bas Dorf Urabichat in Marich feste, blieben ihm nadte Ashoben und Berge von 5000 Fuß Bobe jur Linken liegen, bis am Dorfe Burlu mit einigen alten Grabern vorübertam, Die ielleicht einer alteren Stadt angehörten, welche aber erft im Mittelbe m Timurs Zeiten als eine bedeutendere erwähnt wird. Bon in fid ber Blid auf bas Norbenbe bes Egerbir-Sees, ber auch tiner Stunde Wegs erreicht wurde. Ein Inselchen im See, ter hoben Ufern gelegen, mit Gebäuden, in benen Christen wohnen ben, zeigte fich, die auch Rabne befagen und in ber beigen Jahbeit ihre Jailas auf ben benachbarten Bebirgen bezogen, wo fie Grotten wohnen follten. Balb barauf wurde bas Dörfchen Je-

P) Rev. Arundell, Discoveries in Asia Minor l. c. London 1834. Vol. I. p. 229. (1) l. c. I. p. 263—312, f. die schöne Abbildung das. Antioch of Pisidia from the Paroreia.

nibscheli mit Weinbergen erreicht. Bis bahin war die Seene m und baumlos gewesen, nun aber zeigten sich Baloniaeichen, Zwe cebern und andere Nabelhölzer, und am Seerande zahllose Wass vögel. Nach kurzer Rast um 2 Uhr am See wurde über wellig Boben gegen 5 Uhr ein elendes Dorf, Gondani, erreicht, wo w bie Nacht zubrachte.

Am folgenden Tage, den 7. November, von Gondani ge halb 9 Uhr ausgebrochen, kam man an einigen Gräbern vorüb wo man Spuren an der schon oben auch von Hamilton bemerkt Römerstraße wahrnahm, die sich fortwährend wiederholten, bis mu mn 11 Uhr Jalobatsch erblickte. In der Ferne wiesen nun we ziehende Reihen von antiken Aquädukten auf die Lage der all Römerstadt hin, die man suchte, der zur Seite die moderne Türke stadt Jalobatsch bald erreicht wurde. Außer den Bogen des Aqu buktes zeigten auch zahllose große Steinblöcke und Sculpturfragment daß man sich die zum Chan hin auf dem Boden einer antike Stadt besinde.

An ber Nordseite bes mobernen Städtchens, beffen Lages Samilton fpater nach einer Beobachtung ber Meribianhöbe un 38° 17' 30" N.Br. bestimmen konnte, folgte man ber Richtung ! Aquabuttbogen und erreichte bald bie von Strabo bezeichn Anhöhe (lówos, Strabo XII. 577), auf welcher, nach ihm, die v ben Magneten am Maanbros erbaute Stadt, Die eine Colo ber Römer erhalten hatte, gelegen war. Die vielen Fragmente b Terra Cotten, welche ben Boben bebedten, zeigten schon, bag m auf bem alten Stadtboben einherrschritt. Buerft erblidte man prächtigen-Ueberrefte eines Tempels, ber, nach ben vielen Ornamen bes Thyrsusstabes an ibm, offenbar bem Dionpfos, wie a beffen Name in einer Inschrift 71) bezeichnete, geweiht mar. De tam man zu einem fehr großen Bau aus coloffalen Quaberflein von Oft gegen West 160 Fuß lang, ohne ben Borticus 80 ? breit, wol die einstige alteste Rirche von Antiodia, von ber ! Grundplan und die runde Altarseite, das Bema 72), noch ficht war; vielleicht, meinte Arundell, an berfelben Stelle erbant, ! einst bie Synagoge ber zahlreichen Jubengemeinde in Antiodia, ber fich auch viele Beiben versammelt hatten, ftanb, in welcher

<sup>&</sup>lt;sup>570</sup>) W. Hamilton, Res. Vol. I. p. 475. 1844. Fasc. I. Nr. 3979—3981. ches; Antioch of Pisidia.

 <sup>71)</sup> Corpus Inscr. Graec. Vol. I
 72) Cf. Arundell, Plans of Ch

Apostel Baulus ben Juden und heiden jum ersten und zweiten Rale bas Evangelium vom Beilande, von feiner Auferstehung und bie Bergebung ber Gunden predigte, mas fo gewaltig in die Seelen ber Beiben eindrang, daß viele von ihnen froh und gläubig wurden, und bas Wort bes herrn unter ihnen und bie erfte driftliche Gemeinde unter ben bisherigen Beiben burch die gange Gegend ausgebreitet ward, mabrend die über die ihren Glaubensgenoffen in Berusalem gemachten Borwürfe erbitterten antiochischen Juden Baulus und Barnabas aus ihren Greuzen himusftiegen, fo bag biefe bavon gingen und über fie ben Stanb bon ihren Füßen schüttelten (Apostelgesch. 13. 48-52). Bunachft entichte Arundell von ba zwei prachtvolle Bogen, einen Unterban, der tief in die Bergseite eindrang und die Plattform mit einem prachtigen Tempel trug; bann fant er eine hohe Mauer von immenfen Steinen ohne Cement, bann bas Stabtthor und baneben bie Grundmauern eines anderen Baues. Die zerfallene Stadtmauer hönte ben Bergruden gegen ben Aquadutt bin bis zum Steilabfall ba felsen, wo feine Berschanzung mehr nöthig war. Den großertigsten Eindruck machten aber die noch vollkommen erhaltenen 21 großen Schwibbogen bes meifterhaft ausgearbeiteten Mquabutte73), aus colossalen Quabern in Pfeilern boch aufgerichtet. Son da war der Blid auf die Lage und Umgebung der alten pistbijden Capitale malerisch schön, ja entzückend. Im Thale, burch has fich ein Flitgichen (wahrscheinlich ber Anteus nach ben alten Mingen ber Stadt) 74) hindurchschlängelt, liegt ber moberne Ort Am Pappelreihen und Obftgarten umgeben, aber jett ohne alle mifliche Bewohner außer einem einzigen Griechen, ber ben Chan hidt. hinter bem Städtchen und ber baran ftogenben Ebene mit Spiegelfläche bes Egerbir-Sees steigen bie tubnen Spiten ber immebebedten Taurustetten empor; im Ruden gegen Norben fleigen madten Bergzüge bes Sultan Dagh nur zu geringeren Soben (the 4000 Fug üb. b. M.) auf.

Im folgenden Tage wurden noch im Often der Kirche, auf einer Anhöhe, die Ueberreste eines Theaters von 150 Fuß im Amsmesser bemerkt, von dem aber alle Marmorsthe weggeschleppt wen. Großartige in Fels gehauene Räume mit großen weißen Rarmorsäulen und corinthischen Capitälen schienen einem

will be are in which the water with

<sup>75)</sup> Cf. Arundell i. c. Plans of Antioch of Pisidia. 74) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 305.

runden Porticus angehört zu haben, und auch Arundell Damilton vermuthete, daß hier nahe den jetzt unscheinbaren Reften einer Acropolis der dem Men Arcaeus einst geweihte Tempel und des Oberpriesters Pallast mit seinem Hierodulenschwarm gestanden haben werde, der den Römern doch selbst zuletzt ein Grend gewesen sein mag, denn nach Dejotarus und Amuntas, seines Nachfolgers, Tode wurde diese Antiochia, die von der Rähe an der pistissischen Grenze, denn eigentlich lag sie ja noch innerhalb der Phrygia Paroreios, zum Unterschiede anderer gleichnamiger Orte den Beinamen Antiochia Pisisiae (Strabo XII. 577: Arrióxeia, ή προς Πισιδία καλουμένη) trug, zur Capitale eines Proconsulats erhoben. Nach Ulpian erhielt sie das Jus Italicum, d. i. gleiche Borrechte wie die Bürger in Rom, in Alexandria Trock, Parium u. a. D.

Den Ramen Antiochia erhielt die Stadt von ihrem frühern Erbauer Seleucus, bem Sohne bes Antiochus, ber, wie Appian fagt, 16 Stäbte nach feinem Bater benannte (Appian. de Bell. Syr. 124), von benen biefe Antiochia Pisidiae von Steph Byz. als die vierte aufgezeichnet ift. Sehr wahrscheinlich bestand fie als ein bem Men ober ber comanischen Gottheit gewid meter Briefterftaat icon früher, ber nun burch ben Broconful fallen mußte, aber ihr ältester Name ift unbefannt gemefen; auf Münzen foll ihr Fluk mit Antinos ober Anthos (Antens) be zeichnet fein. Strabo (XII. 557) fagt ausbrücklich bei feiner Bo fcreibung von Cabira (f. Rleinafien I. S. 226), bag ber bottig große hierobulentempel auch bem Menes geweiht fei, namin bem Lunus und ber Selene, gang wie bie Tembel ber Comque im Pontus und in Cappadocien und ber in Antiochia Pisidise bem Men Arcaeus mit gleichen Ginrichtungen nach Inftituten. Chren und Oberprieftern.

An einem solchen Orte ber alteingenisteten götendienerischen Ausschweifungen, Greuel und der ihnen nothwendig nachfolgende Berbrechen (compledantur templa pessimis servitiorum, b. Tacing Annal. III. 60) war das Gläubigwerden einer so frühreicht großen Gemeinde in der Mitte einer tief versunkenen Menschennen wahrlich noch etwas mehr als bloßes Menschenwert, um wie Paniste bei seiner Heimelber seinen Gott preisen zu können "Wiedels Ernitihnen gethan, und wie Er den Heiben hätte die Thür des Glaubens ausgethan" (Apostelgesch. 14, 28). Und die nächste Folge? In der einzigen Eparchie Pistiens, zu seiner Zeit, zählt der

# Oluburlu, das alte Mordiaeum; Apollonia. 473

mecbenne bes hierveles nicht weniger als bie bebeutenbe Rahl n 25 Episcopalftabten auf (bei Beffel. p. 672-674), Anocia als Metropole an ber Spite, und ber Oriens Christianus ei Le Quien) 575) hat allein schon bis jum Jahre 536 n. Chr. G. biefer Antiochia an 13 Bischöfe jener Gemeinde namentlich mit ftorischen Nachrichten als Besucher von Concilien, Martyrer ober mflige Geistlichen aufgeführt, benen bann noch viele andere gefolgt nb, eben ba, wo beutzutage nur ber einzige driftliche Besitzer bes ortigen Chans bem Caplan Arundell bekannt murbe. t erften Rreuzzuge (im 3. 1097), nach ber Schlacht von Do-Haum, icheint noch driftliche Bevölkerung ben burch bie Stragen erschöpften Kreugfahrern in bieser Antiochia parva ein niblides Afpl bargeboten zu haben; wenigstens fand bas Beer bort me Zeitlang eine erquickliche Rube und Erholung, ohne von den inten moleftirt zu werben (in regionem copiosam satis et ubere ris, nemoribus et pascuis amoenissimam descenderunt juxta atiochiam minorem, quae Pisidiae Metropolis etc. fillerm. Tyrens. Arch. Episc. Hist. III. 17. fol. 675), mas auch ulcher Carnot. Gesta Peregrin. Franc. fol. 388 A. D. 1097 :flätigt

2. Das heutige Dluburlu, bas alte Morbiaeum ober pollonia. Wenn wir burch Strabo erfahren, daß wir ju ntiochia bie äußerste nördliche Ausbehnung von Bisibien erint haben, so ergiebt sich aus Btolemäus (V. 4. fol. 123), daß Follonia an der äußersten Westgrenze Bisibiens gegen Lycien Borngien lag; ba fie auch noch jum bybrographischen Gete bes pisibischen Egerbir-Sees gehört, weil fie an beffen ufluffe vom Weften ber liegt, fo haben wir fie bier noch mit in were topographische Betrachtung zu ziehen, bis wohin wir in Maem auch schon Hamilton begleitet haben. Strabo hat biese silonia nicht genannt, aber ausbrudlich fügt Ptolemaus in inc vierten Tafel über Galatien hinzu, daß diese Apollonia im ferften Besten in Bifibien gegen Bamphplien zu liege. Auch fining und Bomp. Mela nennen fie nicht, aber Steph. Byz. ti fie unter ben 25 burch ihn von Illyrien bis nach Babylonien Fanfgeführten Stäbten, die alle Apollonia hiefen, auch als bie te in Bifibia gelegene auf, welche früher Mogdiacor geheißen ke (s. v. Apollonia). Dieg wird auch von Athenaus (Deipnos.

<sup>)</sup> Cf. Arundell l. c. I. p. 307—312.

III. c. 20. p.81) gelegentlich bestätigt, ber bie Art ber "Morbis nischen Aepfel" als bie föstlichste von allen preiset, bie pu Apollonia gebeihen, bie auch Apollonia Morbea beiße.

Die Lage biefer Stadt mar früher ganglich unbefannt geblieben, als aber Arundell am 5. November die Kleine Ortschaft Dluburlu erreichte und zu ber hochgelegenen Ruine einer Acropolis über ihr hinaufstieg, wurde er burch bie Ueberschrift bes noch stehen ben Thores berfelben freudig überrascht, auf bem bie Inschrift ftand 576), als Staatsbecret, daß "Rath und Bolt von Apollonia" Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ bieses Denkmal geweiht habe. Unter ben Trümmern im Junam biefer Burg, die auf hoben und fteilen Felfen erbaut war, fanden fich andere Inschriften aus ben Zeiten Auguste und Tiberius, welche bewiesen, daß hier in Apollonia ein Theater nabe einen Tempel bes Apollo ftand, daß noch ein Tempel ber Fortung hier war und eine Agora. Auf ber Inschrift bes Thores werden bie Apolloniaten auch noch "Lycii Thraces Coloni" genant, worüber auch Dungen ber Stadt bei Mionnet und Borell" Aufschluß geben 78). Innerhalb ber Mauern ber Burg war mit überrascht die Ansiedlung einer kleinen griechischen Colonie p finden, die, völlig von ben Türken ber Stadt getreunt, feit febr alte Reit ber Diocese bes Erzbischofs von Bisibien angebotte sich nur unter einander verbeirathen und mit keiner andern 🕪 meinde in Berfehr fteben. Ihr Briefter, ber Papas, batte eine fehr patriorchalisches in feinem Benehmen; seine Rirche mar fetrik aber einer älteren übergebaut; in ihrer Mitte ein alter veribes Brunnen in Steineinfaffung, barauf ber Altarftein lag; bie schriften hatten fie feine, ihre eigene Sprache, bie griechische, ver ben die Gemeinbeglieber nicht, sonbern nur die türkische. Arna hielt sie für eine aus ber benachbarten Antiochia einst beri Meine driftliche hierher geflüchtete Colonie. Gin Blid von sehr hohen Acropole schließt gegen S.D. mit bem Spiegel bes Egerbir; bicht unter ihr liegt bas türkische Stabtchen Dluss mit etwa 1000 Häusern, 3 Moscheen und 5000 Einwohner. hamilton fant 3 Jahre fpater biefelbe Colonie bort noch bet fand die Lage des Ortes nach einer Meridian=Berbachtung

Arundell I. c. I. p. 236.
 Arundell I. c. I. p. 245.
 Die burch Hamilton vervollstänbigte Inscription f. in Corp. Inch.
 Graec. Vol. III. 1844. Fasc. I. Nr. 3969--3976.

38° 4' N.Br. Die Aussicht von seinem Quartier, dem Mendzil Chine, auf halber Höhe zur Acropolis gegen N.W. war von außer-ordentlicher Schönheit über eine der herrlichsten Plainen, die ihm in Kleinasien vorgekommen waren 79).

Im Garten bes Bavas fand fich noch eine Infdrifteu) vom Rath und Bolf der Apolloniaten, die auch hier "Lycii Thraces Coloni" genannt werben. Allerbings bemerkt Babbington81). uf es auffallend fei, in biefem Orte auf ber Grenze von Lycien men Bisibien einer thracischen Colonie zu begegnen. Blinius fagt (V. 25), die Einwohner von Milyas, bem bortigen hmigebiete Lyciens, feien von thracifdem Urfprunge (Milyae bracum soboles). Die Colonisten von Apollonia ober bem teren Morbiaeum waren alfo Milber, und waren ftolg, auf nen Dentmalen und Münzen ihr urfprüngliches hertommen nugeben gleich anderen Colonien, 3. B. die von Synnada, die band bezeugen wollten, daß sie Dorier und Jonier maren. Durch Hinius Angabe wird, nach Babbingtons Bermuthung, auch e fouft unverständliche Stelle bei Arrian (I. 26) in Alexander M. mge über ben Climax erklärt, wo die milväischen Kührer über u Baffe bes Gebirges Thracier beifen, bie also ihren befreunden Landsleuten, den Macedoniern, im feindlichen Lande gern Dienste Beten (f. unten). Demgemäß find auch bie Münzen, welche iche Legende (AIIOAAQNIATQN. AYK. OPA.) haben. mer andern als biefer lycischen ober pisibischen Apollonia hechorig, welche wahrscheinlich ibentisch mit ben beiben anderen 16ten bei Steph. Byz. in Lybien (?) und ber 18ten in Phryen angegebenen ist, die früher Mápyior geheißen haben soll, was unr als eine Berwechselung mit Morbiaeum bei Steph. Byg. gefehen werben burfte, weil sonft teine anderen biefen beiden Bro-Procien und Phrygien entsprechenden Apolloniastäbte (bie en von Dlu Burlu liegen aber zwischen Apamea Cibotus, ber bitele von Bhrugien, und Antiochia Pisidiae) befannt find; biefe bifde Apollonia aber auf ber Grenze von beiben liegt, ja zu Miebenen Zeiten auch allen breien Provinzen zugeschrieben wer-Munte. hiermit icheint auch Hierocl. Synecd. ju stimmen, ber fine Apollonia in Bifibien nennt, weil er fle ber Prafettur in

W. Hamilton, Res. Vol. II. p. 362. \*\*O Arundell l. c. I. p. 245.

\*\*O W. H. Waddington in Revue numismatique de la Soc. des Antiq. de France. Année 1853. Art VII. Les Villes d'Apollonia. p. 166—181.

Epdien zuzählen mag, wo er zwei Apollonsheiligthümer nennt. Des so häufig vorkommende und ältere Ortsbenennungen verdrängende Name Apollonia oder Apollonias wiederholt sich in den älteren Coloniestädten so häufig, weil Apollo der Schutzgott der Colonien bei Abgang aus der Mutterstadt und auch in der Ferne als Stammführer  $(\partial \varrho \chi e \gamma \ell \tau \eta \varsigma)$  in so hohem Grade verehrt wart, daß sein Name auch, wie bei späteren christlichen Städten der eines Sanctus, als Patron seiner Gemeine zu Theil ward.

Die mögliche Ibentificirung berfelben Ruinen ju Dlu Burlu mit einer Apollonia in Pisibien und auch in Bhrygien bit noch einen besonderen Grund barin, bag die Capitale von Bhrygin, nämlich Apamea Cibotus, nur etwa 6 Stunden Wegs westwart von der Acropole bei Dlu Burlu liegt, in gleicher Distany von beiben, zwischen beiben Stäbten ein großer Moraft auf einem hohen Plateau liegt, beffen Wasser gegen West zu ben Quellen bei Manberfluffes ablaufen, aber in geringer Diftang auseinanba auch gegen Oft zu bem Fluffe abfallen, ber an Apollonia vorübe jum Gee Egerbir fallt. Die Quelle bes Maanber, bie Grent von Phrygien bezeichnend, konnte alfo leicht mit bem bes Apolleniaflusses verwechselt und so auch die Provinzen Phrygien und B fibien ineinander gezogen werben, baber manche mit ben Manber bezeichnete Dlungen boch auch biefer pifibifchen Ape lonia, nach Babbington, angehörig fein könnten 582). Erft folk zur Zeit Bajezibs und Timurs, wird ber Ort Olu Burlu (Mas Burlugh nach alterer Aussprache geschrieben bei Scheriffebin) genannt, über ben Timur, nach Eroberung von Smbrna. Rintabja, Deniglu (in ber Ueberfetzung entstellt in Tangutte) und Raraschehr seinen Rudweg nach Alfchehr (Philomelium) : Ronia (Iconium) nahm. Der Ort hatte fich ihm noch nicht e ben, er wurde also mit Gewalt erstürmt und aus Rache, weil ber Großemire bei ber Belagerung burch einen Pfeilfduß get war, ganglich zerstört, alle Männer wurden niedergehauen, und Kinder aber in die Sclaverei abgeführt. Bahricheinlich bamals auch die antife Stadt ihre völlige Bernichtung. Arundelle Abreife von Dlu Burlu rudte Ibrahim Bafdi ägpptisches Kriegsheer in Kjutahja ein (f. Rleinafien I. S. d

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Waddington l. c. p. 180.
<sup>83</sup>) Cherefeddin Ali, Histoire de Tank
Beg ou Tamerlan, trad. du Persan p. P. de la Croix. Delft. 8. 172
Vol. IV. p. 59—61.

und zum zweiten Male traf Dlu Burlu, bas als ein Aghalht bes Baschalht hamib unter bes schon gefangenen Statthalters von Isbarta Commando stand, baffelbe Schicksal wie zu Timurs Zeit ber Erstürmung und ber Berbrennung seiner Citabelle mit sammt seinem Mütesselim und ber Besatzung<sup>84</sup>).

### Erläuterung 4.

Die alte Lanbschaft Pisibien, die heutige Hamid; Fortsetzung. Das Binnenland des hohen Pisibiens in der Umgebung des Egirdir-Sees bis zu seinem Südende und der Stadt Egerbir (Seloucia Sidera).

Bom Nordende des Egerdir-Sees zu bessen Silbende, bas, wie wir oben sahen, in die wildesten südpistotschen Taurusketten hineinragt, haben wir an dessen Ostseite zwei Führer an Arun-bells) und W. Hamilton, die nur in kurzer Zeit von 3 Jahren (1833 und 1836) einander sast auf gleichen Wegen über Egerdir und Isbarta in das südliche Bistoien gesolgt sind, während die Westeite des Sees in dessen süblicher Hälfte noch immer von europäischen Reisenden unbesucht geblieben erscheint und uns daher eine Terra incognita blieb. Beide Reisende versolgten von Jalobatsch ans südwärts sast dieselben Wege, nur Arundell etwas östlicher, Hamilton mehr westlich, dichter am See vorüber, beide trasen aber zu Gelendüs in demselben Pfade zusammen.

Als Arunbell am 9. November Jalobatsch verließ, sah er in bessen Umgebung noch einige Inschriften und Sculpturen, zumal von Bictorien, die ihm aber so roh gearbeitet erschienen, daß er ste für Arbeiten späterer Zeit des Raisers Arcadius hielt, sehr verschieden von den schöneren Arbeiten innerhalb der alten Stadtmauern. Doch behnten sich auch die Grabstätten noch weit von der Stadt aus, bis man die Brücke über den Jalobatschsluß erreichte, von der man nach einer halben Stunde das Dorf Ejertler (? wol ein Migverständniß, wie Kiepert demerkt, ej erikler würde im Türkischen "gute Pflaumen" bedeuten) in einer Schlucht unter einer in Fels geshauenen Blattsorm erreichte, auf der ein Tempel und eine kleine

Arundell l. c. I. p. 247—256.
 Arundell l. c. I. p. 320—355;
 W. Hamilton, Res. Vol. I. p. 477—487.

Stadt gestanden zu haben schien, beren Namen unbekannt geblieben lieber die Dörfer Tutinet (Lütün-kjöi? dies würde "Tabalsborf" bebeuten) und Bali wurde das türkische Städtchen Gelendüs auf der großen Straße nach Isbarta erreicht, wo ein paar Moschen und nur wenige türkische Bewohner sich zeigten, mit denen man nicht in Berkehr trat, weil bei ihnen die Cholera wüthete.

Bamiltons Weg führte ihn am 28. September 586) burd bit Garten von Jalobatich mehr birect fühmestwärts, im Thale be gleichnamigen Flusses, in dem viele Nomaden vom bräunlichen Stamme ber Jüruten 87) ihre Kameelheerben weibeten, bie teine Börfer, fonbern nur Wanberzelte aus Ziegenhaar bewohnen mb dabei als Holzkohlenbrenner fich ernähren, aber überall den land bauern auf ber Nord- wie auf ber Gubfeite bes Sees, wo fie jumal burch D. v. Richter (im J. 1816) erwähnt wurden 88), sehr be fcwerliche Nachbaren fint. Jenseit bes Fluffes erblidte man fon ben schönen Spiegel bes Egerbir-Sees, hinter welchem die führe und gadigen Gipfel bes Taurus fich emporheben. Rach 5 Stund Wegs von Jalobatich wurde das Uferborfchen Awich ar von 50 60 Baufern auf ber Erböhung einer Blattform, mit einer Umfor jung aus einem roben chclopifch angehäuften Steinwall umgeba erreicht (ber Reisenbe bentt irrig an bie piftbifche Stabt Lyfinie Conful Manlius Buge, f. oben G. 427, Die wir viel weftlicha suchen haben), wo ber lehrreichste Ueberblid über bie beiben but eine Berengung getrennten Baffins bes großen Gees fich barbid Die Bewohner bes Dorfes sind Fischer, die aber nur schlechte, fe Rähne haben, beren niebrigen Bord sie zu beiben Seiten mit bei Bulften von Schilfrohr gegen ben Bellenfclag verfeben, und haupten, nur 15 Tage hindurch konnte man im See Fische fan Im Suben bes Dorfes mußte man am folgenden Tage (29. 5 bie Mündung bes Jalobatschfluffes burchschreiten, um bie S Belenbus zu erreichen, wo ein großer Chan, ans Stein et eine arabifde Infdrift mahricheinlich vom Erbauer trug, schon wieber in Berfall war.

Sehr schlechte Wege auf Felspfaben ober burch Mordfit burch führten von Gelenbus entlang am Oftufer bes Set bis zu bem sogenannten Demir-Rapu, b. i. bem eifernen

<sup>586)</sup> Hamilton, Res. l. c. I. p. 476.

87) Eurute fcreibt ber nach englischer Beise; Hamilton, ebenbas. II. p. 219.

<sup>98)</sup> D. v. Richter, Ballfahrten im Morgenlande, heransgeg. v. 9 Berlin 1822. S. 360-367.

bem Derbend, einem Engpag über einen furchtbaren Felfenweg, ber jum Gubufer bes Sees nach West zu ber Stabt Eger= bir, 9 Stunden fern von Awschar, einbiegt. Am Derbenb. wo der gefahrvolle nur wenige Fuß breite Felspaß mit seinen sentrecten Relsabstürzen gegen ben See beginnt, fteht ein Raffee- und Bachthans, mit Besatung von 5 Mann, um verbächtige Berfonen ohne Testereh von Egirbir abzuhalten. Bon ihm führt der furchtbuiste Steilpaß eine halbe Stunde lang über die Klippen des Felsversprunges, bie fich sentrecht über ben See erheben, zu bem ein ingiger Fehltritt unwiderbringlich in die Tiefe binabstürzen murbe. In ber Tiefe geht kein Fufipfab am Seeufer hin, und in ber schwin-Anden Bobe bes fehr ichlüpfrigen und ichlecht gebahnten Fufifteiges ann tein Reiter auf bem Sattel fiten bleiben; Die Pferbe muffen nit gröfter Borficht geführt werben. Aber ber Blid von biefer niben Felspaffage über ben See gegen Norben gebort an ben towantischften Rleinafiens (1). Jenfeit ber gefahrvollen halben Stunde mit fich ber Weg in die Erweiterung ber hinter bem Fels liegenden Balebene mit bem lieblichsten italienischen landschaftlichen Character, t ber bie pittoreste Stadt Egerbir bicht am Ufer zwischen Garten Beinbergen fich teraffenartig mit ihren Mofcheen und bem tracenifchen Caftell, bas Gultan Alaebbin erbaute, emporhebt. Wer ift auch ber See burch bie vorliegenden reizenden Infeln, die t bie Brinzeninseln im Marmorameere ober an bie Boromäischen Meln im Lago Maggiore erinnern, wie durch die dazwischen hinberfegelnden und rubernben Schiffe und Rabne ungemein belebt, mit ben Früchten bes Lanbes ober mit Holz beladen ben steten febr ber Ruften- und Infelbewohner unterhalten. Die Uferberge then aus rothem und grünem Schiefergestein und bichten Rall-Appen, beren Schichten gegen D.N.D. in 45° einsturzen, wo nich bie bicht am See emporgestoßenen Trapp- und Grünfiribe en vielfach zerriffen, zerspalten, gefrümmt und verworfen Blutonische Erhebungen 91), wie fie gang gleichartig mm Rorbende bes Sees am Gebirgspaß von Hoiram beob: t wurden, woraus fich ber Schluß eines feuerflüssigen Durchund einer Emporhebung bes gangen Gebirgsspftems zur Seite

Schone Anficht biefes Baffes bei Arundell I. p. 328: Lake of Egerdir, Pass of Demir Cape, the Iron Gate.

\*\*O C. Léon de Laborde, Asie Mineure, Livraison 8. 2. tab. Eerdir, Vue de la Ville et des Isles de la Citadelle.

\*\*1) W. Hamilton, Res. I. p. 180 u. Vol. II.

\*\*P. 359.

ber Alpenseen wol rechtfertigen ließe (f. Erdt. Kleinasien Th. S. 49-50).

Die ein paar Stunden breite Ebene am Gubende bes Si liegt nur wenige Fuß höber als ber Spiegel bes Sees, und zig offenbar, daß die Seefläche fich einst viel weiter burch fie gegen be Süben ausbreitete, wohin auch ein heller und klarer fischreicher fu aus bem See seinen Auslauf nimmt und eine Strede weit flieft bann aber in einen Kelssvalt wie in einen Ratabothron (tie # ber Name Duben für einen folden Aluk icon gebrauchlich) wiede verschwindet. Ueber ben Ausfluß führt eine Brude zur türkisch Stadt Egerbir von etwa 500 bis 600 Baufern, bie von Terraff au Terraffe in engen unbequemen Baffen unter überbangenben fiel wanden emporfteigen, auf beren Borfprunge bas Caftell ber Gtat liegt. Thore, Quellen und Moscheen mit Saulen, Spisbogen mi cufifchen Infchriften fand Arunbell im fconen Styl einftiger fam cenischer Architettur, mit sehr vorzüglichen Sculpturen von Copi talen und mancherlei Figuren ausgeführt; im Caftell febr fact eiserne Thore, mehrere hohe runde Thurme boch empor gebant mit ungemein malerischen Aussichten auf bie Gebirgsumgegend mit bie reigenden meift von Armeniern, Griechen und Coprioten bewohnten Inselchen im See, die bort einige 150 Bohnhand Gartenhäuser und Landsitze erbaut haben. Der Ausfluft bes Egetig gegen Gub, Boghaz Gu genannt, erfuhr Bamilton, foll 4 Stat ben fern einen zweiten kleinern See, ben Gobeh Gjol, umr 4 Stunden in Umfang bilben, ber ungemein fischreich fein mb Arten Fifche ernahren foll und Rarpfen von 16 Pfund life Deffen Ausflug foll bann ein unterirbischer fein, ber erft # Abalia wieber zum Vorschein komme und dann zum Meen fliegen foll, eine Ausfage, Die jedoch, wie Samilton bemertig erft ber Bestätigung eines Augenzeugen beburfte. Auf feinen bemerkt schon Arundell<sup>93</sup>), könne bas Wasser im Flug von 🐃 bafelbft hervortreten, ba bie zwei Fluffe, ber Af Su und Du Su bazwischen liegen, vielleicht eber als Quelle bes Eurymed bie nach bem Erzbischof von Bisibien Sav Su beiße und ale flug zum Riöprü Sn ben oberen Lauf bes Eurymeben Dag er aber bem Ceftrus zufließt, ift erft burch Soball festgestellt. Auch gegen bie Sage ber Anwohner, bag ber Se 800 Jahren trodener Boben gewesen sei, ben ein Fluß

<sup>401)</sup> Hamilton, Res. l. c. Vol. I. p. 482. 03) Arundell L c. L p. 331.

is ein Magier, Ramens Iflatun, benfelben burch Baurftopft habe, ware eine Localuntersuchung wünschenswerth. nlichen Thaten eines folchen Iflatun (Blaton) war auch i bem Brunnenbenkmale bes gleichnamigen Dorfes (f. oben ) und bei ben Traditionen von den verschwindenden Wassern Mitischen und trogitischen Sees bie Rebe; beren Rame Scleκληρώς beift hart, troden, burr) fonderbar genug auch schon n Sput bes Bauberers Sclerus Setus (Nicetas Chon. 3; 442, 4) jur Beit ber byzantinischen Raiser in Beziehung n scheint, beffen ausborrende Rraft wol nach einer alteinbeis Mythe auf ben türfischen Iflatun übergegangen ju fein Much die Bewohner von Egerbir behaupteten, bag vor ren ber Spiegel ihres Sees sich so tief gesenkt habe, bag affer mehr von bemfelben jum Gobeh Gjöl abgefloffen fei. it, meint Samilton, bag fich ihm nur temporar eine Ratabothra eröffnet habe.

bleibt sonberbar, bag tein antifer Rame bei Romern und a von tem großen See befannt geworben ift; und felbft ian ben Ramen Basqusa bafür annehmen wollte, was boch seiner Entfernung von Iconium nicht angeht, so stammt dame boch erft aus ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts. ch ift es taum glaublich, bag zwischen ben so befannten Orten tiochia Pisidiae, Apollonia Mordiaeum und Isbarta ober fins ein fo großes Bafferbeden von ben Beographen en Alterthums hatte ganglich mit Stillschweigen übergangen können, wenn es schon vorhanden gewesen ware. Und boch vie Hppothese zu fühn sein, anzunehmen, bag er sein Entarft bem furchtbaren Erbbeben und Ginfturgen ber mg von Apamea jur Beit ber Mithribatischen Kriege t, von benen Nicolaus Damascenus (Histor. Fragm. AV. 80)94) spricht: daß nämlich, wie er wörtlich anführt, ortigen Bhrygien nach ben gewaltigften Erberterungen Geen entstanden feien, wo vorber feine anben gemefen, und viele Quellen und Fluffe in Spaler Erbe fich verfrochen, andere bagegen hervorgebrochen und le bittere Deerwasser mit Auftermuscheln und Fischen, Die n Meere leben, in ben entferntesten Begenben bom Bestabe ittellande fich gezeigt, bag weite Streden bavon überschwemmt

<sup>,</sup> Müller, Fragm. Hist, Graec, Vol. III. fol. 416.

n Erhfunde XIX.

"worden seien", was auch Athenaus bestätigt 505), und die Bhanom achnlicher Art in ben Zeiten ber ersten Cafaren (cf. Tacitus Annal. XII. 58 l. c.) sich in gleichartiger Weise Jahrhunderte bindurch wie berholten. Riepert 96) hat biefe Stadt nicht ohne Wahrscheinlichfeit als ibentifch mit ber von Btolemaus (V. 5) in ber Phrygis Pisidia zu ben Stäbten im inneren Lanbe gerechneten Seleucia Sidera erfart, die mit mehreren anberen Seleucien von ba fprifchen Königen angelegt wurde, aber teine Berühmtheit erlangte Me Sibara ober Sibareia, b. i. Die Eiferne, tommt fle noch bei Hierocl. Synecd. vor, ben Beinamen wol von Gifenberg. werken in der Rähe erhaltend (cognomen quod a ferri metallis accipere potuit, Wessel. l. c. p. 673, Not.), woher bie ftartes Eisenthore bes Caftells ihren Ursprung baben mogen. Die Anficht ftimmt Wabbington 97) als febr mabricheinlich bei, wen ihr auch die Gewikheit noch fehle, ba er bis jest nur zwei Minis baselbst aufgefunden, mit einem Gordianus laureatus und mit einem Arieger, gleich einem Meleager, wie auf ben Milnzen von Sams, ber bier ein einheimischer Beros fein tonnte. Ihr fpaterer Rem Egerbir mag immerbin aus ber Corruption bes Afrotiri Byzantiner bervorgegangen sein, wie die Neugriechen so manche vorragende felfige Borgebirge benennen, ebenfo wie bie vorliegen Inselden auch neben ihrem türkischen Namen bie Benennungen N beibehalten baben. Ebn Batuta 98) befuchte bie Stabt, bei Ramen fein Ueberfeter ungeschickt Afribur umfdreibt, um 18 also noch vor Timure Berwüstung. Er nennt fie eine große mit Bagar und vielen Garten am fugen See, ber von vielen S befdifft werbe. Ein frommer Bilger, Doslich ebbin, als lehrter ein Bunber bes Jahrhunberts, hatte eine Schule ber Djamie gegenüber, wo ber Bilger als sein Gaft wohnte und Eloqueng bewunderte. Afribur hatte einen eigenen Gulton Isbac Beg, Gohn Abbenbar Beg, und war einer ber erften bes Landes. Er hatte früher in Aegypten gelebt, tam aber a ger von Metta hierher und wohnte täglich bem Gebete (Am) Dichami bei. Rach biefem Gebete wenbete er fich jur Riba Lefer bes Koran nahmen ben Blat vor ihm und lafen mit Stimmen die 3 Surten 48, 67 und 78, welche bas Berg be

\*\*) Ebn Batouta b. Defremery l. c. II. p. 266.

n, den Leib zittern machen und das Auge mit Thränen füllen. ei ihm war Ibn Batuta der Gast während des Ramadhan, id speiste mit seinen Hosteuten. Beim Abschied erhielt er ein Pferd m Geschent.

Timur, ber unerfättliche Bermufter 9), zog, fein großes Beer it Bagage voraussendend, nur mit wenigen Truppen von Dlu Imlu an biefem See vorüber, ber bamale Egribur (fcblechte Ihreibart statt Egerbir) genannt wurde, aber vorher bei den Autom ben Namen Falat Abab geführt haben follte und in ber Proin bes Fürften von hamib lag. Die gut aus Stein erbaute Bladt an seinen Ufern war an drei Seiten vom See umgeben und m einer Seite vom Berge geschütt; bie Infeln lagen bicht bei ber Stadt, die kleinere Gülistan, d. i. Rosengarten, genannt; auf der toferen berfelben, die Nafibin bieg, mar eine Festung erbaut mit Bohnbaufern und Garten, in beren Magazine bie Bewohner ber Ingegend ihre beften Sachen, auch Silbergerath und andere Schate Bicherheit gebracht hatten. Weil sie ben Blat schon an fich mit ben See für gefchütt hielten, hatten fich auch febr viele Menben babin begeben, um bem Feinde aus bem Wege zu geben. Aber Amur rudte von ber zerftorten Ulu Burlu in zwei Tagemarichen mell gegen die Mauern von Egerbir mit feinen Borben vor, bie bie Bergfeste erstürmten und zugleich die Stadtthore durchbraund nun faft alle Bewohner bes Ortes niedermetelten. im auf die Infeln, aber auch dahin wurden sie verfolgt. aus Schlauchen von Rinder- und Pferbefellen mußten feine tes und Emire mit ihren Truppen einen plötzlichen Ueberfall Erommelgetofe und lautem Rriegsgeschrei gegen bie vertheibi. Wlosen Insulaner wagen. Ihr Commandant, Scheith Baba, eine Ohnmacht gegen folche Uebermacht einfah, ging ihnen entwarf fich bemuthig zur Erbe vor ben Mirgas nieber, und Barbon und um Erhaltung bes Lebens. Er murbe mit Bamilie als Gefangener zum Lager abgeführt, Nasibin von Ermppen besetzt und aller ihrer Schätze beraubt, die Timur bas Beer vertheilen ließ und bann weiter nach Iconium um auch dort vom Fürsten, dem Emir Muhammed Ra-an, dem Seldschuten, das Blutgeld (Tribut) abzufordern und als feinen Bafallen anzunehmen. Es war in berfelben

Cherefeddin, Histoire de Timur Beg, trad. p. P. de la Croix. Delft. vol. IV. L. 49. p. 61—65.

Beit, daß Sultan Bajezib, der von Timur bestegte, an Schlagsluß starb. Ob damals die Bewohner der Inseln Chwaren, wie meist heutzutage, wird nicht gesagt, doch ist es ischeinlich, denn diesen wurde in der Regel von Timur kein Pagegeben.

Sabidi Chalfa an) nennt noch bas Caftell ber Stab ftarfen Mauern und guten Waffern umgeben; Die Stadt habe icheen, Baber, Martte, Mebreffen und gute Schulen, eine Bo und Thore zu beiben Seiten und liege brei Stationen entfern Riutabia. 3br gegenüber liege eine Keinere Infel mit Beinbe aber ohne Einwohner, und eine größere mit 200 Bohnbaufern Moslemen und Ungläubigen bewohnt, Die Schiffer find, Beiber Segeltuch weben. Auf einem hohen Berge, ben einft Bi Shazi (f. Kleinaften Th. I. S. 461) von ben Ungläubigen a babe, zu bem man 6 Stunden hinaufsteigen muffe, liege eine ftung und aufer ber Stadt ein Dorf Ragela, ber im Jahr (700 b. Heg.) ein Mann vorstand, ber ba einen Tempel m Rlofter baute, bem er vorstand, und bem andere nachaefolat fin bis in neuerer Zeit ein freies hospitium fur Reisende von Sultanen unterhalten wurde. Jenes Aloster wurde für bie ? bes Landes gestiftet, benen bie Lebensmittel fehlten, bas aber ju Babichi Chalfas Beit verfallen mar. Der bortige ! Berg foll ber Absafrus fein, ber mit 15 Ellen hobem Schnee ! auf ber bochsten Bobe eine Ebene mit einem Suftwafferfee 10 lang und halb fo breit habe, immer voll Schnee fei und bot allen Seiten umgrünt, mit gefundefter Luft. In Egerbir f 36 verschiedene Arten von Weintrauben geben und ber Ge großer Fische sein, beren es 5 verschiedene Arten giebt, bie abe vom Anfang bes Frühlings bis zur Kirschernte gefangen w Am Seeufer liegen wunderbare Steine, in beren Mitte ber ! Allahs geschrieben steht. Sein Ausfluß geht zwei Stationen gegen Sub, flieft aber an einigen Stellen unter bie Erbi tritt erst bei Antolia wieber aus berfelben bervor.

D. v. Richter scheint in neuerer Zeit, bis auf Schond Besuch im 3. 1841, ber einzige Reisenbe zu sein, ber bie besuchen wollte 1), boch scheint es ihm nicht gelungen zu fet sagt nur, bie eine, bie er nicht Güliftan, sonbern Dichen

<sup>600)</sup> Giban Numa b. Norberg l. c. T. II. p. 435, 436, 438.

1) D. v. Richter, Ballfahrten a. a. D. S. 362.

ernt, gehöre bem Statthalter, ber bier fein Wohnhaus und Garten abe, die andere Nis (wol v 7005) fei die größere und werbe von sischern und Webern bewohnt; bas köstlichste Obst sei bier bie Bflaume, bie ein wichtiges Nahrungsmittel abgebe, wie bas treffliche Brod vom schönften Beigenmehl. Auch er fagt, Die Landschaft ftebe benen ber italienischen Seen mit ben boromäischen Inseln an Shonbeit gleich. Schonborn mar Mitte November (1841) vom Süben her über das Quellgebiet des Atsu (Cestros) und über das Halgebiet bes Göbeh Gjöl von Gjöibere und Gire 2) bis zu ben Barten von Egerbir im füblichen Thalfpalte bes Subenbes vom See vorgebrungen, ale er bei ber Stadt beffen Spiegel jum erften Rale erblickte, und bann an beffen Ufern burch bas Grandiose beffen Gesammtüberblicks in seiner ganzen Ausbehnung überrascht wurde: mmal von ber Sobe bes hinzuführenden Weges waren beffen An-Miten prachtvoll. Die Stadt, noch aus der Bobe erblickt, schien, als man fich um 5 Uhr Abends (14. Nov.) ihr schon sehr genähert hatte, nur an ber unteren fteilen Bergfeite wie ein Reft angeklebt, ber welcher fich ber Egerbir-Berg mit seinen fteilen Felswanden and unmittelbar gegen 2000 Kuft böber emporbebt. Es wehte ein Miter Wind burch bie engen und veröbeten Gaffen, in benen, weil Beiram, alle Raufladen geschloffen waren und fein Mensch sich ber Straße sehen ließ. Starke Regengüsse fielen ben 14. herab am 15. und 16. hielten noch heftige Gubfturme an, welche bie Affer bes Sees ju Wogen emporten, ben himmel mit Wolfen im und bie Infeln wie bie Rahne, bie am Strande lagen, mit ben überschütteten, so daß jede Berbindung mit jenen gehemmt k. Diefe Ungunft bes Bettere nothigt öfter ju langerm Aufent-L Die Monate Januar und Februar, Die eigentliche Winat, ift fo talt, bag öfter Gisbruden Menfchen und Bieb binüber In Inseln führen. 3m Sommer ift bie Umgebung voll Reize. Die beiben Inselden liegen 11/2 und 1/4 Stunden fern von ber tt, ihr Felsgrund ragt nur wenig über bem Seefpiegel hervor, berfelbe burch Manern umzogen und geschützt ist, um die leicht Edwemmte Erbe ben Infeln zu erhalten. Die fleinere weftliche Dichannaba (Tichan-aba, b. i. Glodeninsel nach Riepert) türfifch mit Garten und Gartenhäufern befett, wo feine Ben Architetturrefte fich finden follen; aber Schonborn tonnte wicht betreten. Dagegen besuchte er die größere Insel, die man

<sup>3</sup> A. Sconborn, Rachlag. Mfcr. 1841. Bl. 41 a. a. D.

ihm Disabaffy (wol von Nifa) nannte, bie nur wenige Garten tra aber eine fleine griechische Stabt mit bicht gebrängten Saufer wie Macri gebaut 613), voll enger Gaffen. Rur wenige Türk wohnen bier, boch haben fie eine Dichamie, bie Griechen aber ju Rirchen. Die altere berfelben ift fo tief gelegen, bag man erft ihr hinabsteigen muß, um zu ihrer Pforte zu gelangen. Sie jett fcmudlos, ein Rechted mit einer fleinen Borhalle gegen Bef Ihr Inneres, wo nur eine Lampe mit bem ewigen Feuer erhalte wird, war fast gang buntel, so bag bie Malereien in ihr fcwa ge erkennen waren. Sie foll felbst von Raifer Constantin und ber Belena erbaut fein und die Schildereien ber Borhalle bies befte tigen, wo beren Portraits aus uralter Zeit und bas Bilb bes Engele Gabriel noch erkennbar find, obgleich fast gang geschwärzt. Auch bie Kirchenthur schien bemselben boben Alterthum anzugeboren, st wie ihr zur Seite ein einfacher Thron aus Marmor. Ornament fehlten ihr, aber verschiebenartige Saulenrefte find in Die Rirchen wande mit eingemauert und verbaut; ein Gaulenftud batte foos Acanthusblätter, ein anderes Boluten u. f. w. Die Kirche foie Schonborn eine folche ju fein, beren Bau unmittelbar an Die Beibenzeit gefolgt mar; fie fteht bei ben Griechen in bot Berehrung, obwol jest zu bem gewöhnlichen Gottesbienfte nicht meh benutt, ba fie bagu zu baufällig ift. Doch murbe in bes Reifende Begenwart ein tobtes Rind vor bie Thure gelegt, bamit ber Ban es einsegne, mas wie bei bem Gottesbienft in griechischer Speat geschab, bie aber Niemand verstand, selbst ber Papas nicht, ba d nur türkisch rebeten, wie auch in Isbarta und anberen visibilde Stabten. Nur Raufleute, Die mit ber Beftfufte Rleinaftent Handelsverkehr bleiben, erhalten ihre Muttersprache. Gin 70i riger Bavas fette ben Reifenben Wein vor, ber bier gewachfen we er war angenehm und mild, aber kein feuriger griechischer mehr; die Rebe scheint hier nur noch auf ihrer oberften Gun ber Zeitigung ihrer Trauben zu fteben (an 3000 Fuß üb. b. wahrend alle füblichern Baume und Geftrauche um Egerbit fehlen und hier nicht mehr ausbauern. In bem engen That Buganges jum See von Guben ber gebeihen noch fcone D und auch die Traube; das Thal hat noch hie und da 11/2 Chill Weite und wird von bem Abfluffe bes Sees bewäffert, ben wie einer Brlide überfchreitet. Der fteile felfige Engpag gegen

<sup>603)</sup> S. Teriere Anficht von Macri.

# Uebergange von Pifibien nach Pamphylien. 487

ex Stadt, den Arundell und Hamilton überstiegen, würde in Stunden nach Gelendus, in 19 Stunden nach Konia führen; ein Weg gegen W. und N.W. am hohen Barla Dagh vorüber, den nach kein Reisender verfolgt hat, würde in 4 Stunden zum Dorfe Barla führen, wo antike Ruinen sein sollen; kein bedeutender Fluß, saste man, solle von dieser Westseite in den Egirdir-See einfallen, nur gegen S.W. ziehe ein kleines Flüßchen (Kurutschi, d. i. trockner Kuß, eine bloße Fiumare) nach Isbarta hin (f. Arundell).

#### §. 29.

#### Einunbbreißigftes Capitel.

Die Uebergänge von dem gebirgigen Bifibien nach bem füblichern ebenen Pamphplien durch die Stromfpfteme bis zum Meere.

#### Uebersicht.

Im Guben bes Egerbir-Sees und feiner Uferstabt liegen Ma Suboft jenseit ber hoben Taurustetten, welche bie norbion ifaurisch pifibischen bochgelegenen Seethäler in Mord von ben füblichen pifibifch-pamphplischen boben Cournstetten und ihrer niebriger werdenden Ruftenkette Bamphylieus icheiben, noch innerhalb ber inneren Bochgebirge und Boch-Miler bie Quellen ber beiben großen Gubftrome Gury. Athon, ber heutige Rjöprü Gu in G.D., und Ceftrus, ber inige Al-Su in S.W., welche aus Pifibien tommen, aber beibe am größten Lauf burch Pamphylien jum Meere nehmen. Miern bes Eurymebon liegen von R. nach S. bie antilen Aninenstädte Bednelissus, Selge, Aspendus. Räher ben when bes weftlicheren Ceftrus, ober boch feinen Bufluffen benach-Bet liegen die antilen Städte Baris, Sagalaffus, Cremna. liges und Berge, welche burch ihre noch erhaltenen Refte Inforiften neben ben meift unbedeutenben mobern türlischen Basten burch ben forgfamften Kifer ber neueren Zeit wieber fachmben find. Bon ben nördlichern biefer Städte wie Bebne-Milus, Baris, Sagalaffus u. a. ift es gewiß, bag fie noch zu Pistidien gehörten, eben so gemiß daß die Rüftenstädte wie Ale

venbus, Berge und anbere in Bampbylien lagen; wifden beiben aber im Norben und Gliben läßt fich bie Grenze beiber Provingen, bie auch fast nur als gang unabhängige Corporationen ermahnt werben, die mit bem Gebirge enbeten und mit ber Ris ftenebene anfingen, nicht mit folder Sicherheit nach ben febr m volltommenen Angaben ber Alten bestimmen, was auch nur in verschiebenen Zeitverioben aus einzelnen Localangaben und etwa bie und ba nachgewiesenen Berhältniffen bervorgeben tann. hier bleibt mi ber bisherige Bang unferer natürlichen geographischen Anordnung bes Materiales aus alter und neuer Beit ber maf gebenbe, indem wir bie beiben genannten großen Sauptftrome bes Gubgeftabes, bie mit ihren Thalern noch aus ben innern Bochgebirgetetten bes pifibifden Taurus bervorbrechm, zuerst bis zu ihren Mündungen durchwandern und bann zu ber zweiten Abtheilung ber Ruftenfluffe im Often und Beften beffelben übergeben, bie nur von ben außeren Ranbtetten bes gregen Taurusjuges ablaufen nach ber inneren Bebirgefette, bant aber burch bie Ebene Pamphyliens ihren balbigen Erguß jun Meere finden, an beffen Geftaberande wir bann felbft an feinen Uferstähten von Coracefium bis an beffen Beftenbe nach Abalis und Olbia mit Capt. Beaufort bis gur Grenze Lyciens wo überschiffen. Rur auf folche spftematische ber Ratur verhaltnigmit angemeffene Beise wird es möglich fein, alles wesentlich bedeutenber au erfcbobfen, mas une aus biefen Ruftenlandern in alter und neut Beit für unfere Biffenschaft ju Gute getommen ift und ans eine bisherigen Terra incognita zu einer flareren Anschauung für it Butunft im Bufammenhang mit ihrer Geschichte zu erheben.

Auf der pamphylischen Rüstenstrede von Alaja (Concessum) bis Abalia (Attalia), einer Gestadelinie von einge 60 bis 70 Stunden, ergießt sich ein gutes Dutend von Gebinstwassern zum Meere, deren viele reisend und vollufrig, aber die altsten nur von kurzem Laufe slud und aus den Südabhängen Auften nur der natürlichen Abtheitung kit ften flüsse zu rechnen wären, mährend nur zwei größere belannt gewordene Landströme, der Kjöprü Su und der Attalia dem innern des pistoischen Taurusspstems und aus der Aus dem innern des pistoischen Taurusspstems und aus der Mit des Egirdirbassins sich entspinnend, dasselbe Gestade gegen den Geben erft nach längerem Laufe von einigen 50 bis 60 Stunden Warereichen. Da wir vorzüglich nur durch ihre Stromspsteme geleich in denen die Hauptniederlassungen der Enltur alter und neuer Bat

## Entbedungen zweier Stromfpfteme b. Schönborn. 489

unsbilden und entfalten konnten, die Lanbschaften selbst mit ihren thaften, Zugängen und Ruinen kennen lernen, so folgen wir i zunächst von ihren Quellen zu den Mündungen und nächsten ebungen; denn was im inneren Lande außerhalb berfelben ihrer Berzweigungen liegt, ist uns gegen die Oftseite hin bis ein paar Gebirgspässe durch das verwilderte Waldland sast in gem Dunkel geblieben und gegen die Westseite tritt nur die son der verschwindenden Stromläufe mit den Duden abothren) in den Umgebungen von Abalia und Telmessus un Westgrenzen gegen die lycische und phrygische Nachbarschaft er erkenntlicher hervor.

Die Gebiete beiber Stromfpfteme find aber nur bie und ba in " Einzelheiten befannt, und eigentlich find es nur zwei unferer iden gelehrten Landeleute, Die Profefforen Schonborn und , jumal ber erftere, beren fühnen Forschungen in jenen Ben selbst an Det und Stelle wir die Nachrichten über ihre gegentigen Zustände verdanken, dem einen als Philologen und Antiquar, anbern als Naturforfcher, bie aber bie reichhaltigen Ergebniffe wiederholten Wanderungen aus zu großer Bescheibenheit noch t veröffentlicht, fondern taum in Brogrammen 604) berührt haben. h auch biefe find uns hier, als von den einzigen Augenzeugen t unbefannt gebliebenen Gebiete herrührenb, von ber größten Migleit. Daß aber eine nicht geringe Bereicherung ber geograden Biffenschaft burch Beröffentlichung ihrer Reifeberichte beicht, ergiebt fich schon aus bem in ber That außerorbentlich ben Sogs von ihnen neu entbedter Inschriften, antiler Dentt und Ortichaften in jenen Gebieten, wie biefelben in unichat-Ralle für ben Hiftoriter und Antiquar, aber ohne geographische wife, in bem Corpus Inscript. Graec. niebergelegt find (Vol. III. \*\* Fasc. XXIII. etc. fol. 170—196). Nachbem wir aber biefe im wiebergeschrieben hatten und ber hoffnung lebten, daß Prof. istorns zum Theil schon ausgearbeitetes Tagebuch seiner Rei-3ffentlich erscheinen würde, unterlag biefer eifrige Forscher Schicfale (er ftarb zu Altwaffer im Babe am 1. Septbr. B' wied binterließ noch vom Krantenlager aus feine unvollenbete Marte jur Benutung für seine nach gleichen wiffenschaftlichen

Raber einige Binfie Lyciens und Pamphyliens nach Mitthellungen Des Prof. Dr. Low und nach eigenen Notizen vom Oberl. Schons: Bofen 1843. 4.; ber 3ng Alexanders burch Lycien, von Schondorn. Bofen 1848.

Zweden strebenden Freunden. H. Kiepert, sein einstiger Re
gefährte in Kleinasien, hatte aus seinen Daten schon früher e
Slizze zu einer neuen Karte der südwestlichen Regionen von Kle
assen, Pistdien, Pamphylien und Lycien enthaltend, construirt w
handschriftlich entworsen; der Bearbeiter gegenwärtigen zweite
Bandes von Kleinasien konnte den wesentlichen Inhalt des für ei Beröffentlichung noch nicht literarisch geregelten Rachlasses, so wi
ihm zwedmäßig erschien, zur geographischen wissenschaftlichen Am
stattung nachfolgender Kapitel benutzen, was mit Pietät und üben
dantbarer Anerkennung des geleisteten und, wie wir hossen, zum mit
geringen Fortschritt unserer geographischen Wissenschaft w
im Sinne des Nachlassers geschehen ist, die hierdurch einen gen
neuen sicheren Boden erhalten konnte. Ein vollständiger Ornel be
handschriftlichen Nachlasses wird dadurch keineswegs entbehrlich, wie
mehr sehr erwäusschlich sein.

Unser geehrter Freund A. Fellows hat im 3. 1838 n. 184 nur die Weftgrenze dieser Gebiete berührted, wie seine Rachfols Spratt und Forbes; Daniell, ihr Gefährte d, ber seifer in Pamphylien und Pistidien eingedrungen war mb bi größte Hoffnung zu wichtigen Entbedungen in jenen undelauntst Regionen erwedte, wurde zu früh von dem Tode in Adalia a reicht, den er sich durch zu langes Berweilen in den pamphplisch Sümpsen durch die dort vorherrschenden bösen Fieber zugezest hatte. Arundell hatte früher (im J. 1833) nur die nördischen Duellgebiete des At Su um Aglason und Isbarta berüst eben so wie nur sehr flüchtig vor ihm D. v. Richter (1816).

Die beiden großen Landströme, der östliche Kjöprtell und der westlichere Al-su, sind den Alten unter dem Namen Emme don und Cestrus (Strado XII. 572. XIV. 667), aber gegen die Mündung hin bekannt; von ihrem Ursprunge giebt Strado keine nähere Rechenschaft, denn er sagt von beidendaß sie von den Bergen oberhalb Selge herabkommen und Meere eilen; aber Selge liegt kaum auf der Hälfte des Allaufs, der wenigstens 30 Stunden weiter nordwärts seinen Ursprungen. Die Quellen beider Flüsse liegen nicht weit anzeich die des Eurymedon in S.D., die des Cestrus in S.B. von

of Discoveries, Lond. 8, 1840.

') L. Spratt and Pref. For Travels in Lycia Milyas and the Cibyratis in Camp. with the late!

E. T. Daniell. Lond. 1847. Vol. I. Intred. p. XV.

## Fluffpstem bes Eurymedon; Kiöprü Su. 491

in ben bortigen Sochgebirgen bes Taurus, und beibe burchbrechen im fübwärts gehenden, der Normaldirection nach parallelen Laufe beffen hobe Subtetten, wenn ichon in vielen Windungen, Bichacklaufen und Engthälern, ebe fie fast in gleichem Breiten-Bargllel gur ramphplischen Ebene eintreten. Der öftliche ift ber unbefanntere, ber weftliche ber bekanntere biefer Strome, Die beibe in ihren wilben burdbrechenben Stromthälern, fo verschieben ihre Couftructionen and fein mogen, boch bie vorherrschenbe Erscheinung barbieten, bag bie Oftufer von beiben burch viel höhere, steilere, schwer burchgehbare und bichter an die Flugbetten heranrudende Felswände begleitet naben als die Oftufer, wodurch ihre Stromgebiete durch natürliche Bollwerte mehr gegen die wilbe cilicische und isaurische Seite gehat und von ihrer Buganglichteit fast abgeschnitten waren, bagegen bach ber Bestseite zu für bie Civilisation ber anliegenden Landdaften und Bevölferungen jugangiger wurden und baber auch ber kultur und ber Beobachtung sich offener barlegen konnten als bie Micifche Oftseite, eine Beschaffenheit ber Terrainverhältniffe, Die Ber manche ber älteren historischen Angaben Aufschluß zu geben im Stante ift.

### Erläuterung 1.

**hr Eurh**mebon, Kjöprü Su (d. i. Brückenfluß) ber Türken, **hil**t auch Ajwali tschai, Kassimser tschai, Al Su u. a. ber Anwohner.

Dipoiras Dagh und die Hochebene Zindan Dwaffy?).

Neiben bei diesem allgemein aus dem Alterthum bekannten Eurymedon des ganzen Stromlaufs stehen, benn der Rurymedon des ganzen Stromlaufs stehen, benn der Rame Ribprü Su ist nur im untern niedern Lande bei Ekten von der großen Brüde (Rjöprü) an im Gebrauch, bei sei seinem Austritt aus der letzten Felsspalte in das pamice. Tiefland über ihn erbaut ist, und nicht von dem Capria am Gestade oder der Stadt Capria, wie Leate dafür hielt 3), berschreiben kann. Im mittleren und oberen Laufe ist dieser den Reuern wie den Alten unbekannt, er hat da andere locale

**<sup>3</sup> Shanborn**, Brogramm über einige Fluffe a. a. D. S. 3 n. 11. **9 Col. Leeke, Anis Min**or 1. c. p. 194, Not.

Benennungen nach ben nahegelegenen Börfern Kassimsle Ajwalh tschai und vielleicht noch andere erhalten. Wosscheinbar griechische Name Eurymedon (b. i. der Weitschende) kam, der an den alten Riesenkönig, einen auf Ros oder sonst wo, als einstigen Repräsentanten der gtischen Kräfte der vulcanischen Erde oder der hohen Woss Meeres (wie Pindar auch dem Poseidon diesen Beinamen in der Urzeit erinnert, ist uns unbekannt, wenn es nicht über wie so oft, nur eine Gräcistrung eines ähnlich Kingenden standenen einheimischen Namens ist.

Die Hauptgruppe bes Hochgebirges um bas L gebiet bes Eurymebon ift-ber Gebirgeftod bes Dip Dagh (auch Dibboiras gesprochen; ber Rame ift nicht ju ren, gewiß nicht türkisch; - poiras ist bie türkische Entstelln griechischen Wortes Boreas, b. i. Norben), ben wir fcon t Offfeite und bem Norbende bes caralitischen Sees aus weiter gegen G.B. majeftätisch fich erheben faben (f. oben G. 458 1 weil er feine gange taurifche Gebirgeumgebung weit überra nur etwa in einiger westlichen Ferne am boben Dauras (Taurus?), aus bem bie Quellen bes Ceftrusfluffes fü bes Egerdir-Sees bervortreten, einen ebenbürtigen boben I Der Dipoiras ift, fagt Schonborn, eber ein & als eine lange Bebirgetette; wie benn überhaupt biefe mehr i lichen Taurus vorberrichenbe Rettengestaltung ber Bara westwärts gegen Bisibien, Bamphylien und Lycien ju mel mehr fdwindet und fich in gefonberte Gruppen ober 6 gliebert, und wo Retten bleiben, biefe nur in furgeren Erftre und andern als ber westlichen Normalrichtung mehr fubwärt chenbe Buge einzunehmen scheinen, was auch mit ber gange lichern veranberten mehr auseinander fahrenben Gefamm ftruction bes vorberen Rleinafiens in Uebereinstimmung 38 fdeint.

Der Dipoiras-Coloß thürmt sich an ber Sidwestwa caralitischen Sees zu ber wildesten Bibe empor, die noch und geblieben; in vielen seiner Schluchten übersommern Schneenst ganze Jahr hindurch. An seiner Nordseite liegen ihm ans mit Wald bedeckte Bergzüge zwischen den beiden großen nit isaurisch-pissolichen Seen vor, durch welche der Weg bicht an

<sup>\*\*\*)</sup> t. Breller, Griech. Mythologie. I. S. 110, 388.

## er Ursprung des Eurymedon am Dipoiras Dagh. 493

r bes Bei-Schehr-Sees mit einem boben und fteil abfallen-1 Baffe enbet. Gegen Gub folieken fich ihm mehrere untergeordte Retten an, wie 3. B. bes Dumanly Dagh (b. i. rauchigen er nebligen Berges), ber eine große Strede entlang bas Oftufer & Eurymebon mit feiner Steilwand begleitet und gegen Rord it bem Dipoiras aufammenbangt. Auch an feiner Weftseite treten nige turge Bergftode bicht ju ibm beran, Die er aber alle mit feim hohen tahlen Felsmassen überragt, bie nur wenig geneigte liden auf ihm wahrnehmen laffen, beren Jailas fehr gerühmt find, wol fie nur wenige Monate im Sommer bezogen werben können. luch teichartige Wasserbeden ohne sichtbaren Abfluß sollen auf seinen ihen sich zeigen. Im Westen hängt die Dipoiras-Gruppe nicht mittelbar mit bem Niveau ber Hochebene als gemeinsamen Bafis cammen, fo wenig wie mit hoben Bergzügen. Denn bas Thal # Eurymebon wird an seiner Westseite nur in Walbbergen von minger Bobe, aber von bem wilbeften unzugänglichften Chaacter burchzogen. Seine beiben Quellfluffe 10) burchziehen m einige Stunden weit Waldberge an feinem Nordwestabfalle; # Subwest bie Sinba- Ebene ober Binban Dwaffy (b. i. Inter-Chene; Schonborn fcreibt nach beutscher Gewohnheit Sinm, mit weichem s = engl.-frangof. z), wo fle fich zu einem schon mlich beträchtlichen Sauptstrome vereinen, über ben bier die erfte tade geführt ift. Diese Ebene muß sehr hoch liegen, da in ihr bu Mitte November bas Eis an ben Schattenstellen ben ganzen Ma liegen blieb.

Die Zindan-Hochebene liegt bem hohen Dipoiras gegen a zwischen ihm und der S.D.-Seite des Egerdir-Sees, an S.B.-Mande erhebt sich der Dauras Dagh. Die Straße Egerdir gegen S.D. zum Caralitis führt über diese hochebene bet oberste Flußbrüde in ihr, über den Quellfluß des bedon, der von hier seinen Ursprung gegen S. nimmt<sup>11</sup>). Dem war Seite sehlt es nicht an hohen Bergen, aber sie bilden zusammenhängende Ketten mehr, nur verschiedene isolirte Erman nich sind daher in ihren sansteren Einsenlungen mit größeichtigkeit zu umgehen als zu übersteigen. Es ist dies aber die einzige sehte und bedeutende Hochebene, welche der obere

Schonborn a. a. D. S. 10. 11) Rach A. Schonborns Tagebuch. Mier. 1841, und beffen Brogramm über einige Fluffe Lyciens und Bamphyliens a. a. D.

Duellstrom bes Eurymebon, ber von ba subwärts zieht, durchstiesel Rur geringe Thalweitungen, meist Engschluchten und Rlufte begleiter weiterhin seinen mittleren Lauf, bis er in seine untere, nämlich in die zweite Rüstenebene Pamphyliens eintritt. Der Zwischeraum zwischen diesen beiden Extremen auf der Höhe und in der Tiefe gehört zu den unzugänglichsten, daher auch wenigst gelanntesten Gegenden Kleinasiens, und ist noch schwieriger zu durchschreiten als das westlichere Nachbargebiet des Cestrusspiems.

Bei dem Orte Ajwaly (b. i. Quittenort) tritt man in diesen oberen Stromlauf bes Eurymebon ein, ber noch jum ebneren boten Blateaulande gehört und nordwärts bes taurifchen Gebings gebiets fich weit in bie Sochfläche ausbreitet bis zu ben beiben 60 fpiegelu bes Rarali und Egirbir. Prof. Schonborn brang we S.B. ber aus ben oberen Quellgebieten ber norboftlichften Buflafe bes Cestrus zum Thale von Ajwaly vor, um die Quellenflife bes Eurymebon, bie noch ganglich unbefannt geblieben waren, p nauer zu erforschen. Er tam von Karabaulo, wo er die Ruine von Bedneliffus (f. unten) auf bem Beftgebange ber Baffer scheibebobe amischen Ceftrus und Gurymebon entbedt batte, un erreichte auf nordöftlichem Wege in wenigen Stunden über bie Dick Spair (wol Ispahi?) Kibi in N.N.W. und über bas nur die Stunde bavon entfernte öftlichere Alatiffa ben Stromlauf to Eurymebon, ju beffen Thalfentung ibn ein Abhang von chat gegen 300 Fuß hinabführte. Er ließ das Dorf Ajwaly an 🗯 Oftseite bes Flusses in 10 Minuten Ferne liegen, um bireft gent Rord feinen Ritt gur Bochebene Binban fortzuseten, ber Strom flog, an beffen Bubachen, bie von ben magigen tenhöhen herabiamen, Blatanen und Nabelgehölz wuchfen. Weg verfehlend flieg man ein paar Stunden bergan, fo lange linken hand bis an- eine etwa 500 Fuß hohe table Felson Alfakt (?) genannt, bann wandte man fich gegen R.D. und bi fich nun auf völlig föliger Ebene bis zu einem Engpag goff Bugelreiben bin bei bem Dorfe Blandi (bei Schonborn, viel Bilanly, b. i. Schlangenort, nach Riepert), von wo man weit auf sonft gleichem Boben in ber Ginfentung von etwa unt 50 abmarts bie große Binban Dwaffi erreichte, in welcher alle D bache fich zum Sauptstrom vereinen. Sie war gang bannt zeigte mehrere Dörfer, ein Fluß schlängelte sich an ihrer Bef vorüber, 5 bis 12 Schritt breit, nur wenig tief, von wenigen bis ju 1 Fuß tief, zwischen flachen Ranbern und gegen 6.8.

# Die Zindan Dwaffy am oberen Eurymedon. 495

Baldhägeln bem Ange verschwindend. Man nannte ihn Ajwalvficai. Dieg ift ber obere Eurymebon, an bem zwifchen ein paar Giden eine Grabstätte, nur wenige Minuten weiter ein Dorf Baghly kibi (b. i. Beinbergeborf), aus Blockalten erbaut und bon Bürüken bewohnt, erreicht murbe, bie fehr freundlich gegen bie Reisenden waren und sehr starke Hühnerzucht trieben. Ihre andern Stummesgenoffen hatten ihre Bochborfer ichon verlaffen und fich in die Binterborfer zurudgezogen, benn es war schon empfindlich talt: bie wei Sauptquellbache, aus benen ber Ajwaly jufammenfliefit, follten noch ein paar Tagereisen weit herkommen, die bortige Gegend der von Menschen verlaffen und veröbet sein. Die Sauptstrafe Bei Schehr follte nicht über bie Binban-Cbene, fonbern norb-🙀 von ihr über Jeni Schehr vorlibergehen. Zwar follte es bei bem Orte Zindan ein Castell und in den Bergen Ruinen, nördlich Dorfe Benibichelu auch eine Inschrift auf einem Steine sien, boch fielen jest schon ftarte Nachtfröfte ein und man erwartete ben Schneefall, ber viele Fuß boch bis Mitte Marz liegen gu Witten pflegt und bann bie Gegend gang unwegsam macht. also die Fortsetzung der Wanderung gegen Nord durch die Zin-Bene auf und tehrte gegen Gut jum Eurymedonthale nach well jurid.

Alls man am 24. November über bie erfte Brude, bie über ben Mit führt, purückging, die hier 30 Schritt breit war; so breit wie Strom, hatten Gisflächen bie benachbarten Schilffumpfe icon tildt. Hier treuzte sich ber Weg in zwei Straffen, die von itir gegen R. nach Gelendus und gegen Oft nach Bei Schehr iten. Egerbir follte 4 ftarte Stunden von Baghlytibi entfernt k, Gelenbüs 9 und Bei Schehr 10 Stunden. Die Zin-Fene ftredt flo in ber Breite von einer Stunde von N.2B. Stunden weit gegen G.D. und zeigte an einer Stelle viele Steinblode, die auf Reste einer antiten Stadt zurudschlieinfen; die Hügel waren voll Rebhühnerschaaren, die boll Entenfowarme. Die beiben bebeutenben Sauptarme eren Eurymedon, die fich auf der Ebene vereinen, find der Son R.D., ber Atfu, ber von Bubschat tommt, und ber the, ber aus enger Felsschlucht von S.D. kommt; beibe ver-Red an bem Westrande ber Ebene unterhalb bes Fufes bes Bras, beffen Abhange bafelbft an 1000 Fuß höher als bie Abber Offeite von nur 500 bis 700 Fuß über bem Weibelanbe ben Berfumpfungen ber Hochebene liegen.

Am Morgen des 25. Novembers nahm man am Fluß gege S.D. entlang ben Rudweg gegen Ajwaly nach ben Spiten ber Dipoiras zu, wo balb engere Thalfchluchten zwischen Balbung ber Sauptstrom in tiefen Wildniffen voll Felfen, Regeln und Bergspiten einengten, in welche fein Sonnenstrabl fallen tonnte, wie bei bem Dorfe Belendiche, worauf fich ber Thalleffel bei Tidis pelbe Belendiche, einem Ort aus ein paar Baufern bestehent, wieber erweiterte. Bon Ajwaly hatte Schonborn 612) im nach folgenden Jahre (1842), vom 10. bis 13. Mai, jur Bervollflande gung seiner Drientirung im Bochlande feinen Ausflug über Ro. batja tjöi gegen R.D. jum Caralitis- See nach Babanly ausgebehnt (f. oben G. 458), von wo er auf einem etwas fibble lichern Wege über Belendicheh jum Gurymebon gurudfehrte. Sie Weg war von Ajwaly eine Stunde bergan bis jum genannten Dai Robatja tjöi gestiegen, um die bortige Sochebene wieber ju erre den. Auch bier berrichte ichon bie Bauart rober Baltenbäufer wie zu Babamly; die Thuren ber Baltenhäufer maren fo nicht gelaffen (unftreitig megen Raubüberfalle), bag bie Bferbe aufm halb bleiben und die ganze Nacht im furchtbarften Regen und Rie zubringen muften. Die Unwegbarkeit ber folgenden Thalfoliche nöthigte ein vaar Stunden weit über bobe Balbberge au fletten um bann wieber Bagburchgange jum Eurymebonthale zwischen & fteinklippen und tiefen Schattenthälern ju finden, aus benen ber A nur noch an ben burch bie Abendsonne vergolbeten Spiten Dipoiras und Dumanly Dagh, feines füblichen Nachbars, fin göten tonnte. Die einfallende Nacht führte am Tichiftlit Roll tjöi vorüber, wo man aber tein Futter für bie Bferbe fanb, fo mußte man noch weiter auf ben schlechteften Begen, um bas Indichir Dereffi (b. i. Feigenthal) zu erreichen, bas ven, But ber meffingnen Urmbanber für bie Frauen ber Gef bewohner ben Ramen haben foll, die hier gefertigt werben.

Am Morgen des 26. Novembers war alles in Nebel gest nach den ersten 1½. Stunden traf man gegen West eine Burg. Epheu umrankt, die mit einer Nische auf eine einst christliche Anschließen ließ. Das Thal wendet sich hier plötzlich im engen Wegen West, wo der Strom eine Felsmauer, Tota Beli gener duer durchbrechen muß, um seinen Lauf dieser entlang eine Segen W. und dann wieder gegen S. fortsetzen zu können. Der

<sup>\*12)</sup> Nach A. Schonborns Tagebuch. Mfcr. 1842.

Indidir Dereffi fturat von Oft ber von ben Abbangen bes Dumanly Dagb ein bis 4 fuß tiefer und heftig ftromender Bach aus imer Sohle hervor, ber nach Ausfage ber Bauern bes nächsten Dorfs Lartus felbst Fifche mit aus ber Boble hervorbringen foll; fein Baffer nehme aber nach und nach während ber Sommerzeit ab. Die Turten fagten, es fei ein unterirdifcher Abfluß, ein Duben ans bem Egirbir-See; aber weit naber liegt ihm ber Rara Gibl (ichwarzer See), ein tleiner See auf bem Dipoiras, ber nur eine Biertelftunde in Umfang hat und baber im Sommer leicht austrodnen mag. Ein Caftell foll an ihm liegen und einige antife Baufteine bestätigten bieß, wie ber Rest einer romischen Pflafterftraße, bie mahrscheinlich vom Sibi Schehr Bibl (Trogitis) gegen Gub sefihrt fein tonnte. Um fuß bes Dumanly Dagh blühten bier an 12. Mai schon Beilchen und Hacinthen, seine nachten Gipfel baren noch mit Schneefelbern überzogen; er hängt im Norben mit bem Dipoiras gufammen, ber von biefer Gubfeite ber gefeben ein Swaltiger Gebirgestod ift, ber mit feinen breiten Bochflächen voll einzelner Felsspiten einen mabren Prachtanblid gemährte.

Der 26. November war ein Regentag und auf ben Gipfeln ber Berge ber erste Wintertag, ber sie mit Schnee versilberte. Die felechten Rlippenwege riffen ben Pferben die Hufeisen los, und um nächsten Dorse Kafsimler nur wieder Eisen für die Hufe zu Chalten, mußte man erst eine Quantität Eisen einkaufen, um sie knieden zu lassen.

Unterhalb Rassimler hatte man am nächsten Worgen bei klarem beiter bie hohe Mauer bes Totabeli im Norden vor sich, beren better bie hohe Mauer bes Totabeli im Norden vor sich, beren begaß man vor einigen Tagen auf dem Hinwege auf der Westseite ben Korden erst überstiegen hatte. Man war hier durch die ben ben Rorden voll rauschender und tosender Felsströme und bettenbäche in den mittleren Stromlauf des Eurymedon benteten, den man hier aber At Su (Weißwasser) nannte.

### Erläuterung 2.

× ,

mittlere Stromlauf bes Eurymebon, ber Al Su von Rassimler bis Sürk (Selge), Zinban, Resme.

So wie ber Strom das wildere Hochland und ben öftlichen bipoiras - Dagh, wie seine subliche Fortsetzung ben Dumanly Aimer Erbfunde XIX.

Dagb verläft, die flippige Relemaner bes Totabeli, welche querburch seine Thalschlucht von N.W. gegen S.D. verrennt, burch brochen bat und fich nun bicht an feinem Westufer zu ben feilen, boben und wilben Uferfetten bes Alfat Dagh, Barb Dagh (Mungberg) und Bog bornn (grane Rafe) heranbrangt, ift er fom in seinen mittlern Lauf eingetreten. Seine Engkluft wird meif gang vom Fluß ohne Nebenthal ausgefüllt; Die oft fentrecht abstite genben Thalranber zu beiben Seiten gestatten feinen Fufipfab mer und die zunächst bem Thale etwa anliegenden Bugel find gent Streden entlang fo mit Felstrummern bebedt, bag es eine Unnig lichkeit mar, eine Strafe über fie binwegzuführen. In größent Entfernung vom Erbfvalte bes Flufibettes (worüber uns leiber wie über bas gange Land bie geognoftische Beobachtung noch feblt), for Schonborn, werbe bie Berbindung im Thale burch bie bage reiben und Waldberge, welche die Thäler burchzieben, wenigstell ungemein erschwert, wodurch ber Boben auch weniger geeignet if auf größere Entfernungen bin ben Boltervertehr zu vermittel Auch bie Ranber bes großen Flußthales, die Steilmande bes Bart Dagh an ber Westfeite seines Mittellaufs empor und anbermart, gestatten taum einzelne Stege, bie nur mubiam ju erklettern fich und baber ift bie westliche Seitenverbindung mit bem bet lande eben fo abgeschnitten, wie die Längenverbindung burd Thalfoble tes Stroms. Denn auch bie Offfeite bes Gurpmete wenn fcon nicht wie bie Westfeite von wilbesten Sochebenen bem erhebt fich in fo steilen Hochketten bes Dumanly-Dagh (b. nebliger Berg, auch Dug-Dagh, Bulgar-Aussprache von Bu Dagh, b. i. Eisberg genannt), daß hier jeder Antrieb feblt; Bobe zu gelangen, weil die weitere Communication oftwarts bie vorgelagerten Bergreihen hinweg in eine men ichenleere Bi nig, in ben meiften Richtungen bin nur ungemein mublem erreichen sein murbe. Go zeigt fich am Dftufer bes Gurin bem Gubenbe bes Bogburun gegenüber in ber fogenannten Rit getichib (40 Furthen), einer emporsteigenben flippigen Relson bie einzig mögliche Baffage, aus bem Stromthale gegen R.D. Dochebene bes Bei Schehr-Sees (Coralis) ju gelangen, be andere Communication für entferntere Distanzen bazu unge Die Dorffchaften find baber bier ungemein inarfam nur von geringerer Art. Gegen ben Norben führt mur ein ! ziger Pahweg über jene Felsmauer Totabeli durch bas A hinaus, das viel weniger bewohnt und bebaut werben formte

## Mittleres Tiefthal bes Eurymebon. Ruinen Resme. 499

viel öber liegt, als selbst die benachbarte nördliche Hochebene. Auch studt daher das mittlere Tiefthal des Eurymedon sehr weit hinter dem viel zugänglichern Thalgebiete des Cestrus zurück.

Sat nun ber Eurymebon fo ale tofenber Al Gu und bann als Raffimler tichai feine engen Feletlufte einige Stunden weit abmarts bes Totabeli burchfest, fo erreicht er ein Felsenthal, wo fein Raufden gang gewaltig wird, zwifden Felebloden, Die fein Bette fillen, bas hier etwa nur noch 25 bis 30 fuß Breite bat. Rur auf fehr schwierigen Baffen über Felseinfturge, treppenartiges Anftrigen an feinem Oftufer und burch öftere Erbriffe gelang es ben Reisenben, bas türtische Dorf Resme zu erreichen, bas zwischen gewaltigen Geloftliden ihm in ber Nabe auf bem Dochufer liegt. Rux auf abscheulichften Begen tam man zwischen seine bicht aneinandergebrängten Bohnhaufer, Die von einigen Beingarten und Melonenfelbern und von ein paar Mauerresten umgeben waren, über benen in West in halber Stunde Ferne ber steilabfallenben Thalkluft, in welcher ber Eurymebon nicht fichtbar wurde, bie machtige Steilwand bes coloffalen Barb Dagh fich wild emporhob; ein wilber Anblid bei Rebel und Regen, die am 28. November, als ber Morgen anbrach, jebe Erbeiterung verscheuchten. eine Biertelftunde vom Dorfe follten viele Ruinen fein; ein Beg fahrte auf Felsplatten babin, ungeheure Blode von Conglomeratneftein waren von Waffern burchriffen, ihre Trümmer waren als Felsftude auf ben Bugeln liegen geblieben, und bazwifden lagen auch weitläufige Ruinen von Architelturen. Gin großes Gebaube idien ber Ueberreft eines Tempelbaues aus coloffalen Werkstüden m fein; ber Fels mar theilmeis behauen und neben ihm die Mauern 2008 Quabern aufgeführt. An einem ber Felsen waren brei vieredige bis 15 Jug tief gebende Bertiefungen eingehauen, Die vielleicht einft un Grabtammern bienten. Der Umfang ber Ruinen war nicht fehr groß, boch zeigte er febr viele Ornamentenftude: Biebeftals, Gauleufcafte, glatte Trommelftude von Saulen, große Friefe, gezähnte Ballenrefte, Caffettftude mit Blumen, Acanthusblatter und vieles Die Formen biefiger Grabstätten entsprechen manchen ahnlichen, bie man nur im fernen Lycien wieber antraf, aber feine analogen in ber naben Umgebung. Es zeigten fich gewaltige Unterbaue pon Quabern in Burfelgestalt bis 10 Fuk boch, auf benen Sarco-Mage geftellt fich burch fcbne Bebachung auszeichneten; auch Graber mit bem Borgonenhaupte an ber Seite und eine britte Art febr pierlich gearbeitet mit 4 Saulchen an ben Eden.

П

Bei feinem zweiten Besuche zu Resme (am 14. Dai 1849) icheint Schonborn feine neuen Dentmale gu ben erften bingugefinben zu haben. Er ließ es unentschieben, welcher antiten Stadt biefe Ruinen, Die man Affar Raleffi nannte, angeboren; nicht m mahricheinlith, wenn auch nur gang bppothetisch, bezieht fie Riepert auf Btolemaus Orbanaffa in Bifibien (Btol. V. 5), fo wie bie oben in ber Binban Dwaffy angegebenen Ruinen auf beffen Dyrgela, welche ben anbern von ihm angegebenen pifibifchen Stabtn, wie Cremna, Bebneliffus und Gelge und beren wieber ani gefundenen Ruinenhaufen, nach den Positionsangaben bes alter Geographen wenigstens febr nabe entsprechen. Orbanaffa lim nach ihm unter 38° N.Br. (in fast gleichem Barallel mit ba westlicher gelegenen Ruinen zu Baulo (Bingela) und Girmet (Cremua); aber auch unter fast gleichem Meribian (63° 20' D.L) mit Dyrzela in Bindan (63° 10'), bas um 20' norblicher (mis lich 38" 20' N.Br.) in Ptolemaus Tafeln eingetragen ift. Bir Drte find jedoch sonst unbefannt geblieben, nur burch ihren ibig gebliebenen Architefturschmud einer einft civilifirteren Bevollem in solcher Wildnig und Einobe wie heute beachtenswerth. In eine etwas füblicher benachbarten Dorfchen Robicha tibi, einem Sante elender Butten, fand fich nichts antifes vor, nur mehrere 100 Son lang zur Tiefe abfallente Releschichten wurden von ben Ti für ein altes Theater gehalten. Solcher Felsenweg führt fteil # jum Flufthal bes Atfu, wozu man von Resme aus eine Stunde Beit jum hinabsteigen gebrauchen follte.

Am 29. November. Bon Kesme nach Bullasan. 10 Uhr wurden die Ruinen bei Resme verlassen, westwärtst ihnen sah man noch einige Gräberstätten und Felscisternen, bei ihnen sah man noch einige Gräberstätten und Felscisternen, bei ihnen sah den Sarcophagen Sculpturen in Stüden von menschlich Figuren, die auch erst hierher verschleppt sein konnten. Die Himmessungen nuchten hier mit kochendem Wasser aufgegeben wei meil man keinen Brennspiritus erhalten konnte; die Höhenlagt. Resme blieb daher unbekannt. Als man in der Wildnis der Klüste und Waldthäler gegen Süb sortschritt, hörte man bei Ranonendonner, der von stürzenden Schneelawinen von der Ranonendonner, der von stürzenden Schneelawinen von der Thalschluchten und Waldberge zu beiden Userseiten überragtun. Türken war dieses Phänomen wohl bekannt, das eingetretene wetter hatte es veranlast. Es war schwer in den Wildnissen man die 2 Uhr durchschreiten mußte, sich zu orientiren, da

Stufen hinabstieg, Waldungen und Dickichte durchirren mußte, durch velde in tiefen Welsklüften bie Bergftrome von Dft ber aus ben Biben berabrouschten jum Hauptthale. So murben zwei Tiefihluchten burchfetzt, bis man nach 2 Uhr Nachmittags ein offenes Dal mit bem Dertchen Ryghldicha-Rioi (b. i. rothliches Dorf. bem es nicht etwa von Rhablbichpt, b. i. Cornelfirichen, benannt ft) erreichte, wo viele Beinreben bie Terraffenabfalle mit Rorallenetrefacten überrantten, aber feine Alterthumsrefte fichtbar maren. Bwarts von da brach aus Sohlen ein fart rauschender Fluk woor, die aber mit Buschbickicht so fehr übermuchert maren, baft van ten Urfprung bes Fluffes, ben man Dermenu tichai nannte. icht näher ermitteln konnte, welcher fich aber balb barauf in ben buptftrom bes Al Su ergoß, ben man gang unerwartet aus einer inaschlucht mit hoben Steilwänden hervortreten fah bei bem Orte Dermenü tibi (wol richtiger Degirmenla ober nach Bulgarsofprache Dermenlu-fjoi, b. i. Mühlenborf), mo wieber einmal we Brade aber ben Sauptstrom führte. Niemand mufite jeboch waber etwas ju fagen, woher ber große Strom unter ber Brude nume, ob es ber Raffimler sei, ben man bisher lange nicht anitig geworben mar, ober nicht. Doch tann es wol nur ber Saupttom bee Enrymebon felbft gewefen fein, ba fein Baffer viel folicher mar als bas bes einfallenben Dermenu Gu; nur bie Eng-Mite, die er zu durchbrechen gehabt, hatten ihn dem Anblick ber Menben, Die nur über Die Seitenhöhen weiter flettern konnten, be lange Strede hindurch entzogen. Auch die Waffermaffe bes gu-Wmenben Dermenlu tichai mar beim zweiten Befuche beffelben Aribiabr taum geringer als die des Hauptftroms. Wober fie Mrfprung nahm, war auch unbefaunt. Man fah fie nur 211wifden großen Felsbloden und Gebuich einen hoben Baffer-Siben, bas wol feinen Ursprung aus Grotten ber Tiefe nehit tounte, wie benn bas ganze Bebiet burch Boblenfluffe und Mabothrenbilbung charafterifirt erscheint.

Der Weg führte nun am Eurhmebon wieder entlang, erst S.S.D., dann gegen S. und S.W. hin, dis man über mehiseitenbäche und Wasservinnen (Fiumaren), die man nach 6 und T. 7 Uhr durchsehen konnte, mit der sinkenden Nacht den Ort Masan erreichte. Die größeren der Zuslüsse waren Kurtaly tschai (Stiersluß); mit ihnen das Haupthal breiter, das Userbette sandiger, die Berge zogen im beiben Seiten etwas zurück; der Strom hatte bei einer Tiese von

2 Ruk eine Breite von 50 Schritt gewonnen und tounte vom Of zum Westufer seines sehr schnellen Laufes ungeachtet boch gut burd ritten werben. Erft eine balbe Stunde unterhalb ber Furth an fuß ber Borberge bes hoben Bogburun liegt Bullafan, beffen Bewohner feine Gjaurs (Chriften) berbergen wollten. Der Det liegt noch in ber Mitte bes wilbesten Stromlaufes bes Eurymebon, eben ba wo an beffen Beftfeite bas Gubenbe bes Barb Dagh mit bem Norbenbe bes Bogburun burch ein Querthal mit furgem Querftrom, ber von Megarbeler aus bem Affuspfteme gegen Dft mit bem Strom von Bullafan in Berbinbung gefett ift. Die fübliche Fortsetzung bes Barb Dagh, eben ber machtige Bugcolog bes Bogburun (b. i. graue Rafe), bilbet bier bie bob Baffericeibe zwifden Eurymebon und Ceftrus, bie mur be fleine Mezarbeler - Querfluß burchbricht. Bei Bullafan fab mas am folgenden Morgen bes 30. Novembers zwar bei bichteften Nebel ber Gipfel Hochpisibiens binab im erweiterten Thale bed Spuren einer Annaherung an bas marmere fubliche Borlant Bamphyliens, benn bier maren bie erften Baumwollfelbei angebaut. Noch war tein Schnee auf ben Fuß bortiger Berge fallen. Gehr auffallend, bemertt Schonborn, fdien ihm bier bi Richtung bes großen Sauptstroms gegen ben Bergcolog bes Ber burun, ba ihm in feinem füblichern Laufe feine boben Balbberge fonbern nur febr zerklüftete Ralthöben vorliegen, burch welche er, 🖦 es fcheine, fich viel leichter einen Durchbruch batte bahnen tinnet als burch bas barte Gestein bes viel boberen Bogburun-Raden Er brängte sich nämlich weiter abwärts in fo enge Klüfte und thaler ber Bogburun-Borboben binein, baf man ibn gar it nicht weiter mit ben Angen verfolgen konnte, benn er hatte fo rechte Felswände zu Seitenbegleitern seiner Tiefen, daß er fit wie verschwunden gehalten murbe. Erst weiter im Guben ber Betige tonnten bie Reisenden ben für unterirdisch gehaltenen Lanf Eurymedon wieder da anflichtig werben, wo die Brüde Mer wegführt, von ber er bort ben Namen Riopril Gu (b. i. Bet fluß) erhalten hat. Sein steiles und bobes Wefinfer fentet feine bebeutenben Bufluffe, nur bie Oftseite bietet ibm Res bie sein Wasser vermehren, boch auch verhältnigmäßig um t Die aber, wie es scheint, meift plöplich aus bem Felsboben bet treten und bann in ihm ihren Ablauf nehmen.

Beim Abmarfc von Bulla fan erfuhr Schonborn, infubmeftwarts bes Ortes auf bem Bogburun eine Rnine (ein And

fiegen follte. Dieg hatte seine volltommene Richtigkeit, benn im folgenden Frühiahr (am 15. Mai 1842), ale er zum zweiten Male sach Bullafan tam und ber gegebenen Spur von ba nachging, machte er auf ber Berghöhe baselbst bie wichtige Entbedung ber Ruinen ber antiken Stadt Selge bei bem Dorfe Serge ober Gart, wovon weiter unten erft bie Rebe fein tann. Gur jest, am 30. Rovember 1841, war die späte Jahreszeit schon zu weit vorgaldt, um fich bier langer zu verweilen, ba man nach bem Winterquartier in Abalia eilen mußte. Schonborn glaubte, ba er fcon bie füblichen Berge ber Bestseite bes Stroms wie ben Omabschif Dagh (b. i. Berg ber fleinen Ebene), ber fich an bas Gubenbe bes Bojburum anfchließt, an Bobe abnehmen fab, und auch auf ber Offeite bie ffibliche Berlangerung bes Dumanly Dagh in feinen fiblidern Fortfetungen, bem Emerin Beli, Dufdme Beli und Dermel Beli, ju immer mäßigern Boben binabfanten, bag er noch m bemfelben Tage burch einen Gilmarich bie pamphylische Stene erreichen wurde. Auch glieberten fich biefe Gubenben ber frifen Taurustette in immer mehr ifolirtere Gruppen. Unterhalb te letten felfigen Ginfchnurungen, in benen ber hauptftrom gu bafdwinden geschienen, verlor berfelbe, jumal gegen seine Weftseite, Eharafter eines großen Sauptthals; bie fliblichere Begetation Wing immer tiefer in ihm gegen Norben vor, schon zeigte fich bie Miche Carnbe und die Dlive. Doch blieb ber Weg, ben man Dftufer bes Stromes entlang nehmen mußte, febr befcwerlich wich eine Menge von Borbergen und Zubächen, wenn auch oft nur Affererme Schluchten ober vertrodnete Fiumaren, Die von Oft jum Imptftrome nach West sich in vielen Bindungen hinabstreckten, baber bie Uferftrede biefes Weges eine Rhrigetfchib (b. i. 40 furnannte. Auf ber gangen Strede waren teine Dorfer, man Manete nur ein paar Menfchen im wilben Balb- und Berglanbe, war baber in biefem bis babin völlig unbefannt gewesenen Getur febr wenig Austunft möglich. Seit 5 Jahren hatte bie Patrantheit biefe Thaler ihrer mehrsten Ginwohner beraubt, aberall bie erschreckbare Menschenleere, bie man bort wahr-Dft zeigten fich Mauerlinien am Ufer, unterfuchte man fie er, fo war es nur eine Täuschung ganz natürlicher, aber regelgefchichteter Raltsteinlager, Die fich hier ausbreiteten. tede bes Ryrtgetschib hatte ber wieber fichtbar geworbene bom bes Enrymedon eine Breite von 80 bis 100 Fuß angeund aug nun awischen Sügeln fort, als er plötzlich wieder

gegen einen steilen Felspaß hin einen sehr pittoresten Durchbruch bildete. Jenseit besselben kam man zu etwa 20 Pfeilern, die gegen D.N.D. in ein Thal hineinzogen, darauf hölzerne Rinnen, die wol einst zu einer Wasserleitung dienten, um ein Gebäude, das auf einer Höhe im Thale lag und den Anschein einer Kirche oder eines Alssters hatte, mit Wasser zu versehen. Man erreichte dann wieder über mehrere Hügel und durch Waldung einen Zusluß, welchen ein Girtenjunge, dem man dort zufällig begegnete, Kütschüt tichai (d. i. kleiner Fluß, wol kein Eigenname) nannte. Er war um 10 Schritt breit, hatte ein tief eingeschnittenes Bett, beduschte lieund war sehr schwer zu passiren. Jenseit kam man zu einer kleins Hütte, in der man nur zwei Frauen und einen Jungen antras. Es war hier ein namenloses Oörschen von 3 Häusern, wo man her bergte; die Bserde mußten im Freien zubringen.

Am ersten Tage bes Wintermonats, ben 1. December, fct man um 9 Uhr die mubfame Reise weiter gegen Guben fort mb hatte noch 4 Stunden, bis 1 Uhr, immerfort bergauf und ab bis selben Schwierigkeiten zu überwinden. Rur um 101/, Uhr, in be Nähe eines ärmlichen Dorfes, wo man Pferbe wechseln tounte, twi man auf einer geringen Anhöhe Ruinen, wo Biegeln mit Bud staben lagen bei einer benachbarten Graberftatte, und einige antik behauene Quabersteine. Dann stieg man wieder näher zum tie vorüberrauschenben, fehr engen, nur noch 30 Schritt breiten Eury mebon binab, ber zwischen gang abschüffigen Erbufern babinich Benfeit einer Bügelreihe weitete fich fein Bette zwar wieber zu 600 bis 700 Schritt aus, Dieses lag bem größeren Theile nach troden, war aber boch schon im Anschwellen begriffen und mochte bei bie ftem Bafferftanbe eine furchtbare Große einnehmen. halb 6 Uhr erreichte man nun wirklich bie vorliegende Ebene Banphyliens, bie fich fogleich burch Sanbberge antunbigte burch volles Grun, bas hier noch nicht erftorben war. bem Duntel ber Nacht tam man bei ber Butte eines Jurales vorüber, von dem man nach vielen Irrfalen zum nahen De Tichathtich hingeleitet wurde, wo man aber nichts weniger eine gastliche Aufnahme fand. Am folgenden Morgen, ben 2. De gember, fab man fich in ber Nabe ber einzigen Brade Ribpru Bagar, movon ber Strom felbft bei Turten feinen I men Rippru Gu (Brudenflug) führt, und in ber Rabe bes Det Balkezü bei den Ruinen der antiken Aspendus. enbete ber mittlere Bebirgelauf bes Eurymebon unb fent er Lauf durch die Chene Pamphyliens führte ihn von da Reere.

ihe wir nun zu diesem unteren Laufe des Stroms sortschreisigen wir noch einmal zu den Wildnissen des mittleren Laufes Bullasan zurück, von wo auf dem benachbarten Oftgehänge ihen Bozburun die Ruinen der antiken Selge entdecktolis) n, welche einst die historisch wichtigste Stadt dieses ganzen Stromgebietes des Eurymedon war.

Roch fannte man ben Ramen bon Selge nur auf Müngen n ben Buchern ber Alten, ohne ihre Lage ju fennen. Am Rai 1842 folgte Schonborn ber Angabe feiner Führer, bie m vergangenen Berbste, am 30. November 1841, ju Bulla. on einem Raleh auf bem Bogburun bei bem Dorfe Gurt den hatten, bas er nun aufzusuchen beabsichtigte, als er jum n Dal, im Frühjahr, bort fein Nachtquartier gefunden batte. Beg führte ihn von ba auf schmalen Bruden über eine mung bes Eurhmebon, wo biefer nur 10 Schritt breit ift, er Felskluft von 50 Fuß hohen Mauerwänden umftarrt, über an auf vielen Felfentreppen in Bidgadwegen gur öftlichen Steilbes Bogburun emporsteigen mußte. Die zerfpaltenen Fels-1 bes bort berabhangenben Conglomeratgesteins, burch beffen inth man fich ein paar Stunden lang hindurchwinden mußte, icht ber Wanderer mit bem Abersbacher Felfengewirre feiner Rur war hier alles noch mehr zersplittert und zerspalten on Epheu überwuchert, auch mit einzelnen Bufchen und Baugeschmudt, und mabrent bes gangen Aufsteigens hatte man t ben Blid zur Seite auf die tiefen Abstürze und Abgrunde Enathale bes Eurymebon.

kuf ber absoluten Höhe von 3500 Fuß hatte man so bas Sürk auf einer flachen von W. nach D. ziehenden Berge, die ein Hügelrüden durchzieht, erreicht; sie wird vom Gipfel bzburun überragt, der seine großen Schneeselber in Streisen Mitte Mai in die Region der Banme herabsentte. Das Dorf ber von fruchtbaren Feldern umgeben und schon von der weikhneedede befreit. In der Mitte der sansten Einsenkung des rückens, auf dem es liegt, scheint der Mittelpunkt der Stadt gewesen zu sein, deren Namen Selge durch die so es Berwechselung des 1 mit r und den härteren Endaut in die

Rech M. Schonborne Tagebuch. Mfcr. 1842. Bl. 91.

moberne Benemung bes ihren Ruinen übergebauten Dorfes Gut übergegangen zu fein scheint. Die Mitte ber Stadt wird burch b gewaltigen Ruinen bes größten ber noch übrigen Bauwerfe, eine großen Tempels, eingenommen, ber mit ben ichonften Ornamente und Sculpturen geschmudt ift. Aus ben schönften Fliegen bat fie bas Pflafter ber Umgebung beffelben noch erhalten, fo wie ein Mauer mit einigen Fenfteröffnungen, ein großer Unterban mit & wölbbogengängen und vier ftebenbe Saulen mit Connetirungen w andere mit corinthischem Capitale, beren Durchmeffer bis ju 3 fu machtig ift; viele andere Ueberrefte lagen umber. Der befestigt Theil der Stadt Selge liegt aber gegen West, wo auch ihre 3e ftorung am größten ift und nur etwa Brunnen und Cifternen fu noch gang erhalten haben. Die Trummer bes Amphitheateri und Stadiums, welche gegen Rorben liegen, find in Aderboben verwandelt, wozu das leicht verwitterbare, zersvaltende und zerfallende Conglomeratgestein (eine Art Nagelflue) fich febr eignet, bas einen großen Theil ber Seitenwände bes Eurymebon-Thales von Dumanly Dagh an füdwärts bis zum Bozburun bilbet um ale Boben wie Tiefen mit feinen Relsenstücken und Steintrummer of auf bas grotestefte und unüberfteigbarfte überschüttet bat. Die Sit bante bes Theaters, aus biefem Geftein aufgeführt, find gegen ben Aufgang ber Sonne in bas Thal bes Eurymedon gerichtet, wein Die Aussicht grofartig ift. Bon einem Borticus ber einfigen Brachtstadt fteben noch viele Saulen und Saulenreiben amischen be daran gebauten Gutten ber Dorfbewohner, und überall zeigten Me noch Garcophage, bie größtentheils mit bem gewöhnlichen Dim mente eines runden Schildes geziert finb. Schonborn von feiner berrlichen Entbedung auf ben befchwerlichften Begen Schneefelbern, auf benen ihn oft bie fteilen, gefahrvollen Some schurren mit fammt seinen Pferben und Saumthieren in Die Tife riffen und wo er in menschenleeren Ginoben auch bie Rachte in 100 Balbern campiren mußte, über bie Norbhoben bes Bogburss surid in bas mittlere Stromgebiet bes Ceftrus nach Tidaniff in die Bambut Omaffy, wo wir weiter unten feinen fortent wichtigen Entbedungen wieber begegnen werben.

Er hat leider seine antiquarischen Beobachtungen über die nen von Selge nicht mitgetheilt, und da gleich nach ihm, in weiselben Jahre 1842, im nächsten Sommermonate, der English Daniell dieselben Ruinen von Selge auf etwas bequemerem Ber von West her besuchte, dessen Beschreibung nach seinem gleich dams

## Mittler Lauf bes Eurymedon; Catennier. 507

folgenden Tode zu Abalia von seinen Reisegefährten Spratt und Forbes in ihrem Reisewerke veröffentlicht wurde, galt dieser in der gelehrten Welt als der erste Entdeder, Schönborn in seiner Bescheidenheit trat mit seinen Forschungen zurück und kam durch die Abschung seiner Kräfte durch Krankheiten weder zur speciellen Beschreibung, noch zur Beröffentlichung seiner früheren Kenntniß von Selge.

### Erläuterung 3.

Der Eurymebon (mittler Lauf), Fortsetzung. Die zweite Entbedung ber Ruinen ber alten Selge zu Surt ober Serge am Bozburun auf ber Grenze von Pisibien und Pamphhlien burch Schönborn und Daniell (1842).

Der obere Theil des Eurymedongebietes gehört noch recht eigentlich zu dem alten Pisidien, von dessen Bevölkerung Strado (XII. 570) sagt: die meisten Pisidier bewohnen die Gipfel des Lamus. Einige sind auch über den Städten, das heißt im Norden don Side (Polydius V. 73) und Aspendus angesiedelt, die zu Bamphylien gehören, wo sie auf dem überall oliventragenden Hügellande wohnen. Aspendus liegt am unteren Laufe 60 Stadien in Ussahrt von der Mündung des Eurymedon, Side aber weiter in Osten am Meere. Noch weiter nordwärts aber, wo schon alles gebingig ift, wohnen die Catenneer (Etenner), welche die Grenzachbaren der Selgier (in B.) und der Homonadier (in Ost) sind. Sie bewohnten also wol den mittleren Stromlauf des Eurymedonstäuts, denn, sährt Strado sort: weiter im inneren Lande wohnen die Sagalassier (jetzt um Aghlasan in N.B., im oberen Cestrusstäde) gegen Milyas zu auf der Sübseite des Taurus.

. d. , 40 fer 4 6118.00 a a Mil Brest and benand the cate of a section of the cate of the

Diese Stellen veranlaßten Wabbington 614), das pisibische Kell ber so ganz unbekannt gebliebenen Catennier selbst für idendis mit der Gruppe der Selgier und eben so unbekannten Homoden (f. ob. S. 301, 429 u. 434) zu halten. In der Notitia Eccles. wird
den Episcopaten der Präfektur Pamphylia auch das von
kenna genannt, zwischen den gleich unbekannten von Casa und
dennana. In derselben Auseinandersolge citirt Hierocles (Synecd.

<sup>414)</sup> W. H. Waddington in Revue numismat. Ann. 1853. p. 25.

b. Wess. p. 682) bie Stadt Cotana, mas bem Catenna bei Strabo (vielleicht hetenna fatt Etenna bei Bolyb.) febr nabe tommt. Die bei Babbington von Etenne gefammelten Dungen tragen als Geprage einen Raifer mit ber Balme in ber Banb, einen Ropf ber Salonine, einen Bacchus mit bem Panther u. a. Bei ber Unnäherung jener Lage an Selge fteht ber Annahme ber Ibentitat mit berfelben boch entgegen, baf bie Berrn von Etenna bem Gor. fperis als einem Feinbe ber Selgier ein Gulfecorps von 8000 Damn zum Beistande zuführten (f. unten). Die Selgier, sagt Strabr, find bie bedeutenbsten unter ben pisibifchen Boltern. Strabo (l. c. XII. 570) zählt nach Artemidorus Borgange ein gutes Dutenb ber Städte Bifibiens auf, von benen bie meiften uns ihrer lage nad unbefannt geblieben, einige im Thalgebiete bes Eurymebon, andere in bem bes Ceftrus gelegen, was für bie Wieberanffindung berfelben und ihren heutigen Nachweis manche Schwierigfeit var anlaßt.

Strabo giebt bie Reihenfolge biefer Stabte ber Biftbin

fo an:

Selge, Sagalassus, Pednelissus, Abada, Briads, Cremna, Bithassus, Amblada, Anabura, Sinda, Amssins, Larbassus, Termessus.

Ptolemaus (V. 5) Reihe ift folgende:

Brostama, Ababa, Olbasa, Oprzela, Orbanassa, Idbenda, Cremna Colonia, Comana, Pednelissa, Unzela (Binzela), Selge.

Diese Reihe von 11 Städten endet da, wo jene mit 13 Städten anfängt, nur die vier gesperrten Namen finden sich in beiden An

gaben, bie anbern find verschiebenartige Ortschaften.

Strabo nennt Selge zuerst, das, wenn schon an keinem we kannten Zuflusse zu einem der beiben benachbarten Stromsplangelegen, doch dem mittleren Gebiete des Eurymedon und des Südgrenze Pisidiens zunächst liegt, und daher auch bei Ptolemäus zu Pamphylia Pisidiae gerechnet wird. Die andern angefährte Städte (Dyrzela und Orbanassa ausgenommen, die wir schosem im Eurymedon-Systeme nachzuweisen versuchten) möden wol meist im Cestrus-Systeme gesucht werden müssen, das überhand wiel cultivirter und bevölkerter war, als das östliche Stromgebiet bei Eurymedon. Die nach Selge von Artemidor zunächst genammen Sagalassus, Pednelissus, Cremna u. a. lagen im nördichen Bistdien, und Pednelissus zumal, welche durch ihre Fehren mit

# Die alte Selge nach Strabo und Polybius. 509

elge historisch berühmt geworben ift, unstreitig bem Eurymedon ne nabe. Die Lage war immer zweiselhaft, wenn auch entschieden rblicher, boch immer unsicher, ob sie zum Cestrus- ober Eurysdongebiete gehöre, wie sie benn au der Rutte Kleinasiens vom 1844 noch an dem Eurymedon zu dem Ruinenorte bei Kesme wo später Orbanassa gesucht wurde, s. oben S. 500) angesett war, ich neueren Forschungen aber aus die Westseite desselben Stroms a einen östlichsten Zustrom des Cestrus mit ihren Ruinen zu larabanlo auf Rieperts Zeichnung verlegt ist, wohin sie auch schon aus Cramers ols) allerdings noch sehr unvollsommener Karte Asia salzo Minor dicta antiqua etc. 1832 angesett ward.

Bu ben auf ben Bergen gelegenen Städten Pistoiens gehörte bsender, nach Strabo, auch Pednelissus, und von ihr wie von ihren Rachkommen wird weiter unten im Cestrusgebiete die Rede sein; von ihnen sagt Strabo: sie sind fast alle Gebirgsvölker, die Selgier ausgenommen. Ihre Gebiete sind unter verschiedenen Examen vertheilt wie in beiden Cilicien, auch leben sie wie diese von Alaub und Plünderung. Man sage, vor alten Zeiten hätten sid einige Leleger mit ihnen vermischt und bei ihnen angesiedelt, wegen gleicher Sitten, obgleich sie ein wanderndes vagabundirendes Boll waren. Alle diesem fügt Strabo noch als etwas beachtensverthes hinzu, daß, obwol von lauter friedliebenden Bölkern, wie den Phrygiern, Lydiern, Cariern umgeben, die Pistdier selbst doch un den Raubsüchtigen gehört hätten; aber er unterläßt es, zu bemerken, daß doch im Ost ihre nächsten Nachbaren die nicht weniger zum Rauben und Blündern geneigten Cilicier waren.

Selge wird von Strabo wie Polybius als eine ber anstickenften Städte auf dem Nebergange von Pifidien nach Pamblien genannt. Nach Strabo ging die Sage von ihr, daß sie Ind Calchas gegründet sei; aber Polybius wie Strabo version beide, sich rühme sich vielmehr der Bründung durch Lacestwanier. Zu Alexanders Zeit, der doch die Side und Ihrabas vordrang, wurde Selge nicht erwähnt. Die Stadt ihrt bis in spätere Zeit ihre Freiheit, was sie großentheils wolken natürlich sesten und schwer zugänglichen Lage verdankte, womit ich Schönborn übereinstimmte. Sie wurde aber auch gut regiert ich so blühend, sagt Strabo, daß sie zu gewissen Zeiten ihre

<sup>616)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor I. c. II. p. 312.

20,000 Manner gablte. Ihr Land war wunderbar fractbar am Sübabhange bes hohen Berges (jest Bozburun) gelegen, beffen Bihen jedoch Taufende von Menfchen mit ihren Beerben ernabren konnten, so treffliche Beibe batten fie. Die Bergruden trugen Bälber aller Art, die Borberge aber waren mit Beingarten und Dlivenpflanzungen bebeckt (Strabo XII. 570). Insbesondere best Strabo ben Sthrarbaum bei Selge, ber bort in großer Denge wachse, bervor, nicht sowol als großer sonbern als geraber Baum, ber borguglich zu Speeren biene, beffen Ertrag bes Gummi als buf. tendes Rauchwert fo berühmt fei 616). Die Gewinnung beffelber beschreibt er noch genauer ale felbft Theophraftos, ber um im Borbeigehen seiner erwähnt hat. Es sei dieß die altefte und voll ftanbigfte Nachricht von biefem Styrax officinalis, fagt ber einflatige botanische Commentator, welche uns das Alterthum überliefert bete Auch andere aromatische Gewächse, wie die Bris von Selge, it febr gefchätt und ju Galben benutt werbe, rühmt Strabo (nich leicht Iris florentina nach Mener; auch Blin. XXI. 7 neunt ein Iris Pisidiae). Die Flora biefer Gebirgelanbicaft ift fonft me unbefannt geblieben.

Mur wenige Wege, fagt Strabo, giebt es, bie jur Stadt Selge führen (ben hauptzugang nennt Bolbbins ben Climet), weil bas Land fehr gebirgig und felfig, voll tiefer Riffe und Die grunbe, zwifchen Eurymebon und Ceftrus gelegen ift. Daber bie grofe Sicherheit, in welcher bie Selgier in altefter wie fpilter Beit lebten und (bis auf Strabo's Beit) nie anderen Bolfern unterworfen gewesen waren. Dhne gestört zu werben, fagt er, tounten fie in Rube die Produtte ihres eigenen Landes verzehren; nur ber niebere gegen Bamphylien gelegene Landestheil jenfeit bes Taum war ein steter Zankapfel zwischen ihnen und ben Ronigen (nacht ben fprifchen) und ben fie befehbenben Tetrarchen ber nbeblie galatifden Berrichaften. Dem Alexander D. bulbigten fte, fle alte Keinde der Telmissier waren, gern, als er eben Telmi besetzt hatte und sie ihn durch eine Gesandtschaft wiffen liefen, 💆 fie feine Befehle als Freunde annehmen würden. Daburch entginge fle vielleicht bem Tribute, ben ihre Nachbaren, die Aspendier, Sibeten und andere ben Macedoniern gablen mußten. Es benetit hierzu Arrian (de Exp. Al. I. 28), baß fle zwar eine große, &

<sup>616)</sup> Dr. E. D. F. Meyer, botanische Erlauterungen ju Strabo's See graphie. Konigeberg 1852. G. 54-55.

te Böllerschaft, seboch auch Barbaren seien, gleich wie tie isser und Sagalasser. Bon ben Römern erhielten sie anfängsie Erlaubnif, unter gewissen Bedingungen ihre Bestigungen in samphylischen Ebene beizubehalten. Aber zu Strabo's Zeit n sie, wie er sagt, den Römern schon gänzlich unterworfen, da land mit zu dem früheren Besitzthum des Amhntas gerechnet, das den Römern zussel17).

Daß bie machtigen und friegerischen Berren zu Selge auch ihren Rachbaren haberten, geht aus einer sehr ernsten Fehde ben mit ihrer nörblichen Nachbarin Bebneliffns berbor, über e Bolybins lehrreichen Bericht giebt, ber einen Ginblid in Die iligen politischen Buftanbe ber fleinen pifibischen Staaten ge-Im Jahr 538 nach Roms Erbaunng (b. i. 218 Jahr v. Beb.), als Rleinasten nach Alexanders Tode unter ben seleucim Rönigen und während ber 40 jährigen Regierung Antio. III. DR. (von 222-182 v. Chr. Geb.), burch beffen Rriege ben agpptischen Ptolemaern an ber Gublufte, und mit ben ern an ber Beftfüste ber Salbinfel fortwährend in politischen en verwidelt warb, ftanben auch bie kleineren pisibischen Staamb Republiken unter ihren Tyrannen und Machthabern in vielm Zwiespalt. Babrend Antiochus noch in ber Ferne am irat und Tigris mit feinen Beinben im Drient beschäftigt mar, er feinem Grofoheim Achaus die Satrapie Borberaften übert, bem nach einigen fiegreichen Bugen gegen bie Bergamener andere in feiner Refibeng zu Sarbes und bei feiner balb mb geworbenen Uebermacht in Rleinafien bas Gelüfte zu einer bftherrschaft antam. Auf Anrathen eines sonst unbefannt ebenen Exulirten Bariperis hatte er fich ichon mit bem plichen Diabem geschmudt, und als er beshalb von Antiochus welte horen mufte, ber noch mit bem Beere im Driente ftanb. te er es, in ber hoffnung, bag bemfelben bort ein Unfall gu-Bonte, ihm mit feinem Beere nach Sprien entgegen zu treten. bie Golbaten empörten fich gegen biefes Unternehmen, und um n befänftigen, lentte er nun auf bem Mariche (im Jahr 216 r. Geb.) um und jog burch bie wohlhabenden vifibifchen Landaurud, die er ihrer Blunderung und Beute preisgab (Polyb. . V. 57). Das nächftfolgende Jahr, melbet Bolub. (V. 71-74) 16),

Polybius Histor. V. 57 u. V. 72—74, ed. Schweigh. Vol. II. p. 335. Polybius Histor. ed. Schweighaeuser. T. II. p. 369.

war ein Rrieg zwischen Selge und Bebneliffus ausgebrochen und die Bewohner ber letteren Stadt, obwol fie fich mit Tapfertei gegen bie machtigere Selge, bie fie belagerte, vertheibigten, riefe biefen Achaus um Beiftand an und biefer, bem jebe Gelegenhei erwünscht war, seine Dacht burch folche Barteiftreitigkeiten m aweitern, fchidte ihr, unter Garfperis Commando, 6000 Dam Fufivolt und 500 Reiter zu Hülfe. Sobald die von Selge die Annaherung biefer Bulfevolfer erfuhren, befetten fie fogleich, m Sicherheit ihrer eigenen Stadt, ben einzigen Gebirgezugang zu it, ben Bolybius (feineswegs ibentifch mit bem berlihmten Clima auf Alexanders Buge bei Arrian, ber Leake noch zu irriger Entil rung bieser Expedition verleitete) 619) ben Climax nennt, und and ben Engpaß zu bemfelben nebst Feste bei Saporba mit Bod posten. Sie zerftörten bagu noch alle anbern etwa zuführenben Ber und Fußsteige, fo bag Garfperis, ber über Dilbas (von bet Beftfeite am Ceftrus) tommend, von wo er fein Lager bei Crett. polis aufgeschlagen hatte, teine Möglichkeit fab, auf biefem Bog gegen Gelge burch Gewalt ben Bebnelifftern Beiftanb zu leifen Er nahm baber zu Lift seine Zuflucht und wie in Berzweiflung, babe er feinen Entschluß geandert, begann er feinen Richmerf Die Gelgenfer getäuscht, zogen fich fogleich in ihre Lager und ihre Stadt zurück, denn es war die Zeit der Ernte, die fie 🙉 einbrachten. Denfelben Moment ergreift aber Gariberis, wat plötlich um, ersteigt ben Bergpag, haut bie jurudgelaffenen wen Bachtposten nieber und fest seinen Commandanten Phahllus felbst zu beffen Behauptung ein. Darauf zog er vom Climar bi gegen S.D. auf gerabem Wege nach Berga und zu anbern Stabtes benachbarten Pamphyliens, bie auch unter bem Drude ber Sels litten, und forberte fie auf, ben Bedneliffiern beigufteben ihre gemeinsamen Thrannen. Bergeblich suchten bie Gelgies ibnen westwärts gegen Cretopolis gelegene, aber entriffene birgepaffage ju fprengen, von ber fie mit großem Berlufte geschlagen wurden, aber die Stadt Selge selbst zu belagern, Barfperis Truppe noch ju fdmad. Defto eifriger fettet Selgier aber ihre Belagerung gegen Bebneliffus fort. Stadt Etenna in ben pifibifchen Bergen mit ihrem ftart be ten Gebiete (wol baffelbe Bolt, bas Strabo Catenier A vielleicht Atmenia in Hierocl. Synecd. Wessel. 672, wahrich

<sup>&</sup>lt;sup>619</sup>) Col. M. Leake, Journ. etc. Asia Minor. p. 148.

atana ebend. 682), das oftwärts bes Eurhnieden gegen Raurien n liegen mußte, ba es Polybins oberhalb Sibe angab, verftartte bod Gariveris Beer mit 8000 Schweerbewaffneten, Aspenbus it 4000 Mann, Die alle feindlich gegen Selge fein mochten; nur e Sibeten, die voll haß gegen Aspendus waren und fich bem ntiochus geneigt zeigen wollten, verfagten bem Garfperis ben Beimb. Ein lehrreicher Blid in die bamaligen innerlich gerriffenen nfanbe ber pisibischen kleinen Staatenverhaltuisse. So gestärkt dte Garfperis gegen bie Stadt Bebneliffus jum Entfate t, die er nun beim erften Ueberfall von ihren Belagerern ju beien hoffte. Da bie von Selge fich aber vor Bebneliffus gang big verhielten, schlug er neben ihrem Lager bas feinige auf, mabib icon große Sungerenoth in Bebneliffus begonnen batte. er tam es zu vielen Kampfen und auch Lift um Lift wurde von ben Seiten geubt, worin bie Selgier wie burch rafche und fühne uichluffe bekannt waren, bis fie zulett in einem ungludlichen Geit von Gariveris Reiterei umgangen und geschlagen, zu gleicher it in ihrem Lager burch einen plötlichen Ausfall aus ber Refte ber bneliffier überrumpelt, an 10,000 ihrer Krieger tobt auf bem Machtfelbe verloren. Der Ueberreft, in bie Flucht gejagt, mußte ne Rettung in ber Stadt Selge fuchen.

Dierburch nicht wenig geschwächt, suchten bie Selgier fich in 2 Roth burch Unterhandlungen zu fichern und schickten einen angefehenften Bürger, Logbafis, als Gefanbten in bas Lager Feinbes, ber schon bis vor die Thore von Selge nachgefolgt 2. Aber ber ehrgeizige Unterhandler, wol felbst nach ber Thmei in feiner Beimat ftrebend, verrieth feine Mitburger burch it binausgezogene Borfpiegelung von freundlichen Unterhandlungen Mans, ber inbeg Beit gewann, felbft im Lager bor Gelge mireffen, ale beabsichtige er friedlichen Bergleich mit bem Rathe Babt, mabrent er liftig an beimlichen Ueberfall bachte, wogu Lagbafis bie Wege bahnte. Als er nun am Morgen ber berehung mit Logbafis von ber einen Seite gegen bie Stabt mit Ernppen vorrudte, und Garfperis von einer anberen Seite bie Burg mit bem Tempel bes Bens, Cesbebium (geldior) genannt, welche die Stadt überragte, einen Ueberfall ide. hatte Logbasis in der Stadt selbst seine Söhne und die Meete Bartei ber mit ihm Berfcworenen in feiner Behaufung fammelt, um bem Feinde ben Eingang in die burch friedliche Erbandlungen forglos gebliebene Stadt au bereiten. Ωŧ Mieter Erbfunbe XIX.

Ziegenhirte, dem in der Morgenfrühe die Bewegungen außerhalb der Stadt verdächtig vorlamen, zeigte sie der Rathsversammlung an, beren Mannschaft sogleich in des Logbasis Behansung den Berrath entdedte und alle daselbst versammelten Berrather niedermetelte, mit Sclaven aber, denen der Senat die Freiheit schenkte, die unten Posten der Berschanzungen besetzte. Dierauf wurden auch die Sobdaten des Achaus und Garsperis, wo sie schon in die Stadt einze drungen waren, don den tapfern Bürgern zu den Thoren und nicht ohne großen Bersust an Todten hinausgeworfen, so daß sie sich in ihre Lager zurückziehen mußten.

In biefer boppelten Bebrangnif ber Berichwörung von imm und bes Keindes von aufen, fagt Polybius, bielten es bie Be pater ber Stadt boch am gerathensten, die Schleier umzuhängen, in bas Lager zu ziehen und um Frieden zu bitten. Diefer murbe gemährt unter ber Bedingung, sogleich 400 Talente, bann nachtig lich noch 300 Talente zu zahlen und alle Gefangene ber Bebueliffet frei zu geben. So, bemerkt ber genannte Geschichtschreiber, rette Die Selgier ihre Unabhängigkeit und zugleich bie Ehre. keine würdigen Nachlommen ihrer Stammväter, ber Lacebamonier, mit Witr bie Renutnig ber fonft unbefannt gebliebenen bameligen ftände ber Bisibier ift aber biefer überlieferte Blid febr leben ba er über bie Dacht von Selge und ihren politischen Ginfin Die Umgebungen und ben Zwiespalt, wie auf bie wiberftrebe Barteiungen und Interessen berselben ein belles Licht fallen Adaus tehrte nach Sarbes jurud, wo er balb von Antiodes für seine emporerischen Handlungen bestraft wurde und ben Selge's Bebeutung tritt unter Romifcher Berriche Brovingialftabt, obwol fie ihre republicanifde Berfaff noch eine Zeitlang gegen Bablung eines gewiffen Schutgein behalten mochte, mehr und mehr zurud 620). Bur Beit ber tiner unter Raifer Arcabius wird bie Stadt nur noch ein Gel fled Pamphyliens (nollyry b. Bostmus V. 15) genen fich aber boch noch gegen einen Gothenüberfall zu vertheibigen fpater tritt er so gang gurud in Bergeffenbeit, bak feine & in jungfter Zeit wieber gesucht werben mußte.

Bon Often her kommenb fanb Schönborn, wie gefesti in ben Ruinen von Gurt (von Daniell Serghe geffelt wieber auf, am Gubabhange bes Bogburun burch bie milb

<sup>\*10)</sup> R. Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Vl. 2. S. 164.

age auf der Hochebene so gesichert, daß die Stadt außerdem kaum och einer besonderen Befestigung bedurste. Gegen Norden sichert e die Gebirgsmasse des Bozdurun, gegen Sid die nach der Rüstendene hin vortretenden Bergzüge, die sie ganz isoliren und das Austeigen zu ihr unr durch Zickzackwege ermöglichen. Ein solcher von S.B. her mochte der Climar des Polydius sein, der Aufangs strosse Abgründe zur Seite hat, dann auf der Höhe zwischen hohen solirten Felssäulen über das Plateau hinzieht, das mit Felsblöcken sterstreut ist. Heutzutage liegen nicht wenig Dörfer auf jenen wilden, aber fruchtbaren Plateauhöhen umher, die auch nicht, so wenig wie Selge, in den Thälern angelegt wurden; doch gedeihen an ihren zeigneten Umgebungen noch Wein und Granaten vortressssch, und der Berkehr, der von da durch den Transit der Rüstenprodukte zum bestenden nach Egerdir und Bei Schehr geht, ist nicht ganz und bentende.

Bor Schönborn hatte man die antike Selge schon öster in westlicheren Lage unter den verschiedenen Ruinen so vieler dorsen antiker Architekturreste gesucht, wie schon d'Anville, Cramer, slows und andere im Stromspstem des Cestrus ihr nachgeste hatten, als E. T. Daniell, ein Gefährte von Spratt Fordes<sup>21</sup>), ebenfalls im Cestrusgebiete ostwärts über Perge Syllaeum sortschreitend, zufällig hörte, daß hinter dem großen Bazdurun dei dem Orte Serghe große Ruinen liegen sollten. Fährer dahin konnte er nicht auftreiben, aber ein Wanderer, iben daher ihm begegnete, wies ihm dahinwärts einen Weg, der einer Duelle vorübersührte, die sehr start hervordrach. Sie sollte Ruhari heißen. Daniell traf dieselbe in einer sehr romangen Umgebung und erreichte eine Stunde weiterhin das Lager von allen, wo man in einer offenen Gegend unter einem Baume St zubrachte.

folgenden Tage wurde in 11/2 Stunden Weges eine fiche überstiegen, von der sich eine prachtvolle Aussicht gegen ber bas Gebirgsland eröffnete bis in die Gegend von Sasifus hin. Dann, von da hinabgestiegen, mußte man wieder pa feigen zu den Hütten von Karaghatsch (Schwarzbaum, Rabelholz), wo ein alter Mann ben Begweiser zu den Mauer-

Education Spratt and Prof. Edw. Forbes, Travels in Lycia Milyas and Cibyratis, in Company with the late Reverend E. T. Daniell. Lond. 8. 1847. Vol. II. p. 22—32.

reften von Serghe abgeben wollte. Bon hier stieg man zu einer Baghöhe ber hohen gegen Nord vorliegenden Bergstette bes Boyburun empor, von welcher alle bisher getrossenen Bergwasser gegen West zum Cestrusthale gestossen waren, nun aber ergossen sie sich alle gegen Oft. Man überstieg also die Wassersche eine zwischen Cestrus und Eurymedon, bessen Stromlauf man in seinem prachtvollen Thalgrunde zwischen den niederen Bergzügen gegen Süben nach Pamphylien zu bald erbliden konnte. Auf der Oftseite des Eurymedon sah man sich nun die Bergsette erheben, die som von Abalia aus im sernen Hintergrunde gegen den Aufgang der Sonne sichtbar gewesen, und der man hier um Bieles näher gerüst war. Auf dem Oftabhange der Wasserscheideibehöhe mußte man ist zweite Racht im Bivouak zubringen.

Erft am Morgen bes britten Tages wieber von ber gro Bobe binabgeftiegen zu einem anderen Bergruden, ber wieberum Bafferscheibe zwischen untergeordneten Fluflaufen bilbete, traf m nach einer halben Stunde in biefen bisberigen Bilbniffen bie erf Ruinen, bie aber mit jebem Schritt fo zunahmen, baf man in ber Mitte ber grofartigen Stabtrefte ber fogenannten Ger (ober Gurt nach Schonborn) ftanb, bie feine andere als bie tite Selge fein tonnten. Weit umber breiteten fich bie Ed mer ihrer Brachtgebäude aus 622); ein fcon gelegenes Amb theater, ein Stabium, eine Reihe noch stehender ionischer Si um eine Agora, bie jett mit Rornfeld bebedt lag, ein fcon gef fterter Boben mit einer wohlerhaltenen iconen Colonnabe im grunde, mit ben Durchbliden auf ben grünbewaldeten Binterei bes boben über bie Bafibobe berabgeftiegenen machtigen Boabut nogen bie gange Aufmertfamteit auf fich. Diefe Berggruppe, einem fehr groben Conglomerat bestebend, mar burd Regenguffe in eine Reihe fcnedenhausähnlich gewundener zerrissen, auf beren Auswaschungen überall bie festeren, me Felestude und Conglomeratblode an ihren ursprunglichen fteben geblieben waren und bie feltsamften Contouren bilbete mit ben Ruinen zu zeichnen einer ganzen Reibe von Tagen batte. Alle Alluvialflachen bes Bobens, wo folche fich hatten, zeigten, ihrer bebeutend hoben Lage ungeachtet. Fruchtbarkeit. Die alte Agora war mit ben herrlichften baumen beschattet, auch bas Stadium trug ein Appiges

<sup>\*\*\*)</sup> Cf. Anficht Selge b. Spratt and Forbes. Vol. II. p. 26.

Das Theater, mit einem Durchmeffer von 390 Fuß, war von besonderer Schönheit. Daniell fand anfänglich nur einen Sarcophag, die solgenden Tage noch mehrere Grabmäler auf, aber ihre Inschriften waren entweder so ganz verwittert, daß sie gar nicht mehr zu entzissern waren, oder die rohen Steine waren ohne Schrift gewesen. Daniell nahm viele Zeichnungen der dortigen Ruinen zu Serghe auf und fand bei den Dorsbewohnern eine gastliche Aufnahme, die erst ein einziges Mal einen Franken gesehen zu haben (wahrscheinlich Schönborn) aussagten.

Außer ber Analogie bes Namens, ber Stellung gegen ben Euromebon, ber boben Lage und großen Fruchtbarteit bes Bobens und ber gangen Naturumgebung fanden fich noch andere enticheibenbe Grunbe für Die Ibentität ber alten Selge mit ber beutigen Gart ober Serghe. Gine driftliche Rirde (Selge mar Episcopalftabt in ber Eparchie Pamphylien, Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 681) fiber bem Pflafter einer oberen iconen Blattform geborte einst jur Acropole, in ber ein anderer Schnedenberg fich erbebt, ber mit einem Tempelbaue gefront ift, einen Rectangel bilbend von 100 Fuß Lange und halb fo großer Breite, ber gang bem Tempel bes Beus über ber Acropolis entspricht, ben Bo-Inbius ale Ceebebium befdreibt. Deffen Gaulenftellungen find noch fichtbar geblieben. Die Inschriften blieben zwar unentzifferbar, aber baffir fammelte Daniell gleich in ben erften Tagen feines Dortseins einige 60 Mungen zwischen ben Ruinen ein, von benen piele bie Legende DEA ober DE ober D enthielten und eine berselben aus ber Romer Zeit bie Schrift ΣΕΛΓΕΩΝ; fast alle batten baffelbe Beprage eines Bercules mit bem Stiertopf Einige ber Müngen hatten bie Legende KET, auf bem Revers. unfireitig ben Ramen ihrer öftlichen Nachbarin Retenna ober Etenna bezeichnend, beren Boll Strabo bie Catennier ober Catenegten genaunt hatte. Auch Babbington23) erhielt einige 40 Bronzemungen von Selge, auf benen ber Bercules mit bem Bogen porherrichend ift, beffen Enten mit Birfchgeweihen gegiert find; auf anderen fand er ben Ropf ber Ballas im Belmidmud, ben Bercules mit einem geflügelten Blite und anberen Bepragen. Benn es noch einer Bestätigung ber Lage von Selge am genannten Orte beburfte, fo wurde icon bie Ergablung bes Bofimus (V. 15 edit. I. Bekkeri p. 265) von bes gethischen Abenteurers Tribi-

<sup>27)</sup> W. H. Waddington in Revue numism. Année 1853. p. 47.

gilbns Ranbzuge unter Raifer Arcabius burch ein Theil Rleinasiens, und fein verungludter Ueberfall geg binreichenben Beweis feiner richtigen Lage ju Gurt abg er mit feiner Borbe vom Bellespont burch gang Joni Grenze von Bifibien, ohne Wiberftand zu finden, bo war, wollte er auch bie Stadt Selge, auf bem Berge gel plunbern. hier aber trat ihm ein friegserfahrener Burge ein gewiffer Balentinus, entgegen, ber mit einer aufam ten Mannschaft von Landleuten, die baran gewöhnt u Beimat zu vertheibigen, bie Engpäffe befette, burch bie Die Stadt erreichen tonnte, und awar fo, bag fie bem berat Feinde unfichtbar blieben. 218 bie Gothen nun beraufgezo wurden fie von ben Boften fo fehr mit Schleuberfteinen großen berabgemälzten Steinbloden von ben Boben überfe fie auf bem engen Bergpfabe, ber taum fur zwei Dann war, feine Rettung fanben, benn auf ber einen Seite ma Sumpf, auf ber anderen die Steilwand. Diefen gewunt weg nannten bie Eingeborenen bie Schnede (the arod χώριοι καλούσι Κοχλίαν; wol berfelbe Weg, ben ! Climax nannte). Als Tribigilbus bie engfte Stelle bief erreichte, welche Alorentius mit feiner Befatung verthe bie Truppe ber Gothen bis auf 300 Mann gufammeng bie einen burch berabgemalate Felestude gerschmettert, bie fich retten wollten, in ben Gumpfen erfoffen. Rur burch bes Florentius tonnte Tribigilo mit feinem Refte ben R treten und entfloh mit ihnen noch glüdlich über ben En bei Aspenbus bis nach Sibe, wo bie Barbaren abe bom Delasfluffe eingeengt in neue Roth, awifchen bei eingeschloffen, gerathen mußten. - Diefer mit vielen Re ben gegebene Bericht giebt vollständigen Aufschluß über ! Bogburun wieber aufgefundene Localität ber alten Selgi

#### Erläuterung 4.

Der Eurymebon, Fortsetzung; sein unterer Lauf in phylischen Sbene bis zum Meere. Die alte Asp Baltesü (Bolcas). Nach Texier (1836), Fellow Schönborn 1842 im Mai und Daniell 1842 im

Der untere Lanf bes Eurymebon ift von Sele Ballefit von Schonborn auf feiner erften Reife im 3

## Unterer Lauf des Eurymedon; Aspendus. 519

infang Dezember wie von Daniell im Sommer 1842 besucht worben; schon früher hatte Ch. Texier von Perge aus sehr volländige Aufnahmen der Ruinen von Aspendus zu Balkesü gelacht (im I. 1836), die aber erst später im Jahre 1849 veröffentscht wurden, so daß die Nachrichten jener beiden genannten Reisenden ie ersten von Aspendus waren, Texiers Berichte aber die vollkändigsten sind. Beaufort war auf seinem Schiffe nur an der Ründung des Eurymedon zurückzelieben und General Koehler latte im März 1800 dieselbe Küste nur slüchtig durcheilt, ohne Entbedungen zu machen.

Schonborn verließ am 2. Dezember 1841624) bie Ruinen von Selge und erreichte zu Pferbe in einer halben Stunde (?) auf wem westlichern und wie es scheint viel weniger steilen Pfabe ben Eurymebon, ber bier Riopruin (Brudenflug) genannt wurde, to bie einzige Brude über ihn führt, in ber Begend Riöprü Bazar, bie von einem Wochenmarft, ber hier gehalten wird, ben Romen bat. Es find mehrere große Bogen, jum Theil antite, wie ma ber Brudentopf an ihrer Westfeite, ber aus großen Quatern aufgeführt wurde. . An berfelben Beftfeite, nur eine halbe Simbe nörblicher, liegt bas Dorf Baltefü (wol nach einer mumenebanischen Sage von der Königin von Saba, Baltig, in Arahar mub am Libanon, f. Erdf. Th. XVII. S. 1369), neben Trümin eines Bugels, an bem man bie Ueberrefte eines Theaters fiebt, Mex 42 Sitreiben noch mit ihrem Diazoma erkennbar find, bas in awei Theile scheibet. hinter ber oberften Sitreihe führte ein ben bas Theater zu offener, aber bebedter Gang im Salbtreise von Ende bes Buhnengebaubes bis jum anderen umber, ber beitt breit gut erhalten ift, und beffen Pfeiler 3 Schritt weit manber fteben. Da ber Hügel, an ben ein großer Theil ber breiben fich lebnt, bober ift als bie Gallerie, fo führen an mehben Stellen Treppen von ihm zur Gallerie herab. Es ift ein Buifdes Theater und burch feine fast vollständige Erhaltung für Studium seiner Architeftur von hohem Werthe. hiemit beginnt merhofirbige Reihe ber Ruinen ber alten Stadt Aspenbus. Roken die Ueberrefte bes Stadiums, die auf ber einen bes anliegenden Felsens sich erhalten haben; die Türken nannben Bagar, weil fie bie gewölbten Raume, auf benen bie richen, für Raufbuben ber Ungläubigen (Gjaurs) halten.

R. Schonborne Tagebuch. Mfcr. . 1841. Bl. 55.

Ostwärts von da breiten sich nun die mehrsten der vielen Baureste ans, bie fich burch vorherrichend icone Gewolb- und Bogenconfirmetionen von febr fconem Mauerwert aus Biegelfteinen auszeichnen, beren forgfältige Technit auf eine jungere Bauperiobe hinweifet, ans ber wahrscheinlich noch die bortigen Ruinen einer Kirche ober eines Bifchofefites berftammen. Auf einem Sugel fteben bie glangvollften Baumerke, ju benen ein febr schönes großes Thor führt, bas aber theilweise augemauert ift. Die Fronte ber Brachtgebäude ift antil, voll febr fconer Befimfe, Nifchen mit großen Caffetten, beren Edn jebe mit 5 Delphinen und anderen iconen Sculpturen geschmidt find. Auch Sitreiben find bier noch übrig, mahricheinlich als Inbunen für Obrigfeiten, Richter und Rathe; zu allem bilbete bet große Portal ben Eingang. Die öftere Ueberladung mit Ome menten, obwol fie technisch schön gearbeitet find, weiset ben Bante boch eine spätere Beit ber schon gesunkenen Runft an. Sügelfläche fieht man mehrere Cifternen, an beffen Oftfeite eine Brunnen, und noch ist baselbst ein Thurm stehen geblieben. 800 ben vielen Inscriptionen, Die im Theater fich erhalten babn, tonnte Schonborn jeboch feine lefen, ba fie alle ju boch ftanba und keine Leiter zu haben mar. Da bemnach noch ber Ortenant zur Bestätigung ber Localität fehlte, fo liegen fich wol noch mante Zweifel gegen ihre Ibentität mit ber Aspenbus ber Alten erhebn zumal nach Arrians Befchreibung, ber bie Stadt auf einen felfont Gipfel gu feten icheint, ober nach B. Dela's Worten (mare edito admodum colle prospectat Aspendos quam Argivi esse: diderunt I. 14), ba Schönborn von biefem Trümmerort bod be Meer gar nicht erbliden tonnte. Wahrscheinlich wol nur, weil wi Daniell, ter ihm nachfolgte, fagt, man nur von verfdie benen Stellen biefer Bobe ben Lauf bes Fluffes bis gur Min bung feben fonne, und biefe mag Schonborn vielleicht mur ! betreten haben. Daniell nennt auch ben oberen Theil ber 6 einen höher gelegenen (a lofty city). Man konnte awar fagen, Berg habe fich wol feit 2000 Jahren etwas verflacht und bie ftenbune vorgeschoben, bas Deer fei alfo jett weiter abftebent bas Mündungsland bes Eurymebon als zuvor, inbeg fceint bie freilich nur ungefähre Angabe ber heutigen Entfernung bes D von 6 bis 8 engl. Miles, etwa 3 Stunden bei Daniell. bet tifen Distanzangabe von 60 Stabien nicht übel zu entsprechen. am mabricheinlichften möchte wol unferes Reisenden fouft feir fe fältige und gewiffenhafte Beobachtung und Befdreibung bi bi

nzen und eiligst auf sie verwendeten Zeit unter Abschwächung seiner räfte an Ort und Stelle, wie der fortdauernden Regengüsse wegen, ie ihn dort übersielen, zu undolltommen geblieben sein, so daß sie urch Daniells nachfolgende Angaben wol berichtigt und vervollsündigt erscheinen werden; indessen sie er sich in seinen Anmerkungen bezog, hieher, welche Daniell nehr in Schutz genommen hat.

Arrians Beschreibung von Aspenbus ist folgende (de Exp. Alex. I. 28). Diese Stadt liegt einem großen Theile nach auf einem rauhen und abschüssigen Felsen (¿nì ἄκρα ὀχυρᾶ καὶ ἀποτόμω), den der Eurymedon bespült; auf den ihn umgebenden Riederungen lagen aber auch nicht wenig Wohnungen, die von einer nicht großen Mauer umgeben waren, deren Bewohner entstohen bei Anaherung des macedonischen Heeres, da sie hier keinen Widerstand kisten konnten, ¿ς τὸ ἄκραν, d. i. in ihre Burg; in der veröbeten untern Stadt nahm Alexander M. sein Lager. Da die auf der belsburg sich nun von allen Seiten vom Feinde umringt sahen, inchten sie durch Botschafter den Frieden.

Rur zwei Monate fpater als Schonborn tam, wie gefagt, and Daniell nach Selge. Dr. Daniell 625) icheint einen gang waren Weg als fein Borganger von Selge zu ben Ruinen von Aspendus genommen zu haben, ba er 11/2 Tagereifen babin machte, zwar nachdem er die oberen Conglomeratberge bes Bozmn verlassen batte, auch ben Eurymebon überschritt, aber bie Ade (Rjöprü) nicht einmal nennt, welche ihn als Antiquar boch 🙀 ganz gleichgültig in seiner Erwähnung hatte lassen konnen. figt nur, sobald er ben Eurymedon in einer staunenswerthen Mucht, die diefer burchsturzt, erreicht hatte, befand er fich nun in angang anbern geologischen Construction bes Bobens auf sanifdem Gerpentingeftein mit Binuswalbern übermuchert. Rach Austritt aus diefer wilden Schlucht und nach 11/2, Tage-Marich von den Ruinen Selge's erreichte er bas Dorf Mices 26) (b. i. Sobnborne Baltefü), wo man etwa 3 bis Stunden vom Meere gelegen die öbe und monotone Region ber manelber verlakt. Sier, wo man immer bem Lauf bes Eurn. en aur Seite geblieben, liege bei Bolcas bie alte Aspenbus

E. T. Daniell in Spratt and Forbes, Travels in Lycia etc. Vol. II.

2. 32—34.

2. Daniell bei Spratt and Forbes 1. c. Vol. II.

3. 32—34.

**S.** 29.

auf bem rechten, bas ift bem westlichen Ufer bes Stromes, zwischen welchem und ber westlichern Mindung des Atsu fich mehrere Milen weit ein Ruftenfumpf ausbreitet, ben bie Türken nach ber benad. barten Brude über ben Riopru Gu ben Riopru-Sumpf nennen, die bortigen Griechen aber bie Limne, womit ber ichon von ben Romern genannte Capria Palus bezeichnet wird, ber um aufällig gleichlautende Ramen in alter und neuer Zeit (Kangia λίμνη, Strabo XIV. 667) erhalten hat, ohne bag ber neuere von bem älteren Ramen übertragen mare.

Ausbrüdlich versichert Daniell, bag er von bem bochgelegenn Bolcas, wo die Ruinen ber hoben Stadt Aspendus (the lofty eity bei ihm) liegen, an verschiebenen Stellen ben Lauf bes Eurymebonfluffes habe bis zu feiner Mündung zum Meere verfolgen fonnen, wodurch jene Zweifel Schonborne wol wegfallen. Dens Strabo fagt es, bak man 60 Stabien (b. i. 3 Stunben) von ber Strommunbung aufwarts ich iffen b bie Stabt erreichen fonne. biefe Diftang ift für bas scharfe Ange nicht zu groß, um Tanform gen vorauszuseten, wenn auch bei trübem himmel, zumal bei seichte Bafferstande die Fluffpiegel bem Auge verbedt bleiben konnen burch Begetation ober andere Bemmniffe. Daniell bat feine anderes Aufschlüsse über die Rninenstadt gegeben, da er schon am Gede seiner Laufbahn war, und bald in Folge ber in ber Rabe an Sto überfallenben Fieber in Abalia feinen Tob fanb. wieberholt Strabo, war ftart bevöllert und einft von Araibens begründet. Bor der Mündung des Flusses lagen einige Keine 3 selden (Strabo XIV. 667) und weiter oftwarts von ihm Sibe.

Schon zu Tenophons Zeit bienten tapfere Krieger ber Aspendis mit Ciliciern als Leibwachen ber cilicifden Ronigin Epiata, be Gemablin bes Spennefis, welche Chrus bem Jüngern bei feine Beeresburchmariche burch Bisibien ben Sof machte (Xenophi Exped. Cyri I. 2, 12). Als Alexander M. burch Bifibien Bamphplien zog, muß Aspendus nicht unbebeutend gewesen ba ber Eroberer fich ben Borfchlag ber Aspendier gefallen lichie mit feiner Befatung zu beschweren, von ihnen aber 50 Talent Anslieferung aller Bferbe verlangte, Die fie bem Ronig ber als Tribut zu zahlen hatten. Als fie fich aber biefer finde wiberfetten, rudte Alexander, wie gefagt, in ihre Stadt und ihnen einen boppelten Tribut auf, nothigte fie auch jur Berent aller Ländereien, die sie ihren Nachbaren geranbt zu haben bei 🎏

verflagt worben waren (Arrian de Exped. I. 28).

Schon früher, vor Alexander, zur Zeit bes britten perfischen Rrieges, war bie Mündung bes Eurymebon burch bes Atheners Cimon Doppelfieg fiber bie 200 großen Schiffe ber Berferflotte und bes Ronig Kerres Landheer am Ufer bes Eurymebon (469 bor Chr. Geb. - Dipmp. 77. 4) berühmt geworben, benn feitbem mußten bie persischen Truppen sich überall von dem Gestadelande Aleinasiens, bas unter ber Obermacht ber Briechen ftanb, entfernt balten. Der Eingang bes Eurhmebon mar bamals fo groß und tief, bak bie groke aus 340 Schiffen bestehende perfifche Rlotte. bie bort vor Anter lag, auf Cimons rafche Antunft mit feiner Flotte von 250 Schiffen nach Diobors Angaben, ba fie erft noch eine Berftartung von 80 phonicifden Schiffen abwarten wollte, ebe fie in Seegefecht magte, fich in ben Fluß jurudziehen tonnte, um ber Soladt anszuweichen. Aber Cimon ging ihnen mit feinen Schiffen frife entgegen und nothigte fie jur Seefchlacht, in ber er vollig ben Sieg bavon trug, fo daß die eine Balfte ber Perferflotte auf ben Baffern verfolgt und vernichtet wurde, die Mannschaft ber übrigen Mauf bie Rufte jum Canbheere rettete, wo fie aber auch an bemfelben Tage burch bie Lanbschlacht bestegt wurden, ben Athenern and noch bie übrigen 200 Schiffe in die Hande fielen ober in Grund gebohrt werben fonnten (Plutarch. Kimon 12-13). Der Stabt Aspenbus, bie boch gang im Angefichte bes Schauplages biefer wichtigen Doppelfiege bes Atheners lag, wird in ben Berichten über bifelbe mit keinem Worte erwähnt, fo bag es unbefannt bleibt, ob welchen Antheil sie babei genommen (Thucyd. I. 100). ebet 16 Jahre nach Beendigung bes peloponnesischen Krieges bie Michamacht ber Athener fich in Bamphylien fühlbar machte, Thrafpbulus mit feiner Flotte im Eurymedon einlief und Benbus Tribut abforberte, ben fie auch zahlte, aber beffen den noch obenein bas Land ausplünderten, übten bie Aspendier an bem Thrainbulne, beren Befehlehaber, aus, überfielen in ber Racht in seinem Zelte und erschlugen ihn (Xenoph. Hist. IV. c. 8. 30; Diod. Sic. XIV. 99). Dem Garfperis schidte Ctabt Aspendus allein 4000 Mann Schwerbewaffnete zu Hülfe Selge, wie wir oben gefehen haben.

Als während des peloponnesischen Krieges die Berserstotten wie die der Bhönicier unter Tissaphernes in vielfachem Berstate mit dem durch die 30 Thrannen in Athen verbannten Alcistades traten (Thucyd. VIII. 81, 87, 108), scheint die Rhede ober der hafen von Aspendus eine Hauptstation gewesen zu sein,

und auch in den späteren Fehden der Römer mit Antiochus M. III. kurz vor der Schlacht zu Magnesia hatten die Rhodier mit der Flotte ihrer großen Schisse vor Aspendus ihren entscheidenden Hauptsieg gegen die dort unter Hannibals Commando stationirte sprische Flotte davon getragen (Livius Hist. XXXVII. 23—25, im J. 192 vor Ehr. G.). Alle diese wichtigen Begebenheiten trugen sich im Angesicht der Aspendier zu, die in dem darans solgenden Raubzuge (im J. 191 v. Chr. G.) des römischen Consuls En. Manlius gegen die Gallograecen auf seiner Seitenerunssion, wie es scheint, zwar nicht wie die Telmissier von seinem heer übersallen, aber doch genöthigt wurden, den Gelogierigen wie jewe und andere Pamphylier mit einem Tribut von 50 Talenten abzusinden (Livius XXXVIII. 15).

In ben späteren Beiten wird Aspendus (bei Btolemaus V. 5 Aspendos) taum noch erwähnt, gegen Ende bes vierten Jahrhunberte wird es noch einmal mit Gelge von Bofimus unter Raifa Arcabius als fester Ort genannt, ber sich gegen Ueberfälle war theibigte, und in ber Tabul. Peuting, ift fie amifchen Splling XI DR. B. und Sibe XVII M. B. eingetragen (Tabul. Peuting. Sec. X. F.), aber fonft in ten Itinerarien übergegangen, auch tommt fie im Synecd. Des Hierocles als Bifchofesit nicht vor. Bolbe (IX. 6) bezeichnet bie Aspendier auf ihren Mungen als Rampfe (Aspendii luctatores); Steph. Byz. neunt, nach Bellanicus, eine Aspenbus als Erbauer ber Stadt, und einen Berg bei Aspenbul Rafinion (s. v. Aon und Kaorvior), ber uns nicht naber & fannt ift, eben so wenig wie bas Promontorium Leucolla und to Berg Sarbemisus (bei Plin. H. N. V. 26), ben auch Bomp. 200 (I. 14) in Bamphylien anführt. Ueberhaupt blieb Die Lage w Aspenbus ganglich unbefannt bis in bie neuere Zeit. Gelbst 🐓 neral Koehler, ber im 3. 1800627) auf ber Rudreise aus Cwell von Menamgat am Melas 6 Stunden weit gegen R.B. Tafchichebr zu einer klippigen Anbobe, am Oftufer bes Enri mebon gelegen, fortschritt, wo er übernachtete und am folgente Tage ben großen Strom, ber ihm namenlos blieb (es if w Enrymebon), auf ber Ruine einer prachtvollen antiten Bra babon noch ein Bogen fteben geblieben und ben Unterban ber jebig mobernen Brude (über ben Rjöpru Gu) bilbete, 6 Stunden seinen Weg bis Stavros (Istavros ber Karte) fortsette. bett

<sup>627)</sup> Col. M. Leake, Journal etc. in Asia Minor l. c. p. 131.

tht geahnbet, daß er dicht sübwärts der Plateauhöhe von Aspen18 Ruinen vorübergezogen war. Er konnte von der felsigen 
dhe zu Taschscher das Meer gegen Süben erbliden, gegen 
orden ebenfalls in einer Ferne von 20 bis 30 Miles (8 bis 12 
tunden) die hohe Gebirgskette des Tanrus (der hohe Bozrrun?) mit seinen tiesen Thälern und Thalschlünden. Bon dem 
rte des Rachtquartiers schritt er durch die schönsten Grasungen an 
Stunden gegen W. fort, die er den großen Strom (den Eury1edon) erreichte, auf dessen Westussends auf der Höhe liegt, 
10 auch Col. Leake sie vermuthete<sup>28</sup>), ohne sie jedoch zu kennen.

Ch. Fellows ift wol nach Ch. Texier (1836) ber erfte, er im Jahre 1838 wiederum von Berge (am 8. und 9. April) inen Ausflug oftwärts über ben Alfu (Ceftrusfluß) nach Spllinm mb Aspenbus madenb, beibe antite Stabte wieber auffanb. iber nicht unter ihrem wahren antifen Ramen erkannte, worfiber Daniell, ber später bes Weges tam, sich wol verwundern konnte 29). Bon ben Ruinen von Spllium, Die er irrig fir Die von Ifionba hielt, ritt Rellows 8 Stunden weit gegen S.D. über febr fruchtbarm, aber gang unbebauten Boben, meift burch Walbungen, in benen bie Baume auf ben Stammen verfaulten, weil fie ju nichts bautt wurden. Es waren die schönsten partahnlichen Landschaften mit 7 bis 8 verschiebenen Arten Gichbaumen, mit ben Jubas. dumen (Cercis siliquastrum) in iconfter Bluthe, mit Efden. Bohanniebrobbaum (Ceratonia siliqua), Bolgapfel (Malus Wrestris), rothblübenben Acazien und Beinrebengebangen Margogen, die in dicht verschlungenen Neten ihre Traubengebänge wh erhalten batten und bie Stamme ber Baume fast überbectten: 🛸 Myrtenstämme in Mannsbide und bie Myrtenbusche, oft 40 Fuß Umfang, schwirrten voll von Bögeln aller Art, und Migallenschlag übertonte alles und war fast storend im Nachttier, das man in dem Dorfe zu Balkefü erreicht hatte Wellas bei Fellows, Bolcas bei Daniell, Balghys bei Fourtgles geschrieben, machen es wahrscheinlich, daß ber Rame Dorfes ibentifd ift mit Baltis, bem Namen ber Ronigsbiter in ber Ortsfage, bie Texier aus bem Munbe feines Fubbafelbft mittheilt).

Thendas, p. 194. 29) Ch. Fellows Tagebuch auf einem Aussluge nach Aleinasten, übers. von Dr. Zenfer. Leivzig 1843. S. 100—104; Daniell b. Spratt and Forbes. Vol. II. p. 19.

Beim Erwachen am Morgen bes 9. Aprils in feinem Quartier, bas er im Dunkel erreicht hatte, war Fellows erstaunt, auf bem felfigen Boben bes Ortes alles mit jungeren Ruinen bebedt zu fim ben, barunter aber auch manchen schönen Marmorfries mit griechifchen Sculpturen, und viele Ueberbauten aus der Romer Beiten, aumal auch Aquabucte. Bor allem bebeutend waren bie Ueberrefte eines Stadiums, Säulenhallen mit gut erhaltenen Blafond (Fig. 33), ein gut erhaltenes Theater mit griechischer Inschrift, aber in römischen Buchstaben (?). Das Broscenium war vorzäglich aut erhalten, fo wie bie Ornamente mit Ropfen, Dasten, Delphinen, Blumengewinden, bem romifden Abler, und an ba Banben waren noch buntangestrichene Farben zu ertennen. bies bie auch vom fratern Schonborn für Aspenbus gehalte antite Stadt mar, geht nothwendig aus beffen Befchreibungen ber por, ber öfter auf Rellows Beschreibungen binweiset: aber gel-Lows felbst wußte ben Ruinen noch feinen Ramen zu geben. Dem wurde an bemfelben Tage über felfige Sügel und abuliche Solum gen, barin auch mittelalterliche Bauwerte übrig geblieben, und of ber icon von Roebler genannten Brude ber Strom bes Gury mebon überfett, um weiterhin gegen G.D. fich bem Deere im Leilet tibi (Storchborf) ju nabern und die Ruinen von Git aufzusuchen. Durch Daniell erft murbe bie Ibentität von Bale fefü ober Bolcas mit ber alten Mevenbus enticbieben feftgefich

Ch. Texier ging allen vorgenannten Besuchern von Asperbus voratt, als er im Jahre 1836, um von Perge dahin un de langen, auf einer der beiden Fähren (am 21. Juni) über wie Cestrus (ober den Atsu) schiffte und von da seine Landreise de Architect zum Ruinenorte begann, wohin wir ihn nun begleiten kartietet zum Ruinenorte begann, wohin wir ihn nun begleiten den in eine große Waldung ein, die sich längs dem Stromthale kartieten in eine große Waldung ein, die sich längs dem Stromthale kartieten. Aus dem Terrain der Kalksteinconglomerate aus dassierniederschlägen und untergelagerten Sandsteinbreccien aus Westseite des Cestrus, trat er auf dessen Ostseite heraus, wie in dem Waldgebiete nur Erhöhungen von Jurakalten mit Unter

<sup>93&</sup>quot;) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. T. III. fol. 217—220. P. Balfig Facabe; Pl. 233: bas Innere bes Theaters; Pl. 234: Grif bes Theaters; Pl. 235—239: Details bes Theaters in the Sculptur und Gliebern; Pl. 240: Detail ber Frontons and Bilbe ber Veritas.

n von Grobsandsteinen bie Daubtmaffen bilben. An bem igel fühmarts von Affer tjöi (Splleum) vorüber, trat er in die Balbung ein, in welcher man fich jedoch balb und an einigen Sutten (Binarlar) vorüber, jum zweiten nch bie Unterntniß bes schlechten Führers in Balbbickicht neuem irre gebend an vier elenden Butten, Ruschlar (b. i. enannt, porübertam. Endlich, nach vielen Umwegen, trat 2 Balbe binans ins Freie, wo man in ber Ferne einen ttt erblidte, ber bie Lage von Aspenbus verfündete. ch einen großen Morast von ihm noch geschieben, mußte en umgeben, nm bas jenseitige Dorf am Abend zu erreichen. aber alle Männer auf die Jailas gezogen und nur einige zer Ihrlifen, die bier wohnten, jurudgeblieben waren. Doch Bet war noch im Orte geblieben, bei bem man Quartier Richt wenig war man erstaunt, als ein Kübrer auf beffen g binwies, einen coloffalen Ballaft von brei Etagen nit einer Fronte von 18 Fenstern, gewaltiger Ansbehnung barer antifer Bracht aufgeführt, ben man Baltha Geraj Auf bem Wege babin theilte ber turkmanische Führer bie e mit und versicherte, ber Reisende werbe bas Bild ber ichter im Ballafte felbft feben. Der Ronig ber Sollan. t Schlangenfüßen (folche Schlangentonige ans ben eiten finden fich oft auf ben Baereliefe antifer Marmorn abgebilbet, fo g. B. febr fcone im Rampfe begriffene Friesen bes Tempels zu Aphrobisias bei Texier, Tom. III. val. auch oben S. 111) habe einst in ben Bergen wohnend Bienenkönigin im Balbe gebort und von ihrer fconen bie in Boblen und Felsen von ben Sonigbienen bebient Auf feinen Beiratheantrag abichlägige Antwort erhaltenb, rtichlossen gewesen, sie mit Gewalt zu bolen: aber ba bas bal mit ben Baffern ihn vom Balbe trennte, habe er babin Brude gebaut, bann aber bie fcone Braut entfahrt. balb vor Rummer, nicht mehr von ihren fußen Bienen bewerben, ftarb, bem Wittwer aber eine Tochter binterlieft. fconer und reigender als fie felbft mar, fo fei ihr gur Erpiefes Schloß erbaut worben. Allerbings find die weiten : umber auch voll von Schlangen und ber Balb voll Bienen. : Ballaft Balth; Seraj fleht noch, aber es ift bas immenbeater ber Romer von Aspendus, eine ber foonften inten in ber Belt, beffen Brachtfagabe bom Grimbe bis

S.

aur Bibe ber Confolen, bie ben oberen Rrang feiner 39 Sith mit 53 gewölbten Arcaben auf bem oberen Rande berfelben laufen, nicht weniger als bis zu einer Bobe von 73 Fuß (24 Metr.) emporfteigt. In ben Confolen zeigen fich noch bie ! welche bas Holzgestänge ber Burpurzelte trugen, welche ein große Berfammlung überschattete. Reben ber Façabe ber an Ummauerung mit ben brei Fensterreihen schließen sich andere S gebäude und Gallerien an, die an Bracht bem Sauptbau corre biren. Die schönsten Säulen und Ornamente fomuden bas 3 ber Scene, wo in ber Mitte eines Marmorfrontons mit gw boppelten Sanlen, von bem iconften Schmud ber Acant foulpturen umragt, aus ber Mitte eines Blumentelche bas i gang nadte Bilb einer weiblichen Geftalt, eine Beritas (?), BI schmud in ben Banben haltenb, hervortritt. Dieg foute bas ber Baltig felbst fein, Die in ben orientalischen Dabreben Rönigin von Saba) eine eben so beliebte Rolle spielt als bie miram in ben noch alteren Sagen (f. oben S. 108). Ueber Bauptthore ftanb bie Infdrift: "Den Göttern bes Batet bes und bem Raiferhausen, und, nach Texiers Lefung, unter bie Namen ber Stifter: "A. Curtius Crispinus At tianus und A. Curtius Auspicatus Titianianus er teten ben Bau nach bem Testament bes A. Cur Crispinus". Gine zweite Infdrift fagte, bag Beno ber meister bes Theaters war, wofür ihm von ber Stadt eine & gesetzt und ein Garten am hippobrom verehrt warb. verweilte Texier gur Aufnahme ber Conftructionen im M theater, wo er alles zum antiten Theaterwefen gehörige vorfan nur, wie er fagt, die antite Dufit vermifte. Das fibrige ber war ihm weniger intereffant, außer einer Bafilica, einer fi bon Beno gebauten Agora mit Bafferbaffine und A butten, bie ju ben grofartigsten Dentmalen bes Alterthum boren, und felbst bie bes Pont du Gard übertreffen follen. biefe Wafferleitung nicht blos in ber Ebene, fonbern and Wasser in geschlossenen Röhren über bie Berge führte, maß bubraulifche Architeftur bort, fagt ber Architett, foon vorgerudt gewesen sein. Die Epoche biefer Bauten ift mit geblieben, wie ber Rame ber Stadt burch feine Inschrift a Nachwelt übertragen; nur nach ihrer Lage am Strom tann fe andere als Aspendus fein. Man muß fich über bas ge biefer Prachtstäbte verwundern, von benen bie Gefcichte fatt al

schweigt. So weit Texier, bessen schöne Darstellungen in einem Dubend von Taseln seine Beschreibungen lehrreich begleiten.

Soonborns und Danielle Bestimmungen von Aspenbus werben burch bes geiftreichen Rumismatifers 2B. S. Wabbington Forfcbungen in Bampholien und Bifibien bestätigt 631). Der große Taurns, fagt er, sieht bis Lycien jum Meere, unfern Phafelis aber gegen Norben beschreibt er einen großen Balbfreis bis zur erften Stadt Cora cefium in Cilicia Trachea. 3m Fond biefes Amphitheaters von Gebirgen um ben Golf von Abalia lagert fich eine weite, aber nicht tief einbringenbe niebrige Ebene, bewäffert von verschiedenen Flüffen, fruchtbar, aber beiß und ungefund im Commer; bas ift Bamphylia, faft ausschlieflich einft von griechifden Colonien angebaut, mit einft blübenben fleinen Staaten. Die pifibifde Urbevolterung bewohnte bie Bebirge, welche Bamphylien von der Nordseite überragen und beherrschen; ftolz auf ihre Macht, Babl und Unabhangigfeit erhielten fie fich lange burch alle Eroberungezeiten binburch in ihrer Libertas und waren erft bie letten in Rleinasten, Die fich ber romifden Berricaft unterwarfen. Ihre Specialgeschichte ift unbefannt. Geit bem Zeitalter Raifer Augufts beginnen auch ba bie romifchen Colonien, wie Un= tiodia, Cremna, Dibafa u. a., und and Aspendus, bie meift nur noch romifche Bauwerte zeigt, beweift, wie nothwenbig and bort die damaligen Berrn ber Welt ihre Garnisonen haben mußten, um die unruhigsten Tribus im Baun gu halten. Aus jener früheren Zeit mögen bie von Nicolaus Damascenus in feinen Fragmenten 32) angeführten eigenthumlichen Gebrauche ber Bifibier fich berichreiben, wenn er faat: fie opfern ihren Eltern bei Baftmablen die Erftlinge ihrer Früchte und verehren fle wie andere Boller bie Götter, als Borftanbe ber Bunbniffe und ber Freundicaften: ber Betrilger wird bei ihnen mit bem Tobe bestraft, und ber Chebrecher baburch, bag er, nebft feiner Mitverbrecherin auf einen Efel geset, mehrere Tage jum Spott burch bie Stadt geführt wirb.

Die neueren Geographen, in ihrer Untenntniß über jene Gebiete geblieben, hatten mehrere Ortichaften ju Pamphhlien gezählt, bie entschieben ju Bifibien gehören. Erft feit turzem bringt auch bie Biffenschaft ins Innere biefer Brovingen ein, und entbedte erft bie

N. H. Waddington, Voy. en Asie au point de Vue numismatique, in Revue numismatiq. Année 1853. p. 20.

13°) Nicolai Damasceni Fragmenta in C. Mulleri Fragm. Hist. Gr. III. p. 461. 130.

Lage ber Hauptorte, wie Termessus, Cremna, Sagalasselge, Aspenbus und andere; aber von vielen Ortschaften zweiten Ordnung, beren Namen zwar durch Autoren und burch aufgesundene Münzen bekannt geworden, sind ihre La auf der Karte bis jeht noch unbekannt geblieben; erst nach und werden auch sie durch Erforschungen ber Reisenden hervort können.

Die Ruinen von Aspendus zu Baltefü am Eurymed bis babin gang umbefannt geblieben, find boch fehr groß, aber alle romifch, bas Theater bas bebeutenbfte burch feine treff Erhaltung unter allen, Die Wabbington in Rleinafien gefe tenn bas Brofcenium ift noch vollfommen, bie Gallerien find ! allen bie bochsten und bie Difchen für bie Statuen gang intact blieben. Die verschiedene Schreibart ber Stadt auf ber Dime Rämpfer (bei Bollur Aonérdioi nadaioral, Aspendii luctate bestätigenb) mit bem Ramen ESTFEAIY, Eftefibin. Aspenbus, zeigt nur, wie icon oben gefagt mar, bie Bermifd barbarifcher einheimischer Worte mit ber fpater einget genen Sprache ber Bellenen. Aufer biefer Munge fand B bington auch bie Dlungen ber Aspenbier mit Bepragen Solen berern, mitter Reule, mit tem balben fic banmen Pferbe, mit bem Greife, mit einem Mesculap, mit einer ! gaeifden Diana, einer Demefis, einigen romifden Cl ren und auch tem "Flufgott bes Gurymebon an ber H gelagert", Die Localität ber Stabt felbft bezeichnenb.

Much Graf M. Pourtales hat bie Ruinen von Aspen am 16. Oftober 1843 besucht und fie febr beachtensmerth gelin zumal bas Theater als eines ber besterhaltenen, bie fich in Rleim vorfinden, obwol ber Styl, in bem beffen Ornamente genf wurben, icon bem Gefchmad einer verberbtern Beit angebortet noch eine gang vorzügliche Technit verrath. Ein fcones 200 fenhaupt fiel ihm besonders auf; es murde, wie bas Theater von seinem Maler Schmid abgezeichnet. Letteres fand ce. feiner acustischen Construction besonders beachtenswerth, bad bie leifesten Zwiegesprache von ben verschiebenften Stanbpunt Stufen aus bod gang beutlich verftanb. Geine Schmerzen bein ben binderten ihn bamals an einer genaueren Durchmonbern Dentmale. Die großen Bauten unter ber Acropole. einem funftlichen Sugel von Riefel mit Mortel gufammen errichtet wurden, schienen jungerer Beit anzugeboren und obne

# Ruinen am Balghys an b. Steinbrude b. Eurymeb. 531

interesse zu sein, auch die Aquadultreste, die im Norden berselben sich eine Stunde weit die zu den ersten Borbligesn hinziehen, sind ohne Berdienst der Construction. Der Blid von den Höhen auf das lheische Gebirge und auf das Meer ist von großer Schönheit. Die mehrsten Gebande von Aspendus sind, wie die Acropole, aus Rieselstein ausgemanert, sie ist den Borhligeln des Taurus schon dis auf eine halbe Stunde nahe gelegen, aus denen der Eurymedon sin großer Breite hervortritt.

Bon ben Ruinen von Berge aus mar Gr. Pourtales am Tage zuvor burch eine bürre monotone Ebene, in der nur wenig Spuren von fraftiger Begetation ju feben maren, und mabrent bes 7ftinbigen Tagemariches eben fo wenig fein Dorf, feine Butte, feine Menfchenfeele, wo nur ein fluchtiger Bolf fich gezeigt hatte, ber aber ben Jagern nicht Stand hielt, bis an ben Ribpril Su (b. i. Brudenwaffer) vorgerudt. Die Steinbrude, bie er fur byjanti= nifde Conftruction hielt mit türkifchen Restaurationen, überschritt er nicht, fonbern ritt von ibr, auf bem westlichen Ufer bleibenb, etwa eine halbe Stunde gegen Rorben fort, wo er auf die Ruinen von Balgbys (Balfig) traf, wie ibm ber Rame mitgetheilt murbe, ber von feinen Borgangern Bolcas bei Daniell, ober Baltefit bei Soonborn gefdrieben murte. Er war febr überrafcht, auch in biefem Dorfe, bas in biefen Ruinen fich angesiebelt bat, nur erbleichte und abgeharmte Fiebergefichter vorzufinden, ba aus ber frühern Gefdichte ber Aspendier offenbar hervorgeht, daß fie ein fehr tapferes, triegerisches und energisches Bolt waren, bas teineswegs burch eine malaria becimirt fein tonnte, wie biefe fast alle Ruinenftabte ber Belt von Rom über Paestum bis Athen, Ephesus und unzählige andere in ben neueren Zeiten verpeftet bat, beren Borberrichen boch auf biefem Bugelboben, fo nabe bem frifden Taurusgebirge, mandes rathfelbafte bargubieten ichien.

Erft am folgenden Tage, ben 18. Oftober, wurde der Weg über die Steinbrude des Eurymedon fortgesetzt, der allerdings 2 Stunden weiter südwärts sein Wasser zum Capria-Morast sendet, der im Sommer größtentheils auszutrodnen pflegt und seine Miasmen anch weiter nordwärts verbreiten mag. In seinen senchten Riederungen und anliegenden Buschwerken hausen viele Bögelarten, von denen die schönsten eine blaue Taube, viele Fasanen und zumal die Abart derselben, die Francoline, welche die seuchten Riederungen vorziehen, besonders aufsielen. Bon einstiger starker Bevölkerung auch dieser jest ganz veröteten Ebene zeigten sich viele

Spuren, wo man nur an einem einzigen elenden Dörschen, Soloum genannt, vorübertam, als man, Sibe eine Stunde zur rechten Hand liegen lassend, wohin ein Aquadutt führte, den Weg nach Menawgat am Meeresuser einschlagen mußte. Ehe man indes diesen Ort erreichte, mußte man an bessen westlichem Ufer bei einem schönen Wäldchen von Pinus maritima übernachten, wo ein Dörschen am grünen Abhang eines Hügels mit lieblicher Umgebung lag, in Bauart von Schweizerhäuschen, an bessen seite man eine Gruppe von Marmorsäulen und Grabstätten sich erheben sah, und eine Bowölterung sant, die, sehr gewandt und höslich, durch die Schönheit des Menschenschlages, dem sie angehörte, überraschte. Man war am Tage auch an großen Hügeln von Terracotten vorübergekommen, welche urältere, vielleicht assprische Riederlassungen, wie einst in der Umgebung von Tarsus und Soli, bezeichnen mochten.

Bon ber Meeresseite bat Beaufort über bie Dunbung bes Enrymebon einigen Aufschluß geben konnen633), ba er an ber Din bung bes Ceftrusfluffes, von Westen tommenb, oftwärts bie Die bung bes Eurymebon erreichte, ohne zwifden beiben, wie er erwartet hatte, bie Spur von einer Ortschaft mahrzunehmen, ben Ceftrus nur 300, ten Euromedon aber in einer Breite von 420 Fuß Innerhalb ber Barren an ihren Mündungen, welche nur flachen Klufbooten, bie nicht über einen fuß tief im Baffer gingen, ben Bugang gestatteten, zeigten beibe Fluffe eine Tiefe bon 15 Fuß Baffer. Große Bechfel, fagte Beaufort, mußten biefe Baffer feit ben Zeiten bes Cimon und ber Rhobier Flotte gegen bie Berfer und Sprer erlitten baben, ba bamale über bunberte bon Galeeren, wenn auch noch fo flach gebenbe Rriegefchiffe und Proviantschiffe und felbst einige 30 Quabriremen und Eriremen ber Rhobier, innerhalb bes fluffes Gurymebon bor Anter geben tounten. Beaufort tonnte nur mit Aluktabnen ben Gingang finben, in ber Absicht, ben Strom aufwärts zu rubern, um bei einigen bort ihre Beerben weibenben hirten ben beutigen Ramen bes Fluffe (Ripprii Su), ber ihm unbefannt war, zu ertunden und Radeicht über Ruinenorte in ber nachbarfchaft, über bie ihm bamals noch unbekannt gebliebene Aspendus und Berga, einzuzieben. ber Annäherung ber Fremblinge entflohen biefe hirten an bem fo felten besuchten Bestate, wo man wol nur von Biraten überfallen

<sup>633)</sup> Beaufort, Karamania l. c. p. 142.

### Die Sumpfebene ber Capria Limne ber Alten. 533

u werben pflegt, daß also jebe Ertundigung unmöglich blieb, und er Gegenstrom des Eurymedon war auch so heftig, daß das Luswärtsrudern der Expedition zu viel Zeit und Mühe gekostet has en würde, daher man von dem weiteren Eindringen in das Land bstehen mußte.

Das Uferland von Abalia an gegen Oft war zwar hochelegen, aber flach, von Sandhügeln umfaumt, hinter benen Sumpfbenen liegen, bie im Binter überschwemmt zu fein pflegen (mo ber Capria Balus ber Alten). Im Sommer find fie nur mit Sumpfgrasungen, Rieb und Schilf bewachsen, Die ben Beerben einige Rabrung barbieten. Erft in ber Ferne hebt sich ber fruchtbarere Boben und das Gebirge empor. Strabo (XIV. 667) nennt ben Capria eine Limne von bebeutenber Große, mas aber meber Ptolemaus noch Steph. Bng. ober anbere Autoren bestätigen. Segenwärtig ift fle nur ein fehr weit verbreiteter Moraft, beffen Miles Binfen- und Schilfgemache mit ihren Burgelgeflechten bazwischen gelagerten humusschichten unftreitig viel zur Mtroduung ber Limne beigetragen haben. Der Sanbboben und geringe Bobe bes Rustenstrichs macht es wahrscheinlich, daß biefer einft als Lagune mit bem Meere in Berbindung fland, bie fich t burch bie Dünen verstopfen konnte. v. Tichichatscheff34) daet ben antifen Umfang bes Sees nach feinen Uferranbern Stavros in West bis Zeve in Dft bes Eurymebon auf Quabratlieues, gleich ber englischen Insel Wight, und zum inche biefer Bobenfläche habe die Zeit von Strabo bis zu un-3ahrhundert wol hingereicht.

Im Often bes Eurymedon kam Beaufort an mehreren Flüschen vorüber, beren einen auch Strado nannte, und bas vor ihm viele kleine Inselchen lägen (Strado bas vor ihm viele kleine Inselchen lägen (Strado bas). An diesem, der eine Breite von 50 Fuß maß und eine klunde von seinem Ausstusse zwischen einem verlaffenen Obrftige Ruinen sehen ließ, konnte Beaufort so wie an der Küftenstrede keine einzige Insel mehr wahrnehmen. Diese seit jener Zeit wol durch den Flußschutt mit dem sessen ben kuften mien, wenn nicht einige seichte Gründe, wan der Küste unter dem Wasser wie versunkene Felsen vorsah, Ueberreste berselben geblieben. Nur wenige Miles ost-

P. de Tchibatcheff, Asie Mineure. I. p. 107.

warts an biefen Ruftenflüschen vorüber wurden von Beanfort die Ruinen der antiken Stadt Side entbedt 635), von ber weiter unten die Rede sein wird.

§. 30.

Zweiunbbreißigstes Capitel. Das Stromspftem bes Ceftrus, At Su (b. i. Beiß-

### Ueberficht.

maffer).

3m G.B. bes Egerbir=Gees und im Beft bes to Gobeh Gjöl tommt ber Ceftrus ber Alten aus bem Taurusgebirgslande ber pifibifden Ratabothren de unter ber Erbe verschwindenden und wieder hervorbrechenden welche bie Türken mit bem allgemeinen Ramen ber Duben & Sohlen und Rlufte) bezeichnen 36). Bon feinem öftlichen mit riofen Anfange find baber bie Quellen nicht befannt (auf bis 4000 Fuft Bar. üb. b. M. nach v. Tfc.), fenbern mu beiben von N.B. hertommenten ausgezeichnetften Quellfidfe Isbarta-Tichai und ber Aglafan-Tichai, genannt w beiben Stäbten, an benen beiben fie aus R.B. gegen G.D. gieben und fich am Gubfuß bes boben Danras Dagb wo sie auch noch ein paar fürzere Flusse aufnehmen, von bei öftlichfte für ben Ablauf bes Egerbir gehalten wirb, und bunar (vulgar Munar, b. i. blaue Quelle) beißt, obmel. auch verschiedene Borftellungen bei ben Gingeborenen bereich wir burch Arunbell aus ber Unficht bes Erzbischofs ben erfahren, ber biefen Abfluß für ben Sam Su bielt, wel oberen Eurymebon seinen Lauf nehmen follte (f. oben Durch Schönborn haben wir jedoch bierüber genauere! erbalten.

Unsere bentichen Beobachter geben uns nach vielfacher Durchwanderung beffelben ans eigener Anschauung folgende Rachricht aber bieß Stromfpftem, welches von ben beiben Barallel. fromen, Ceftrus und Eurhmebon, zwar bas langfte, aber nicht, wie wir aus Beauforts Beobachtung an ben Dunbungen erfeben, bas mafferreichste zu sein scheint und wol nur zur Regenzeit vollufiger fein mag. Der Aglafan-Fluß flieft am Suboftenbe bes Aglafan-Berges (auf welchem bie Stadtruine von Sagalaffne liegt) gegen Oft; ber Isbarta Tichai bat feine Quelle auf bemfelben Gebirge, aber an beffen Nordabhange. fricht an ber Subseite bes Isbarta = Plateaus (bas zwiion ber antifen Stadt Isbarta und bem Egerbir-See gegen AD. liegt) vorüber birect nach Dft gegen ben boben Dauras Dagh. Er wendet fich bann an beffen Westseite plotlich gegen 6th in die Thalfluft, welche bas Subende bes Dauras Dagh von In Oftenbe bes Aglasan Dagh scheibet, und vereint fich mit bem Majan - Arme ju bem gemeinsamen hauptbette bes 21 Gu ober trus ber Alten. Rachbem biefe Baffer bisber vorberrichenb 🗰 hohe Blateauland im oberen Laufe durchzogen haben, be-Int hier mit bem Lande ber Thaler und Ginfturge bas Bobenber-Muiß bes febr eigenthumlichen mittleren Laufes bes Ceftrns-D. ploplich veränderter Wendung oberhalb Syllaeum aus bem dirgeland in die pamphplische Ebene tritt und nun seinen un-ten Lauf bis jum Meere fortsett. Die Thalrander im Beber zweiten Stufe ober bem Mittellaufe bes Cestrus sind anglich zu beiben Seiten weniger marfirt, werben aber mit bem mehentretend in enge Schluchten und von hoben und schroffen mub Felsbergen gang eingefaßt. Rach einigen Stunden unter Berein beiber großen Quellarme, beffen Strombette fich bier gu Meinen Sbene erweitert, hat er ben schon genannten bypothemanterirdischen, aber wieder hervorgetretenen Abflug bes ter-Sees ober vielmehr bes fleinen Gobeh Gjöl aufgenom-Deffen Quelle (Gjöt bunar) nur eine Stunde fern vom etfluffe hervortritt. Weiter abwärts nimmt berfelbe aber noch dinem mittleren Laufe, wo fich fein Thalgebiet zu einer grö-Ebene, Bambut Dwaffy, b. i. Baumwollen-Chene, genannt, bet, zumal von ber Oftseite mehrere Bauptfluffe auf. 3m bes At Su fehlen lange Seitenthaler fast ganglich, sobalb er

bie Bobe bes Aglasan= und bes Isbarta = Blateaus verlaffen b Seine westlichen Thalrander ragen nur unbebeutend über bie w lichern vorliegenden Sochebenen bes pisibischen Gebirgelandes berb und felbst ba, wo bieg ber Fall ift, haben fie ben Bauptablauf ih Wasser nicht gegen Oft jum Thale bes Af Su, sondern gegen B genommen, zu bem für fich abgefchloffenen Bebirgeteffel bes Ref Biol, fo baf bon ber Seite nur wenige Baffer bem At Su Gute tommen; benn bon ber Bestseite ober bem rechten Ufer t Ceftrus ift uns tein einziger Bufluß zu beffen Mittellaufe beim geworben. Zwar auch auf beffen Oftseite fehlen lange, flugnahen Thaler, auch ba verbreiten fich Bochebenen und Bochland warts in ansehnlichen Erstredungen gegen ben Guben neben be Fluffe bin, aber biefe haben nur gegen bie Dftfeite jum En rymebon ihre Bodranber wie im Barb (Sarp) Das und beffen füblichen Fortsetungen, ber fie fteil gegen beffen De nach Dit abidragt. Golde bobe Ranbletten feblen ihnen gegen Westfeite bes Al Su-Thales fast ganglich, und bie teffelmulbenförmigen Bertiefungen biefer weftlichen Seite ihres Social ergießen bagegen burch ihre Schluchten und Engklufte fich burchen gegen ten At Su bin. Dazu fommt noch am Subende biefes lichen Sochlandes bie gewaltige bobe Gruppe bes Bogburn (nach v. Tid). Schätzung über 9000 Fuß absol. Bobe?), ber will rend bes größten Theiles bes Jahres nicht frei von Schnee ift, wie untergeordnete zwar turze, aber bobe Bergruden und Gipfel verfen melt hat, beren Bewäffer pon brei Seiten, im Sommer und bal alle gegen Westen bem Al Gu zufließen und wenn auch nicht if bebeutenb find, boch jur Erhaltung ber Fluftwaffer and in bie Jahreshälfte bas ihrige beitragen.

Die Nebenflüsse bes Al Su find es vorzüglich, weige: ber Oftseite in seinem mittleren Laufe in ber Pambut Dwafft b. h. die Baumwoll-Ebene, von ben bortigen Baumwelselbern genannt, ihm zueilen. Nordwestlich ber Pambut-Eten auf ber Westseite bes Cestruslauses, erhebt sich die gegen Ballschiede Hochebene Ghirme, die mit fast senkrechten Steinbeld zum Strombette bes Cestrus gegen Oft abstürzt, ohne ihm Juligusenben. Bon dem hochlande, das im Ost sich westwartes ben Gebirgszügen des Barb Dagh zur Pambut Dwass senkleden sich dagegen durch viele Schluchten langgewundene Bendles herab, meist mit südwestlichem Laufe, unter denen der Latife Su im Nordosstwinkel der Ebene, an ihrem Oftende bestellen

ber Tichanbyr Tichai mit bem Bauulo Gu bie bebeutenbften Diefer Banulo (im Guben von Rarabaunlo, foll 3225 fink Bar. über bem Meere liegen nach v. Tich.) erhalt fein Baffer bei bem gleichnamigen Dorfe, bas auf ber Bobe bes Garb Dagh gang nabe an ben Abstürzen gegen bas Eurymebonthal liegt, bie aber ihre Bahn fich in oft tiefen Schluchten gegen Westen jum Cestrus burch-Das Dorf Melitler, am Norbenbe ber Ebene, foll nach v. Tichichaticheff 1142 Ruft Bar. über bem Deere liegen, und ber Strom baselbst Ulanlit Tschai (wol richtiger Jilanly, b. i. Schlangenfluß) von den Eingeborenen genannt werben. Beiter fübwarts ber Bambut Dmaffy erhebt fich ber Gebirgestod bes Bogburnn, von beffen Bergabbangen gegen Beft fich ebenfalls mehrere Bergftrome jum Ceftrus ergiegen, unter benen ber Rhrt Getichib (b. i. 40 Furthen) ben Reisenben am befanntesten ift, weil zu feinen Stufen bie Wegroute vom füblichen Abalia gegen R.D. nach Egerbir hinaufgestiegen werben muß. Das bie Bahl 40 bier wie in Unlichen Ramen (Rirle Riliffi u. a.), wie auch auf ber Oftseite bes Empnebon (f. oben S. 498) nur als allgemeine Bielheit zu verschen sei, bemerkt Schönborn, und ist sonst wol allgemein bebemt, was aber wieder aus biesem Namen bervorgebe, sei, daß bie Acht ber bier von Oft herkommenden Bergbäche eigentlich nicht groß i, und daß nur die ben Windungen der Waldthäler genau folnde Straße bas oftmalige Durchsetzen bieser Bergbäche nöthig de. Der lette füblichfte, aus einem Sochthale bes Bogburun Sürt (ben Aninen von Selge), also gang nabe vom Euryon herkommende Fluß burchfließt, bewor er westwärts in ben frus einfällt, ben Rorbrand ber Rüftenebene von Bamlien, in welche ber Cestrus als At Su (weißer Fluß) nun mifchen ben antilen Stäbtereften an ber Grenze feines untern s im pamphylischen Nieberlande zu Syllaeum im Often und e im Westen seines Laufes eintritt, und von da nach wenigen (Pomp. Mela I. 14 fagt: "Cestros navigari facilia", mas lage fowerlich ber Fall sein möchte, boch sagt auch Strabo 567), bag er bis Berge fchiffbar fei) im Westen bes Ripprufee (Capria Lacus) zum Meere eilt.

ch am oberen Cestrus, auf seiner Hochebene im Osten und tegen R.D. berselben haben, wie am oberen Eurymedon, de Bölkerschaften lange Zeit sich in Freiheit und Unteit erhalten können, wie dies aus der Beschaffenheit des uch schon nach Angabe der Alten hervorging. Gegen West

und Oft burch bie tiefen boppelten Stromthaler wie bm natürliche Schluchten mit Steilwänden gefichert, tonnte bas gen bon Guben ber nur unter gunftigen Umftanben burch 1 fach gewundenen Balb- und Bergthaler gelingen. Weind auch, fagt Schönborn, bis jur Ebene von Bambuf etwa, wo an beren Dfiboben Banulo, Rarabanulo, fteilen Beftwänden Cremna, Dilhas, Cretopolis und Stäbte mit ihren Burgen lagen, vorgebrungen, fo galt es bi erft noch die Bochebene felbft auf fcmalen, fteilen, gewunden ben, bie leicht gesperrt werben tonnten, zu erklimmen, um noch nörblicheren Stäbten wie Sagalaffus, 3sbart vorbringen zu können. Und wenn auch biefe Bobe erreid entwich ber Landesbewohner nur zu leicht auf ben nur ihm be Stegen, ber feind hingegen fant bei ben fteilen, engen, ; mehrere 100 fuß tiefen Schluchten, wie am Tichanbur-Tid Bauulo Su u. a., nicht minber Schwierigfeiten als bei einzelnen Bochebenen trennenden Felstämmen, wie ber Totat viele andere, über bie nur schmale Pfabe, oft treppenartig und hinabgebend, über und zwischen Felebloden hinführen. Beftegung aller biefer Bemmniffe lag ihm aber endlich noch Bolt in seinen oft unangreifbaren Burgen zu belagern. Go bie Bifibier bier ficher, mahrend fie aus ben ihnen offer liegenben mehr mestlichen Begenden ter Milhas und Cib ober bes füblichern Bamphpliens, bie fie mit ihren Ra überzogen, ficher entfamen. Ihre Freiheit burften fie wo nicht an auswärtige Feinbe, fonbern an bie groken, im e Gebiete liegenben Stabte und baselbst übermächtig geworbene porationen eingebeift baben. Bon bem Ginfluffe biefer geben einzelne hiftorifche Daten und von ihrer einftigen bie mitunter befannt geworbenen noch vorhandenen Ruinen Bengniff; so bie zu Rara Baunto und zu Bamelo am Tichanbur-Tichai und andere im Cestrusgebiete, zu benen wi fo weit fie wieber entbefft murben, gegenwärtig übergeben.

#### Erläuterung 1.

Der obere Lauf bes Ceftrus ober Atfu, Isbarta (Baris). Aglasan (Sagalassus), Girme, Cremna.

Der erfte bobe Gebirgeruden in G.B. bes Egerbir-Gees und ber Bochebene, die ihn umgiebt, ift ber Danras Dagh in R.B. bes Gobeh Gjöl, bem noch weiter in S.B. ber langgeftredtere Aglafan Dagh gang nabe gegenüber liegt, ber aber bestimmt bon jenem gesondert ist, da beibe Berggruppen boch burch bas Thal bes Isbarta Ticai, wie ber Bauptquellarm bes oberen Ceftrus beißt, ganglich von einander getrennt find.

1. Die beutige Isbarta, in welcher ber antife Name Baris leicht wieder zu erkennen ift, liegt am Nordabhange bes Aglafan Dagh im Thale bes nörblichen Quellarmes bes Ceftrus, bas nach v. Tichichatscheff 2824 Fuß Bar. üb. b. DR. liegt; am Gubabhange beffelben Gebirgezuges ift Aglafan erbaut. Rame Baris tommt nur als Lanbichaft bei Blin. (H. N. V. 42), an die von Milyas angrengend, vor; Strabo nennt ihn fo wenig wie Bomp. Mela, wol aber Ptolem. (V. 5), ber Baris mit Comana, Lufinia und ber bekannteren Cormafa als Orte Pisibiens anfzählt. Auch Hierocl. Synecd. führt die Spiscopalstadt Baris in der Sparchie Bisidien seit dem Nicaischen Concil (ed. Wessel. P. 673) an. Doch fcheint fie im boberen Alterthum von teiner Bebentung gewesen zu fein. 36n Batuta 637) besuchte fie (gegen 1880) unter bem Namen Sabarta und nennt fie eine wohlgebaute Glabt mit guten Bazaren und einem Schloß auf hohem Berge, fie tal icon von Moslemen besetzt gewesen sein, benn er wohnte babeim Rabi als Gaft. Erst im 14. Jahrhundert kommt ber thafice Rame Isbarta- ale Hauptstadt bes Sanbichats von Damib in Gebrand, welche von bem felbftanbigen bamaligen felbfatifden Fürften von Samid im 3. 1381 nach Chr. Geb. Mit fanf auberen pifibifchen Ortschaften an Sultan Murab ben Erbberer hatte abgetreten werben muffen (f. oben S. 460). Daber that fie auch Babichi Chalfa38) als Metropole ber felbichuti-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>1) Ebn Batouta b. Defremery l. c. T. II. p. 266. 36) Gihan Numa ed. Norberg 1. c. II. p. 433, wo ber Rame fchlecht Asparta um: fdrieben ift.

iden Statthaltericaft Bamib auf, und fagt, fie fei obne Caf babe aber fehr fruchtbaren Boben, gefunde Luft, große Ralte Binter und murbe ohne ben Aquabutt, ben ber gelehrte Manfur rabin geleitet hatte, ohne fliegentes Baffer fein. Sie babe Bal Moscheen, Martte, und betreibe bebeutenden Sandel; ihr im Gi erhebe fich ber hohe Aghlasan-Dagh. Sabschi Chalfa führt noch ant ibr gegen Dft bis jum Egerbir-Gee gelegene Ortschaften ber Jur biction von Jebarta auf, und rühmt ihre Birnen, Mepfe Rirfden, weißen Daulbeeren, zumal aber ihre Trauben, a benen treffliche Getrante bereitet wurden, jumal am Orte Banul bagegen liege eine Station im Beft ber Stadt, noch in ihrer Inti biction, ber Ort Ufi Rara Aghatich in weiter Cbene, ber al von rebellischen Türken bewohnt werbe. Gegen Rorben liege n eine Station fern Am fcar, auch Alfcar (weiße Statt) genannt, einer Ebene, nur eine halbe Stunde fern von ihr ter See Ege Ihre Barten follen bie iconften Trauben liefern: er fe ferner, baf 23 wohlhabenbe Dorfer, bie man fleine Stabte nem tonne, ju ihr gehören, daß bie Luft bafeloft febr brudenb : fewer fei.

Unter ben neueren Reisenben ift wol Banl Lucas 639) erfte, ber Isbarta im Jahre 1706 wieber besucht bat, als Abalia nordwärts über bie Stadt Aglafan und ben nörblich genben gleichnamigen Berg zu ihr auf fanftem Abhange bin In einem Thale awischen zwei Bergen, burch bie fich eine Bach folangelt, ben er wol 40 Dal burchfeten mußte, tai einer Sbene mit mehreren fleinen Erhöhungen, Die er fi Stadtruinen hielt, und erreichte von ihnen in einer Stunde Kiche Stadt, die er Sparta nannte. Er fand fie febr M Mauerumgebung, Die Baufer in fchlechtem Buftanbe, ben fehr gunftig und angenehm gelegen, in einer Ebene voll @ Doftbaume. Biele Chriften, Die er bort vorfand, und n anbern Orten fich bafelbst erhalten hatten, mußten jeboch telftunde fern in ber Borftabt wohnen und tamen nur id in ihre Ranflaben in bie Stabt, wo fie aber vier Ri bie in gutem Stande waren und gut bebient wurden Sparta (ob Baris?) fagte man ihm, follte 4 Stu Bebirge ju Durban geftanben haben, wo noch g

<sup>&</sup>lt;sup>639</sup>) Voyage du Sieur Paul Lucas f. p. Ordre du Roi dans Mineure etc. Amsterdam 8. 1714. Tom. I. p. 247.

# Paul Lucas Beg von Isbarta nach Egerbir. 541

eien, von deuen fie viele merkwürdige Fabeleien zu erzählen wuften. Der Baicha im Orte nahm ben enropäischen Satim sehr wohlwollend mf, ba er sowol ihn als feine Schreiber burch Medicamente bon hren beschwerlichen Uekeln zu befreien im Stande war, wodurch es hm auch gelang, gute Sammlung von Münzen zu machen, von benen er jedoch feine ben antiten Ort betreffende nabere Rachricht giebt. Rach ber Aufschrift Galateon, Die er auf ihnen ju lefen vermeinte, war feine Anficht, eine alte Stadt biefes Namens milffe in ber Umgegend gelegen haben. Die Lebensmittel fand er febr wohlfeil, die Bferde fehr theuer, die Bauptgegenstände tes Bandels waren Wachs, Gummi Tragant, Opium, Storar und Er tonnte fich großer Dantbarteit feiner Batienten erfreuen und fette seinen Beg gegen R.D. jur Stadt Egerbir fort, bie er Igribi nennt, und ben Weg babin alfo befchreibt. Erft ritt a 6 ftarte Stunten burch eine fcone Ebene, bann murbe ein fleiner Berg überftiegen (wol bas Horbenbe bes Dauras Dagh), auf beffen bobem Berge gur rechten Seite eine febr fteile Befte liegen blieb (wol biefelbe, von ber Sabichi Chalfa fprach). Sinter bem Meinen Berge und zur (linken, b. i. nördlichen) Seite bes hoben Berges, ber fich weit hinzieht, fagt B. Lucas, traf er ben Gee, an bem er entlang auf febr engen und geführlichen Pfaben binreiten mußte, benen rechter Sand bie furchtbarften Feleklippen emporftiegen und lints jum Gee bie fteilften Absturze fich binabfentten. halbe Beg am See entlang hatte bie Bohe bes Rirchthurms von Rotre Dame in Baris. Einst mochte hier ein bebeutenber Weg in den Fels eingehauen fein, ohne ben die steile Felswand ganz in-Nacticabel fein wurde. Bulett erreichte er ein aus großen Quabern abantes Thor mit bolgernen, aber mit Gifen befchlagenen Thor-Algein, die fehr verwittert waren, von benen er nach einer Biertelbinde die Stadt Egerbir erreichte (f. oben S. 480).

Im Jahre 1816 hat Otto v. Richter von Egerbir ans Cafalls die Stadt Isbarta besucht (er schreibt Isbarteh) (10), war offenbar auf einer ganz anderen Straße, auf der von keiner Chafr die Rede war, die er an einem dunkeln Abend bei Mondisch in Zeit von 3 Stunden, von 6 bis 9 Uhr, in einem fast abaltenden Gasoppritt zurücklegen konnte, dei dem er freilich keine kesondere Beobachtung über das durchslogene Land zu machen im

<sup>49</sup> D. v. Richter, Ballfahrten im Morgenlande. Berausgegeben von Emers. Berlin 1822.

Stande war; nur war es, wie er fagt, eine Ebene (unftreitig auf ber Plateaubobe), in ber ihm gar teine Benemung entgegentrut. Der Weg war zulett schön und breit an einem Bache entlang, ber aus zahllofen Nebenquellen zufammenfloß, an bem einige größen Bebande, Chans und Moscheen Die Annaberung an Die Stadt verfündeten, zu ber Alleen und Garten voll lombarbifder Barveln führten, Die von Reitern und belafteten Efeln und Rameden Durch ein Gartenthor von grauem Raltftein mit belebt waren. Fries und Sculpturen und einer griechischen Inscription, aber am driftlicher Beit, ritt er in die Stadt ein, aus ber er aber ichon am andern Mittag auf bem Wege nach Smbrna weiter eilte. Er fagt nichts vom Orte, sondern ermahnt nur ihrer vortrefflichen fleinen Mepfel, Die er ben Borftorfern vergleicht; fah überall viel Gefligel von Bubnern, alles voll Storde, in ben bort vorberrichenten Rieferwältern viele Bogel, jumal Finten, Lerchen und anden europäische Arten, borte aber nur einmal ben Ruf bes Rufuls, ber also auch hier wie in Europa ju Bause ift.

And auf ber Nordweftseite setzte berfelbe Reisenbe feinen fich tigen Weg von Isbarta auf gleiche Weife 6 Stunden weit aber Rongor bis ju feinem nachtlager Retfcbi Burlu fort, mobei wir nichts weiter erfahren, was uns boch bei Ermangelung anderer Be richte über biefe Strede gang lehrreich ift, als bag, ba er and bie faft immer in Galopp bavon jagen tonnte, biefelbe Sochebent ihre weite Ausbreitung, ohne zwischen aufsteigende bibere Gebirge, nach jener Richtung fortsett. hier bat also Norbfuß ber Taurustetten, ber noch im Guben bes Egerbi ju machtigen Soben auffteigt, mit ber Lage von Isbarta fei Rorbenbe erreicht, und ftreicht von ba nur fühwärts weiter fi nach Epcien. Denn nach ben erften 3 Stunden Rittes von 9 barta folgte nur eine turze Unterbrechung felfiger, bebufchter, gang niebriger Bugel, und jenseit berfelben feste biefelbe wi Sochebene, welche nur von ten nomabischen Jaraten ihren Heerben von Ziegen, Schafen, Kameelen und mit Zelty burdangen murbe, gleichmäßig weiter fort. Bur linten Sand nahe ber Bulbur - See liegen, ber icon außerhalb ber ifanti und pisibischen Rettenguge, burch feine gegen Beft ge Längenerstreckung als einer ganz anderen Terrainformatis geborig erscheint (Erbl. Rleinasten Th. I. S. 50).

Auch Arundell legte am 2. November 1834 Die Stre Egerdir nach Isbarta in 51/4 Stunden gurud. Rur

## fang der Hochebene am Rordfuß der Taurustette. 543

cide vam Seenfer führt bergan zwischen ben die Stadt Egerdir lich überhängenden sonderbar gesormten Spithergen, deren Abze mit Cedern bedeckt sind und auf denen nach der Aussage der rer sich die Ruine eines aus großen Steinen ausgeführten Cassssinden soll<sup>641</sup>). Weiterhin ist alles Ebene, über die Weg vestlicher, wenig nach S. abweichender Richtung sührt<sup>42</sup>). Nach ersten Stunde kam man an einem Säuleustäd mit einer unlesern Inscription (vielleicht ein Weilenstein?) vorüber; eine halbe we später, bei der Duelle eines Stroms, an einen Begräbnisz, wo einige hühsche Pilaster lagen; drei Viertelstunden weiter bt in der Ebene links das Dorf Phindos (?) und rechts der Rest Pstasterwegs (wol einer antiten Römerstraße?) liegen.

Immer in berfelben Richtung gegen B. G.B. bleibend, tam s eine Biertelftunde meiter lints an einem Brunnen vorüber, bei t ein iconer Sarcophag von weißem Marmor lag und zur ten Seite eine Moschee mit Minaret errichtet mar. Nach biefer ite zu behnte fich bie Dochebene weit aus, in beren Ferne fich t Trummerftelle zeigte, bie aber, nach bem Telescop zu urtheilen, t aus tleinen Steinen errichtet fcbien. Erft nach halb 1 Uhr tam an einem gur linken Seite im Fele eingehauenen Grabe bora, und nun flieg ber Regelberg Siffar hervor, von welchem \* Reibe von Baumen auslaufend die Lage von Isbarta beonete. Rur zur linken Seite fliegen hinter ten nächsten Borgen die hohen Bits der Taurustette empor; eine mächtige Mehenbe Regenwolle, Die fortwährend wie ein bufterer gewaltiger Mel mit ausgebreiteten Schwingen bas Land mit einem Wolfenwe bebrobte, beschleunigte ben Ritt über bie monotone Chene. bei einem früheren Besuche gur durreften Jahreszeit wegen ihrer miligen Stanbatmosphäre bie Ebene ber Birbelminbe gewit werben tounte, bis man in ein paar Stlinden 38barta wichte. Diefelben Birbelminbe43), beren auch Ch. Fellows finer Ueberfteigung bes füblichen Gebirgspaffes Ermähnung thut, nich er bem bortigen vulcanischen Boben ju, ber mit fo wen Tuff- und Bimsftein, wie ber verfduttete Boben Bompeji, bedeckt sei, daß er wie trockener Triebsand burch bie Wichenden Winde bem Lufttreiben ausgeset, fortwährend burch bie mosphäre entführt werbe. Da Arundell bei biesem zweiten

Arundell, Discoveries in Asia Minor etc. l. c. 1834. Vol. I. p. 334. The Chend. p. 344. 43) Che. Fellows Tagebuch a. a. D. S. 85.

furgen Besuche an biesem Orte feine neue Beobachtung zu machen Belegenheit fant, fo theilt er feine Bemertungen mabrent bes erfen Besuches mit, bei bem er in einem Chane fein Quartier batte, in welchem eine armenische Rattunbruderei eingerichtet mar. 3ebarta. fagt er 644), liege am fuß bober Berge, bie, bamals (Mitte April) noch mit Schneegipfeln bebedt, binter ber von Chpreffenbainen umgebenen iconen Sauptmofchee mit vergolbeter Ruppel und prach tigem boben Mingret einen mabrhaft prachtvollen Anblick 45) gewähr ten und in ber Rabe bie graeibseften Formen barbieten. And 2B. Samilton ift bei feinem Befuche von Isbarta (im 3. 1836) fo febr von ter romantischen Schönbeit ibrer Lage ergriffen, baf a fagt, man tonne fie in fleinerem Dafftabe wol mit ber von Brufe am Divmbus vergleichen 46). Die Gefammtzahl ber Mofcheen wurde ibm, wie er meint, viel zu boch, auf 40, angegeben. Das grie chifche Quartier, gang vom turtifchen getrennt, liege mit feinen wa alten Rirchen im West ber Stadt, die jum Theil unterirbifd, fehr alt, voll Bilbermert, gur Diocefe bes Bifcofs von Bifibien geborten, ber jest zu Lusa bei Abalia refibire; Die Grabficim batten Auffdriften in turtifder Sprache, aber mit griechischen Bit staben. Die griechischen Briefter beklagten ihre eigene Unwiffenfeit und waren febr begierig nach Reuen Testamenten. Außer einigen fcon ornamentirten weißen Marmorreften an einem Brunne tonnte Arunbell teine Refte einer antiten Stabt auffinden, obglei er bie Lage zu einer folden für febr geeignet halten mußte. D groke Babl ber bortigen Brunnen überraschte ibn nicht wemig, ! er auf einem Durchgange von 20 Minuten burch bie Stadt ber einige 30 gablte und fie weiter zu gablen unterlieft. Die Be hungen, im naben fübweftlichen Gebirge bie von B. Lucas rübmten Ruinen von Durban aufzusuchen, auch Affar ober 3ff genannt, die man ihm ale Bildwerte (ayakuara) auf großer & bobe gelegen, zu besuchen andries, waren vergeblich, benn unt Refte eines ruinirten bebeutungslofen türfifden Caftells (5 bedentet Schloß im Türkischen) fanden fich bort vor 47) und un grandiose Umschau von der wilden Sobe über die immense

<sup>944)</sup> Visit to the seven Churches. p. 121 sq. 45) Anka Jebarta bei Arundell, Frontisp. Vol. II. l. c. 46) W. Hamilton, Research. I. p. 484; cf. Léon de Laborde, Asi Livr. V. Planche: Isbarten, vue d'une partie de la Ville et du du Taurus, Vue prise dans la Ville, ein malerisches Landsche ber Gegend. 47) Arundell, Visit p. 127.

ebene bis jum agurblauen Spiegel bes Burbur- Sees, bis zu ber Thaltiefe von Isbarta am finke bes Bebirges und ber Blid auf ben wilben amphitheatralisch umgebenben Rrang ber taurischen Bochgebirge, ber fich im Guben emporthurmte, tonnte für bie Mube bes bochft beschwerlichen Weges beim Auf- und Absteigen bes Regelberges entschäbigen. Als Ch. Fellows 48) im Jahre 1838 auf feinem erften Reiseausfluge burch 38barta tam, blübten bie Danbelbanme, bie icon zwei Monate zuvor zu Smyrna in Bluthe gestanden, erst am Ende bes Monat Marges, woraus er auf bie hohe Lage ber Ebene von Isbarta zurückschloß. Noch erfahren wir burch Arundell49), aus ber Ausfage ber Bewohner von 36. barta, baf bas von Guben ber aus dem Taurus die Stadt burchftromenbe Flüfichen inmitten ber Cbene verflegt, ober vielmehr, gleich fo vielen anderen, in biefem Boblenboben bes Jurafaltes ploplic verfinten foll, was jeboch ber unten S. 558 berichtenben Ausfage Sonborne wiberfpricht.

Aghlasan, Sagalassus (Sadayaoods b. Arrian, auch Selgessus bei Strabo). Belohnenber war ber nächste Tagemarich von Isbarta fubwarts, ben Arundellsu) zweimal, am 14. April 1832 und am 13. November 1834, über ben nächsten Gebirgepaß zu ben Ruinen ber alten Sagalaffus machte, wozu nur ein halber Tag binreichte, mahrend ein 8 Stunden langer, mehr ebener Beg weiter weftlich um die Berge herumführt. Die erste balbe Wegftunde (B.S.B.-Richtung) führt noch burch bie Ebene aum Eingang bes Thales, bas von einem weithin immer fichtbaren boben thurmartig erscheinenden Doppelgipfel bes Raltgebirges in Süben berabtommt und von einem breiten Bafferlauf burchftrömt wird, über ben ber Weg 18 Mal hinüber und herüber führt, selten mit Benutung ber meift in Ruinen liegenden Bruden. Auch Trummer von alten Gebäuben lagen bier, die in fentrechten Abfturgen von Bruden und Mauern mit Saulenfragmenten jumal ber rechten Seite bes Berghaffes angehört zu haben ichienen, bie aber gegenwartig im Bette bes Bergstromes, zumal auch an ber rechten Seite bes Bergpaffes lagen. Nach einer Stunde verläft ber Beg bas Thal und führt bie rechte Bergfeite hinauf, erreicht aber weiter oben bas Alugbett wieber, nachbem er an Saulenresten mit Inschriften ber Raiser Sept. Severns und Caracalla und anderen Resten ber

<sup>\*\*)</sup> Ch. Fellows, Tagebuch auf einem Ausstug nach Rleinaften. Uebers. v. Zenter. Leipzig 1843. S. 83. (3) Disc. II. p. 26.

Arundell, Visit p. 133; Discoveries l. c. Vol. II. p. 24.

alten Römerstraße vorbeigeführt. Die Gebirgsarten bes Gebirgspasses bestehen aus so mannichsaltigen verschiedenartigen Felsbildungen, Mauerschichten und vulcanischen Gesteinen, womit auch Ch. Fellows übereinstimmte, daß sie nicht in so kurzer Zeit eines bloken Borüberganges genauer ermittelt werden konnten.

Bichtiger ist die Beobachtung bes in geologischen Forschungen fo erfahrenen 28. Samilton651), ber bei Belegenheit berfelben Bebirgepaffage fagt, bag fich auf biefem Uebergange überall plutonifde Bebungen, tradptifde Felfen, Bimsfteine und vulcanifche Afchen zeigen. Auf Bidgadwegen emporfteigen, erhoben fich ihm gur Geite Bimsfteinfelfen, und auf bem Dop pelgipfel braden wieder Raltsteinflippen, mahrscheinlich buch jene emporgehoben, hervor. Statt ber öben, malblofen Norbfeit der Hochebene, die Hamilton bisher von Norden her durchzogen, auf der nur ifolirte Bergtegel inselartig hervorstießen, öffnet fich nun von der Paghöhe gegen Guben ber Blid auf eine wilbe, an Gebirgsketten und Walbungen reiche Landschaft. monotonen nördlichen Sochebene mit blogen vereinzelten Berggruppen, zeigt fich nun eine Gulle aufeinander folgender gruner, foon bewaldeter Thaler und Schluchten, Die immer wieder burch malbige Bebirgezüge begrenzt finb.

Daburch bestätigt sich also auch hier, bag wir an biefer Stelle: wie am Egerbir und in Isbarta's ftaubigen Bimsfteinebenen, an ber Bestgrenze ber parallelen vulcanifden Actionelinien ber pifibifd=phrygifden Gebirgeformationen im Tang rusfuften angelangt find, wovon fcon oben nur im Allgemeine ein Umrig angebeutet war (f. Rleinafien Th. I. S. 49-51). Des miltons beachtenswerthe Worte find: Un vielen Stellen ber at steigenben Bergichlucht stoßen Trappfelsen burch ben Rreibe taltftein vor, und einige Miles von ber Stadt befindet fic a mertwürdige kugelförmige Trachytmaffe, die bei ihrer ein Abfühlung aus bem geschmolzenen Buftanbe eine febr eigenthum Bestalt angenommen hat, indem fie aus großen concentrischen De besteht, die durch zahlreiche Lagen von kleinen Saulen gebilbet ben, welche im rechten Wintel ju ben außeren fufibiden conce fchen Schichten fteben. Weiter aufwärts fieht man bide Lager bimofteinartigem Tuff gegen bie grauen ober rahmfathi Raltsteine lagern. Es schien, als mare ein hochgelegenes De

<sup>661)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. Vol. I. p. 486; in Ueberf. I. p. 443

ober ein Spalt in bem Ralkstein, ber bas Borftofen ber Trachptfelfen verurfacht, fpater mit bulcanifchem Schlamm und Afche ausgefüllt worben. 3wischen biefen Gelsgebilben entspringen bie beiben Sauptquellen bes Strome, ber fich nordwarts in bie trodnere Ebene von Isbarta ergiekt, wo er, nach Urt anderer verschwindender Fluffe jener Region, auch eine Strede lang ale Duben in bie Erbe verfinten foll. Roch 2 Stunden von Isbarta befindet man fic am Eingange bes mit Felsbloden wild überftreuten fehr fteilen gerklufteten Baffes, ber bei Arundelle erfter Reife im November mit einem glatten Schneefelbe zugebedt und baber viel zugänglicher gewesen, im April aber febr mubfam zu erfteigen war. Auch an ber Gubfeite zeigte ber Abhang bes Bebirgspaffes fentrecht abfturgende Felswände, amischen benen jedoch ber Weg bequemer binabführte und zwar bald zu ber Terrasse bes Borberges, auf welcher bie Ruinen ber alten Sagalaffus und ihres Theaters liegen, von benen ein flüchtiger Umrig 52) von Arundell genommen murbe, worauf man auf steilem Pfabe ju Fuß, benn bie Pferbe hatte man zur tiefer liegenden Stadt vorausgeschickt, die felfige Acropolis binabstieg. Obwol es schon buntel geworben war, entbectte man boch bie Blattform eines Maufoleums ober fleinen Teme pels mit bem Torfo einer schönen Marmorstatue, und erreichte balb barauf bas Dorf Aghlafan, welches aus 100 nur von Tirten bewohnten Baufern besteht 53). Dicht am Wege, ebe man bie Ruinen erreichte, nahm ber Aghlafanfluß, hier Urumthan (bie Romer-, b. i. Griechen-Tochter) genannt, seinen Ursprung, ber weiterbin mit bem Isbarta-Arme vereint, ben Ceftrus ber Alten bilbet 54); feine Quelle hatte Arundell bei feinem früheren Befuche am Bege nach Bulbur 2 Stunden westlich oberhalb Agblafan gefunben 56).

Am folgenden Morgen wurde die Acropolis erstiegen, um ben schönen Marmor-Torso zu zeichnen, und dann ber Tempel, welcher ber Acropolis nahe steht, an einem Stüd einer polygo-nalen Mauer vorüber erklettert. Der Grundplan des Tempels hatte sich gut erhalten, aber alle Säulen waren an ihrer Basis umgestürzt; er zeigte sich als Pseudo-Peripteros corinthischer Ord-

<sup>97)</sup> Anficht Ruins of Sagalassus b. Arundell II. p. 34—51, und Visit to the seven Churches p. 139 sq.; Hamilton I. p. 487—492; Fessows S. 167 des engl. Orig.

93) Arundell, Visit p. 144.

94) Arundell, Disc. II. p. 28.

nung mit vier Säulen an beiben Fronten und neun Säulen an ben Langseiten, alle cannelirt und von 3 Fuß Durchmeffer. Die Cella war 621/2 engl. Fuß lang und 311/2 Fuß breit, bagu bie Breite bes Säulenganges mit 81/2 Fuß gerechnet, ergab fich bie gefammte Länge au 80 Fuß. Bon ihm aufwärts gur Acropolis zeigte ein mach tiger haufen von Marmorbloden und Saulen, bag bier ein zweiter Tempel gestanden hatte. Getrennt burch eine tiefe Schlucht von biefen Reften erhebt fich ber Regelberg ber Acropole, beffen Seiten mit Sarcophagen und Marmorgrabsteinen, und beibe mit Sculpturen und Inschriften bebedt find. Bon ben Tempel reften giebt nordwärts gegen ben Berg ein Borticus, an 300 fu lang und 27 Fuß breit, bis zu einer abgeplatteten Stelle w Biebestale, beren eines noch bie Inschrift ή Σαγαλασσεων πολις trägt 656), benen gur rechten Seite lange und große Bauten at mächtigen Quabern fich erheben, in beren Mitte zwei febr große Gewölbbogen aufrecht steben, bie wol einft einen Oberbau trugen an beffen noch vorhandener Nordfeite ber Mauer ein großes rund

#### Senkrechte Felswand in Nord aufsteigend



Schild ausgehauen war, vielleicht einst ein Gymnasium, baneben ein freisrunder Bau mit gerader Fronte, darin ein Patiähnlich dem zu Antiochia Pisidiae bei Jalobatsch geschund dem Men geweiht, oder vielleicht auch ein Obeum. weiter nordwärts folgte ein getäfelter eingefaßter Raum, wis alte Agora<sup>57</sup>), voll Trümmer von Piedestals, Capitälen, mot wieder Mauerwände eines anderen sehr großen Tempelgebände von dem noch die Fragmente der Friese, Basreliess mit willichen Figuren, welche schöne Guirlanden hielten, und an der

Arundell, Visit p. 141. 57) Ch. Fellows, Ausst. a. a. D. 6.89 Raoul Rochette, Journ. d. Savans 1842. Juin. p. 370 etc.

e Neine Bforteneingänge fichtbar maren. Die Strake voll Maffen namentirter Bauferrefte ber antiten Stadt, bie bon ba eine Hiche Richtung verfolgt, wird gegen ben Rand ihres Steilabrzes von den Ruinen einer mächtigen Mauer begleitet, und an em Rordwestenbe, jenseit ungeheurer Saufen von Marmorilpturen und Quaberbloden, liegen bie Trummer einer febr ten Rirche im reichsten Architekturfthl, aus großen Marmorabern erbaut, mit cannelirten corintbifden Säulen von 2 fuß im iameter. Ihr Schiff, von D. nach 2B. gerichtet, ift 160 Fuß ig, 75 Fuß breit, mit edigen Bema, bas mit ben Seitenschiffen 7 F. Breite einnimmt und brei Bortale ju großen Gingangen hatte, n benen bas mittlere bas größte war, an bem ein großes Rreug Stein gehauen fich zeigt. Biele Gaulen lagen umber und andere wrefte, bie zu ber Bermuthung führten, baf bier auch wie bei ber t. Johannes-Rirche an Bergamus ein Baptifterium gestanden ben möchte.

Ein Theater, obwol von prächtigen Wallnufbaumen burchichfen, ift bier fteben geblieben, bas noch in größerer Bolltomment als bie au Laobiceg und hierapolis mit 40 Sitreiben, fchen, Statuen, 86 Fuß breitem und 18 Fuß tiefem Brofcenium alten war und von Arundell genauer beschrieben wurde 68); r jest wird es in ber weiten Ginobe nur von Füchsen, Rebbnern und milben Ebern burchftreift, beren lettere ben Behern ber fo weitläufigen Rninen, in benen fie fich gegenseitig lieren und verirren tonnten, leicht hatten gefährlich werben tonnen. gablbar ift bie Menge ber an allen Bergwänden gerftreuten Grabler und Sarcopbage. Reine andere Stadt in Rleinaften, fagt . Bamilton, ber biefe Ruinen, ba fie von Arunbell fcon Mich beschrieben seien, weniger genau untersucht bat, tonne auf fo t gebrangtem Raume wie bier einen Begriff von ber bracht-Hen Combination von Tempeln, Pallaften, Borticos, Theatern, mmasien, Fontainen und Tobtenkammern geben, welche bem bund ber alten Belt fo eigenthümlich waren, wie biefe. Zwischen bauptpartieen ber Stadt und ben icharfen Rlippen, Die ihr an Morbseite emporstiegen, lagert sich eine theils natürliche, theils willich erhöhte lange Felsterraffe vor, Die voll biefer Archiburen, mahrend über ihr in ber steilen Felswand fich die Necrole, b. i. bie Tobtenftabt, wunderbar noch über biefelben emporhebt.

Arandell 1, c. II. p. 39-42.

Nur bei Fellows658) findet fich bie Angabe, bag bie Ruinen bei ber türfischen Bevolkerung ben Namen Bubrun führen.

Strabo's furge, aber caracteriftifche Befdreibung von Sagalaffus, bie er auch Selgeffus nenut (Strabo XII. 569, eine Contraction der Schreibart Salayaoods bei Arrian L 29) und von ihr fagt, baf fie zu ben Stäbten Bifibiens gebore, am Nordrande bes Taurus, aber gegen bie innere Seite nach Milhas zu gelegen (Strabo XII. 570: Zayadaoveic d' eni τὰ έντὸς τὰ πρὸς τῆ Μιλυάδι), und gleich andern Stäbten bet Lanbes von Gebirgen wie von Feftungemanern umgeben fei (ἔχοντες ὄρη τειχίζοντα την χώραν αὐτῶν), entipricht eni bas vollkommenfte biefer grofartigen Ruine ber antilen Sub bei bem modernen Dorfe Aghlason, bas auch noch ben verbreiten Namenlaut (von Sagalaffus, auch Agalaffus) in fich erhalten bet; Aglafun nennt es Babichi Chalfa 59), feiner Ruinen nicht, nur feiner Lage am Berge fühmarts von Isbarta ermahnenb. In ihrer boben Lage am fteilen Gebirgsabhang und ben Umgebungen ergiebt es fich von felbft, weshalb fie Alexander Dt. bei feine Belagerung fo fcwer zu besiegen war (f. oben G. 420); und at brudlich bestätigt bieg Strabo, ber fagt, von ihrer Acropole hätte man 30 Stadien (11/2 Stunden) nothwendig, um gur Subt hinabzusteigen; wirklich liegt sie boch und fast gang von ber Subt abgesonbert burch tiefe Thalklüfte. Indeg ba Strabo (XII. 569) an biefer Stelle nicht ben Ausbrud Acropolis, fonbern ben bind meg ber 30 Stadien "από τοῦ ἐρύματος", mas auch bie "bet ichangte Stadta felbft bezeichnen tann, von biefer Bobe mi Selgessus angiebt, fo konnten bamit auch einige Ruinen, bie Babbington in bem heutigen etwas von ber hoben Reftungsfill entfernten, in ber Tiefe liegenben Dorfe Aghlafan gefunden wertes gemeint fein, die auch einst noch zu bem Orte gehörten und bedentete als heut zu Tage fein mochten 60). Conful Manlius magte es nicht. Stadt felbst, beren Bewohner zu ben Tapfersten ber Bifibier ten, anzugreifen; er verheerte nur ihr Gebiet und ließ fich mit i in Unterhandlungen ein (f. oben S. 427). Die alte Stadt f bestand aus zwei Hauptstragen von großer Länge, bie, wie men beute fieht, fich burchfreugen; ihre Ruinen find viel zu gablreich

berg. II. p. 436. (a) Waddington in Revue numismatiq. L6
Année 1853, p. 44; vergl. Arundell, Disc. l. c. II. p. 76 s. 66.

fie bei einem fo turgen Aufenthalte alle beuten ju tonnen. Die mehrften berfelben find wol aus fpaterer romifcher Beit, aber einige ber polygonalen (fogenannten chclopifchen) Mauern wol noch aus Alexanders Periode. Sarcophage liegen in Ungahl nach allen Directionen bin, nicht blos in und an ber Acropolis, fondern auch in weiter Ferne bin gerftreut, ein Beweis von ber ftarten Bevollerung und bem großen Umfange von Sagalaffus, bie auch Arrian schon eine keineswegs kleine Stadt ( ) de xai auth ov μικρά πόλις, de Exped. Al. I. 29) nannte. Alle find, ber Berwunfdungen ungeachtet, bie auf ben meisten ber antiten Grabforiften gegen bie Berftorer ber Grabftatten ju fteben pflegen, boch erbrochen und gertrummert. Biele ber gewölbten Steintammern für Aufbewahrung ber Tobtenurnen sind auch durch Felseinfturge, auch wol burch Erbbeben ju Grunde gegangen. Biele betfelben find bis in die hohen, gang steilen, jest unerreichbaren Felswände angebracht, und von unten nur durch bas Telescop zu etennen, oft Familiengruppen mit brei und mehreren Grotten, fast alle mit Infcriptionen verfeben, Die aber meift unleferlich geworben und baufig mit Sculpturen in Basrelief, jumal mit Guirlanben, um Stierfchabel gewunden, ornamentirt, ober andere mit Arangen als Emblemen ber Krone ber Ewigkeit verfeben, und bum wol aus driftlichen Zeiten; benn Sagalaffus wird als Episcopalftabt in ber Eparchie Bifibiens aufgeführt (Hierocl. Preed. ed. Wessel. p. 673). Mehrere Kreuze fand Arundell mter ben Erfimmern, Die ibm ale Beugniffe verfchiebener Rirden im Orte erschienen.

٠

۲.

The state of the state of

In Oriens Christianus werben vier verschiebene Bilibbe von Sagalassus namentlich aufgeführt, wie Jovius,
vontejanus, Theodosius und Leo unter Pahlt Johann VIII.
der Blid von der Stadthöhe, auf der die Tempel und Bauwerke
in ihren Ruinen liegen, ist auf die untere Ebene mit ihren Wovon grünen Bergen und Waldstrichen der antiken Laubschaft
inhas zum Cestrus und Eurymedon hin prachtvoll; sie hebt
in östlicher wie westlicher Ferne zu den erhabensten Schneedirgsketten Ciliciens und Lyciens empor. Die meisten
in den Ruinen copirten Inschriften sind nur Fragmente und
m Theil entzisserd, ein gutes Dutsenbeil) ist davon mitgetheilt;

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Im Corpus Inscr. Graec. T. III. 1. 1834. Inscr. Pisidiec. Pars. XXIV.
VNr. 4368—4379. fol. 177 etc.

in der ersten derselben nennen die Sagalassier voll Sto ihre Stadt Sagalassus, die erste Stadt Bisidiens di Freundin und Bundesgenossin der Römer (H SAFAAASEQN NOAIS NPOTH THE NIEIAIA. OIAH KAI EYMMAXOE POMAION. Andere haben di Namen der Casaren Tiber. Claudius, Marc. Aurel. Antonin u. a.; andere sind zu Ehren der Wettkämpfer und derer, di sich Verdienste um die Gladiatoren- und Jagdspiele erworden haben, genannt, da die Sagalassier sehr kriegerisch und kampslustig gesunt waren.

Lehrreich find bie Müngen von Sagalaffus, beren viele ven Babbington bafelbft gefammelt fich auf ben Gultus bes in Bi fibien wie felbst durch gang Rleinasien weitverbreiteten Gottes Ren beziehen, ber in vielen Stabten biefes Lanbes unter febr verfcie benen Ramen verehrt wurde, und baber auch febr verschiebene mb mannichfaltige Attribute ihm auf ben Mungen beigegeben fub Denn balb zeigen fie bie Dioscuren mit bem Stern, ober eine ftebenbe Fortung, ober einen Lunus mit ber Monbfichel, mis ftentheils ben Gott mit bem Binusgapfen in ber Sont, der auch nur einen Binusgapfen mit ber Monbfichel und einen Stern602), auch nur ben Binusgapfen allein, als Gepräge is ber Mitte ber Münge; immer ist bieser bas vorberrschende Attibut biefer Gottheit, bas oft fehr beutlich ausgeprägt, aber anch miemt licher geworden und daher öfter für eine Steinkugel von Antiquare gehalten marb. Auch zeigten hiefige Munzen bas Geprage eines liegenden Flufgottes mit ber Legente KECTPOC, Die Stat (obwol fie auf hohem Berge liegt, beffen Fuß nur vom flug Ceftrus bespült wird) selbst bezeichnend, ober vielleicht auch nur i Territorium, ober auch nur als bessen Grenze aufgeführt, wobmit jedenfalls fich die Identitat bes Fundortes als entschieben ben Ruinen berausstellt.

3. Girmeh, die alte Cremna. Durch die Thaleben Waghlan am Flusse entlang erreichte Arundell am 15. Rad nach 3/4. Stunden die Brücke über den Cestrus, in welcher schriftsteine sich befanden, zu beren Copirung ihm die Zeit falle Das Thal des Cestrus wurde eine halbe Stunde später verlest, und die Bergwand zur rechten Seite des Flusses emporgestigen.

<sup>&</sup>lt;sup>662</sup>) J. H. Waddington l. c. Tab. II. Nr. 5.

Asia Minor. Vol. II. p. 52 sq.

<sup>63</sup>) Arundell, Disst. is

elder ein Beramaffer burch eine Schlucht berabtam, Die fruchtbar, ber fteil und felfig fich erhob, und von Balonia-Giden, Juniperus nd bem buftenben Styrarbaume (Styr. officin., Arunbell nennt m Balfambaum) herrlich bewachsen war und von ba über Berg Rach anderthalb Stunden mar ein Dorf nd Thal binmeaführte. lffar fibi erreicht, burch enge Schluchten und Bergthäler langs em weftlichen Ufergebirge bes Ceftrus fühwarts fortichreitenb, wo ich zu beiben Seiten nadte Bils wild emporthurmten, an einem leinen Basserfall im Gebirge vorüber kam man boch auch burch bie fonften Balbungen, zwifchen benen Steineichen, Murten, Arbutus und anderes Unterholz wuchs, über bie fich bie brachtvollften Richtenstämme wie Mastbäume erhoben, von benen nur vide hunderte burch Orfane ihrem Boden entwurzelt wild übereinander hergefturzt bie Wege versperrten. In ben wärmeren Thalbettiefungen ftanden milbe Dlivenbaume, Daphne ober Dleander, Platanen, eine Art gemeiner Granaten und andere eblete Gemachfe, aber nirgends maren bewohnte Stellen, bis man vach langem Umberirren, ba man auf eine öftliche Seitenstraße, Die burd bie Wildniffe des Cestrusthales nach Abalia führte, gerathen war, mit vollen 3 statt mit 2 Stunden das Dorf Dewre erreichte, wo nach den Aussagen der Bauern von Aghlasan große Marmorruinen fen follten. hier nun erneuerten fich in bem Frembengafthaufe, ber Dta, biefe Erzählungen; nur 11/2 Stunden fern follte ein Theater fein, in bem eine Bringeffin auf Teppichen von Gold und Seibe the und Rampfern jufchaue. Gin zerftortes Bergcaftell aus groka Steinen ohne Mörtel zusammengefügt, an bem man im Walbe derüber gekommen, wurde das Schakalschloß (Tschakal-Ralessi) 64) Ein Jager hatte eine wilbe Biege erlegt und wollte ben Sihrer babin abgeben. Die Nacht wurde zu Demre auf ber Sobe the bem westlichen Ufer bes Cestrus zugebracht (bas nach b. Tididaticheffs Rarte in 3769 Fuß Bar. Meeresbobe liegt), effen Bewohner noch feinen Franken gefeben hatten. Eine Meblwe mit Giern, Zwiebeln, Billau, Betmes (Traubenfyrup) und efe war bas Abenbeffen; bie neugierigen versammelten Türken, alte Ranner und junges Bolt, waren mit Striden ihrer Strumpfe be-Mitigt. Bas fie am meisten in Erstannen fette, waren bie Bi-Men ber Fremblinge, beren Schufwirfungen von ihnen für Baurei gehalten wurben.

<sup>44)</sup> Arand. II. p. 55.

Am folgenden Morgen (16. Nov.) fette fich Arundella unter ber Führung bes wohlbewaffneten Ziegenjägers burch t Garten und Balber bes flachen Bochthales, an welchem Dem liegt, abwärts in Bewegung, um auf ber anberen Seite beffelben t fteinige, felfige, oft fast fentrecht emporfteigenbe Bergwand empor; flimmen, beren prachtvolle Fichtenwalbung ebenfalls burch Orca entwurzelt barnieberlag. Auf ber Bibe bes Berges erreichte me an einer ebenen Blateauftelle bie Belte von Turkmanen mit ein Steinhütte, und um ben Borfprung bes Berges nach 2 Stunde Emporfteigens bas Dorfchen Germe (Girme von Schonbori und Wabbington geschrieben), wo man bie Pferbe auf einer flei nen fruchtbaren Plattform zurüdließ; benn von ba konnte nur p Fuß bie Steilmand einer Acropolis erflettert werben, bie mat am oberen Absturze bes Felsrandes, wie burch Runft mit einer Welsmauer umzogen, erblidte, beren Luden aber zum Theil mit po-Ingonalen, chclopifchen, jum Theil mit coloffalen Duabern und Mauerstuden in Berbindung gebracht waren. Roch jungere, wol romische Reparaturen waren burch fleines Gemann auf biefe altere Grundlage gefolgt. Auf halbem Aufftiege befit tam man an einem fleinen gut erhaltenen Danfoleum voriber, bas vieredig in Die Felswand eingehauen, mit fconer Eingang pforte versehen, an ber einen Seite mit Festons und Ristopfen, ber anbern Seite mit Kestons und Stierschäbeln in Sculpturen & giert mar. Bober auf fanben fich romifde Sepulcral. 31 foriften, von einem Titus Flavianus Cleon u. a. Ein mafftod Doppelthor führte in bas Innere ber von ftarken wohlerhalten Mauern umgebenen Stadt, in ber fich ein immenfer von Blum burdmachsener und überschatteter Ruinenhaufen emporbob. Roff am Eingangethor tonnte man nur ein fcones Bortal und ein Saufen von Marmor mit ben fconften Sculpturen unterfdeite beffen einstigen Tempel auf jeber Seite 20 Säulen, iebe 6 # fern von der andern, schmückten. Beiterhin hoben fich noch we Gewölbe und aufgehäufte Maffen eines anderen prachtvollen Cem pels mit vielen Säulen empor. Ein Theater lieft man mit Sand liegen, das etwa von der Größe deffen zu Sagalafin 🚾 Am impofantesten zeigte fich ein Borticus, ber links vom gangethor 10 Minuten lang ber Stadtmauer varallel lief,

at Germe-Cremna.

; <del>=</del> ,

**L3** 

2 %

**\*** 

LE

لاسا

-a. (

1

\*

E 5

n F

, B

ø

Hand Hand

30 Doser Granitfäulen mit corinthischen Capitälen, die aber alle niedergeworfen balagen, mit zwischenerhaltenen und noch aufrecht ftetenben Basen, an beren Biebestals einst Inschriften gestanben, vou benen aber fast teine leserlich geblieben, auf benen man teine Ortsnamen auffinden konnte. Roch ein britter Tempel mit 14 Saulen, aber von Baumen überwuchert, ließ nur erkennen, bag a römischer ober byzantinischer Bauzeit angehörte. Prachtvoll auf bie fernen fcon foneebebedten Taurustetten, und von brei faft fentrechten, natürlich abstürzenden Seiten in die tiefen vorliegenden grünen Pinuswälder, war die Aussicht von der Söhe dieser mittelich befestigten Stadt; nur an ber vierten, obwol auch noch peulich abschüssigen Seite war sie durch eine mächtige Mauer für iden Angriff gang unzugänglich gemacht. hier bezeichneten Garcophage bie alte Recropole ber Stadt. 3m Bette bes Ceftrus, besten Thal man von ber Höhe aus gegen Oft überschauen konnte, p bem auch ein geringes Baffer von ber Stadthohe hinabzieht, idien bamals nur wenig Wasser zu fliegen. Dieg ift ber einzige Bufing, ber von ber steilabschüffigen Westseite bem Ceftrus, so viel bie jest bekannt ift, zufließt; er ist jedoch auch fehr unbedeutend, and ist nur zu nennen als Grenzbezeichnung des oberen und mittleren Cestruslaufes von biefer Westseite, benn er fällt unmittelunter den aus dem Isbarta- und Aghlasan-Arme schon vertinten Strömen ein, weshalb Germe an beffen Quelle gele-84, der natürlichen Abtheilung nach, auch zum obern Strom-Mitte zu rechnen sein wird. An ber Oftseite bes Ceftrus sah man von der Acropole zu Germe die ferne hohe Schneekette (wol Barb Dagb und Bogburun) emporsteigen, und burch eine aglude gegen Süb konnte man die Chene Pamphyliens mit Recressläche gegen ben Golf von Abalia erspähen, zugleich aber ngegen N.W. gewendet die Gebirgsterraffe von Sagalaffus am Abhange bes Aghlafan-Daghs feben. Diefer Umblid, fagt Arun-Dell, war burch feine Größe und Herrlichkeit überwältigend, und Tag Aufenthalt zu turg, um die gange Fülle ber Monumente Die die große Mannichfaltigfeit ber Umgebung zu überschauen.

<sup>\*\*)</sup> Arandell, Discov. l. c. II. p. 64. Corp. Inscr. Graec. T. III. 1. Nr. 4379. p. 485.

boch entschied fich bereits Arunbell aus hinreichenden Grunde gegen bie Ibentificirung mit bem viel öftlicher ju fnchenben Selge welches Ch. Fellows bei feinem Besuche im Jahre 1838 (at 2. April)667) noch hier zu finden glaubte, ohne zu miffen, bag be reits früher Oberft Leate in feinen bem Arunbellichen Berte bei gefügten Roten bas Richtige erkannt hatte; benn alle historische Angaben ber Alten über bie Lage von Cremna ftimmen mit ba von Berme überein, ebenfo wie ber ziemlich genau erhaltene Rame Als Ampntas (f. Rleinasten Th. I. S. 474), fagt Strabo, p feiner Zeit gang Ifaurien und Bisibien bis Antiochia (Bisibiae) mb Apollonia (Morbigenm) bis jur Grenze von Apamea Cibotus befat fo wie auch Lycaonien, wollte er ben Raubüberfallen ber Bewohnt bes Taurus nach Phrygien und Cilicien ein Enbe machen. oberte beshalb viele ihrer bis bahin noch niemals besiegten Burgm, au benen auch Cremna (Strabo XII. 568) geborte. Sanbalinn, das Arundell68) noch irrig für die Tschafal Rale in S. von Affat fjöi, in R. von Dewre hielt (f. unten, wo es erft von Schonbers entbedt marb), bas weiter in N.D. liegt, wagte er nicht einmal m jugreifen, weil es ju fest mar, Cremna aber wurde von im romifden Colonie in Befit genommen, Die Strabo ausor lich als zu seiner Zeit bort bestehend bestätigt und babei bemei baß Sagalaffus von bemfelben romifchen Brafetten verwaltet me unter bem bas gange ebemalige Reich bes Amuntas ftebe (St XII. 569). Biele ber Architetturen ju Cremna zeigen allet römische Construction. Btolemaus bat Cremna Col (V. 5. fol. 123) richtig in seinen Tafeln eingetragen, aber fc Bamphplien gezogen, obwol es noch auf bem Gebirge lie welche Evarchie auch Hierocl. Synecd. (ed. Wessel. p. 681 Episcopalftabt verlegt, wobei noch die Etymologie bes ! wegen ber Felswände (xonuroc) von Beffeling gelt macht wird.

Gegen Ende des britten Jahrhunderts, unter Raifer Twird der Festungsstadt Cremna noch einmal als des Amwilden Räuberrotte gedacht, die von den kaiserlichen Trugeblich belagert wurde, ein Bericht<sup>69</sup>), der ganz mit der biefer Bergfeste zu Germe übereinstimmt. Der Räuber

 <sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Ch. Schows, Ausling a. a. D. S. 87—88 (S. 172 b.: Arund. II. p. 74.
 <sup>69</sup>) Arundell, Disc. l. c. II. p. 86
 <sup>69</sup>) Zosimus ed. I. Bekkeri. Bonn. 1837. I. 9. p. 59.

18, ein Jaurier, ber mit seiner Rotte von Plünderungen in und Pamphhlien lebte, konnte sich im offenen Felde nicht gegen die Berfolgungen der Römerheere halten. Er zog sich it seinen Raubgenossen nach der Feste Eremna zurück, die ihre Feldswände und tiesen Abstürze gesichert war, wo er noch Genossen seines Handwerks vorsand, mit denen er vereinigt Zeit gegen die Belagernden Stand hielt, und sich durch Ausmerhalb der Mauern auf einem Theile des gerodeten Trümvens auch Brod verschaffen konnte. Das überstüsssige Bolt,
er, Weiber und Kinder, die nur die Lebensmittel verminderten,
r indes bei zunehmender Roth zur Stadt hinaus, und als
von den Belagernden wieder in die Thore zurückgetrieben wurstürzte der Grausame sie zu den steilen Felsen hinab in die

burd unterirbifche Ausgange und heimliche Ausfälle aus ben bluchten durch Raub von Bieb, Brod und Wein seine Eriroch langer zu friften, bis er burch einen von ihm aus ber graufam verftogenen Schuten verrathen und an feinem beimhaltenen Schauloche burch bie Maner erschoffen, ben Tob fanb, f ber verzweifelnbe Ueberrest seiner Rotte bie Acropole und lbst ben Belagerern überliefern mußte. Gine neue Bestätigung : ber Besuch bes britischen Reisenden Wabbington 71) in Girme Mangel aller Inschriften mit Ortsnamen burch Ginsammlung großen Menge ber Stadt Cremna und ihrem aus Strabon ben Berricher. Umbntas angehörigen in ben umliegenden Medern ener Mungen, fo wie er auch bie bobe Bosition auf bem den Plateau eines von brei Seiten in die fentrechten Tiefen genden Felsgebildes schon in bem griechischen Ortsnamen bet fand. Rur eine Quelle fand Babbinaton auf ber ole, die voll Dentmale, aber ungählige in Felsen gehauene nen, die bei bem Baffermangel größtes Beburfnig waren. Die r waren nur aus gemeinen Bruchsteinen erbaut, bie Graber primitiver Art, wie die zu Alinda in Carien. Es waren nur ige Locher im Wels mit schweren Steindedeln, die durch die tterung ber Beit oft so unkenntlich geworben find, bag man bie Recropole von Cremna hindurchgebend fast nur gerriffene fode ju erbliden meinte. Die Mungen von ba zeigten einen ertopf mit bem Blit, eine Nemefis, eine Diana von Ephefus,

J. H. Waddington in Revue numismat. Année 1853. p. 21.

einen Löwen. Bon Cafaren fanden sich die Ropfe von Stant Aurelian. Die Auslicht von der Höhe der Festungsstadt lief ber die umliegenden Nadelholzwälder die Thalwindungen des Combindungen erkennen bis zu den Bergen von Perge und zum Gossun Abalia. Den Rüdweg von Germe nordwestlich nach Buldun wie Arundellesse über den schon ganz außerhalb des Cestrusspstemis dem geschlossenen Resseltate des Kestel-Sees liegenden Ort Bulsuk wovon später die Rede sein mird.

Bon diesem Budschat aus war Schönborn ganz zufill burch Berirrung (am 2. Mai 1842), auch nach Girme (wie es fcreibt) gerathen, von wo er feinen Weg an bemfelben I birect gegen N.W. über eine Reihe felfiger hügel, auf be einem er bas Castell Simri Raleh (b. i. fpites Schlok) bemat nach Aghlafan 72) verfolgte. Rachbem er mehrere jener Rallfei hügel, die durch fruchtbare Weizenthäler getrennt lagen, überschrif hatte, stieg er in das Thal des von W. gegen D. fließenden Ags fan-Su hinab und über Sagalaffus auch wieber nach 3sbart hinauf. Hier lag auf ber Bafthöhe noch Schnee, aber am Rol abhange der Aghlafankette konnte er doch den grandisis Ball ber Bimesteinmassen bemerken, ber sich ber Rothi berselben vorgelagert hatte. Auf dieser höheren Stufe von 20 Fuß absoluter Söhe begleitete er am 4. Mai den nördlichsten, d noch wasserarmen Quellstrom bes Cestrus, ben Isbaris tichai, im Thale, um feines Laufes (ben Arundell unbeftim gelassen hatte, vgl. oben S. 545) gewiß zu sein, erft gegen **I** paar Stunden weit bis zum Westfuße bes Dauras Dagh (umid Durraz bei Fellows geschrieben, vielleicht nach Kiepert ein Reft bet Namens Taurus? benn im Türkischen hat bas Bort feine Ete logie), wo biefer ihn gegen Siid sich zu wenten nothigt und N.D. seinem wilden Thale einige Bergströme zusendet, die den 3 harta ber Hochebene erft mit bem Eintritt in biefe Berginge einem mafferreichen Strome machen. Dhne hier einen Ort gu ben, mußte er in einer Walbbutte an einem Rallfteinberge nachten, beffen Behange umber noch mit Bimefteinmaffen überfdell waren.

Als er am 6. Mai, am Morgen, jum Isbarta tichai biniftieg, bem viele Bergwaffer zueilten, unter benen ber Darin tich

von R.D. vom Dauras Dagh ber bebeutenbste war, fant er fcon ben Ceftrus fo bebeutend angewachsen, bag man an einer Felsenge über ihn bie erfte Brude von zwei Steinbogen batte fprengen muffen. In ber barunter sich verengenben Felsschlucht, feinen Durchgang mehr geftattete, trat nun oberhalb bes Winterborfes Gjöibere, bes erften Ortes, auch von ber Weftfeite ber ber Mgblafan tichai hinzu, fo dag bier erft ber eigentliche Atfu, nämlich ber große vereinigte Ceftrusftrom feinen Anfang nahm. Dberhalb biefes Bereins über ben wilden Felsschluchten, beren Böben nur mit Mühe zu überklettern waren, ba nirgenbe gebahnte Wege fich zeigten, marb Schonborn überrafcht, ba er fich auf einmal bei ber Stelle, Die man ibm Rapulutafch (b. i. Thorstein) naunte, am oberen Enbe einer Stabtruine befand, Die einst auf Diesem wilben Abhange erbaut war. Er glaubte sie für die langgefuchte Sanbalion halten zu burfen, Die er bis babin auf andern Begen im Thale aufwärts nirgends batte finden tonnen, und bie fich ibm auf wilder Sobe nun gang zufällig von felbst und gang unerwartet darbot; denn Strabo's Worte μεταξύ χείμενον της τε Κοήμνης xai Zayalaooov, Strabo XII. 569) stimmten ziemlich mit ber Situation (wenn auch vielleicht noch beffer auf zwei weftlicher liegende Bergichlöffer, bas von Arundell für Sandalium in Anspruch genommene Tichatal-Raleffi, vgl. S. 553, ober bas fo eben aus Schönborns Bericht angeführte Simri-Raleh). Auch bie natürliche Festigkeit ber Lage mit von allen Seiten sich zu ihr emporbebenden Steilmanden als nicht zu erobernde Feste sprach es von felbst aus, weshalb Umbntas fie nicht einmal anzugreifen gemagt batte. Sie zeigte noch febr bebeutenbe Refte von Mauern aus großen Quabern aufgeführt, von benen man acht große in sich gufammengefturzte Bebaube unterscheiben tonnte, bie aber febr fcwer zugängig ohne Wegweiser gar nicht zu untersuchen waren, und keine Menschenseele mar bier in Diefer Ginsamteit ju feben. Ginige ber Ruinen faben wie ber Ueberreft eines Stadiums aus, eine lange elliptische Vertiefung im Innern mit erhöhten Seitenranbern, aber mit Erbe überbedt, und nur gegen bas eine Enbe, gegen ein Thor zu noch mit bervorragenden Steinen, wo auch bas Bruchstück einer in ein Gewand gehüllten Statue lag.

An mehreren Stellen über ber Stabt, an steilen und ganz sentrechten Felswänden sah man ganz tunftgemäße in größter Sobe eingehauene Blenden, ober Nischen zur Aufstellung von Sarcophagen und Gräbern, zu benen auch becorirte Thoreingänge führten; Schild und Delaweig als Ornamente beweifen, baf bier Graber au fude waren, die man aber wegen tiefer Schluchten vor ben bebeutente Boben nicht mehr erreichen konnte. Bon biesen Ruinen ber alte Sanbalion, bie nach Schonborns Entbedung tein nachfolgenbe Reisender wieder besucht bat, brauchte er 3 Stunden Beges, at mehreren Bergwaffern in ihren Thalfchluchten binabsteigend jum fcon vereinten Ceftrusthale, beffen fluß hier nun At Su genannt wird, um abwarts an ihm ben Austritt aus feinen oberen bod und Bebirgethalern bei Bjöibere zu erreichen, mo ber erfte be beutenbe linke Buflufi, ber Gjöibere Gu, von R.D. berablom mend in ihn einfallt. Bis bierber bringen bie fublichern Ge wachfe bes unteren Stromlaufes icon in feinem milber # wordenen Thalgebiete ein, Die bem rauberen oberen laufe ganglich fehlten. Bon ihm aufwärts gegen Nord erheben fich bie Jailas, b. i. Sommerlager, ber Einwohnerschaft; mit bem Bir terborfe Gjöibere aber und bem Bufammenfluß bes Gjöibat baches mit bem At Su beginnt bie zweite natürliche Abtheilung ber mittlere Lauf bes Ceftrusfpftems, ber mit seinen Stromgebiete ben Uebergang aus ben füblichen vifibifo Borbergen bes Taurusspftems in bas Bugelland bes norbligen Bamphhliene bilbet, ju bem wir nun fortschreiten.

### Erläuterung 2.

Der mittlere Lauf des Cestrus ober At Su, nach A. Soborns Entbedungen (1841 und 1851) aus seinem Rack im Mscr.

Uebersicht. Der Seekessels Sürlik, ber Gjök bund Göbeh Gjöl und ber Emissar bes Egerbir-Sees Region ber unterirdischen Wasserläuse (Dube

Es gehört zu ben Eigenthümlichkeiten bieses mittleren laufes, baß ihm, wie es nach ber bisherigen allerdings vollständigen Untersuchung scheint, von der Westseite taziger Bach oder Nebenstrom zusließt, daß er an der gan sich dicht an ihn herandrängenden bürren Gebird die sein rechtes oder westliches User vom Germebach (bistliches über die hochtette von Milyas über den Katz hinab bis zum Kefte Dagh einnimmt, wasserum, ja

auf demselben Gebirgszuge der Strombezleitung hervortretende ellen und Bäche in der dort sich ausbreitenden hohen Plateausdichaft von Milhas sich gegen West zum Binnensee Restel den, aber nirgends ein Durchbruch ihrer Wasser gegen Osten Eestrusstrome, so lange er seinen Erdspalt von N. nach Südolgt, stattsinden konnte. Erst wo er sich von dieser Linie gegen D. in die Ebene abwendet, ändert sich sein Lauf und sein hydrophisches Erscheinen.

Dagegen aber bat er an seinem linken ober Oftufer einen brographischen Ueberfluß von einfallenden Gebirgeftromen mnehmen, die ihm alle, fast ohne Ausnahme, ihre Baffer von norböftlichen Boben gegen S. und G.S.B. aus nicht gegen Fernen zuführen, Die theils noch auf eine weniger bekannte tie unter- ober oberirbifch aus bem plateauartigen Bochnbe und beffen fteilen Gubrande um ben Bobeh Gjöl im ben bes Egerbir-Sees, ber Zindan Dwaffy und bem Randgebirge Bambut Dwaffy bervorbrechen, theils aus ben Sochtetten ber Nichen Strombegleiter bes Eurymebon, wie Sarb Dagb und gburun, ihm in noch ungezählten Balb - ober Bilbftromen ihr jendes Baffer zustürzen machen. Bon Norden nach Guben ge-At find es die oft unter fich in merkwürdigen Parallelzugen zieben ffluffe bes Bibt bungr, bes Garlit, bie beibe nur einen zeren Lauf haben, bann aber bie weit langeren und verzweigbaren romläufe bes Rütschüt Gu, bes Tichanbyr Tichai, bes it! Geticib, bes Jenibicheh Tichai, bes Dichemig Tichai danbere untergeordneter Art, Die wir mit ihren Bergruden und idenliegenden Thälern ober plateauartigen Ebenen fast insgeumt alle erft burch unfern unermudlichen für bas flaffische erthum begeisterten Landsmann Schönborn fennen lernen, bem bergfiglich barum ju thun war, in biefer labyrinthischen tterwildnig Bifibiens und Pamphyliens, ebenfo wie im Riden Lycien, die barin noch verborgenen ober boch verschleierand noch unbefannten Dentmale aufzufinden, um ber Biffen. eft bes flaffifden Alterthums, bem Berftanbnig ber in Gefdichte und ber flaffifchen Autoren neues licht und Berftandnig als bisher zuzuführen und zu erweden. Seine the ber Beobachtung und feine Bewissenhaftigfeit in ber bridung bes Bahren wie in ber bescheibenften Bericht. bedtung ift bochbergig und rührend, benn mit ben largften Ditt gab er fich ben größten Beschwerben und ben unermübetften N n Ritter Erbfunde XIX.

THE REPORT OF THE

wiederholtesten Anstrengungen preis, um zu ergründen, was auf bis bahin völlig unbekannten, sast weglosen Gebieten nur zu ergründen möglich war, und erreichte, bei vieler Ausbauer in der Roth, wiederholter Kränklichkeit und häufiger Uederanstrengung aller Art, die wol sein körperliches Uedel vermehren mochten, nur das boste Lebensjahr, da er im September 1857 im Bade zu Salzbrum starb. Weden Ruhm noch Lohn hat er für seine Arbeit datomgetragen; Anspruchslosigkeit und Berdienst waren ihm in gleichen Maaße eigen. hier ein kleiner Theil der-Ergebnisse seiner hiehergebörigen Arbeiten.

Auf zweimal wiederholten Kreuz- und Querreisen durch die Cestrusgebiete des mittleren Laufes in der pisibische Gebirgslandschaft, im November 1841 und im Mai 1842, resultiren solgende Hauptergebnisse, die unser Mitarbeiter H. Liebert in seiner mühsam construirten Kartenstizze zu einer neuen zih seren Karte Pisibiens und Lyciens nach allen Rontiers wir Wintelmessungen unter dem Beistande des Wanderers lartagraphisch und geographisch aus Schönborns Journalen und mündlich Reseraten zu ordnen versucht hat, ohne welche unsere Drientims in diesem labbrinthischen Gediete fast unmöglich gewesen sein nicht. (Sie wird als Spezialblatt dem zu dieser Abtheilung unserer Schunde bestimmten Atlasheste, das gleichzeitig mit dem britten Bunk von Rleinassen erscheinen soll, beigegeben werden.)

Die Erforschung bes Seelessels Sürlit mit bem De neschlu Monaftyr, bes großen Quellftroms Gjöt bind wie ber Duben-Region am Gobeh Gjöl bis jum Egerbit. Sübenbe.

Nach ber Herberge im Winterborfe bes Gjölbere wurde pubas kleine Gebiet bes Gjölbunar Tichai (b. i. Blauquellense und bes kleinen Sees Göbeh Gjöl burchforscht, aus beffen barschaft berselbe parallel bem Darin- und Tichukur I (Grubenfluß) von R.D. gegen S.B. unterhalb Sandalich, Jaila, und bem Winterborf Gjölbere bem Ceftrus juftig.

<sup>\*\*\*)</sup> A. Shönborn/: Tagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1841. 51, 39—4 1842. Bl. 89 ff.

Am fablichten berfelben, an bem Gjotbunarfluß, von welchem bas Binterborf wol feinen Ramen tragt, führte beffen Thalweg in wenigen Stunden aufwarts bis in bie Rabe feiner mertwürdigen Quelle, bie im Jahr zuvor besucht mar. Aber am 7. Mai, bei bem zweiten Befnche biefes schönen Thales voll guter Biehweiben auf bem berrlichften Rafen, wo auch von ben Bewohnern gerftreuter baufer mehrere Felber in Anbau maren, ebe bie Quelle Gjötbungr nech erreicht ward, wurde oftwarts fich abmenbend eine bobe Gruppe bon Balbbergen erftiegen, Die nach vielen Windungen ju einem Malteffel führte, in bem bas Dörfchen Gürlit an einem fleinen Ge liegt, ber fich in turgem Laufe nordwestwärts jum Gjötbunar-Unle ausladet. Gin Caftell, bas icon früher von einem norbicher gelegenen Bobenpuntte, bem Denefclu Danaftyr, erblidt wer, peranlafte zu biesem Mariche; boch lag bief nicht auf ber Dibe, fondern in der Tiefe des Thales wohl erhalten, beffer als wend ein anderes bis babin in Rleinasien gesehenes. Man nannte Walet Raleh, bas Fürftenfchloft, unter welchem Ramen man fon Arundell74) im 3. 1832 ju Debre von ben großen an einem be mit Infel gelegenen Ruinen ergablt hatte, Die 4 Stunden ents fant auf bem Wege nach Egerbir liegen follten, und bie er geneigt but far bas alte Selge ju halten. Gin grofes weites Thor führte In ber bebeutenben Ummauerung aus Bruchsteinen, voll Baurefte am gewölbter Souterrains, wo fein antites Mauerwert, aber mohl chaltene Bebäute fich zeigten, Die einen einstigen Sommersit eines wellemifchen Fürsten in einer fehr fruchtbaren und gefunden Umdina bezeichnen mochten.

lleber bem Dorfe Sürlik, auf bebentenber Plateauhöhe, unintelbar in N.D. über bem Thalleffel, ist die kleine Capelle
Leneschlüssichtar, welche im Herbst zuvor (13. Novbr.) besucht
und ein Kloster (Manastyr) genannt wurde. Sie war aus
kabern und Bruchsteinen erbaut mit einer Nische am Ostende; die
war eingestürzt. Der Uniblik von da in die weite Umgebung
grandios, und in die einige hundert Fuß tiefer vorliegende grüne
te des kleinen Sürlik-Sees mit einigen das Castell umgebenden
thisebern ganz lieblich. Der See soll zuweilen nur ein Sumpf
und nach der Aussage der Auwohner einen unterirdischen, nach
und nach durch eine Schlucht gegen N.W. einen überirdischen
lauf baben. Der christliche Name eines Monasterion in der

۶.

BARRAGE

4

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Arundell, Disc. II. 74.

Nabe eines burch Delet bezeichneten antiten Fürftenfiges, in ein so eigenthümlichen und fruchtbaren romantischen Umgebung, bie Schonborn bafür, werbe wol auf eine bobere antite Bebentfant hinweisen, obwol man bavon bier tein unmittelbares Zengnif nad weisen tonnte, vielleicht bie Lage einer alten Stabt Broftanne auf Btolemaus Tafeln (V. 5). Es gebieben in Diefem wilben Reffe thale Granaten, Dliven, Bein ohne alle Bflanzung. Sub fentt fich, gang benachbart, bie noch milbere fogenannte Bann wollen-Cbene Bambut-Dwaffy binab ju bem nachften B fluffe, bem Rutichut Su (b. i. Rleinwaffer), bei Selimler m Melikler, die nur wenige Stunden von Sürlik entfernt find. Sobonborn aber nordoftwärts ber Menefclu-Capelle ju ein fteilen natürlichen Kelsentrebbe, auf ber tein Reiter im Sattel blei ben konnte, hinabstieg, und eine Biertelftunde oftwärts in ber Solis eines Baches fortschritt, tam er wieder im Garlit Rajaffy Dagi mit einem Caftell an mehreren fleinen Trichterkeffeln voriber, beren einer in 30 Kuft Tiefe einen abnlichen Heinen See entall ber nach bortiger Aussage ber Türken fich im Sommer burch im Duben verlieren follte. Rabe babei an einer kunftmäßig zugnif teten Felswand wurde eine merkwürdige griechische Inschrift 30 Zeilen aufgefunden, die Schonborn copirt bat 675). Sie balt alphabetisch geordnete Dratelfprüche in Berfen, wie mit beren auch anberwärts, wie in Limbra, gefunden bat, die aber fer burch Rauch gelitten, ba fie feit lange zu einer Reuerstelle ber bie Ueber ihr ift ein breiediger Giebel mit Schild und als Relief in Fels gehauen, ju jedweber Seite fleine Denfe gestalten, die jest topflos geworden find, und wahrscheinlich bienet Anaben ober Genien bezeichneten. In ber Nabe schien einft 🖷 Mauer die Thalschlucht in die Quere durchsetzt zu haben, von man nur noch mäßig große Steine in einer Bobe bon 6 guß Unstreitig eine in biefer jetigen Bilbnif einft politifd! religiös bedeutende Erbstelle.

Geht man aus diesen Reffelthälern über mehrere film febr fteilschurrige Schluchten, in benen ähnliche Mauersprum mal sich wieberholten, die, wie Schönborn bemerkt, bei Betrachtung vielleicht auch nur sehr regelmäßig gelagerten kolichichten angehören könnten, wie sie auch stellenweise am Entwortommen (f. oben S. 503), gegen N.N.B., so erreicht

<sup>675)</sup> Boeckh, Corp. Inscr. Graec. Vol. III. 1. p. 190. Nr. 4379.

Stunden von dem Orakelfelsen durch grasreiche Thäler, Denen viele Heerben von Kameelen und anderem Bieh weibeten, m Berühmten linken Zufluß zum Atsu, der unter dem Namen der hi Bi bunar (d. i. blaue Quelle, wie der sogenannte Blautopf, ie Quelle des Flüßchens Blau bei Blaubeuren in Schwaben und er tiefblaue sog. Spring zu Mühlberg in Thüringen) bekannt ist.

Die fteilen Abhange ber Berge, Die burch bie Bebedung ber abgefallenen Binusnabeln bier fast bie Blatte ber Gisflachen erlangten, auf benen man weber reiten noch bequem geben konnte, wenn man nicht barfuß seinen Weg suchte, geboren zu ben allergefähr= lichsten Baffagen bortiger Anhöhen, an beren Fuße in einer Tiefe von 100 bis 150 Fuß man bas mächtige Quellwaffer in einer Knie von 40 bis 50 Schritt Breite überall aus bem Felsen bervorbrechen fah. Es bilbete fogleich einen Teich von halbem bis gangen fuß Tiefe. Der Ansfluß jog fo beftig ab, bag er zwischen ben im Bette liegenden Felsstuden formlich braufte und bier nicht füglich hätte burchsetzt werden können. Doch eine hinübergeschlagene Brüde hemmte jede Berlegenheit des Wanderers. Durch das schöne Grün wird ber Ort ganz reizend, ber Boden bes Wasserkessels ist mit grunen Kräutern umwachsen und ber Teich von ben prachtoffen Blatanengruppen umschattet, unter beren herrlichem Grun m den Frühlingsanfang feiern konnte. Das übermuchernbe Bekuch war so dicht, daß man nicht sehen konnte, wohin der Fluß fernere Richtung nehmen werbe, obwol bas Thal nirgends eigenteng ober schluchtenartig war, auch nicht aus losen aufgethürmten m wie wol andere, fondern aus scheinbar festem Gestein bestand kuch keine Spur von einem Tosen ber unter bem Boben raukn Wasser hören ließ, um etwa ahnen zu lassen, woher es benn der Fülle berbei tomme. Die Temperatur bes fo plötlich retenden Stromes war nicht etwa eiskalt ober kälter wie bas er Erde fortrinnende gewöhnliche Fluftwasser. Es ließe sich bol annehmen, daß es auch sein Entstehen wie anderes Flußehabt, und nur eine turze Strede in die Erbe versentt geier wieder zum plötzlichen und fo reichlichen Ausbruch gelangt ein aus ber Tiefe hervortretenbes selbständiges Quellwaffer Das Türkenvolk wußte freilich nicht anzugeben, wo es aber ber Emir bes Lanbes fagte Schonborn, biefer nar sei der Ablauf aus dem Egerdir-See; also p genannte Duben burch bie Ratabothren bes Bobeh ef naber zu verfolgen feste Schonborn feinen Darfc

weiter nordwärts bis jum Egerbir-See fort. Steigt man bon ber Gjöt bungr gegen N.N.D. ftart bergan, fo hat man einen Ralb fteinboben von fehr wechselnben, rothlichen, fomarglichen ober olivergrunen Farben zu überschreiten, ber auf bem Bruche ftart glangenb aussab und mit einer unendlichen Menge von Felsbloden überftreut und mit einer eigentbumlichen neuen Art ber Tannen (bie ibre Aeste gang horizontal ausbreitet) bie und ba bewachsen mar. Abar fcon nach einer halben Stunde bort bies Steigen auf, ein einige hundert Schritt breites Thal fest aber gleichmäßig ohne Anfteigen fort, ift ohne bas tleinfte Bafferchen, ohne Anbau, ohne Sutte, mb ber scheinbar sandige Boben tnirfate auf eine fo eigenthumliche Art unter bem Tritte ber Pferte, wie bies Schonborn guvor nicht mahrgenommen. - Sicher batte er bier bie Region bes fuir fchenben Bimefteinfandes betreten, Die mit bem Plateaulant so characteristisch hervortritt (s. oben bei Sagalassus und Isbarta). Wirklich hatte er hier das Blateauland erreicht, wo keine fib lichen Gemächse, feine Dleander und Morten mehr machsen, wo be weite monotone Hochfläche vom Gebirge frei wurde und nur 📫 gegen N.B. bie einzige Gruppe bes Dauras Dagh fich emporie Bo noch Bebirgstämme fich zeigten, maren fie nadt und tabl, w bewaltet und ber Boben mit Steinbloden überschüttet, bis man bie Güdrand bes hochlandes gang überwunden zu haben glaubte m bas erfte Jürüfenborf, bas erfte bes gangen Tagemariche, " reichte, bas in einer geringen gefcutten Ginfentung wieber einigen iconen ftammigen Gichen umgeben mar.

Richt wenig erstaunt war man jedoch hier, noch einmal plossen in dem Hochrande zur linken einen tiefen Thaleinschnitt zu seine ber wieder bewaldet war, und wahrscheinlich von dem zuwer nannten Darin Tschai zum oberen Isbarta Tschai zur Schweinterhalb Sandalion gegen S.B. durchzogen, obwol dieß sich mit Sicherheit versolgen ließ; aber eben so senkte sich auch rechten Hand bes Hochrückens, auf bem man hinzog, zwischen beren Felskämmen eine steile Felswand zu einem an 100 sie sern Thale hinab, das in einer Längenausdehnung von keinsten Thale hinab, das in einer Längenausdehnung von keinsten Thale hinab, das in einer Breite bis zu einer halben Ganz mit einem See, dem Gödeh Gjöl, ausgefüllt war, seinen Subende sammt seinem Thale mit einer 70 Fuß hohen Banzelonen Kuppe und ohne sichtbaren Durchbruch geschlossen war.

n feinem Rorbenbe fortgufchreiten genothigt mar. Dier fette Thal in einer engen Nieberung von etwa nur 100 Schritt e noch weiter gegen ben Norben fort bis gegen bas Gfibenbe Egerbir-Sees. Aber ebe biefes erft am folgenben Nachmiterreicht werben tonnte, überfiel ben Banberer bas Duntel ber t, so bag er nur bem Laufe eines ihm von Morben ber aus Seitenschlucht tommenden Baches, bes Attiche Tichai, Der um See zu ergießen schien, immer auf linter Seitenbobe bes es folgend, das nächste, etwa eine halbe Stunde vom Norbende Bees fern liegende erfte Dorf Gjöibere noch erreichen ju fonrob sein mußte, wo er vor Frost halb erstarrt bei dem dortigen im eine gastliche Aufnahme fand. In ber weglosen Tiefe ber er ware wegen Bald, Gebuich und Gumpf gar fein Fortfomgewesen. Der Imam nannte ben See Gjobeh Gjol und , er ftebe burch ben Boghagu Tichai (b. i. Schlundmaffer-) in Berbindung mit bem Egerbir, verfinke aber an em Sübenbe unter die Erbe und trete im Gjöt bunar hiernach scheint fich bas rathselhafte bybrograa bervor. de Bortommen in jener merkwürdigen Region ber blich verschwindenden und eben so plötlich hervortreen Ratabothrenbildung oder der Duben der Kleinen gang natürlich und mit großer Bahricheinlichkeit zu erklaren. tritt bies Phanomen am Gubrande ber Blateaubilg mit ber aufammenhängenben Geebilbung in befonterer kartigkeit und Deutlichkeit hervor, mährend es an vielen andern len nur in verftedterer Beife fid, nachweisen läßt (f. ob. Aruns und Samiltons Bermuthungen über ben Egerbir. See, 180).

Das Dorf Gjöibere, bessen Imam viese Ansicht mit großer erheit aussprach, wozu ihm auch seine Naturumgebung hinreise Erfahrung varbieten konnte, war zwar am folgenden Morgen, 14. November, schen ganz in herbstnebel gehült, doch bei Zersung der Nebel, gegen 10 Uhr, konnte man von der Dorshöhe einem Blick von dem See das weiterstreichende horizontale Thal Nord mit dem sich hindurchschlängelnden Flußlause übersehen bemerken, wie man am Abend vorher immer auf der kleinen kreihe neben dem Fluß in der Tiese hergegangen war, welche Bette des Aktsche-Baches von jenem trennte, daher man ihn nicht bemerkt hatte. Bon hier die zum Egerdir-See hatte man 4 Stunden weit, von 12 dis 4 Uhr, gegen Nord zurückzulegen.

Bum Thale bes Boghaffu Tschai hinabgeftiegen, trat nun fein Sin berniß bes Fortschrittes bis Egerbir entgegen. Die Seitenwänd bes Thales bilbeten jufammenhangenbe Bergmaffen, juweilen mi geringen Seitenschluchten. Gin Robrfumpf, bem Thalfluffe m nachft, begleitete ihn faft bis zu Enbe bes alfo wol föhligen Thales, bis babin wo bie ersten Sommerwohnungen ber Seeanwohner bet Egerbir lagen. Buweilen nothigte ber Sumpf, über ben unterften Theil ber Relebange binwegzuschreiten. Bier fab man bann micht felten, bag balb fleinere, balb größere Baffer aus bem großen Del fluffe fich gerade zu auf die Felswand flurzten und in ihren Spatten ober Löchern fich verloren, zuweilen unter fehr beftigem Ranfon bei bem Ginftromen. Dieg zeigte fich auf ber gangen Strede tel Beges von mehreren Stunden und bestätigte, bag bas gange Ob birgeland bier einen Grottencharacter haben muß und burch eine Borofitat, "bie Dubennatur", ausgezeichnet ift, bie auf wieber an bem Gubabfalle gegen bie pamphplifche Ebene in vida ähnlichen Erscheinungen hervortritt. Der Thalfluß Bogbails Tichai mar meift 15 bis 30 Schritt breit, hatte öfter bis 8 fin Tiefe und fehr raschen lauf gegen Gub zum Bobeh Gibl, ab ein nicht geringer Emiffar bes Egerbir-Sees; boch nicht ber einzu Schönborn hielt bafür, bag er noch nicht bie Balfte bes Baf ablaufs bes Egerbir-Sees jur Tiefe führe, und bag auch nicht niger bebeutenbere andere fübliche, ploplich bervortretenbe Glaffe, ber Darin Tfchai in G.B., ber Rutfcut Tfchai in wie ber Gibt bunar im Guben, felbft vielleicht bie fleinen felnden Trichterseen von Sürlit, aus ihm burch Dubens Bafferfülle erhalten, wozu allerbinge noch genauere Forfch 3. B. ihrer Temperaturen und demifden Bestandtheile, erfor fein murben.

Beim weiteren Fortschreiten im Hauptthale gegen nahm die Zahl der Brüden über ben anslausenden Str bem Andau des Thales außerordentlich zu; man ließ sie all Hand, weil man sich vorzugsweise auf der Anhöhe am lindigehänge hielt, um das Dorf Gireh, 2½ Stunden fern vo Gjöidere, zu erreichen, das von schönen Obstgärten un vollen Wallnußbäumen umgeben ist. Es liegt am Singa Seitenthales zur linken, in welchem der Weg nach Isba offenbar jener bequemere, ben Arundell und D. v. Richt wärts genommen haben, den aber Paul Lucas verses erhebt sich dicht am großen See der hohe Egerdir D

mittelbar über bessen Fläche ber gleichnamige Stadtberg, ber wol einer genaneren geologischen Untersuchung werth ware, die ihm bis jett noch nicht zu Theil geworden ist. Schonborns Ablentung von da gegen Oft am Seeufer zur Uferstadt haben wir schon früher kennen lernen.

#### Erläuterung 3.

Der mittlere Lauf bes Cestrus ober Atsu, Fortsetzung. Die Erforschung bes Kütschüt Su und ber Ruinen von Karabauulo (Bebnelissus) und Bauulo (Binzela).

In S.D. bes Göbeh Gjöl und in Sab des Sürlit-Sees wie des hervorbrechenden Gjöt bunar ift der nächste dom nordöftlichen Hochlande zum Cestrusthale gegen S.B. ablanfende Zustrom der dis dahin gänzlich unbekannt gebliebene Rütschüt Su, an dessen oberen Quellbächen die Ruinen der alten Stadt Pednelissus bei Rarabanulo entdett wurden, die man dis bahin nur durch Conjectur an verschiedene Stellen des pisibischen Landes hypothetisch hatte verlegen können.

Um von Egerbir aus bie Quellen bes Eurymedon gegen R.O. aufansneben, hatte Schonborn (am 17. Robbr. 1841)676) einen etwas füblicheren Weg, um alten Manerreften zugleich nachzuforschen, genommen. Er fehrte baber in bas fübliche Thal bes Boghagfu Tichai jurud, überfchritt bann bie Bruden bafelbft, hielt fich aber an beffen Oftfeite, wo er burch viele Obstgarten und Beingarten mit Landbaufern bindurchgieben mußte, ebe er um 11 Uhr bas Ende berfelben erreichte, wo nun bas Thal feinen Anban, bas immer eine halbe Stunde Breite und biefelbe Ratur, wie er fie aubor an ber Weftseite tennen gelernt, beibehielt. Die fpate Berbftzeit hatte bas Thal von Menschen entleert und ihm ein veröbetes Ansehen gegeben; benn bie Bäume waren entlanbt, bie Reben batte man abgehauen und nur ihre vertrüppelten, aber meift febr biden Sauptftamme, Die auf ber Erbe binliegen, jum Ueberwintern jurildgelaffen. Das erfte Dorf, bas man um 12 Uhr jur Seite, noch am Gingange eines Rebenthaldens an einem Bache amifchen niebri-

<sup>\*76)</sup> A. Schonborne Tagebuch. Nachlag. Mfcr. 1841. Bl. 43 ff.

-

gen Sugeln liegen ließ, bieß Tepelu Rioi (Bugelborf). Run verließ man bas Sanptthal gegen S.D. in einem Seitenthale, bas wie vorberrichend alle Ginsenfungen bes Blateaulandes, gang borizontal weiter zog und ber Form nach nichts mulbenförmiges annahm, wie bies ten Thalern ber Berglanbichaften deracte riftifch und eigen zu sein pflegt. Das Thal war nur turg; ein geringes Aufsteigen an feinem Ente entlang einem raufdenten Bache, ber burch eine tiefe Schlucht schoft, aber balb verschwand und nur ein Bett ohne Baffer gurudließ, führte auf Die allgemeint Sochebene gurud, bie fich von ba nordwarts am Dauras Dagl bis jum Plateau ber piftbifch-ifaurifchen Geen, norboftmarte ju ba Bindan Dwaffy und bem Bochlande bes oberen Gurymeben, file oftwarts bis jum Barb Dagh und Bogburun bingicht. Gie murbe von Schönborn auf eine allgemeine Erhebung ton mehr als 3000 fuß ab. b. Dt. gefcatt; auf ber Bolotofifden Rarte find nach v. Tichichaticheffe Meffungen, ber mehre bo tige Wege fpater als Schonborn verfolgt zu haben icheint, at noch teine speciellen Aufschluffe barüber veröffentlicht bat, folgent Bobenpuntte angegeben, Die auf Rieperte Rarte eingetragen fin:

Uftia im Rorben zwischen Karabaunlo und Ajwaly am obam

Eurymedon = 4204 Fuß Par.;

Bauulo im Guben bes vorigen = 3225 Fuß Bar.;

Tichandyr noch füblicher, schon in ber subwestlichen Abstrung berfelben gelegen, welche bie Bambnt Dwafft wiff = 1138 Fuß Bar. (?).

Die in der östlichen Ferne sich erhebenden Berge schienen im paar 1000 Fuß relativ sich über diese Plateauebene zu erhändervol sie absolut doch in sehr große Schnechöhen emporstägen. Rur Pinus, Wachholderbäume und Thujas machten hier die weiterschende Begetation der Baumwaldung aus; Eultur bes Betweiten nur in der Nähe sparsam vorkommender Obeser. Minus staden durchzogen, aber wohin ihre krection ging, war schwer zu ermitteln, ob zum Eurymedon die Eestrus oder sonst wohin. Manche verloren ihre Wasser westen über sollen und wie in der westen bie trockenen Betten ihrer Finmaren blieben übrig, manche seine übersedischen Ubstüsse zu haben und wie in der westen krechten ihrer Finmaren blieben übrig, manche seine Nachtwasserschaft in Du den zu versiusen. Aber eine Auskunft den konnte man nicht erhalten, denn zwei Tagemärsche hindung wan seinem Menschen in dieser Einöde begegnet, der Auskunft den Lauf der Wasser hätte geben können.

## Mittler Lauf bes Ceftrus; Dorf Rarabauulo. 571

Rad 3 Stunden von Teveli Rivi gegen G.D. fam man am Dorfe Drestene vorüber, nach bem ein westlicher gelegener Berg benfelben Ramen führte; hier fab man noch Gärten und Rufebaume. Beiterhin überschritt man niedrige Bugel, an beren Geite fic gegen G.B. ein pagr flache Thaler binabfenten, beren Baffer. Rutschät Su genannt, über Selimler die Pambut Owassy burchziehen und in ben Atfu einfallen follten. Den öftlicheren Thalgrund berselben burchschritt man, um nach einer halben Stunde bm Ort Spairtibi (Ispahi? b. i. Reiterborf) zu erreichen, wo man am Abend ankani und nur eine febr fcmutige Berberge für bie Racht fand. Es war ein bloger Tschiftlit voll Ungeziefer, ber um gegen bie eintretende ftrenge Ralte schüten tonnte, fonft nichts weiter barbot. Ihm gegen S.D. nur eine Stunde fern liegen auf glader öber Bochebene bie schon oben benannte Uftia, und weiter gegen Oft am oberen Eurymebon ber Uferort Mimaly (f. oben 6. 494), mehr füblich ein Dorf Alatiffa (b. i. bunter Beutel, bem ber Rame richtig ift), in beffen Rabe ein Rlofter liegen foll. Bon dem sehr hochgelegenen Hirtendorfe Ustia batte er bei sehr Narem Better am 8. Mai 1842, bei feinem erften Befuche bafelbft Men R.B. ben Spiegel bes Egerbir-Sees ertennen tonnen 677). Die Gend nannte man Gjaurfümü, weil bort Gjanrs, d. i. Ungläubige, wohnen follten. In Alatiffa, wo Schönborn am 22. Dedember eine Racht zubrachte, wurde ihm weißer Gonig vorgesetzt bei Mittlen, Die große Beerben befagen, beren Binterborfer aus Bal-Phausern bestanden. Den Weg von da über Ajwalh zu den Auclien bes Eurymed on in ber Binban Omaffy haben wir fcon iennen lernen 78).

; ;

E .

**x** :

12

Am 18. Rovember. Rach einer sehr talten Racht, die alles it Reif überzogen hatte, brach man gegen 10 Uhr von Spairi auf, und erreichte in 2 Stunden gegen Süd am öftlichen etwas uns weinen der Bergebene die Stelle, wo ein Dorf, Karanlo genannt, zwischen Ruinen und bidem Gebüsch sich zeigte, alles war weglos und menschenleer; eine ganze Stunde irrte burch das Dickicht des Buschwerks und der hemmungen, ehe um 3 Uhr die genannte Dertlichkeit selbst zu erreichen im de war. Kein anderes Dorf war weit und breit number zu in öftlicher Ferne starrte nur der Sarb Dagh mit seinen

Schönborn, Tagebuch a. a. D. 1842. Bl. 89. Dorn, Tagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1841. Bl. 47.

<sup>16)</sup> A. Schön:

füblichen Rachbar, tem Bogburun, und feiner norblichern Be längerung, bem Alfat Dagh, hervor; alles war bbe und unwirthli und tein Unterfommen bier zu finden. 3mar hatte man bie und ! noch Bugel von Balbboben eingefaßt, auch in ben Ginfentunge fcone, aber icon blätterlose Blatanen, Gichen, mehr noch Tanm voll Flechten und Moofe in den Niederungen getroffen, auch auf di nadteren Soben Biebsteige und einzelne Jüruten gefeben, benno verirrte man fich an einem ihrer Tarlas (eingehegte Felber te Buruten) und gerieth amifchen Feleruden, von benen man einen Bis in einen tieferen Reffel gewann, ju einem Caftell, bas Bauule Bier fturzte fich aus ber öftlichen Wand bift genannt warb. Reffels ein Bergstrom, der Banulo su, hinab in eine Schlucht, ik gegen S.B. zog. Wälber hinderten hier zwar den freien Blid af Banulo, aber eine türfische Graberftatte mit Garten, aus bena einige türkische Weiber tamen, zeigte balb ben Weg, ber zu einen gang artigen Stäbtchen mit Minaret, Bauulo genannt, führt, bas fich an eine steile Bergwand gegen Oft anlegte. Beim Gintitt in bas Städtchen Bauulo fand man es von brei Seiten gwift Garten gelegen, in benen noch Feigenbuiche, große Granaten. bufche, Maulbeerbaume und Reben gebieben, aber feine Dliven mehr erzeugt wurden, benn ber Schnee follte bier ben ganger Binter hindurch im Reffel, ber bas Städtchen fchütt, liegen bleiben; bas Bieh blieb bas ganze Jahr hindurch im Freien.

Am 18. und 19. November, während ber Raftage in Bauulo, wurde jene nördlichere Stelle von Rarabanulo, 21/2 Stunden von dem Städtchen fern, wiederholt besnicht, ungentie es bei starter Mittagsbitze am Morgen und Abend doch schon in empfindlich talt wurde, und Schönborn durch diese Bechse ferrankt war. Biele Trümmer, Versumpfungen und Buschiellerschwerten ungemein die Erforschung der alten Ruinenstadt, ih hier entdedt wurde und keine andere sein konnte, als die viellsstelle prochene und gesuchte Bednelissus.

Diese alte Stadt liegt am Abhange einer Bergebene, bestüben durch ansehnlichere Berge mit schroffen Banden und begrenzt ist. Im Norden liegen ihr nur unbedeutende Sihm wim Often ein flacher Rüden. Die Stadtruine selbst liegt gettheils in einer Ebene, ihr Haupttheil aber in einer sehr tiesen schlucht. Ihr im West ragt ter Rest eines Castellism Manern und Thürmen, die aus sehr gut behauenen Onadern stührt sind, hervor, die aber ganz in Trümmern liegen.

miber zeigt fich ber Reft eines zweiten Caftells auch in Ammern. 3wifchen beiben liegen geebnete Flachen mit größeren b geringeren Blaten, auf benen febr farte glatte Saulenftude, herkörte Sarcophage und eine große Menge von Quadern und ufteinen umberliegen. Der Mittelpunkt ber Stadt in biefer Ebene am Eingange zu einer Schlucht, wo die Ueberrefte eines fehr ofen Beustempels fich zeigen. Sein getäfelter Fußboben ift Schritt in die Lange und 17 in die Breite ju verfolgen; er ift bierfeitigen flachen Quabern belegt. Das übrige ift meistens brammert, aber ungählige Säulentrommeln und Säulenftude ftonoch aus ber Erbe hervor. Capitale fah man nicht mehr, aber ft viele Befimstheile, bie in gewaltigen Saufen umberliegen und coloffale Bauftude von 7 bis 9 fuß lange, 8 fuß Bobe und fuß Breite zeigen. Der Eingang jum Tempel war von Often ; von feiner Ummanerung ftanb an einer Seite noch eine Schritt lange Wand, aus ber nur ein einziger Stein mit einem namente hervortrat, nämlich mit ber ben Biftbiern fo eigentbumm Sculptur eines fogenannten Triquetrum, bas vorzäglich ihren Mangen befannt ift. Es besteht aus ben brei Menfchenen, bie rabienartia auseinanter fteben, aber mit ihren breiten erfchenkeln in einem Buntte ber Mitte zusammenftoffen, und bier jo coloffaler Größe in Stein gehauen waren, bag fie ungeachtet n theilweisen Berftummelung boch noch bie lange von einem fruk nahmen. Auch Bostamente in ter Nähe bes Tempels waren mit ulpturen verseben.

llnsern von diesem Haupttempel führt eine colossale Trepselsucht zu einem Gebäude hinauf, das in der Schlacht schön b groß sich erhebt. Die untersten Stusen der Treppe haben eine der von 30 Fuß, davon haben sich noch 19 Stusen ganz erhaltem den zu ihr hinausgestiegen, so zeigt das großartige Gebäude deinen vieredigen Thurm von mächtigen Quadern, die aber hoben abnehmen und von schlechterem Manerwert überbeckt sind; der liegen noch andere schwe Mauern antiter Bauwerse. Auch der Ebene vor dem zweiten Berge der Sildseite liegen sehr betende Reste antiter Bauten, die groß, sehr hoch, von mehreren deserten mit Fensteröffnungen sich zeigen, aber ohne Schmuck Weiterhin solgt noch ein anderer Tempel, dem Zeustempel an Me gleich, dessen Wand noch vollständig erhalten ist; er scheint Ag ora geschmüdt zu haben. Die Reste der Nordseite der det sind geringer als die der Sübseite, aber die große Zertrüm-

merung hindert jebe genauere Benrtheilung, man bemerkt nur aus bier noch Refte einiger Heinen Tempel, beren Dacher aber eingefturgt find; die Inscription an einem berfelben zeigte, bag er bem Bupiter Serapis geweiht mar, umber lagen febr viele Sanlen. Bon Sarcophagen bemerkte man nur wenige, wahrscheinlich liegen fie in geößerer Menge in ber ferneren Umgebung, Die nicht besucht wurde. Gehr vieles jener Trummer wurde von ten Juruten weggeschleppt zu ihren Grabstätten wie zu ben Steinumgannungen ibm Biebgebege (Tarlas), ober jum Pflaftern an Sumpfftellen. Dos fand fich auf tem Graberhof zu Banulo wenig antiquarifet Bludlicher Beise war die Besichtigung ber Ueberrefte ju Rarebanulo beenbigt, ale bafelbft ein großer Balbbrand entftan, ber diese Erforschungen sonft wol gehindert haben würde. Monumenten zu Rarabauulo bat Schonborn nicht weniger all acht bebeutenbe griechische Inscriptionen 679) copirt, von tenen Die Stadt ift bei Beaber feine ben Ramen bes Ortes enthält. lpbius und Strabo nur ihres tapferen Widerftanbes megen in Rampfe mit Gelge bekannt; Btolem. fest fie unter 37° 50' A.k. in seinen Tafeln, 30 Minuten nördlicher als Selge an (Ptoles. V. 5). Steph. Byz. nennt fie nur unter ihrem Ramen, Hiered. Synecd, bat fie nicht aufgeführt, wenn nicht feine Bafteleriffut wie Selpe mit Weffeling p. 681 für Bebneliffus und Gelge all awei Spiscopalstädte in der Sparchie Bamphpliens zu lesen 🗀 (cf. Cellar. III. 4. p. 198). Mehr ift über biefe verschollene nich liche Stadt nicht bekannt, ebenfo wenig von der füblichern Banule bie vielleicht bie icon oben bezeichnete Bingela (Odirtela b. It V. 5) bes Btolemaus, wenigstens nach feinen Tafeln, zu fein foit Das Dorf Rarabauulo machte bei bem erftem Befuche, Sobnborn es am 9. Mai gur Commerzeit fab, ba es foort allen Einwohnern verlaffen mar, die auf die Juilas gezogen einen seltsamen Einbrud, ba alle hatten auf 4 bis 8 Belp mit Querbalten verbunden erbaut waren, zu benen man auf lei binaufsteigen mufte; bie Umgebung war mit großen Reisbloden Auch Bauulo traf er fast ohne menfchliche Bewohn ba bie meisten berfelben auf ben Felbern bei ihren Beerben; Butten ober auch frei auf bem Felbe umberlagen. Die An von biefen Boben umber reichten bei bem fehr klaren Wetter mein weit, gegen Rord und R.B. bis jum Chonos Dagh und p

<sup>&</sup>lt;sup>576</sup>) Boeckh, Corp. Inscr. Graec. III. 1. Nr. 4379 C-i. p. 188-194

pol in Cabalia; gegen Gub bis zu tem Tachali und bem Go-Dagh in Pycien. Sie zeigt auch einige wenn fcon nur unmbe Ruinen, bon benen Schonborn boch eine griechifche iftau) copiren tonnte, Die freilich feinen naberen Auffcluf über bt, als baf fie ein Dentmal hatte, bas vom Senat und Bolt tabt geweibt mar. Anger einigen Grabschriften lagen nur : Saulenrefte auf bem Bugange von D. nach 2B. ju einem II, bas aus fehr großen regulären Quabern erbaut ift unb bor nur aus brei colofialen Relsblöden übereinander gelegt Eingang bat, in feinem Innern mit Mauern gut verfchangt Ein ameites Thor führte ju einer groken Boble, von Epbeu ) umrantt, und ba lagen am Abhange bie Grabstätten an bem Felswanten, in welche auch Felstammern hineinführen. Baftell liegt nicht febr boch, muß aber fehr fest gewesen fein, egen Beft, wo man von ibm in einen Thallessel binabsteigt, 8 auch burch mehrere Berichanzungsmauern geschütt, bis man er Tiefe von 150 bis 200 Fuß die Schlucht bes Bauulo fu t, ber fich raufchend burch viele Felfenstüde binabstürzt bis au Mühle. Nabe babei vereinigt fich mit ihm ein kleiner Bach, welchem bas Dorf Derebeli ein baar Stunden füblich Janulo's Ruinen liegt.

Dier ift bas Quellgebiet bes Tichanbhr Tichai, ber aus ren Bachen awifden Derebeli und bem naben Min Bogbas Barenfolucht) gufammenfällt und feinen fast parallelen Lauf em Rutichut Su gegen G.B. in die Bambut Dwaffb t und wie biefer burch biefe große Ebene nur wenig füblicher mer Ginmunbung jum Ceftrus ebenfalls feine Baffer in biefen ftrom ergieft. Benn jener Rarabauulo von Bebneliffus lommt und in ber Ebene gwischen bem Orte Gelimler und ikler hindurchströmt, so entfpringt biefer in ber Rabe von b als Banulo in nur wenig füblicher, und ftromt ebenfalls S.B. in ber Rabe von jenem, aber an Tichanbyr vorüber at bavon ten Ramen bes Tichandpr fu erhalten 81). Bürbe bon ben Quellbachen biefes Bauulo Gu über Derebeli, Boghag birect weiter gegen Guben über bie naben Dorfer an tibi und Degarbeler fortichreiten, fo trafe man weiter D. in ben Engpag ein, ber zwischen bem Barb Dagh und

Boeckh, Corp. Inscr. Graec. Nr. 4379. I. 1) A. Schönborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1841.

Bozburun hinabführen würde nach Bullafan am mittlerer Euromedon, wo einft Sobnborn ein fo ungaftliches Rachtquania fant (f. oben S. 502).

Rimmt man aber von Banulo nicht iene Richtung nach E.D., fonbern vielmehr nach S.B. am Norbfuße bes Bauulo Dagh entlang, so erreicht man sehr balb die offene und freie Bambul Dwaffy und ben Ort Selimler, ber bier zwischen ben beiben Fluffen Tichanbyr und Rutichut Gn am Oftranbe ber Gene gelegen ift. Dieber hatte fich Schonborn auf feinem füblichen Tagemariche von Gurlit und bem Malet Raleffi (f. oben S. 563) verirrt, und mußte in Selimler bie-Racht zubringen, von me a am folgenden Morgen, ben 8. Mai 1842, burch einige Balbunger

aum erften Dale nach Banulo gerieth.

Auch auf einem Wege von Rorben ber, vom Dalet Raleff und Gurlit, wie von Guben ber über bie Aprigetschib am Run Dagh tann man Gingang in biefe große centrale Chene te Atfu-Bufluffe an beffen Oftseite erhalten, ba fie einen bebenter, ben Raum, ringeum von weitem Sochland und Gebirgefetten : grengt, einnimmt. Den turgen Eingang ju ihr vom Norbe vom Bochlande ber, haben wir icon oben (G. 556) bei Gart angebeutet, ber Gingang bon Guben ber aus bem pampl lischen Tieflande burch den vorliegenden Südwall ber tanni Bergfetten gegen Rorb ift beschwerlicher und mubfamer, to Subburdbruch tes Ceftrus burch feine Engflufte langs Bafferstrome aus ber Bambut Dwaffy am Rara Dagb be nicht juganglich ju fein fcheint, wenigstens für uns no Terra incognita geblieben ift. Dagegen bat Schonbort Shllaeum aus ben Gingang burch bie Rhrigetichit fage gegen Rorben in bie Bambut Dwaffy über nach Tichanbor gebahnt, ein paar Tagemärsche, auf be ibn zu begleiten haben, um biefe Ebene auch von biefer foloffenen Seite zu erreichen.

#### Erläuterung 4.

Die Ebene Pambut Owassh, b. i. die Baumwollen-Ebene, die Borstuse bes Hochlandes im mittleren Stromgebiete des Cestrus und ihre südlichen Eingänge, nach Schönborns Weg aus der pamphhlischen Ebene durch die Khrigetschid-Passage am Kara Dagh nach Tschander (vom 10. die 18. Nov. 1841)682).

Nach ber Erforichung ber Drifchaften im ebenen Bampbylien bon Spllaeum aus galt es gegen ben Morben bei beginnenber Berbstzeit zurudzukehren, wo noch viele Untersuchungen ftattfinden follten. Am 10. November murbe bie Ruine von Affar fjoi (Spllaeum) verlaffen; am 11. langs bem Laufe bes Ceftrusfluffes, ber jur linten blieb, an ben Balbbergen entlang geritten, welche bier ber Gub- und Beftfeite bes hoben Bebirgeftod's bes Bogburun als noch völlig Terra incognita gebliebene Balbwilbniffe vorliegen. Sie mußten burchfest werben, um bie Borterraffe bes Blateaulandes, Die etwa 1000 bis 2000 fuß mittler Bobe üb. b. D. liegende Bambut Dwaffp zu erreichen. Aber welcher Richtung folgen bei ber fast ganglichen Beglofigfeit und bei bem Mangel ber Wegführer, ba bie Manner ber fparfamen Lanbes. bevollterung noch auf ben Jailas waren, Die etwa bie ober ba in ben Bobufiten und Winterhütten zurudgelaffenen Beiber und Rinber aber gur Berathung unfähig waren, ja meift, wie fich bien ofter ergab, aus Unwiffenheit ober felbst absichtlich gang falfche Bege angaben, um die ihnen verhaften Fremdlinge und Gjaurs in bie Brre au führen. Die Nabe von Syllgeum führte gegen Rorb noch Aber bie Dörfer Jantjöi und Teteb (b. i. Rlofter), wo einige Graber fich zeigten, bann in bie Nabelholzwalber ein, bie noch mit bem füblichen Myrtengebuich burchzogen waren, bis man um Mittag an einem von N.D. jum Alfu einfallenden Bergftrome bie beiben gleichnamigen Dörfer Dichewig (b. h. Ballnuff) erreichte. Der Weg führte bier nun immer nordöstlicher vom Sauptstrome ab, wenn icon amischen niederen Borbergen bin, über Dorumlartibi (wol, wie Riepert vermuthet, falfch gehört ftatt Urumlar, b. i. Griechendorf) und andere Dörfer, die noch in der Ebene liegen, von Morten, Oleander, wilden Olivengebuichen und Weingebegen um-

<sup>\*\*\*)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1841. Bl. 37—40. Stitter Erdfunde XIX.

geben, noch vegetative Marten bes wilden, ja felbst jest noch heißen Tieflandes, obgleich die Nächte schon kalt und sehr bunkt zu werden anfingen, die Sterne am klaren himmel aber mit unge meiner Helligkeit flimmerten, wie bies in ben nördlichern Gegenten nur im Winter selbst ber Kall ift.

Am Morgen des 11. Novembers ließ man das Dorf Kairal an einem Bergabhange zur rechten Hand liegen, und nun zun vom Cestrus, der in S.D. bei seinem Austritt aus einer eigen Gebirgskluft zwischen Kara Dagh und Keste Dagh vorüberströmt, gegen Rord abgewendet sing man an das Gebirgstand auswärts pasteigen. Man ritt einem Bergstrome entgegen, der aus dem Badgebirge von R. gegen S. zum Cestrus eilt; er wird Kyrkgetscis (40 Furthen) genannt, sein westliches Ufer begleitet der Kara Dags (schwarze Berg) von S. nach R., der ihn von der westlichern Auft des Durchbruchs des Cestrus trennt; seine Ostseite bilden die Boberge des Bozdurun, die mit ihren gewaltigen Abstürzen gegen Kund wilden Waldbergen eben die beschwerliche Passage Wyrkgetschied bilden, die auch Kyrk Boghaz (40 Passe) pnannt wird.

3mei Bergströme find es, welche biefe Gebirgepaffage nut gleichem Ramen Rhrigetschib burchftromen, Die beibe 🜬 boben Bogburun an feinen Weftgebängen entquellen, babon ber ein aber im Morben bes Rara Dagh birect gegen Weft mit gering nörblicher Krummung jum Ceftrus oberhalb beffen Durchbruch, andere im Suben bes Rara Dagh birect gegen Sub mit gering westlicher Sentung unterhalb bes Rara Dagh jum Cestrus eilt 1 icon auferbalb beffen Durchbruche gur Ebene fich in ihn eine Diefen stieg man bie Baffage empor bis zu feinen Quellen, jenen von feinen Quellen, bie beibe bicht beifammen auf ber Ba liegen, wieber nordwestwärts jur genannten Borfinfe, bie Ban wollen-Chene, hinab. Der fübliche biefer Aprigeticibs, beibe wegen ihrer ungemein wechselnben Bafferfülle von Si born nur mit bem aus Sicilien befannten Ausbrud Sim bezeichnet werben, hatte ein breites fleiniges Bette, bas ber Re bem ber Ober bei Breslau hinsichtlich ber Breite veraleicht. war fein Baffer jest teinen halben Fuß tief und mit w Schritten zu burchschreiten, mahrent er bei Bafferfulle im gang unpaffirbar ift. Gein Bidjadlauf, ber fich von D. mehr als 20 Mal wiederholte und immer baffelbe bofe S zeigte, war zwischen Nabelholzwalbungen bochst schwierig zu

# Die Pambut Dwaffy, Baumwollenebene. 579

fetsen. Roch brängten fich Oleanber und Blatanen in seinen Thatfoluchten zwischen bie Binuswalber hinein. Gegen Mittag hatte man die über 1000 bis 1500 fing hoben öftlichen Abhange bes Rara Dagh auf immer fteileren und fich verengernben Begen gu erfteigen; bem neben bem Fluffe maren überall große Conglo. meratfelfen und Blode, bie von ben Ragelfluemaffen, welche bie Borboben bes Bogburun characterifiren (f. oben S. 506), berabgefturgt fein mußten, ben Ralffteinschichten oft in febr bebeutenben Daffen aufgelagert. Alle Dörfer fehlten auf biefer Baffage bis gur Bambut Dwaffy hinab, bennoch war sie boch ziemlich belebt bued bie Buge ber Juruten, bie mit ihren Beerben bereits von ibren bochgelegenen Sommerstationen wieber in ihre Winterlager binabwanderten. Auf einem fpateren Rudmariche burch biefelbe fonft menfdenleere Bebirgspaffage wurde Schonborn burch bie Ausfage eines hirtenjungen frappirt, ber ihm bort begegnete und ber ibm von einem großen Rebriftan (b. i. Begrabnifiplat) 683) mit großen Steinen, Saulen und Müngen sprach, ber fich bort porfinden follte und mahricheinlich ein noch ununtersuchtes Dentmal aus antifer Beit bezeichnen mochte, wenn nicht bie von Fellows bort etwa erwähnten Thürme im Walbe bamit gemeint waren. Rieberanfalle binberten Schonborn fich weiter banach umzusehen.

Anf der zweiten Hälfte der Kyrkgetschid, welche man nordwärts wieder 4 Stunden lang hinadzusteigen hatte, traten durch Felsbläde und überschwemmende Wasser an vielen Stellen nicht weniger Hemmungen ein. Die Türken behaupteten, es sidssen hier nicht blos zwei, sondern mehrere Flüsse hindurch. Man sah auch oft reiche Quellen aus den Seitenthälern kommen, die sich dann bald zwischen den Geschieden verloren; während die unteren Theile dadurch ganz undurchgehbar wurden, waren die oberen Stellen ganz wasserleer und die Blöde, zwischen denen die Wasser sich durchschen, nahmen nicht selten eine höhe von 50 bis 60 Fuß ein.

Endlich, als man aus dieser waldreichen Klippenwildnis hinaustrat in den Anfang der Ebene, lag das Nordende des Kara Dagh schon eine ganze Stunde hinter dem Reisenden, und, sagt Schon-born, die waldfreie Ebene machte auf ihn den angenehmften Eindruck; sie überraschte durch ihre Größe in einer amphitheatra-lischen Umgebung, und nahm von R. nach S. eine Länge von 2 vollen Stunden ein, von B. nach D. eine Breite von über eine

<sup>••3)</sup> Schonborn, Tagebuch. 1842. Nachlag. Mfcr. Bl. 93.

Stunde, und wurde gegen Oft von dem an den Bogburun in Roch austoffenben boben Tafellande begrenzt, bas mit fentrechten Banben gegen fle abfällt. Nur febr schmale Thäler geben am füblichen Theile von boben Abhangen in Often gegen fle berein. Rord liegt ein hügeliges Sochland vor, von gleicher Sobe mit bem Borlande, auf tem noch mäßige Bergruden aufgesett finb. An ber Norbostede bes Norbrandes fest fle mit Steilwänden gegen A. bis ein, boch nicht tief. In West ragt bie fteile, nadte Relswand über bem Westufer bes Atfu gang bunkel hervor, auf welcher bit fleine Blateauhobe von Milli (Milhas) gelegen ift, beren not wärts mehr waldig werdende Abhänge von den noch ferneren Soch gebirgen bes Restel Dagh überragt werben; aber über alles emps noch nordweftlicher erhob fich ber fteile Aghlafan Dagh, mb nördlicher ber hohe Dauras Dagh. Die bochften Spiten be Bogburun-Coloffes gegen Dft, an 9000 ffuß abfolut bos maren mit Bolten belagert. Die weit fich ausbreitenbe Ebene mit auch in ihrer Mitte von einigen niedrigen Sugelreiben unterbrocks Die ihr ein welliges Ansehen geben; ben Ramen Bambut Dwaff bat fie von ber Baumwolle, Bambut ber Türken, erhalten. D bieg Wort ihnen von bem persischen pembeh ober von ber w brehten Anwendung bes griechischen Bombyr bei Ariftoteles mit Blinius ober urfprünglicher, wie B. Brugich in gelehrter Smit -forfchung aus bem altägpptischen nachweiset, bompax mit Ge weichung bes p zu b, bombax bes Mutterworts, aus einer große Gruppe von andern Stoffnamen ber altesten Zeit zugetommen überlassen wir gelehrteren Sprachforschern 684).

hier ift Baumwolle die hauptcultur in der Ebene. In Dörfer liegen fast alle au ihrer West- und Oftseite, in ihrer Winden sich nur hatten für die temporaren Bodencultivatoren eraft Während des Sommers wird sie von Menschen und ihren banganzlich verlassen, die dann auf die höhen der Jailas ziehen, die zu große hie und die Schwärme der Müden, Flieger anderer peinigender Inselten sind dann für beide unerträglich. Eintritt in diese warme Ebene, die keine volle 1000 Fuß wertssollt üb. d. M. liegt, sondern in ihrer westlichen Sentung

<sup>\*\*\*)</sup> C. Ritter, bie geographische Berbreitung ber Baumwolle, L intricher Theil. 1852. Berl. 4. S. 9 ff.; f. G. Brugich, Scubiffican G. Ritter über ben agyptischen Ursprung ber Borter Byfins, Bombyr, Goffppion, Rilon. Berlin 1852. 31. 32 im Mfcr.

bochftens 900 Fuß nach Schonborns Angabe (Meliller in ber Mitte nach einer Meffung von v. Ticic. auf Bolotows Rarte = 370 DR. = 1138 Fuß Bar.)85), fand man noch kein Dorf in ber Rabe; man burchirrte lange bas bortige Myrtenbidicht, kletterte wieber eine balbe Stunde weit hinauf, bem Brullen bes Biebes aus ber Ferne folgend, und erreichte erft in bunfler Racht bas Borfchen Ryghlly, mo man bei fehr talter Luft und fcharfen Bergwinden vom Bogburun berab nur unter bem Schute eines Baumes übernachten tonnte.

Am 12. November, erft um 10 Uhr, stieg man wieber in Die Bambut-Chene binab, aber mubfam burch Bufchbidichte an einem Relebugel, Malagafas Raleffi genannt, vorüber, wo noch mehrere Rales (Schlöffer) und Manafthre (Rlöfter) umberliegen follten. Erft nach einer fleinen Stunde traf man ben erften fluß-Banf, ben Tichanbur-fu, ber 1 Fuß tief und in einer Breite von 30 bis 15 Schritten gegen B.S.B. rafc abströment, bem Alfu Insof, ber nur eine Biertelstunde in 2B. entfernt und sehr wafferteld war. Gin besonderes Thal konnte man hier nicht wahrnehmen, Dand welches ber Affu von da an die Bergfette fühmärts burch-Staden follte, sein Bette war bier nur unmerklich tiefer als bie bene Bambut Dwaffy.

Beiter gegen R.D. fortschreitend erreichte man bald einen zwei-Muk, der in vier Armen von R.D. gegen S.B. vorüberfloß, Ratichat Gu, in beffen nörblicher Ufernabe bas Dorf De-Aller kjöi. Eine geringe Anbobe, die hier erstiegen wurde, ge-Pattete foon, fich in bem Laufe biefer Fluffe zum Hauptbette bes Mu zu orientiren. Bon dieser Höhe, die nur 100 Fuß über bas of aufftieg, tonnte man unter ben Borbergen bes Bogburun be bie Bambut Dwaffy brei hauptthaler zwischen ben brei berungen berfelben von D. nach S. unterscheiben: ben Tich an-Dagb, an beffen Beftabhang Rhablly liegt; ben Rarabra-Dagh und ben Rarafiffe Dagh (Schwarzbeutelberg), bem Elibweft noch ber Kara Dagh fich erhebt, ben man zum Theil Aden ihm und bem Raratiffe Dagh in ber Aprigetschid-Baffage Miegen hatte. Aus diefen brei Thalern fließen auch ber Ebene Maffer zu, und im öftlichen Ruden berfelben zwischen ihnen und Bestabhange bes Bozburun-Gipfels felbst fließt noch ein Jedebftrom birect fübwärts jum unteren Alfu, ben Schonwert fpater und nur in feinem oberen Laufe tennen lernte, als

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) P. de Tchihatcheff, Asie Mineure, T. I. p. 571.

er im folgenden Jahr, 1842 im Maises), von Selge seinen both beschwerlichen Weg um den hohen Bozburun-Gipfel gegen Rowd über die Schneestächen versolzte, und an dessen Westadhange durch Steilwände, Schneeselder und Wälder am 17. Mai sebertrant zu diesem Strome der Wildniß herabschurrte und in dem Bergdorse Jenidsche übernachtete (boch zu trant, um Beobachtungen zu machen), am solgenden Tage, den 18. Mai, den näheren Beg gegen W. zu dem ihm schon zuvor bekannten Tschandyr nahm, wo man eben mit der Aussaat der Baumwollenstande beschäftigt war, und dann südwärts zur pamphylischen Rüste nach Abalia zurückeilte.

Bon der Anhöhe bei Melitler übersah man die ganze Debälfte der Pambut Dwassh, die voll Gesträuch war, darunter man auch durch vieles Granatengebüsch, das hier wild wuchen, sich durchzuarbeiten hatte. Auf einem der 200 Fuß hohen Säglerreichte man eine Art Castell, Melitler Kalessi genannt, wes auch die Reste einer Kirche hätte sein können, nach Schönborns Aussch, der jedoch keinen Weig hinaufsinden konnte, nur es genanz zu untersuchen. Weiterhin am Kütschüt Tschai, dem heupfluß der Pambut Owassh, der von Sümpsen und Baundickten umwachsen war, erreichte man erst spät in der Nacht den Otselimler, wo das Nachtquartier genommen wurde. Dier von Seingeborenen die Sage von mehreren Duden wiedechald die in der Ebene ihre Wasser unterirdisch verlieren sollten, poenen auch der Kütschüt Su gerechnet wurde.

Am folgenden Tage, den 13. November, wurde von Stimler aus das östliche Ende der Pambul Owassp. Ebene aihrem steilen 700 Fuß hohen Rande, dem zur Seite eine Steille zum Kütschül Su in ein felsiges Thal abstürzte, gegen R. gestiegen. In verschiedenen Absätzen stieg man zu höhern, dahl werdenden Höhen hinaus; auf zwei Felsen, die fast gan ist waren, lagen ein paar Gebäude, man nannte sie Jarymbschaft waren, lagen ein paar Gebäude, man nannte sie Jarymbschaft Eschalutsch (?); es sollten Wanastyrs (Klöster) sein. Bab weiner Rostrappe von Ali's Pferd sehen; dann kan men einem malerischen Malagasin Kalessi borüber, das sweiten Rostrappe vorüber, wo Ali's Pferd einen geneunt wurde, dann zweiten Rostrappe vorüber, wo Ali's Pferd einen geneunt

<sup>\*\*\*)</sup> Schönborn, Tagebuch a. a. D. 1842. BL 93. Micr.

rung gemacht haben follte, und bergl. mehr. Man war immer n oberen Laufe bes felfigen Rutichut Gu-Fluffes gefolgt, von bem n wieber bie alte Angabe vorbrachte, bag er ein Duben fei. ol möglich, ba man nun bem Sochlande schon wieder gang nabe ommen war, an beffen Gubranbe fich überall folche Angaben Derholten, ohne bag man fie ju verificiren im Stanbe mar. Man te bier nun in größter Ginfamteit, wo einige Juruten-Grabftat-, die man bor ber Berletzung burch bie Beerben mit Bolggestänge thegt batte, bei ber Capelle Menefolit Manaftyr, Die wir on aus obigem tennen (f. oben G. 563), Die außerfte Morb. grenzung ber Bambut Dmaffy erreicht, bie nicht weiter forfct werden tonnte, und bie wir baber für jest, fo wie bas me bieber burchwanderte mittlere Stromgebiet bes Ceftrus und iner Rebenflüffe zu verlaffen haben, ba uns noch beffen unterer itromlauf bis jum Meere zu betrachten vorliegt. Rur biefe Bewing fei une zuvor noch erlaubt, bag biefe mertwürdige pifiifde Culturebene ber Pambut Dmaffy, bie einzige biefer at innerhalb bes wilben Gebirgslandes eingeschlossen, noch eine manere Untersuchung ju verbienen scheint, ba ihr früheres Ber-Winig zu ihren hiftorifchen Umgebungen und Ginfluffen auf Diefeln fo gang im Duntel geblieben ift, und ihre Raturbefchaffentit boch eine gang andere Erscheinung erwarten läft als die einer en menfchenleeren Bilbnif, einer Ebene in ber Mitte ber jetigen thirasmilbnik.

#### Erlauterung 5.

ter untere Lauf bes At Su ober Cestrus burch bie pamphythe Ebene bis zum Meere; Murtana (Perge), Affar tjöi (Spllaeum).

Der untere Lauf bes Alfu hat in neuerer Zeit bei ben webm Banberern in viesem Gebiete einförmiger pamphylischer bette, in welche ber Strom von seinem noch gänzlich unbekannt littenem Austritt aus bem füdlichen Gebirgsrande ber Pambut besteh zwischen Rara Dagh in Dft und Reste Dagh in West mit hm S.D. veranderter Stromesrichtung eintritt, keine besondere nsmerksamkeit erregt, weil biese in vollerem Maaße vorzugsweiser ber Untersuchung ber ihm zu beiden Seiten liegenden alten

Prachtruinen der Städte Perge in B. und Shllaenm nohe in Oft auf seinem Userlande zu Theil geworden ist. Rur weil zwischen beiden der Hauptstrom fließt und durchsetzt werden muß, um von einer zur andern zu gelangen, haben wir von dem Uebersahrtsorte gelegentlich ein paar Bemerkungen über den Flußselche erhalten und ersahren, daß ihm auch daselbst südwärts Berge ein paar kleinere Zuflüsse, der Murtana Tschai und der Karasu weiter abwärts von der Westseite zusallen; seine Ostseite schale

ohne Bufluffe zu bleiben.

Der Murtana Tschai bat von bem Dorfe Murtana 🚾 ben Ramen, neben welchem fich bie Ruinen von Berge erheben ein paar Bruden, Die über ibn in bichtem Gebuich binführen, me chen bas Dörfchen zugänglich, wo ber Agha fich ein ftattliches em Holzfäulen rubendes Bohnhaus erbaut hatte, Die auf Die Bafe corinthischer Capitale gestütt, unftreitig ben Stadtruinen entnomme waren, wie benn auch fehr fcone Architetturftude und Ornement jum Aufbau ber Dichamie bes Ortes und feiner Brunnen gebient Much eine lange Brude, bie von G.D. her auf bem Bor nach Murtana und Berge über ben naben Karafu führt, medt abnlicher Entstehung fein. Un ber lleberfahrt bes Sanptftrem awischen Berge und Shllaeum fand Schonborn bas Auft ziemlich breit und tief (am 8. November 1841), seine talligen erbigen Seitenwande waren fteil, zwischen ihnen in viel tiefem Flugbette strömte ber Alfu mit seinem trüben Baffer in rese Laufe ab. Er hatte nur eine Breite von 25 bis 30 Fuß und 🕮 Tiefe von 4 bie 5 Fuß, wo die Furth jum Sindurchreiten w An ben meiften anbern Stellen war er nicht zu burchseten, und Winter ift er fo angeschwollen, bag bies bann vollends unmig ift; bann pflegt er bas gange Flugthal auszufüllen. lichen Ufer ber Furthftelle blieben Die Orte Iftapros, we # Winterzeit die Ueberfahrt stattfindet, eine Biertelftunde gur refet Sand, b. i. im Guben, ber Tichiftlit, ein anderes Borwert, Solle links im Norben liegen und zwischen beiben hindurch gegen 🎎 liegt Aghalytibi (Berrenborf), eine Station nach Affar tibi. benachbarten Syllaeum. Indeg war babin tein gebahnter Soonborn mußte burch bas Bebuich bindurch irren an eine berftatte vorüber, wo er noch eine ftebenbe Saule mit einer 34 fand, mit bem einfallenben Duntel ber Racht fein Riel bei

<sup>687)</sup> Schonborns Tagebuch. Rachl. Mfcr. 1841. Bl. 35.

arreichen tounte und in ber Menscheneinöbe in einer Biebhurbe unter iner Manbra seine Racht Bubringen mußte.

1. Berge, Die Ruinenstadt bei Murtana.

=

S,

Bon feinem flüchtigen Besuche in Berge, wo er nur ein paar Stunden verweilen tonnte, bie er vorzäglich jum copiren von Inferiptionen verwendete, giebt Schonborn nur leichte Umriffe. Die antite Berge, fagt er, liegt über ber Ruftennieberung auf einer etwas erhöhten Ebene, bie aber burch mehrere breite fast fohlige Einsentungen in verschiedener Richtung bin zerriffen ift, beren Abhänge sämmtlich steil, mitunter ganz senkrecht abfallen. Auf tem Bege von Abalia herkommend, sieht man im kurzen Thale in R. bor bem Orte, sowol rechts wie links, große Trummerhanfen am Bege liegen, zumal von einem großen Gebande, dem Theater, benn in einem Thale erkennt man bas Stabium ber Stabt; biefe felbft leint fich an einen Bügel, ber fich von 2B. nach D. hinzieht, bann aber am Oftende beffelben sich in die Ebene ausbreitet. hreitet man gegen N.W. ben vorüberziehenden Murtana Tschai und bet Dorf Murtana, fo burchschneibet man bie antite Graberkraße, die mit ihren Sarcophagen gegenwärtig theils burch Marland ober Sumpfe führt. Bon ber Bobe bes Stadthugels britet fich eine berrliche Ausficht in weite Ferne aus, vom lycischen Lachtaly (Golymer - Berge) oftwarts bis jum Meere, bas noch 3 Stunden von ber Stadt gegen Gub entfernt liegt. An brei Grab-Arbanben und höher auf an einem vierten mit langer Inschrift gelengt man burch ein Thor zur oberen Stabt. Ihre noch stehenben Mauern find nicht boch, viele Cifternen liegen aber um ben Bugel, in bem fie fteht, ber eine Biertelftunde lang fich hinzicht, aber nur 30 bis 150 Schritt Breite einnimmt. Seine westliche Seite mar Weiger bebaut, ba fie mehr jur Berschanzung biente, als bie öftliche. tiner Felsplatte, bie über ber unteren Stadt fich erhebt, fteben wier große Saulen von 2 Fuß Durchmeffer, eine fünfte ift efturat und hinter ihr find andere Saulenrefte übrig, Die vieleiner einstigen Rirche angehörten. Diese Stelle hielt Schon. th für bie Lage bes Tempels, ber einft ber pergaifchen Diana war, wo Ausgrabungen nicht unerfolgreich fein möchten. Die eigentliche Stadt im Thale zeigt fehr weitläufige groß-

Die eigentliche Stadt im Thale zeigt fehr weitläufige groß
Leberreste; aber die Trümmerhaufen sind meist so bicht über
hen, daß nur die hohen Mauerreste noch über dem mächtigen

chutte hervorragen. Doch würden sich noch viele Straßenlinien

da Bauwerte der Stadt aufnehmen lassen, denn Thore, Thurme,

Rimmer, Gewölbe und zahllose Säulenwerte von ben verfchiebenften Durchmeffern könnten babei jum orientiren bienen, und bie ichonften Sculpturen aller Art, jumal von Caffetten, Blumengewinden an Dedenstüden, die Dube ber Arbeit belohnen. Die Stadtmauern baben eine Dide von 3 Fuß, nach außen mit Quabern betleibet, nach innen mit fleinen Steinen gefüllt, und find burch viele vieredige Thurme flantirt, unter benen auch einige runde, bie aber meift von folechten Material aufgeführt sind. Die Sitreiben bes Stadiums, meift aus schönen Quabern errichtet, hatten fich in 60 bis 70 Stufen übereinander erhalten; eben fo bas Theater, mit ber Angenwand ber Bühne gegen die Strafe gestellt, in ber fünf große, 18 bis 20 fin bobe und 4 Fuß tiefe Dischen, für Statuen bestimmt, und bie forg fältig geordneten Quabern ber meist erhaltenen Sitreihen zeigen, w in allen Ueberresten ber antiken Stäbte unter römischer Berrschaft, bag die Sauptfrafte berfelben zur Befriedigung ber leibenfcaft lichen Spielwuth ihrer Populationen verwendet murden. Theater ift noch ein zweites größeres Gebäube von 40 Schritt lange und 33 Schritt Breite in einigen Resten steben geblieben, bas einer driftlichen Rirche angehört zu haben scheint.

An dieser zu ihrer Zeit bebeutenden Stadt Perge (Merg nolis, Strado XIV. 667) geht Strado nur mit wenigen Bemed kungen vorüber; sie liegt nach ihm 60 Stadien sandeinwärts von Meere am Cestrus, dis dahin schisse man. hinter ihr auf da Anhöhe liege der Tempel der pergäischen Artemis, bei dem di jährlich ein Bollssest (eine Narhyvois) im Gebrauch sei (Sayl. Crryand. Paripl. 39; Dionys. Perioget. v. 854). Weiterhin, mu di Stadien vom Meere, ist eine hohe Stadt gelegen, Sylleion, ist auch von Perge aus sichtbar (im Texte des Strado ist ihr Mes ausgefallen, aber nach Arrian I. 267 entschieden zu ergänzen) und dann solgt der Capria See (Liun, ein Sumps, Lagund und weiterhin der Eurymedon, den man 60 Stadien auswärts sied mach Aspendus.

Bu Alexanders M. Zeit (s. oben S. 419) waren die Angenser, die ihm als Führer dieuten, den Macedoniern bestehend als Alexander durch ihre Stadt gegen Aspendus, Side und Stade zu Felde zog, und auch nach deren Unterwerfung über Perze war nach Telmissen zurücklehrte (Arrian. de Exp. Al. I. 26). Den mische Conful Manlius drang auf seinem Raubzume nicht

<sup>635)</sup> Strabo ed. Kremer. T. III. p. 151, Not.

# Die alte Perge, ihre Gotter und Mungen. 587

Perge vor. Als er aber die Friedenstrackate zwischen den Wimern und dem König Antiochus abgeschlossen hatte, und dessen Städte an der Südküste Rleinasiens an die Römer abgetreten werden mußten, zögerte der von Antiochus in Perge<sup>20</sup>) eingesetzte Commandant am längsten mit der Uebergade, der Stadt, denn sie war die einzige, in der noch eine königliche Besatzung zurückgeblieben war. Erst nach einem Ansschub von 39 Tagen, die er dazu wöttig sand, sich erst die Besehle zur Räumung der Feste von dem Könige Antiochus einzuholen, trat er Perge, die also damals keine freie Stadt mehr war, an die Römer ab.

Barineris, bes Achans Relbherr, ber Belagerer von Gelge (Bolpb. V. 72), zog auch über Berge burch bas übrige Bamphihen, um fich Gulfevöller gegen die Selgenser zur Befreiung für bie Bedneliffier zu werben (f. oben S. 512). Berga wird auch von Plinius (V. 26) und Bomp. Mela (I. 14) genannt, ber bom schiffbaren Strome (Cestrus navigari facilis) spricht und von bem Tempel ber Diana bei ber Stadt, die nach ihr Diana Bergaea beife, welche nach Callimachus (Hymn. in Dian. v. 187) bort ihren Lieblingsaufenthalt habe. Ihr Cultus mar in Pamphylien bon gleichem Range, wie ber ber ephefifchen Diana im weklichen Borberaffen. Sie ift besonbers bekannt burch ibre unherwandelnden Bettelpriefterou), ihr Bilb ift auf Dungen noch reber und unförmlicher als bas ber Artemis von Ephesus and Magnefia. Ihren Tempel finbet man auf ihren Dungen Mebilbet 91). Die 14 Müngen, welche Wabbington zu Berge emjammelte 92), enthalten wichtige Daten zur Remninft bes Ortes. ben bie Befchichte fast schweigt. Sie beziehen sich fast inogebount auf ben Cultus bes Apollo und ber Diana Berggea. be hald von einem Birfche begleitet, bald mit einer Mondficel Sibet, ober Artemis, auch Diana Bhosphoros genannt, Symbolen von Schlangen, Sphingen u. a. umgeben ift. Wefe Minzen find aus ben Zeiten bes Titus, Commobus und Saleriane. Der in Rleinafien fo vorherrichenbe Cultus fer bort einheimischen Artemis war auf Die brei Orte Ephe-🕶 Dagnefia am Mäander und in Berge ursprünglich con-Mitt. wo fie in vampbolifder Sprace auf ihren Dingen

Polybius, Reliq. XXII. 25; Livius XXXVIII. 37.

Griech. Mythologic. 2b. I. 1854. S. 198.

Diction. of Greek and Rom. Geogr. 1856. s. v. Perge.

31) W. H. Waddington in Revue numism. Année 1858. p. 33.—35.

MANAYAS IIPEIIAS, bie pergaifche Danapfa, beift, beren griechisches Bepräge bie Uebersegung Aprepudog Megyalag führt. Ihr Cultus mar, wie ber ber Cybele in Beffinunt (ihr einheimischer Rame mar Aydirig, f. Rleinafien Th. I. S. 593 ff.) und ber Aphrobite, in Paphos, ein einheimifcher, und alle brei (erft fpater ben hellenischen Göttinnen Cybele, Aphrobite und Diana affimilirt) waren unter ber Geftalt von Steinen verebrt, bie in Berge und Baphos legelartig waren. Auch Den, als phr gifcher Gott (wie bie magnefische Bottin Mene), wol biefelbe Burgelbenennung wie in Manapfa, mar wol bie mannliche Borftellung, bie ben Binusgapfen in ben Banben trug, ber tegelformig wie ber beilige Stein ju Berge, bie baufig auf ben fomer gu erfennenden Ueberreften ber Abbildungen migtannt werben. Es ift ein Symbol, bas fich febr mertwürdiger Beife unftreitig mit ben romifchen Legionen einst in ben fernen Beften ber Erte bie aum romifchen Stadtwappen von Augeburg verirrt bat, wo d noch beute aus antiler Gründungszeit ber Augusta Vindelicorum in vielen tleinen und coloffalen großen Steis fenlpturen, aus ber Erbe ausgegraben, im bortigen Mufem aufgestellt ift, ohne besondere Ausmertsamteit, mober es urspränglich gekommen sein möchte, barauf erregt zu haben. Rur beibnische mi Rleinasien in jenes Solbatenlager zurückgelehrte und baselbft auf flebelte Colonen und Beteranen tonnen bei ihrem vorberrident Ansehen biefes ihr Götterspmbol babin übertragen baben, bas ik spater driftliche Stadt als ihr romifches Bappen bis beute beit bielt. Bon befonderem Intereffe ift es, in ber Apostelgefdict bie Bestätigung zu finden, bag bamals zwischen Chbern Bampbhlien ein reger Bollerverfehr ftattfand, benn bom Appl Baulus wird gefagt, bag er mit feinen Befahrten Barnebel und Johannes (Martus) von Paphos gen Berge in vbulien schiffte, von wo ber lettere zwar nach Jerusalem umbisch bie beiben anberen muthigen Berfündiger bes Evangeliums nicht lange verweilten, sonbern es nicht scheuten, burch bie Ton gebirge und ihre gefürchteten wilben, raubfüchtigen Bevollten ftromaufwärts burchzubringen bis zu ber großen bamals itbifde Bemeinschaft, ber fie in Antiocia, im Lande Bifibien bie ihnen neugeworbenen Beilswahrheiten als ihren fraber Glaubenegenoffen frifd und frendig zu verfündigen tumen, fie noch baran beuten tonnten, fie ben Beiben in Soffnung gleif Empfänglichleit mitzutheilen. Und boch follte ber Erfola die

# Erfte Verkündigung bes Evangeliums in Perge. 589

berer als ber erwartete sein (f. oben Antiochia Pisidiae); m, bon ben Juben verftogen, wurden fle auf ihrer Flucht gu conium und in bem govenbienerischen Lycaonien ju Lystra und erbe burch ihre Bunberthaten und Beilelehre wie Botter bes nbes empfangen, wo sie fich sogar gegen bie göttlichen Ehren, bie nen ber Briefter bes Jupiter fammt bem Bolle burch Opfer ergen wollten, fast mit Bewalt wehren mußten. Bu Derbe und ber Umgegend fanben fie gläubige Junger, ordneten bie erfte riftliche Gemeinde an und fehrten bann noch einmal nach erge gurud. Gben an biefen früher fo guchtlofen, bem fündlichm Dienfte ber pergaifchen Diana burch feinen jahrlichen Bufamenlauf ber besuchteften Bollefefte fo gang bingegebenen Safen - und andelsorte fanden fie wiederum Anerkenninig ber Babrheit; enn beift es "bafelbft rebeten fie nun bas Wort zu Berge" nd jogen von da hinab nach Attalia (ber Hauptstadt Bamphyiens, f. Apostelgesch. 14, 24). Und als sie nach Antiochia in Sprien zu ihrer ersten Gemeinde, die fie als Miffionare ausgefandt wite, gurndfebrten (Erbf. XVII. 2. S. 1147, 1161, 1170), fonnten ie ben Ihrigen mit Freudigkeit verkundigen wwie viel Gott mit bnen gethan, und wie er ben Beiben batte bie Thur bes Blaubens aufgethan" (Apostelgefc. 14, 27).

In der Eparchie Pamphyliens wird später Perge als Retropolis aufgeführt, und Shllaeum, gleich darauf folgend, ils Episcopalstadt (Hierocl. Synecd. d. Wessel. p. 679), deren Spiscopat auch zuweilen vereinigt war; ein großer Theil der Bestrung zur Heilslehre, welche wir durch das innere sübliche Kleinsten, weniger durch den Herganz der Geschichtserzählung als durch die deselbst zurüdgebliebenen Gräber- und Rirchenreste fast in allen Prizeren Städten, aus den ersten Jahrhunderten und in den Beisen Wildnissen, mag eine Folge dieser frühesten Berkündigungen gewesen in, die nach der ersten Apostel Zeiten dort auf eine bewunderungsMittige Weise Eingang gefunden und uns nur in ihren ersten Instagen durch die Episteln der Apostel zu unserer Kunde gesommen

On neuerer Zeit hat wol General Roehler (am 16. März 1001) zuerst wieder die Ruinen von Perge, ohne sie dem Namen Etannt zu haben, gesehen, als er auf seinem Wege von Maingat gegen West auf einer Brüde über den Eurhmedon und ben Rninen von Aspendus vorübergesommen war, und am solgenden Tagemariche von Stavros durch sumpfige Anen in ben erften 2 Stunden ben Cestrus auf einer Fähre durchschiffend, wur in geringer Ferne vom westlichen Ufer, linker Hand die Ruinen mit großen Mauerresten und Gewöldbogen erreichte, welche die Airlen ihm Esti Kalessa), d. i. das alte Schloß, naunten, welches sich aber später als die Ruine von Perge ermittelt hat, worauf jedoch auch die Tadul. Peuting. auf der Straße von Laodicea am Mäander (Laudicium, jeht Esti Histori über Themisonium (jeht Tesenil) und Cormasa (am Istenaz Tschai) bis Perge (Tad. Sec. IX. F.) schon hätte hinweisen können.

Erst in neuerer Zeit hat Ch. Texier zu wieberholten Malen (1835 und 1836)- auf feiner cilicifchen Ruftemeife von Abalia ans bie Ruinen von Berge befucht, alfo noch vor Schonborn, aber nichts barüber veröffentlicht gehabt, und bie erften Bermeffungen ber bortigen noch vorhandenen Brachtruinen ber antifen Stadt zu Stande bringen tonnen, burch welche allein icon bie einftige Bebeutung von Berge fich verklindet, wenn wir auch über ihre Gefcichte in großer Untenntniß geblieben finb. In 4. Stunben Beit wurden die oft sumpfigen und klippigen Wege burch bas meift ebene Gebiet bes Dubenfluffes (bes fogenannten Catarractes) von Abalig aus von Texier gurudgelegt, bis er in einem weiten Thale, bei Murtana, Ruinen von febr großer Ausbehnung mabrnahm, ju benen von einer Anbobe ein fich windender Weg, ber breiter als gewöhnlich gepflastert warb, bis an ben Jug bes Berges binabführte94). Das Thal wird von einem 40 bis 50 fuß breiten und fehr tiefen Fluffe Sari fu (Gelbwaffer) burchzogen, ber gegen S.D. in ben großen Flug Al Su (Beigmaffer), b. i. ben Ceftrus, einflieft. Er tommt von N.N.B. und flieft, ohne bie Ruinen ber Stadt zu burchziehen, um einen nordwarts liegenden Berg, ben ein fehr großes Plateau front, bas viermal mehr Raum einnimmt als bie febr weitläufige Ruine ber antiten Stabt, Die feine andere als Berge ober Berga bei Strabo ift und 60 Stabien norb. warts vom Meere entfernt liegt. Jene Bergbobe, Die einftige Acropole, tann nur einft, fagt Texier, ben berlihmten Tempel ber Artemis Bergaea getragen haben, ba es bie einzige ift, welche aus ber Ebene gang isolirt auf allen Seiten mit fteilen Rels-

 <sup>693)</sup> Col. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor. 1824. L.c. p. 131
 b. 133 und p. 194; Arundell, Discov. II. p. 85; J. A. Cramer, Asia Minor I. c. II. p. 279.
 94) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure.
 Paris 1849. Fol. III. p. 211—216.

fturgen fich erhebt, zu ber von bem nördlichen Thore ber Stabt d bie Richtung einer zu ihm binaufführenden großen Strafe ihren gertrummerten Ueberreften gn erkennen ift. Diefer ifolirte asberg, wie alle in bem Murtana-Thale bis jum Ceftrus umber d erhebenten Bervorragungen, besteht aus einem groben Conlomerat von loderen Bloden, bas bis in bie baroden gerriffenen jormen ber von Daniell bort beobachteten Berghöhen um Gelge manfzureichen scheint, und eben so sich hier in ber Ebene wiederalt, aber burch Wasserftrömungen und Fortschwemmungen seine Sandmaffen und loderen Bestandtheilen gerriffen, nur bie und ba n febr wechselnben Formen von feltsam gestalteten phantaftischen Bloden, Pfeilern, Regeln, Bitegestalten fteben geblieben, mabrent bas gange Thal von Murtana und der Ruinenstadt dadurch zu einem blogen Erofionsthale erweitert ift, fo bag bie oberen Schichten ober Rappen ber Anbohen wie ber Acropolis nicht höher liegen als biefelbe westlichere gegen ben Duben zu gelegene, hobe, mit Bleichem Conglomerat überzogene nachfte Strede ber pamphy. lijden Rüftenebene.

Die großen Ruinenmassen ber Stadt gur linken Seite, burch bobe Mauern und gablreiche Bauwerte bezeichnet, ließ man fürs Efte diegen, ba bas besterhaltenfte und coloffalfte Dentmal ber Bangen Daffe gunachft gur Erforichung angog. Es ift bas prachtige Theater, bavon nur ein kleiner Theil auf die Seite jenes Erges angelehnt, ber größere Theil auf eigenen Grundmauern, auf Miden von coloffaler Größe ohne Mörtel bafirt wurde. Es ift bollftanbig vorhanden, tein Stein ift bavon burch Menfchen magichleppt, was etwa baran verkommen, ist burch bie Berwittewas und bie Beit gefchehen; es ift bas fconfte von allen (nach bem Aspendus) noch bestehenben, sowol in Erhaltung als in Reinheit Stule und feiner Ornamente und Sculpturen; ja ein gewiffer ift babei unverkennbar, benn was bei andern Theatern etwa www. Profcenium von gemeinem Stein ober Baltenwert ausge-Mit warb, ift bier mit allen Abtheilungen und Unterabtheilungen semolbten behauenen Quaberfteinen ausgeführt, mit weißen Mermortafeln, voll fcbnfter meifterhafter Sculpturarbeit be-Met und trefflich erhalten. Doch hat die Begetation hier bie Sitreihent gewonnen, 40 Sitreihen in zwei Abtheilungen find bis Miten oberften berfelben binauf mit bichtem Gebufch übermachfen, bie Inscriptionen sind meist unleserlich geworden, baber bie genaues Datum feiner Erbanung befannt; inbeft ba feine Daffe

bei weitem an Größe bie ber alteren griechischen Theater übertriff fo gebort es unftreitig auch bem Style nach ber romifden Epode bod nicht wol ben Zeiten vor Trajan ober Sabrian an. Bauftein ift berfelbe Ralttuff bes Gugmaffernieberschlags, welche bie Horizontalebene bes westlichen Dubenfluffes überlagert bat; bi Scene, Die Sibreiben, Die Betafel, Die Sculpturen fin weißer Marmor. Fünf Tage Aufenthalt im Theatergeband reichten für Texier taum bin, feine Bermeffungen au Stante m bringen, Monate murben bagu geboren, ben Blan ber Stabt mit feinen gabllofen Bauwerten, Bortiten, Babern, Bafiliten u. f. m. aufgunehmen. Doch fteben bie Stabtthore, bie mit ihren Bortifen und Brachtcolonnaden einft zu ber Anhöhe bes Tempels ber Artemis Bergaea binaufführten; bunberte von umgefturgten Gw nitfäulen liegen noch an ben Seiten. Die Seitengebaube ber Bar tilen an ber 33 Fuß breiten burch bie Stadt und bas Thor führenden Sauptstraße find aus colosiglen Quadersteinen von 21 Fuk line aufgebaut, mit Marmor und Stucco befleibet. Un fie fioft in britter coloffaler Bau mit zwei hoben Thurmen, Die Terier ft eine Basilica bielt. In bem Inneren ber Stadt burchfreuen fie bie Brachtportiten und Colonnaden nach allen Richtungen, fo be es, fagt Texier, fcwer ift, von ihrer einfligen Bracht und ibm Reichthum fich nur eine Borftellung ju machen. Gin freisrund Denkmal in ber Mitte ber Stabt, mit zwei großen für fich b benben Thurmen, mit großen Saulen und einem Triumpbthor lichen Gingange, jest aber gang von Terebinthen burchmachfen überschattet und mit bichtem Gebuich umrantt, lieft fich feiner ftimmung nach nicht näber erforschen, man batte bas San burch Nieberbrennung reinigen muffen. Die baranftofenben D von 600 Fuß Lange führten zur einstigen Agora, burch bie berselben flog ein Bach im Marmorbette, bas sich in gangen Länge vollfommen erhalten bat, und zur Seite burch & rachen sich bei Ueberfüllung ausgießen und bie ganze Agor Baffer feten tonnte. Gin febr foon gearbeiteter Manabn geringer Bobe brachte bas Wasser von einer Anbobe in S. leitete es burch bie ganze Stabt, ist aber ganz mit Stal behängt. Biele ber Ruinen liegen jetzt in Sumpf und awischen gelben Lilien und Schilfwäldern und find unz Die Stadtmanern find trefflich erhalten und barin Häufer mit Frontons, Kestons und Bortalen eingereibt. 2 berftragen, zwei gegen Oft und eine gegen Beft, find

ehr einfachen Grabern, meist von Keinen Kammern mit Cornischen ersehen, besetht; bie größte Necropole liegt gegen E.D.; nirgends eigte sich eine Inscription. Die Stadt nimmt ein großes Onadrat in, von S. nach N. und von B. nach D. gerichtet. Anf bem näßig hohen, aber großen Plateau gegen Nord, wo einst der Tempel ver Arte mis Pergaea gestanden, sehlen alle antile Reste bis auf sechs graue Granitsäulen, die wol dem alten Porticus des Tempels angehören mochten, an dessen Stelle nur noch wenige lieberrifte einer späteren christlichen Kirche zu bemerken sind. Der Boben, wo einst alljährlich die wilden heidnischen Feste der Manapsa Pergaia von zuströmenden Böllerschaaren geseiert wurden, ist zu bölliger Wüssenei, zur Einöde und Einsambeit geworden.

Auch Ch. Fellows ift im 3. 1838 Texier nachgefolgt, fo wie Daniell im 3. 1842 606), auch Schonborn, boch Daniell um ju flüchtig, ohne fich baselbst aufzuhalten, um nach Splleum Wer die Oftseite bes Ceftrus fortzuschreiten. Fellows, auf seinem erften Ausfluge von Abalia gegen Oft 96), jog von biefer Stadt ther die Sandebenen des Gestades fort, die, häufig von den Rüsten-Auffen berbeigeführt, sich burch Cementirungen zu breccienartigen Sesteinen verhartet hatten. Biele Strandvögel, wie Ibisarten, Blamingos, weiße Reiher, Schnepfen und Entenarten, debten bie Rufte, und bie Lagunen herbergten eine folche Menge am Blutegeln, daß sie in neuer Zeit einen bedeutenden Ansfuhrmilel nach Europa und Amerika abgeben konnten. Nach ben ersten his 4 Wegstunden kam er an ein Piebestal mit einer Inschrift, , fagt Fellows, die Stadt Laara gestanden haben foll (?), und 🗫 so viel weiter zu andern Ruinen einer Stadt, bei welchen inspirten ihre Beerden weideten. Dies sollte Berge sein, eine lige Lage an zweien Higein, vor ihnen ein vom Cestrus be-Mestes Thal, babinter bas Taurusgebirge. Gine Biertelftunbe, Bide Trümmer biefer Berge erreicht wurden, traf man einen Bonub eine Art Burg mit ber Ruine eines Tempels. im viele Gewölbbogen und Gebäudereste zwischen einzelnen Gräihen, bis man ein sehr großes Theater mit hohen Stufen erk, das eine Breite von 330 Fuß einnahm. Das Stadium war ein begrafeter Weibeblat für Rameelstuten mit ihren Füllen.

E. T. Daniell in Spratt and Forbes, Travels l. c. Vol. II. p. 18. Sch. Bellows, Lagebuch auf einem Ausfluge, übers. von Dr. Zenker. G. 97.

Die Stadt bet sehr reingriechische Architekturen bar, und noch ren bie Ruinen eines Ballaftes von ganz außerorbentlicher E au erketmen (f. Fig. 31). Bon anberen Tempelreften schienen Säulen weggeführt zu sein, aber sehr viele Sculpturen, Friefe Architecturrefte find übrig geblieben und liegen als Ersimmer un Eine Bafferleitung, bie gur Stadt führt, ift fo gang von! tuffen überzogen, bag fie ju einer feften Steinwand geworben auch viele andere Canale und Röbren find damit gam ange (oft von 6 Boll Durchmeffer zu Steinftuden) aber verftopft, längst unbrauchbar geworden. Nur eine halbe Stunde von Ruinen diefer Berge fette Fellows über ben bebeutenben f Ceftrus, ber fich im reichen fruchtbaren Boben bes Thales tiefes Bette gewühlt hat. Der öftlicher zwifchen beiben Flufn bungen bes Ceftrus und Eurymebon liegende Capria pa (Rippru fu) 697) ist auch nur ein großes Rohrbidicht mit St ren von Baffervögeln aller Art, wo auch viele Schmetterlinge, bellen und andere Insetten mit burchfichtigen Flügeln fich gei und felbst bas Chamaleon nicht felten, mo Rlippen find, an Felswänden fich sonnend bemerkt wurde.

Gr. A. Pourtales 98) war von Abalia am 14. Octor. 1 burch die merkwürdigen Tuffbildungen des Uferbodens, bann b niedrige Sugelreiben mit ber frischeften Begetation ber Morten ber, Lorbeer- und Olivenhaine, bann wieber burch sumpfige Si wälber und Dornenbidichte, bie vielem Wild, wie Ebern, 298 Schafalen, selbst Meinen Leoparben, zum Aufenthalt bienen, bie erft in ber burren Berbstzeit burch Fenerbrand in Die Fluckt # au werben pflegen, bis zu ben Ruinen von Berge vorgerudt: im Dorfe Murtana eingelehrt, beffen Bewohner bamals in gol Furcht vor Refrutirung zum Türkenfriege voll Miftenen Wiberwillen gegen ihre Gafte waren. Nur ber Maler zeichnet ber Monumente: Unwohlsein binberte die anderen Reisegefährte einer genaueren Untersuchung ber Ruinen, in benen man bout nur bas grofiartige Theater in feiner mertwürdigen Erhaftund wunderte, obgleich es auch manche Zerrüttung burch Erdseben haben mußte. Ein Dutend schwarzer Jürülenzelte war zwifcht Ruinen aufgeschlagen und die Beerben ber Rameele, Ribe, schwarzen Schafe und zumal Ziegen belebten bie Trümmernett.

<sup>\*\*)</sup> Ch. Bellows, ebenbas. S. 104. \*\*) Gr. A. Pourbies, M. 1843. Mfrx. 181. 25 u. 26.

- Nacht erhoben die Schafale wie gewöhnlich ihr widriges Bebeul. ber wilbraufchenbe Ceftrus fortwährend unterbrach. kitternacht täuschte bie große Mondhelle ben Saushahn fo febr, Af fein Dahngeschrei icon in ber Mitte ber Racht feiner Sipp-Saft ben Anbruch bes Morgens verfündete. Am Morgen hatten bie fernen Taurusgipfel bie ersten Schneekappen erhalten und hoben ich majeftatisch über ber grünen Ebene bervor, in ber noch Sonnenhibe vorwaltete. Da hier für die Rinberwelt keine Schule gehalten wird, und fie fortwährenbe Bacangen haben, fo ftreiften fie neugierig und munter zur Seite ber Fremblinge umber, als eine ihnen ganz were Erscheinung. Auf ben Steinen fah man hier im Sonnen-Gein viele große Chamaleons sich an ber Wärme ergöten; die vielen Marmore ber Grabstätten boten ihnen bazu bie bequemfte Belegenheit. Auf Cypreffenbäumen voll leerer Storchnefter batten in biefen gabllofe geschwätige Rrabenarten eingeniftet, Die Storche Abft, als ihre legitimen Befiter, hatten ichon ihre Wanderung von nach Afrita angetreten. heftige Blieberschmerzen, Die Folge von Erlebungen burch Dornengebuich, hatten zu ein paar Raftagen ge-Sthiat, und als jene nachgelassen, setzte man die Wanderung weiter ach Aspenbus fort.

2. Sylleum, Assarkjöi.

In einer halben Stunde fest man von Berge's Ruinen auf Der ber zwei bortigen Fahren über ben Ceftru 690) und gelangt 2 Stunden gegen D.R.D. burch wildes Geftrauch ju einer Bern antilen Stadt, die auf ber Spite und an ber Seite eines Beinen Bugels, abulich wie ber ju Berge, gelegen ift, beren es febr viele giebt. Hie und da sind chelopische Mauerreste und alte Erlimmer, die eine griechische Bauart verrathen. Gine Relswand fand Fellows zu Sigen eines Stadiums ausgenoch ftanden viele feste Manern von Tempeln und Balten, an benen nur noch wenig Säulen und fonftige Sculpturen Friefen gurildgeblieben waren. Den Gipfel bes Sugels von ier, eine balbe Stunde in Umfang, nahm bie Acropolis Sberen innerer Raum ganz mit umgestürzten Mauern und ifen bebedt fein follte, und im Umtreis fah man viele Graber. moberne Ort, ber auf ber Anhöhe liegt, heißt heute Affar-Laffar bei Texier) 700) und wurde von Daniell bei feinem

<sup>5)</sup> Sellows, Sagebuch auf einem Ansfinge. Ueberf. von Jenker a.a.D. 6. 99. 700) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. T. III. p. 217.

Besuche (im J. 1842, kurz vor seinem Tobe, ben er sich burch bie bobartigen Fieber in ber pamphplischen Gbene bei seinem bortigen Bivouafiren zuzog) als bie Lage bes alten Sylleum anerkannt, an welchem General Roebler (im 3. 1801) 701) von Iftabros porübergegangen mar, ohne es zu bemerken. Rellows (im 3. 1838) hatte diesen Ort irrig für Isionda gehalten. Ehe Daniell von Berge aus ben Ort auf ber Oftseite bes Ceftrus erreichen konnte, mußte er bei einer Quelle, burch bie Bartnadigkeit feines Führers genöthigt, eine Nacht im Freien zubringen, von Muskitos geplagt 2). Als er aus ber Ebene jum Bugel von Affartibi emporftieg, fanb er bie Ueberrefte ber antiten Stadt mehr fest und ftart als prachtig. Texier war auch vorübergekommen (im 3. 1836), ohne sie nähr ju untersuchen. Die gange Sübseite bes Felsen, auf welchem bie felbe erbaut marb, mar einft zu einem natürlichen Bollmert unftreitig mit großen Roften behauen, und babei fab man eine febr große Menge fünftlich in Felfen gehauener Cifternen, um bie Stadt mit Baffervorrathen zu versehen. Lange Trepvenfluchten waren in die Felfen gehauen, welche die Zugänge zur Stadt mit ibren Thurmen und Tempeln bilbeten; fie mußte einft fehr bevöllert, machtig und reich fein, um folche Werke gu Stanbe bringen ju können. Zumal die Nordostede ber Stadt ift mit einem mertwürbigen Gemenge von antiten und mittelalterlichen Bauten bebedt, wo Ballafte in Rirchen mit schönen Pforten und Fenfteröffnungen um gemobelt fich zeigen. An ber einen Seite befand fich eine lange und bicht aneinander gereihte in Stein ausgehauene Infeription in einer für Daniell, wie er fagt, gang unverftanblichen Sprache, die nur theilweise hie und ba mit Griechischem unter mifcht war. Daniell tonnte fie nicht copiren; bie Bebaube fcienen ihm aus einer Kirche in einen Festungsbau mit verwandelt zu sein, baber auch ein Theil ber Inschrift mit mittelalterlichem Banwert bebedt wurde, so bag zwar einzelne Worte beutlich, aber feine einzige Beile in ihrem Zusammenhange blieb. Babbington 3), ber von felfigen Boben gu Berge febr gut bie Bobe, auf ber Shllenm erbaut ift, erbliden konnte, fagt, daß die mehrsten Geprage ihm Mungen, bie er bort einsammelte, fich auf ben Gultus bes Den beziehen, ber also auch hier wie burch ganz Pisibien und Bam-

<sup>701)</sup> Col. M. Leake, Journal in Asia Minor I. c. p. 132. 2) Daniell in L. Spratt and Forbes, Travels in Lycia etc. London 1847. Vol. II. p. 18—21. 2) W. H. Waddington in Revue numismatiq. Année 1853. p. 37.

hhlien verehrt wurde. Schon Leake ) vermuthete, daß Spleum an dieser Stelle liege, als die Ruinen noch nicht aufgesunden varen (nach Schlax Peripl. 101 und Arrian I. 26). Seine Beierkung, daß diese Stadt zur Zeit des bhzantinischen Reichs, auch vach Perge's Berfall, noch eine bedeutende Stadt blieb und selbst em Range nach vor Attalia als Hauptsig des Bisthums Pamphylien sich erhob (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 679) und in älterer alexandrinischer Zeit eine starke Festung gewesen, schien Daniell das Borherrschen kirchlicher Bauten in diesen Ruinen zu bestätigen. Außer einem einzigen Felsengrad konnte er keine alten Gräber dasselbst aussischen. Bon hier aus war Daniell noch so slädlich, am Bozburun die Lage von Selge zu ermitteln.

Auch Schönborn 5) hat noch vor Daniell, am 9. Novemba 1841, Die Ruinen Syllaeum über tem Dorfe Affartioi bon Berge aus besucht. Durch Wald und Sumpf irrte er ein paar Stunden, ehe er zu ihnen gelangte. Ans ber Ferne von Berge ge-R.R.D. boten fie einen großartigen Anblick auf ber Fläche eines Bages, daber fie aus weiter Ferne fichtbar find. In ber Nähe bub Schonborn weniger, ale er erwartet hatte, jeboch wol nur, wil die Begetation alles überwucherte, und hier ber Untersuchung weit mehr Schwierigkeit entgegenstellte als in Berge. Erft and langem Suchen tonnte er burch bas Didicht feinen Weg auf bobe finden, ein Führer fehlte und war boch nothwendig. Unten Mabhang zogen gewaltige Mauern aus großen Quabern ohne Martel vorüber und zur Südostspite des Bügels binauf. Beftfeite ragt vor allem noch ein hoher Thurm von meba Stod empor, in einer Breite von 16 und 12 Fuß im Quabrat. ihm waren teine alteren Fragmente vermauert. Das Gebuifc mittete burchaus feinen Ueberblid über ben ganzen Umfang ber kumerftabt. In S.D. führte ein antiler Zidzachweg zu ber Bopole hinauf, wo ber einzige Zugang zu ihr durch die Mauern Manb. Der Bugel ift etwas bober als ber von Murtana, auch gebehnter. Die Acropole ift oben voll Bauftude, ihre Grundseen find antif, felbst aus ber Ferne imponirend; andere Bauten ans alteren Bauftuden aufgeführt. Die Aussicht von ber spole ist grandios auf bas Meer, auf bas nabe Berge und ben ten Kranz pamphylischer Berge umber. Die Umgebung ift

<sup>்)</sup> Col. M. Leake, Journ. etc. of Asia Minor. p. 145. ்) Schönborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1841. Bl. 38.

üppig bewachsen, trägt große Caruben, bide Lorbeergebüsche, Salbei und viele buftende Gewächse, die mit ihrem Aroma bie erfüllen.

### §. 31.

## Dreiunbbreißigstes Capitel.

Der Rüftensaum Pamphpliens und das Gestadeland kleinen Rüftenflüsse von dem rauhen Cilicien zu Al (Coracesium) in Ost, gegen West die Lycien nach Ab (Attalia) und Olbia.

#### Ueberficht.

Der-großen Meere einbucht zwischen Gilicien unb & von Attalia (jest Abalia) oftwärts bis Alaja (Corace giebt Strabo eine Ausbebnung von nur 32 Stunden (640 St ober 16 beutsche Meilen); ba wir aber zwischen bem 30° 46 32° öftl. 2. von Greenw. eine genauere Ruftenaufnahme m Biegungen befiten 706), fo beträgt bie gange pamphplifche & linie etwas mehr, nämlich eine Lange von 36 bie 37 Da bie Mündungen beiber großen hauptstrome in ihr Ceftrus und Gurymebon, nur 31/2 Stunden auseinand fo wird burch ihr schmales Desopotamien biefes Gestal awei natürliche Abtheilungen gebracht, von benen bie ein liche, vom Eurymedon bis Alaja (Coracefium), wo bi lische Ebene ihr Enbe erreicht und bas wilbe Hochgebirg fich emporhebt (f. oben G. 145), mehr eine langere (\$ lange) gerabe Streichungelinie von R.B. gegen Se bie andere, westliche, viel fürzere Abtheilung (von 14 ben) bom Ceftrus von Guboft eine mehr gegen R.B. Land einbringende Bucht einnimmt, welche im engen Namen bes Golfes von Abalia trägt, obgleich bis weiteren Sinne bentzutage von ben Schiffern auch ben phylifchen Ruftenmeere, wie bei Beaufort, beigel

<sup>706)</sup> Fr. Beaufort, Map of the South Coast of Asia Mino and 1812.

legt (Gulf of Adalia, b. i. Pamphylium Mare). Strabs giebt n Beft, bei Olbia und Attalia anfangend, nur färgliche Rachht, fowol von ber weftlichen als von biefer öftlichen Beftabelinie. if ber er bom Eurymebon an nur Sibe als Colonie ber Cymaer nt einem Tempel ber Minerva nennt, bann unfern von ba bie Lifte ber fleinen Cibbraten, bann ben Flug Delas mit einer lufurth, und Ptolemais, babinter aber bie Grenze Bamphyiens mit ber Fefte von Coracefium (Alaja) gegen Cilicien enbet Strabo XIV. 667—668). Dann fügt er nur noch die herodoifde Sage hinzu von ber Abstammung ber Bamphylen (Berob. II. 91), die wir schon oben angeführt haben (S. 424), und daß ie Begleiter bes ju Claros (in Jonien beim Tempel bes Apollo) erftorbenen Sebers Caldas nach beffen Tobe mit Mopfus l. oben S. 98) ben Taurus überstiegen und fich in Pamphylien iebergelaffen haben follen, von mo fie fich bann burch bas gange Subgestade bis Cilicien und Sprien ju ben Phoniciern ausgebreitet atten. Zwar baben andere Autoren und die Beriplen der Alten. mal aber ber Stabiasmus 7) bes unbefannten fpateren Autors. unde specielle Daten hinzugefügt; aber auch biese würden ohne r. Beauforte Ruftenaufnahme unverftanblicher geblieben fein. Bir fchiffen also fogleich mit Beaufort erft an ber öftlichen. un an ber westlichen Abtheilung biefes pamphylischen Gewes vorüber, und fügen die Erläuterungen bingu, die uns noch nd andere Quellen und Beobachtungen zu Theil geworben.

## Erläuterung 1.

the oftliche Abtheilung ber pamphhlischen Rufte von ber Müntag bes Eurymebon bis jum Borgebirge von Alaja (Corafinn) an ben Grenzen ber Cilicia Trachea; Sibe, Menawgat, ber Welas, bie kleinen Cibbraten.

Die erste bebeutendere Ruinenstadt vom Eurymedon oftwärts bie antile Side, welche die Türken Eski Abalia (b. i. Altsalia) nennen, was früherhin zu manchen Irrungen Anlaß gab. bar nennt Strabo, oftwärts bes Flusses Eurymedon, noch einen

Anonymi Stadiasmus Maris Magni b. C. Muller, Geogr. Graeci Min. Vol. I. p. 487-489.

年 日 日 日 日 日

1

**b** :

2

andern namenlosen Fluß mit vielen kleinen Inselchen, die Beaufort aber nicht mehr vorfand, von denen weiter oben die Rebe war (S. 533).

Col. Leate 708) hatte auf seiner Schiffahrt von Alaja westwärts nach Castell Rosso mit seinem Zweimaster von 50 Tonnen Gehalt einige Tage in der Milndung dieses namenlosen Flusses dor Anter liegen müssen, der allein am Eingang einigen Schutz gab, da die Barren der beiden viel größeren Flusse dem Schiffchen den Eingang ganz versagten. Auch Leate siel es aus, daß dieser Flus weder in alten, noch in neuen Zeiten einen Namen erhalten hatte.

Im Stadiasmus (Nr. 216 und 217 a. a. D.) ist von eine Stadt zwischen Eurymedon und Side die Rebe, die Seleucia genannt, aber sonst nicht weiter erwähnt wird, auch sind ihre Uchareste noch nicht wieder am Meeresstrande ausgefunden. Sie konnt leicht mit einer anderen Seleucia verwechselt werden, oder konnte aus tiefer landein sich noch vorsinden, wo noch nicht nach ihr gesucht is Neol. Leakeld) meinte, sie möchte vielleicht der Hafenort von Splacum gewesen sein.

Sibe bagegen, ber einst so reiche Sammelplat ber Birate flotten (Strabo XIV. 664) und ein bleibenbes Emporium mit ben späteren römischen Raisern, in G.D. von Aspendus gelo gen, ben auch noch Conftantinus Porphprog. 11) im ginter Jahrhundert eine Piratarum officina nannte, hat fich in fine Ruinen fichtbar erhalten, und ift umftanblich von Beanfort" beschrieben, ber auch einen Blan ber Halbinsel, auf ber ihre ante Stadt gelegen war, aufgenommen bat. Nach ibm bat auch Rellows ben Ort befucht. General Roehler (am 15. Dary) 13) ging 14 Manawgat zu weit in nördlicher Ferne vom Meere nach Taldalde vorüber, um die Ruinen feben zu konnen, die er burch einen liem Umweg zur linken Seite entbedt haben wurde. Er paffirte mit und verlassene, doch fruchtbare Thäler, voll morastiger Wege wenig Anbau, aber wo viele Heerben mahrend ber Binterzeit naffen Jahreszeiten weibeten, Die im Sommer in Die Jailes ihren hirten getrieben wurden, welche hier nur wenige for

Col. Leake, Journ. l. c. p. 195.

1°) Col. Leake, Journ. l. c.

1°) Col. Leake, Journ. l. c.

1°) Col. Leake, Journ. l. c.

1°) De Thematibus. Lib. l. p.

160—162; Plan: Ruins of ancient Side p. 147, nab Angold

Manern p. 139, beé Theaters p. 150.

1°) Col. M. Leake,

1°) L. c. p. 131.

# Die Trümmer ber alten Sibe und ihres hafens. 601

Dörfer bewohnen. Das ganze burchzogene Ruftenland beftand aus Ausläufern ber Borhugel bes Taurus mit zwischenliegenden Thälern. Auf einer biefer felsigen Anhöhen war das Dorf Taschaschehr (Tasch-scher? b. i. Steinstadt) zwischen Gärten und Weinbergen, mit Anpflanzungen von Feigenbaumen, erbaut.

Beaufort, beffen Schiff bei Esti Abalia vor Anter ging, fand eine vom Festlande in Oft weit gegen West vorgestredte Salbinsel, auf welcher, wie auf ihrem breiteren öftlichen Busammenhang mit ber Rufte, bie bebeutenben Trummer ber alten Sibe in jum Theil gutem Bustande erhalten waren; benn gleich bei ber Landung erblidte man auf bem erften Biebeftal, bas man bort antraf, Inscriptionen, beren eine mit bem Gentile ber Stadt: ZIAHTHE begann und die Stadtlage bestätigte. Die Ummauerungen an ber nbrolichen Seeseite ber Halbinsel sind nur leicht gebaut; die gegen bie öftliche breite Landseite bagegen von bester Construction, 38 Fuß hod, mit boppelten gereckten Gallerien jum Berfen ber Burfgefcoffe gegen bie Angreifenden, und febr aut erhalten. In Intervallen von je 200 Fuß ist sie von Thurmen flankirt, beren quabratifche Gestalt ber Aukenseite mit ber Außenmauer in berfelben Fläche fortläuft. Ein Landthor führt von Oft durch diese Hauptmauer, und brei andere von den verschiedenen Seeseiten in N., W. und D. ber Halbinfel jum Innern ber Stadt. Bon allen breien fteigt man zu ben Defengelanden binab, die, von mehreren Molen umschloffen, zum Beil zertrümmert find, jum Theil noch bestehen, und geräumige Stationen für die Frachtflotten und Kriegoflotten ber Sibeten baren, bie, wie Livius (XXXV. 48) angiebt, in bes Antiochus Dt. Botte bas linke horn bilbeten und ben Ruhm hatten, von keiner anbern an Gewandtheit und Tapferleit ihrer Führer übertroffen gu Das Landthor führte burch eine gepflasterte Strafe gur Cidanfigen Agora, in beren Mitte ein Biebeftal fteben geblieben, ficher eine coloffale Statue getragen hatte; an ber Seite lagen Cammer eines Tempels und eines Porticus, auf ben brei anberen Seiten fab man viele Mauerreste. An der Nordwestseite doppelter aer Stadtmauern, die zu bem fleinen Safen führen, und bicht bem Ufer bee Seethores liegt ein febr großes Amphitheater, it dem Blid gegen Oft über die Agora hinweg und so hoch, daß n es in ber Ferne einige Miles vom Schiff aus für bie Acro-Flis gehalten hatte. Beaufort hat es genauer befchrieben; iges in biefer Beschreibung ift von Fellows nach Ausmeffungen ichtigt worden. Der äußere Umfang hat 409 Fuß, die innere

: #

**#** (

= |

当 出 な な 男 日 明 書

Area 125 Fuß im Durchmesser, die Höhe 79 Fuß, zu der 22 Stufen emporsteigen, die zu 49 Sitreihen führen, welche in eim vorderen und hinteren Abtheilung liegen, und alle aus weißer Marmor bestehen und nach Berechnung der Räume an 13,000 bi 15,000 Juschauern Plätze boten, woraus sich die einstige Bewölke rung der bedeutenden Stadt schon entnehmen läst. Gegenwärtig i aber die ganze Area mit dichtem Gedüsch überwuchert; nur de Prosenium mit seinen Säulen ist völlig zerstört, das übrige zien lich gut erhalten, odwol seine Unterbauten in den späteren Jahr hunderten, da es als Theater ausgedient haben mochte, theilweise ze einer Festung verschanzt worden zu sein scheint, und nach den in den Gewölbgängen angebrachten Kreuzen auch als Kirche benutzt gewesen sein mag.

Die Ruinen waren zu mannigfaltig, um fie in ber furzen Beit, bie bagu benutt werben tonnte, genauer zu erforschen. Gruppen berfelben fielen ben bamaligen Besuchern noch besonders auf: einmal, unfern bes Amphitheaters febr groke lange Marmore infeln, die Refte eines freisrunden Baues, beffen Banbe mit Stenen und vielen Senlpturen ornamentirt waren, auf benen man in be ftimmter Aufeinanderfolge die Figuren von Fifch, Wibber, Stier, Zwillinge und Cancer mahrnahm, alfo offenbar ba Rest eines Thiertreifes, an die fich aber auch andere Bilber, wie 1886 einem Schwan, und nackte Figuren, eine Lyra und anderes amit vielleicht eine Sternwarte, meinte Beaufort, ober ein Bau auf Mautit ber Sideten fich beziehend. Die zweite Gruppe beitaf # Auftenseite bes Landthores und bortige febr lange boppeltgenen Manern, benen von außen ber auf einer Strede von 200 Schut bie Refte eines Aquabuttes entgegen tommen. Die nach ber Still zu gewandte Seite des Landthores zeigte drei-Bertiefungen, 🗯 große Nischen, mit vielen Ornamenten und Sculpturen wafte Arieger, weibliche Figuren und auf vielen Basreliefs mythologist Gegenstände barftellend, wie ben Raub der Proferpina, Die Die mit Endymion, und auf ber Menge umberliegenber Marmore Masten und Delphine, mit bem Meifel nur rob eingehauts, wäre ber Anblick auf eine fehr hohe Stellung berechnet gemeien, ber fie hier nur herabgefturzt liegen mochten. Dan bachte, bei vielleicht Baber gestanden, boch fab man teine Waffercommunicati beine Quelle, tein Waffer an bem zerftorten Aquabutt, in bet nur Ginobe, bei bem naben fleinen Safen am nordlichen Sull bingewälzte Fragmente weißer Marmorfäulen, die wol unt

Segichleppen bestimmt waren. Einige von ihnen hatte man au fen Steinlugeln behauen, wie man fie von ben Turlen für ihre Ren Geschütze in ben Darbanellen bearbeitet finbet. Die beiben = ofen Bafen, welche am Westenbe ber Balbinfel liegen und enwärtig gang mit Sand und Schutt erfüllt und burch eine fpater asclegte Mauer von einander gesondert find, schlossen mit ihren alb und gang gerftorten Dolen wol nur ein zusammenhängenbes Da fenbaffin von 500 Schritt Länge ein, darin schon eine ansehnlice Ariegestotte Schutz und Raum finden konnte. Bei ben wenigen Rachgrabungen im Schutt ber Stadt, die man bei ber Rurge ber Zeit anzustellen im Stande mar, fand man boch einige 20 Inscriptionen (Mr. 4343-4361)714), beren eine ben Ramen ber Stabt Sibe enthielt, andere bie Ramen späterer Raiser, wie Geta. Marcus Aurelius Antoninus, Die mehrften aber fich auf ben Tempel ber Minerva und bas Theater, wie auf Altare bezogen.

Ch. Fellows fand bie Angaben bei Beaufort genau, aber ben Styl ber Monumente ju Gibe, unter benen er nichte griechis ides, fondern nur romifdes Dachwert erblidte, ju lobpreifend 15). Rur die Bande bes Theaterbaues waren noch glatt behauen, alles endere an ben Wänden meist roh geblieben und bie Sculpturen nur Hump ausgeführt und nicht mit ben Runstarbeiten binnenlandischer Ueberreste bes Alterthums an Schönheit zu vergleichen. Auch ber Rüstennähe, wo er bas einzige Dörfchen Leilet Ribi (b. i. Hordborf) bei ben Ruinen nennen hörte, war bas Ufer flach, sandig. Pnoton, wie es Beaufort beschreibt, aber mehrere Miles lanbein htbar, malerisch, von Zelten und Heerben belebt (Mitte April). vergleicht biefe Gegend mit ben Dunen von Brighton und malbigen Barmidibire ober Derby. Begufort tounte den scheuen Hirten in der Rabe der Ruinen teine Nachricht über m und Umgegend einziehen; taum daß fle fich bereit finden ber Schiffsmanuschaft einige ihrer Kälber zu verkaufen; ihr fagten fie, ftebe unter bem Gouverneur von Abalia.

aniell'10), der am 28. Juli 1842 nur turze Zeit zu Esti a verweilen konnte, aber sich von ihrer Identität mit Side Exresslichkeit von Beauforts Beschreibung der Ruinen t zu haben scheint, so wie von Felkows Irrihum, der sie

Corp. Inser. Gr. l. c. Pamphyliae, fol. 172—176.

Streffing a. a. D. S. 103.

10) Daniell b. Spratt and Forbes,

noch für Ifionda ansprach, fand balb nachber seinen Tob in Abalia. Rellows war auch nach biefer Stadt von Esti Abalia auf feiner Ercurfion gurudgefehrt, aber Beaufort fette feine Fahrt weiter gegen ben Often fort.

Schon Col. Leafe hat bie Unwiffenheit ber heutigen Türken 717) bie gegen Zeiten und Orte gang gleichgültig blieben, in ber Beneranung Gibe's mit bem Ramen Alt-Abalia nachgewiesen, ba bod Babfchi Chalfa zu feiner Zeit ben Ort Sibe (Seibi) 18) noch gut kamite, brei Stationen fern von Alaja angab, und eben fo fern von Abalia (Antalia) in 2B. mit einem Caftell, Moscheen auf beiben Seiten und einem königlichen Babe bes Dr Chan, bas aber aufferhalb ber Stadt gelegen war. Die Griechen nennen die Ruinen gu Berge ebenfalls Malaia Arraleia.

Auch Corancez 19) hat ben Ruinen von Sibe, bie er Sataliaban (?) nennen borte 20), fie aber, aus ihrer Lage und Grofe ihrer Ueberreste, schon richtig als ibentisch mit jener einst sehr micht und bedeutenden Sandelestadt ertannte, eine umftanbliche Beschräf bung gewibmet, bie mit ber von Beaufort verglichen zu werben verbient, ba fie zu beren Bervollständigung ber bebentendften antifer Stadt an biefem Gestade nicht wenig beiträgt. Zumal möchte finfe tigen Besuchern bie Beachtung ber Safenmauern zu empfehlen fein, wo ber bichtgebrangtefte Theil ber Stadtbevollerung bie mehr ften Ruinen gurudgelaffen bat, die Beaufort nicht Beit batte alle au erforschen, wo fie entlang bem Meere eine fleine Stunde eine Bier, am Gubwestenbe bes Borfprungs ber Balbinid, giebt an ber Rhebe eine Reihe von Klippen gegen West, Die eine natürliche Barriere für ben Safen bilben. Die Luden zwischen ihm find burch eine Mauer ausgefüllt, um ben hafen gegen ben In brang ber Bogen ju fouten, und ihre Ueberrefte fteben nod mit ber Fortsetzung berfelben Mauer auf bem Lande in Berbindung, jum Theil noch fteben geblieben ift. Diefe Mauer ftoft at it andere gegen Rord laufende Ufermauer, Die noch 18 Fuß Bobe aus großen Raltfteinbloden besteht, bazwischen auch noch viele #

Norberg. Tom. II. p. 376.

15) Gihan Num d.

Norberg. Tom. II. p. 376.

15) Corancez, Itinéraire d'une paris

peu connue de l'Asie Mineure etc. An. XVI. Paris. p. 373-384. 20) Corrupter Rame, in beffen letter Gilbe vielleicht, wie Sien bemertt, ein migverftanbenes arabifches Bort, wie Rabim, b.i. ftedt, wie beren unter ben Seefahrern bes levantifden Remim fpeziell an biefer Rufte viele in Bebranch find.

armore eingeklemmt, die mit Inscriptionen bebedt find, welche r umgefehrt gelegt beweisen, bag fie einer alteren Beit als bie muer felbst angehörten, auf welcher jeboch auch viele Infcripnen fich befinden. 3m innerften Winkel bes Safens will Comcez eine folche umgekehrte Inscription von 20 Toisen Länge ten haben, die aus verfchiebenen Architekturreften zusammengefest unverständlich blieb. Corancez rühmt auch die fconen Ungen ber Stadt, und auch barin ftimmt Babbington mit uberein, ber zumal die Ballas mit dem Delzweige auf den Pragen fand, bie, nach Strabo, ihren haupttempel zu Sibe te, von bem Corancez noch die prachtvollen Ueberrefte in ben offalen mehr als 30 Säulen von parischem Marmor wieder auffunden zu haben (ebendaf. S. 381) glaubte, die mit vielen Reliefs Melben gusammengefturgt, aber von ber fcbnften Sculptur in ben rümmerhaufen begleitet waren, so bag es wahrscheinlich wird, bag jellows Urtheil über die dortige robe Arbeit nur einen Theil ber on ihm gefehenen Trümmer treffen tann. Außer ber Ballas kigen die dortigen Münggepräge auch den Hercules die chrenaifden Birfche 21) erlegenb, bie in ber arcabifchen Dopthe mit Geweihen und ehernen Füßen versehen, selten auf anderen Abbildungen vorkommen. Obwol ein wichtiger Schiffswerft für die sanje Südfüste Ciliciens, kann Sibe, ungeachtet der Berehrung der Ballas mit bem Delzweige, auf feine ruhmvolle Bergangenheit pridbliden, ba wir aus Strabo's Angabe (XIV. 644) wissen, baß fie ibre großen Reichthumer bem ichanblichen Sclaven. handel verbantte; ber in ihr ben größten Sclavenmartt befag.

Beanfort verließ nur ungern die Ruinen der reichen Stadt Sibe<sup>22</sup>), in welcher Ausgrabungen die Mühe reichlich belohnt haben dien. Nach wenigen Miles erreichte er die Mündung des Flusses Panawg at 23), an dem die vom Westen her kommende Küstenstmung auch vor der Mündung des Flusses ihr reines Seewassersichteit, und durch den Augenschein aus der Ferne die Täuschung dregt hatte, daß hier eine beschwerliche Barre die Einsahrt in den Auß erschweren würde. Dieß war aber nicht der Fall, denn man seisste au 4 Miles mit Leichtigkeit gegen den Strom auswärts, is zu einem am rechten User gelegenen irregulären, von hohen

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) W. H. Waddington in Revue numismatiq. Année 1853. p. 35.
<sup>22</sup>) Fr. Beaufort, Asia Minor, Karamania l. c. p. 164; Col. M. Leake, Journ. l. c. p. 196.
<sup>23</sup>) Menugat schreibt Norberg im Habschia a. a. D. S. 377.

Mauern und Thirmen ungebenen Fort, das von wenigen Türken bewohnt war, mit einer Besatung, die eben so elend erschien wie die Feste, an der eine arabische Sentenz aus dem Koran an der Nordmauer eingehauen war. Dieß ist Manawgat und der Fluß der antike Melas bei Strabo, der zu seiner Zeit dort einer Hasen angab, welcher gegenwärtig durch Berschlammung in eine grade Küste verwandelt ist. Bom Orte Manawgat, der anch Bazardschifte verwandelt ist. Bom Orte Manawgat, der anch datscheffste ben Fluß, der nach ihm weit aus dem Innern kommen und das reichste Basservolumen unter den pamphylischen Flüssen haben soll. Er hatte bei der llebersahrt 6 Fuß Tiese und gegen 200 Fuß Breite, so daß alkerdings chprische Barten in ihm ein sausen kohnen; auch ist es aussallend, daß von seiner Beschiffung bir den Alten keine Rede ist, wie sie diese doch beim Eurymedon mit Cestrus angeben.

Bom Melas-Flusse nach Sibe, sagt ber Stadiasmus (Rr. 214) 26), sind 50 Stadien, und genau so fern liegt die Mindung des Menawgat (2½, Stunden) von der Ruine zu Side. General Roehler hatte von Habschi Ali Kidi, am 13. Märzbis Menawgat 4 Stunden zurückgelegt, durch sehr fruchtbare Genau, und eine Stunde von der Stadt den nicht unbedeutenden Melas patiberschiffen gehabt; das Regenwetter und Mangel an Postpieden hielten ihn den ganzen folgenden Tag (am 14. März) in dem elenden Fort zurück, die er am dritten Tage gegen West das Und des Eurymedon zu Taschaschehr erreichen konnte. Den oberes Lanf des Melas hat D. v. Richter auf einer Ouerreise von Alaja durch den Taurus nordwärts über Iwat und Karas und Bei Schehr kennen lernen (f. unten).

Bom Melas hat nur Gr. Pourtales eine Landreise und B. gegen D. über Alara bis Alaja fortgesett, wie der Geneisschon früher sie in entgegengesetzer Richtung zurückgelegt hatte. De aber diese Küstenstrede fast Terra incognita geblieben, begleiten und ben Grafen am 19. October, wo er sich von seinem Rachtestam Westusser sehr frühe auf das Oftuser über den Melas tie sahren ließ, da dieser Strom mit seinem grünlichen Wasser zu weißend und tief war, um hindurchzureiten. Am bstlichen Ufer,

P. de Tcbihatcheff, Asie Mineure. Vol. I. p. 277.
Geogr. Graec. Min. I. p. 214; Col. M. Leake, Asia Miner I. 6
p. 131 u. 196.

# Gr. Pourtales Landreife von Melas bis Alaja. 607

aroker Chan zur Rieberlage von Wagren fieht, liegt bas Dorf er einer Gruppe von Balmbaumen, umgeben von Felbern mit Bat, Banmwolle, Gefam und Dais bepflangt, bie in einem Beberbar fruchtbaren Boben burch Beden in Bebege gefchieben In bem bichten Schatten ber Schilfmalber am Uferranbe ufen viele milbe Schweine, bie in ben vielen Zwiebel- und albengewächsen, beren Wurzeln ihnen zur Rahrung bienen, ihren richlichen Unterhalt finden, wie viele Rameele, verwilderte Pferbe mb anderes Bieb, bas in ben fetten Triften umberschweift. Gin Begweiser (ein Mulatte ans Menawgat) war nothwendig, um durch biese Appige Landschaft einen Weg hindurchzufinden; benn der Boben burbe immer ungleicher und oft von Didicten von Dleanbern und Platanen überschattet, daß man fich nur fcwer orientiren Die Aderfelber in ber Ebene gehörten ben Bewohnern bes Dorfes, die in den Falten der Seitenthäler der Berge verftedt lagen. Auch bieser Boben, von vielen Tansenben ber Bölterschaften in fruberen Zeiten belebt, war jett bbe und einfam, und fo mit Dorngebisch überwuchert, daß es ben Pachpferben oft schwer war, ungebindert hindurchzudringen. Erft gegen Abend erreichte man ein breiteres gut angebautes Thal mit riefigen Lorbeerbanmen, berlichen Dliven, ftattlichen Gichen, über beffen Rieberung auf ber Felshöhe ein kuhnes Castell, wol von Selbschufen erbaut, wie ein Schloß aus Taufend und einer Nacht fich erhob, bas man Guls tan Alabin nannte. hier fant man bei einigen Steinhäufern, Alara genannt, ein gastliches Quartier in ber Moschee, zu welchem De Mollah mit feinen Leuten ben Baften felbft mit Fadeln ben Beg Menchtete. Die Nacht wurde bas schaurige Gebeul ber Schaaren Schafalen und Bolfen, Die fich um Die Mofchee versammelten, neinem wie biabolifc verzauberten Aufenthalte im Gebiete bes Mahaften Alabin.

Am 20. October, ben Morgen bes folgenden Tages, tam durch reiche Baumwollfelder, die, größtentheils schon begeerntet, reichen Ertrag gegeben hatten. Die Bauern, dem man hier begegnete, boten einen freundlichen Gruß und beibeten den Giaurs eine glüdliche Reise, die Weiber entstan aber, beibes ein auffallendes Begegniß. Man hatte die Inften Wälder weiter zu durchziehen, und sah die Berghöhen kt Burgen besetz, die an die Burgschlösser am deutschen bein erinnerten; hier waren sie aus der Zeit der Selbschufendertrichaft. Die außerordentliche Fruchtbarkeit des Bobens trieb die

Grafer bes Weibelandes ju einer Bobe von 15 bis 20 guf, bie Rankengewächse aus ben Sumpf. und Schilfdiftricten bis jur bie und ben Wirren ber Lianen in ben Tropen Ameritas, Die Rebes gewinde längs ber Rufte von außerorbentlicher Stärke bis in bie Bipfel ber Bäume. Der Frühling hatte auf ben vollufrigen Stie men viele Balbbaume mit in die Tiefen zu den Sandbunen bet Meeres gewälzt. Einst waren sie von hier zu Mehemed Alis fist tenban nach Alexandria verschifft, seitbem hatten fich die Brachtfiammt in die Sandmaffen eingebohrt ober verfaulten nutlos am Strate. Das gange Gestabe bes türkischen Reiches könnte schon mit ben Ueberfluß ber Balber, ber bier fortwährend zu Grunde geht, ale seine Bedürfniffe befriedigen. Und zu biefer Berftorung tomme noch bie häufigen Balbbranbe burch bie Bernachlässigung ber hinten und bennoch behält bas land seine Balberfülle. An biesem Geftet bemerkte auch Gr. Bourtales die merkwürdige Metamorpholi ber Sandmaffen und ber Geröllsteine burch Cement und Menn spulung in festes Brecciengestein, von bem icon Beaufort umständlichere Nachricht gab, das mit den eigenthümlichen ungewein reichen Kalktuffbilbungen bes westlichen Pamphyliens als eine be sonders characteristische Erscheinung dieser Landschaftsgebiete berow Die hiefige Breccie bestand, nach Bourtales, oft and bet schönsten Marmorarten, nahm die trefflichste Bolitur an und find als ein ebler Bauftein zu allen Architekturen verwandt merben.

Capt. Beaufort 726) schiffte ohne Ausenthalt von der Niedung des Melas an niederen Sandhügeln vorüber, die häusig mileinen Rüstenslüßchen durchschnitten werden. Eines derselben milehr reißend, hatte seine User mit starken Baumstämmen, die eine Gebirgshöhen entrissen hatte, wild überstreut; die große deiner Basser bezeugte sein Hertommen aus noch mit Schausbeckten Gebirgshöhen. Weiterhin erreichte das Schiff ein namme gelassens Cap (türkisch Burun, d. i. eigentlich Nase), an wein Inselchen mit einer Anzahl Felsgrotten, Resten von Häusersselbst noch Mauerresten sich zeigte. Doch war das Inselchen mit bet 300 Fuß lang und ragte kann ein paar Fuß über der Miber 300 Fuß lang und ragte kann ein paar Fuß über der worherrschen, eine Aussage, der Capitan Beaufort nur worderrschen, eine Aussage, der Capitan Beaufort nur Walanden schenken konnte. Es ist dieß Cap das Promontorium Leucolla b. Plin. V. 27)

<sup>726)</sup> Capt. Beaufort, Karamania l. c. p. 165.

18mus (Rr. 210), ba es bas einzige an biefer Rafte ift und iftangen nach beffen Angaben zwischen tem Melasfinffe und fium entspricht 27). Leafe will bamit ben Safen von Leucolla vern in Berbindung bringen (b. Strabo XIV. 682, vielleicht encolla b. Plinius V. 35). Das jest von ben Türken fcmarg nte Borgebirge (Para, b. i. schwarz) war bei ben Alten unber Meeresgottin Leucothea geweiht, wo ein Tempel Leuion ftand. Gegen Weft von biefem Borgebirge nur 21/2 Stun-O Stadien) fern giebt ber Stadiasmus bie Lage von Cibpra ie auch Schlar, Plinius und Constant. Borphyr. de atibus (I. 14. p. 38) nennen. Es ift bie fleine Ruften. n ber Cibpraten (Strabo XIV. 667: ή Κιβυρατών πατων μικρων) im Gegenfat ber mehr nordwestwarts lanbein ten Cibpra ή μεγαλή, Cibyratica bei Blin. (H. N. V. 29: Indus in Cibyratarum jugis ortus etc.), bie erft fürzlich Stratt und Forbes28) am Dalamon Tichai zu horzoom t wurde. Der Tempel ber Diana, ten ber Stabiasmus 212: 'Aprémidog rudr) in West ber Cibpra angiebt, ift unt geblieben. Im Dft bes tleinen und niedrigen Inselchens deaufort an einer Stelle, Die er unter bem Ramen Btolein feiner Rarte 29) eingetragen bat, viele Spuren von ebema-Bebauben und auch einige Reste alter cyclopischer Mauern. m ein Borgebirge, ju beffen beiben Seiten Bafen gelegen maexen Molos aber gang gerstört waren, fo bag nur noch Refte in iefe bes Meeres mahrgenommen werben fonnen. Diefe bebeu-Refte auf ber Bestseite und bie Fruchtbarteit bes Bobens g landein machen es wahrscheinlich, daß hier eine nicht unbebe Stadt lag, welche ber Stadt Ptolemais bei Strabo 667) entsprechen mochte, ba bieses bie einzige von ihm amibem Melas und Coracefium genannte Stadt ift. Der Stanns (Dr. 208 und 209)30) nennt bier, wo jest bie Ruftenorte a und Jürutfibi liegen, noch andere Ramen, wie Augae lunefis, welche jenem Btolemais entsprechen konnten, aber m Mangel genauerer Angaben fcwer ju identificiren find, ebe hter vor Alaja ober Coracestum sich erhebende Ruinengruppe

Loi. M. Leake, Voy. in Asia Min. p. 196.

10 Spratt and Forbes, frav. L. p. 256.

10 Capt. Beaufort, Karamania I. c. p. 166—167.

10 Leake I. c. p. 197; C. Müller, Stadiasmus I. c. in Geogr. Graec.

11 Minor. I. p. 487, nebft Ora Asiae Minoris a Cibyra ad Miletum secund.

12 Stadiasm. Mar. M.

von Hamaxia erreicht wird, die etwas tiefer landein liegt, für beren Hafenort Leake die westlicher gelegene Augae hielt. Die mitunter verderbten Zahlen der Periplen und die noch nicht hinreichend genaue Aufnahme der Küste lassen hier manche Zweisel übrig. Bon da schiffte Capt. Beaufort noch an mehreren Vörsern, Cassellen und Kirchenruinen vorüber, die, obwol alle zerstört, doch nur ein modernes Aussehen hatten, und der allgemeinen Berwüssung des Landes unter dem türkischen Regimente entsprachen, die man die größere Hasenstadt Alaja, das alte Coracesium, erreichte, die wir schon früher kennen gelernt (s. oben S. 380).

## Erläuterung 2.

Die Querstraßen von ber pamphylischen Kuste bei Alaja und von Aspendus direct gegen Nord durch die Taurus-Küstenkette zum Plateaulande der caralitischen und trogitischen Alpenseen, nach v. Richter 1816 und Schönborn 1851.

Ueberficht. Ueber bie Berbindung bes Geftabefaumes ber pamphylischen Rufte mit bem Binnenlante find wir febr wenig unterrichtet, ba fein reger Berfehr zwischen ber Cbene und bem Gebirgelande ftattfindet, und auker ber oben icon erwähnten Querftrafe burch bas raube Cilicien über Celenberis, welche Reifenbe von Laranda nach Chpern zu nehmen pflegen (f. oben S. 141), uns oftwarte bes Delasfluffes fein Routier eines europäischen Beobachters befannt geworben, bem es gelimgen mare, bie Taurusfette auf ben bort allerbings wol vorhandenen, aber noch unbekennten Querftragen (f. oben G. 175), vom Meere nordwarts bis zu bem centralen Bochlande ju burchichneiben. Rur zwei Querwege Der eine Quermeg bes ruffifchen Reifind une befannt geworben. fenben D. v. Richter im April bes Jahres 1816, machte biervon früherhin eine Ausnahme, ber von ber Infel Chpern nach Alaja, bem alten Coracefium in Pamphylien, überschiffend, von ba ben Landweg nicht auf ber Ruftenftrage, wie General Roehler, ber über ben Ruftenort Mlara 731), wo er ein gut erhaltenes Caftell traf, über Aspenbus und Berge westmarte bis Abalia fortfette. fonbern, bei ber bamale im Lanbe vorherrichenten Beft, nothge-

<sup>731)</sup> Col. M. Leake, Journ. in Asia Minor. p. 129.

# D. v. Richters Querroute von Alaja nach Bei Schehr. 611

brungen bie birectefte Strafe nach Smbrna einschlug und fo bem Stromthale bes Delas aufwarte folgenb, beffen obere Bebirgs. paffe im Taurus burchsepend, über 31mat, Raras und Rirli, bas Gubufer bes targlitifden Gees jur Bei Goebr (f. oben S. 453) erreichte, und von ba gegen D.B. feinen Weg in bie Beimat weiter fortsegen tounte. Diefer fruberbin einzigen Querftrage ift fodterbin Brof. Soonborn auf feiner zweiten Reife im Jabre 1851, vom 29. September jum 4. October, aus biefem Sochlande fühwärts zum Tieflande nach Aspendus gefolgt, und ift theilweise mit v. Richters Stationen wie Botamia, bas er aber Bubania fdreibt, jufammengetroffen, theilweife aber and wieber bavon abgewichen; fo bag wir eines jeben ber beiben Reisenben Routier burch biefe fonst ganglich unerforscht gebliebene Bildnig gesonbert halten und mit ihnen burchwandern, um von beiben Stand. puntten aus biefe bisherige Terra incognita jur naberen Anfcauung bringen ju tonnen. Buerft folgen wir ber alteren, bann ber ifingeren Etforschungereife.

### I. D. v. Richters Routier von Alaja über bas Gebirge nach Bei Schehr (vom 7.-11. April 1816).

Obwol biefer Querweg D. v. Richters nur febr flüchtig und unter unglinftigen Umflanden gurudgelegt werben tonnte, baber ber Bericht and giemlich untlar geblieben, ba er burch gang unbefannte weglofe Gegenden jum erften Dale hindurchführte, fo ift er boch nicht ohne Belehrung für bie Renntnig biefes Gebirgelandes, bas fich bon bemjenigen ber Taurustetten zu beiben Seiten in Oft und Beft wesentlich unterscheibet 32). 3m Dften bes Gurumebon. awifchen ihm und bem Delasfluffe, tritt mit bem Rorbfübzug bes Dumanly Dagh, nach Schonborns Beobachtung, eine tiefe Ginfentung bes Bebirges ein; bie Breite von Rord gegen Gub bleibt Diefelbe wie gegen Weft; aber bie boben Retten feblen bier gang, unr noch Balbberge bleiben übrig, Balbruden, bie fich mannigfaltig verzweigen, aber feine bedeutenden Sobenpuntte zur Ueberficht barbieten. Erft weiter in D., jumal gegen G.D. jur Tracheotis bin erfcheinen, vom Ramme bes Dumanly Dagb aus gefeben. bobere Bergguge, nicht bebeutenb lang, aber foroff und boch mit baumlofen nadten Felfentammen. Die Communication amifchen ben

<sup>37)</sup> Schönborn und Low, Programm a. a. D. S. 12.

Deffen Ripan lecen Stind ver amy nur im Geleite eines Tataren, bei nach Constantinopel abgefertigt mu Das anhaltenbe Regenwetter mahr großer Mangel an Lebensmitteln mar in bem verobeten Orte ju fai lichfeit, Bferbe jum Beiterreifen Es mar bie Beit bes fogenannten besitzer ihre im Winter ausgehut und Rleefelber ichidten, um fie wieb Ramaß (Diener) tes Reisenten noch wie ter Schehr Emini (Stabti vogt) und ber Garraf Baidb grenzenlofen Anarchie im Bafchaly und felbst ber Bascha tonnten m fchaffen, bis ber Tatarencourier 1 tinopel fich in Bewegung feten n voll tiefen Schnees, und in bei schauer; bie Wege maren abide v. Richter für fich und feine ! binreichend, feine Reifebedürfniffe schreiben an ben Bascha zu Bei Empfang erleichtern.

Erfter Tagemarich. I

teilaufsteigenden Ruse zu gepflasterten Wegen, die hoch über dem Meerufer flufenförmig aufsteigen; die Felswände, aus Breccien und Longlomeratmassen bestehend, waren oft auch durch heftige Wasser und Bogen und Grotten tief ausgehöhlt, die das Fortsommen nicht wenig erschwerten, und drohente Felsklöde hingen oft über ten Ropsen der Wanderer, zum leichten Perabstürzen bereit. Jenes leicht derwitternde Gestein wechselte bald mit sesten Glimmerschiesern und bichten grauen Kalkgestein ab.

Dan fam burch ben Ausgang mehrerer fleiner Bergthäler. eren Mündung burd fleine Buchten begrenzt wurden, an benen bie wb ba ein gut bewäffertes Thalden, auch wol ein engeres Studen bebautes, aber halb versandetes Gerftenfelb ju feben mar; nd war alles begrünt und bie Abhange ber Berge voll Ruinen b gerftrenter leerer Bohnungen, bie, wenn fie verlaffen werben, balb Bergeffenheit und in Triinimer verfinten. Gine biefer Gruppen tlaffen icheinender Butten nannte man bas Bjaur Rioi (Chris nborf), ben erften Chan im Thale eines Flugdens ben At Chan b bie Ruine eines barauf folgenden Schloffes Derea (? wol ren, Ewren, b. i. Ruine im türfischen). Endlich erreichte man f einer längeren angebauten Chene am Meere bin auf einem igel bie Trummer eines einst größeren Ortes, ju bem eine gertte Bafferleitung burch bas Bebufch führte. Bielleicht bie e Schiffswerftflation Samaria bei Strabo (XIV. 669, obwol fer fie oftwarte Coracefium angab), wol ibentifch mit Muneim Stabiasmus, ber es 80 Stabien weftlich von bemfelben 2. 208) 35) ansett. In ber auch fonft noch bei Strabo etwas Empirten Stelle wird bie Rufte von Hamaria burch Antowe wegen ihres Cebernreichthums an Cleopatra jum Bau Blotten überlaffen. Dann tam man an mehreren antiten Reften, war noch lofe baftebende Mauern, ohne Namen vorüber, in noch vorhandene Gewölbe und Spuren älterer Bevölferung fich ten. Jest suchten in ihnen nur einzelne Familien ber nomabischen bruten Sout, Die nur in ber Winterzeit bier in ben marmeren wen ihre Neine Race schwarzen Hornviehs weiben, welche fie im ben Sommer auf bie naben Berge treiben. Bor ten Nomaben imminbet jeboch fast überall bie Balbung, und fo ift auch von ber Sodmalb gurudgebrangt, nur geringes Bebufd in ber me geblieben. Bei jener gerftorten Bafferleitung murbe bie

<sup>)</sup> Stadiasmus M. M. in C. Müller, Geogr. Gr. Min. I. p. 487.

Meerestüste verlassen und der Weg mehr in der Richtung gen M.N.B. und N. eingeschlagen. Dier stieß erst die übrige Karam bes Tatars mit der des Reisenden zusammen, die zu 9 Reitern 2 3 Fußgängern anwuchs. Sie rückte am ersten Marschtage mi weiter von Alaja als 3 Stunden Wegs westwärts vor, die zu därmlichen Strobhütten eines Jürüken dorfe, wo man zwar bi Hunde und die Weiber voll Widerspenstigkeit gegen ihre Einem tierung vorfand, aber nach beren Zücktigung durch den Tataroum ein gut bereitetes Abendessen von Bohnen und Bulghur (Beigagrüße) und sanrer Wilch erhielt.

Bweiter Tagemarich, 9 Stunden Bege nach Saber lar (8. April) 736). Mit bem frühen Tagesaufbruch fing bas In fteigen burch grünere Berge und Thäler an, bie nun fcon wie mit Fichtenwälbern bestanden waren; bie Wege wurden imme schlechter, gleich anderen Wegen burch Borberasien. Bur linten Sch gegen S.B., hatte man ben Fernblid gegen bas Deer, auf rechten Seite, gegen N.D., Die Anficht ber boben Schweeruden w Durch ein Flugthal, Rarpus 3rmat (b. i. BBaffer melonenfluß, aus Beauforts Ruftenaufnahme), fam will einigen Butten mit Maulbeerpflanzungen und Bobnent Dann balb burch ein zweites Thal auf schwankenber be brude über ben Ai Nicola=fu (St. Nicolaus-Fluß), an boffe Munbung in weiter Ferne man Infelden und Anterftellen wer nehmen tonnte, 7 Stunden fern von Alaja gelegen. 3m Thei is man foone Blatanen, von Reben und Schlingpflangen um ben, bie mit ben ichonften Bluthen prangten, aber Ruinen antifen Ortschaften waren nicht zu erbliden. Rachmittage emi man Saberlar (?), ein Dertchen mit fleinen zweiftodigen Dan beren Untergeschof jur Stallung für bie Pferbe biente. Die Bi ber Baufer mar von Alaja bis hierher biefelbe: robe aufein gelegte Steine, ohne Mortel, mit zwifchengelegten fcmalen & den; bie Dader waren mit Latten und Steinen bebedt gege Stürme, gleich Schweizerhütten. Die Butten ber Jurulen hier auf, man hatte nach einem Marfche von 9 Stunden Bet beffer angebautes Bergland erreicht.

Dritter Tagemarich, 9. April, von Saberlar

nut fritischer Sorgfalt in berfelben eingetragen, tann man buerroute verfolgen.

37) D. v. Richter a. a. D. 6. 347.

ŗ

5

•

Ē

ø

: 🕏

ė Ē

**4** 5

: #

wesig förberlich war und die schlechten Reitwege fortwährend mit teinem Bafferfällen überfturzte, flieg man immer fleiler werbente Gebirge mit Riefer - und Ceternwälbern bewachsen binan, bis man in Das Thal des Alaraflusses gelangte (Gerin Gu? bei Beaufort), welches mit fconen Platanen gefchnudt ift. Durch ein febr enges wildes Thal traf man an bem burch einen fühnen über ben Marafluß gesprengten saracenischen Brüdenbogen ein mit bichten Baumen übermachsenes Bergichloß, und erreichte von ba auf ber Berghöbe einen Chan zwischen herrlichen Waldungen von Buchen, Blatanen und Arbutus Andrachne (? beffen Blätter ben Herfelbänmen glichen, die Rinde feuerroth war) und vielem reichlich blühenbem Bufchwert. Aus ben Balbern ragten bobe mit buntfarbigem Moofe übertleibete Felfen und zwischen blübenten Gebuichen malenich empor; bas Gestein war meist bichter grauer ober röthlicher Rallftein mit weißen Abern und bazwischen traten Glimmerschiefer und Conglomeratgeftein hervor. Am nun folgenden Rargha-fu (Araben-Flug), ber hoch angeschwollen, tofend burch bas Gebirgethal dehinschof und bis zum Hafenorte Rargha (im Lande ber fleinen Cibpraten) Schiffbar sein follte, wurde fein Strom auf bem Bogen tier febr langen Brude, Egri ober Tichengel Riopril (b. i. humme ober Safen - Brude) genannt, überschritten und jenseit im Chane, ber nabe einer Graberstätte im Schatten fconer alter Baume ens rothen Steinen erbaut ift, bas Mittagseffen eingenommen. Bon a mußten bie Bergruden formlich überklettert werben, um in einem weiten grünen Thale, bas von fleilen feltsam gezachten Bergen um-Deben war, ben Chan ju erreichen, ber jenfeit bes reifenben I Su (Beigmaffer) erbaut ift, über ten eine Brude hinwegführt. Micker Fluß foll sich 4 Stunden von Abalia ins Meer ergießen, ift unstreitig ein rechter Arm bes Delas, ber unter bem Amen At Gn bei Menawgat, öftlich ber Ruinen von Sibe, jum tof führte im Stromthale aufwarts burch hobe, fleile und schwarze Selfen, wo ber Bafferlauf die ganze geringe Breite des Engthales feinem Bette einnimmt. hinter bem Engpag murbe bas angende Thal burch viele zusammenftogende Bufluffe bes At Gu Berfdwemmt, fo bag man nur mit Schwierigfeit über biefelben b amifchen ben vielen bort zerstreut umberliegenden Felsenklippen Bloden, im Duntel ber Nacht, bas zwischen benselben erbaute Dorf Deten Jata, ben Raftort, erreichen tonnte, welches icon

tem Paschalp! von Hamib und Isbarta (irrig als Dru Tschimit und Morba bei v. Richter) angehört.

Bierter Tagemarich, 10. April, von Deten nach Rirli738). Ralte Winde wehten über gertrummerte nm mit Gesträuch bewachene Felsberge, bis man nach ben erften 4 ftunben bas große Dorf, Ilmat ober Al Seti (?) genam reichte, bas jum Baschalpt Alaja geborte und als Boftft frische Pferbe gab. Die Felber umber maren mit Sommern und Baumwolle bebaut, Die naben Berge maren ohne Se bie fernen noch mit Schnee bebedt, ber erft im Juni megfc bie Bobe also nur eine mäßige. Die Bewohner, bobe folanl ftalten mit griechischem Brofil und bichten fowarzen Barten, g einem fehr ichonen Menichenschlage an. Die Dabchen trugen thumliche juderhutformige Müten, bie mit Gilbermungen t Leiber find wir nicht naber über biefe Bebirgevollterf Dit ben erft fpat um 10 Uhr gelieferten Mault ale Bofipferbe, mußte man nun oft bie folgenben fteilen fel überklettern, boch öfter auch bequemere hochgelegene und la bingiebenbe Bergthaler, Die mit Gichen bestanden, aber noch l maren, burchreiten; auf ben Sohen ftanben aber nur Fichten Lanbichaft und bie Bermahrlofung ber Balber erinnerte ben ichen Reisenden öfter an feine nordische Beimat. Große ball brannte Baumstämme, öfter halb angehauen und über ber gestürzt, mußten erst burchhauen werben, um ben Durchma gestatten. Rur zu Balten und Bohlen wurden sie mit b gerspalten, nicht burchfägt, ba es hier ganglich an Dublen An mehreren fleinen Chans vorüber und auf öfteren Umwege große Bafferftreden zu meiben, erreichte man, immer gegen giebent, zwischen hoben Bergen und an einer Feldwand gelen Dorf Raras, von Fichtenwältern und Schneegipfeln üb Unfern bem Orte fab v. Richter an einem Graberplate Ga fragmente, auf bem naben Fele einen boben Quaterth auf bem Wege babin bas Fragment eines Sarcophage Sculpturen von Buirlanden geziert, oberhalb bem Thurt Blattform, auf ber noch ein Tempel ftanb, ben überall I von großen Quabern umlagerten. Er bat von R. nach 6 Breite von 20 Schritt, von D. nach D. 10 Schritt Breite; Oftseite lagen 4 cannelirte Saulenreste mit corintbischem &

<sup>736)</sup> v. Richter a. a. D. G. 349.

PInneres zeigte viel Sculptur von Ornamenten mit Schlangenwie, Bahneinschnitten, an der Westseite Triglyphe, Busten, an der Feite einen Altar mit Lorbeertränzen und eine sehr verwitterte Schische Inschrift, von der nur wenige Worte zu lesen, aber h später kein Sinn herauszubringen war<sup>30</sup>). Da dieser Ort ras 16 Stunden südwärts von Bei Schehr liegt, so scheint er in Gebiete der Homonaden angehört zu haben, ist aber dem amen nach unbekannt geblieben. Wo dieses antike Denkmal stand, ird es nicht das einzige Zeugniß früherer Civilisation sein, und instige Forschung wol noch zu anderen Denkmalen der Borzeit ühren.

v. Richter bemerkt hier, daß er sich alle Tage seiner Wandeung disher nach den höchsten Bergruden der Tauruskette umgethen und sie vergeblich gesucht habe; aber täglich habe das Klettern
vn neuem bezonnen, neue Schneeberge zwischen den hochgelegenen
hälern seien immer wieder hervorgetreten; von Ilwat an folgten
vd umgaben ihn Schneeberge von allen Seiten, so daß es ihm
hien, als ob die Gipfel des Taurus hier aus einer Menge paralker und etwa gleich hoher Bergreihen bestehen. Dervorragende
lipfel bemerkte er nicht, der Weg ging über die niedrigsten
kellen; in West gegen Eurymedon und in Ost gegen die Traeotis schienen ihm die Gebirgszüge höher zu werden.

Der Wanderer hatte also hier nicht sowol eine hohe Gebirgs. Ite, als vielmehr einen hohen Plateauruden erreicht, den die dien Pochfetten zu beiden Seiten von 6000 und 8000 Fuß weit derragten, der selbst nur durch viele zwar felstge steilaufstarrende, der nur niedrigere aufgesehte Bergstreden, doch immer von mehr 3000 Fuß Höhe, durchzogen war. Potamia (bei Schönsten Budania), wo das Mittagsessen eingenommen wurde, lag der diesem hohen Tafellande, und von da wurde noch Possen, durch aufgethauten Schnee beschwerlichen Wegen am Abend Station Kirli erreicht, die 8 Stunden von Karas fern liegt; hier mußten die Weiber zur Aufnahme der Reisenden durch Wegel des vom Pascha gesendeten tatarischen Couriers gezwungen been.

Fanfter Tagemarich, 11. April, von Potamia nach E Schehr. Auf bem Boben ber hochebene, von bem letten

Corpus Inscr. Graec. Nr. 4379. fol. 483; f. bei v. Richter S. 596. Rr. XLVIII.

THE REPORT OF THE

Ž

Rochtlager an, wurden bie Wege beffer als zubor, man feunte feneller vom Bled tommen und fchidte bas Bepad langfamen Schrittes nach. In raschem Trabe erreichte man eine mäßige Bebe, von ber fich eine meite Aussicht über eine große Cbene (Die b. Richter ber Ebene von Befaa zwischen ben beiben Retten bet Libanon vergleichen fonnte) barbot; bie bieber fteilen Berge gingen bier schon in wellige Bügel über, und bie Thalebene burchwässerten nicht Bache, bie inegefammt füboftwarte tem Gee von Gibi Gdebt, b. i. bem Soghla Gjöl, zueilten. Roch mar feine Spur ben Cultur wahrzunehmen, so weit bas Auge reichte; hinter ber Eben erhoben sich noch bie viel niedrigeren, aber boch noch schneebetedien Ruge tes Antitaurus (wel hier Af Dagh und Gultan Dagh) Der Boben fammt ben Sugeln aus einem gelbrothen Ganbt verlor balb bas magere Gestrupp und ging in völlig magern Sand boten (?) über, auf tem jeboch vereinzelte fleine Beerben von & meelen und anderem Bieb ihre fparfame Rahrung suchten. In Mittag wurde bie fcon fruber befannte Stadt Bei Soehr Sübenbe bes caralitischen Sees erreicht (f. oben S. 453), ba ärmliche Sit eines Pafcha von brei Rofichweifen. Die beiben Baupttheile bes Ortes waren burch einen fehr langen, aber foleite Steinbamm verbunten, welcher unter einigen Bogen tem bortigs Fluffe ben Durchzug aus bem Gee gestattete, ber nur gegen Di von der Stadtebene begrenzt wurde, während er auf ben ander brei Selten von Berghöhen umfoloffen ericbien. Station, die wir aus Obigem hinreichend fennen, tonnte um befanntere Strafe über Egerbir und Isbarta weiter beifet merben.

II. A. Schönborns Abstieg vom hohen Plateauleitigwen ben trogitischen und caralitischen Seen, wie Sidi Schehr über bas Gebirge zur pamphylischen Rife nach Aspendus am Eurymedon (vom 29. September bis 4. October 1851) 780).

Wir haben in Obigem ben unermübeten Banberer fom feiner Fahrt von Sibi Sohehr über bie nachfte Baffite

<sup>740)</sup> A. Sconborn, Tagebuch. Rachlaß a. a. D. Micr. 3mile M. Bl. 13 ff.

# Schonborn's Abftieg von Sibi Schehr n. Aspendus. 619

Rirlü begleitet, wo er sein erftes Rachtquartier auf einer Sobe etwa 2000 Fuß über ber Plateauebene von Siti Schehr fand, eine Station, die schon dem District von Alaja gehörte (f. oben S. 374). Er hatte diese Station am ersten Tage seines Ausmarsches von Sidi Schehr erreicht, unstreitig dieselbe, die Kirli bei D, v. Richter heißt.

Den 29. September, am zweiten Tage, ritt Sobnborn um 71/2, Uhr fort von Rirlu gegen Gub, burch zwei große von tablen Bergmanben geschiebene Bochthaler, feste nach 2 Stumben (91/ Uhr) auf einer Brude über einen trodenen Bach, bann über eine Baftbobe, über ein zweites Thal, Dolleiman genannt, bas in seiner borizontalen Lage noch mit Arabahs befahren murbe; in ibm versant aber ber Bach als ein Duben in rothem Boben zwischen Der Dolleiman Dagh gegen G.G.D. gab ihm ben Aderfelbern. Ramen. Beiter gegen Guben wurde als nachfter Ort Bubania genannt (D. v. Richters Botamia, f. oben S. 617, aus welder griechischen Form vielleicht jener Rame erst corrumpirt ift). ein Ort, ber, wie Riepert bemertt, früher bebeutenber gemefen fein muß, da er bereits von Abulfeda genannt wird, in bessen Ert der Rame durch einen Schreibfehler, veranlaßt durch bie Achalichteit ber arabischen Buchstaben r und u, in Berbanieh stiftellt ift. Der nachste Ort von ba ift Jaras, 4 Stunden fern. Auf fehr beschwerlichen Gebirgepfaben follte biefes Bubania von Sibi Sochr in 8, ja felbst schon in 4 Stunden zu erreichen sein. Ibrabi hi 8-9 Stunden fern, 31mate (bas v. Richter paffirte) 11-12 Die Banfer von Bubania besteben aus übereinanber Beschichteten Baumstämmen, bagwischen Balten und Bretter gelegt fab, und Dacher mit Steinen belaftet fie beden. Der Bach von Budania, wenn vollufrig, foll in ben Sillalur fallen, und biefer in Menamaat.

5,

5

Σ

.

ت د د

.

1

١į

William Committee of the Committee of th

Den 30. September nach Marla, das von Ibradt auf Stunden Ferne angegeben wurde. Zwischen ganz kahlen Bergen einzelnen Wäldern ging der Weg vorherrschend gegen Süd; d war die Orientirung sehr schwierig. Der sehr beschwerliche Weg, diese sier sier schreckliche Steinwälle wegführt, wurde doch von klei-Rameelkarawanen bezogen und schien eine sehr alte Straße zu n. Sie führte nach Jaras, das auf selstigen Hügeln gelegen und großen Quadern umgeben ist. Es schien ein antikes Castell zu n, darin ein Gebäude mit architectonischen Ornamenten und Sallen steht, mit Architrab, darauf eine dreizeilige Inschrift.

And Grabmaler mit Sipbanten für die Leidtragenden, wie fie nicht seinen in den Recropolen sich zeigen, kamen hier vor, und ein colossaler Sarcophag; auch die Sculptur eines weiblichen Ropses konnte man bemerken. Welcher antike Ort sowol dieser Localität als dem Tempelorte bei Raras, nach v. Richter, entsprechen möchte, ist ganz unbekannt geblieben.

Durch fcone Binuswalber an einem Chan, einem gang flattlichen Gebaube vorüber, flieg man hinab zu einem ansehnlichen Stabtchen Marla bas gang von Türken bewohnt ift. Die Bank waren nach Tilrkenart gang mit weißem Ghpe angeftrichen, an Raffee mar von Griechen ftart besucht. Die Stadt follte 500 Bankt baben und 14 Stunden von Esti Abalia, 18 von Alaja, 1% St. in S.W. von Ilwat liegen; Ruinen follten viele umberliegen; mu nannte auf tem Bege über Sarabichplar (1 St.), Sabichpler (1/2 St.), Kraugunda (1 St.), Debere (1 St.) die Ruinen wa Sulwes, bie man in 8 Stunden erreiche. Roch nannte man Ru nen in Sarbbelb, in Guneh (13 Stunden fern) und in Sop rabbich, 2 Stunden von Alaja, und 1 Stunte in D.S.D. bot Marla follte ein großes Dorf Dichimmu mit 500 Baufern lige Dier waren also in ben auf unserer Rarte bisber gang muft geb genen Räumen noch bebeutenbe Entbedungen zu machen, wem is Aussagen auch nur zum Theil der Wahrheit entsprechen sollte Bett hinderten Regen und anhaltende Stürme bie Untersuchung obwol die eigentliche Regenzeit erft Ende October eintreten folk; ber Schnee bleibe bann aber 3 Monat liegen, wo bas Land god umwegbar fei.

Den 1. October, britter Tag. Die Kippigen Bege maten bas Beschlagen ber Pferbe zu Marla nothwendig, daher meterst um 10 Uhr weiter schritt. Der rothe Beden war voll Geschied von Felsen, welche eine Wassersluth bahin geschoben, die aber se Bestseite um 50 Fuß höher als zur Ostseite aufgestiegen zu schien. Nur kleine Streden hatte man von den Steinen geschied und den daselbst fruchtbaren Boden bebaut, zumal mit Baumwolfe die man überall, wo nur zwischen nachten Felsen sich ein kant zeigte, hineingesät hatte; es war eben die Zeit der Ernte. Besend zeigte sich voll Dörfer und sehr bevöllert. Das in thümliche dieses Bodens erinnerte an den ähnlichen zu Restschieden dam oberen Eurhmedon. Mitten zwischen diese Steinwüssen man auf abschendichen seineren, immer dieselbe Steinwüsse vor Augen habend, hind mit

# Schonborne Abftieg von Sibi Goehr n. Aspendus. 621

Sarpbeli, ein Sommerborf angesehener Bewohner der Umgebung; ie Häuser zeigten Wohlhabenheit, große Fenster, dichte bunte Holzitter für die Harems, und eben so waren die von Budschaft, ine halbe Stunde sern von Ilwat, das größte Dorf von allen, eschaffen. Zu diesem Budschaft stieg man auf gleichen Felswegen nud keigengärten gelegen und Baumwollselber umber, die über eine Stunde weit die Debere reichten. In 2 Stunden abwärts steigend erreichte man um 5 Uhr das Dorf Araugunda gegen S.D. an Arrassen erbaut, die sich zu hohen kahlen Gipseln erheben und dem Orte das Ansehen geben, als bestehe er nur aus dürren Felsblöden. hier brachte man die Racht zu.

2. Detober. Bon Rraugunda nach Gulmes. Rrangunda ift mertwürdig burch feinen völlig untürkischen Ramen, ber ebet ber in biefen Bergregionen gablreichen Reibe von Ortonamen, bie fic aus ben antifen Benennungen erhalten haben, anzugehören fcheint. Ueber Darla batte Schonborn feitwarts ber gewöhnlichen Strafe um ben bochst beschwerlichen Weg eingeschlagen, um von ba bas nahe Sulmes zu berühren, bas um 9'/ Uhr auch erreicht marb. Der Beg babin ging gräßlich zwischen nadten Felfen bin, wo bodfiens Neine bis tischgroße Fledchen bebaut waren; nur von Treppe In Treppe gelangte man babin, benen jur Seite bie und ba Tarlas (Biebgebege) angebracht maren. Auch bies Dorf Gulmes liegt zwischen fteilen Felsen und zeigt wol Mauern, aber teine Spur antiler Baurefte. Bon bier gegen G.BB. namte man Rirfun. 3 Stunden fern, und Saerlas (D. v. Richters Saberlar), 10 Stunden fern. Man schritt bald weiter burch etwas bewalbetere Schucken, wo man wieder einige Platanen, Binus, Carica. Mume traf, und bann burch eine zweite Schlucht voll Platanen Driengebuich eine febr foone Brude aus Quabern gemit erreichte. Gie führte am Abend nach Firfun zwischen brach-Sartenumgebungen gelegen, einem Sommerort, in tem alle Minner fehlten und nur Beiber fich vorfanden, die gar feinen Be-Meb geben tonnten. Beinreben und Feigenbaume von außerbeutlicher Stärke ließen auf alte Cultur zurüdschließen, Dleanber Dorten blübten' bier zum zweiten Male im Jahr, aber Refte ener antifen Ortschaft fehlten.

Fünfter Tag, ben 3. October. Um 7 Uhr brach Schönbern aus ben Gärten von Firstin auf, stieg eine Stunde zum Binterborf besselben Namens fort, das zwischen Felsen und Gebusch

liegt, aber auch verlaffen war, so bag feine Seele über ben Di Auslunft geben tonnte. Dann tam er an einer Graberflatte ber über, wo einzelne antike Quabern fich zeigten, und zerstreute frogmente barauf hinwiesen, bag in ber Nachbarschaft wol ein größen antifer Ort liegen möchte. Die Wege waren aber zu fürchtalich, um banach ju fuchen, teine Menschenseele tonnte bie Wege babin etwa zeigen, ein einziger Menfch, ben man in einer Weinlaube at traf, war zu bumm, um irgend eine Austunft aus ihm beraufp bringen. Als man nach langem Umberirren in ganz weglosen 🗫 bieten endlich einen Bachter zwischen Garten antraf, nannte er ba nachsten Ort Rarabschilar, und von biefem gelangte man af im Dunkel nach Arablar, wo man bald ben Gintritt in bie vampbolifche Sumpfebene ber Rufte an ber groken Sowile wahrnahm, welche bafelbft auch in ber Racht vorherrichte, und a ber Plage ber Muden und Fliegen, welche bas Lager unandschich machten.

Am sechsten Tage, ben 4. October, erreichte man in to Ebene ben Ort Baltegit am Enrymebon, bie Ruinen bet Aspendus. Es war eben bie Zeit ber Baumwollenernte Man hatte also bie von v. Richter gegen S.D. nach Alaja p nommene Route, etwa in ihrer Mitte, von Iwat, Krangunt ober Sülwes an gegen S.B. burchtrengt, und war bon völlig von ihr abgewichen. hier brobte bem Reisenben bas Schick als Bagabunde gefeffelt von ben Türken nach Abalia transportie ju werben. Rur burch einen freiwilligen Abritt babin entging biefer Mighandlung. Das ganze Land war burch Rand und Mind in Angst gerathen. In der Rabe von Makry in Lycien war s Englander auf seiner Reise ermordet worden; in Carien waren Raubbanden zu mehreren Hunderten herangewachsen, und bie borben in Ohnmacht, um sie bandigen zu konnen, hatten Stambul Bulfe requirirt. Auf bem Bege nach Bulbur war türkischer Raufmann erschoffen worben. Der Bajcha vern jebem Reisenben ben Fortschritt nach Lycien, und eben babin Soonborn boch auf seinem Rudweg in die Beimat vorsch

und Attalia foll man auch die Orte Thebe und Lyrnessus zeigen, wohin, wie Callisthenes angab, die troischen Cilicier aus der Ebene der dortigen Thebe zum Theil nach Pamphylien gestücktet seien. Beiterhin folgt der Fluß Cestrus. Bieles bleibt in diesen wenigen Angaben bei Strabo und den nachfolgenden geographischen Arbeiten der Alten, selbst bei der jüngsten Durchwanderung jener in ihren orographischen und so eigenthümlichen hydrographischen Berhältnissen, unbestimmt und zweiselhaft. Der Rame von Olbia ist verschwunden, ihre Lage ist nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen, und die Entstehung wie die Erscheinung des Catarractes an der von Strabo angegebenen Stelle hat man vergeblich gesucht.

Ueber bie Lage von Phafelis an ber Oftfufte Lyciens am Oftfuße bes Tachtali Dagh, ba mo bie Taurustette, welche in Beft ber mobernen Abalia plotlich ans ber flachen pamphylischen Ebene emporgeftiegen, von R. nach G. bis jum Scheliban Abafi (Cap Chelibonia ber Alten) fortstreicht, ift fein Zweifel; benn bei bem türkischen Dorfe Tekirowa ift die bortige Stabtruine burch viele Marmore und Inscriptionen, welche bis heute ben Namen Phafelis tragen, burch Beauforte Entbedung 43) befannt. An biefem Tachtaly Dagh, ber Ruftentette Solyma ber Alten, bilbet beffen fteiler und flippiger Oftrand jum Meere ben berühmten Relspaß Climar, welcher burch Alexanders D. fühnen Darich von ber lycischen Stadt (bie jedoch zu Strabo's Zeit felbständig mar, Strabo XIV. 667) Phafelis nordmarts nach Berge befannt genug ift (Arrian. de Exped. Al. I. 27), als er mit seinen zwei Beeresabtheilungen theils über ben Gebirgspaß, theils burch ben Ruftenpaß, also auf Doppelwegen in bas ebene Bamphplien einzog. Beber Olbia, noch Attalia (die mahrscheinlich noch nicht eristirte, benn Schlar Car. 100 nennt fle nicht) wurden bei Arrian ober D. Curtius genannt, und nur am Norbende beffelben Bebirgsauges auf Alexanders Rudmariche ans Bamphplien wird ber Bebirgepaß bei Telmiffus (Termeffus) nach Phrygien erwähnt, woburch bie Nordweftgrenze Pamphyliene ihre bamalige Beftimmung erhielt (Arrian. l. c. I. 28). Den Gebirgepaß am Befteingange in Pamphylien aus Lycien ju finden, mußte ben Dacedoniern wol schwierig sein, ba nur thracische bortige Gebirgslente im Stande maren, ihnen, wie Arrian fagt, als Wegweiser zu

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) C. Beaufort, Karamania I. c. p. 65; Spratt and Forbes, Travels etc. I. p. 195.

Pamphylien, Bistbien und bes nördlichen ober inneren Lyciens ne nen können.

Der erfte Rudmarich, ben Schonborn 742) in ben eifte Tagen bes Decembers (1842) vom Affu (Ceftrus) weftwarts und Abalia auf bem Ruftenwege nahm, war burch bie vorgeschritten Jahreszeit zu ungunftig, um bier nur irgend lehrreichere Berbach tungen machen zu können. Der Alfu war fo boch augeschwollen baß er noch nicht ohne Gefahr burchsett werden konnte; die anders Rüstenflüsse waren bei ihren elenden Brücken nicht weniger gefährlid für den Uebergang. Selbst die Bache hatten die Rüstenebene an weite Streden überschwemmt und gestatteten feine Beobachtung bet Lanbes. Am 2. December hatte er bei Iftabros ben Ceftral unter anhaltenben Regenguffen überfett; Betterleuchten, fortwäh rende Gewitter, Krachen und Donnerwetter mit wenig Unterfer dungen von 1 bis & Stunden begleiteten ibn auch ben 3. w 4. December, wo er Abalia erreichte; fie hielten aber mit be furchtbarften Platregen und fortwährenden Bliten bis jum 8. D cember an, wo bann alle Wasser ihre Ufer bis 4 Fuß hoch ihm flutheten und gar tein Forttommen mehr für bie Reisenben wa wenn man sich nicht etwa burch entfleibete Türken burch bie Boff bindurchtragen ließ. Als aber bie Regen aufhörten, mar ber gen Gebirgetrang Bampholiens und Lyciens im Schneebette ungwit lich geworben. Wir tonnen baber nur erft von ber trodneren Bo feite ber und unter gunftigeren Umftanben von ber incifden Gi ber in die Umgebungen von Abalia und Olbig einschreiten.

### Erläuterung 1.

Der Golf von Abalia mit ber alten Olbia und ben Ginglit von Lycien nach Bamphylien burch bie Solymer-Gebig

Rach Phaselis, sagt Strabs (XIV. 667), folgt Off eine große Feste, bann ber Catarractesfluß, ber seinen Bavon hat, baß er als mächtiger Gebirgsstrom von hohen Battosen herabstürzt, baß man ihn schon aus weiter Ferne hourt Dann folgt die Stadt Attalia, nach ihrem Erbauer Att Philabelphus genannt, ber anch die benachbarte Colonie Congrinden und mit geringer Ummauerung umgab. Bwischen

<sup>74°)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. 1842. Bl. 56 ff.

> Attalia foll man auch die Orte Thebe und Lyrnessus zeigen, pin, wie Callisthenes angab, die troischen Cilicier aus der me der dortigen Thebe zum Theil nach Bamphylien gestücktet n. Beiterhin folgt der Fluß Cestrus. Bieles bleibt in diesen aigen Angaben dei Strado und den nachfolgenden geographischen deiten der Alten, selbst bei der jüngsten Durchwanderung jener ihren orographischen und so eigenthümlichen hydrographischen Berhältnissen, undestimmt und zweiselhast. Der Name von Ibia ist verschwunden, ihre Lage ist nicht mit Bestimmtheit nachweisen, und die Entstehung wie die Erscheinung des Catarractes ner von Strado angegebenen Stelle hat man vergeblich gesucht.

Ueber bie Lage von Phaselis an ber Oftfufte Lyciens am Affuke des Tachtali Dagh, da wo die Tauruskette, welche in Best ber mobernen Abalia plötlich aus ber flachen pamphplischen bene emporgestiegen, von R. nach S. bis jum Scheliban Abafi Lap Chelibonia ber Alten) fortstreicht, ift fein Zweifel; benn bei m türkischen Dorfe Tekirowa ift die bortige Stabtruine uch viele Marmore und Inscriptionen, welche bis heute ben Naen Phafelis tragen, burch Beauforts Entbedung 43) befannt. n biefem Tachtaly Dagh, ber Ruftenfette Soloma ber Alten. bet beffen fteiler und klippiger Oftrand jum Meere ben berühmten Mag Climar, welcher burch Alexanders Dt. fühnen Marfc ber lycischen Stadt (bie jedoch zu Strabo's Zeit selbständig ur. Strabo XIV. 667) Phaselis nordwärts nach Berge befannt ung ift (Arrian. de Exped. Al. I. 27), ale er mit seinen zwei beresabtheilungen theils über ben Gebirgspag, theils burch ben Aftenpaß, also auf Doppelwegen in bas ebene Pamphylien einzog. beer Olbia, noch Attalia (bie mahrscheinlich noch nicht eristirte, Schlar Car. 100 nennt fle nicht) wurden bei Arrian ober Enrtius genannt, und nur am Nordende besselben Gebirgs**ief auf Alexanders Rückmarsche aus Pamphylien wird der Ge-**Bhag bei Telmiffus (Termeffus) nach Phrygien erwähnt, ich bie Nordwestgrenze Pamphyliens ihre damalige Befring erhielt (Arrian. l. c. I. 28). Den Bebirgepag am Beingange in Pamphylien aus Lycien zu finden, mußte ben Dawern wol schwierig sein, da nur thracische bortige Gebirgsim Stande waren, ihnen, wie Arrian fagt, als Wegweiser zu

C. Beaufort, Karamania l. c. p. 65; Spratt and Forbes, Travels etc. I. p. 195.

bienen; tiefelbe Schwierigseit zeigte fich auch ben neuern Reisenter Spratt und Forbes, als fie biefen Gebirgsweg von Biefelt nach Aralia auffnichten, um fich über die westlichen Eingenathisk in Bamphhlien ju orientiren, von welchen bie Ortsbestimmung w Olbig wie ven Attalia und bem Catarractesfluffe abhange fen mufite. Denn wenn Strabo erft bie große Feste (uern coups) Dibia als Grenzfladt, bann ben wildtofenben Fing (o zarapparin) im Singular, bann erft bie Stadt Attalia aufgahlt, fo weicht be gegen ber Stabiasmus von biefer Reihenfolge ab, ber, ver I tomment, mehrere Zwischenftationen am Gestade angiebt, was & firns bis zu ten Catarracten (im Blutalis robe zuruffe zτας), beren er also mehrere und auf 80 Stadien ihre Diftan . giebt, bann erft westwärts von biefen, nach 30 Stabien Abfant die Stadt Attalia, und nun erft nach 20 Stadien weiter in & ben Ruftenort Tenebos anfrahlt, Olbia aber ger nicht und bie man beibe etwa für ibentisch halten burfte (Stadiasm. M. L a. a. D. Rr. 221)744). Steph. Byz. schlieft bagegen bie Dlie Strabo's von den Grenzen Bampbuliens aus und rechnet fie ( er fie nicht, wie Solftenius zeigt, mit Olbafa in Bifibien verme bat)46) zu ben Golymern, wo man fie alfo auf bem Bergin und nicht au bem Ruftenfaume Bamphbliens finden binnte, Beaufort vom Schiffe aus auch keine Spur von ihr wahr und fie baber mit Abalia zu identificiren geneigt war. Btolemans wie Strabo, also beibe fie auf gleiche Art einander mit dem Anfange Bamphpliens in Beften anfachtenerwartete Col. Leate46) mol, baf fie, wenn Strabo's Mi von ibr als febr ftarker Feste nur eine richtige sei, sich wol ihren Resten werbe wieber auffinden lassen, da der Raum von westwärts bis zu ben Borbergen ter Solymer-Berge eine furze Strede von 3 bis 4 Stunden zu durchsuchen fei. ber Stadiasmus nenne keine Olbia, weil er als Periplus bon ber Rufte, nicht aber bom Binnenlande Bericht Diesem widerspricht jedoch wieber Ptolemans (I. 5), ber ber pamphylischen Rufte bie Namen aneinanderreiht: Dibia, Attalia, dann erst die Mündungen des Catarractes

<sup>744)</sup> C. Müller, Geogr. Gr. Min. l. c. Vol. I. p. 489 und Atles tal. 345) Luc. Holstenii Notae et Castigationes posth. in Steph. Byz. I. Batavor. 1684. s. v. "Ολβία. fol. 233; beftätigt von Waddingsin Revue numismat. Année 1853. p. 41.
Asia Minor l. c. p. 190.

**lift, hiera**uf ben Ort Magybus noch vor ber Mündung des sekrus anreibt.

Um die Wiberspruche in jenen Angaben lofen zu konnen, hielt apt. Beanfort bie moberne Abalia fur bie Stelle, an ber einft Ibia gestanden haben sollte, weil er teine westlichere Stadt bort orfand, und bie im Mittelalter wechselnben Namen für fie wie Sanbalion, Satalia, Antalia u. a. felbst verbachtig icienen; ne alte Attalia Strabo's glaubte er bagegen 2 Stunden weiter Atwarts ber Stelle ber bentigen Laara, wo er einige Refte vom Bafen, ber Molos und andere alte Ruinen vorfand, beffer anweisen ju konnen 47) als bie noch weiter oftwärts von ben unwiffenden Türben Esti Abalia (b. i. Alt-Abalia) genannten Ruinen, die b'Anville wie andere noch nicht als die alte Side kennen gelernt hatten, wie fle fich bem Capitan burch bie bort aufgefundenen Inschriften felbft ausgewiesen hatten (f. ob. S. 601). Der Name Esti Abalia war por 150 Jahren, bemerkt Leate 48), bei ben Türken noch nicht Sebrauch, aber ba auch bie unwiffenben Griechen ben Ruinen Berge ben Ramen nalaid Arrakeia gaben, fo übertrugen Die Eurten biefelbe Benennung Esti Abalia um fo leichter auch buf biese Bftliche Ruine, für bie fie keinen einheimischen Namen menten, wie bie turtischen Rhobier auch ben Namen ihrer Stadt bef bie beutige nabe berfelben liegende Alt - Rhobus erft übermen baben.

Auch lernte Beaufort nicht nur im Westen ber mobernen belia keine pamphylische Festungsstadt kennen, sondern auch keinen Felsen wild berabstürzenden Catarractessluß, sondern erforschte zwei kleine unbedeutende Flüßchen, die daselbst durch die sandige wee Ebene zum Meere absließen. Oftwärts dei Laara dagegen de Beaufort wildere Sturzwasser kennen, die er daselbst besten hat. Auch Col. Leake hatte dieselben etwas westlich von in mehreren Armen bei regnichter Zeit in Wassersülle sich über klippen bei seiner Borüberschiffung in das Meer abstürzen sehen, die noch vorhandenen Ruinenreste schienen ihm zu geringsügig, se einer Landescapitale, wie Attalia war, die auch durch das untinische Mittelalter von Bedeutung und lange eine blühende det blieb, zuschreiben zu können. Bielmehr schien ihm diese Laara Ragydus bei Ptolemäus zu entsprechen, das auch als Epis-

<sup>47)</sup> Capt. Beaufort, Karam. l. c. p. 138. 43) Col. Leake, Journ. l. c. p. 195; Schonborn, Programm a. a. D. S. 4.

copalstadt Pamphhliens von Hierocles im Synecdem. ed. Wessel. p. 679 genannt wird. Bon bemselben hat Wabbington 749) Münzen mit einem Philippus und Gallienus laureatus aufgefunden und mit Geprägen der Fortuna und Mercurs.

Die fortgesetzte locale Forschung über die genannte zweifelhafte Lage von Olbia bat ben beutschen Beobachter zu folgendem bochft wahrscheinlichen Resultat geführt 50). 3m Guben ber alten Termeffus fturzt ein Bergftrom mit mehreren Armen von N.B. tommend voll Beraufch und Tofen von bem boben Solymer-Bebirge burch füboftliche Querthaler berab; burch feine Ginigung mit bem Bebirgeftrom bes Tichanbyr Tichai, ber von Guten tommt, wie mit verschiedenen anderen mehr westlichen und sudwestlichen bas gange Sahr hindurch fehr reichlich bom norblichen Solyma berabkommenden Giegbachen wird biefer gange Theil bes Sochgebirges, bas über 7000 Fuß emporsteigt, entwässert. Diese vereinigten Waffer fliegen von Weft gegen Oft am Westenbe bes Bintels ber pamphylischen Ruftenebene in bas Meer, und in ihrer Nabe befinden fich mehrere Ruinen, nicht nur am Berggehänge Raraman Ribi felbit, fonbern auch in ber Cbene, mo biefe bem Efcanb prtbale gegenüber ftufenformig jum Flufthale abfallt. Sarcophage mit anderen Bauten, die bichter am Meere liegen, find jedoch febr ftart vermittert und icheinen feine Inscriptionen zu baben. in biesem Winkel ber Ebene westwärts von Abalia bicht am Rufte bes Taurus wie am Meeresrande, fagt Schonborn, enticieben antile Anfiedlungen, wenn auch noch feine Stadt bafelbft entbedt wurde. Die von zwei Seiten (von 2B. und R.) her naben Berge, bie Frische und Annehmlichkeit burch bas Meer, bie gesunde Lage mufite hier viel eber Städteansiedlung veranlassen als zu Abalia in ber Ebene. Sollten in biefen Randbergen ber Gbene fich noch einmal Olbia's Trummer auffinden laffen, fo wurde biefer Fluf wol viel eber als jeder andere ber Catarractes bes Strabo fein. Derfelbe Name wurde bann wol nur erft nach ber Gründung ta späteren Capitale burch Attalus in ber Rabe bes bortigen Duben auf biefen Fluß übertragen fein. Auf Rieperts Rarte if baber biefe Localität mit ben entsprechenben Ramen, und auch ber Name Olbia an ber entsprechenden Stelle in ber Rabe von

Encien. Bofen 1848. G. 15. Rot. 3.

<sup>74°)</sup> Waddington in Revue numismatiq. l. c. Année 1853. p. 28. 6°) Schönborn, Brogramm. S. 4; f. beffen Zug Alexanders butch

charpstar eingetragen. Leiber ist uns noch keine genauere Erforzung dieser Randberge der Ebene bekannt geworden. Daniell, : über die von seinen Landsleuten Spratt und Fordes näher i Meeresuser in West von Attalia angegebene Lage von Olbia hunsicher blieb (s. unten), kehrte noch einmal nach dem Tschanzthal zu den dortigen Grabsteinen und dem Dorfe Tschandhrtud, wo er die dortige sehr zertrümmerte Feste Tschandhrtsfar (das sogenannte Genuesenschloß der Einwohner) für die alte Ibia zu halten am geneigtesten blieb, und also darin mit Schönzern zumächst übereinstimmte bi, aber durch seinen bald darauf erzugten Tod abgehalten wurde, darüber näheren Ausschluss zu geben.

Durch Spratt und Forbes wurde das Thal des oberen aufes bes Tichanbur Tichai, ber vom Bergborfe Tichanbur, 18 an bem Nordgebänge ber Climarkette liegt, feinen Namen bat, sucht; aber sie scheinen einen anderen Hinabweg genommen zu ben, ber aber nur wenig von ber gegebenen Localität abgewichen, ie die damit übereinstimmende Karte, welche ihrem Bericht beigeben ift, bezeichnet, jedoch ohne bie Bermuthung ber Sage von Ibia an berfelben Stelle Raum gegeben zu haben. Da ihr Reifericht und ben genaueren Aufschluß über biese Localität ber hiesigen rengpaffe Bamphyliens gegen Lycien giebt, bie wir fonft r in allgemeinen Umriffen bei ihren Borgangern angebeutet finben, begleiten wir fie für jett auf ihrer Wanderung von Tekirowa i bem alten Phafelis nordwärts bis nach Abalia, benn band wird auch bas hybrographische System bes Duben, feiner mellen und Baffer, wie bie nabe Lage von Dlbia, bie Schonun wieder auffand, und die Umgebung von Abalia näher Intert.

Rur drei Grenzpässe, sagt Schönborn<sup>52</sup>), sind auf diesem wiche zwischen Lycien und Pamphylien bekannt und zu unterschen: der erste als Climax durch Alexanders Zug am Meere ist bekannt; er führt im Ost der Solymer-Rette vorüber. Der beite durch das Tschandyrthal, etwas mehr westwärts, sührt Westgehänge der Solymer-Berge von S. nach N. durch die symer-Thäler, die sehr isolirt und gering bevölsert sind. Er ist pereinsamt, darin wol einzelne Gräber, aber keine antiken Städte zen, die erst am Nordende, wo Marmore an den Ausgängen

<sup>1)</sup> Spratt and Forbes, Trav. T. II. p. 12. 52) Schonborn, Programm a. a. D. S. 5.

fich zeigen, wieber anfangen. Er ift von Spratt und For be & befdrieben. Der britte biefer Ihrifd - pampbylifder Grenapaffe liegt noch weiter nordwarts, nicht wie jene u S.B., fonbern in R.W. von Abalia. Er führt von S.D. au Abalia gegen N.B. auf ber Strafe nach Iftenag und Almali in bas nördliche Sochland von Lycien. Muf ber Bafbib unfern antiter Befestigungen fteht ber Gulit Chan (berfelbe Rame wie beim berühmteren cilicifchen Taurusvaß, f. ob. S. 226, 278) nd eine Stunde fühmarts von biefem auf ber Culmination boch ober in ber Bebirgemulbe, gang unangetaftet, liegt bie alte Termefful groß und weit ausgebehnt, mit einer Recropole von wenigften Diefer Bag (aber feineswegs bie Ruin taufend Sarcobbagen. Termeffus) ift fcon von Corancez begangen und befdriete (f. unten). Er lag einft, wie aus ber Befchichte befannt ift, en te Dauptftrage ber Beereszüge ans ber weftlichen Cibpratis (Rordlycien) in die Taurusprovingen Bifibien und Bamphylies Er ift fpater von ben neueren Reisenden untersucht, und wird weite unten feine genauere Befdreibung finden. Beiterbin, fagt Sobr born, bilben bie nörblichen Ranbberge ber Ruftenebent Bamphyliens einen ziemlich zusammenhangenben Bergraden gegen Norboft, und trennen biefe niebriger gelegene Ruftenflade w ben auf ber entgegengesetten pifibifden Bodebene liegents Lanbichaften, von benen erft weiter unten bie Rebe fein tann. Die tehren wir füre erfte nur zu jenem mittleren ber brei mel lichen Baffe, bem bee Tichanburthales, welcher uns Abalia führt, gurud, und bemerten vorläufig, bag nach Sale born & Erforfdung nörblich von feinem Ausgange aus amacht w Rufte auch die antite Lage von Olbia burch ihn aufgefunden mute verschieden von ben Spothefen aller feiner Borganger.

Spratt und Forbes Gebirgsmarfc burch ben let schen Mittelpaß von Phaselis burch bas Tschanbrth nach Abalia (im J. 1842)<sup>753</sup>). Bon Tekirowa an ben Ruivon Phaselis vorüber (18. April) begann man ben Bersuh, bis bahin von Europäern unbesucht gebliebenen antiken Beginstigen thracischen Begweiser der Macedonier wieder anzuscht ber zwar schwierig sein sollte, aber boch von einem Türken bei Graibschilt vorüber gekannt war, bem Spratt und Forke solgten. Doch ist zu bemerken, daß Schönborn wol gleichzie

<sup>753)</sup> Spratt and Forbes, Trav. L. p. 200-209; f. baf. Map of Lycis.

efe Bege burchforscht hatte, worüber bie britischen Reisenben erft Tter Nachricht erhielten, und über biefe Forschungen auch feine ammenhängende Rachrichten, sonbern nur bie und ba verschiebene tifche Andeutungen über hiftorische Beziehungen zu jenen Localrhaltniffen publicirt wurden 54). Die britifchen Reisenben gingen machft über einen flachen, aber boch bedeutend hoben Feleruden, u fich vom Fuße bes Tachtaly Dagh nordostwärts bis jum Cap Iwowa (Aip-Dwa? b. i. Barenebene nach Riepert) austehnt: bam folgte bas Hinabsteigen in die Ruftenebene von Remer (wo Egber auf Rieperts Rarte), Die parallel mit bem Ufer fortzieht, bis jum Juge bes Climar. Bier, bei zwei mertwürdigen ifolirt tehenben Bafaltpite, welche auch Beauforte Rarte verzeichnet bat ub die man zur rechten Seite liegen ließ, jog man links burch eine Solnat, Die fich zwifchen bem 7800 Fuß boben Tachtaly Dagh Bretterberg) und einem nackten und rauhen Berge Söghür Dagh Stierberg) der Solymakette öffnet.

Diese Schlucht wird immer großartiger, ihr zu beiben Seiten eigen 2000 fuß bobe Klippen empor und ein rauschender Strom urchzieht fie, bem an mancher Stelle ein Weg feitwarts ausgehöhlt t, um bas Baffer ju meiben, bas viele Blode wild burchtofet. hier litten wenig Mann, fagt Lieutenant Spratt, ben Beg auch für me gange Armee verrennen tonnen; aber gu Alexanbere Beit men bie befreundeten thracifchen Bewohner feinen Maceboniern Affreich entgegen. Erft nördlicher bes Tachtaly Dagh, von wo ein Inerweg westwärts nach bem füblicher gelegenen Bobeneh in bas Jal bes füblich abströmenben Allaghyr Tichai führt, erweitert siefe wilbe Baffclucht, beren Balbumgebung noch bas Afpl ber Difden Baren geblieben, beren einer auf bem naben nördlichen Bedrabe von 3 Centuern Schwere von ben Britten erlegt wurde. Stunden Weges legte man von ba auf der Paghohe bes Walgegen Rorben zurud, wo man zwar Spuren einstiger Terrassenwinr bemertte, aber teine Festungsanlage finden tonnte, nur alpine Mannen, bie erft im Aufsproffen waren, aber auch auf ber größten almination bes Baffes bei 4500 fuß Meereshöhe verfcmanwelche zwischen bem Norbende des Tachtaly Dagh im Gubem Baratat Dagh (b. i. Berg bes Ueberfluffes) im Norben bem Simri Dagh (Spisberg) im Often fich einsentte. Drei

<sup>&</sup>quot;) A. Schonborn, ber 3ng Alexanders burch Lycien. Bofen 1848.
6. 10-16.

prachtvolle Gebirgsthäler sentten sich von ba binab in berichiebenen unterhalb Richtungen: bas eine gegen G.B. Seraibidit jum Thale bes fühmestlich ziehenden Flusses Allagher abfallend in bas Binnenland; bie zwei anderen nach ber Deeresseite Bamphyliens zu. Gegen G.D. bas eine fühmärts burch bie Thalfvalte bes gerriffenen Climar (einen Blid auf Die Meeresflache gewährenb), bas andere an ber Nordseite bes Climar, zwischen ihm und bem Baratat vorüber, burch die Schlucht auch einen Blid, aber nordwärts. gemährend, burch welche ber Tichandhrflug und ber Beg nach Abalia führt, ben Alexanders Landheer nehmen mußte, um in bie Ebene Pamphyliens zu gelangen. In biefer Thalfentung fette man noch eine fleine Strede ben Weg weiter fort, bis man ju ben Belten und Butten von Rofarafi (3900 Fuß üb. b. M.), einem armen Bergborfe tam, von etwa nur 12 Familien bewohnt, wo man bie fehr talte Racht zubrachte, in welcher ein Saufen Bolfe fich ben Burben genaht und ein Lamm und mehrere Schafe ber Beerben erwürgt hatte. Bon tiefem Fleden tonnte man gegen S.B. auf ber Berghohe Ruinen von Seraibschit ertennen, an benen man am Abend zuvor vorüber gegangen war.

Zweiter Tagemarfc (19. April). Die Ruinen von Apollonia. Der Ritt einer Stunde vom Nachtlager führte gegen Sud zu ben vielen Ruinen von Seraibschit (b. i. kleiner Ballaft, corrupt Sarabajit bei Spratt) zurud, beren Untersuchung ber ganze Tag gewibmet wurde, und von bem auch eine Aufnahme 755) bes isolirten mit Rninen bebedten Felstegels von etwa 700 bis 800 Schritt Umfang gemacht wurde. Auf seinem Plateau, mahrscheinlich ber Acropolis, war alles bicht gebrängt voll antiter Baureste und von mittelalterlichen cyclopischen Mauerumschanzungen umgeben. Noch zeigten fich baselbst ein massiver großer vierseitiger Bau von polygonalem Mauerwert und zwei driftliche Rirchen; in ber tieferliegenben Stadtumgebung aber außerhalb berfelben ein großes fcones romifces Gebäube, das nachmals in eine Kirche verwandelt ward; bann ein Beroum, mannigfache Gruppen von Sarcophagen, barunter and einer mit rober Sculptur bebedt, und auf einer Anhöhe unfern von ibnen eine Moschee. Auf ben vielen Inscriptionen ber Graber sucht man vergeblich nach einem Namen biefer Ruinenstadt, Die Soon. born für identisch mit Marmara, Spratt und Forbes dagegen für Apollonia Lyciae zu halten geneigt waren, die freilich beibe

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>) Pl. Sarahajik, probably Apollonia, by Lieutn. Spratt R. N. p. 202.

fonft wenig gefannt find. Die erfte Marmara fchien ber boben Befestigung, welche Alexander einnahm, ebe er Telmiffus belagerte, zu entsprechen, die von Arrian (de Exped. Al. I. 25-28) nicht benannt wird, die aber bes Diobor Sic. Angabe (XVII. 28) bei Alexanders Durchzuge am äußerften Ende Lyciens als bem Sit ber Marmariter zu entsprechen scheint. Es maren bie Marmariter, fagt Diobor, welche bas macebonifche Beer beim Borübermariche plunberten und bei Bestürmung ihrer febr fteilen Befte fich mit ungemeiner Tapferleit vertheibigten, bis fie aufs außerfte verfolgt, ihre Saufer fammt Beibern, Rinbern und Greifen ben Flammen preisgaben, bie junge Mannschaft aber, nur 600 an ber Rahl, in ber Nacht auf bas Gebirge entfloh. Sollten biefe Rninen aber nicht Marmara, sondern nach Spratt und Forbes ber Reft einer ter vielen Apollonias fein, eine allerbings fcwache Conjectur, ju welcher nur ein auf ben Ruinen gefundenes Fragment einer Inschrift AII, freilich nur von zwei Buchftaben, verführte, fo murbe fie, wie bie Bewohner von Apollonia Morbiaeum (1. oben G. 473) nach ber Munge bei Arunbelt in biefem gu Dilhas gehörigen Gebirgelande mol zu ben "Lycii Thraces Coloni" ju gablen fein.

Da nach Blinius (H. N. V. 25) bie Mylier thracifche Abtommlinge waren, fo wurde baraus fich bie fonft febr auffal-The Thatfache natürlich aufklären, wie es tam, bag bie in biefe Schirge feinblich einrückenden Macedonier in biefer Bergcolonie ten freundliche Begweiser burch biefe fonft barbarifchen Be-Merungen fanden, ba bie fo eifersuchtig auf bie Erhaltung ihrer Beibeit bebachten übrigen Bergvölker im Taurns boch bie Macewier in viele Kriege bei ihren Durchmarfchen burch ihre Berghaften verwidelten. Borausgesett, daß diese Stadt bes Bochs bie Apollonia Lyciae gewesen, so war fie von befreundeten beleuten, von Thracier-Colonien, bewohnt, die beshalb blicher gestinnt, das Heer ihrer Landsleute durch die Hochpaffe ten mochten, mabrent bagegen, wenn bie Marmara eine andere blider gelegene Bergstabt war, beren Bewohner, bie Marma-Her, ben macedonischen Frembling feindlich und raubsuchtig auf Durchmariche überfielen.

Den beiben britifchen Reifenben fchien biefe Burg bes Boch-Isses eher ber Apollonia Lyciae als ber Marmara zu entsprechen; och ift bisher nur erft eine einzige Munge mit ber Legende Apolomia Lucige burch Babbington aufgefunden, welche biefe Supothese unterstützen konnte 756). Doch versagte ihr auch Daniell bei einem fpateren Befuche ber Ruinen feinen Beifall, ohne bei feinem zu frühen Tobe barüber bestimmteres zu hinterlassen. Die allerdings fehr fcwache, nur auf zwei Buchstaben beruhenbe Annahme, biefe isolirte fonft unbefannte Bebirgefefte mit ihren Ruinen für bie Apollonia Col. Lyc. bei Arundell zu halten, bestritt gleich anfange Schönborn 57) nach feiner Inspection ber bortigen loce litäten burch siegreiche Grunde, bie man bei ihm nachzusehen bat Er hielt fie bagegen für bie Marmara Diobors und zeigte, baf fie nur auf einer Seitenercursion von Phaselis aus burch Alexander felbft eingenommen werben tonnte, beffen zweite M theilung feines Rriegsheeres ihren Weg nicht burch bas Tichanbyrthal nehmen tonnte, fonbern westlicher über hobe Bergflacha hingog. Der Bergkamm im Oft ber Ruine murte Schonborn bei seinem Besuche berselben Ressep Dagh genannt, bas nacht Bergborf bei ber Ruine zu Seraibschit aber Gjöldschil Eine genauere Durchforschung jener Ruinen nach Inscriptionen bleik zur Entscheidung bieser verschiedenen Ansichten zu wünschen übch und alfo eine Aufgabe für fünftige Reifenbe.

Dritter Tagemarsch (20. April). Bon Kosarasi burch bas Tichanbyrthal nach Tichanbyr Siffar. Am Abend 1806 ben elenben Butten zu Rofarafi zurudgefehrt, wurde am nachte Morgen erft eine Unbobe von 5000 Fuß üb. b. M. überstigm; bann trat man in die Strafe ein, die aus Sub von Gaben kommt und am Westgebänge bes Berges Climar hinabsteigend Thale bes Tichanbyr Tichai führt, ber aber mehrere hundert & tiefer in ber Thalschlucht seine Baffer gegen ben Norben w Drei Stunden fleigt man biefen Bebirgeweg abwarts, bis man Dorf Tichanbyr erreicht, von bem ber Führer als von gr Ruinen Tichanbur Siffar gesprochen batte. Inden batte noch eine halbe Stunde weiter zu fcreiten, bis zu brei Butten einem Ruhftall, ber einzigen Herberge, Die fich bort barbot. verheißene Schloß lag noch eine Biertelftunde weiter auf fteiles wie eine große, obwol ganz regellose Feste, noch ziemlich vollst erhalten, die aber teine Spur antifer Bauten zeigte. aber bot von der Höhe eine grandiose prachtvolle, in die pisibis

<sup>100)</sup> Waddington, Revue numismatique 1853. p. 179; Spratt and Pall l. c. I. p. 204. by A. Schonborn, ber Sug Alexanders and Lycien. Brogramm. Bofen 1848. S. 11—16.

## Rüdweg burch bas Tichandyrthal nach Abalia. 635

debirge und weit über die pamphplische Sene reichende Aussicht ar. Der völlige Mangel, hier auch nur den geringsten antiten Stadt- oder beachtenswerthen Festungsrest zu sinden, war nach groer fruchtleser Anstrengung so niederschlagend, nach alle den gehabten dossungen wichtiger Monumente auf dem einstigen Marschwege der Racedonier, daß man glauben mußte, diesen gänzlich versehlt zu aben. Doch hatten die Führer und Bergleute über dem ihnen viel wichtiger erscheinenden modernen Fort andere zur Seite liegende Uederreste ganz übergangen, die sie nur im gegenüberliegenden Thale als ein paar Grabstätten anzeigten. Indes besuchte späterhin Mr. Daniell eben diese etwas nordwestlicher liegenden Trümmer und sand dort die antisen Ruinen der vielleicht zuvor genannten alten Stadt Marmara auf.

Bon Tichanbur nach Abalia Bierter Tagemaric. (21. April). Diefer Beg führte zwischen bem Caftell und einem Dörfchen Atfafia (wol griechische Umformung von Atfax? b. i. weiße Binfen, wie Riepert vermuthet) vorüber, jenseit welchem Dichter Binuswald ben Norbabhang bes Climazzuges bebedt; ein Pflaftermeg, mahricheinlich eine alte Route bezeichnend, führte 2 Stunden unterhalb bes Atfafiaborjes bequem gegen Die Ebene Sinab, als man nur 10 Minuten abwärts vom Wege aus bem Beferliegenben Binuswalbe einen hoben Regelfels mit einem Caftell bem Mittelalter hervorragen fab, in beffen Wanben man burch Recurobr einige eingemauerte große Blode wahrnehmen konnte. Bebe babei erhoben fich wilbe und bochft phantastisch zerriffene Bits Climar und barunter ein phramibal gestalteter 1000 fing hoher Mothurm, den eine Stizze darstellt 58). Jenseit tam man im Thale Efcand prfluffes an einem Sarcophag vorüber, ber aber . E Inschrift trug, so wie auch noch weiterhin sich noch mehrere Stammerte Sarcophage in ber Nahe bes Dörfdens Gurmah kmeh?), aber ohne andere Baureste zeigten. Eine Biertelftunde the abwarts wurde ber Fuß bes Climax nahe bem Beftenbe Bai von Abalia erreicht.

Aber erst in 2 Stunden führte der Weg am Meeresufer entlang Abalia, deren Stadtmauern und Minarets man schon aus Miter Ferne über die Ebene hervorragen sah. Es mußten auf dies Marsche die Mündungen von drei bedeutenden Strömen überst, zwei derselben mit hohen Ufern auf Holzbrüden überschritten,

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Spratt and Forbes l. c. p. 208.

ber britte mußte burchwatet werben. Jene beiden brechen unmittelbar aus ber Basis ber Berge schon als starke Ströme hervor, ber dritte heißt Arab Tschai (Mohrenfluß) und ist ein breiter nach den Jahreszeiten mechselnder Flußlauf, der über ein Kiesbett fließt, auf welchem vieles Floßholz aus dem Tschandprthale aufgestaut lag. An ihm sah man eine türkische Grabstätte, auf der viele architectonische ältere Marmore lagen, und in der nahen Klippe ein Felsgrab.

Dier beginnt eine Aufeinanderfolge alter Seeklippen, Die 300 bis 400 Schritt landeinwärts bes gegenwärtigen Ruftensaumes liegen und einen fteilen Abfall gegen biejenigen flippigen Cbenen von Abalia bilben, über welche einft ber Catarractes feine Abfturze nehmen mochte. Die ganze vorliegende Ebene ift aus Ralttuffniederschlag ober Travertin gebildet, über welche viele Baffer, mit ftarter Auflofung von Roblenfauretalt geschwängert, in vielen burch ihre eigenen Rieberfclage gebilbeten Betten und Canalen fich burch ihre Ueberfluthungen immer neue Bahnen bilbeten. Daber erklären fich, fagten bie Beobachter, Die verschiedenen Berichte ber früheren Autoren von benen ber neueren Zeiten über biefe febr beachtenswerthen Wechfel ber Fluglaufe ber pamphplifchen Rufte, bie seit Jahrtausenden recht bedeutende Beranderungen in ben Ris ftenformen bervorgebracht haben muffen. Ghe man bie Stadt Abalia auf biefem Ruftenwege erreichte, tam man burch bie Gutten ber Borftabt, die größtentheils von muhammebanischen Urnauten bewohnt find, die, erst mabrend ber griechischen Revolution aus ber Halbinsel Morea, an 3000 Personen, ausgewandert, hier sich ange-Durch biefe Borftabt flieft ber Duben Gu, ber siebelt batten. ebenfalls fehr viel Kalktuff ablagert. Erft jenfeit bemfelben tritt man in die dichter aneinandergebaute Borftadt und Stadt mit ihren Bagaren und Chanen ein, beren einer, ber Jeni Chan (Neue Chan), aur stattlichen Berberge biente.

#### Erläuterung 2.

Aufsuchung ber alten Olbia burch Spratt und Forbes und burch Schönborn.

1. Nach Spratt und Forbes. Da man nun Abalia als identisch mit der Strabonischen Attalia anerkennen mußte, die Localität der westlicher gelegenen Olbia aber noch nicht auf

# Lage ber alten Olbia nach Spratt und Forbes. 637

unden hatte, so hoffte man fie nun von Attalia aus auffinden konnen. Nabe bem genannten Arab Tichai 759) hatte man auf 1 jurudgelegten Ruftenwege einige Ruinen nur flüchtig in ber ne geseben, bie man nun auffuchte. Nicht am tiefen Meeresinde, fonbern auf ber felfigen Sochebene gegen West reitenb erhte man nach etwa 11/2 Stunden Beges von ber Stadt Abalia blich einen Mauerbamm, ber eine Strede gegen R.B. fortläuft, ju einer 70 bis 80 fink tiefen Felsschlucht, burch welche ber ab Tichai fich gegen S.B. im engen Felsbett nach ber Meeres. abring zu hindurchwindet. An bem Gubenbe ber etwa 200 Schritt N.B. gegen S.D. fich fortziehenden machtigen Mauer von Fuß Dide ift ein gleicher Felsabfturg gegen bie Meeresfeite und t fo nach allen anderen Seiten bin, fo bag von ihr an gegen ft ein halbinfelartiges Felsplatean fich über bie tiefer egende Ruftenebene erhebt, bas burch fie auch von bem bftlichern en wie von einer Festungemauer zwischen zwei Felebuchten abndert und felbständig fich erhebt. Auf biefem Felsplateau liegen bie antiten Ueberrefte einer einstigen Stadt, Die freilich febr rummert erscheinen, aber fur bie Lage einer alten, wie Strabo ausbrudt, febr ftarten Refte Dlbia gehalten werben tonnten. B bobe felsige Borgebirge war leicht in eine Festungestadt zu vandeln, zu ber nur eine einzige Felsstraße von Oft nach Weft tiefen Fahrgeleisen im Travertinfels noch fichtbar, mit einem figen Thore am Gubenbe ber Festungsmauer, in bie Mitte ber bineinführt. Gegen bie felfige Norbabstufung jum engen thtbale find noch Reste von Berschanzungsmauern und einer an-Eteinbrude vothanden; Die Area ber Plateaufeste selbst zeigt wenige antite Mauerstude, aber einige Baureste aus bem Mittel-, eben' fo wie die Gudweftseite aufferhalb bes Felsplateaus, von mem eine zweite Fahrstraße hinabführte in bie anliegente tae, auf welcher ein Klippenzug mit einfachen Felsgrüften zur tropole ber Stadt bienen mochte. Die gange Strede zwischen de Felsburg und Abalia ift uncultivirbarer Travertinfels, negen bie andere Seite gegen Lycien ju febr fruchtbarer Boben t bie einstige Olbia; weshalb Steph. Byz. vielleicht bamit überftimment fagen tonnte, Olbia gebore nicht zu Bamphylia, fonbern

<sup>9</sup> Spratt and Forbes I. c. I. p. 216—220; cf. Pl. Arab-chai-Hissar, probably the ancient Olbia, by Lieutn. Spratt R. N. ein Grundriß ber Festungestabt.

**阿田 不 原 形 治 由** 

zu Lycia. Daß die Lage des modernen Dorfes Gurmah dam der alten Cadrema, welche Steph. Byz. eine Stadt in Lycien und eine Colonie von Olbia neunt, entspreche, ist wol eine bloß aus dem modernen (türkischen) Namen geschlossene, daher sehr unstichere Conjectur. Ueber die noch manchen Zweiseln unterworfene Küstemstratzwischen Adalia westwärts an dieser supponirten Olbia vorüber in West der Arab Tschai-Mündung dis zur alten Tenedos-Insel, der heutigen Raschat, s. den Stadiasmus Mar. Magn. Rr. 294 und 226 780).

2. Die Lage von Olbia nach Schonborns Ermitte In ber erften Boche bes April 1842 verwendete Schinborn 61) einige Tage zur Auffuchung ber mahren Lage von Olbis ba er biese genannte nur für hypothetisch hielt. Die Solymer Berge, schon burch Beaufort an ihrer Oftseite bekannter gewar ben, waren am 4. April schon von ihren Jürüten verlassen, Doffe waren überall nicht zu finden oder leer, die Berirrung in ben Buf bidichten, Thalern und Gumpfen, bie man von ber Beftfeite au burchforschen bemüht war, nicht selten. An biefer Bestseite feben eigentliche Thäler und selbst bie Terraffenabfälle, benen man w ber Oftseite folgen tounte, bis man etwas nordwärts ber Rette ik von Abalia westwärts nach Almaly auf bem Sochplatean führe Querftrage erreichte, wo man bas Dorf Raramani antraf, be awar leer von Menschen war, die schon auf ihre Jailas gezogs aber boch eine Nachtherberge barbot. Das Thal, in dem Karama liegt, war gegen West burch Felswände geschlossen, aber aus feine gewaltigen Schlucht ftilrzte fich gegen Oft ein Bach binab m tieferen Golf von Abalia. Wahrscheinlich einer von ben brein im unteren Tschandprthale nahe bem Meere sich vereinigenden Mill bon benen Spratt und Forbes nur einen erwähnten (f. Auf ber Gräberstätte fab man einige Marmore # in ben Bergen einige Grabkammern und vor dem Dorfe ein erhaltenes Gebäube neben bem Bege, mit quabratifden Gen über ber Erbe und Mauern aus großen Quabern, beren G eber einer einstigen Rirche ober einem Aloster als einem Caftel lich fab. Auch unterhalb bes Dorfes liegen noch große Du bie mehr antiten Resten anzugehören schienen; bie Abbange ungemein wafferreich. Als man am Morgen, ben 5. April,

<sup>&</sup>lt;sup>760</sup>) C. Mullerus, Geogr. Min. Pars I. 4. p. 489.
\*\*) A. Shielid
Xagebuch. Nachlaß. 1842. Mfcr. Bl. 76—80.

Raramanithal weiter gegen Oft bis zu einem Binuswalbe verfolgte und fich bann gegen 101/, Uhr mehr sabmarts wandte, wo eine tiefere Stufe fich jur Ruftenebene abfentte, fanben fich am Abhange große Gewölbe und Steinhaufen, verwitterte Mauern und eine Art Thurm vor, ber jur Sicherung bes Weges jur Rufte angelegt schien. Es waren feine Genuesenbanten, sonbern antite Werte, alle Steine bon gewaltigen Dimensionen, die in ben Gewölben feilformig jugehauen. Man blidte von hier wieder zurud auf die fteile Felswand bon Raramani, bon wo ber wilbe Bach nun gegen Gub fich wenbete und babin feinen Weg burchbrach. Anf bem Bugel jur Seite bes Durchbruchs lag eine große Menge gertrummerter Sarcophage, bann folgten wieder Quaderfteine, Baureste, ein runder Thurmbau, eine Cifterne am Wege angelegt, eine Reihe von Bfeilern, verwitterte Säulen, bann wieder Sarcophage mit Infdriften, bie aber alle unlettar geworben, und bie Refte einer gangen verwitterten Stabt and bem Alterthum, Die feine andere als Olbia gewesen sein konnte. Die Breite ber Ebene, in welcher bie Trummer lagen, nahm von R. nach S. eine halbe Stunte ein. An ihrem Gubenbe flieg man ter Felsenmauern zu einer zweiten tieferliegenden Terraffe ab and von biefer au einer britten Ruftenterraffe, bie wol eine Stunde fen von ben ersten Trummerresten ber Stadt ablag, wo die heutigen Großen und Reichen von Abalia am Karamanibache ihre Sommerwohnungen und schönen Gärten angebaut hatten und in 🌬 schönften Lage ihren ländlichen Aufenthalt bem ftabtischen vorægen. Der Karamanibach war bis hierher in fortwährenden Waffallen nachgestürzt und hatte sich hier in brei Flugbetten in brei www ber fconften Bafferfalle getheilt, bie ungemein wafferreich in Bracht bes Frühlings ben herrlichsten Anblid ber Landschaft thrten, die fich hier gum unteren Tichandprthale öffnete und 🕷 grandiofen Eingang gewährte. Dieß erkannte Schönborn ben von Strabo angeführten Catarractes bei Olbia an. Boru Meer, im Ruden bie hoben Schneegebirge und jur Seite bie Schmer-Berge. Als ber Karaman burchsetzt war, hatte man noch andere Flugbetten und einen Bach Doir an Tichai von gro-Breite zu burchschreiten. Am Gingange bes Tichanburthales vente zu ourwichten. am Commerwohnungen ber Dorfbobner von Balr (b. i. Bugel), bas westwarts auf ber Berghobe egt, an bem ber Beg jum Blateaulande nach Almala vorüberführt. Durch bas Tschandprihal tobte ber Tschanbprfluß in einer Breite Den 50 Fuß wild zwischen Felsstüden hindurch, in einer Tiefe von 2 bis 5 Fuß. Er war von Balbern umgeben, in beren Didict man bei einigen Birten bie Racht anbrachte. Bober auf follte et teine Wohnung geben, aber eine Stunde fern bom Meer auf ber Bobe ein Affar (Hiffar), b. i. ein Schloß, sein. Am 6. April bes folgenden Tages murbe ber Tichandprfluß aufwärts bis jum Dorfe verfolgt, das ihm den Ramen giebt, eine wilde alpine Land schaft, nach bem Supsometer 2500 Fuß über bem Deere gelegen. Auf bem Wege bahin und am Orte fanden sich manche Gemäuer, auch hie und ba Sarcophage und andere Refte, aber teine Spur von früheren antifen Stabtlagen, Die erft weiter füb marts fic zeigen, jenseit bem Ursprung ber Tschandprquellen und ber Baffer scheibehöhe, von ber erft ber Limprosfluß feinen Lauf gegen Giba nimmt. Eine Gegend im Tschandhrthale wurde von Schönborn nabe bem Dorfe noch aufgesucht, wo man Steintoblen entbet haben wollte, die aber nur als hituminöser Kalkstein sich answiese, beren Broben nach Abalia für bie bortigen Dampfichiffahrten P schidt, fich als unbrauchbar auswiesen. Die Lage ber antita Dibia schien aber an jener Stelle bes heutigen Sommeranic haltes ber Abalier an ber reizenbsten und gesundesten Stelle an 🗯 inneren Wintel bes Meeresgolfes wiedergefunden zu fein.

### Erläuterung 3.

Die Stadt Abalia, Attalia und ihre Umgebung.

Abalia, die alte Attalus (Arráleia bei Strado XIV. 6 erbaut von Attalus Philadelphus (reg. 158—138 v. Chr. hat wol durch ihr Aufblühen erst die viel ältere Nachbarstadt in Bergessenheit gebracht, seitdem sie zur Hauptstadt von Bandlien durch die Kömer (an welche das pergamenische Reich im Livor Chr. Geb. durch Erbschaft gekommen war) erhoben ward. dem Redegebrauch der griechischen Formen der Ortsbenenung (Fradelav) ging die Benennung bei italienischen Schissern in die Tadelav) ging die Benennung bei italienischen Schisser in die Stadtmannschen Strado's Angabe der ersten Erbauung, etwas später magenden Colonie Corpcus scheint mit in die Stadtmannsche

<sup>76\*)</sup> Col. M. Leake, Journal I. c. p. 193; Gihan Numa I. c. II. p. 365.
Pomp. Mela I. 14.

größeren Stadt eingeschlossen worden zu sein. Sie hatte zwar amfänglich ihren Namen an dem Borgebirge Attalias beibehalten (Kwovnaios bei Suidas), der aber später von der Hauptstadt durch ihren berühmteren Namen verschlungen sein wird.

Schlar von Carpanba, ber bor ber Grunbung ber pergamenischen Attalia schrieb, konnte sie noch nicht nennen; er führt nur im innerften Binkel bes Golfs Olbia an, bann Maghbus und bann ben Fink Catarractes (Scylax Car. 100 in Lycia). Nach einer Angabe bes Demetrius bei Steph. Bba. (s. v. Arrabeia, nolig Avdlag) konnte man bafür halten, bag berselbe Ort vor Grindung von Attalus Ansiedlung Appoeipa ober Alloeipa gebeißen, und Steph. Byz. ftatt Avdlag in Avxlag zu berichtigen ware; aber Luc. Solftenius 63) zeigt, bag es nach Nicol. Damascenus in Exc. Const. Porphyrog. p. 453 zwei Attalias gab, von benen die eine, in Lydien gelegen, die Agroeira war, von welcher Steph. Byg. fpricht, bie zweite aber, bie cilicifche und Corpcus genannte, eben bie bier in Pamphylien gelegene ift, weil Pamphylien fpater zu Cilicien gerechnet wurde. Deshalb ift auch ber frühere Text in nólic Avdíac (Meinecke ed. Steph. Byz. s. v. p. 144) beibehalten. Gine große, von S. Barth jedoch unvollständig covirte Inschrift an einem Saufe in Abalia verdiente wol von Rachfolgern pervollftanbigt zu werben 64). Die Müngen ber lybifchen Stabt 66) haben die Aufschrift ATTAAEATON, bie ber vampbplischen Stadt aber ATTAAEON, barauf jumal bie Ballas mit einer Bictoria ober einem Delphin auf ber Sand, mit Schild ober Lange, ober ein Neptun mit bem Tribens vorkommen, Zeichen bes Emporinms am Meere, bas jur Beit bes Apoftel Baulus, ber mit Barnabas aus Cilicien bis nach Attalia in Pamphylien vorgebrungen mar, als Safenort zu feiner Rudlehr nach Antiochia in Sprien (Apostelgesch. XIV. 25 u. 26) bienen mußte. Später wird fie als Episcopalstadt in ber Eparchie Pamphylien genannt (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 679); sie schickte ihren Bischof im 3. 431 n. Chr. Geb. auf bas Concilium ju Ephefus; und von Raifer Alexius marb fie jur Metropolis erhoben. In bem Rreugange Louis VII. (le Jeune) mit Conrad III., ber auf bem Wege von Ephefus über Laodicea nach Pamphylien burch die Tude ber Griechen unter Raifer Manuel so ungludlich aussiel, mar Attalia

<sup>\*\*)</sup> Luc. Holsten., Notae et Castigat. l. c. p. 57 f. v. \*\*) S. im Rheisnischen Museum für Philologie. N. Folge. 7. Jahrg. 1850. S. 250 ——251. \*\*) Waddington, Revue numismat. Année 1853. p. 24.

jeinen Ballatt batte, ber auf all von welchem noch zu Babichi C geblieben; feine Baupteinfunfte molle gebabt. Unter ben felt biefer Ort ungemein gehoben: ftarten Festungswerten als ein E anzusehen, bas aber in bem erft wiber bie Fürsten von Iconium Gegenwehr an ben Gultan M gunftigen Beriode bat Cbn B thaliah schreibt und eine be befucht. Gie batte bas Gigent wohner in einem besonderen, mi ander abgesonderten Quartiere wohnten am Safenvlats (Mina) umichließenben Mauern führten, bes Gebets am Freitag gefchlof beimische Bevölkerung, bewohnte ichlossenes Quartier ber Stabt. ber Ronig mit feinem Bofe ur Stadt für fich, mit ihm bie I mit Bauptmoscheen, Debreffen, schönsten Ordnung erbaut war

gaben bie gange Stadt und folc

Manbeltern, Die ausgezeichnetste war. An trefflichen Quellen fehlte es nict. Ebn Batuta murbe in ber Mebreffe (Sochichule) bei ihrem Superior, Schihab eddin el-Hamari, gastlich einquartiert, bei bem es ber Bebrauch mar, in ber Dichamie von mehreren Anaben mit schönen Stimmen bie 3 Suren bes Roran (48, 67 u. 78) alltäglich vorlesen zu laffen. Der Sultan von Anthaliah bief bamale Rhibr Beg, Gobn bes Junus Beg, Ronige von Rermban; er mar frant, boch erhielt ber Bilger nach bem Besuche bei ihm Gaftgeschenke (über Junus f. Vivien St. Mart. Asie Mineure I. p. 495). Sehr beachtenswerth für bamalige Sitten im Lanbe mar auch bier bas Besteben ber gaftlichen Bruberfchaft, ber "Jungen Leute" (el Athijet el fitian bei Ebn Batuta genannt), bie fich ber Gastlichkeit gegen bie Fremben und eines froblichen Lebens befleißigten und gegen Unterbrudung von Thrannen verbunden maren, an beren Spite als haupt ber Brüber ein Schufter ftand. Bon biefer Brüberschaft unter ben felbschutischen Zeiten mar auch icon anbermarts, a. B. in Simas (f. Rleingfien Ib. I. S. 254), die Rede.

Die große Bedeutung bieses Emporiums Antalia unter osmanifder Berrichaft in ben nachfolgenben Jahrzehnben geht aus ber Belagerung ber letten Rrengfahrerflotte im 3. 1472 berbor. bei welcher bas von ben Autoren genannte Satalia als wichtigfter Sanbelsmartt an ber Gubtufte Rleinafiens und als noch uneinnehmbare Tefte erscheint, bie von ihrer Besatung gegen eine große Macht febr tapfer vertheibigt murbe. Babst Girtus IV. batte mit feinen Carbinalen Beffarion, Bembo und Borgia Frantreich, Deutschland und Spanien wie Italien zu einem erneuerten Rreuzauge 70) gegen bie Türkenherrichaft in Bewegung gefett, und bie bagu bestimmte Flotte ber Kreugfahrer, unter Bietro Mocenigo's Oberbefehl, aus 85 Galeeren, barunter außer pabstlichen, neapolitanischen, einigen rhobischen Schiffen auch aus 47 venetianischen Schiffen bestebend, jog von Smyrna fogleich gegen bie Sauptfesten ber Turten an ber Gubfufte Rleinafiens, vor allen junachst vor Satalia in Bamphylien. Der hafen war burch eine Rette gesperrt, die jedoch bald burch einige Ranonenschuffe gesprengt murbe, worauf 10 Baleeren ben Safenbagar überfielen, ber mit vielen Waaren, zumal mit Bewürgen aller Art, überfüllt mar und geplundert eine reiche Beute abgab. Die Festung Satalia war aber mit boppelten

<sup>19)</sup> v. Sammer-Burgftall, ebend. II. S. 126.

Manern und bopbelten Graben verschanzt, und obwol bie eifte Mauer erftürmt warb, fo tonnte boch bie zweite weber burch Minen gesprengt, noch burch Sturm erobert werben, ba ihre Manuschaft ben tapfersten Wiberstand leistete. Schon war ben Anstürmern ber Duch gefunten, und bas Chriftenbeer wich zurud, als eine weibliche Stimme von ber hohen Mauer beffen Muth von neuem anfacte. Es war bie einer driftlichen Glavonierin, Die feit Jahren in ber turfischen Sclaverei schmachtete und noch einmal ihre Glaubensgenoffen jum Angriff anfeuerte, bann aber fich von ber Westungsmauer berab it ben Tob fturate. Dennoch mußten bie Rrengfahrer fich von ber & ffürmung mit Sonnenuntergang zurudziehen, ba es ihnen an fowe rem Befdut fehlte, bie Mauern zu brechen; in bem nachtlich gebol tenen Rriegerath befchloß man ben Rudgug, plunberte aber it Borftabte, fette bie Baufer in Flammen, fällte bie reichen Bann pflanzumgen ber Garten und fehrte mit ber Flotte nach Rhobel zurud, von wo man erft im folgenden Jahre (in Begleitung Joffe Barbaro'8) 771) jur Erneuerung bes Seefrieges gegen Rorplos mi Selefte am Calycabnus (f. oben S. 327) zurudtehrte. Sacriftei zu Sct. Beter in Rom wurde indeg bie Bafentette # Siegeszeichen anfgebangt.

Unter ben neueren Europäern ift Baul Lucas einer ber eine ber im 3. 1704 bie Aufmertfamteit auf Abalia (Satalie form er)72) gelentt hat, als eine Stadt von Bebeutung, die damals burch breifache Mauern in brei Abtheilungen geschieben war, burch eiserne Thore gegen einander an jedem Freitage von Die an bis 1 Uhr verschloffen wurden, weil nach einer in ber Si berrichenden Brophezeihung in diefer Stunde, an einem Freitage Stadt von Christen überrumpelt werden würde. Er fand bie mauerung ber Stadt in einer Ausbehnung von 2 Lienes, scheinlich bie von ihm gerühmten Obstgarten, wilde Citroner Drangenbaine mit inbegriffen. Biel Storax gewann man bem fehr beifen Clima, bas man aber in ber Sommerzeit und diefe auf den naben Bergen zubringt ober in unterkulf Wohnungen. Die einstige Kirche ber Jungfrau Maria war Moschee verwandelt, zeigte aber noch burch ihre über ben Di angebrachten Bappenschilbe, zumal Gottfrieb von Bonillim

Jos. Barbaro, Viaggio nella Persia, s. b. Ramusio, delle Navig. Vanida 1583. T. II. fol. 99.
 P. Lucas, Voyage l. c. p. 243-245.
 Cornecille Le Bruyn, Voy. au Levant. A la Haye. 4. 1732. T. g.

ie frühere christliche herrschaft ber Franken. Der hafen ber Stadt var unbebeutend, konnte nur kleine Barken, Tartanen und Caits ufnehmen; die Rhebe ist zwar schön, aber unsicher; am Orte konnte 3. Lucas keine Inscription und keine Münzen auffinden; er verses ihn also bald wieder.

Col. Leate war leiber auf feiner Rudreife von Cypern frank emorben und mufte an Abalia vorüberschiffen, ohne es zu besuchen, ber General Roehler, fein Reifegefährte (im 3. 1800) 73), erreichte ie Stadt von Stavros aus am Ceftrus auf bem Landwege ach einem Tagemarsche von 6 Stunden. Er zog vom At Su nf einem etwas erhöhten trodenen Boben bis an die Mauer von Ibalia, aber eine Stunde vor ber Stadt hatte er einen tiefen fehr nifenden Strom ju überfeben, ber in mehrere Arme getheilt jur Auftlichen Bewäfferung ber Meder und Garten ber Stabtumgebung benntt wird. Col. Leate, ber weftlich von Manawgat einige Tage m einer Flugmundung verweilen mußte, hielt diese für benselben son ihm bort gesehenen Strom, ben er Duben nennt. Aber außer Dem Ceftrus und biesem Duben, ben einzigen Hauptströmen, hatte noch einige andere kleine Flusse zu passiren, über beren einem ine antite Brude mitten in einer Balbumgebung binüberführte. Der General, ber jeboch nur einen Tag fich in Abalia aufhalten winte, neunt die Stadt groß und bevölkert; obwol nur von einem Mateffellim beherrscht, solle sie eines ber besten Gouvernements in mtolien sein burch Handel und Fruchtbarkeit bes augehörigen Diicts. Die Stadt liegt um ben hafen in einem halbireis und er ihr steigt die Bobe bes Castells mit Bastionen und gnabraien Thurmen flantirt empor. Die Borstädte und die Saufer hen ben weitläufigen Gartenumgebungen zeigten ihm fehr viele alter Architecturen, Sculpturen und Granitfaulen, auch einen buct, ber burch bie gange Länge ber Borftabte gieht, längft den und von Bufchwert überwuchert ift, aber wie vieles andere be einftige Bebeutung biefer Bafenftabt erinnerte.

Sm ersten Jahrzehend dieses Jahrhunderts, gegen 1809, hat französische Consul Corancez 74) auf seiner Rücksahrt von Chabies Abalia (er schreibt immer Satalie) besucht; es war am Marz, die Luft noch kalt, die Berggipsel umher noch mit Schnee

Col. M. Leake, Journ. Asia Minor l. c. p. 132—134.
Corancez, Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure. 8.
Paris 1816. p. 385—390.

bebedt, die bier vorherrschenden Rordwinde, die von ben falten Bebirgeboben herabstürmen, erschwerten ben Ginlauf im Safen, trieben bagegen bie Schiffe schnell nach Chpern hinüber. Die Bahl ber Baufer giebt er auf 3 bis 4000, die ber Einwohner auf 15 bis 20,000 an, von benen die Chriften und Juden nur in der weitlanfigen nördlichen Borftabt wohnten. Am Abhang eines Felsrückens erbant Beherrscht die Stadt bas Meer, aber in 2B. und R. von Bergen umicoloffen, foll ihre Lage bei erceffiver bite in ber Sommerzeit ungefund fein, obgleich ber Gartenvegetation ungemein gunftig, baber ibre Garten und ebeln Agrumi berühmt, zumal ba fie gut Bewässerung von ein paar Flussen haben, welche fie in vielen Conälen burchziehen. Bon der nördlichen Borftadt, die auf Relebita erbaut liegt, tann man bie Stadt felbst nur burch eine Reletrene, bie über ihre Stadtmauer führt, erreichen, welche burch Selbidulen erbaut sein foll und die Befestigung von ber Seite bilbet. antife-Baurefte in ber Stadt fchreibt Corances noch ber Ueber tragung aus ber alten Olbia zu; andere schönere Bauten ber Berick ber Selbicutenberrichaft, bie Grundmanern bes Bagars, bie Ste Benanlage, bie jum Landthore führt, in bem man noch vier flehalt Säulen in ber Stadtmauer und den Rest eines Triumpbboack ben er mit bem zu Latalia in Sprien vergleicht, wahrnimmt, de wie manches andere ben Römern.

Ein Arm bes alten Catarractesslusses ergieße sich außente ber Stadtmauern jenseit der Garten, die er bewässert, in den hate ein zweiter Arm fließe mehr subwärts zum Meere. L. But hardt hatte in demselben Jahre bei seinem zu kurzen Ausenst im Satalia (19. Juni 1809) 775), das er eben so wie Corantschreibt, nur wenig beobachten können. Ohne eine wirkliche Knahme der Stadt und ihre Umgebung wird noch manches über Localität unverständlich bleiben; leider war die Zeit, in wie Beaufort (im Jahre 1812) diesen Hafenert besuchte 70, die damalige politische Erists, bei dem Gouvernementsche bes jungen Paschas Habschlich Wehemmed, nach dem Sindliches Baters, der in Rebellion gegen die Pforte gestanden zu ungünstig, um einen Plan der Stadt und Landschaft aus men, wie er sie von Phaselis, Halicarnassus, Enidates Side und anderen so lehrreich mitgetheilt hat, da durch sie an

J. L. Burckhardt, Trav. in Nubia. Lond. 1819. p. XII.
 Capt. Beaufort, Karamania l. c. p. 118—138.

Localität felbst verständlich werben tann. - Der alte Bascha von Abalia mar turg vorber gestorben, als Beauforts Fregatte im Safen vor Anter ging; noch ebe beffen Tob veröffentlicht worben, batte ber Sohn felbständig die Bewalt ergriffen, und ohne die Buftimmung ber Boben Pforte abzuwarten, ihr ein Gefchent von 500 Beuteln (12,500 Bfb. Sterl.) zugefandt, um als Bafcha von brei-Roffcmeifen als Nachfolger bes Berftorbenen anerkannt zu werben. Täglich erwartete man Bescheib von Constantinopel; ber Ruftand mar peinlich, benn eben fo gut wie Bestätigung konnte ber Rapubichy-baichy mit ber feibenen Schnur jum Erbroffeln, ober ein neuer verkappter Bafcha von Conftantinopel mit bem Dolche ben Ufurpator überfallen, ber beswegen feinen Besuch auf bem Schiffe magte, weil ihm die Ankunft einer mit ber Boben Pforte befreunbeten Kriegefregatte Berbacht erregte, ber nun auch auf die Mannfcaft überging, von ber er unter ber Maste ber Freundschaft, nach ber Türken Art, einen beimlichen Ueberfall fürchten konnte. Selbst bie berkommliche Bifite bes Cavitans in feinem Serail murbe nur mit Difftrauen angenommen, und an eine genauere Befichtigung ber Stadt, ber Monumente und ibrer Festungewerte mar unter folden Umftanben eines treulosen Gouvernements nicht zu benten. ertannte nur bie ichone Lage ber Stabt 77), beren Strafen fich um ben Bafen hinter einander wie bie Site eines Amphitheatets erbeben; bie oberfte Bobe ber Stadt burch Wall und Graben mit Doppelmauern und quabratischen Thurmen, Die etwa 50 Schritt auseinander fteben, umgeben, ließ man unbesucht. Man bemertte nur am Landthore noch bie auch icon von Corancez gesehenen vier aukerhalb stehenben coloffalen Saulen, aber noch 14 andere innerhalb bes Brachtthores ber Mauer stehen gebliebene mit corinthischen Capitalen (boch tonnte Texier, ber 1836 fle aufsuchte, fle nicht mehr vorfinden) 78), und die auf dem Gebalte ber ehemaligen Fronte bes Triumphbogens liegenden Quadern mit Inscriptionen, bie aber verkehrt lagen, baber fich mit bem Fernrohr aus benfelben nur ber Name habrianus entziffern ließ, bem zu Ehren er errichtet fein mochte; benn bie Architectur war im Styl feiner Beit vollenbeter Art. Gin anderes Thor mit einem quabratischen Thurm zeigte basegen über bem Gingange ein paar Ritterwappen aus bem Mittelalter, mit einem Löwen im Felbe und einem Schachbrett, und awi-

<sup>77)</sup> View of the City of Adalon b. Beaufort p. 126. 78) Ch. Texier, Voy. l. c. T. III. p. 209.

schen beiben eine turze Inschrift, was Paul Lucas für bie Bappenschilbe Gottfried von Bouillons gehalten hatte. Die übrigen Merkwürdigkeiten, Die etwa fonft bie Stadt enthalten mochte, unterließ man aufzusuchen, um teinen Allarm bei ber angstvollen Beod. terung zu erregen. Ein Spaziergang burch bie Garten umber zeigte ihre herrliche Begetation und die Obsthaine mit edeln Früchten belaben, bie Kornfelber mit bem fruchtbarften Boben bebeckt und bon vielen natürlichen Canalen und Flugarmen burchfreugt, welche gwar vielen Ralktuff an ben Uferseiten ablagern, ber aber ben Boben be fruchtet, bei Ueberschwemmungen auch wieder fortgeschlemmt wid, wo bann die Wasser zu Kornmühlen geleitet ober zum Meere gehand

über Rlippen zu beffen Tiefe binabfturgen.

Der Bafen ift von zwei Steinmolen eingeschloffen, bie jebos zum Theil verfallen, an beren Enben einst Thurme zur Sichemy ber Einfahrt standen, wol wo er burch die Rette gesperrt mar. Box Schiff aus, auf bas man fich jurudzog, fab man über bie Ruped ber Moscheen fünf hohe Minarets hervorragen, von benen and burch Cannelirungen von der Basis bis in die Spitze verziert ichia Der Bagar mar mit Zeugen, Geschirr, englischen und beutich Manufacturwaaren gut befett, bie aber meift nur auf Landwes burch Rarawanen von Smbrna hierher geführt werben; benn binder Seeverkehr burch Frembhandel hatte erft feit turgem Gingang Der große Mangel an Rorn, zumal Weizen in ben bit schen Garnisonen am mittelländischen Meere, burch mehrere rathene Ernten wie in Sicilien und anderwärts gesteigert, hatte griechischen Schiffer von Pfara und Sybra vermocht, an ben 24 Pamphyliens ben leberflug von Weizen für baare Dollars at taufen, die fie beim Bertauf reichlich wieder erfett erhielten. babin war ber Erport von Korn aus allen türfischen Provings Strafe ber Confiscation verpont und verboten, um fo reidfig fand burch Bestechung ber Aghas, bie babon großen Geminn die Ausfuhr statt; benn in guten Jahren bat bas fruchtbare B phylien bei einiger Ermunterung jum Aderbau boch großen flug an Getreibe. Go warb im Lande Bertehr und Indufti furgem erwedt zu neuem leben und Wohlftanbe, und ichen fah man von allen Seiten Rarawanen von Rameelen, Bfechat Efeln ben griechischen und englischen Maltheferschiffen ben reichthum bes Lanbes in bem Safen von Abalia auffihren. Zahl ber Bewohner ber Stadt schätzte Beaufort nur auf 81 bavon ein Dritttheil Griechen, bie aber nur turtifch fpenden;

turgie ihrer Papas war noch griechisch; einzelne Gesänge nur ins rkische übertragen, das Liturgische aber den Priestern selbst wie r Gemeinde ganz unverständlich. So zeigte es sich an den meisten Istenorten Kleinasiens, die der Capitan besuchte, wie die Sclaven e Sprache ihrer Gebieter angenommen und die Muttersprache verssen hatten; nur im westlichen Seehasen zu Scala Nova bei phesus fand er den Fall umgekehrt, wo nur wenig Türken noch läusig ihr türkisch sprachen, der Ugha und selbst seine Janitscharen uter sich nur griechisch und nicht einmal mit dem türkischen Doleutscher in türkischer Sprache verkehren konnten.

Bur Frühlingszeit fand Capt. Beaufort im Safen eine febr ngenehme Seeftation burch bie lieblich alternirenden Land- und Seebrifen, bie mit abmechselnber machsenber Stärte an ber Beftthe landwärts hinaufweben, in ber Nacht aber als fühle Landvinbe aus ben Taurusthalern jum Meere jurudfliegen, und fo ma die reizende Lage der Stadt und ihre Umgebungen noch ange-Mmer machen. Auch hat der Hafen den Bortheil ans seinem Smude hervortretender füßer Quellen sehr reinen Wassers, wiches hier im Salzwasser geschöpft ben Bewohnern ber Stadt zum Erinkwasser vient, da das Wasser ihrer Dubenflüsse wegen der vielen nibnen aufgelöften Ralttheile untrintbar ift. Die vielen eineinen fleinen Flüßchen und Stromesarme, die zwischen ber Stadt und dem großen Cestrus oder At Su zum Meere als Bepafferungen ber Garten und Felber ober als Mühlbache jum Meere liefen, muffen, fagt Beaufort, wenn fie einst vereinigt zum Meere Men, einen fehr bebeutenben Strom gebildet haben. Dief ift mehr mahrscheinlich burch bie Bestätigung ber Angabe bes Ptole-Bans, ber gu feiner Beit ben Catarractes im Often bon talia bis Magybus angiebt. Alle biese Wasser, bie jest Laenannten vertheilten Stromläufe bes Duben Su. jo ftarter Raltauflösung geschwängert, bag fie nicht nur für nichen, sondern auch für Bieh ungeniegbar find, und viele ber Wen mit Stalactiten überziehen und große Ralttuffmaffen ben Uferranbern niederschlagen. Die große breite Plaine, Die in Dft von Abalia ausbehnt, enbet gegen bas Meeresufer in lebfturzenden oft über 100 Fuß hoben Klippen. Diefe überben ben Meeresrand nicht etwa, weil die Meereswoge die untern wile losgespült hat, sondern weil der Oberrand wie eine aufgewollene Lippe über bie fentrechte Wand herabhangt und aus lauter traffel unter fich übereinanber aufgeschichteten Lagen beftebt,

verben. Diese Accumulation, hält Beaufort bafür, hat wol sein Jahrhunderten ben Flußlauf gehemmt, der eben hier einst der Catarractes bildete, aber durch die Schuttanhäufungen in seinem Bette und die dadurch veränderten Gefälle sich in viele Arme und Canäle vertheilte. So sett das Ufer 2 Stunden weiter ost warts fort die Laara, der alten Magydus.

Die große pamphylische Travertin-Sbene wird auf dicke Weise, sagt Forbes, burch die vielen aus ihren Höhlen unter der Taurusabhängen sübwärts hervortretenden, mit kohlensauren Ralktheilen geschwängerten Flußläusen fortwährend erhöht; und bauen sich diese auch, ihren Betten zur Seite, fortwährend neus Schranken auf, so durchbrechen sie dieselben auch wieder und bahan sich immer wieder neuen Lauf; daher es schwer ist, die alten mit den neueren Juständen zu vergleichen, die sich oft schon in einem halten Jahrhundert sehr verändert zeigen 779). Dazu kommt, daß and zuweilen andere Deposita, wie Sand oder Mergelsandsteinschichten, sich zwischen diesen Tussschichten unterlagern, wodurch die Küstenlinien für den Schiffer sehr veränderte Formen und Ansichten gewinnen können, die ihren Anlandungen nicht selten durch die sein gehenden Wechsel Gesahr bringen.

Der begonnene Aufschwung von Abalia's Berlehr zu Best sorts Zeit scheint keine Fortbauer gewonnen zu haben, wenigkes sand Texiers), ber ben Hasenvet 1836 besuchte, ihn so mittell und leer au Schissen, daß das französische Schisse, die Wesauge, kaselbst nicht einmal mit Mehl, Gries ober Fleisch verproviante konnte, auch nur schlechtes Del trot der schönsten Olivenbaume kliefert wurde, und auch später, 1842, bei Spratt und Fortschein, war der Berkehr so unbedeutend, daß noch kein europäischen, war der Berkehr so unbedeutend, daß noch kein europäischen, daß noch kein europäisches Handelshaus dort aus siedelt war, der erst in der Person eines Mr. Purdie später solgte, als die Daumpschiffahrt von Smyrna nach Rhodol von da jeden Monat zweimal nach Abalia eingerichtet werd den früheren Druck hatten die Griechen in Abalia Sprache eingebüßt und sprachen nur noch türkisch, durch bei sprache eingebüßt und sprachen nur noch türkisch, durch bei schischen aber erwachte bei ihnen ihre Rationalität

<sup>1779)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. T. II. p. 187. 80) Ch. Texier, W. l. c. T. III. p. 210. 81) Spratt and Forbes, Travels l. c. 7. p. 211—216.

neuem, die Befreiung ihres Baterlandes vom Türkenjoch ließ sie die griechische Sprache durch griechische Lehrer wieder in ihre Schulen einführen, sie banten sich drei neue Rirchen, und als Schönborn 1842 in Abalia war, sprach der jüngere Theil der dortigen Generation schon allgemein die griechische Sprache ihrer Heimaten).

Ch. Kellows83) bat in der schönen Frühlingszeit (Mitte April 1838) bie Stadt Abalia am lieblichsten befdrieben, ba er ihre Umgebung in vollem Blumenschmude fanb. Die kleine reinliche Stabt am Abhange einer Anbohe von 60 bis 80 Fuß gegen bas Meer gelegen, bas bier feinen Strand bat, fonbern fich an überbangenben Felfen bricht, die gang beutlich aus Tropfflein fich aufbauten, bat in ihrer Umgebung eine wilbe Blumenflora, wie man fie in Europa nur in ben Treibhäusern vorfindet: Die Anagallis coerulea, Gladiolus communis, Salvia hormium, Fumaria capreolata, Muscari comosum und botryoides, Ornithogalum umbellatum, Scilla maritima, Astragalen, Pyrethra, bobe blubenbe Stauben ber Ciftus. rofen, viele Brisarten, Styrax officin. und viele Drdibeen, Lilienarten, Bwiebelgemachfe, Drangen, Feigenbanme und bie Beinreben ichmuden überall ben Boben: von Balmen fleht man aber nur wenige Stamme. Buderrohr ift bier ein allgemeines Gemufe. Aber bie Cultur bes Bobens geht taum eine Stunde in ber Umgebung über Die Grenze ber Stadt hinaus, ber Ueberall findet man antite weitere Raum ift noch unergiebig. Mauerreste awischen ben mobernen Mauerwerten eingeklemmt. Dofe bes von ihm bewohnten Quartieres waren 18 Solgpfeiler, bie ein Dach trugen, und jeber hatte zur Bafis ein umgekehrtes corinthisches Capital von Marmor. Die fcone, ja reigende Lage ber Stadt auf ben Stufen ihrer Marmorberge am Bafen binauf vergleicht Fellows mit ber von La Spezzia am Bebirge von Carara. Die filbergrauen für bas Auge fehr angenehmen Felfen baben gerriffene vittoreste Formen.

Bu Spratt und Forbes Zeiten waren nur einige astatische Griechen im Besitz von Monopolen reiche Leute geworben. Die Zahl ber Einwohner schätzte Spratt auf 13,000, bavon 3000 Griechen, bie 7 Kirchen hatten, gegen 10 Moscheen. In biesen und anberen Bauten sah man manchen schönen Ueberrest alter Architektur, auch auf ben Grabstätten viele Marmore, aber insgesammt.

<sup>\*&#</sup>x27;) Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. 1842. Micr. Bl. 56.
\*') Ch. Fellows, Ausflug in Rleinafien a. a. D. S. 92—95.

nur aus einer romifden Beriobe. Die Mauern ber S ibre Befestigungen sind nur mobern, und geben eine ar Bromenade für bas Bolt, von ber man eine febr fcone genießt; ben Fremben wurde ber Zugang in bas Innere ! Schanzung nur burch eine besondere Bunft gestattet, und fo fie bie 14 bort aufgefundenen Inschriften copiren, bon be feine einzige ben Namen ber Stadt felbst enthielt. Der set Befchreibung Beauforts von ber Natur bes Bobens im & Stadt und ben bortigen Fluglaufen bis jum At Su Spratt, als ber geologischen Beschaffenbeit bes Landes entfi vollkommen bei und bemerkt, bak nach einigen bunbert ; ber Lauf ber Flugbetten bes Duben eben fo abweichenb gegenwärtigen Stromentwicklung fein werbe, wie ber beuti bes Duben von bem bes antiten Catarractes - Laufes ; Strabo's und Btolemaus geworben, ba felbft ber Unte bon 40 Jahren zwischen Beauforte Beit und Spratt m bes Besuch schon sehr merklich sei. Die so mächtige Ra nieberichlage bilbenbe Bewalt ber beifen Quellen berühmten Bambut Raleffi (bem Baumwollenichloß gu polis) im Beften, wie bie ber Bilbung ber Rifffteinte Eregli (Cibhra) im Often Kleinasiens (f. oben S. 257), wi fich bier auch im Guben Bampbpliene in einem febr ! figen Reviere in ben talten Baffern ber unter bem Rat Duben und in dem durch so viele Ratabothren entwickelt felbaften Stromgebiete, bas auch, wie wir früher faben, f bie oberen Flugläufe bes Ceftrus und Eurymebon bis ifaurifden Seebeden ausbreitet.

Bum Abschied von Abalia ward der heutige Useines Paschalyts angegeben 784), das die ganze Rüste Liwestwärts dis zum Kanthus-Flusse mit umfaßt, ganz Pamphylien begreift und nordwestlich dis zu den Jailas walt und Istenez (in N.W. von Termessus) himansreiu unter dem Namen Sandschaft Tekeh begriffen wird, man die Statthalterschaft oder dem Sandschaft Mentesche, wärts an Hamid grenzend. Seine 9 Distrikte heißen wenglischen Consuls I. Purdie Mittheilung: 1. Abalia Dörsern; 2. Almaly mit 44 D.; 3. Gagea mit 28 D.; nit mit 18 D.; 5. Phineka mit 13 D.; 6. Avova mit

<sup>&</sup>lt;sup>780</sup>) Spratt and Forbes i. c. II. p. 220.

. Bubschaf mit 24 D.; 8. Aphl Khair mit 11 D.; 9. Serik bas oben oft erwähnte Serk, bas alte Selge) mit 36 Obrsern. In Inmma mit 260 Obrsern und 100,000 Einwohnern, von benen 000 bis 8000 zu ben Rirüken gerechnet wurden. Ein ehrenvolles Denkmal für das besser fortgeschrittene Berwaltungsspstem des zwei kahr zuvor (1840) gestorbenen Paschas Nebschib von Abalia, es Freundes der Europäer, der Fellows im I. 1838 so wohlwollend aufnahm, gaben die Wegeverbesserungen, die er für seine Statthalterschaft begonnen hatte. Es waren drei breite Fahrstraßen ur Hauptstadt, die aber nur eine Länge von wenigen Stunden 3 bis 5 Miles) erreichten, als er starb, aber weiter ins Innere ortgesührt werden sollten, wo alle Fahrstraßen sehlen.

Aus ber jungften Schilberung von Abalia burch Gr. Bour. ale886) Befuch, Mitte October 1843, erfahren wir, bag ber Berehr biefer Stadt mit Aegupten noch immer fortbestand, und bie lusfuhr von Bolg und Bferben für Alexandria manchen griechischen Sanbelsmann im Orte anfehnlich bereichert hatte; es waren eben nieber zwei agyptische Schiffe angekommen, um biefe Baaren zu laben. Diefer fortgefette Berkehr batte icon fo viel Einfluft ausgeubt, baf as Bolt Abalia's ein mehr arabifches als türtifches Anfeben gesonnen hatte, und war auch nicht ohne Ginflug auf die Bilbung er Bboftognomien und ben roberen accentuirteren Sprachgebrauch er anbrifden Fellahs am Orte geblieben. Die Stadt wurde in bren Strafen vom gefüllten Fluffe burchavgen, beffen Baffer aber zegen feiner vielen aufgelöften Ralttheile nicht trintbar war, und nd ben Schmut aus ben elenben Turtenbaufern nicht verbannt atte. Die Baufer ber Briechen waren am besten aufgeführt und a einem berfelben, bei bem Millionair Sabidi Stabros, einem lgenten Debemed Ali's, wurde ber Frembe vom Agha mit Gewalt inquartiert, mas einer fpateren verföhnlichen Ausgleichung nicht Der Anblid ber Ebene von Abalia war in ihren inderlich war. reifachen Stufenabsagen gegen bie Meeresseite mit bem bochften urus ber Begetation und bem fconften himmel, ber in feinem einsten Maur und seiner Durchsichtigkeit noch bie Schönheit bes talischen und griechischen himmels überbot, ein einzig prachtvoller. Der Sonnenuntergang fiber ben lycifchen pittoresten Bergformen zit ben wundervollsten Färbungen von Landhöhen und Meeresflächen nd die Uebergange in die flarste Mondscheinnacht waren von ent-

<sup>\*&</sup>quot;) Gr. A. Ponrtales, Journal 1843. Mfcr. 8 .- 14. Dct.

fchen und Rameelen gelagert fie feit und ber patbetischen Rube Formen, jumal am Abend ober brud von festgewachsenen Statz umgiebt, erinnert an bie fantafi Dierapolis. Erft eine Stumbe Meinen Barten mit ihrer Dbftfi an, bie auch bie mehrsten Baufer verhüllen, in benen bichtefte 9 Cactus, Ricinus und probi beben, und bie Schilfgruppen t empormachien. Gben war ber t beffen Observationsflotte vor M jur Luftfahrt an ber Rifte von Land eine aute balbe Stunde it fich bem Bergnügen bes Scheibe m machen wurde bie Stelle an ftrom in einer Cascabe von hinab in bas Meer, bie früh war; also auch hier ein Cata pittorest burch ben vegetativen und burch bie Gruppen ber Boo Escorte, die, hier gelagert, Th bieters nabm. Erft nach einer

nistlische und commercielle Schilberung seiner Baterstadt, zugleich it bem Bericht siber eine archäologische Reise zu ben Trümmerteten von Perge, Aspendos, Side u. a. gegeben hat, — ein Werkchen, sien Inhalt für unsere Darstellung der genannten Dertlickleiten r Ergänzung und Berichtigung der Angaben der europäischen eisenden zu benutzen wir und leider haben versagen müssen, da es ler aufgewandten Mühe ungeachtet bei der Unregelmäßigkeit buchendlerischer Berbindung mit dem Oriente dis jetzt nicht in unsere ände gelangt ist. Des russischen Cultusministers v. Nor ow Reise Rleinasien beginnt mit einer Landung und kurzem Aufenthalt in ttalia (1847) und geht von da zu Lande nach Laodicaea und Hiespolis u. w.\*).

#### Erlauterung 4.

der Onbenfluß (Catarractes) und die Region ber Katabothren ber ber verschwindenden Flüsse (Duben) auf der Grenze von Bisibien, Lycien und Bamphylien, nach Schönborn u. A.

Durch alle diese Beobachtungen an der pamphhlischen Seeküste it ihren Erscheinungen war der Ursprung des dritten Hauptisses, des Catarractes der Alten oder des jetigen Duden Türken, und seiner Entstehung wie seines eigenthümlichen Stromfes noch keineswegs ermittelt; diese Ermittelung wird vorzüglich höndorn in der Mittheilung seines Programms wie seines noch Eh. Texiers Nachricht von seinem Wege von Abalia I. 1836 die Murtana nach Perge zu solgen 7), in welcher Schilderung der Bodennatur uns ganz in jene eigenthümliche tre Stusenlandschaft des Dudenflusses versetzt, den er Alls für den Catarractes der Alten hält.

Aus den Garten der Oftseite von Abalia, denen die Canale Basserläuse des Duden eine dauernde jugendliche Frische geben, einen Ales gedeiht, was man nur pflanzen will, Wein, Pfire, Tabat, die herrlichen Olivenpflanzungen, Orangen, denen und alle europäischen Gewächse, tritt man nach einer Stunde heraus in ein ganz anderes Gebiet eigenartiger Wildelind dem die Gumpf- und Morastgebiete vorherrschen. Der Fluß in dem die Taurusgebirge, aus der Nähe des Egerdir herab

Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Tom. III. p. 210. . ) A. Rostow, Reise zu ben Sieben Rirchen in ruff. Spr. St. Betereburg 1847.

in bie Ebene (f. oben S. 480), wo er ohne Bettvertiefung verschiebene Richtungen vertheilt und eine Menge von Arme bie ihr Uferland sehr häufig überschwemmen und bann oft bi mehrerer Stunden einnehmen. Diefe Streden werden gu D in benen Rymphäen, Schilfe aller Art und bie verschiebenften pflanzen aufschießen, und, bei ben feichten Stromlaufen Fäulnif übergebend, bie Luft in fiebererzeugende Dalar wandeln. Anfänglich gerieth man in einen Schlammmor nur geringer Ausbehnung, aus ihm trat man in eine weite wo einiger Anbau mar; balb aber folgte ein Balb von Schi und Brisarten (Gladiolus, gelber Schwertel), ber ben Rei überragte und ben Blid auf ben Borigont verbedte. Bflasterweg führte zwar bindurch, ben aber reifende Stri nach und nach zerftort hatten, ohne reparirt worben zu fein, bie Baffer oft ben Pferben bis an ben Gurt reichten. Bflafterweg, bochftens 9 bis 12 Fuß breit, mit 9 bis tiefen Morastwaffern zur Seite, war nicht bie ficherfte Straß 11/2 Stunden biefes Weges erreichte man erft bas Sauptb Flusses, über ben eine Brücke von 5 Bogen binüberführte. Wasser war ungemein flar und so burchsichtig, bag man bis tief ben Boben erkannte, aber seine Ufer waren unbeschreitb Mensch war an seinen Ufern, tein Rabn auf seinem tiefen ju feben, aber Taufenbe von Bogeln gautelten in gröfter beit vor Jägern auf ihm umber, zumal wilbe Enten morane, Taucher, weiße Belicane, Rridenten unb! Doch mar bies nicht bas einzige vom Dubenmaffer Terrain: nach llebersteigung einer kleinen Aubobe fam mar berfelben zu einem andern, febr tief eingebetteten, aber 21 Sug etwas weniger flaren Strome, ber wol auch ein Arm ! fein mochte, ba wenigstens fein anderer Flukname als b Duben bis jum Ceftrus befannt ift. Jenfeit beffelben t in eine gang unangebaute Mippige Chene aus Ralffteinbi ein, beren Ansehen von ber westlichern Abaliaebene burd ! breporenartiges talthaltiges Beftein febr abweicht. aber auch ein Rieberschlag ber Dubenwaffer ju fein bas von hier an bie Rufte bebeutend erhöht bat.

Diefe Schichten ber Tufftalte ober Ralttuffe !! fon an bem Gubfuge ber Taurustetten an und bebed

2.00

<sup>700)</sup> Sausmann, Sanbbuch ber Mineralogie. 2. Ausg. 20. II

## Die Region ber Ratabothren und Dubenfluffe, 657

Quabratmeilen große Flächen Bamphyliens als feste Travertinplatten, ober wie auch anderwärts als röhrichte fcmammartig geformte Ueberguge von Pflangen, Schilfen und anberen Bewachfen ober Baumftammen, fie nehmen bie Röhrengestalt an, weil Blätter, Zweige, Schilfftengel, Riebgrafer ober Moofe, Die fie rindenförmig mit ihren Ralttufflagen übergieben, im Innern berfelben verwesen, ober fie gewinnen auch ftalactitische Formen und bauen fich fo in Felfenmaffen ju verschiebenen Boben und Beftalten auf, bie an ber gangen Rufte entlang eine mittlere Sobe von 30 bis 40 Fuß, an einzelnen Stellen über 100 und mehr fuß einnehmen. Ihre gange Bobe zeugt an ben Steilabfallen überall fehr beutlich bie Succeffion horizontaler Schichten, bie fich feit fo vielen Jahrhunderten wellig übereinander ablagerten. Meinen Flugarme fah Texier in einer artigen Catarracte fich fiber ben felfigen Ruftenfaum binab jum Deere fturgen; bie Munbung bes großen Sauptstromes fab er fo wenig wie andere ber bisberigen Reisenben; es ware nicht unmöglich, bag er auch heute noch eine große Catarracte bilbete, ba ber Zugang jum Meere von ber Landfeite febr fcwierig ift; boch auch ben Führern war eine große. Minbung unbefannt. Ungabliger Nachfragen bierüber ungeachtet konnte Texier bei seinem bortigen Aufenthalte keinen einzigen Denfchen finden, ber ihm hierüber hatte Aufschluß geben konnen. Bon Diefer letigenannten erhöhten Ralltuff- ober Travertinterraffe, Die an abnliche Bilbungen bei Rom zu Tivoli ober bei Canftabt im Nedarthale erinnert, wird die tiefer gelegene Ebene in bftlicher Einsentung gegen Murtana und Berge am Ceftrus burch bas vielzweigige Dubengebiet abgeschieben.

Schönborn (im 3. 1841) eilte noch vor dem Anfang der Winterregen o, am 7. November, von Abalia weg zum Cestrus und Enrymedon, dort schon früher begonnene Forschungen sortzusen, und lernte die Küstenstrede die dahin in ihren Eigenthümlichseiten kennen. Schon waren die Nußbäume in den Gärten ostwärts Abalia's entblättert, aber die Agrumi und die Reben hatten noch ihr dichtes Laub; mit den ersten Regengüssen waren die Knollenund Zwiebelgewächse, zumal die Asphodelus, üppig und versungt emporgeschossen. Er kam auch hinter den Gartengebieten zu vielen Mühlwerken, denen durch die Gärten die meisten Wasser durch unterirdische Leitungen aus den Armen des Duden zugeführt

<sup>• \*)</sup> Schonborne Tagebuch. Nachl. Mfcr. 1841. Bl. 34 ff.

ora a Out recien analier nou schreiten hatte, was eine Ar fluffe bezeichnete, ben man Abalia aus ju überschreiten bamme zwischen Schilf unb ( er fein Bette, in bem er rafe war fo tief, bag man feinen war, nicht feben fonnte. Gre vielen umgebenben Gumpfe. ftreden burchreiten mußte, au fteben geblieben, mahrend ande auf benen viele Dohlen und ! ber fünften Stunde bes Bege auvor vorherrschend gu fein, b aber boch wieber bewachsen mi ber und Mortenwald, bis Rarafu, ben Buflug jum Cel die Rebe war, ba man bo reicht hatte.

Auch Graf A. Pourtal von den wechselnden hydrograp dieses seltsamen Küstenstriches, als Schönborn, aber einen der Jahreszeit durchwanderte,

### Die Travertin-Tuffebene im Often Abalia's. 659

Traverkintuff und schängelten sich romantisch durch die Citronen und Drangenwälder, von anderen Bäumen und Gesträuch durchssocken und durchrankt von Rebenstämmen, colossaler als der Reisende sie jemals in Italien gesehen. Doch ist dieses Gartenland, dieses wahre Sden, nur wenig besorgt und gepslegt; denn die Apritosen, die Drangenbäume und alle anderen haben nur ein halbwildes Aussehen und sind nicht selten von Buschdicht und zumal Schilfgruppen hoch überwuchert. Auch haben die schönsten dieser Gärten in ihren Aeckern nur den geringen Werth von 150 die 200 Piaster, und geben die Bäume einen diesem geringem Preise entsprechenden Ertrag. Die Zuderrohrwälder in diesen Gärten werden don Wenschen und Bieh weidlich zerstört, das Obst wird weder frisch noch gedörrt exportirt, weil die Willstür der Zölle, die gesordert werden, exorditant sind, daher läßt man die Hälfte der Früchte auf den Bäumen versaulen oder giebt sie den Bögeln des Himmels preis.

Die große Cbene, in beren Mitte Abalia liegt, tonnte bei ihrer reichlichen Bewäfferung und großen Fruchtbarkeit bie größte Stadt ber Welt ernabren; foon bie Olivenbaume, bie fle überall überwuchern, bei benen es aber Niemand einfällt, fie burch Bfropfen an verebeln, um auch die trefflichsten Oliven von ihnen au erzielen. wfirben in ihrem Ertrag allein ichon Millionen abwerfen. man weiter oftwarts nach einigen Stunden Wegs aus biefen para-Diefischen Barten binaus, fo zeigen fich pittoreste, aber robe Mühlenanlagen an Stromläufen, bann folgen große Dais- und Sefamfelber, auch Schilfmalber und hohe Grasftreden, zwifden benen man auch Dofen, Buffel, Rameele auf die Beibe geben fieht. Die Alliffe baben aber bie Erbbede und ben Fruchtschlamm ber Oberflace oft entfihrt, weil man teine Sorge bafür trägt, biefelben für ben Boben zurückzuhalten; bagegen ift er überall mit Sumpfen. vielen Remuphars und anderen Bafferpflangen bebedt, zwifchen benen fich Schaaren von Bafferhühnern fehr wohl befinden. Auch bie Jagb fehlt in biefem Lanbe ber Trägheit und nirgends finb baber bie Schaaren ber Bogel fo breift wie bier, wo man fie am Bege icon mit ber Flinte erschlagen tonnte. Die vielen, aber gerforten Bflaftermege und Brudenrefte, alle in Berftorung, zeigen, baf bier fruber ein Land ber Cultur auf biefem Boben ber Berwüftung bestand. Erft jenfeit nur noch bestehender Bruden borte bie Baffernoth auf, aber ber Tuffboben bleibt, nur ift er bier troden und burr, voll Sohlen und locher, bie bas Durchtommen gefährlich machen. Biele Baumftamme, mit in ben Tuff eingelagert.

Strafen auszuzeichnen wat fehlt es zwar feineswegs an Muf- und Absteigens an ben Reife, bie nordlichere Boche galaffus) erreicht ift, nich weber gegen Dft bie Gingang Sagalaffus ober 3sbar Poststraße ber Couriere üb Berbindung von ber Sochebe keinen Naturhinderniffen 1 Schönborn, auch in ben a fich bie antiten Bagengele bezeichneten Sauptpaffe bi febung ihrer Strafe in ber ( bar. Rach ber Jürüten 9 Babam Aghatich einerfeits 1 und läft fich andererseits ge folgen, wie die Bewohner bet haben. Bare bief ber Fall bei Babam Aghatich etwa bann einleuchten möchte, wi nach bem Befite biefer Stabt Dauptftrage beherrichte.

Die Quellen bes Dr

n Borfchen mit weiß angeftrichenen Baufern umb rothen Biegelichern, mit einem ungewöhnlich europäischen Anseben, wo er (am November 1841) fein Rachtquartier nahm 794). Der bis babin ebetannt gebliebene Ort, in ber Bollesprache abgetungt Bajaatfd (auf Spratte Rarte fogar in Bha magazee und bon ellows in Beermarin entstellt) hatte meift Griechen gu Bewohern, bei benen griechische Raufleute aus Bulbur mit ihren Bagren ne Rieberlage hielten. Rach ihrer Angabe follte biefer Baf vom Michen Milli 3 Stunden fern liegen. Rarabunartibi. an er Oftseite bes Reftel-Sees gegen Norben an ber Hauptstrafe nach belbur, follte 3 Stunden fern und von da Sufug nur eine halbe biunde nördlicher gelegen fein, Isbarta aber, von Babam Aghatich 2 Stunden fern gegen R. Dadurch tonnte man fich in ber Lage lifes gubor tanm genannten Ortes orientiren; Die wichtigfte Unwie für bie Auffindung ber Dubenquelle war aber, bag fie Fetunben fern gegen Guben liegen follte, und nur eine Stunde miter Bibfchifflu, mo fich aus einem fpateren Befuche bes foliten Jahres (am 4. April 1842)95) bas Bieberverschwinden Duben unter bie Erbe ergab.

🦺 Im Dorfe Babam Aghatsch fanben fich nur wenige antite lefte; an ber Dichamie nur ein paar Piebestale zu Unterfaten für iffänlen; aber zahlreicher wurden bie Onabern gegen 28.N.W., bier Graberstätten liegen, und 20 Minuten vom Derfe tant m m ben erften Sugen voll lofer Felfenblode mit Dornlich überwuchert. Dahinter erhebt fich ein höherer Bergrücken, feinen breiten Abhang bem Dorfe gutehrt. Un ihm gieht fich boben Ramm eine fteile Einsenfung, die ben ganzen Berg bgeht, mit Steilabfällen zu beiben Geiten. Dieses febr fcmale burchschneibet in der Richtung gegen Abalia ben ganzen bis zur Gbene am Sübrande bes Taurustranzes. Gegen th hin, b. i. gegen G.B., fah man höhere Bergspipen hervor-Bon hier aus folgte num eine Reihe von antiten Ueberber verschiebenften Urt, burch beren Mitte bie antite ptfrage abwärts zur pamphylischen Ebene führte. weste werden weiter unten ihre genauere Beschreibung finden, seiner Berichangungslinie bes Milyas-Blateaus an-Dier nur, bag fich noch Refte von umfoliegenben Mauern

n. Schonborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1841. Bl. 32—34.

aus fehr regulären Quabern aufgeführt, Treppenfluchten, Triumphbogen, große Bauwerfe und viele Grabstätten erhalten haben, welche bie antite Strafe begleiteten, beren Pflafterwege burch bie Beit und die Bernachlässigung so abscheulich geworben, daß sie nur fetr langfam und vorfichtig beschritten werben tonnen, um ohne Befahr für beladene Saumthiere ihr Ende zu erreichen. Die Quabern mb großen Platten haben fich alle verschoben, so bag jeder Schritt bet Badpferbes ausgleiten muß und bie Thiere oft sturgen; wogn noch bie tiefen Wagengeleise tommen, bie zeigen, bag hier and eine fet alte, fart mit Rabern befahrene Sauptftrage einft im Gange war. Erft am Subausgange biefer Passage, wo ein & ber Buruten fant und ein Gewitter ben Beitermarfc unterfras wurde die Nacht zugebracht. Der ganze Bergabhang ift febr len wenn auch gar nicht besonders, etwa in Allem an 500 Fuß 164 aber allgemach boch zur Seite oft mit 20 Fuß hoben polygonale Mauersteinen unterbaut und eingefaßt, jum Behuf ber Sichem ber einstigen Runftstrafe, Die oft mit 2 fuß langen Quaben pflastert war. Das Ganze schien nicht sowol die Lage einer antie Stadt zu bezeichnen, von ber fich teine Ueberrefte umber vorfcm sonbern vielmehr eine Berschanzung zum Schutz bes hochte gegen Ueberfälle von ber Seite ber Ebene ber (f. unten).

Am Morgen bes nächstfolgenben Tages (ben 4. Nove schritt man schon frühzeitig weiter gegen Süben in die vorlig pamphylifche Ebene ein, bie aber genauer genommen teine ftanbige Ebene, fonbern eine Reibe von Stufenabfagen (64 born giebt ihrer vier an) 796) bilbet, die in verschiedenen menben Niveaus gegen bie Meeresfläche zu fehr fteil, wenn nicht hoch abfallen, von benen aber bie öftliche Balfte, weich Taurusbergen noch junachst liegt, gegen ben Atsu burd m breite und tiefe in die Chene eingeschnittene Thaler burd ift, bie gegen Often hinziehen und auch bie Baffer babin lenten. Der nächste Boben, ben man burchzog, wie ber Rall ber ibm jum Grunde liegt, batte eine gang rothe Farbe mit nicht mit Wald, sonbern mit bichtem Gebufch meift ben pflangen übermachfen. Der Raltftein bilbete lange Tafeln den ober Banber, bie wie aufammengebrebt ausfaben und be von Wurmlochern burch und burch gerfreffen erfcbienen, weit eingeschloffene Pflanzen, Aefte und anbere Gegenftanbe ein

<sup>796)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Rachlaß. Micr. 1842. Bl. 57.

en, bie bann wieber berausgewittert ober fonft verfummert Das Beftein mar ein im fugen Baffer gebilbeter Ralt. Rach 3 Stunden Marsch erreichte man einen verfallenen , tam bann um 8 Uhr burch ein Balbeben über febr wellige enheiten, und 1', Stunden fpater ju einem ftarten Abfturge Bobens. Am Ranbe biefer Abstufung breitete fich eine große e vor bem Muge aus, in ber man tein einziges Dorf, nur je Jurutengelte fab, bie neben einigen Graberftatten ert waren. Aber in ber Fläche erblickte man plötlich einen m, ber fich zwischen Sumpfen und Biefen binburchingelte, an beren fernstem Sorizonte ber Spiegel bes Meeres rglangte, bor bem im bellften Sonnenschein bie Spiten ber mets von Abalia berüberleuchteten. Roch mußte man mehrbebentend bas Stufenland bergab fteigen, und jum letten Dale inem verfallenen Bebaube, wo man überrascht fich vor einer O Fuß tiefen Schlucht mit überhängenben Felswänstehen fab, etwa 100 Schritt lang und nicht viel weniger breit, m Boben biefes gewaltigen Loches ein ftarfer Strom binburch-Am Nordwestende biefer Schlucht brach er aus einer groken e bervor, und mit Tofen und Braufen fturate er am entgesetzten Ende wieder in bie Erbe hinab, wo ibn -uppige Banme Gestrauchbidicht so umgaben, daß man ihn nicht weiter mit Auge verfolgen tonnte. In ber Tiefe fah man Beiber im om ihre Bafche halten, ein Zeichen, bag bie Schlucht julich fein mußte, was man aber jett nicht näher untersuchen e. Dag es bas Duben ber Abalier fein follte, murbe erft r erfahren, benn biesmal wurde ber Weg von ba in einigen ben bis Abalia fortgefett, wo Schonborn um Mittag ein-Den Lauf biefer Strömung tonnte man nicht weiter ver-Die Bobe ber Lage von Babam Aghatich ichatte inborn auf 2400 Jug üb. b. M., bie Lage ber boberen jebene bon Iftenag auf 3000 Fug, ben unteren Abfall Bafwege jur Cbene beim Jurutenlager auf 1000 finf und Ibanfung bon ba jum Meeresrande, auf bem bie Stabt lia liegt, auf 100 Fuß üb. b. DR., also auf 900 Fuß. Diefe e Strede eines unterirbifden Duben mar nun gwar gefeben, weber fein Ursprung, noch sein Fortlauf ift näher bekannt rben, und bie Borftellung, als fei biefes Waffer ein fubter-

M. Schonborn, Tagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1841. Bl. 33.

restrer Anssluß ber Dubenwasser aus bem oberen Ceftrusgebiete (aus bem Gjötbunar und Göbeh Gjöl ober bem Egerbir von R.D.) ober aus bem Restel-See von N.W. (unter bem Blateau von Milvas hin) bis dahin nur eine allgemeine Ansicht bet Bolls, ber nur allein Arunbell entgegen getreten, aber in andere Irrthümer verfallen war.

Erft als Schönborn im nächsten Jahr (1842) jene Dod. ebene von Milhas und bas bicht anftofende fteile Stremthal be Ceftrus (Atfu) tennen lernte, überzeugte er fich von bem Irribun biefer Conjectur ber früheren Reifenden, eines B. Lucas mb Roehler, welche die Baffer diefes Atfu unterirdisch mit den abalischen Duben in Berbindung setzten und baselbst von Rniner fprachen, bie fie bort vergefunden. Schon born ging auf ben westlichen boben Bergrande am Cestrus von Milli (bem alten Mi Ihas) fühmärts 2 Stunden entlang fort bis Rhablfeti, einem Jürükenborf, wo er nur eine Dichamie und einige Aderfelder ich aber teine Ruine aus antiter Zeit, fo wenig wie in R.B. w Milli, ju Utfchtiöi, bas Beneral Roehler genannt batte, w eben fo wenig von subterrestren Baffern etwas befannt mar. Sois born flieg von biefen Soben, wo am 2. April mit beginnates Frühling die Bulfatillen von allen Färbungen, Asphobilen, Doptor gesträuche in voller Blüthenpracht ftanben, ben einzigen fteilen M pfab jum Cestrusufer binab, wo ihn ber Refte Dags (f. S. 661), ber als Edstein biefen Strom gegen Dft ablenten ! ihn an seiner Westseite zu überklettern nöthigte, wenn er in pamphylische Ebene eintreten wollte, weil fein Balbrilden Seite noch burch einen Sobenruden mit bem Abfall bes Le randes gegen Gub zusammenbängt. 2116 er auch biefen, water lich burch ben öftlichen Bag, hinabgeftiegen mar, ber wenige gangen, ohne Bauptftrage ju fein, auch feine antilen Bame bie weftlichere Baffage zeigte, und fich auch tein Duben fein überzeugte er fich um fo mehr von bem völligen Richtanfam bange ber Ceftrusgewäffer mit bem Bhanomen ber licheren Dubenfluffe. In einem tiefen Thaleinfdmitte ein Türke bem einfamen Wanderer in ber Ferne eine Mit (ein Raleh); bie ju befuchen aber feine Beit war; benn ! bes Berghaffes und am Saum ber Ebene angefomment man fich in einer mahren Bildnig, bie ohne Bog um sim fchen nur von Biehftegen vielfach burchtreugt murbe, bis mit am Norbrande bes Thales weiter westwärts froh sein mi

orf Rarais (Raraitiz?) und eine Stunde fpater Tichamib (b. i. nort) ju erreichen, wo man übernachten fonnte. Das Dorf laa an Fuß hoch üb. d. DR., und über ihm ragten noch Felfen empor; born war, am 3. Tage bes April, fcon belaubt und bie tatenbaume folugen eben aus, bie Felber maren mit Bluiberfaet. Bon hier gegen West lag nun ber westliche Bafi sabe, wo in 11/4 Stunden Babam Aghatich wieber erreicht , wo aber Regenguffe ben gangen Tag zu verweilen nöthigten. olgenden Tage follte Abalia erreicht werben, die Führer erten, fie wollten ihren Weg über bie Quelle bes Duben n; noch hatte Schonborn feinen Glauben baran, boch folgte en abwarte burch bie große Bflafterftrage mit ben Trummerbie er schon im Berbste gesehen, und fand nach 1/4 Stunden 1, an ihrem Ausgange, am Wege einige antife und auch mo-Cifternen, aber außer einigen Mauern boch teine Spur bon icher Berschanzung einer Stadt. Jeboch bald zeigte fich bei em Fortfdritt, bag eine fünftliche Befestigung bes Weges unewefen fein wurde, ba biefe Strafe burch Steilabbange lidgadwege an einer fast fentrechten Ralfsteinwand an fich rt genug war, und felbst gegen jeben Augriff unzugänglich ht werben tonnte, wenn er von Guben her tam. Nun erft ngte fich Schonborn babon, baf biefe feltfame Strafe in ursprünglichen Unlage eine antite sein muffe, obwol in ben ften berfelben bestimmte Beweise fehlten, fo wie auch weiterhin er Fortsetung ber Strafe nach ber Ebene gu, wo nur bas ngefcnittene Beleis ber Bagenfpur am ftartften für ein febr Alter fprach, fo zerftort and bas Pflafter mar. Rachbem pier eine halbe Stunde lang, von 10 bis 1/2 11 Uhr, am 500 sinabgefliegen war und die Ebene erreicht hatte, die von 600 10 Jug hoben Steilrandern umgeben blieb, ging ber Beg Abalia zu gerabe aus, aber ftufenweis immer abwarte. Roch fich tein Fluß, wenn fcon bas trodenliegenbe Bette eines qufliehenben Baches, bem aber jett bie Schneefchmelgen ber , bie ihn bamit ju andern Zeiten verfeben follen, wie bie thaler, fast ganglich fehlten, und auch von Schluchten mar noch pu feben. Das Thal, in bem man hinritt, mar im Gangen mb murbe erft gegen 1 Ubr fichtbar breiter, wo man nach Absteigen von etwa 150 fuß am Enbe biefer Thalfentung ! Quelle bes Duben fein follte. Roch fah aber ber Reivon ibm nichts, und erft als er feine Biertelftunde gegen Weft

am Rande ber Berge hingezogen war, fab er flc wirklich an ber feltsamen Quelle eines Fluffes, bie Rort Gjog, b. i. bie 40 Angen, genannt. Zwischen größeren und fleineren Felsenstuden, bie bier am Rufe ber Bergwand übereinander gehäuft waren; mit einer üppigen Begetation von Feigenbäumen, Dleanbern, Gichen und anberen Bewächsen überwuchert, ftromte und ichog bas Baffer wie ans einer Menge Röhren und Löchern bervor. Das Geftein barüber war fester Fels ohne sichtbare Spalten ober Zerklüftungen. Das Bervorbrechen ber Baffer mar wie am Gjötbunar, beit aber nur auf einen kleinen Raum beschränkt, bier aber auf eine fet große Strede ausgebehnt. Mehrere hundert Schritt entlang tomt es Schonborn am Jufe ber Bergmand verfolgen, weiterbin vo zudringen hinderten Gebuich, Waffer und Felfen. Ziemlich weit gegen 2B. hin fah man aber bas Waffer an ben Bergen fich bis ziehen, und ba es gegen G.D. bin feinen Abflug batte, fo buffe man wol mit Sicherheit annehmen, bag es auch bort an ben Bay manben noch hervorbrach. Am Fufe berfelben biltete es einen the nen langlichen Gee mit breiten Sumpfrandern, bie mit Bein Robr und Sumpfpflangen bewachsen maren. Die Stromung ber Mitte bes Sees war reifend, bennoch war bas Baffer fo i (3-8 Fuß), daß man in Rahnen auf ihm berumfahren tomk Die ftarte Strömung murte bem Reisenben befonbers fichtbar, er über bas Baffer feiner Breite nach ging. Es führte nämlich biefer Richtung ein mehrere 100 Schritt langer Steinbam hindurch, ber in der Mitte abbricht und bort einer langen Bei Blas macht. Diefe befteht aus vielen nieberen Bogen, m ihnen fließt bas Baffer von N.W. her hindurch, und bei brei Bogen war die Strömung reifend. Da aber ein großer Weil Baffere gar nicht zur Brude gelangt, fonbern bon ben B birect ber, schon vor ber Brude abfließt, fo muß bie bier fet brechende Baffermaffe überhaupt febr bedeutend fein. Babrid wird fle nicht zu allen Jahreszeiten gleich groß werben.

So seltsam wie das hervordrechen, eben so absonderlich weitere Berlauf bieses Flusses. Nur eine halbe Stunde langs er sich zundchft weiterhin gegen S.D. verfolgen; dann plagt webei Bidsch ulti wieder plöslich in höhlen hinein und verschil wieder auf eine große Strecke hin ganz und gar. Bu dem wo er sich hernach wieder zeigt, gelangte Schönborn erk seigmal konnte er ihm nicht weiter nachgehen, gelangte and einmal zu dem nahen Esti Chan, welcher nichts besondert

en follte und wegen Bafferanfüllung jett nicht einmal zugängig -Auf jeben Fall war nun icon feftgeftellt, bag ber Duben leiner Berbindung mit bem Ceftrus fiebe, bag bie früheren Anungen seines oberen Laufes in Buchern und auf Rarten nur in ge Migverftanbniffes auf Irrthumern beruhten, und bag ber Du-Mbalia's lebiglich ber Ruftenebene, nicht bem Dochirge angehöre, wenn er auch seine Waffer aus ihm subterrifd erhalten moge, worüber jeboch nichts ermittelt ift, wenn unch sehr mahrscheinlich sein mag. Db aber ber zuerst gesehene Bbruch ber Baffer, wo bie Waschweiber ihre Basche hatten, mit em Ausbruch bei Bibichitlu in irgend einem Busammenbang ib, war noch nicht ermittelt, tam aber nun erst burch bie lette pedition Schonborns jur Aufflarung. Denn es gelang, m schon später, erft Enbe Dai 1842, bei ber Rudtehr von wia gegen West auf tem Wege nach Almaly auch noch einen itten und zwar ben unterften Ausbruch bes abalifden ubenfluffes 798) tennen ju lernen, von wo aus ber feltfame rom nun wirflich feinen überirdischen Stromlauf jum Deere umt, und wahrscheinlich in ber von Graf Pourtales gesehenen 0 Jug hoben Catarracte fich jum Meere binabsturgt und verthlich auch vermittelft anderer Berzweigungen burch bie Garten a Abalia oftwärts ju beren Bemäfferung vertheilt ift. 4 Mai verliek Schönborn bei trübem Wetter die Stadt Aba= a, und ritt 2 Stunden, fagt er, gegen R.N.D. jum letten Beritbrechen bes Duben, bas in ber Ruftenebene am Ranbe ber insten Terrasse über ber Stadt geschieht. hier ftrömt ber Fluß einer gegen 40 Schritt breiten, 20 bis 30 Fuß tiefen Schlucht ig aus Söhlen hervor, wird balb barauf bis auf 10 Schritt ungt und fließt bann in einem engen Felsbette zwischen nnen, beren Gipfel nur eben über bie Flache ber Ebene bervoretwa 1 bis 11, Stunden fort. Alsbann ift er bei ber nieficen Stufe ber Ebene angelangt und fließt, von Gumpfen ben, bem Meere zu. In bie Schlucht führen von beiben Seiten Bege hinab, auch befinden sich zwei runde Deffnungen burch Bels getrieben zur Seite, Die mit der unteren Schlucht commuben: einige Thurpfosten liegen baneben. Bon hier ritt Soons nun zu ber auf ber ersten Reise (am 4. November 1841) Malia in ber Ebene angetroffenen Ginfentung bes Bobens.

<sup>🖔 🚛</sup> Schönborn, Lagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1842. Bl. 93.

eine Stunde weit, wo er früher bie BBdicherinnen gefunden bette. hier brach ber Duben (benn bas war wirklich fchon ber bamale gesehene ftarte Strom, worüber er erft jest flar wurbe) unter jenen überhängenden Felswänten ungestilm aus mehreren Heinen Sobins gen bervor, und fturgte einige hundert Schritt fpater wieder in gröftere binein; bei ber letteren mar ber Fels fehr von Soblungen burchzogen. Der Fluß nahm fast bie gange Breite (gegen 40 bis 50 Schritt) ber 70 bis 90 Fuß tiefen Schlucht ein, und Beroniten, Feigen und andere Strancher fanden ihm zur Seite. ben Gelsen hindurchführende Trepbe batte einft einen unterirbischen Augang in die Ginfentung gemabrt, Die jest weniger gangbar # fein ichien. Doch hatten offenbar bie Bafcherinnen burch ibn ibm Bugang genommen. Außerbem lagen in ber Tiefe große Blide wa einem Gebaube, bas einst bort gestanben bat, boch tonnte fein Im fang nicht groß gewesen sein. Auf ber Flache nebenbei fab aus noch Refte von einigen Mauern; ber größte Theil berfeiben fdein aber in einem oberen stehenden Bebaube, bas bereits wieber in Rus nen gerfällt, nenerdings erbant an fein.

Die zuvor fo hypothetisch und verwirrt gewesene Borftelle vom Laufe bes Duben bat hiernach burch unferen Landsmann lehrreiche Aufklärung erhalten, aber bie Darstellung beffelben auf Lanbfarte ift barum boch noch nicht zur Rlarheit gebieben bis jett bei ben verschiebenen Autoren noch febr von einander weichend. Bur Drientirung biefes Laufes mit ben Umgebingen auch noch Schonborns Fortfebung feines Marfches bom 6 westwärts beachtenswerth. Von hier, fagt er, ritt er weiter Graberftabt in Weft von Abalia. In einiger Entfernmy ber nach Almaly führenden Strafe fand er eine große von Sarcophagen in Reihen, wie bie am Bege felbft lichen, aufgestellt. Die Dedel find flach, haben bobe Antofe find febr fauber und zierlich gearbeitet, andere find plane ! in ihrer Form; einige fehr lang, andere von fehr groffer Dim Die griechischen Inschriften berfelben find meift nicht men An ben fomalen Seiten bes einen Sarcopbages befanben fich bie von geflügelten Benien in ben Eden gehalten werben; Mitte über ben Rrangen ift ein Mebufenhaupt. In wi Sarcophane find Schilbe und mitunter Speere zur Berzierms außer ben Sarcophagen von Ruinen noch bier ift, weifet Graber, nicht auf Wohngebaube bin, und eben fo verbitt mit ben Reften, bie fich noch an ber heutigen Stroffe und All

bin gegen S.B. ziehen, welche mur noch mehr zerftort find. viele Ziegelfragmente finden fich bier vor, aber von feiner glichern Art. Alle fonstigen Steinhaufen, Die fich noch vor-, gehören theils entschieben au Grabgebanben (von einem fteben Die Thurpfosten), theils besteben fie aus fo folechten Steinen, an große Gebäude babei nicht zu benten ift. Gine ben Beg chneibenbe Maner ift aus Rollsteinen mit Cement aufgeführt. bagegen ift eine incrustirte Bafferleitung, eine fleine Brude, e von bunnen Saulen, forinthischen Cavitalen und eine in ben n gehauene Cifterne, fo bag bier boch auch Spuren einer ani Stabt vortommen, beren bestimmtere Lage aber von Schon-1 vergebens gesucht marb. Die Grabmonumente find aber eben in ber Chene gufammengebrangt, bemertt Schonborn, weil vier einft bie große Strafe getheilt, und bie eine gegen G.D. bier nach Abalia, die andere nach Badam Agbatsch gegen , fich gewendet hat. Die Stellung ber Sarcophage und lichtung ber Graberreiben weiset barauf auf bas bestimmteste Reben einem Chane befinden fich hier Manern aus febr n Quabern, die aber mit Rall aufgeführt und in ben oberen en mit fleinen Biegeln erbaut find, ein Wert, bas wol aus n Quabern besteht, die aber ihre Busammenfügung in späterer erhalten haben, die ficher nicht über die Genuefenzeit binaus-Großartig ift ber Chan, er bilbet ein Quabrat und umit einen großen Sof, ber ringenm von ichonen boppelten ngangen, bie aus großen Quabern aufgeführt find, nmichloffen Das große Portal ift in faracenischem Styl, eben fo wie bie in ber Burg ju Abalia bestehenden Architecturen, er-L Sollte ber Drt, nach biefen gurudgebliebenen Dentmalen gur ilen, fich fpaterbin boch noch als eine antite Stabt ausweiidließt Schönborn seine Beobachtung an Ort und Stelle, fo boch babei auf teinen Fall an die Lage von Olbia, das man that verlegen wollen, gebacht werben. Denn Olbia war ein Liouna und lag auf ber Grenze zweier Lanbicaften. paßt aber auf die biesigen Localitäten gar nicht: benn biefe in liegen auf einer offenen Ebene, und es ift nichts voren, was ben Ort zu einem festen hatte machen konnen. Rach Befichtigung Diefer Ruinen eilte Schonborn am 24. Mai zum Eban im Gebirgspaß von Termeffus auf ber Strafe nach mit, wo wir ihm später wieber begegnen werben.

Go vollftändig wie Schönborn hat feiner ber Borganger bie

früher fo rathfelbaft gebaltenen Bhanomene biefes Dubenfluffes beobachtet; die Wiffenschaft ift ibm für seine ernsten und mübevollen Forschungen ben warmsten Dant schuldig. Schon Corance, 700) hatte zwar im Jahre 1809 von Abalia aus 4 Stunden in R.B. querft die große Stätte ber Necropole mit ihren vielen Grabbentmalen auf seinem Beimwege gegen Beften flüchtig berührt, bie ihn burch ben weiten Umfang von einer Quabratlieue, Die fle nach seiner Schätzung einnehmen sollte, in Berwunderung fette, und fie nach gang unbegruudeter Spothefe für eine burch Erbbeben gerrüttete Stadt gehalten. Er hatte auch am Norbenbe ber Recropole ben unterften Musbruch bes Dubenfluffes fennen lernen und gab die Böhlen, aus benen er bervorbricht, und eine Felsentreppe von 34 Stufen an, auf benen man ju ihm berabfteige; fein weiterer Urfprung wie Berlauf blieb ihm aber unbefannt, ba er nur gegen Beft zum Randgebirge eilte, beffen Bag er über ben Gulit Chan eiligst weiter verfolgte. Auch hielt er biefe Ruinen gang irrig far bie Lage ber einstigen Stadt Ifionba. General Roebler batte schon früher auf bem Rudwege von Abalia gegen ben Norben (19. Mary 1800) 800) in 7 Stunden Ferne ben von ihm genannten Ort Bijitli (Bibschitlu) erreicht, wo er übernachtete, aber nur von Felsblöden und Wafferlöchern fpricht und nichts weiter von biefer Einobe fagt, als bak er am folgenden Tage 2 Stunden weiter nordwärts von da ben Bergabfall des Taurus gegen die Ebene erreichte, und hier bie Bflafterftrage mit ben vielen Sarcophagen, Inscriptionen und Mauerschanzen in bem Bergpaffe hinaufftieg jum Bochlande, wo er in ber Rabe von ein paar Dorfchen, beren eines er Rarabunar tibi (Schwarzquellenborf) nennt, in einem Ronat, bas eine Meierei bes Müteffelim von Abalia mar, übernach-Er lernte also ben oberen Ursprung bes Duben nicht fennen; eben fo wenig wie Fellows 1) guf feinem erften Ausfluge nach Lycien (1838), ber benfelben Weg, Ben Roehler hinaufftieg, berabtam, und von Bnbichat an ber Oftfeite bes Reftel- Sees fibwarts noch 5 Deilen Weges bie Boftstation Babam Mghatfc awar erreichte, bie er aber wie so viele seiner Ortsnamen in bas fast untenntliche Beermaray verbrehte. Die Ibentität gebt mit

<sup>1816.</sup> p. 391 sq. so") Col. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor 8. 1824. p. 133—135. ') Ch. Fellows, Jageinst auf einem Anefluge nach Rleinaffen. Uebers. von Jenter. Leipzig 1843. 6, 88—89.

itheit aus feiner Befdreibung bes Bebirgspaffes mit afterstraße und ben vielen Sarcophagen bervor, in bie er ier Boftstation an, wo er frifde Reitpferbe erhielt, burdunte, bie feine andere ale biefelbe ift, welche Schonborn sorgfältig beschrieben bat, bis zu bem Jürükenlager. . B. auf ben Sarcophagenbedeln ben rubenben coloffalen und die Löwenornamente an, die icon Baul Lucas 2) auf t Beerstrafe im 3. 1704 in Bermunberung gefett hatte und uch Dr. Daniell fpater in feiner turgen Reiferoute in jenen m erwähnt, welcher ber einzige ift, ber auch sowol beffeliffes als bes Bervorbrechens ter Aprigiog (ber 40 Mugen), gen Steinbammes und ber Brude, wie bes fublicher ent-Esti Chans (b. i. alter Chan) Erwähnung thut. Diefen ben Schonborn nicht fab, nennt er Epber Chan und m einer bortigen großen Stadt von ben Führern fprechen, Spratte Rarte mit bem antifen Namen Lagon bezeichnet wie eben bafelbst auch ber hervortretenbe Duben bei Rortt hppothetischen Ramen Lufis beigesett erhalten bat. Leiber Daniell, ber nur eine zu wenig localifirende Motia 3) über t ibm verfolgten Weg (im April 1842) binterlaffen bat, an aueren Ausführung feines Berichtes burch feinen zu frühzeis ob in Abalia verhindert, eine Notig, Die aber im Wefentauch in ber blos flüchtigen Stige, bie Angabe Schonborns Die Ibentificirung bes Cyber Chan mit Lagon, bas vius in bes Conful Manlius Felbzuge, als er fich Isionba , erwähnt wird, schien zwar wenig für fich zu haben (Livius III. 15: Lagon proxima urbs ad Mandropolin); bagegen 6 wol, bag bie Graberftatte an ber Wegfpaltung, bie born fo genau befdreibt, boch einer benachbarten Stadt en mochte, die, da Abalia nicht in fo bobes Alter binaufeine altere und am mahrscheinlichsten bie von Btolemaus balia, zwischen Bifinda, Milyas und Termeffus genannte In & gewesen, von ber zwar wenig gefannt, bie aber etwas füblich tilhas und Termeffus und nur weniges uftlich von beiben in feln angegeben ift (Btolem. V. 5). Das fo eigenthümliche omen ber Dubenwasser in biefer so weit ausgebehnten

and Lucas, Voy. p. Ordre du Roi etc. l. c. Amsterdam 1714. T. I. 242.

3) Rev. Mr. Daniell in Spratt and Forbes, Trav. in Lycia. al. II. 1847. p. 14—17 u. 35; cf. ebenb. Vol. l. tabul Evdeer Khan, robably the ancient Lagon by Spratt. p. 228.

er Erdfunde XIX.

pamphylifden Ruftenebene ber hervorbrechenben und wieber verschwindenden Strome tritt bier in einem fo granbiofa Makstabe bervor, wie nur an wenigen andern uns befannt gewor benen Localitäten ber Erboberfläche. Die Bobenbilbung amifden ben Taurus - Ruftentetten und bem Meeresrande, eine Ausbehnung von 12 bis 16 und mehr Stunden nordwärts Abalia, besteht auf einer incruftirten, begetabilen, aber verfteinerten, oft gan boblklingenden Erbrinde, die aus bem tertiären Raltftein tuff besteht, ber sich erft innerhalb bes hoben taurischen Marmer gebirges und bes Ruftenrandes mit ber Beit in ungeheuern Daffer entwidelt haben muß, und nach und nach durch die mit Rall p schwängerte Bafferüberfluthung als Rieberschlag über 644 und Rohrwalber, über viele Baumftamme und andere vegetabilif wie terrestre Stoffe innerhalb bieser Grenzen sich abgelagent hat. Die Mächtigkeit biefer Ablagerung steigt am Meeresrande 🕷 über 100, ja 150 und 200 Fuß, und eben so tief find bie 👫 lungen, Grotten und Ratabothren, aus benen bie Duben ber brechen, ober auch fich wieber in biefe bobl gebliebenen Bertiefung binabfturzen und burch unterirbische Canale, Soblen und Gin ibren Lauf auf mannichfaltige Weise bald unter-, bald überit weiter verfolgen. Dag fle burch Selbsterhöhung ihrer Betten Berftopfung ihrer poröfen Travertinlager fortwährenben anberungen ihrer Lagerbetten unterworfen find, geht and Natur ihrer Nieberschläge bervor, und bag auch noch Ethi in größere Tiefen, als bisber beobachtet worden, hinabfinken, fich aus ben vielen füßen Bafferquellen (wie ju Ares Erbf. XVII. 1. S. 551, 878 u. v. a.) auf bem Deeresgen bor Abalia, die mitten aus bem falzigen Deermaffer sprudeln und das Trintwaffer ber Anwohner abgeben, frei von Sebimenten fein foll.

### Erläuterung 5.

Das westliche pisivische Hochland; bas Milpas-Plaine bem Restel-See, bem Istenaz Tschai und bem Gebren über Tesenü bis zum Bulbur-See (Astania) an ber Sprygiens.

In N. und N.W. ber Abalia-Chene erhebt fich bas mittleren Sobe von 3000 Fuß üb. b. Meere auffleigende

# Des Milyas Plateau mit bem Reftel=See. 675

bifde Blateauland, bas fich im Weften bes Affu (Ceftrus) es in ben Steilwänden zu Girmeh (Cremna) und Milli has) emporhebt und in vorherrschende Formen von Bochien westwärts und nordwestwärts weit in bie innere mulanbicaft Nord-Luciens und Gub-Phrygiens hinein-Es begrenzt bas pamphylische Tiefland gegen West und wird in wenigen Baffen, wie in bem bes Gulit Chans bei Terfus, und in ber Bflafterftrafe bes Baffes von Babam atich zu jenem Blateaugebiete emporgestiegen. Diese Gingange n an bem Lanbichaftsgebiete, welches bei ben Alten, oft mit r Erweiterung gegen G.B. bis Almaly und gegen Rord bis Bulbur-See an bie Grenze von Phrygien, ben allgemeinen en Milhas führte. Da uns feine neueren Specialnamen für be, eigenthumlich für fich, natürlich umgrenzte Bebiet befannt rben, fo benennen wir es hier mit bem Namen bes Milvasteans. Es mar bisber fo gut wie unbefannt geblieben und rft in Folge ber Durchwanderung einiger neueren Reisenben. I Schonborns, ein neu wieber entbedtes Land zu nennen. Seinen Mittelpuntt, ju bem fich fein ganges Blateaubeden fentt, ift ber Reftel-See (Reftel-Gjöl), beffen Name von ben Geographen nicht genannt wird. Im Norben wird bies von tanrifden Bergtetten von Agblafan (Sagalaffus) bet. ber feine Bergmaffer nicht oftwarts etwa bem Ceftrus gufenbet, rn fubmarte in ben Reftel-See abgiebt, ber feinen Abbabinwarts weber überirdisch noch unterirdisch, wie man rhin blos vermuthete, hat, wol aber von S. und S.B. ber iebeutenben Buflug bee Iftenag Tichai erhalt. Diefer bein S.D. bes Tefenü-Thales (vielleicht bie Lage bes alten mifonium), erft gegen G.D. feinen wilben gebirgigen oberen gractenlanf, ale wollte er bie Solymer-Rette im Bulit -Baffe jum Abalia-Golf bin burchbrechen, bann aber im Binande burch die Ruftentette ploglich im fpigen Wintel gegen Rorben birect ablentend, eilt er erst nach weitem Laufe bem :I-See von ber Subseite in ber Bochebene von Folla (Pogla Uten?) entgegen, wo ber Spiegel biefes mäßiggroßen Binnennach v. Tichichatscheffe Angabe, 2680 Fuß Bar. in ber ven Ginsentung bes Plateaulandes von Milyas liegen foll. nborn bat das ganze Seebeden umwandert, auch seine nordiche und westliche Begrenzung burch bie hohen Gebirgstetten temer - und Reftel - Dagh, bie von S.B. gegen R.D. bas

Milyas-Platean von dem bemachbarten nordwestlichen Phrisim abscheiden, überfliegen, um bas bis dahin räthselhafte Plateaugebiet in seinen gesammten topegraphischen Berhältnissen erschöhrind barftellen zu können. Mit tiesem Plateau des Restel-Sees, ohne allen Absluß zum Moere, seht sich also die Form der geschlossenen Binnensen von den isaurischen Seetessellen, wem school in keineren kesselntigen Sinsentungen wie jene, durch des westpissische und eibpratische Hochland noch weiter set durch das nördliche Epcien.

1. Corancez erftes Routier vom Iftenaz Ticaisch warts bis zu beffen Quelle und zum Gebren Ticaisch

Tefena (Themisonium), Ente Darg 1812.

Corance; aus) bat querft bei feiner Abreife von Abalia bie Recropole an ber Begipaltung am unterften Durchte bes Dutenfluffes jum Bag bes Gulit Chans ben ober Lauf bee Iftenagfluffes fennen lernen und baburch bie Aufmerkfamkeit auf beffen bis babin unbeachtet gebliebenes Binm beden gelenkt, bem bann spater von Anderen weiter nachgeze wurde. Im Weften ber feiner Ansicht nach burch Erbbeben per teten Stadt, die er irrig 5) für die alte Ifionda hielt, fagt er, fle eben ba, wo bie Gub- und Rorbfetten bes an Bamphylien genben Taurus am Sufe ihren Bereinigungspunft finben, bon hohen Gebirgelante in R.B. bominirt, wo ein Engpaß gui Rallfteinbergen und Binuswältern gegen Best hineinführt. febr fteiler Bit mit febr feltfam gewundenen Bebirgefdichtet, ein Bachter an ber Gubleite bes Eingangs jum Engpaffe flarrend, war noch schneebebeckt, bas Gebirge rechter Hand 🗯 nem grünen Alpengelanbe icon bavon befreit. Dicht am Bege ber Pfab burch fehr fleile, fast fentrecht aufsteigende Felswände beengt, ben einst noch Quermauern zu beiben Seiten verscha vielleicht in Zeiten ber Roth gang versperren konnten. find jedoch bavon stehen geblieben. Diese waren von großer ! keit und mit einer Art von Luxus aufgeführt; sie wiederholbe bon Strede ju Strede, bis man nach einer halben Stunde erften bes Eingangs eine quabratifch erhaltene Ummanen einer früheren Berschanzung antraf, bei welcher ein Chan gen Butten, wol ber Gulit Chan ber Rarte, ftanb, wo Ci

Soo) Corancez, Itinéraire I. c. 1816. 8. p. 390—422.

Asia Minor, II. p. 299.

Der Gülif Chan b. d. Pagverschanzung geg. Isonda. 677

Abernachtete. Gine Pferbestation, ein Raffee und einige Jäger und Biegenhirten fanden sich hier vor. Bon ber nahe südwärts von hier in einer Felsschlucht sich erhebenden Ruine der großen Termessus, die freilich von hier aus durch vorliegende Felshöhen unsichtbar blieb, war damals noch keinem Reisenden und auch Corancez nicht die geringste Runde zu Theil geworden.

Der zweite Tagemarich führte Corancez burch bie weftliche Fortsetzung bes Engpasses, barin von Strede ju Strede groke Blode von Quaberfteinen und Relestude lagen, Die erft burch Menfchenband hieber gebracht, entweber einer früher gerftorten Berschanzung angebort hatten, ober zu einem anteren Aufbau batten bienen follen', ba auch bier nur eine geringe Befatung binreichenb gewesen sein wurde, ben Bugang ju wehren. Es ging bann gu einer tiefen Schlucht immer gegen Weft binab, über welche gur rechten Sand noch eine alte Burg, auf ber noch ein alter Thurm unversehrt ftanb, fich erhalten batte, ber bie gange Baffage bominiren tonnte. In biefer Gegend mußte bie Stadt und Feste Isionba (Ifinda bei Strabo XIII. 631) liegen, die Conful En. Manlius, nach Bolybius und Livius, von ber Belagerung ber Termeffener befreite, ebe er noch beren Bergfeste, bie in ber Nachbarschaft, aber weiter gegen G.D. liegt, batte erreichen konnen. Corances batte also wirklich ben Engvaß schon burchzogen, von bem aus Spratt und Forbes wie Soonborn bie Feste Termeffus erft fpater entbedt haben. In ber tiefen Schlucht, ju welcher ber Weg westwarts binabführte, fließt ber Istanos (Iftenag) Tichai eben ba, mo eine Brude über ihn geht, wo feine Nordwendung und Umbiegung beginnt, bie Corance, anzuführen unterlaffen bat, mas feinem Berichte bier eine Untlarheit giebt. Doch geht aus ter Fortsetzung feines Weges hervor, bag fich eben hier nordwärts ein weiter Blid in bas Thal bes unteren Stromlaufs, in beffen Ebene, bie Schonborn Büzilgair Dwaff b (von einem Dorfe an ber Gubfeite, Rbablthair bei Sprutt) nennt, eröffnete, mabrend er felbft im Thale tes von R.B. berabtommenden oberen Fluglaufes in 5 Stunden Wegs jum Dorfe Iftenag, an beffen Ufern gelegen, binaufftieg, bis er Dere tioi (Thalborf) erreichte, wo er die Nacht herbergte. Das Thal war hier breiter und offener geworben, ber Boben reicher mit mehreren Dörfern befett, bie einen lieblichen Einbrud auf ihn machten. Gines berfelben mar jenes Iftenag (Eftenag bei Coranceg), nach bem ber Fluß seinen mobernen Namen erhielt. Dieser Ort liegt 15 Stunden in N.B. von Abalia: bas Bebiet bes Maba von Abalia reicht noch barüber hinaus wie über Dere kjöi, bem in N.B. ber 6000 Huß hohe Rahat Dagh liegt, eine hohe Gebirgskette<sup>806</sup>), welche das Paschalpt Abalia's von dem nächsten westlichen Paschalpt Mentesche oder Mughla, dem carischen Lande gegen S.B. im tieseren Gebirgslande Lyciens liegend, scheidet.

Corancez mar geneigt, mit ber oftwärts bis babin überftiegenen boben lycifch - pamphylifchen Grenggebirgefette bas Beftente bes groken Taurusfpftems als fein westlichftes erftes Glieb ju befchränten, weil ihm bann bie Bobennatur Luciens eine andere (eine Hochebene) zu werben scheine, was auch Strabo an einer Stelle (XI. 521) andeuten mochte. Doch reicht beffen Spftem natürlich mol weiter westwarts bis jum oberen Calbis-Flug (Doloman Tichai) und jum Bog Dagh (Salbacus Mons) binaut; biftorifc findet er fein Enbe erft im Ruftengebirge bes Craque und Anti-Cragus (f. unten), ober an bem delibonifchen Cap, bem Sacrum Promontorium. Befanntlich find die Anfichten ber Alten felbst über Anfang und Ende bes Taurus fehr willfürlich und verschieben (f. unten). - Das Dorf Iftenag behnt fich wol mit feinen von Erdwällen umgebenen Garten eine Stunde entlang im Thale ans und hat burch feine alle einzelnen Behaufungen umgebenben Erbmalle aus ber Werne ein festungsartiges Anseben. Thor führt burch biefe bis 5 Fuß hoben icheinbaren Umichangungen in die Mitte bes mit Rorn, Wein und Dbftbaumen gut bebauten Besithums jebes ber Gigenthumer hinein, ber burch forgfältige übereinander fich erhebeude Anvflanzungen zuweilen brei Ernten in einem Jahre erzielen tann. Die Rebenftode laft man an biden Stammen heranwachsen, aber nicht über 8 Fuß boch austeigen, führt aber bann ihre Ranten weithin an Traillen über alles hinweg. Am Abend nahm Corances ju Dere fini, 3 Stunden Bege oberhalb Ifenag, fein Nachtquartier. Weiter unten werben wir biefen guerft und nur flüchtig von Corances aufgefundenen Gebirgeweg noch einmel mit Schönborn wie mit Spratt und Forbes zu burchwanden haben, in beren Begleitung wir bann in bas Innere ber Cibb. ratis fortschreiten, ba Corancez sich von hier an bem nord. lichern pisibischen Grenglande wieder mehr nabern mußte, um feinen birecten Weg nach Smyrna fortfeten zu tonnen.

Der britte Tagemarich Coranceze begann vom Deck Dere tjöi ichon am Morgen 3 Uhr, weil bie hohe Gebirgetite,

<sup>906)</sup> Corancez l. c. p. 408.

# rancezs Weg z. Gebren Tichai u. Bulbur-See. 679

che hier zugleich die politische Grenz- wie die Wasserscheibe bildet schen den Quellen des Istenaz Tschai gegen S.D. und des bren Tschai gegen R.D. zum Buldur-See (das Tesenism), wie gegen S.B. zum Lysis, der zum Surt Gjöl (Caras) eilt, zu übersteigen war. Obwol uns dieser folgende Gebirgszgegen N.B. aus der Landschaft Milhas, die dis hierher ht (nach Strado XIII. 631 sogar dis gegen Apamea reichen), wieder hinanssührt, so solgen wir ihm doch auf diesem so en gegen N.D. betretenen Wege, da er uns zu der Frenze rygiens und dem Quellspstem des Buldur-Sees auf die tenze unserer dritten Hauptabtheilung Borderasiens Th. I. S. 50), wie kein anderer Weg, zurücksührt (auf der Boswischen Karte ist der Gebren Tschai ganz ausgelassen).

Bon Dere tibi führte ein Felsenpfad zu beiben Seiten bes birgsaufftieges, ber mühfam in die Felswande eingehauen begann: ber Mitte ber Thalfdlucht ftilrzte fich ein wilber Bebirgeftrom vielen malerischen Cascaden (wol ein oberfter Quellarm bes tenag) burch bie tuffartigen Raltfteinschichten, welche von pamphylischen Ebene bis zu biesen Höhen fich zu zeigen nicht gehört hatten. Erft nach 3 Stunden Zeit bes Auffteigens burch je böchst romantischen, von den schönsten Wäldern reich beschatteten birgeboben ber öftlichen Bebange bes hoben Rabat Dagh, ber e bie ftromenben Baffer zwischen bem pamphylischen und bem tiden Deere icheibet, murbe ber bochfte Buntt bes Bebirg &ffes erreicht. Er gestattet ben Blid über ein gegen R.D. fich finenbes, weit fich erftredenbes unabsebbares Sochthal, bas er minirt, und welches vom Gebren Tichai bis zum Bulburpe (Ascania), ber noch 2800 Fuß über bem Meere liegt, burchint wirb. Es gehörte in seiner plateauartigen Ausbehnung, wie habo bis Apamea zu verfteben giebt, noch immer zu ber weiten fcaft ber Dilhas (Strabo XIII. 631). Der Ruden biefer habe ift gegen Guben ebenfalls von einem Blateau eingenombas aber von viel höheren Berggipfeln überragt wirb. 9 Uhr am Morgen, als man jum Absturge bes Baffes gegen 🛊 gelangte. Im Thal voll Windungen setzt die Normaldirection Sinabwegs boch im allgemeinen gegen West fort; anfänglich fterile Absturge, voll Raltstaub, ber in Wirbeln umbergetrieben . be, bis man ben Boben wieber von Begetation bebedt fand. Seftein war nicht primitiv, fonbern ein tryftallreicher Raltspath, von rothen und weifigbrigen Marmorlagen burchfett wurde.

2

3

Mirgenbe zeigten fich Berfteinerungen in ihm. Erft nach 2 Stunden Absteigens von ber Bagbobe über ben Ort Baffan Bafdaan) konnte man bas Thal in ber Tiefe von Tefenil erreichen, bas alte Themifonium (Ptol. V. 2), welches icon an ber Gubfpige Birt giens liegt. Richt nur bie Bebirgetetten, bie von biefem Ruden aus, zumal gegen West ziehend, wieder zu fehr großen Soben emporfteigen, fondern auch die Baffer laufe nehmen bier einen an beren Character an; benn ber Iftenag flieft von bier mit feinen Quellarmen gegen G.D., ber Bebren Tichai mit ben feinigen von Tefenil gegen R.D. nach Phrygien, ber Bainbyr Tidei (Caularis ber Alten) aber auf ber Westfeite ber Tefenüberge d ein Sauptarm bes Doloman Tichai (Calbis) gegen Gab bun Lycien und jum Meere. Bis Tefen u nahm ber obere Gebren Tschai feinen Lauf gegen N.W., von ba an aber, nachbem er vick Quellbache aufgenommen, wentet er fich ploplich gegen R.D., eine weiten und offenen Sochthale ju, voll Gerften- und Rornfelber, benen gablreiche Buffelbeerben weiben. Immer mehr erweitet bieses Thal, sein Strom bewässert nun die Sochebene bes north westlichften Bifibiens, bis er in ben Blateauflachen Bhugiens feinen Stillftand im Bulbur-Gee finbet.

Die Stadt Tefené (von Schönborn, der darüber wicht Anfichluffe zu geben im Stande mar, ba er allein von ba acht gu Inscriptionen copirte 8), Tefenil geschrieben, welcher Rame bem griechischen dagen, b. i. Lorbeer, entstellt ift) am jenseit Ufer bes fluffes, febr angenehm von ben schönften Blatanenen und anberen Baumen umgeben, hat in Often viele Beinte voll artiger Lanbsite. Die Baufer ber Stabt fteben in bil Strafen gereihet nach gewöhnlicher Art beifammen. Gie haben boch in ihrer Mitte einen großen regelmäßigen Plat, mit schönen Moschee und weiterhin mit einem Serai und ben Mit bauten bes Agha von Tefenü, ber hier feine glamente & tung hat und einen eigenen Meiban ober Erercierplat ft Garnison und ihre Uebungen im Dicheribmerfen unterhielt. 4 biefer außersten Nordwestgrenze, 24 Lieues von Abalia fem, bas Aghalyt bes pamphylischen Statthalters Adun bier eine zahlreiche Reitergarnison unterhielt. als Corenet

<sup>1.</sup> c. Vol. III. P. XXIV. fol. 184.

P. XXIV. Nr. 4366. fol. 182—184.

burchaog. Die Unterbauten seines Gerai find von Stein, aber oft aus antiten Baufteinen mit fcbnen Sculpturen und vielen Gaulen aufammengesett, die in Menge außerhalb bes Ortes vom Felsufer bes Stromes herbeigeschleppt maren, wo noch viele Ruinen einer antifen Stadt liegen follten, bie foon b'Anville und Bocode für bas alte Themisonium (Oegliowvior bei Strabo XII. 576) anerkannt batten. Die Grundbauten bes Serais zeigen, bag auch bafelbft ein grofies antites Bauwert geftanben baben muk. Bier, bom Bauptorte bes Tefenil-Thales und an ber Grenze ber einst berühmten Cibyratis, die unter bem Namen ber Tetrapolis als Föberativstaat zu großem Unsehen gelangte, und von ben Grengen Bifibiens wie ber Milpas bis in bas fübmeftliche Lycien an das rhobische Rüstengebiet reichend, eine in vierfach verfchiebenen Sprachen (ber Bifibier, Solymer, Lybier und Griechen) retenbe Bevolferung befag (Strabo XIII. 631), tehren wir zu ben Anfangen unferes Ausganges, ben Engpaffen (στενά), jurud, benen vielleicht ber Iftenas- ober Stenasfluß felbst (Strabo XIV. 666) seinen beute noch gebräuchlichen, wenn icon verftummelten Namen "flug ber Engpaffe" verbantt, ftatt bes alteren verfdwundenen Namens bes Colobatus.

2. Schonborne Routier 9) von Tefenü gur Quelle bes Iftenag Tichai (vom 29. Oct. bis 1. Nov. 1841).

Schönborn, auf seiner ersten Reise durch Lycien, rudte am 30. Oct. aus der Cibhratis von Westen herkommend nach einem starten Ritt von 12 Stunden durch meist öde Höhenruden von S.W. gegen R.D., gegen Abend in dem Dorfe Tefenst ein, wo er nur vom späten Abend an verweilen konnte und den solgenden Worgen schon weiter zog. Seine Arbeit beschränkte sich sast nur auf die dortige Gräberstätte, wo er von den drei Seiten einer Stela eine 87zeilige griechische Inschrift wo zu copiren fand, die einen Catalog von Namen ohne den Ortsnamen enthielt, wie er auch in den beiden nahen Dörfern Hedsche und Sasak mehrere antike Reste und Inschriften vorsand, die unstreitig erst dahin verschleppt waren, da am Orte selbst keine Grundmauern von einer antiken Stadt sich zeigten, die aber offenbar in der Nähe liegen mußte, von woher diese Marmorsfragmente für die Türkengräber herbeigeholt waren. Die Lage würde der Stadt Themisonium entsprechen, welche, wie schon oben

<sup>ு</sup> Schonborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1841. 21. 27-30.

gesagt, Ptolemäns an dieser Stelle in seinen Taseln eintrng. Auch sagte man, 2 Stunden in Oft von Tesenü sollten zu Karamani und zu Mandha noch mehr Rubera sein, zu deren Untersuchung es aber leider an Zeit sehlte. Man fand in der ganzen Schene um Tesenü, die an 2800 Fuß üb. d. M. nach Schönborns Wessung liegt, sast überall viele lose Steinblöde zerstreut, die aus eine solche antile städtische Rachbarschaft hinwiesen. Die Umgedung des Ortes war im Herbstleide nichts weniger als reizend, ganz ohne Baumwuchs, und nur an den Bachrändern noch grün, aber die Formen der Bergzüge hatten etwas großartiges.

Der folgende Tag, 31. October, führte in bas 12 Stunden ferne Iftenag, junachft in 2 Stunden an Sebeler vorüber nach Baffan Bafcha, bas auch Corancez berührte, in einer fcon bewäfferten Ebene gelegen, wo auch einige ornamentirte Quabern und Inscriptionen lagen, aber teine antite Stadtlage fich zeigte. Der Ort, von vielen Türken, aber nur von wenig Griechen bewohnt, batte Buben und Rramlaben und ift einer fleinen Stadt gleich, bie nur sehr in die Länge gedehnt liegt. Man fteigt in ihrem Thale mit steilem Absturz zur Seite zum Bache, ber bem Gebren Tschai gegen N.W. aufturgt, ju ziemlich bedeutender hochebene hinauf, die in fanfte Ruden und bann in eine Reihe fleiner Mulben mit geringen Bachen übergeht, wo ber Gebirgecharacter auf bem gang baumlofen Blateauboben gang verschwindet, bis man ben öben Wafferscheibe ruden awischen bem Nordfluß und bem Gubfluß erreicht, ber von bier an feinen Ursprung nimmt und als Iftenas gegen G.D. seinen Lauf fortsett. Auf ber Bobe liegt eine Grabstätte, auf ber man vier Saulen und bie Refte eines Sarcophages fand, aber teine Menschenseele begegnete, auch weit und breit tein Dorf anfichtig wurde. Bier begann bas Absteigen burch fleine Ebenen, bis man Balbberge erreichte, in welchen ber Fluß in eine Schlucht einging hier, bei etwas Aderland, fingen auch Sumpfftreden an, bam folgten ein paar Graberstätten mit Marmorftelen, und bann bie erfte Brude von einem boben Bogen, Die über ben 8 Schritt breiten und 2 fuß tiefen Bergstrom führte, ber bier icon feint Cascaben begann, die mahricheinlich zu Corancez Zeit maffer reicher fein mochten, als fie jest waren. Bor bem Gintritt in bie mun folgende Bergschlucht, wo man um 1 Uhr furze Reit raftete, erblidte man zum erften Male vom monotonen Blateaulande and gegen Often die bizarren steilen zerriffenen Bergformen ber vorlie genben Taurustetten, welche bas gebirgige Lycien im Sten

win bem Plateaulande Lyciens im Norden abscheiden. Und inn trat man anch bald in den Contrast dieser Landschaft ein, wo nan die dürre Hochebene verließ und die Steilabhänge und Schlucken mit Fessen und Waldgebieten vertauschte. Diese Grenze bezeichnet as Dorf Süretler (d. i. die Bilder; der Name scheint auf alte Ronumente zu benten), das erste dieser wilden Berglandschaft, as zwischen hohen Platanen, prachtvollen Nußbäumen in großer länge dem Thale nach ausgedehnt liegt, und von Nadelholzwald, von Pinus und Thuja umgeben ist. An einem zweiten Dorfe, Dere kibi, vorüber (Corancez Nachtquartier) rüdte man nun chon der steilen und hohen Bergwand der taurischen Rüsten-lette ganz nahe, die hier Ryzyldscha Dagh (röthlicher Berg) zenannt wurde.

Der Fluß, ber hier viele Windungen gegen Oft und G.D. machen muß, bilbet bei bem Dorfe Bufchler, bas man gegen 6 Uhr erreichte, gewaltige Catarracten und treibt Mühlen, Die amischen vielen Quellen, Bachen, Wiesen und Garten liegen und von gewaltig großen Blatanen und Nugbaumen beschattet werben. Sinter einer Felswand, in welcher Baltenlöcher mahrscheinlich ben Stand einer früherhin driftlichen Rirche, bie bier ihr Dach anlehnte, be-Bidneten, erweiterte fich bas Thal, wo bie zweite Salfte bes Guldlerborfes fich mit seinen fehr gefällig gebauten Saufern ausbreitete und bon vielen Dlivenpflanzungen umgeben mar, ein Beweis, baf. man schon in bas milbere Clima eingetreten war. Sier fingen bie Sommerfige ber reichen Bewohner von Abalia an, welche in Me Barten von Istenag jur Zeit ber Sommerfrische einziehen, um brennenden Sonnenhite und ber Fieberluft bes Tieflandes von Samphylien zu entflieben. Diefe reizende Thalebene am Iftenag ichai, welche ber Strom mitten burchfließt, wurde gegen 7 Ubr Abend erreicht und im Chan bie Nachtherberge genommen. n viel Leben im Chan und im Orte, ber einen bebeutenben Bazar und foone Garten, und viele Griechen ju Bewohnern. tfernungen gab man von hier so an: nach Folla gegen Nord 6 Stunden; nach Almaly gegen S.W. auf ebenem Wege Stunden: nach Guzilgair gegen N.D. 8 Stunden und nach Abiditlu 6 Stunden. Bom Iftenag Tichai ging bier bie age, bag er bei Bugilgair in die Erde verfinke und vertwinbe, was jeboch Schonborn von biefem großen Strome wenig Laublich schien. Um so mehr sporute es ihn an, ben wahren Lauf

bieses bisher im untern Laufe gang unbefannt gebliebenen Stromes bis an feinem Enbe in ben folgenben Tagemarschen zu verfolgen.

3. Schönborns Routier am unteren Laufe bes Iftenag Tichai, von Iftenag bis jum Reftel Gjöl, Gazilgair und Babam Aghatich (vom 1. bis 3. November 1841).

Erft um Mittag wurde Iftenag verlaffen, um ben Strom weiter abwarts zu verfolgen, ber fich hier immer mehr gegen Gub zu wenden scheint, aber in bieser Richtung nur noch auf furze Zeit verweilt, ba er sich plötlich im spiten Winkel gegen Rord wentet. Ein Turte machte ben Wegweiser, bis man zu einer Brade über ben Fluß tam, über welche ber birecte Weg nach Abalia führt; auch eine enge Bergichlnicht, bie in berfelben Richtung weiter gegen Oft burch bie Berge fest, mar beutlich zu feben; aber biefen Lauf nahm ber Fluß nicht, benn bie Thalebene breitete fich gegen ben Norben aus, und biefe burchschlängelte von nun an ber Strom, bem man jett folgte, mabrent ihn von bem Oftlaufe zu beibn Seiten ber Engtluft bes Baffes (welcher fein anderer als ber Bi bes Gülit Chan ift) fleile Felswände gurudbielten. Col. Leele war burch biefe enge Bergschlucht so sehr getäuscht worden, 🜬 er auf feiner Rarte ben Fluß Iftenag (Stanifame bei &.) biefelbe oftwarts laufen ließ und als Bufluß jum Ceftrus irrthumlich bezeichnete 12). Bon ber Flugbrücke führte ein Die gonalmeg gegen N.D. durch die Ebene innerhalb ber Nordkrumm bes Iftenagfluffes von feinem westlichen fühmarte geben jum öftlichen nordwärts gebenben Laufe bin. In der M biefer umschloffenen schmalen Ebene tam man an einer Graben bei bem Dorfe Bejabtjoi (b. i. Beifeborf) um 31/2 Uhr vort wo viele antife Quabern, Säulentrommeln und corinthische Can Die einstige Lage einer Ortschaft vermuthen ließen, Die man nicht naber fennen lernte. Der Boben mar mit Berfunds erfüllt, ber Fluft zeigte verminderte Bafferfülle, vielleicht in biefer aus ihm austretenden Gumpfe; es brangte fich fein ganf an die Bergmande ber Oftseite ber Thaler bin, mabriceinlich bem fo oft fich wieberholenben Gesetze ber Contrepente ber Rach einer halben Stunde Wegs murbe in ber Ginble ber Welswand am Oftufer ber Iften ag Efcai. ber bier

M. Schönborn, Tagebuch. Nachlag. Mfcr. 1841. Bl. 30-31.
 Col. M. Leake, Essay of a Map of Asia Minor ancient and 1822, Lond.

### Verengerung zur Thalebene Güzilgair Dwaffy. 685

geringeres Wasser als zuvor zeigte, am Tschiftill (Borwert) Rarabilgil vorüber, bas Dorf Gartyn getroffen und gleich barauf im Dorfe Remer Atsu (b. i. Bogen-Weißwasser) Rast gemacht. Das Pachpserb tonnte in dem Sumpsboden des immer seichter gewordenen Flußlauses an seinem Userraude nicht weiter fortkommen, und obgleich die Berringerung des Wasservolumens der Aussage der Istenazer von seinem Berschwinden zu entsprechen schien, so sehlte doch noch vieles an seinem Uebergange in einen wirklichen Onden, da er obwol bei ungemein langsamen Lause, doch immer noch 2 Fuß Tiefe und gegen 12 Fuß Breite beibehielt.

Die Racht murbe in Remer Atfu zugebracht und am Morgen bes 2. November ter Marich an ber Offfeite bes Iftenag gegen Nord fortgesett, wo fleile Felsberge fo bicht an ben Strom berantraten, bag man im Norben bes Dorfe auf einer Brude jum Beftufer bes Istenag fortzuschreiten genöthigt war. Das Stromthal erhielt fich amar noch in ber Breite einer balben Stunde, murbe aber bald auch burch bie von West ber sich annabernben Bergmanbe mehr und mehr verengt. Gin großes Dorf, Tichai Remer (Remer, aus bem fpat griechischen xapiapa vertürft, bezeichnet gewöhnlich Brudenbogen) blieb zur Oftfeite rechter Sand an ben Bergen liegen, linten Sand ber Ort Geler (Lelet?), und ein abzweigenber Baffergraben marb vom Sauptfluffe bemerkt, ber gur Bemafferung ber Belande hatte bienen muffen, aber jest troden lag. man an einigen türfischen Grabftatten vorüber gefommen, wo aber teine Marmore lagen, vertheilte fich ber Hauptfluß in mehrere folder Abzugegraben, fo bag ihm nur noch fo viel Baffer wie eine geringe Bahn übrig blieb, wo er leicht burdritten werben tonnte. Run aber traten mehrere Berengerungen ber Thalebene ein, bie man Guzilgair Dwafft nannte, von bem norboftlich benach. barten Dorfe, bas in ber Ebene feine Markttage zu halten pflegt. Der erften Berengerung burch fteile Bergmanbe folgte balb ein zweiter Bogbag (b. i. Engpaft), wo man raften mußte. Die bier gang fteile Felsmauer, burch welche ber Strom nur im Durchbruch feinen Fortgang fant, war voll Sohlen und Grotten, bie fich bis ju bem Felegipfel hinaufzogen, beren Spite von Ablern umfcwebt wurden, Die bort in größerer Bahl horften follten. Bur linten Seite bes Boghag zeigte man auf ber Felshöhe ein Gebaube Gjaur Dama (b. i. Chriften-Tenne) genannt, bas auf antite Refte beutete, und auf ber rechten Seite, borte Schonborn erft fpater, follte auf ber Felchöhe eine Burg, Affarmy (Affarly) genannt, liegen.

Den Fortgang burch bie Reiben biefer beschwerlichen Defilos binberte ein lahmes Backpferd, daber man einen bequemeren Seitenweg zur Linken bes Istenag Tichai einschlagen mußte, wo man burd einen breiteren Boghag in eine neue Chene eintrat, welche ber früheren von Büzilgair sehr analog geformt, aber oftwärts von Bergen eingeschloffen war, zur Linken aber mehrere Stunden weit fich in eine groke Ebene ausbebnte. In ihrer Mitte pur rechten Sand fah man bie Bagarhaufer von Gugilgair (ober Lyghlthair bei Forbes, S. 663) liegen (auf Spratts Rarte nach Berensagen, benn er war nicht felbst bier, Razillabagar Gule einge fdrieben, baneben ber Iftenag Tichai, als verschwinde er hier in Die Erbe). Das Dorf Güzilgair blieb noch in ziemlicher Ferne an ber Bergseite von diesem Marktorte gegen Oft liegen. Bis hierher war man aber bem Graben gefolgt, ber wie ber frühere Auf auch Istenag Tichai bieß, er war aber nur ein tunftlich aufgeworfener Graben, ber nothig geworben war, um am Bagar Baffer au haben; jest war sein Boben nicht einmal mit Baffer bebedt, und nur in ben vom Bieh ausgetretenen Löchern bes versumpften Bobens ftanben die Bafferlachen. So ichien alfo bier ber anvor oft tofenbe Bergftrom Iftenag burch Erfcopfung feinem Enbe gang nabe zu fein. Die Ebene verengte fich gegen Oft wieder bebeutenb, bis ju einer Biertelftunde; aus biefer Engkluft trat man um 31/4 Uhr balb in ein zweites, und bann nach wenigen Minnten in ein brittes und viertes Boghag ein, beren Ebenen immer enger wurden, bis man nach turzem Aufsteigen von taum einer Stunde gut maben Sochebene gegen 5 Uhr ben Raftort Babam Agbatich er reichte, ber uns aus bem Obigen feiner Lage nach fcon befannt ift.

4. Schönborns Routier burch bas pifibifche Dochland von R.B. von ben fleinen Seen Rajabibi, Jarpfolt (Lacina) und bem unteren Laufe bes Gebren Tschai gegen S.D. über ben Remer Dagh und Fulla (Pogla?) zum Restel-See (Restel-Gjöl, vom 27. März bis 1. April 1842) 813).

Bur Bervollständigung ber Kenntnig bes Restel-Sees und bes Milhas-Plateaus war eine Ginwanderung in dieses bote Baffin von der Nordwestseite ber nothwendig, die eben so unbekannt geblieben war als die andere Umgebung besselben. Erft im Fruh.

<sup>(813)</sup> Schonborn, Lagebuch. Nachlaß. Mftr. Bl. 73-76.

# Umwanderung bes Restel-Sees gegen N.W. 687

hr bes Jahres 1842 tonnte ber unermübliche Schonborn biefe dwerliche Entbedungereife, aus bem Bochlanbe ber Ciby. tis tommend, unternehmen, wo er auf bie Spur ber Lage ber en Cibbra in ber Nabe bes Blateaufees Bugilhiffar (vielht richtiger Rygbliffar Giöl, bies murbe rothes Schloff, Guhiffar fcones Schloß bebeuten) ausgegangen mar, bie er and gerftreuten Bruchftuden und Inscriptionen vorfand, ohne jeboch Drislage ber berühmten antiken Stadt felbst aufgefunden zu ben. Wir begleiten ihn jest nur von diesem See burch bas bis bin fo wenig gefannte obe Plateauland bes nordweftlichen ifibien an ber Subgrenze von Phrygien bin, bis mobin ! Heinen Seebilbungen bis jum Bulbur-See (Ascania lacus) ichen, um von biefem über ben Gebren Tschai wieber jum Reftelee fühwärts fortzuschreiten. Erst baburch erlangen wir bie vollindige Ueberzengung, bag ber Reftel auch babinwarts gegen R. d R.B. feine Flugausläufer erhalten bat und alfo ein mabrnft geschloffener Binnenfee ift, was früher fo vielen Zweifeln Merworfen geblieben war. Wir lernen damit zugleich bie nordeflichfte Ausbehnung bes pifibifden Sochlandes gegen bas ite Bhrhgien bin tennen, ein Land bas zubor von teinem neuern bifenben besucht worben und eine mahre Terra incognita geblieben br. Die Auffindung ber Lage ber alten Ribbra, beren Ramen Abnborn nur auf einem Marmorftein (KIBYPATAS) am babe bes Bugilhiffar-Sees auffand, mußte er einem spateren Michen Banderer überlaffen, als er fich genöthigt fab, am 2. März 1842 feinen Marsch nordwärts über Tefenil binans tigufetzen. Roch hielten ihn die Schneedecken ber Gipfel ab, birect Tefenut feinen Beg zu nehmen; er verfolgte eine westlichere afe burch bie niebrigeren Thalengen (Boghaz) von Deretibi Urgfibler und Kurakibi durch die an Eisensteinlagern beiden Berge, bie auch Corancez fchon gerfihmt hatte, an tas vorüber, und erreichte fo von ba in 3 Stunden auf einem Men nordwestlichen Umwege ben Neinen Rajabibi-See (ben unbell auf einer nördlicheren Querroute icon unter bem migindenen Namen Raibebe fennen lernte) 14). Er follte 2 Stunden Bebrenfluß und 3 Stunden in Nord von Tefenil liegen. Nabelthe brachen hier in Bluthe auf und die Rebe schlug aus.

Am 28. Marz ritt Sobonborn auf seinem Wege, ber nun

í

<sup>7</sup> Arundell, Discoveries in Asia Minor etc. l. c. Vol. II. London 1834. p. 126 und Tafel, Raja Deve, eine Anficht bes Gees.

bie Richtung aus Nord in Oft umwandelte, an diesem & Stumbe entlang, der nur eine halbe Stumde von R. nach eift, an bessen Ostende der Ort Kajadibilisöi (d. i. Felsensu an einem reisenden Bache liegt, in einer Umgebung, die zien von Bergen ist, viele Marmorfragmente und Grabzeigt, auch einige ornamentirte Sarcophage, auf deren ei Reiterbackrelief stand. Auch der Rest einer Wasserleitung zei hier einst eine Stadt, doch wol nur von kleinem Umsam (Arnnbell hatte sie irrig für Mandropolis, das in Manlins Feldzuge erwähnt wird, gehalten); aber auch in gesammelten Münzen gaben keinen Ausschluß über den alten

Am 29. Mary, einem noch fehr talten Rebeltage, ritt e über eine Brude und einen Bach, ter gegen Often an vielen fragmenten vorüberfloß und bann burch Sumpfboden an ber den Raulo vorüber zu einem fleinen zweiten Gee, ter b ben Ramen Raulo Gjöl (Lafina, wohin Arunbell Lagi führt. Er zeigt einigen Aubau in seinem Reffelbecken und nuten entlang an feinem Rorbufer liegt Jarysly (wol 1 Barnicoln, b. i. fpaltig, wol reich an Erbriffen), ein D vielen Ziegelfragmenten und einer Rirche, Die mit Quabern bant ift, auch Sanlen erhalten bat. Roch 20 Minuten am ufer bes Sees entlang gegen Dft liegt ber Ort Duwat Mauer), ber 5 Stunten von Rajabibi oftwarts und nach 6 borne Meffung mit bem Sppfometer 3000 Fug ub. b. D Bon bier erblidte man gegen Norben nur eine unabsebbare in melder ber Benbichelu Biel, b. i. ber Bulbur. 5 2 Stunden Ferne liegen foll (Rleinafien Ih. I. S. 50), be Bebren Tichai fich von ber Gubweftseite ber entlatet. G und G.D. aber fab man von berfelben Stelle aus bie bobt galaffus- und Reftel-Berge fich erheben, bie noch mit gipfeln bebedt waren.

Am nächsten Morgen (30. März) wurde noch die erfest von Duwar aus gegen S.D. auf ber großen Sbene fach ten, die hier vom bebeutenden Strome des Gebren Tsche R.D. zum nahen Buldur-See durchstoffen wurde; manifeinem Bette an 100 Fuß bergab, wo eine Brude von beite auf seine rechtes Ufer hinüberführte. Unmittelbar vor biefein gange steht der Rest eines Grabgebäudes aus coissain steinen aufgeführt, wovon nur noch die Thur sich erhalten die Quadern meist zum Bau der Brude und einer Ma

# Umwanderung bes Restel-Gees gegen N.B. 689

Strome gebient haben, der sehr wasserreich ist, aber in keinerlei hapothetischem über- oder unterirdischem Zusammenhange weder mit dem Atsu, noch mit dem Restel-See oder andern vermeintlichen Duden steht, sondern sich gegen R.D. in den Bulbur-See ergießt, ein nun sicher gewonnenes Resultat für die Feststellung der habrographischen Berhältnisse jenes pistischen Hochlandes. Nur eine kurze Strede von 2 Stunden ging der Weg weiter gegen S.D. noch in der Rähe der Ostseite des Stromes hin, dis man, den Borböhen des Remer Dagh immer näher rüdend, die Station Rajn gegen Mittag erreichte, wo sich zwischen hügeln und slachen Thälern einige Sarcophage zeigten, aber die Ruinen der Stadt Olbasa, die sich später erst ermitteln ließ, einige Stunden weiter in S.B. bei Remer am rechten User des Gebren Tschai in den Borbergen des Kemer Dagh liegen blieben.

Bom Mittag an brachte man 31/2 Stunden zu, um gegen S.D. ben Gebirgepag zu erreichen, ber ben Banberer amifchen bem Remer Dagh in G.B. und bem Reftel Dagh an bem Bufammenftof ihrer Retten über ihre Steilhöben binwegführt. Roch maren bie gewaltigen Ruden biefes Folla Remer Dagh mit großen Schneemaffen bededt; es ging steil benselben bergan, meift bon Rieferwald umgeben, und als man nach einer Stunde bie Bobe erreicht batte, blidte man auf ben fchon früher gefebenen Bag, ben Bogbag von Gügilgair hinein, vor bem aber bas Rorbenbe ber Sitzilgair-Dwaffy fich ausbreitet, welcher bie große Folla-Chene gegen R.B. vorliegt. Ihre Erhebung in 5 bis 6 Stunden von Iftenas und 3 bis 4 Stunden fern von Bugilgair foll 3300 fruß ilb. b. M. betragen. Bom fuß bes Berghaffes, am Ranbe ber Ebene, batte man gur Seite eines von Nord berabtommenben Berg-Aromes noch eine Stunde zurückzulegen, bis man Folla (ober Rulla) erreichte. Der Boben biefer Chene ift gang föhlig, bie Raltberge gur Seite fteigen eben fo fchroff und fteil auf, wie bie oftwarts von ber Iftenag-Benbung am Engpag nach Abalia: bie umberftebenben Berge find burch biefelben edigen und gadigen Sipfel wie burch bie icharfen Ruden faft aller lpcifchen Gebirge ausgezeichnet; noch waren fie mit Schnee bebedt.

Folla ist ein großes Dorf, das in der Maffe antiler Architetturreste, die, wiewol sehr zerstreut umberliegend, doch die Beweise
einer antilen Stadt aufzeigen, welche selbst in dem Namen des Dorfes,
das auf ihrer Stelle steht, sich erhalten hat. Es ist nach Rieperts wahrscheinlicher Bermuthung die antile Pogla bei Ptolemäus,

ber fie au Cabalia gabit (Btol. V. 5), mabrent fie als conalitant (Πώγλα, Hierocl. Synecd. b. Wessel. p. 68 Bampbylien gegablt wirb. Im Dorfe haben fich Refte von gebäuten sehr gut erhalten, bavon eins von Quabern 12 fuf 2 Fuß breit und 11/2 Fuß boch errichtet ist; auch ein antike zeigt fich noch; bie eigentliche Recropole giebt Schonbe einiger Ferne gegen G.B. von Folla gelegen an, bei bem Andha, wo auch viele Sculpturen vortommen, wie eine beat werthe, wo zwei Manner zur Linken, eine Frau in Schleier mit einem Rinbe und Inscription gut erhalten find. Bu einig Graber führen Böhlungen unter ber Erbe. In einem britten nabe etwas füdlicher gelegenen Dorfe Belentioi (auch Gelen nannt) baben fich viele Säulenreste erhalten, und am Guben eine halbe Stunde breiten Ebene eine Graberftatte, wo viele ! mente, auch Löwensculpturen und andere Marmore fieb blieben. Auch etwas weiter oftwarts gegen Guzilgair an, noch in ber Cbene, ju Rarybticha, haben fich ebenfalls Di sculpturen, bie aber febr verftummelt find, erhalten. Alle Gegenstände murben offenbar aus ben Ruinen ber antiten & Pogla erst verschleppt, beren Lage hier entschieden sich vor Babbington815) mar bie Lage von Bogla noch zweifelbaft er von biefer Stadt feine Münzen erhalten batte.

5. Soonborns Routier von bem Quellgebirge Gebren Tichai bei haffan Bafca über Olbafa jum Rel Gjöl (vom 28. April bis 1. Mai) 16).

Am Abend bes 28. April hatte Schönborn, von Sibe kommend, ten Ort Hassan Pascha, bessen höhe er absatt fing üb. b. M. maß, zum zweiten Male erreicht (s. oben C. num das Berhältnis ber nördlichen pisibischen Ebene pen oberen Istenaz und dem oberen Gebren Tschai gemein bieß bisher der Fall gewesen, in Beziehung auf das Mithae zu erforschen. Es führte ihn dieß gleich am folgenden Must. 29. April, zum oberen Lauf des Gebren Tschai, wie Chonos Dagh, am Oftende der Cadmustette, der erste State der auf dem cibyratischen und pisibischen Platent wieder einen tiefen Thaleinschnitt in die Monotonie Hochebene macht, in denen er seinen Lauf gegen R.D. niede

<sup>813)</sup> Waddington in Revue numism. Année 1853. p. 35. born, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1842. Bl. 88-90.

### Beftfeite bes Reftel-Sees n. Gebren u. Dibafa. 691

baburch wieber burch einige Mannichfaltigleit bie Einartigleit ber Dochflächen unterbricht. An bem Rorbufer bes Fluffes bemertte man einen Meinen Seefpiegel, ben Rarabid Gibl, ber in ben Gebrenfluß bon beffen linter Uferseite einflieft. Auf ber rechten Uferseite tam man balb ju bem Orte Belenglu und nabe babei, weniges norböftlicher, nach Remer, und erblidte icon in weiter bftlicher Ferne bie wol 5000 bis 6000 boben Gipfel bes Remer Dagb. ber nach biefem Orte benannt wird, ber aber in biefer Jahreszeit noch gang mit Schneemaffen weiß überzogen war. Bon feinen füblichen Bergweigungen geben bie Quellarme bes Iftenag Ticai ane, bie auf bem Dafcheffi Jailaffi liegen und gegen Gub flieften: feine Oftabbange fenben nur wenige Waffer ber Güzilgair Dwaffy gu. Das Dorf Belenglu ift nur 3 Stunden Beges weftwarts von jenen Istenazquellen entfernt, aber umber, zumal am Gubenbe bes Thales, lagen große Maffen von Marmoren gerftreut, große Befimfe, Boftamente, Bilafter und eine Menge von biden und bunnen Säulenresten und Säulen, an beren genauer Untersuchung man ben Tag über burch Sturme und Regenguffe fo febr gehindert murbe. baß man erft am Abend zu ihrer genaueren Renntniß gelangen tonnte. Man ertannte balb, bag bie bebeutenbe Ruine einer antiten Stadt im Guben über bem Dorfe angehörte, bie teine andere als Die Romifche Colonie Olbafa mar, Die Ptolemaus (V. 5) in Bifibien aufführt, und welche unter Raifer Gorbian auch Col. Diba hieß17). Sie liegt auf einer erhobenen Flache und ift febr umfangreich; nur an ihrem Caftell haben fich bie Mauern bis gu einiger Bobe erhalten. Dieses Castell ift von ber Stadt burch eine Schlucht gesonbert, bie bom Gebrenfluffe fich bis jur oberen flache binaufzieht, wo bas Caftell nordwärts, bie Stadt aber fühmarts ber Schlucht liegt. Bor ber Stadt befinden fich viele Sarcophage gerftreut, fo wie auch Grabgebaube in ber Schlucht, bie fich gegen S.S.B. eine halbe und von D. gen B. eine Biertelftunde ausbebnt, barin viele Bruchsteine, Quaberfteine und Ziegeln, aber nur wenig alte Gebäude stehen geblieben. Aber zwei mächtige Gäulen an einer biefer Stelle tragen bie Inschrift OABASA und geben Sicherbeit über bie Ruinenstätte, an ber noch viele andere Refte lagen, aber alle Sculpturarbeiten fehlten. Ein Saupttempel ber Stadt lag an ihrer Oftseite, aber nur in Mauerresten erfennbar, eben ba wo auch viele Bauten im römischen Styl errichtet noch

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) J. A. Cramer, Asia Min. l. c. II. p. 307.

1

standen und Grabmäler. In Belenglü sprach man noch von auberen Ruinen ber Umgebung, an beren Untersuchung man aber durch Schnee, Reif und heftige Kälte gehindert wurde; im Dorfe selbst fanden sich zwei sehr dide Säulen, die aus ber Stadtruine erft babin

geschleppt waren.

Nach fehr ungunftigem Wetter, bas fich am folgenden Tag Mittags, ben 30. April, boch wieber etwas aufheiterte, feste Sas born feinen Marid von Belenglit gegen Oft über zwei Grabftatte mit Marmoren bebedt fort, nach Remer, bas zwifden Barten liest an benen bie Birnbaume fdon jur Bluthe aufgebrochen maren. In von ba tam man wieber über Grabstätten mit alten Trummen, Beichen früherer ftarter Bevölferungen, wo jest Menfchenarung Durch Riefernwälder flieg man nun jum Remer Dagh bind ber oben einen Fernblid in die nun icon befannteren Gegenden währte. Bur Linken (gegen R.) hatte man die pifibifden Ge birgstetten noch mit Schnee überbedt und blidte binab it Bertiefung der Bambut. Dwaffy; nabe vor bem Jufe la Folla-Chene. Den größten Brachtanblid aber gewährten rechten Band (gegen G.) bie bintereinanber fich anreibenben bis 10 Retten Incifder Gebirgegunge, über welche ber Bid hinaus über Almaly hinschweifte. Auch die naben Orte et man von ber Sobe berab, wie Urfutlu im Norben von Foll und 2 Stunden fern im Often Guzilgair, Sufuz aber 46 ben entfernter in N.D. an ber Oftseite bes Restel-Sees. 3 fütlü wurde bie Berberge genommen.

6. Die Umwanderung des Restel-Sees in fill Mord- und Oft-Umgebung durch Schönborn 818).

Bu einer vollständigen Kenntniß des Reftel-Sees mit. Plateaus war nun noch beffen Umwanderung von der und der Oft- wie Gubfeite nothwendig, um über fein graphisches Shstem zur Gewisheit zu tommen, und mithrte Schönborn auf zwei verschiedenen Ercurfionen aus: fang des April und am Ende des April im Jahre Bon Urtütlü trat Schönborn, am 1. Mai, seine Begegen den Norden zum Restel-See au, zunächst über Burügül und Hambar, die nur eine halbe Stunde von dernifernt zur rechten Seite liegen blieben, in der eine eine

<sup>&</sup>lt;sup>615</sup>) A. Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1842. Bl. 75—164 Bl. 87—88.

# Umwanderung des Reffel-Sees gegen R. und D. 693

breiten Seene, an beren Rändern noch diese Dörfer, die nur von Türken bewohnt werden, mit ihren Gärten sich weiter ausdehnten. Wiesen und Sümpse nehmen die Seene ein; ein großer Theil dersselben war mit Wasser bebeckt, aber die drei Gräberstätten der drei Dörfer wiesen darauf hin, daß zur Westseite derselben, unter den kahlen und waldlosen Bergen, einst eine Stadt lag, denn sie waren voll Rudera von Baustüden, Postamenten, Reliefs, Sculpturen aller Art und vieler alter Gräberstelen (vielleicht Korbasa und Darsa bei Cons. Manlins, die Ptolem. V. 5 nebst Cretopolis, Pogla, Menedemium, Milhas und Termessus in Cabalia aufführt).

Dier murbe nun bas westliche Ufer bes Reftel- Sees erreicht, ber fich von S.B. nach R.D. 11/2 Stunden weit in einer Breite pon einer halben bis zu breiviertel Stunden von S. nach R. ausbehnt. An ber Bestseite jog man an Schilfufern vorüber, bie von zahllofen Bögelschaaren so fehr belebt maren, daf ein bauernbes Befdrei ans bem Schilfmalbe fich erhob, von Enten, Ganfen, Somanen, Storden und vielen fleinen Bogeln, Die fortwährenb von vorüberschwebenden Ranbvögeln und Ablerarten in Angst gesetst wurden. Am Nordwestende bes Sees, wo auf einer Graberstätte viele Quabern aufgehäuft maren, erreichte man eine Biertelftunbe spater bas Dorf Restel, nach bem ber Gee benannt ift, wo wieber auf einer Brude über einem Bache bie fconften Marmorquabern lagen, auf benen fich auch Infcriptionen fanben. Dann wurde bas Norbufer bes Sees bis jum Oftenbe begangen, wo einige 100 bis 150 Fuß hohe Bergruden über bas allgemeine Niveau bes Sees (also etwa gegen 3000 Fuß) fich erheben, an die fich aber erft weiter norboftwarts bei Girmeh (Cremna, f. oben S. 558) bibere Berge anreiben. Bier murbe ein tleiner flug, ber Dna Tichai, getroffen. ber aber nicht etwa ein Abfluß bes Sees gegen Often jum benachbarten Ceftrus, fonbern im Gegentheil von Girmeh ber weftwarts ein Buflug jum Reftel-See ift, und mit ihm vereint fich ein zweiter von Nord herablommenber Flug, ber feine Quelle auf bem Nordostende des Restel Dagh bei Utsch tibi (b. i. Dreidorf) und Tidaltittidi tibi am Bege nach bem Bulbur-See nimmt, wo er bom General Roehler19) überschritten murbe. Am Bufammenfluß biefer beiben zum See gegen S.B. eilenben Bache liegt bas Dorf Bubicat, welches bie Grofe einer makigen Lanbftabt bat und in ber bort eine fleine Stunde weit oftwarts ausgebreiteten Ebene

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Col. M. Leake, Journ. in Asia Minor I. c. p. 135.

liegt, welche von mehreren lünstlichen Gräben durchschnitten wird, die aber gegenwärtig troden lagen, früher aber zur Befruchtung des Landes dienten. Durch diese Ebene und über den Ort zieht die große Hauptstraße, welche von Süden her von Padam Aghatsch über Karabunar tjöi und Susuz zum Marktorte Budschaft (Butschulln bei Koehler) führt, von da aber direct gegen Rocken nach Aghlasa (Sagalassus), gegen N.D. nach Girmeh (Cremna), gegen N.B. aber über Tschaltikischi nach Bulbur, welchen Weg General Koehler, Arundell und andere versolgt haben. Nach Sagalassus und Girmeh ging Schönborn, wo wir schon das Resultat seiner dortigen Forschung (s. oben S. 558) tennen gelernt haben.

Schon im Anfange bes Monats April batte er auch bie Gubfeite bes Reftel-Sees und feiner Sochebene in ihrer gangen Breite von Folla oftwärts bis Milli (Milhas) burchforfcht. Die flachen Betten bes Istenag Tichai und ber Guzilgair Dwaffy, Die Enbe October im Berbft 1841 gang troden lagen, waren jest, im Rribjahr 1842, ungemein mafferreich, nur ein geringster Theil bes Ifenagfluffes flog in bem großen Baffergraben jum Gugilbiffar Bagar bin; benn ein febr großer Theil ber ganzen Ebene ftand jest unter Baffer, und ber Sauptwafferftrom ging gegen R.D. in bem Reftel-Su aum See. Doch versant ein groker Theil biefer Baffer, ehe fie ben See erreichten, icon in die Erbe, an vielen Stellen versanten die Pferbe febr tief in feine Schlammmerafte. Die Nacht zum 1. April brachte Schonborn im Dorfe Phibl Aghatich au. bas in R.D. nabe bem Dorfe Buzilgair und bem See liegt, auf einer Bobe von 2800 Fuß, und von bem füblicheren Rarabunar fibi (Schwarzquellborf) 2 Stunden entfernt fein foll Er verfolgte ben Sübrand biefes Reftel-Sees gegen ben Dfter hin einige Stunden weit, bis er ben Beftrand bes Ceftrusftroms erreichte, ohne irgendwie eine Ausströmung bes Reftel- Sees in biefen großen Sauptstrom mahrgunehmen, ben noch Arundell auf feiner Rarte gang hopothetisch mit ben fleinen Bufluffen bei Bubidet und Tschaltigtschi (bie jum Restel-See fliegen) in Berbindung gelett hatte. Um fich indeg noch genauer von ber Richteriftens biefet fabelhaften Dubennetzes, bas in aller Leute Munbe gewesen, m überzeugen, fette er feine Banberung oftwarts bis nach Dilli (ber alten Milyas) fort.

Das Gestein bes hiefigen Plateaubodens nennt er allerbings ein febr löcheriges Tuffgestein, also eine grane Tra-

vertinmasse, die von großer Barte mar. Seit Folla war er wieder von den talten nordpifibischen Plateauflächen in die etwas warmere Region bes Frühlings eingetreten, wo fcon bie Biefen grünten, die Brombeerbuiche anszuschlagen begannen. Bon Rugbl Agbatich, im Norben von Babam Agbatich gelegen, sog er oftwarts fiber die Ebene bin, in welcher die Pferde wiederholt mit ihren Borberfüßen plötlich auf bem gang burchwäfferten Boben in mehrere Fuß tiefe Löcher hinabsanten, fo bag man fich, um ber Gefahr bes Berfintens zu entgeben, eine Stunde lang an bem öftlichen Ranbe ber Berfumpfung auf einem Steinbamme halten mußte, ber burch biefelbe jum Dorfe Bugtjoi (wurde Gisborf bebeuten, vielleicht aber miftverstanden ftatt Bog-tioi, b. i. graues Dorf, nach Riepert) führte. Rur über Sumpfe und Schilfmalbungen ftreifte ber Blid, ben Reftel-See felbft hatte man ben gangen Morgemitt hindurch bis gegen 1 Uhr noch nicht einmal zu feben bekommen, bis man bie öftlicheren Bugelreiben bes Blateaus und einige Engpaffe mit größeren Boben erreichte, wo auf einem ber Bugel bas Dorf Milli, etwa 50 bis 70 Fuß über ber Seeebene, lag, in welchem ber Rame ber alten Milhas fich offenbar noch erhalten hat, wenn schon bis jest noch teine antiten Rubera, noch teine Inscriptionen von ba nachgewiesen wurden 820), die boch in ber nörblich benachbarten Cremna nicht gang fehlten, fo wenig wie in ber alten Cretopolis (zu Pabam Aghatich), zu Bogla ober an vielen anderen Localitäten bes hoben Dilyas-Blateaus.

Bon bem Dorfe Milli siel nun oftwärts ber Blid bie nachte Steilwand bes Ratran Dagh (Bechberg) hinab (s. oben S. 666) 3mm großen Flußthale bes Af Su (Cestrus) und jenseits hinüber auf ben Colog bes Bozburun, wie auf die tiefe Pambut Dwassy. Rur sehr wenig von ber Restel-Ebene gegen Oft auswärts bis Willi gestiegen, war boch das Cestrusthal erreicht, ohne irgend eine hydrographische Berbindung weber überirdisch noch unterirdisch zwischen dem Restel-System und dem Cestrus-System wahrgensmmen zu haben, womit nunmehr die Selbständigkeit bes Milyas-Blateaus so gut wie bewiesen erscheint.

<sup>549)</sup> Soonborn, ber Bug Alexanders burch Lycien. Brogr. Bofen 1848. 6. 22, Rot.

## Erläuterung 6.

Das Plateau bes Keftel-Sees, Fortsetzung. Rücklic auf bie alte Geschichte. Die Landschaft Milhas ber Alten zwischen Bamphhlien, Bistibien, Phrygien, Lycien. Die Bageingänge ber Oftseite aus Pamphhlien; Cretopolis, Termessus Minor bei Pabam Aghatsch und Susuz.

Aus Schönborns zerstreuten, aber umsichtigen Beobachtungen, bie wir in Obigem zusammengestellt haben, geht es hervor, daß der zulett genannte nicht unbedeutende Restel-See im Rorden von Abalia eine geschlossene Einsenkung der Hochebene zwischen Pisibien und Lycien ist, südwärts gelegen von Sagelassen, welche zwar viele Bergwasser ausnimmt, aber keinen sichbaren überirdischen Absluß zum Meere hat, sondern daß nur wenige seiner Basser an dessen Uferrande sich gleich den Duden in verschiedene Erdspalte verlieren können, die Hauptmasse derselben aber in dem Binnensee zurächleibt und daselbst gleich anderen Seen der Berdunstung unterworfen sein dürste.

Die Lage biefer Bochebene auf ber Grenze von Bifibien in Rorboften, bes Sochlandes ber Cibyratis ber Alten im Incifcen Gubweften und bes füblichen wieber aufgefundenen Baffagelandes von Termeffus, im Bebirge ber alten Solvmer, fimmt beffer mit ben Nachrichten, welche bie Alten von ber Lambichaft Milhas gegeben haben, und ben bafelbft wieber aufgefundenen antiten Monumenten überein, als bie Discuffionen ber mobernen Geographen, wie bei Mannert, 3. A. Cramer, Leate, Forbiger, ju beren Beit man über jene Lanbschaften noch burch feinen Augenzeugen Auftlarungen erhalten hatte, bies vermuthen liefen. Borguglich find es Schonborns genau angestellte Ortsbeobachtengen und scharfflunige Bergleichungen ber historischen Berichte ber classischen Antoren, benen wir bier einen bedeutenden Fortschrit in ber Bieberertenntnig biefer Lanbergebiete verbanten, welche von ben britischen Reisenden in diesen nördlichen Theilen des alten Leciens nur flüchtiger berührt wurden. Allerdings haben bie Alten nur weniger genaue geographische Nachrichten über biese Grenggebiete von Dilhas hinterlaffen, und vorzäglich find es nur bie Rriegszäge ber Eroberer und die hie und ba übrig gebliebenen Ruinen ber Städte und ihre Befestigungen und Bege, burch welche man fic im elbst zu orientiren hat. Strado (XIV. 666) sagt, baß auf bumer-Bergen die pisibische Stadt Termessus au igpasse liege, durch welchen der Uebergang (aus Pamphylien) r Wilyas stattsinde. Ptolemäus zieht die Termessus und mit hinein in die westlicher liegende Cabalia (Ptol. V. 5), str die zu seiner Zeit schon antiquirte Landschaft Milyas keine re Abtheilung mehr kennt. Die Ausdehnung der Milyas diene kulle dasse der von den Engpässen bei Tersund den bortigen Gebirgswege, welcher daselbst immers Taurus nach Isinda (Isonda bei Livius) sühre, durch glandschaft (doeien) bis Sagalassus und gegen Apamea

iefer Landerstrich, fagt nun Schonborn 21), bat fast überall aturgrenzen. In S.D. ber Gebirgezug von Termeffus bis mittleren Ceftruslauf, namlich ber Caurus; an ber Gubung bes Cestrus ber Refte und Ratran Dagh, welcher lftenland Bamphylien vom Binnenlanbe Bifibien Begen R.B. wird biefer Lanbstrich vom Folla-Remer-Dagh begrengt. Gegen G.B. enbet biefe Lanbichaft is an ben Bebirgen, welche bie Eftenag- ober Iftenagvon der hohen Almaly-Chene trennen. Gegen R.D. wird ze ahnliche Naturgrenze fich finden, Die nur noch nicht begeworben, weil jene Gegend weniger bereift ift. Strabo enen Lanberftrich ein Bebirgeland (deterf), nicht nur weil bum von hoben Gebirgen umgeben ift, fonbern weil beffen ichenben Bodebenen auch wieberum von felfigen, mitunter lammen burchzogen find. Deshalb tonnte Strabo (XII. 570) gen, bag Milhas an Sagalaffus grenze, ba Bifibier zu Seiten bes Taurus fich angefiebelt hatten, und bis nach plien wie nach ber Dilhas fich hinziehe. Die Bearenber Milhas, bie auch ben anderen Angaben bei Arrian erobot nicht wiberfprechen, find baber weniger ichmantenb, n fie früher gehalten hatte, obgleich bie Benennungen jener öftern Bechseln unterworfen maren, jumal gegen Best bin r Ciboratis gu, und Berobots Milyern ber Berferzeit b viel weiteres Felb ber Ausbreitung angewiesen wird (Berob. und VII. 77). Die genauere Angabe ber Grenzen ber

<sup>.</sup> Schonborn, ber Bug Alexanbere burch Lycien. Bofen 1848. 4.

Cibyratis, welche schon bem nörblichen Theil von Lycien angehört, sehlt bei Strabo und anderen; aber die Ruinen der bei ihnen angeführten cibyratisch en Städte, deren Localitäten wieder aufgefunden sind, können bier ausbelsen.

Die Cibyratis zieht fich gegen Beft bis zur Rarajul. Ebene am mittleren Laufe bes Inbus ber Alten, jest Berenis Tichai, bin; gegen Gub bis zu ben Bergen. bas eigentliche Ruftenland Lycien im Norben begrenzen, bis Denoanda zu ben Quellen bes Lanthus am Norbfufe bes Af Dagh (Massichtus) und bis zu ben Bergen im Norben bes Almaly Dagh ober gegen Guben bes Gugus Dagh von Almaly binaus. In Often grenzt bie Cibyratis an bie Milyas: gegen Rorben ficher bis an ben Rahat Dagh und bas Gebiet bes Gebren Tichai (ber jum Bulbur flieft); ob noch weiter, ift unbefannt. Much bies ftimmt mit Strabo's (XIII. 631) Angabe überein, als bie Cibyratis auf bem Gipfel ihrer Macht ftanb, und ihr Gebiet von ben Bifibiern gegen G.B. bis Lycien jur Beraea ber Rho. bier (nach Strabo) reichte, welches Ruftengebiet ber Infel Rhobos gegenüber, bei ber beutigen Brude Af Riopr il (ber meifen Brude). mo ber Inbus aus bem Gebirge fühmarts beim Dorfe Betide tjöi in die Ruftenebene heraustritt, unfern öftlich von Caunus begann (f. unten). Wichtig ift die Nachricht (XIII. 631), bag bie Cibpratis früher Cabalis gebeifen, bag beibe Ramen baber nur einen und benfelben Landftrich bezeichnen; baber auch Berobot nur ben einen Namen Cabalis und die Cabalier unter den Truppen der Berfer aufführt, aber noch teine Cibyraten tennt (Berod. VII. 77). Bu feiner Beit muß wol die Ueberfiedelung ber Ludier in die Cibpratis, mo fie bie Berren erft geworden find und ihre Colonie wie ihre Tetrarchie ausbilbeten, noch nicht ftattgefunden baben, von ber Strabo fo ruhmvoll fpricht. Der bie machfenbe Dacht ber ju biefem Bunbe geborigen Stabte brachte erft ben neuen Ramen Cibbratis auf, wodurch ber Name Cabalis nur gurudgebrangt murbe. Doch verliert sich bieser Rame auch wieder, wie die Macht ihres Bundes fic abidmacht, ober einzelne ber Orte eine hervorragenbere Betentung erhalten, mogegen ber antife weitverbreitete Rame ber Dilbas im allgemeinen fortbauert, ober fpaterhin auch enger beschränft wieb. Daraus erflart fich bie Stelle bei Strabo (XIII. 630), me er bie Gegend mit Cibyra Magna, Sinda und Cabalis bis nach Taurus und Lycien bezeichnet u. a. m., wie bie Stelle

bei Plinius (V. 32: Attingit Galatia et Pamphyliae Cabaliam) und bei Btolemäus, welche Antoren zu ihrer Zeit nur besonbere Landestheile mit solchen Namen belegen, wie Ptolemäus,
ber nur die drei süblichsten Städte zur Tetrapolis (zur Cabalis)
zählt, und Blin. V. 27 die lycische Hochebene nur durch einen langen
Baß von Arpcanda trenut, die Milpas aber sehr weit gegen S.D.
ausdehnt (Milyae quorum Arycanda oppidum). Weshalb späterhin die Cabalis als eine von der Cibpratis verschiedene Landschaft
ausgeführt werden konnte, da sie früher mit ihr identisch war, ist
nicht bekannt, und geht vielleicht erst seit der Specialzeschichte einer
ber süblichsten der cibpratischen Städte bei ihrem mächtigeren und
von den übrigen gesonderten Hervortreten von Denoanda aus,
wie Schönborn vermuthete.

Eine ber wichtigften unter ben feltneren Angaben ber Alten, über bie inneren Berhaltniffe ber weniger beachteten Milyas nub bes ihr augehörigen Naturthpus jur Wiederertennung und Erforfoung beffelben in ber Wegenwart, finden wir bei Bolybius in ber Geschichte bes Gariperis (Polyb. Hist. V. 72), ber von R.B. ber ben Bebneliffiern gegen bie Ueberfalle ber Gelgier mit 6000 Mann ju Bulfe eilte (f. oben G. 512) und bie Lanbichaft Milhas beshalb burchzog, wo bie an ihrer Grenze liegende Stabt ber Creter, Cretopolis (Κρητιών πόλις bei Bolub,; Κρητόnolic bei Btolem.) am Baffe Climar (nicht mit bem Climar ber Solymer bei Alexanders Mariche zu verwechseln) genannt wird, ben er aber von ben Selgiern fo verschangt fand, baf er seinen 3med weniger burch Gewalt als burch Rriegslift zu erreichen fuchen mußte. Diefelbe Cretopolis führt auch Btolemaus (V. 5; Cabaliae) in ber Landschaft Cabalia auf, barunter ju feiner Beit auch bie Cibhratis wie bie Milhas gezogen murbe: benn zu biefer Cabalia gahlt er bie Stabte Milyas, Bogla, Menebemium (?), Uranopolis (?), Bifinda, Ariaffus, Termeffus und Corbafa (Kύρμασα bei Bolyb. XXII. 18; Cormafa bei Livius), bie alfo alle in der Umgebung ber hochebene des Reftel-Sees zu suchen fein werben. Bis jest find jeboch erft einge biefer Orte mit Bestimmtheit wieder aufgefunden, vor allem bie Cretopolis felbft, burch Schonborne Ortebeobachtung; andere nur mit größter Babriceinlichteit .- Die Stadt Dilyas ift wol zu Dilli822), einem bentigen Orte in Guben bon Cremna zu suchen, wo fle von

<sup>\*22)</sup> Schonborn, ber 3ug Alex. a. a. D. G. 22.

Schönborn gegen bas westliche Randgebirge der Cestrususer, mit einer Felsburg, obwol bisher noch ohne antise Ueberreste wieder aufgesunden ward (s. oben S. 665). Pogla bezeichnet die Ruinen bei Fulla oder in S.W. des Kestel-Sees (das heutige Folla, davon Schönborn sechs Inscriptionen mitgetheilt hat) 823). Pissabaist wol die Isinda, Isionda bei Livius, Sinda bei Strabo, die er neben Aarassus (Ariassus bei Ptolem.) in Milhas, den Zugang zu Sagalassus nennt (Strabo XII. 570, s. oben S. 550); der orientirende Mittelpunkt für diese Umgebungen Cretopolis wird zu Padam Aghatsch von Schönborn nachgewiesen.

Der Restel-See im Norben von Babam Aghatsch wird amar bei ben Alten keiner besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt ober besonders benannt, boch wird er schon von Bolybins als eine diern in bem Buge bes Conful En. Manlins von Isionba, ber bon ba nordwärts über Chrmafa (b. i. Corbafa, Cormafa) an ber Limne vorüber (bei Bolyb. παρά την λίμνην, progredienti praeter paludes bei Liv.) bis Sagalaffus fortichreitet, wenn auch obne Ramen angeführt, wodurch zugleich bie Lage von Chrmasa im Gaben bes Sees bestimmt wird (Bolyb. XXII. 19). ftimmt and Livius, ter außer Cormasa noch nabe nordwärts eine zweite Stadt, Darfa, nenut, und bann bie Balubes, womit er bie Gumpfe bes Reftel-Sees bezeichnet, an benen ber Conful nach Sagalaffus vorüberschritt (Livius XXXVIII. 15). Benn bierburch bie norblichen Seeumgebungen ber Dilbas ihre Aufflarungen erhalten, fo tritt auch ber füblichere Theil in bybrographischer Hinficht burch wiederholte Beobachtung bes Hauptfluffes zum Refici-See mehr und mehr aus bem bisherigen Dammerlichte bervor. Et ift ber beutige Iftengs Tichai, ber aus N.B. von ber boben norböftlichen Cibpratis herabtommt, erft in ber Strede von ein paar Tagereisen seinen Lauf gegen G.D. burch bie Milhas nimmt, als wolle er gegen Oft einen ber Bergpaffe in ber Solymer-Rette nortwarts Termeffus gegen Abalia bin burchbrechen; bann aber unterhalb bes Ortes Iftenag (Eftenag, in beffen Rabe gegen G.D. bie Ruinen von Sinda ober Ifionda liegen) ploplich gegen R. und R.D. fich wendet und in gerader Linie burch die bobe Ebene ben Milyas zieht und nach ein paar Tagereisen ben Restel-See erreicht. Es ift ber Colobatus bei Bolbb. (XXII. 18), an welchem bas Romerheer unter Conful En. Manlius, aus ber Cibpratis

<sup>923)</sup> Corp. Inscr. Graec. l. c. Vol. III. P. XXIV. fol. 184-85.

, angelangt war, als die Gesandten von Ision ba ihn ge-Reinde ans Termeffus, Die ihre Stadt belagert bielten, je anriefen, weil fie felbst in größter Roth mit Beib und nur noch in ihre Burg gerettet hatten. Conf. Manlius ie Belegenheit gern, Die Belagerer gurudguweisen, benen er ibut von 50 Talenten zu zahlen auferlegte, und bafür mit sen Bund einging, bann aber weiter nach Bamphplien fortvon wo er gurudfehrend über ben Taurusflug und ben line (ein Bolgborf?), Cormafa, Darfa, beffen Ginwob-Kurcht vor ben Römern entfloben waren und alle Babe gelaffen batten, auch Sagalaffus erreichte. Livius II. 15), ber biefelbe Erzählung giebt, nennt benfelben Flug tus, ber kein anderer als ber heutige Istenaz Tschai sein n vorbergenannter Lufisquell wie ber nachbergenannte Zaua find wol nur untergeordnete fleine Bergmaffer ober wirtfluffe zu feinem Cobulatus, nach bes Romers Schreibart. biefe Bochebene ber alten Milhas nur als Durds rofer Bauptstrafen von Norb nach Gub, von Sagalaffus m), ober bom Bulbur-See fühwärts nach Abalia in lien, ober von ba auf Querwegen gegen R.B. über bie igen von Termessus, Isionba, Istenag befannt geift, ohne einen Dittelpuntt ju langerem Aufenthalt für Leisenbe bargeboten zu haben, so lernen wir fie, wie einst rthum, fo auch in neuerer Beit nur als ein Baffageland t flüchtigen Durchmarsch ber Reisenben von verschiebenen jer, aber immer nur bruchftuctweise in ihren Einzelnheiten Schonborn ift ber einzige, ber ben Reftel Gjol, bie , als umschlossenen Binnensee vollständiger umwandert bat: ich atscheff, auf ber Bolotowichen Rarte, bat bie Bobe bes piegels zu 2680 Fuß Par. üb. b. M. gemessen, so wie bie gegen Norben nach Bubichat ju auffteigenbe Bobe von uß, die zu Iftenag im Guben aber wol irrthumlich auf if Bar. (658 Metr.) angegeben, ba bann ber Kluk aus bem ben er fich nach Schönborn eingießt, bergan laufen mußte. Reftel Gjöl, beffen schönes Thal in Oft vom Ratran in West vom Restel Dagh begrenzt wird, Die als Baten zu feinen beiben Seiten von Nord nach Gub laufen. er als einen ber intermittirenben Geen24) bes visibi.

de Tchihatcheff, Asie Mineure. T. I. p. 107.

schen Hochlandes an, wie ben Trogitis, Caralitis und andere (f. oben S. 464), wovon Schönborn noch nichts sagte, da er freilich damals auf seiner zweiten Reise (1842) auch das Baffin bes Restel-Sees noch nicht einmal berührt hatte.

3m 3. 1849, im Monat Mai, foll er nach v. Ticbichaticheff billig verschwunden gewesen sein, nur eine Sumpfftelle mit Gramineen und Cyperaceen übermachfen mar geblieben. Er fcheint nirgende tief gewesen zu fein, wenigstens lagen bamals alle feine Bufluffe troden, baber auch wol Spratte Rarte ben Bulauf bes Iftenag (Stenes, Iftanog) gegen ben See bin nur an feinem Rorbenbe punttirt bat. Bielleicht, fagte man, feien auch feine Quellen ver-Rooft. Die Anwohner bes Seegrundes bemerften, daß fie fich eines folden Bhanomens, bes ausgetrodneten gangen Sees, ber 4 Stunden Umfang gehabt, ans früherer Beit nicht erinnern tonnten. Allerdings liegt er ter Region ber nörblichern Abichi=, Bulbur., Egerbir- und anberer Geen ber pifibifch phrhgifchen Dodebene, wie einigen kleineren ber fühmestlichern cibpratisch-lpcischen von abulicher Raturbeschaffenheit, wie ben Gurts, Amlans und anderen Seen in ber Rabe, und bilbet gemiffermagen in bemfelben großen Striche von D. nach 2B. ein gemeinsames Centrum für biefe Region ber verschwindenden Fluffe und ber intermittirenben Seen bes Bochlanbes.

Ch. Fellows 824) ftieg am 1. April bes Jahres 1838 von Agblafan (Sagalaffus) bei Schneegeftober fübmarts über bie m. nachft anliegende Berghöhe vom-Norben ber über Sebi tibi berab in die Einsentung bes Restel-Sees, wo es auf hochgelegenem Boben boch schon viel wilber war, nur bie Saat grinte, aber noch fein grimes Baumblatt hervorsprofite, bis er nach 10 Stunden bie Station Bubichat in R.D. bes Sees erreichte. Am 2. April machte er gegen R.D. einen Ausflug von Bubichat zu ben Ruinen bot Birmeh (Cremna, f. oben S. 556), Die nur 2 Stunden fern am Westabhange bes Katran Dagh, also noch am Oftrande bes Refic-Baffins feine Bewunderung erregte. Bon biefen Ruinen fab er unt in westlicher Ferne bie Lage bes Ortes Reftel, ben man ihm Reftel Dar (?) nannte. Er tebrte von feiner Seitenercurfion fübwirts burch mehrere fich immer tiefer abstufenbe milbere Thaler, in benen joson die Traubenhyacinthe (Muscari moschatum, Gumbal ber Türken) in Blitthe ftanb, in bie große Strafe gegen Abelia

<sup>\*\*\*)</sup> Ch. Fellows, Ausflug a. a. D. S. 86-88.

# Entbedg. b. groß. Paffage v. Milyas n. Pamphylien. 703

urud, auf welcher er nach 10 Stunden Beges an Sufug vorüber a Birmarbichi eintraf, mas ber von Schonborn genauer bebriebenen Station Babam Aghatich benachbart zu liegen icheint ber vielmehr felbst mit ihr ibentisch ift, wie schon oben bemertt urbe. Bon bier follte man auf vier verschiebenen Straffen bie 5tabt Abglia erreichen können. Die Boststation, b. i. ber Pferbeechsel für Reiter, in welche Rellows eintrat, liegt noch auf ber bochebene; von ihr mablte Felloms biejenige Strafe, welche, wie : fagt, bie mehrsten Umwege machte, weil er hörte, bag fie burch tuinen und einen malerifden Bag im Gebirge führe. Dorf, in welchem man hatte Salt machen muffen, von feinen Besohnern in biefer Jahreszeit noch verlaffen geblieben, weil fie einige Stunden weiter ab in ber marmeren Binterstation maren, fo ritt Fellows zu ihnen bin über einen Boben, auf bem Schilbfroten introchen, bie noch größer waren als bie, welche berfelbe im nordvestlichen Rleinasien auf trojanischem Gebiete gesehen batte. Reine ! Stunden weiter fortreitend trat er ein in ben fcon bon Schonern oben genannten Bag zwischen Gebirgen, ber immer enger ab zulett faft nur noch von zwei fentrechten Felswanden ein-Efaft wurde; er nahm an Steilheit fo gu, bag man ein paar Stunden nur ju Fuße fortschreiten tonnte, wobei man immer einer Eten gepflasterten Strafe folgte, die fehr steil abwärts führte mit Marmorplatten belegt, aber fcon in früher Zeit mit gro-Steinen ausgebeffert erfchien. Tiefe Spuren von Bagenge-Fifen zeigten ihr hohes Alter an, fo wie bie Abnutung und bie beweichung in eine jungere Rebenftrage, welche, ber Grogartigfeit ber alteren nachfteht. Erft nach einer Stunde, als ber Fuß Gebirges erreicht mar, eröffnete fich amischen ben engen Felsben plotlich, wie Rauberei, eine freie weite Aussicht von überender Schönheit bis jum blauen Spiegel bes Meeres, über eine e Alache hinweg, die im vollen Schmud bes Sommers prangte, end bie ben Felsrand überragenden Sochgebirge bes verlaffenen trus noch auf ihren Bipfeln bie Schneebede trugen. Die gange mphylifche Meeresbucht lag vor bem Muge, aber niebere iffche und Holzungen, zwischen benen sich ber Weg nun hindurchbemmten balb ben Ueberblid, zeigten aber in ihren Gruppen Unzahl von Gräbern und Sarcophagen mit ihren ornamentirten dein, Die jeboch meift zertrummert waren. Ein coloffaler ruben-Lowe, bem ber Ropf jeboch fehlte, welcher bie Spite eines entmals geziert haben mochte, machte fich besonders bemerklich, fo wie manche von Löwenklauen gestützten Site, die sich zwischen den Ruinen zeigten. An ein paar Stellen waren kleine Reste von chrolopischen Mauern, die nur Lüdenausfüllungen zwischen Felsen und Grabstätten zu sein schienen. Biele Säulenschäfte corinthischer Ordnung und anderes lag umber, ohne daß sich Spuren einer einstigen Stadt gezeigt hätten. Dem Ende dieser Trümmer reihten sich einige Reste alter Burgen an, welche wol einst zur Beherrschung des Paseinganges aus der Ebene erbaut waren, aber aus dem Mittelalter zu stammen schienen. Die Nacht setzte den Beobachtungen eine Grenze, ein Zeltlager der Jürüken war erreicht, und der solgende Tag sührte in 12 Stunden anfänglich über ganz nachten unbedauten Steinboden gegen Abalia. Auf halbem Wege dahin wurde ein Fluß erreicht, den man die dahin noch nicht getrossen hatte, und jenseit desselben in der Annäherung der Hafenstadt trat man in ihre mit Görten bebautere Umgebung ein. So weit Fellows slüchtiger Bericht.

Schon Paul Luca 8825) hatte ein Jahrhundert früher (im J. 1706) denselben Nordweg vom Buldur-See, doch wol mit einigen Abweichungen an der Oftseite des Kestel-Sees über Susu, und von da aber einen jenem Bergpaß sehr verwandten, wahrscheinlich identischen, nur phantastischer beschriebenen Weg nach Abalia zurückgelegt, der zwar auf jene Gegend Ausmerksamkeit erregte, aber nach seiner slücktigen Art der Beschreibungen keine Orientirung in jener Gegend darbot. Er kehrte zwar einen halben Monat später auf demselben Wege über den von ihm Duden genannten Fluß bie Susuz, das auch Fellows berührt hatte, nach dem Norden zurück, lenkte erst von der dort sich abspaltenden Straße gegen R.D. st und erreichte nach b Stunden Marsches über den Bergzug, den A Bechenai nannte, das Thal von Aghlasan, ohne genaneres über die dortigen Localitäten mitzutheilen.

General Roehlers Beg von Abalia burch baffelbe Baffageland am Restel-See nach Bulbur, vom 19. bis 22. März 180026), ist bagegen nur weniges von beiden soigen Routiers abweichend, burch seine größte Genauigkeit ber Angaben, wie durch M. Leake's gelehrten Commentar und Sintragung in seine kritische erste Karte von Kleinasien lehrreicher geworden, che noch Schönborns vollständigere Berichte uns zu Theil wurden,

P. Lucas, Voyage I. c. 8. Amsterd. 1714. T. I. p. 241—243 and p. 246.
 Col. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Histor. I. c. p. 134—138.

vie aber hierdurch nur ihre Bestätigung erhalten. Der erste Tag führte ihn von Abalia nur 7 Stunden weit nordwärts über rausben Felsboden ohne Andau, dazwischen viele Wasserlächer standen, längs dem Fuß ber wilden westlichen Bergzüge hin zu den Quellen des Dubenflusses bei Bibschiklu (f. oben S. 669).

Der zweite Tag (20. Marg) führte in 9 Stunden nordmarts nach ber Station Rarabunar, bie etwas füblicher, aber gang nabe bei Sufug liegt. Die erften 2 Stunden gog man noch über biefelbe raube Ebene am Fluß aufwarts, bis zu ber Annaberung aweier grofer Gebirgetetten von Oft und Gub, die an ihrem Busammenftok Schluchten bilben, burch welche ein Flug von Beft berabtommt und einen Bag eröffnete, beffen Abhang man aufwarts auf einem tünftlichen Bflafterwege emporftieg. Er ift finnreich angelegt, fagt Roebler; an feinem gufe fteben bie Trummer eines Caftells mit Thurmen, Thoren von eleganter Structur, umberliegen Saulenfcafte, Capitale, cannelirte Saulen und viele Sarcophage, beren zertrümmerte Dedel, oft von febr großen Dimenstonen, Infdriften enthalten, die aber noch feinen Aufschluß über die Ortelage geben. Leate mar geneigt, biefer Bafftelle ben bei Steph. Bba. angegebenen Ramen Rlein-Termeffus (Τερμησσός λεγομένη μικρά s. v.) beiznlegen, weil er fie wegen ihrer zu nördlichen Lage nicht für bie ber großen Termeffus, bie bamale ihrer Lage nach noch unbefannt war, halten fonnte. Um oberen Ende biefes schwer an erreichenden amischen Felswänden fich emporwindenden Baffes ber jene Trümmerstadt am Fuße bes Ginganges beherrschte (benn er bielt fie noch für bie Trummer einer Stabt, mas Schonborn fpater wiberlegt hat) erreichte General Roehler bie Bochebene, mo noch bie und ba abgelofte Felfen feinem Bfabe gur Seite ftanben und in ber Ferne sich wie Castelle bem Auge zeigten. Rarabunar angetommen, nahm Gen. Roehler am Ufer eines Baches zwischen brei fleinen Dorfchen, fehr romantisch gelegen, im Borwert (Diciftlit) bes Müteffelim von Abalia fein Quartier, wo er ein bei fouft gang flarem himmel und tem iconften frublingswetter gang local fich erhebenbes Gewitter erlebte.

Den britten Tagemarich (21. März) führte ihn ber Weg von Karabunar in 5½ Stunden gegen N.W. zur Westseite von Aghlasan nach Tschaltitbschi tjöi. Er ließ also die früher genannten Orte Susuz, Bubschat und Seditjöi rechter Hand liegen (f. oben S. 702). Nach der ersten Stunde kam er zu einem Eban, der einem älteren Bauwerke, wie sein Thoreingang mit zwei Engelsiguren in Stein ausgehauen verrathen ließ, einst wol einer Kirche angehört hatte, von wo unfern Susuz liegen sollte. Bon da ging es durch mehrere Thäler, benen von Karabunar ähnlich, die hoch liegen und von nackten Felsen umgeben waren, in die Nähe der Stadt Butschukly (wol die Budschaf bei Fellows und Schönborn), welche 1000 Häuser haben sollte, aber von Koehler nicht betreten wurde, da ihre Bewohner wegen Ungastlichkeit gegen die Passanten und selbst gegen die Couriere der Hohen Pforte in bösem Ruse standen.

Diefer gange Diftrict, welcher an ber Grenze bes Müteffelim von Abalia gegen Norben liegt, war bamals in Rebellion gegen bie Bforte, mahrscheinlich wegen ber frechen Erpreffungen ibrer Gold fnechte, bie bei ihrem häufigen Durchzuge bespotische Forberungen an bas Bolt fich zu erlauben pflegen; bennoch bemertte ber General, baß gerade biefes Bebiet in befferem Stande gehalten war als anberwärts; benn es hatte wohlbebaute Beigenfelber, gute Bege und Bruden, mehr Industrie und Zeichen von Wohlstand, als bas gange pamphplifche Ruftenland. Auf ben Bergen um Bubichat follte et viele alte Ortschaften (wo auch Girmeh liegt) und Sculpturen geben. Auch tam man weiter nordwärts von Bubschaf bei einem Chan an ben großen Ruinen eines antiten Baues vorüber, nordwärts bes Restel=Sees, ben Leate827) mit vieler Wahrscheinlichkeit für bie Lage von Lufinos hielt, welches fich bei ber Romer Durchmarid an ben Conful Cn. Manlius ergeben hatte (Livius XXXVIII. 15). Der anliegende Berg in der westlichen Fortsetzung der Agblasan-Berge war febr rauh; ihm im Morben breitete fich wieber Dochebene von bebeutenberer Bobe als feitwarts beffelben aus, auf ber man fich wieder ber Rabertarren bebienen tonnte, bie aber mit ihren fnarrenden Holgräbern von fehr plumper Conftruction maren. Lage war wol über 3000 Fuß üb. b. M., bas Clima fehr rauh und bie Begetation an 6 Bochen verspätet gegen bie milbere Rafter gegend von Abalig. Das Bolt zu Tschaltittbichi war gaftlich. und febr auspruchslos; sie brachten bem Fremblinge bie verlangten Früchte, legten fie aber gang schweigfam zu seinen Füßen und sogen bann wieber obue weiteres ab.

Bierter Tag. Hier war nun schon die hohe mehr centrale Plateauebene von Phrhgien erreicht, in der man noch

<sup>927)</sup> Col. M. Leake, Journ. l. c. p. 151; Schonborn, Programm a. a. D. S. 18.

71, Stunden bis jum See von Buldur (Burbur bei Rochler) zurudzulegen hatte. Wie von 36barta weftwärts (f. oben G. 542), fo fchien fich die Oberfläche bes Bobens auch bier zu gestalten. Durch einige offene Thäler amischen nieberen, hie und ba aber felfigen Berghöhen, bie noch Söhlen mit verschwindenben Bachen (Duben) zeigten, aber etwas bewalbeter waren, murbe bie Stabt Bulbur in ber Rabe bes - Bulbur Gibl erreicht, ber mit einem Saume wilber Rlippen und mitunter großer loderer Sanbbunen (wol lodere Bimssteinlager, Rapilli, f. Rleinasten Th. I. S. 51) umgeben ift. An mehreren Baffermublen tam man bier vorüber, Die von Buflüffen jum See getrieben werben. Der größte ift ber von S.B. ber tommenbe Gebren Tichai, ber aus bem Tefenüthale aus ber Cibbratis tommt, in ber Rabe ber Gerenisquelle ibm in R.D. entspringt (f. oben bei Themisonium, S. 680) und ber einzige von Bebeutung ift, ber jum Gee fließt, ber mit fcwefelhaltigem bitterem Galamaffer amifchen Bimsfteinschichten eingelagert auf ber naturgrenze von Bifibien und Bhrbgien liegt und mit bem ihm weftlicher folgenden langgeftredten Abichi Ing Gibl (b. i. Bitterfalg-See, Ascania lacus) icon einem anberen Raturgebiete Borberafiens angehört (f. oben G. 51). In Burbur ober Bulbur icheinen teine Refte einer antiten Stabt fich vorzufinden, wenigstens tann Enfince 28), bas En. Manlius auf feinem Buge, an einem See vorübergiebend, nennt, weil ihm bie Befandten bes Ortes entgegentamen, nicht biefe Bulbur fein. finden fie zum ersten Male erwähnt von Ebn Batuta (gegen 1330)29), ber hier ein Schloß auf hohem Gipfel nennt und bei einem Brediger berbergte, ber feinen Gaft ber Brub erichaft (ber Arbi, f. bei Abalia) nicht überlassen wollte, baber biese ihm zu Ehren nur ein Reft in einem Garten bereiteten. Die Sprache feiner Wirthe blieb ihm unbekannt, da fle fich mit ihm, dem Argber. nicht berftanbigen tonnten.

Die Hochebene ber alten Milhas als Bassageland ift vorzüglich durch ihre Zugänge gegen Sub und Dft nach Bamphy-lien und Bisidien hin zu historischer Bedeutung gelangt, aber bas genauere geographische Berhältnig berselben bei Mangel ber Localkenutnig ber Lanbschaft selbst konnte erst an Ort und Stelle

J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 294; Arundell, Discov. II. p. 99 etc.
 Ebn Batouta b. Defremery J. c. II. p. 265.

ermittelt und durch die Denkmale selbst erft konnten die früheren Spothefen verbrangt und die Meinungen ber verfcbiebentlich von einander abweichenden Commentatoren ber Haffischen Autoren über biese Begenden berichtigt werben. Die Lage ber zwei einzigen Eingangepaffe und ber fo berühmten und von Bolybins, Livius, Strabo und anderen fo oft genannten, biefe Baffe beberrschenden Städte Cretopolis und Termessus war völlig unbekannt geblieben, bis fie burch bie britischen Reisenden, jumal aber burch Schonborns vielfältige Anftrengungen mit größter Rarbeit nachgewiesen werben konnten; wobei vorläufig nur zu bemerten, baf fie beibe ben Namen Termeffus führten, Cretopolis aber bie fleine, Termeffus bie große Termeffus bieß; biefe große aber, burch Arrians verwirrte Angaben zweimal irriger Beife ftatt Termeffus genannt, mit ber Stadt Berge berwechselt wurde (Arrian. de Exp. Al. I. 28-28, f. unten). bominirende Festungestäbte Spielen bie wichtigfte Rolle in bem Rriegsjuge Alexanders bes Großen burch Lycien, ber von teinem Diftoriter richtig aufgefaßt werben tonnte, ba beibe Localitaten falld verlegt ober mit einander verwechfelt wurden, fowol ber Beftpaß aus Bamphylien über Termeffus ber Golymer nach Locien, wie ber Rorbpag aus Bamphplien über Cretopolis burd bie Dilbas nach Bifibien, bei welchem letteren wir bier junachft zu seiner genaueren Ermittelung fteben bleiben, während wir erft später zu bem Westpaß nach bem Binnenlande Lyciens fortschreiten, wo vom Bag ber großen Termeffus bie Rebe fein tann. Bas von bem Norbhasse nur fluchtig ober unklar und confus in ben früheren Routiers berührt wurde, ift burch Schonborn in belles Licht gesetzt, barüber wir hier nur gebrangt bas wesentlichste mittheilen können 83(1).

Der erste, ber Nordpaß zu Cretopolis nach Schonborn. Eine Tagereise im Norden von Abalia liegt der einzige in obigem schon angeführte Nordpaß zur Milhas, an dem Bestanfstieg zur ersten Hochebene aus der pamphylischen Ristenebene zu Padam Aghatsch, wo die Ruinen der alten Cretopolis durch genaueste Forschungen bekannt geworden. Diese erste tleine Hochebene der Milhas wird im Besten durch einen Bergrüden, der von R. nach S. streicht und weniger selfig if,

<sup>830)</sup> A. Schonborn, ber Bug Aleranbers burch Lycien. Bofen 1848.

# Cretopolis ber Alten bei Padam Aghatich. 709

bie ihm zur Seite gegen Rord wie gegen Sub zu gelegenen, be-13t, boch hat er auch wie bie andern fteilen Abfall. Dit ben lichen Randbergen ber pamphylischen Ebene hangt er wenig qumen, benn an ber Ede, wo beibe zusammenstoßen, ift vielmehr tiefe Ginfentung, ju ber man bon ber Ebene aus binauf-Der westlichen Seite biefes erften Bergrudens find auf ber bebene noch Reihen von felfigen Erhöhungen vorgelagert, die aber naffenhaft mit Bebuich und Dorngestrauchen überwuchert find, es schwer ift, fich burch fie hindurchzuarbeiten. Gie bilben baber ibrem Complex ein febr festes natürliches Bollwert für eine abt, welche etwa bahinter am Bergabhange erbaut warb. Debbiefer Bugelhöhen maren in alten Zeiten noch befonbers befet, wie bies ihre heutigen burgartigen Ruinenreste noch zeigen. : Bugang zu biefer großen Stabtruine felbft führt fübmarts biefen Bugeln vorüber und theilweife um fie berum. ibt ift feine andere als die Cretopolis ber Alten, die zuvor n genannt wurde. Bon ihr giebt Schonborn genauere Rach-131). Auf bem erften ber Gelebugel bor ber Stabt, wo fich fcangungen zeigen, umfcließen Mauern mit großen regulären abern an ben Eden einen Theil ber Bobe, fie geben öfter in baonalconstruction über, verzweigen sich bergan und umschließen me von 24 Schritt Lange und 15 Schritt Breite. Der nachfte instofende Bilgel bat schlechte Mauern, aber im Inneren Grundiern alter Bebäube, auch ber britte Sügel hat bergleichen und seinen Mauern aus Bruchsteinen zeigen fich Reste von Treppen Ersteigen berfelben hinauf zu ihrer Bertheibigung. Noch mehre te folder kleiner Berschanzungen ober Forts würde man zwischen Dornbidicht ber andern Felshöhen auffinden können. Sie bilbie erften Borwerte ber Berichanzungen gegen bie pamliche Seite.

An bem Bergruden hinter biesen Sugeln zieht sich eine flache sentung, boch ziemlich steil ansteigenb, vom Fuß bis zum oberen ten bes Berges hinauf, barin führt ber Weg zur alten Stabt ihen fast lauter Grabmälern hinan. Diese Stabt liegt nun itentheils rechter hand vom Wege ober gegen Nord von ber sentung ben Bergabhang so steil empor, bag bie meisten Straßen

<sup>)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1844. Bl. 33 ff.; berf. ber Bug Alexanders burch Lycien. Programm. Pofen 1848.
a. a. D.

nach ber Berghöhe zu mit Stufen verfeben gewesen fein muffen; baber bei ihrer Bertrümmerung bie größte Berwirrung entstand, in bem bie Baufermaffen ber oberen Strafen über bie ber unteren berabstürzten und sie so zubedten, daß sie taum wieder zu ertemen find, auch hie und ba fteben gebliebene Mauern ihre Bugange bis-In ber Banptftrafe ift bie Ueberficht ber Erummer leichter. Am unteren Fuße ihrer Einsenkung stehen nur unbedeutende Maners, bann folgen aber ju beiben Seiten berfelben bie Grabmale, bab in einfacher Reihe, balb in mehreren Abtheilungen übereinender. Meist sind es Sarcophage mit Ornamenten von Spieken und Speren, aber auch quabratische Grabtammern fleben auf Fundamenten von ein paar Stufen, Die meift gewölbte Deden gehabt haben; in berfelben hatte 18 Fuß Lange und eben fo viel Breite, bei 7 fin Bobe; ihre Thurpfosten bestanden aus brei Quabern, in beneu mes noch die Löcher ber Thurangeln sehen konnte. Mehrere batten fic ganz erhalten bis auf bie Dede, manche hatten auch fleine Bo hallen burch vorspringende Mauern mit Sitbanten, wie man an ähnliche in Termeffus gefehen. Alle find von gutem Stein auf Auch liegen einzelne Mauern von einigen Gebänden die umten am Bege zur rechten Seite, an benen eine sich noch 📂 Kenfteröffnung erhalten batte. Beiter aufwärts entlang ber Sall ftrafe folgte eine Art Brachtthor wie ein Triumphboges ( nennt ibn Roehler) mit brei ausammenbangenben Thoren, bot & über bie gange Breite ber Einfenfung reicht, aus iconen ge Quabern, aber jett jebes Schmudes beraubt. Aufwarts bom I folgen nun bie Stabtgebanbe mit Rifden, auch Grabgebi und Sarcophage, bis jum oberen Enbe ber Ginfenfung anf Bergruden bin. Gleich hinter bem Thore rechts tritt ein ? bervor, ber in seinem oberen Theile fast gang ju Grablammen Sarcophagen ausgehauen ift, und oben auf bem Ramme brei ihre Grofe ansgezeichnete Sarcophage tragt, beren Infatif aber nur noch einzelne Buchstaben wieder erkennen laffen. 3 Nähe fteben einige sorgfältig gebaute Beroa. Auch an ber g linten Seite ber Graberftrage fieben, jeboch nur bereinzelt, gebäube. Rechter Band folgt, nun bie größte Daffe ber ruinen, die meift aus großen Quabern erbaut war, von benen Die Blode eine Lange von 12 Fuß einnehmen; boch and pe nales Mauerwert und anderes von blogen Bruchfteinen aufgif kommt zwischen ben schönbehauenen Conftructionen vor. Dick nenstadt breitet sich weit aufwärts aus, erreicht aber boch bit

uppe bes Berges nicht, ber fich über fie erhebt. Bon ben Temstin ber Stadt find viele Saulen, Tafeln und Gefimsftude auf die ürkengraber verschleppt, die zwischen ben Aninen und dem naben orfe Padam Aghatsch liegen.

Der Bergruden, an welchem bie antile Stadt fich emporbaute. Ut gegen Weft fo fteil ab, bag man nur auf einem tunftvoll aus m Felfen gehauenen Bidgadwege, ben öfter bie Felswände noch Ib fiberragen, ju ihr hinauffteigen tonnte; bas Thal, aus bem efer Zugang hinaufführt, zieht fich gegen Nord weit über bie Stadt naus, gegen Gub aber in geraber Linie burch bie Berge binab bis bie pamphylische Ebene; in ihm ift teine Berschanzung mahrzuhmen, nur hie und ba an einzelnen Stellen zeigen fich Stufen, um n burchziehenden Weg recht bequem zu machen. Ueberraschend mar nun, neben biefem Bag ber Stadt Cretopolis nur in geinger Entfernung von ihm, mehr an fuboftlicher Seite einen ameiin Baf burch biefelben Randberge ber pamphylifden Cbene vor-Minben, ber ebenfalls zur inneren Hochebene berfelben Milyas führt. th ftarter als jener nordwestlichere verschanzt erscheint, aber an ber Stadt vorüberführt, obwol auch an ihm viele Bauwerke und taber fich erhalten haben. Beibe Bagwege werben wol an ihrem ten nörblichen Ende zu berfelben grofen Sauptftrafe burch Dilhas fich vereinigt haben, obgleich uns barüber teine nabere berfuchung befannt geworben, weil bie früheren Routiers, welche thes Ziel verfolgten, zufällig burch beibe ihren Weg nahmen; nach Roehlers Angaben muß er jenen Stadtpag von fetopolis über Babam Aghatich gezogen fein, während Baul cas und Fellows auf ihrem Wege, ben Befdreibungen nach, ben zweiten füboftlichen Baffe gefolgt finb.

Der zweite Baß (Birmabschi bei Fellows; ber Climax solhb.) oftwärts jener antiken Stadt, ebenfalls zur Küstenebene bführend, ist die jest namenlos geblieben, aber ebenfalls von Indon fehr anschaulich beschrieben und commentirt 832). Man at zu ihm an der Sübseite jener schon oben genannten kleinen Eichen; die directe Distanz von jenem ersten Passe (sie kann sehre ihm and der Busselle viellen. Bom Rande der Ebene man auf schlechten Wegen nicht lange und vielleicht nur dis Soft Fuß hoch auf einem Wege, in dem Wagengeleise be-

<sup>🖰</sup> Schönborn, ber 3ng Alexanders butth Lycien a. a. D. S. 19.

merklich, bie, jum Theil febr tief ausgefahren, ein Beichen boben Altere find; auch finden fich bier Refte einer einstigen Onermaner, welche biefen Bagweg versperrte. Bat man ihn in geringer Bobe erstiegen, so ift auch ber bochfte Bunkt bes Basses erreicht und es folgt nun icon Absteigen, jeboch wechselnber. Anfänglich ift bieg nur gering, nach einer Biertelftunde erreicht man eine fleine flache Beitung ober Ebene in ben Bergen. Dabinter folgt ein zweiter Engpag und mit ihm Berichangungen, Die eine weite Strede fortgeben. Erst wenn man ben Saupttheil, Die altesten und festesten berfelben im Ruden hat, fällt bas Bebirge fehr fteil ab gegen Gub. Der Runftweg ift bier an manchen Stellen bis 20 guß boch an ben Seiten aufgemauert, ober burch Mauern von polygonaler Conftruc-Der Beg felbst ift gepflaftert aus 2 fuß langen tion gesichert. Quabern, Die feine regulären Bierede baben, öfter burch fleine Steine ersett find, aber so tiefe Wagengeleise zeigen, bag auch fie jum antiten Anbau gehörten, obwol manches in bem Betafel gerftort ift und leicht von einigen ungemein folechten, viel fpateren Reftaurationen unterschieben wirb.

Die Befestigungswerte beginnen vom Norben ber mit einem Thore, bas einft ben gangen Weg absperrte; es folgen am Wege gur Linten mehrere große und fleinere Sarco. phage, die auf gleiche Art wie die der Stadt ornamentirt find, bann gieben Mauern am Bege bin und zur Seite ein Gebaube, wahrscheinlich einst ein Bachthaus, links hinter Mauern große Bohngebäube, bie bicht an fteilen Abhängen noch burch Mauerwert geschützt find. Bur rechten Seite bes Beges gieht fich eine viel tiefere Schlucht hin, als er felbst liegt, und hinter ihr steigen bie Berge erft febr fteil empor; nur ein einziger, aber febr fcon erbanter Thurm aus großen Quabern fteht bier, offenbar jum Schut, bas Ansteigen bes Feinbes burch bie Schlucht ju hindern; fouft feblen hier alle anderen Berschanzungen; bas ganze endet aber mit einem Thore, von bem sich jedoch nur wenig erhalten hat. beffelben fteht noch zur linken Seite ein ansehnliches Bebanbe ans Bruchsteinen, bas wol einer fpateren byzantinifden Zeit angebort, auch liegen rechter Band am Bege noch einige febr maffive, mitunter fehr fcon gearbeitete Sarcophage, von benen ein paar Inferiptionen 833) copirt murben. Auf bem Dedel eines biefer Graber liegt ein in Stein gehauener 4 fing hoher Lome, beffen

<sup>833)</sup> Corp. Inscr. Graec. Pars III. Nr. 4366. fol. 181.

Baul Lucas und Fellows erwähnt haben. Dann folgen n mehrere große Mauern, ein bis 50 Fuß langes großes canartiges Gebäube mit zwei Thurmen in einem Thore; bann Schritt weiter abwärts ähnliche Bauten wie Cafernen ober Darauf ist ber Weg wieder burch eine Mauer gesperrt, bie tach einem Thurme hinzieht, ber aus Bruchsteinen, wol aus ber ntiner Zeit, herrührt. Mehrere 100 Schritt weit folgen wieber inten Seite Refte einer Mauer, bie an ben Augenseiten forg. ig aus Quadern aufgeführt war, dann Reihen von Sarcogen, beren Dedel bachziegelartig mit Stäbchen überzogen finb, wieder Reste eines Gebäudes, 60 Schritt lang, mit großem aum, ber, fcon gang in ber Flache gelegen, bas Enbe bes fee gegen bie Bochebene bilbet. Rein Bunber, baf biefe : Reihe von einzelnen Bauwerken ber verschiedensten Art bei ben ig hindurchreisenden die Borftellung von einer bort liegenden t erwedte, von ber Schonborn jedoch bei genauerer Inon teine entschiedenen Refte vorfand, obwol ber Bag, ber ner folden geführt haben wirb, von bober Bebeutung gewesen Inscriptionen wie Müngen haben bisher noch feinen ilt bagu gegeben, biefer Localität ihre bestimmte antite Benenau ermitteln, die bypothetisch mit ben verschiebensten Namen ben Neuern belegt murbe. Aber aus ben hift prifchen Beber claffifden Autoren34), bie Schonborn beibrachte, ich bie Stadt entschieben als Cretopolis ergeben, wie ber te Bag ale ber Climar, ben Bolybius (V. 72) erwähnt. Als bie Selgier über ben Marfc bes Garfperis (f. oben 12, 587) mit feinem Beere burch Mylias gegen Cretopolis Racherhielten, befetten fie fogleich bie Engpaffe bes Climar ihrer Sauptmacht und machten alle Zugange babin unwegfam. e beiben Nachbarpaffe find aber bie einzigen Bugange auch noch, bie nach ber Dochebene führen, auf welcher Barfperis um Scheine bei Cretopolis fein Lager aufschlug, um bie gier zu überliften, bie auch beimgingen, wodurch nun ihre im e zurudgelaffene Befatung balb befiegt und ber Weg nach ge zu ber erften und einzigen Stadt von ba, wie bief auch bie Tabul. Peuting. anzeigt (Cormassa XII. Perge), für ben p geöffnet war; benn auch beute geht noch bie einzige gangs Strafe von ihm birect in die pamphplische Ebene bis nach

Schonborn a. a. D. S. 20-26.

Berge, in dieser selbigen Richtung wie damals. Als aber die Selgier es späterhin von neuem versuchten, bennoch diesen Baß am Climax zu überrumpeln, wurden sie zurückgeworsen und geriethen in Noth; die Stadt Cretopolis, die im Schutze hinter dem Passe lag, konnte von ihnen nicht bedroht werden. Auch Diodors Angabe (XVIII. 44 u. 45) von Antigonus Zügen gegen Alcetas und Attalus zeigt, daß er auf dem hin= wie auf dem Rückwege nach und von Termessuch nur über den Paß von Padam Aghatsch kommen konnte, wenn er nicht den großen Umweg siber Issonda durch die ganze Milyas nehmen wollte.

hieraus ergiebt fich aber auch eben fo entschieben, baf in Alexander M. Rudweg aus Berge nach Sagalaffus über Termeffus bei Arrian (de Exped. Al. I. 27) nicht bie große westwarts am Gingange nach Lycien zu liegende Termeffus ber Solymer (Τερμησσός μείζων bei Steph. Byz.) genannt fein tann, bie von ihm icon juvor zerftort mar, obgleich, außer Strabo's turgen Worten (Strabo XIV. 666), nichts Specielles über ihre Berftorung bei ben Alten gesagt ift, fonbern bie febr ftart befestigte Cretopolis, beren Bag er fich nur bahnte, ohne bie Stadt felbft gn belagern, bagegen von ihr eiligst nach Sagalaffus ju beren Eroberung fortschreitet (Arrian I. 28). Bon Berge aus ift auch beute noch ber einzige Marfcweg fur ein heer nach Sagalaffus mut im Durchgange bes Baffes von Cretopolis möglich, eine Stadt, bie auch ben Ramen einer "Termeffus ber Rleinen" im Begenfat jener großen Termeffus batte, wie Steph. Bhg. (s. v. Τερμησσός Πισιδίας λεγομένη μιχρά) fagt, weil fle eine Colonie von jener großen Termeffus war.

Die characteristische Ortsbeschreibung bei Arrian stimmt mit ber von Eretopolis genau überein. Ein Umweg Alexanders über die große Solhmer-Stadt Termessus, um nach Sagalassus zu sommen, wohin der directe Weg für ein Heer oder eine Karawan nur über Eretopolis geben kann, würde ganz unstatthaft und für ihn auch unnütz gewesen sein, da er jenen Ort nach Strabo (XIV. 666) schon erobert hatte. Für jeht wollte Alexander sich nur den Rückweg aus Pamphylien zum nördlichen Pisivien über den Pas von Eretopolis freimachen, die Berjagung der Bormacht dom Hauptwege war ihm also hinreichend; den befreundeten Selgiern, die ihn begleiteten, die von jeher Feinde der Termesster gewesen (Arrian I. 28), überließ er das übrige. An der Eroberung von Eretopolis war ihm nichts gelegen, ste würde seinen übrigen wei-

teren Rriegszug nur zu sehr aufgehalten haben; er ging baber von da vielmehr direct auf Sagalassus los, den einzigen Feind, den er noch auf dem Durchmarsche durch Rord-Pisidien zu fürchten hatte (s. oben S. 420, 555). Die in jener großen Termessus von den Briten aufgefundene wichtige Inschrift: 835)

# $TEPMH\Sigma\Sigma E\Omega NT\Omega N$ $MEI\Sigma ON\Omega N$ (sic) $\Pi O \Lambda I\Sigma$

und die berselben angehörigen Münzen mit berselben Legende machen die Existenz einer zweiten Termessus, die nach Steph. Byz. in Pistiden lag, nothwendig. Diese Cretopolis ist also identisch mit der Termessus parva, die Arrian nur schlechtweg auch Telmessus nennt (I. 28 u. 29), und durch seine irrige Rennung Berges, statt der großen Telmissos (I. 27), die Berwirrung bei den Erklärern veranlast hat, die Schönborn zuerst ausdecken und dadurch die Werte von Mannert, J. A. Cramer, Leate, Fellows, Dropsen, dem Geschichtschreiber Alexanders, und anderen berichtigen konnte.

Woher ber veränderte Name Cretopolis, fatt ber fleinen Termeffus, unter ben Nachfolgern Alexanders aufgetommen fein mag, ift nicht bekannt, aber mahrscheinlich nur ein antiquarischer Shrenname, weil Termilen ja eine Colonie ber Creter fein foulte, Die Epcier ftolg auf biefe Abstammung maren, und bie Colonie baber nach ber bellenisirten Mutterftabt (ber großen Termeffos) fich gern, nämlich nach ihren Grofahnen, ben Cretern, am liebsten als ben respectabelften, nennen mochte, um nicht ben barbarifch verachteten Bifibiern gleichgestellt ju werben. Auch vermuthet Schonborn, bak ber Sauptpag bei ber großen Termeffus bamals von feiner tropigen Bevöllerung, ba fie eben jedweben Durchzug burch ben Sauptzugang zum Ruftenlanbe erfcwerte, fcon ganglich gereinigt Die große Macht und ber herrschende Ginfluft ber Termeffier von ihren Solymer-Böhen herab ergiebt fich aber bieraus beutlich genug, ba fie alle von Bamphyliens Ebene und Ruftengrunde jum Binnenlande führenben Gebirgepaffe inne hatten, und beshalb auch zu Cretopolis ihre Colonie am nördlichften ber Baffe in Doppelgestalt anlegten, um bie gange Gewalt ber Buaange jum Bochlande in Banben ju haben, wie fie wol aus gleichem Grunde mit ber Belagerung von Iftonba, ber Stadt, bie ben Weftpaß nach bem Binnenlande bominirte, beschäftigt waren, als

<sup>935)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. l. p. 234.

fie burch bes Römers Consul Manlius Erscheinen in dieser Aussührung ihres damaligen Herrscherprojectes gestört wurden. Die Ibentität des Ramens Telmissos und Termessus, der dreimal an den verschiedenen West- und Ostenden von Lycien sich wiederholt (Τελμισσός bei Strado XIV. 665; Τερμησσός XIV. 666; XII. 570, auf Mänzen und Inscriptionen Τερμησσέων u. a.), haben Wesseling in Diodor. XVIII. 45, Eustath. ad Dionys v. 839. p. 114, Luc. Holsten. Not. et Castigat. fol. 320 u. a. nachgewiesen; daß aber Telmissos parva, Cretopolis (Κρητών πόλις bei Polyd.), später, wie Schönborn 836) nach Mannerts Borgange annahm, in christicher Zeit seinen Kamen nochmals in Sozopolis geändert haben sollte, ist eine durch den bloßen heutigen Ramen Susug (der nach Riepert rein türtisch ist, und nur wasselos bebeutet) nicht genügend begründete Bermuthung 37).

#### §. 33.

## Fünfunbbreißigftes Capitel.

Das lycische Borland; das alte Lycien (Avxia) zwischen Pamphylien und Carien, fübmärts Bifidien, Phrygien und Lydien. Die heutige türkische Landschaft Wientesche.

## Ueberficht.

Zwei massige continentale Borsprünge an der Sübseit bes anatolischen Taurusspstems treten abweichend von bessen estwellichem Normalzuge weit gegen Güben in das chprische und mittelsändiche Meer hervor; das cilicische und das lycische Borland, benen im Abstande eines nur halben Breitengrades, von 15 bis 16 Stunden, noch ein brittes ihnen zugehörig scheinendes, aber völligt isolirt gebliebenes, maritimes Glied in gleichartiger, nur etwel mehr südwärts abgerückter Streichungslinie vorliegt, die Insel Cypern. Während die Westätiste Kleinasiens von unzähligen großen und kleinen Gestadeinseln durch das ganze ägäische Meer ist

<sup>830)</sup> A. Schönborn, Brogramm a. a. D. S. 27; Mannert, Alt. Geogr. Bb. VI. Th. II. S. 152.

37) Nicetas Choniat. ed. Bonn. p. 18
u. 19; Evagrus III. p. 333.

jum Beloponnes und Griechenland binfiber begleitet, und bierburch mit ihrem Gegengestabe in Berbindung gefest erscheint, ift biefe Cyprus bie einzige große, ber Sabfeite vorliegenbe Infelmaffe, wie abgesprengt von ber nördlichen, ihr febr analogen, einft vielleicht augeb brigen Continentalmaffe, mabrent fubmarte von ibr, im Gegenfat bes agaifchen infelreichen, ein febr großes, aber vollig infelarmes cyprifch-fprifches Deer fich weit binüber bis nach bem flachen Meanpten und libufchen Rüftenlande ansbehnt (baber von ben Griechen gewöhnlich nach bem jenfeitigen Ziele ber Schiffahrt, nur aguptifches Meer genannt), bem jebe Analogie mit jenen genannten nörblichern Bilbungen und Bobengeftaltungen fehlt. Dief ift es, mas bem Auge fogleich bei jeber Rartenbetrachtung befremblich entgegentreten muß und ben Ginbrud macht, als ware jene norbliche Bebung und Emporschwellung aus ber Tiefe eben bie Bedingung ju jener füblichen maritimen Abflachung und Einsenfung bei ihrem gleichzeitigen Entfteben, bei einem Tiefeinsturge bes Meeresbedens zwischen beiben gewesen. bloge Augenschein läßt leicht ertennen, bag füblich bie lange und breite, gang infelleere Einfentung bes fprifchelibpfchen Deerbedens urfprunglich bie fprifch-libpichen ganber von ber anatolifden Erbrinde abzuscheiben bestimmt mar; ob aber bie in ber Mitte bes Meeres gleich einem Schiff flottirenbe infulare Cpprus nicht früherhin blos vom Continente abgefprengt war (ἀποσπάσματα της ηπείρου, gleich Sicilien von Rhegium in Calabrien, wie Strabo (VI. 258) folche Bestabeinseln bezeichnet) und ber Lude bes Sinus Issicus etwa zwischen bem Amanus 'und bem cilicischen Bulghar Dagh, in welche bie Form ber Infel Chvern mit ihrem gegen R.D. wie ein Bugfpriet vorspringenben Buge von Rarpaffos (beffen außerfte Spite bas Borgebirge Dinaretum, jett Sct. Anbrea) wie in alle Fugen bineingegoffen und nur etwas gegen G.28. vorgeschoben erscheint, ift, bem oft taufchenben Augenscheine nach, weniger ju behaupten; bieg mare vielmehr erft burch geognoftifche Forfcungen naber zu ermitteln, ob nicht blos ber Form, fonbern auch ben Bestanbtheilen nach beibe Theile bereinft gufammengehörig sein konnten und in spateren Berioben erft geschieben wurden. Freilich ift ju folder Erforschung bei ber noch völligen geognoftischen Unbefanntschaft mit bem Norbende bes Amanus noch wenig Aussicht.

Durch ben blogen Augenschein verführt, tonnte man gleichfalls fragen, was die beiben füblichen continentalen Borfprünge (Gili-

cien und Lycien) gehindert habe, vom Festlande gleichermaßen absosprengt zu werden, wie Chpern gegen S.B. durch eine etwa fort gepstanzte vulcanisch gewaltige Erderschütterung, da doch Cilieia trachen schon auf halbem Wege einer solchen Abscheidung siehen blieb, wie das Tiefthal, die Erdspalte des Calhcadnus zeigt, der von Ermenet an direct von W. nach O., der Normalrichtung aller andern dortigen Rüstenssüsse entgegen, die Seleste hin die Südhälste der Tracheotis mit der Imbaros-Rette, die dem chprischen Olymposzuge völlig parallel läuft, wirklich von der Rordmasse abspaltet. Wäre das Calhcadnusthal um ein geringes tiefe eingestürzt, so würde hier, gleich dem chprischen, ein zweiter Neerrescanal von O. nach W., die Imbarostette zu einem zweiten maritimen Inselzuge einer langen Imbaros-Insel glad Cupern umgestaltet haben.

Indem wir nun aber jenseit bes tief einschneibenden und flat pamphylifden Golfes von Abalia jur zweiten Daffe, ber bes lycischen Borsprunges gelangen, tonnte man um be felbe Frage in Beziehung auf fie wieberholen. Dier zeigt fich Subwestende ber lycischen Gebirgsgruppe vom Cragus und A cragus eine wie völlig abgesprengt vorliegende Daffe, Die gr Infel Rhobos mit gleichfalls gegen Norboft gerichtetem Rom juge ihrer gangen Bestaltung, als ware auch fie bereinft bem leif Continente ursprünglich als Glieb angehörig gewesen, mahrent erft von ihr aus westwärts bie mertwürdige Berfplitterung bas ägäische Tausend-Insel-Borland ber Beftfufte Rei afiens und bes ägaifden Meeres feinen Anfang nimmt. 30 ein großartiges Phanomen in primitiven Beiten ber Erbgefich bas wir noch nicht zu beuten wissen, geht offenbar aus bie characteriftischen und gang verschiebenartigen Geftabegestaltungen vor, worüber einmal fortgesette geognoftische Beobachtungen wie Aufschluß zu geben im Stande fein werben. Der große Un schied, welcher aber hier in dieser von der cilicischen verschi Gestaltung hervortritt, ift, bag in ber Incifchen Daffe abschneibenbes tiefes Querthal, wie bas bes Calpcan in der Tracheotis, und keine ihm gleichlaufende füblichere 🕶 bobe Imbarostette von West nach Oft als gesondertes Rife vorliegt.

Der Zusammenhang bes Küstenrandes mit ben nörblichen bern bes westlichen Taurusendes und ben zugehörigen Blaten war hier in Lycien compacter als bort, und die sich absorben

mehr geglieberten, einzeln von einander bivergirenden Taurustetten nahmen ftatt ber westlichen wie in Cilicien, bier vorherrschend eine mehr fübwärts geneigte Normalrichtung an, wie bie haupttetten bes Solymer-Bebirges mit bem Climar (Tachtaly Dagh) gegen Gut, bes Maffichtus (At Dagh) gegen G.D., bie bes Cragus und Anticragus gegen Sub, die bes Salbacus (falid Albanos bei Btolemaus V. 2) 838), jest Bog Dagh, mehr gegen G.B. in ber fortgesetten Richtung bes rhobischen Bebirgerudens; und ebenfo weichen auch bie untergeordneten Bergfetten in ihren Richtungen von ben normalen noch weiter westlichern in Borber-Rleinafien mehr ober weniger ab. Bier tonnte alfo teine ber cypriotischen ober bem Imbaros abuliche Abscheibung einer gangen Maffe bes Borfprungs fo leicht ftattfinden. Die Gliederung ging, wie auch die Thalrichtungen mit ben hauptfachlichften Ruftenftrom läufen, wie Limpras, Arpcanbus, Xanthus und Inbus es im allgemeinen zeigen, als von Nord nach Gub vor fich, bis biefe in bem nachstfolgenben großen nordwestlichen Stromfpsteme bes Mäander und feiner nörblichern Barallele zu einer vollig veranberten Benbung jum agaifchen Meere gegen Beften erfolgen mußte (f. Rleinaften Th. I. S. 41).

Eine nur sehr untergeordnete, der Größe nach wenigstens unbebeutende Ausnahme macht hiervon der einzige Andriacus, der analog dem cilicischen Calhcadnus, aber nur auf sehr kurze Strecke jenen anderen Stromläusen entgegengesett, schon der Meeresküste ganz nahe, von West gegen Oft fließt, und unterhald Myra zum Meere mündet. Sein Tiefthal schneidet daher nur eine sehr kurze und auch sehr schmale Küstenstrecke, nur eine kleine Insel von dem lycischen Binnenlande ab, die jedoch von der Kanthusebene bis zur Mündung des Arhcandassusses von etwa 16 bis 18 Stunden Ausbehnung in der Länge, den nicht unberühmten Ortschaften Phellus, Antiphellus, Chaneae, Shra, Andriace und Myra zur Anlage dienen konnte.

Dagegen ift bas lucische Borland bem cilicischen Borlande, bie man beibe peninsularisch nennen tann, barin analog, baß bie brei Seiten ihrer irregulären Rectangelgestaltung gegen D., S. und B. vom Meere umspült werden, die vierte aber, nämlich bie Rorbseite, bie ausgebehntere, von etwa 2 längengraden von D.

<sup>838)</sup> Cf. Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 688—689, not. s. v. Ἡραπλείας Δλβαπόνος u. Ptolem. ed. Wilberg. fol, 320.

nach 28., bei beiben fich unmittelbar an bas große centrale Dodland von Rleinafien anlagert, von bem ihre Daffen als bie fübmarts fortgefesten Glieberungen ber taurifden Randgebirge erscheinen. Diefe Glieberungen fteben im cilicischen boben Gebirgelande noch birecter in unmittelbarer Berbindung mit ben noch unter sich mehr im Zusammenbang bleibenben, vorberrichend von D. nach 2B. fortftreichenben Taurustetten. 3m lycifden Borlande aber, bas fich eben ba vom taurischen Gebirgesuften abzweigt, wo biefes seinen Character aus ber bisberigen normalen oftweftlichen parallelen Streichungelinie antert und mit bem Cabmusspftem eine Divergenz gegen N.W. annimmt (f. Rleinaften Th. I. S. 41), schieben die immer mehr fich abzweigenden lecifchen Rettenglieder fühwärts vor und verwandeln fich fo burch mehrere, zwischen biefelben gelagerte Sochebenen in mehr und mehr von den großen gesonderte, für sich bestehende fleinen nordlycifche Plateaufpfteme, beren fich wol 5 bis 6 verfdiebenartige Stufenboben nachweisen laffen, welche nur burch untergeordnete Boben, aber von febr verschiedenen Richtungen, von einander geschieben find, in ihren Mitten aber fleinere Binnenseen mit Ratabothren und Dubenbilbungen, selbst wol mit wechselnden Bafferftanben zeigen. Wollte man fie zugleich für fich als bobrographische meift selbständige, wenn schon beschränttere Bedenbisomgen bes lycifden Blateaulanbes anseben, fo fonnte man fe binnenlandische Ginfturzbaffins nennen, falls man auf die Art ibre Entftehung nach einer gefammten Plateauanschwellung Rüdficht neb men wollte, im Gegensat ber Längeneinfturze ober Spaltenrichtungen ber Tieftbäler.

Die Zone biefer verschiebenen Incischen Plateausphteme wird gegen Oft vom Meere ab- und eingeschlossen durch die fibwärts streichende Riftenkette der Solymer-Gebirge, die bis p 8000 Fuß emporsteigt, gegen Norden aber von dem schon mehr ge gen N.B. sich wendenden Zuge der Taurusketten, die vom Dipoiras, Dauras, Sagalassus bergan, von den Cestrusquellen im Siben des Egherdir ausgehen und nordwärts als Restel Dags das Nordbassin des Milhas-Plateaus (s. oben S. 697) im Remer Dagh mit mehr südwestlicher Richtung die zum 6000 In hohen Rahat Dagh begrenzen, dem nordostwärts die Quellen des Gebren Tschai bei Themisonium (Tesenii) zum Buldur-See entstießen (s. oben S. 679), dessen Thalgebiet aber schon zum pisibischen Hochlande gerechnet zu werden pflegt. Bom Rahat Dagh nimmt aber die Nordbegrenzung ber lycischen Plateauebene eine noch entschiedenere, durch Hochgebirge begrenzte Nordwestrichtung an dis zu dem Systeme des Cadmus (Baba Dagh) und zur lycischen Grenze der Daebala-Retten (Strabo XIV. 664), welche die Wasserschiede zwischen dem Mäanderspsteme und dem lycischen Flußspsteme des Indus oder Aron (Doloman Tschai), also zwischen dem ägäischen und chprischen Meere bilden. Das Stromthal dieses Indussstuffes bezeichnet aber in seinem oberen Laufe die Westgrenze der lycischen Plateauspsteme, die hier in der Karajut Owassy an der Nordwestede der alten Ciby-ratis ihr Ende erreichen.

Die Hauptwaffer biefer lycischen Plateaugruppen ziehen sich von dieser N.B.-Ede gegen S.D. die Almaly zum Awlan-See, und von diesem wieder gegen N.D. die Istenaz und am gleichnamigen Strome (dem Colobatus oder Taurus, s. oben S. 681) entlang wieder jenseit des Restel-Sees nordwärts die zum Sildsuße des Sagalassusgebirges hinaus. Es sind dieß die Gebiete, welche den Alten unter den Namen der Cibhratis in R.B., der Cabalia in der Mitte und von Almaly wieder nordwestwärts die zum Kestel-See, wie wir schon oben sahen, zur weiten Landschaft Milhas gehörten.

Die speciellen Nachweise bieser historisch politischen Localbezeichnungen in ihren Beziehungen zu ben natürlichen Bobenverhältniffen, über welche uns aus bem Alterthum nur sehr unzusammenhängende fragmentarische Andeutungen zugekommen, konnten erst die jüngsten Jahrzehnden durch Forschungen einiger ausgezeichneten Beobachter der dortigen bis dahin völlig im Dunkel gebliebenen Naturverhältnisse wie der monumentalen Denkmale und ihrer Inscriptionen ermittelt werden.

Bei unferm ersten Gesammtüberblid mag es zur Unterscheidung verschiedener Gruppen vorläufig hinreichen, nur summarisch anzugeben, daß dieser Bone der lycischen, dem Umfange nach kleineren, hie und da gegeneinander sich abstusenden Plateauspesteme, welche erst später ihre genauere Auseinandersetzung finden konnen, nach den angestellten Messungen und Schätzungen 300) solgende Erhebungen über dem Meere angehören:

1. Die nörbliche Plateauebene ber Milhas, jene nordwärts gegen bas fübliche Bistoien eingesentte Lanbschaft, liegt

<sup>\*19)</sup> Rach Spratt, Forbes, Tschichatscheff u. A. Mitter Erbfunde XIX.

bei Istenaz 3700 bis 3500 Fuß üb. b. M.; sie senkt sich im Bassu bes Restel-Sees nicht tiefer als bis 2680 F. hinab, an die Bass ber Sagalassusberge; sie ist die ausgebehnteste bieser Hochebenen.

2. Der fübliche Theil Diefer ber Milyas angehörigen Ble-

tequebene um Elmaly liegt noch 4000 Fuß üb. b. M.

3. Die mittlere, zu ber alten Cabalia gehörige hode ebene bei Gjaur-Raleffi, wo bie Ruinen ber alten Balbura, Denoanda u. a. (Blin. V. 28), einst zur Tetrapolis gehörig, liegen, 4500 Fuß üb. b. M.

4. Die nörblicher von ba um ben jett Gurt Gjöl, fruher Caralitis genannten Gee gelegene hochebene ber alten Cabalia

liegt 4700 Fuß üb. b. M.

5. Die nordwestlicher der alten Cibyratis angehörige Cheme um die heutige Gul-hiffar und den oberen Lauf des Indus-flusses der Alten, mit den wieder entdeckten Ruinen von Cibyra, an 3500 Fuß ib. d. M.

6. Das noch nörblicher gelegene N.W.-Ende ber cibpratifchen Hochebene, die Karajut Dwaffy ber Türken, bis an ben Sübfuß bes Cabmusspiems, jest Baba Dagh, von wo ber Gebirgspaß über bas Hochgebirge nordwärts zum Maanderspftem nech Denigli aus Lucien binausführt, 3000 Fuß üb. b. M.

Diefe Uebersicht tann einen Gesammtüberblid über bie bis babin völlig unbefannt gebliebene Gesammterhebung bes incischen Blateaulandes gewähren, bas vorherrschend von Hochebenen einer

nommen wirb.

Ganz verschieben hiervon ist das süblichere lycische Gebirgsland. Auf der Oftseite des Xanthusthales erhebt sich das colossalste Gebirgsspstem von ganz Lycien, der wucke Bergen, At Dagh der heutigen Bewohner (wahrscheinlich der Cregus der Alten) 840), der bis zu 10,000 Fuß mit seinen Schneegipfels und wildesten Felsrüden sich weit gegen Nordwest wie gegen Sabet vorzüglich in diagonaler Nichtung erstredt und mannigsaltig verzweigt. Gegen N.W. setzt dieses Massengebirge noch über die Handwellen des Xanthus dis zum obern Lause des Calbisstroms zum Salbacus und Cadmus Webirge fort; gegen S.D. erreicht es erst nordwärts des Arycandus, an dessen Mündungslande bei Rie

A. Schönborn, On the true Situation of Cragus, Anticragus and sicytus Mounts of Asia Minor, f. in E. Falconers Museum of classical Autiquities. 1852? Vol. II. p. 161—170.

## Das große Scheibegebirge, Cragus, Mafficytus. 723

nela, alle andern Gebirge überragend, sein Ende, obwol es in biefer Ausbehnung mit verschiedenen Ramen bezeichnet wird. Go bilbet Diefes von R.B. nach S.D. in biagonaler Richtung weit fortstreidenbe und zusammenhängenbe hochgebirge, für bas uns tein anderer antifer Gefammtname bekannt geworben, bas Bauptfpftem bes lprifchen gandes im engeren Ginne bes Wortes und fcheibet im Diagonalzuge vom Cap Phineca in S.D. gegen R.B. bis aum Cadmusspftem ganz Lycien in seine zwei großen Raturabtheilungen, in bas norböftliche mehr einförmige bobe Blatequland (beffen aufgefette Retten nach Schönborns Unterfuchung bei ben Alten ben Gefamminamen Daffichtus geführt zu haben fcheinen) und in bas fübmeftliche Bebirgsland, welches zumal durch diefes alpine Hochgebirge erft feinen großartigen, erhabenen und bochft romantischen Raturcharacter erhalten bat. Denn jenes Shftem gliebert fich fübwärts burch mannigfach auslaufenbe Riefenketten, Die bis jum Meere in viele hohe Borgebirge vorfpringen, zwischen beren Berzweigungen eben so viele tief eingeschmittene Thalfpalten einstürzen, welche mit ihren insgesammt fübwärts abströmenden Flukläufen und Ginsentungen Die bewässertsten, fruchtbarften, climatisch begünftigsten Thalweitungen zu Ansiedlungen von Gulturvölfern gewähren fonnten. Durch biefelbe biagonale alpine Sochgebirgetette mit ihren langbaueruten Schneegipfeln wirb augleich bas bubrographische Suftem Luciens im engeren Sinne bedingt. Rur wenige tleinere Bewässer find es, die von biefer Gebirgelinie nordwärts ju ben Plateauflächen ablaufen, mo fie balb ihr Ende erreichen und meist in den Ginsentungen ber kleinen Seebeden aufgefammelt feben bleiben, verdunften, theilweife verschwinben, und febr abwechselnben Buftanben, Anschwellungen, wie Abnahme bis zu Sampfen und Moraften, unterworfen find, ober wo auch fictbarlich ihre Baffer in Katabothren verschwinden. Es sind nur Blateauftrome.

Dagegen entquellen und entstürzen alle Hauptflüfse und reichen Gewässer bes lycischen Laubes nur erst ben Südabhängen jener Gebirgsbiagonale, wie Indus, Xanthus, Andriacus, Arpcandus, Limprus, und nur wenige Nebenzweige sind es, die hie und da im oberen Laufe nach Durchbrüchen einzelner Rettenglieder von der Nordseite der Massichtusgehänge noch als überirdische Abern den Südläusen zu Gute kommen; dagegen läßt der Bolksglande manche verschwindende Abern als Duden an ihrem Südsuse hervortreten, wie aus dem Evlan- oder Awlan-See die suberrestren

Quellen bes Limprus und Gjot Su zu beiben Seiten bes Allegberfluffes am bekannteften geworben finb.

An ben Sübenben haben fich bie Mündungen biefer ffibwarts bes Maffichtus wild herabfallenben Stromgebiete meift zu gröferen Thallanbschaften ausgeweitet und ihren Stromfpaltungen breitere, fruchtbare Deltaebenen vorgeschoben, fo bag bie gange Sübtifte Luciens theils burch bie vielen bis jum Meere boch und fteil auslaufenben Borgebirge, Bergruden und aufftarrenben Alippen, theils burch bie vielen bazwischen gelagerten fleineren fruchtbaren Deltaboben und Thalöffnungen, beren gröfte als Ebene von Limpra, Myra, Kanthus u. a. bekannt find, eine ungemein mannigfaltige Bildung erhalten hat, welche mit vielen kleineren Infelchen, engenn Buchten und weiteren Bayen wie Safenstellen, unter benen bie bem Bhineca, Anbriace, Affar, Antiphellus, Bathy, Bhonicus und ber Golf von Macri bie berühmteften, au einer ber pittoresteften und romantischften Geftabelanbicaften werben mußte, welcher die Architecturen und Runftbentmale ihrer einst über reichen und funftsinnigen wie tunftgeübten Bevolferungen einen ber intereffanteften Standpuntte für bas Studium antiler, noch ziemlich räthselhaft gebliebener Culturperioden wenig zuvor befannt gewor bener Böllerzustände und Böllergeschlechter barbieten und noch boben auch biftorifde Reize verleiben.

Obwol, wie auch im benachbarten Phamphylien, felbft in bem bei ben Alten ftete barbarifch genannten Bifibien boch immer ber Ginfluß griechischer und romischer Civilisation auf ihre Be völlerungen unvertennbar gemefen, und ihre gurudgelaffenen Den male und Architecturen ein nicht gewöhnliches Intereffe für bie Characteriftit ihrer einstigen Bewohner zu erweden geeignet maren, fo hat diefer Ginfluß fich boch auch auf bem Plateaus wie in bem Go birgelande burch gang Lycien mehr ober weniger bewährt. Aber hie treten in letterem noch andere besoudere Interessen bervor, welch ben Nachforschungen in Lycien einen befonderen Reiz verleiben, ber fich in ben Gigenthumlichkeiten ber fpeciell-lycifchen Arditee tur, in ihrem Runftftyl, in ihren Grabbentmalen, Sculptum, Inscriptionen und in ihrer besonderen Sprache und Schrift ausspricht. Wenn Strabo, wie wir früher faben, in bem ubt lichen Blateaulande Lyciens, zumal in Milyas, in ber City ratis ber Tetrapolis, und ber bort vierfach gebrauchlichen Rebeweisen ber Bifibier, Golymer, Griechen und Lybier gebentt (Strabo XIII. 631), so hat er babei ber Lucier im engeren

Sinne gar nicht einmal erwähnt, beren ganz besondere Sprache boch seit jüngster Zeit monumental entbekt ist. Ihre Denkmale kommen aber auch keineswegs so gleichartig durch das sogenannte lycische Länderzebiet vor; entweder sehlen sie hie und da völlig, oder kommen doch kaum einmal in dem nordöstlichen Plateaulande vor, wo von jenen vier Bölkersprachen die Rede war, sondern sast ansschließlich nur an der Südsersprachen die Rede war, sondern sast ansschließlich nur an der Südseite des Massichuse-Systems, wo man demnach das eigentliche Gediet der Lycier im engeren Sinne, der Tramelae im unteren, der Tloer von Tlos im mittleren Kanthusthale zu suchen haben wird 841).

Gebirgsland, Bobennatur und Bölferverhältniß bilben hier, nach bisher gemachten Entbedungen und Beobachtungen, innerhalb bes gewöhnlich zu Lycien gerechneten Borlandes boch entschiedene Gegensätze, auf beren Eigenthümlichkeiten einer der ersten Durchwanderer dieses neu aufgefundenen Ländergebietes am Ende seiner zweiten Reise nach Lycien, nämlich Charles Fellows, beim Abschiede und Rückblick auf dasselbe aufmerkam geworden, sich in wenigen Worten darüber aussprach, die wir hier als vorläusigen Umriß der später im besonderen weiter zu beachtenden Erscheinungen voranstellen.

Nach ben bort aufgefundenen Architecturreften, fagt Fellow 842), fei er geneigt zu urtheilen, bag zwischen ben alten Lyciern und ben Griechen eine vollständige Unterscheidung ftattfand, wie in Sculptur und Sprache, obwol bie naberen Daten für bas incifche Bollselement uns leiber verloren gegangen find. Bas uns aber jur geographifchen Unterfcheibung befonbere lehrreich wirb, ift, bag auch bie Ratur bes Landes barin übereinstimmt und eine ftrenge Demarcationelinie zeigt, Die bis babin unbeachtet geblieben mar. Auf ber hoben Blateaugone, fagt Fellows, fei teine Spur ber Lycier (im engeren Sinne) aufgefunden worben. feine an ber Oftseite bes lycischen Promontoriums nörblicher als bis Arncanda; auch fant er wenigstens feine Spur norboftwarts bes Kanthustbales und ber groken Gebirgebiggonale bes Daffichtus; auch nicht nordweftwarts bes Golfe von Macri, ber von ber Rette ber Daebala=Berge (Strabo XIV. 651, 664), welche bort bie Grenge von Lucien gegen bas Land ber Carier und ber

<sup>841)</sup> Breller, Griech. Mythol. II. S. 54-63.

Account of Discoveries in Lycia being a Journal kept during a Second Excursion in Asia Minor. 1840. Lond. 8, 1841, p. 250.

Beräa ber Rhobier bilbeten, umgeben ift, bie bis an bas Oftufer bes Calbis fich ausbehnen.

Eben fo befdrantte fich in ben Monumenten bas alte Incifde Element berfelben Bölfergruppe im engeren Sinne gegen Dft, mb brang nicht in bie Solymer-Retten, ober bis zum öftlichen Meeresgestabe Lyciens vor. In ben Stäbten an ber Oftfuffe ebe oftwärts Limbra und Arbeanba, fagt Fellows, fanben fic teine echt-lpeifchen Felsgraber, feiner ihrer eigenthumlich gewöllten Sarcophage, teine ihrer cyclopenartigen Mauern, teines ihrer eige thumlichen Schriftzeichen auf ben vielen Inscriptionen ber Den mente, wie boch in Gubweft ber alpinen maffichtischen Schange birgskette, vor. Die schlecht gezeichnete Inscriptionstafel auf eines Felsen, welche beim Abmarsche von Elmaly auf ber bortigen for ebene sich zeigte, fand Wellows ber Arbeit alter Lycier unwächig und, nach ihrer Schrift zu urtheilen, nur bon Milbern berriffen welche einst die Herren bieser Hochebene maren. Jene von Elm aus gegen R.B. burch bie bobe Blateaulanbichaft nach Balbura Die Cibyratis fich fortziehenden und babinwarts zu überfteigen Gebirgegüge, bie aber nicht weit nordwärts reichen, fonbaus fchen Elmaly und Istenag fcon zu Ende geben 843), fcbienen Fell bie Grenzscheibe zu fein, welche einft bie beschränftere land Milnas im Often von ber Cibpratis im Beften fcheiben eine Conjectur, bie ibm, ba fonft feine genaueren Grembeftin gen awischen ber öftlichen und weftlichen Seite ber lycifden \$ landschaften bekannt geworben, die Angabe bei Strabo a Stelle zu ftüten schien, ber mit Bestimmtheit fagte, baf m bem Kanthusthale von Tlos nordwarts fiber bas Bebirg ber Cibpratis gehe, also unftreitig die öftlichere Milyas mi liegen laffe (Strabo XIV. 665). Dieg fcbien fich burch d Fellows zuerft aufgefundenes Monument4) mit einer Inf beftätigen, die aber bei wiederholtem Befuche beffelben w Biffar aus als irrig befunden murbe 45).

Lelber läßt uns die noch nicht entzifferte einheimischester eigentlichen Lhcier, in Beziehung auf ihre Angaben, im Stich; die historischen Ueberlieferungen über ben gangen ber lycisch genannten Landschaften wie ihrer Bevöllerunger fragmentarisch, als daß sich daraus schon vieles mit Sichen

<sup>\*\*3)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. T. l. p. 278. \*\*) Ch. Film l. c. p. 283. \*\*) Spratt and Forbes l. c. l. p. 284.

leiten ließe; boch können wir zur weiteren topographischen Orientirung auf diesem so lehrreichen Gebiete zu manchen Unterscheidungen vorläusig die von Fellows gebrauchten Benennungen beibehalten, ber die rein erhaltenen Denkmale im lycischen Style mit ben lycischen Inschriften, ber Gebirgslandschaft im Südwest des Massichus-Gebirgsspstems, den alten Lyciern zuschreibt<sup>46</sup>), dagegen die mit griechischen und anderen Stämmen mehr gemischen Landesbewohner auf dem Plateauspsteme Lyciens und deren Denkmale, zur Unterscheidung von jenen, die der Gräco-Lycier nennt, weil sie in Sprache, Schrift, Mythologie und sonstiger darauf sich kundthuender Lebensweise mehr als jene in S.B. zeigen, daß unter sie das griechische Eulturwesen mehr Eingang genommen hatte als unter jenen.

Ohne und hier in die noch so buntel gebliebene Forschung ber Befdichte Lyciens und feiner Bevolterungen, ju ber taum erft burch bie Denkmale, beren bas Land noch fo viele verborgen gebliebene in feinem Schoofe berbergt, bie Bahn gebrochen worben, au vertiefen, ift es unfere Aufgabe, guvor erft noch im Lanbe felbft und feinen Raturverhaltniffen, fo weit biefe befannt werben tonnten, einheimisch zu werben. Bei ben vielen hiftorischen Begiebungen, die uns aber auf biefer Wanderung und Beschauung fo vieler Dertlichkeiten, Namen, Sculpturen, Graber und Inschriften entgegentreten, über beren verschiebentlich mögliche Deutung bie Unfichten ber Forfcher noch febr fcwantend bleiben mußten, fo lange nicht bie einheimischen Inschriften selbst entriffert sein werben, wird es wenigstens zur einstweiligen Drientirung in biefem historischen Brrgarten Beburfnift fein, für bie früheren Bollerverhaltniffe, beren daracteriftisch verschiebenen Grabstätten wir auf jedem Schritte im Lanbe, bei jeber Stadt begegnen, wie fie uns aus bem Alterthume überliefert wurden, mit einigen Bemerkungen auf einige maßgebende Banbtbuntte bingumeifen.

Rach Herodots Angabe sollen die Lycier aus Kreta, das damals von Barbaren bewohnt war, erst nach Kleinasien gekommen sein; ihr eigentlicher Name, den sie sich selbst gaben, sei Termilen (Herod. I. 173: Τερμίλαι), auch Tremilen, wie sie von ihren Rachbaren genannt wurden, sowie ihr Land Tremile (Τοεμίλη ή Λυκία εκαλείτο ούτως, sagt Steph. Byz. nach Hecataeus u. A.). Ihr Rame Lytien und Lytier wird auch von Strabo

<sup>46)</sup> Ch. Fellows, Account of Discoy, l. c. p. 354.

728

Aus Rreta ftamment, fagt Berobot, womit jeboch Strabe nicht gang einverstanden zu fein scheint (Strabo XIV. 667), seien baber ihre Sitten auch fretisch, aber mit benen ihrer Nachbarn, ber Rarer, gemischt gewesen. Wenn fich bie Berobotische Berleitung auch bezweifeln läßt, fo bleibt die bei ihnen als Thatfache angegebene Sitte (bie man fich aus einer Mythe bes Bellerophon ju erklaren fucte) 49), baf fie fich nach bem Ramen ber Dutter und nicht nach bem bes Baters nannten, und ihre Abnen nach ihrer Mutter Müttern zählten, doch richtig: denn unzählige ihrer Gräberinschriften, die man wieder aufgefunden, beweisen bieg. Auch ber Stand, fagt Berobot ebenbafelbft, richte fich bei ben Lyciern nach ber Mutter; benn ber Sohn eines Knechtes und einer freien Frau galt für wohlgeboren und frei, ber Sohn eines Bornehmen bagegen und einer Sclavin fei unebel und inechtifd. Sehr interessant ift biese Eigenthümlichkeit, Die noch bis auf Alexanbers Zeit Aufschluß über beffen Ginsetzung ber Aba in Die perfische Satrapie als Königin von Carien giebt, welche er mach bem Tobe ihres Gemahls als herrscherin ber großen Satrapie be stätigte; benn, fagt Arrian, ben bortigen Einfluß ber Frauen bei ben einheimischen Boltern Rleinafiens anerkennenb, es fei feit ber Semiramis in Afien ber Gebrauch gewesen, baf auch bie Frauen der Könige die Herrschaft beibehielten (Arrian. de Exp. I. 24). Die Lycier trugen Gute mit Febern vergiert. Bie genfelle um bie Schultern, Banger und Beinschienen. 3bre Angriffs

<sup>941)</sup> A. Schönborn, Ueber bas Wesen Apollons und die Berbreitung seines Dienstes. Berl. 1834. S. 35 ff. 48) Mar Dunker, Geschick bes Alterthums. 2. Aust. Bb. I. 1855. S. 260 ff. 49) Fallow, Account 1. c. p. 137.

waffen waren Dolche, fichelformige Schwerter und Bogen von bartem Bolge. Als bester Bogenschütze unter ben trojanischen Bulfevollern murbe bon Som er ber Lycier Banbaros gerühmt. Jene Baffen und Trachten wiederholen fich auf ihren Sculpturen, und oft find ihre Belben auch in langen Gewändern auf Grabern und auf ihren Monumenten abgebilbet, in Raftanen und Salbstiefeln, wie fie noch beute 60) von ben lycischen Bauern getragen werben. Dem Somer ift die Berodotische Angabe von bem Bertommen ber Lycier aus Areta unbekannt, aber nach seinen Gefängen herrscht ein aus bem Beloponnefus abstammenbes Fürftengeschlecht in Lycien. Die ersten griechischen Colonisten siebelten fich im Thale bes Girbes, b. i. bes Xanthus, an und unterjochten Die alten Bewohner, Die eine ben Bhonigiern abnliche Sprache rebeten, welche baburch in bas öftliche Lycien verbrängt wurden. Beibe Abtheilungen bes Salbinsellandes find fo bestimmt burch ben Daffichtus getrennt, und von andern Retten im Dft beift es, bag erst noch zwei Generationen vor bem trojanischen Rriege es gelungen mar, Die gange Balbinfel zu unterjochen. Die Bebirgebewohner ber Solymer-Rette leifteten ben letten Wiberstand und bier zeichnete fich Bellerophon, ber einen Sobn im Rampfe gegen fie verlor, besonders aus; er war gulest fiegreich. Die Solymer fanden barnach nur noch in Milyas eine Beitlang und bann in Bifibien einen Schut. Gin Entel bes Sifpphus aus Ephpre (Korinth), fagt bie Legende, nach Lycien gefandt, marb bort Bellerophon nach Elleros, ben er auf bes lycifchen Ronigs Amisodarus Befehl tobtete, genannt (b. i. Tobter bes Elleros, bes Lindwurms ber fpateren Beit). Diefer foll ber feuerfpeiende Drache, die Chimare fein, welche auf lycischen Monumenten eben fo abgebilbet ift, wie bas Ungethum in ber Ilias gefchilbert wird (VI. 180 ff.). Born Lowe, hinten Schlange, in ber Mitte eine Bergziege (Xluaiga), schredliches Feuer in biden Flammen fpeiend; bas-glübend Bergehrenbe, giftig Morberifche, unbanbig Bilbe robester Naturgewalten ber Urzeit in Kleinasien bezeichnend, mo bis beute die Chimare am lycischen Olymp ihre Flamme auswirft.

Auch bas verruchte Geschlecht ber Solymer, wie es homer nennt, ber ältesten Urbewohner Lyciens, beren Andenken im Solymer-Gebirge fich erhalten hat, wo die gefräßige Chimare viele Menschen verschlang (fortwährende Erbbrande ber Ratatelaumene,

<sup>&</sup>quot;) 2. Rog, Rleinafien und Deutschland, Reisebricfe. Salle 1850.

f. Reinasten Th. I. S. 43, 46; Plin. H. N. II. sagt: Flagrat in Phaselide Mons Chimaera, et quidem immortali diebus ac noctibus stamma), wurde von jenem Helden Bellerophon siegreich betämpft und zurüdgedrängt ans dem westlichen Leierlande, wo früher die Milher wohnten, die man auch Solymer namnte (Perod. I. 173). Shon Col. Leatest) hatte auf die Stelle im Dichter Choerilus (Eused. Praep. ev. IX. 9) ausmertsam gemacht, nach welchem die Solymer, die neine phönicische Sprache redeten (ylworan neine würdiges Bolt (yévos Javhastor ides Jau) waren, die Solymer-Berge noch bewohnten bis an die User eines großen Sees, den er am wahrscheinlichsten dem Egerdir vergleicht, daher sie die zu den Bistdiern hinübergedrängt waren.

Bum Lohn seiner Grofithaten giebt ber Lycierkonig bem Belben Bellerophon, beffen göttlichen Urfprung er anerkannt bat, feine Tochter zur Gemablin, burch beren Rachfolge bie Belben Sarpebon und Glaucos, burch Zens erzeugt, die Anführer ber Choier vor Troja werben, mit benen ber Ruhm ihrer Sage fich auch bei Bellenen verbreiten fonnte. Bunachft wol, weil unter ben jonifchen Ansieblern und Städtegrundern an der Bestäufte Rleinafiens, nach Troja's Kall, bei Griechen und Kariern auch lycische Kürftenge fcblechter zur Berrichaft gelangten (Berob. I. 47). Bellerophon, ter Beros in Lycien, beffen Spur bort als einheimisch nicht feblt, ber, wie einst ber phonicische Melfart, in ber bellenischen Mythe als Beratles zu Großthaten ausgeschickt wirb, ift wol wie Sanbon bei Lubiern ber alte einheimische Landesgott, ber bie wilden Returktäfte überwältigt und barum nur mit bem hellenischen Ramen, wie Berfeus und andere orientalifche Göttergeftalten, einft mit in ben hellenischen Dhythenfreis 52) ber griechischen Getter und Berven bineingezogen.

Das Thal bes Xanthusflusses zieht vor allen anderen in Lande die Ausmerksamkeit auf sich, weil darin zu herobots Bet die Lycier, wie er selbst sagt, die Herren waren; das Land aber, darin jeso die Lycier innewohnen, sügt er hinzu, hieß einst Mihas und die Milyer hießen dazumal Solymer. Timogeness) namke beibe als Berschwägerte, indem er sogar die Milyas als School

Col. Leake, Remarks zu Hoskyn, in R. G. Journ. ef London l. c. XII. p. 165, Not.
 Timogenis Alexandrini Fragm. in Carol. Mulleri Fragm. Historic Graecor. ed. Paris. Vol. III. 1849, p. 322.

r und Battin bes Golymus angiebt. Go lange Garpebon onig fiber bie Lycier war, wurben fie auch Termilen von ihren achbaren genannt, bann aber nach einem anbern hellenischen Ginanderer, Bandions Sohne, bem Lyfos, Lyfier (Strabo XIV. 667). on biefen Luteiosbienern murben biefe Milner aus bem Kanusthale nord- und nordoftwärts auf bas lucische Bochland über : Maffichtustetten binaus verbrängt, innerhalb biefer find er bie Spuren von Ramen altefter Site ber termilischen Lycier 8 beute gurudgeblieben. Go bat fich felbft, nach Schonborns emertung, im Norben bes Kanthusthales, im Orte Dirmil, ber tite Rame ber Termilen, wenn icon in abgeschwächter Form, halten, ben bafelbft in ber Mabe von Balbura guerft Sostyns to Forbes 54) entbedten, ber fpater auch von Spratt wieber betht murbe, eines ber mertwurdigften Beuguiffe ber Bivacitat einamischer Ortonamen, Die and Jahrtausende bindurch sich zu erhal-Raum mochte es au fühn erscheinen, eine gemiffe bentificirung 55) ber beutigen Bevöllerung felbft mit jenen Altperbern zu vermuthen, bie in ben oberen Bebirgswinkeln bes Kanthus wem ausgezeichneten Beobachter und Forscher im Drient so vieles msprechende barbot. Reblt es boch bort eben so wenig wie bei tara, Minara, Tlos, Kanthus und anderen Orten an ein-Emifchen Benennungen altlycifcher Bblterfite, Die feit ben homeri-Beiten hier festgewurzelt geblieben und bis beute mit ihren en Denkmalen bekannt sind, da Tlos und Tros identisch den-Ben Ramen ber befreundeten Troer (Trojaner) bezeichnet, wie bie Moen Tloes ben ibaifchen Towes entsprechen, die heutige Mara ber Binara ber Alten, wie ber Name bes Fluffes Lanthe und Lycia bem Lanbe geblieben, und fo viele andere Namen, Erftellungen, Grabstätten und Architekturen bie Uebereinstimmung ienen früheren Buftanben beftätigen.

Die aus bem Kanthusthale auf bas Plateauland verdrängten Ihrer hatten der dortigen Landschaft Milyas ihren Namen zuset, der zu Bolybius Zeit dort in Gebrauch geblieben war, der sich nach ihm noch bis in die Nähe des oberen Cestrus, wach Eretopolis ausbehnte (Polyb. V. 72). Einst waren aber Solymer auch die Herren von diesem hohen Plateaulande, aus

Hoskyns Narrative of a Survey of Part of the Southern Coast of Asia Minor etc. in Rey. Geogr. Journ. of the Lond. Asiat. Soc. Vol. XII. 1842. p. 155; Spratt and Forbes, Trav. I. p. 265.

bem fie offenbar erst zurückgebrängt sein muffen, ba nach Berobot in altefter Beit bort Milber auch Solbmer gebeifen batten, mb Strabo fagt, Die Solymer follen in Cabalia gewohnt baben (Strabo XIII. 630; XIV. 667). Bur Bestätigung führt er an, best ber Grabhugel am Borgebirge von Termeffus zu feiner Beit noch "ber Solomus" beife: Die Termeffier murben felbft Solomer genannt; bei ihnen liege ber Graben ober bie Schanze bes Bellerophon und ber Grabhugel feines Sohnes Ifanber, ber in bem Rampfe gegen die Solvmer seinen Tod gefunden, wodurch die Berbrangung ber Solymer aus Milyas bezeichnet ift, worüber auch oben fcon Leate's Note angezeigt murbe. Die Cibbraten, welche Rachtommen ber Enbler maren, follen aber die Cabalier verbrängt haben, die also wol ähnliches Schickfal mit den Solymen au theilen hatten und au den Milbern hinüber gebrangt wurden; nur ber Lanbichaft blieb ber Rame Cabalia zwischen Milyas und Cibpratis übrig, ohne daß ihres politischen Einflusses erwähnt wirt. Schon ber alte Bochart 856) leitet ben Ramen von bem phonicifden Bebal. b. i. bas Gebirge ober Bergland, ab, ba eben bort ba bochfte centrale Massichtus sich in bas Land verzweigt, bas einft ber phonicische Bollestamm ber Solymer bewohnt habe. Die bortige Dberberrichaft rif bie Dynaftie von Cibyra an fich, beffen Tyram jur Romerzeit, Moagetes genannt, beim Durchmariche romifder Leaionen burch Conful En. Manlius gegen bie Galater, nach Lie vius (XXXVIII. 14), gebändigt murbe. Als aber fpater biefelbe Thrannis zur Zeit ber Mithribatischen Kriege unter einem nachtel genben Moagetes burch Murena gestürzt murbe, wie Strabe (XIII. 631) fagt, erhob fich unter ihren Lyciarchen erft bie freifinnige cibpratifde Bunbesverfassung (Strabo XIII. 631; XIV. 665). Es war die Tetrapolis mit ihren 23 Städten, unter benen Cibyra, Bubo, Balbura und Denvanda ale bie anat sebensten sich auszeichneten, Die von Strabo ihrer weisen Gefet wegen fo boch gerühmt wird, und aller fie umgebenben Birren bet Raub - und Biratenwesens, wie ber pisibifchen Kriegsbanbel unge achtet, fich bis jur fpateren Romerzeit in Anfeben erhalten tounte. Das öftliche Ruftengebirge von Termeffus fübwärts über ben Climar bes Alexander D. hinaus bis Phafelis, ift alfo miet

<sup>850)</sup> Sam. Bochart, Chanaan, de coloniis Phoenicum. lib. I. cap. VI. Oppomn. in fol. p. 363; Vivien de St. Martin, Asie Min. L. c. T. III. p. 523.

noch ber Sit ber aus ben westlichen Landschaften nach und nach verbrängten Solymer, ber Urbevolterung Lyciens geblieben. Aber Phafelis, am Gubenbe ber Bebirgstette, welche bas Anbenten ihrer älteften Bewohner im ebenfalls phonicifden Ramen Solyma, als ihr leptes Afpl, beibehalten hatte, ward als von den Solymern selbst geschieben betrachtet. Denn Strabo fagt, bag Bhafelis zwar eine lycifche Stadt fei, aber ju teiner lycifchen Bemeinfcaft ober Bunbesgenoffenschaft gebore, fonbern für fich beftebe (Strabo XIV. 667), also eine eigene Stadt bilbe und auf bem Uebergange nach Pamphylien liege. Termeffus, die berühmte Grenzfeste, war, nach Strabo, zwar von Solymern bewohnt, bennoch aber nennt er fie (XIV. 666) eine pifibifche Stabt, bie ben Grenzpaß gegen Milhas beherriche. Das alte ichon in ber Rias als ein verruchtes, ben Lyciern feinbfelig genannte Bolt ber Solymer war alfo nach ben beifeften Schlachten und Rampfen als Herrschervolt verdrängt und hatte nur noch in ben triegerischen Telmessiern, im Anhang an die Bisibier, sich erhalten, die vorherrichend immer "bas barbarifche Bolt" beigen.

Der Name Solymer fceint ebenfalls fo viel als Bergbewohner zu bezeichnen und vom Namen bes Gebirges erft abgeleitet au fein, ba nach Rieperts Bemertung Sullam im bebraifch-phonicischen eine Treppe bebeutet, so daß die griechische Bezeichnung Klipus für ben Oftabfall biefes Berglandes jum Meere nur eine Uebersetung bes einheimischen Namens mare. Wenn auch nicht selten einheimische Böller von civilifirteren Rachbaren erft ihre Benennungen in beren Sprache erhalten haben, mochte es boch nicht wahrscheinlich sein, daß westliche Griechen fie schon in der homerischen Reit als feinbseliges Bolt (Ilias VI. 180) mit einem fo phonicisch bebentenden Namen bezeichnet haben wurden, wenn fle nicht wirklich einem semitischen Stamme angehört hatten. Dag bieg lettere ber Fall war, hat indeß schon Mover867) bargethan; auch tann nach alle bem, was une aus ben öftlichern Gubtuften Rleinafiens, von Coelesprien über Cilicien bis zu ben Isquriern (Jeschuri, f. oben S. 422, 423) in obigem befannt geworben, ein foldes Bortommen am lycifchen Oftgeftabe nicht überraschend fein.

Sie rebeten nach Choerilus bie phonizische Sprache, bie Begend ihrer Nieberlaffung hieß Phonicien, ihr Cultus mar pho-

<sup>\*&#</sup>x27;) F. C. Movers, die Phonizier. Th. I. S. 15; Max Dunter a. a. D. I. S. 262.

nicifch; nach Blutarch verehrten fie vorzugeweise ben Saturn (Rronos), ber feit ben alten Beiten feiner Berrichaft von allen Riften bes mittelländischen Meeres, wo Phonicier angesiedelt gewesen und ihn verehrt hatten, fich allerbings wegbegeben haben follte; wohin aber, mußten die Lycier, bei Plutarch, ihm felbst nicht au sagen. Denn frühzeitig verschwanden ja bie Golymer aus bem Beften, theils aufgerieben burch die hartnädigsten ber mit ben hellenen gegen fie verbundeten Lycier, theils wol auch burch Bermischung mit ben Rachbaren, ben Milyern, Bifibiern, Telmiffiern. Richt als friedliche Sandelscolonien, wie andere sibonische Anstedlungen u benten, fagt Dovers, fonbern als ein einft machtiger friegerifder Stamm find fie gefchilbert, beffen oftafiatifcher Göttereult eben fo wie fle felbst und ihr Barbarismus allgemach bem widerftrebenben bellenischen Cultus und ihrer fortschreitenden Civilisation, wie ihre Obergewalt jurudweichen und endlich verschwinden mußte, ein Schick sal, das sie, wie ihre poutischen Stammesgenossen im Rorben Aleisafiens, in Folge ber verrotteten Burgeln ihres gemeinsamen Stamm baumes und ihrer politischen Bersunkenheit im fprischen Drienk endlich wol treffen mußte (vergl. Rleinasien Th. I. S. 683, 755, 774—779 u.a.D.).

Den erften tieferen Einblick in die Natur biefes aupor faß ganglich von früheren Beobachtern vernachlässigten und unbesucht gebliebenen lycischen Ländergebietes thut Col. M. Leafe p Anfang bes Jahrhunderts auf seiner Rudreise von Abalia an ber Sädtüste Luciens vorüber nach Rhobos, die er aber nur zu Schiffe machen tomte und burch Krantheit abgehalten wurde, mehr als um einzelne Ruftenpunkte 858) zu besuchen; bagegen lenkte er burch feine Naskichen und fritischen Erläuterungen und Forschungen, Die er # ben Berichten ber Rudreise feines früheren Reisegefahrten, Genend Roehler 8 50), von Abalia gegen Norben bis Cotpaeum binguffat, ganz besonders die Aufmerksamteit auf bas noch im völligen Dunk! bei ben Geographen liegende centrale Lucien, so wie burd feinen Commentar zu Beauforte indeft (1811 und 1812) (1) ftattgebalts Survey von Raramania, auch auf die Gubtufte Lyciene, we glichen mit bem von Friarte berausgegebenen Stadiasmus Mars magni 61), eines anonymen, aber bort wohlbewanderten Autors, burd

Col. M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor ed. 1824. p. 127—129.
 tend. p. 129—143 n. 144—170.
 Fr. Beaufort, Karamania l. c. p. 2—1\7.
 theub. p. 171—218.

ffen Periplus manche Berichtigung über jene maritime Seite rbreitet wurde, wobei die treffliche Karte Beauforts nicht wenig r Erläuterung beitrug.

Ungeachtet ber verbienftlichen Arbeiten früherer Geographen, wie ses Cellarius, D'Anville, Mannert, 3. A. Cramere,), Acher lettere vollständiger und grundlicher als alle feine Borganr bas Rapitel von Epcien bearbeitet bat, und Bivien St. Marn 863) geiftvollen, nur zu compendiarischen Bebandlung beffelben Genstandes, waren ber bis dabin erforschten Thatsacken boch, zumal er das innere lycische Gebirgs- und Plateauland, noch wenige, um ju einiger Ginsicht fiber bie Blaftit ober bie gesammte berflächengeftaltung Luciens, im Berbaltnif zu ben angrenzenben meren Gebieten Borberafiens ju gelangen, woraus erft bie gange latur eines Lanbertheile, feiner Geschichte, feiner Bevollerungen, iner geistigen und physitalischen Erscheinungen für Ratur - und Renfchenleben bervorzutreten und bei Betrachtung biefes Bangen Beele bes Beschauers erst zu ber Gebankenwelt ihres Schöpfers Reifters emporzuheben vermag, Die am Ende boch nur als bies Biel einer jeben Ertenntnig ihren einzigen mahren Werth ebt. Früher mar bie Gublufte Lyciens taum bon einem Ratur-Efder beachtet, wie von Sibthorp (1787)64) auf feiner Rudfahrt Eppern, ober von einem Antiquar, wie feit ber Rammung Davptene von ben Neufranken burch Dr. Clarke im 3. 180165), be aber nur Telmeffus bis Phineca berührte.

Seit Beauforts im Auftrage ber britischen Abmiralität ausMirten meisterhaften Küstenausnahme, ben theilweise auch ber ArMit Coderell begleitete, und über manche ber Küstenorte wichtige
Märungen gab 66), konnte erst mit bem genannten Jahre die gewere Untersuchung des Gestadelandes beginnen. Corancez 8
hberung durch die Milhas am Istenazsusse aufwärts im I. 1812,
wete zuerst den Blid in das nördliche Plateauland der Milhas
gab Beiträge als Commentar zu Consul En. Manlins Rouburch Rordlycien, dem schon Leafe 67) als dem einzigen älteren

J. A. Cramer, Asia Minor. 1832. II. p. 241—272.

St. Martin, Asie Mineure etc. I. c. 1846. T. III. p. 522—530.

<sup>\*\*)</sup> R. Walpole, Travels in Various Countr. of the East. Lond. 1820.
4. p. 27 sq. \*\*) Clarke, Trav. in Var. Countr. ed. 4. Lond. 1816.
Vol. II. p. 230—238 u. III. p. 315 sq. \*\*) Cockerell, Letter in R. Walpole's Trav. in Var. Countr. l. c. p. 524—533. \*\*) Col. M. Leake, Journ. in Asia Minor l. c. p. 147—154.

Augenzeugen baselbst, einige Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Ch. Fellows so überaus glücklicher Durchstug im Jahre 1838 on den Ost- und Südküsten Lyciens, auf dem Rückwege aber durch das ganze dis dahin noch unbesucht gebliebene Thal des Kanthus, eröffnete zuerst den reichen Schauplat der inneren lycischen Landschaften. Dieß veranlaste ihn, im Jahre 1840 zu einer zweiten umslichtigeren Reise auch in die östlichen Thäler des Arycandus und durch das ganze nördliche lycische Plateauland, durch die Milyas und Cibyratis die zum Golf von Macri, die man nun erst in ihrem Zusammenhange kennen lernte. Auch Texier streiste im 3. 1836 an der Südküste Lyciens von Marmarice und Macri die Myra an einigen Hauptpunkten Lyciens vorüber, worüber er nebst einer Kartenstizze Bericht erstattet hat 60).

Indes hatten auch, in Folge ber Abmiralitätsaufnahmen der Westlüste Kleinasiens, R. Hosthn<sup>70</sup>) und Forbes, ohne etwas von Fellows Reise zu wissen, in den Jahren 1840 und 1841 mehrere Ausstäge an die S.B.-Küsten von Lycien in die Umgebung des Golfs von Macri zumal, aber auch das Kanthusthal aufwärts in die Hochthäler der Wassichussette mit Landesaufnahmen gemacht, zu denen Col. Leake lehrreiche Commentare gab, die beide in dem Journal der Londoner geogr. Gesellschaft veröffentlicht wurden. Unmittelbar darauf erfolgten die antiquarischen Erwerdungen der lycischen Sculpturen, Tempelreste, Stelen, Obelisten, Sarcophage und Marmorinscriptionen, welche, mit Ausgradungen verbunden, durch das königliche Schiff the Beacon dem britischen Museum<sup>71</sup>) unter des Capitan Graves Commando zugeführt werden sollten, wobei Ch. Fellows der Leiter der Unternehmung, Lieutnant Spratt<sup>72</sup>) der als Assistant Surveyor com-

Lond. 1839; bessen An Account of Discoveries in Lycia 1840. & Ulebers. von Dr. B. Th. Zenser, cin Anssaus nash Riemaska. & Ulebers. von Dr. B. Th. Zenser, cin Anssaus nash Riemaska. & Ulebers. von Dr. B. Th. Zenser, cin Anssaus. Pethysig 1843; f. Recense on Raoul Rochette, Journ. de Sav. 1842. p. 366—377 u. 385—486.

\*\*) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Paris 1849. T. III. p. 180
—209, mit vielen Rupsertaseln.

\*\*op R. Hoskyn, Master of B. M. S. Beacon, Narrative of a Survey of Part of the South Coast of Asia Minor and a Tour in the Interior of Lycia accomp. by a Map. 1840—41, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 8. XII. 1843. p. 143—161, u. Notes v. Leake p. 162—169.

\*\*The Kanthian Marbles, their Acquisition and Transmission to England. Lond. 8. 1842, with a Map of Kanthus.

\*\*The Lieux. Spratt and Pr. Ed. Forbes, Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratia in Company with the late Rev. E. T. Daniell. Lond. 4. 1847. Vol. I. u. II.

#### Renere Entbedung Lyciens burch Spratt u. Forbes. 737

manbirenbe Gefchafteführer, Eb. Forbes ber Raturforfcher ber Expedition waren, die jugleich die Bwischenzeiten ber Arbeiten, velche die Schiffsmannschaft zu besorgen hatte, zu sehr belehrenben Reisen burch einen großen Theil ber lycischen Lanbschaften sowol bes Bestades wie bes Gebirgelandes und ber Plateaugebiete benutten, and barüber viele neue Entvedungen enthaltende Berichte gaben. Richt blog burch biese wurde bie Renntnig bes lycischen Alterthums ingemein bereichert, sonbern auch burch bie größere als gubor auf Die Ratur bes Lanbes gerichtete Beobachtung, in welcher Forbes Reifter war, ber alle Theile berfelben burch feinen Scharfblid erolgreich für Gegenwart und Bergangenheit machte; zumal burch ablreich angestellte Bobenmeffungen und geognoftische Beobachtungen, rach benen ber erfte Berfuch einer geognoftischen Rarte von Lycien veröffentlicht werben konnte, ber freilich noch weit hinter einer Bolendung zurückleiben mußte. Aber auch alle anderen Naturreiche varen burch ihn bei biefen Wanderungen vertreten, indeg Dr. Daaiell, welcher fich als Zeichner und gelehrter Renner bes Alterthums ben Reisenben anschloß, bann aber auch felbständig mit bem erften britifden Conful, Dr. Burbie, nach Abalia ging, um Bifibien und Bamphylien weiter zu erforschen, leiber zu früh in seiner zu eifrigen Berfolgung feiner antiquarifchen Untersuchungen, vom bosartigften Fieber baselbft ergriffen, feinen Tob fanb. Die Stabtplane Beauforts, bie Müngfammlungen Graves, Fellows, Bab. Dingtons und anderer, die vielen gefammelten Infcriptionen ber Monumente Lyciens in griechifder und lycifder Sprache, vie philologischen Bearbeitungen berfelben von Boedh und Frang, von Dr. Sharpe, Bird, Borell, Leate und anderen Gelehrten; Die Winkelmeffungen ber Berghöhen burch Theodoliten, ber Plateauebenen burch tochenbes Waffer, gaben überall Beftätigungen und menigftens Approximationen bes Beobachteten, welche zumal im zweiten Theile bes Sprattiden Bertes nebft Forbes naturgeschichtlichen Besbachtungen in Lycien, boch nur als unbearbeitetes robes Material, mitgetheilt find, weil fowol Daniell wie Rorbes burch ihren bald erfolgten Tob von ber vollständigen Bearbeitung beffelben abgehalten murben.

Ungeachtet bes vielen reichen in biesen Reiseberichten niebergelegten Materials, woraus sich ergiebt, daß allein 18 bis dahin unbekannt gebliebene Städte der alten Welt neu entbedt und die Namen von 15 berselben in ihren noch vorhandenen Ruinen durch die Inschriften identissiert, mehrere der früher dasur gehaltenen berichtigt

Maa

und eine Menge von Denkmalen und Naturverhältnissen aller Art zum ersten Wale an das Tageslicht gezogen wurden, blieben doch noch viele Gegenstände in den lycischen Landschaften zu ersoschen übrig; denn selbst von den in dem lycischen Bundesstaate genannten 23, nach Strabo (XIV. 664) am Senate Theil hebenden Hauptstädten waren noch mehrere nach ihren Lagen gänzlich undekannt geblieben, und von den durch Plinius einst angegebenen 70 Städten in Lycien, von denen zu seiner Zeit schon nur noch 36 übrig geblieben sein sollten (Plin. H. N. V. 28: Lycia quondam LXX. oppida habuit, nunc XXXVI. habet), waren noch die mehrsten nicht wieder ausgesunden.

Gleichzeitig mit biefen letten von ben britischen Beborben fo

großgrtig unterstützten Expeditionen, hatte auch ein Deutscher mit geringen Mitteln, aber burch flaffifche Bilbung und chles Ste ben nach wissenschaftlicher Forschung und Förberung geiftiger 30 tereffen auf diesem so reichhaltigen, bis babin noch jungfräuficen Welbe für Alterthumstunde feit Jahren ernftlich vorbereitet. es unter nommen, einen frischeren lebenbigeren Antheil an ben Fretfdritten ber Erkenntnig ber Quellen auf bem Boben ber fo reichen und bod noch so im Dunkeln baliegenben Denkmale ber alten Reiten in ber Ratur felbst zu gewinnen. Es war ber von uns icon fo oft bei ber Durchwanderung Ciliciens, Pamphyliens und Bifibiens mit bebientem Lobe angeführte Profeffor am Bofener Symnafium, Anguf Sobnborn, ber auf feiner erften fleinafiatifchen Reife von Berbst 1841 bis Sommer 1842 querft in Begleitung feines College 5. Low (beffen Tagebücher leiber für wiffenschaftliche Mittheilung noch nicht geöffnet worben finb), balb aber allein Lucien, Bifibien und Bamphylien auf vielen guvor nie befuchten Begen #

wieberholten Malen burchwanderte. Ein paar Schriftchen über bie Märschen über bie Märsche Alexanderd bes Großen in Lycien<sup>873</sup>) waren sast die einzigen von ihm selft veröffentlichten, aber für die Landestunde höchst lehrreichen Mithilungen, darin auch nachsolgend die wichtigsten Austlärungen Mit

<sup>873)</sup> Programm ber öffentlichen Prüfung ber Schüler bes Könielichen Friedrich: Wilhelms-Gymnasiums zu Bosen am 11. April 1843; in Jug Alexanders durch Lycien, von Schönborn. Bosen 1848. 4; besten On the true Situation of Cragus, Anticragus and Massique Mounts of Asia Minor, in Museum of classical antiquities, Quantity Journ, of anc. Art. Lond. 1852. Vol. II. P. II. p. 161—168; beil Ueber das Wesen Apollons und die Berbreitung seines Dienkes. & Bertin 1854.

#### Reneve Erforfchung Lyciens burch A. Schonborn. 739

Tre Banberungen burch bas nörbliche Blateauland ber Cibpratis und Milbas angeführt find, zu einer Beit als barüber von gleichzeitigen Beobachtern noch wenig befannt geworben war. Bor allem höcht wichtig war, zur Bestätigung ber großen Zahl neuer Entbedimgen, Die Ginsenbung ber vielen gesammelten correcteften griedifchen Inscriften, die bas Corpus Inscr. Graec. der Ral. Mademie ber Biffenschaften, unter Boedhe und 3. Frang Leitung 74), über viese Provinzen so ungemein bereichert haben, welche zumal Bifibien uind bie Cibyratie betreffen. Der Berth biefer literarifden bochft mubfam und mit großer Rritit eingefammelten Schate, welche mit ber größten Anfpruchelofigfeit und Selbfiverleugnung Anderen überlaffen wurden, gebt fcon aus ber bloffen Anführung ber Ramen und Bahlen bervor, unter fo vielen bisber unbefannteften in ben fcmer auganglichften Bilbniffen gelegenen, ganglich von Europäern noch unbefucht gewesenen Ortschaften. Es find nicht weniger als 23 Inschriften von Termeffus, von Bajamabich (Babam Aghatich) 2, von Tefenit 8, von Saffan Bafcha bei Tefenit 3, von Folla (Bogla) 6, bei Reftel 1, zu Sagalaffus 12, ju Bulbur 1, ju Rarabaulo (Bebneliffus) 9, ju Baulo 1, Raffimler 1, Resme 1, Raras 1 und die Felsinschrift au Striff bei Cremna u. a. Eben so reichhaltig find die Inscriptionen in ber Cibpratis, und oft and bier wie bort in febr bebeutenber Range von 20 und felbft bis 80 und mehr Beilen, ju Cibyra allein 5, ju Balbura 6, ju Dirmil 1, Denoanda 2, Javaly 1, Seibeler Juilafffo 1, an Girbef auf bem Af Dagh 2, ju Durburtar 5, ju Gulbiffar 2, ju Gürttiöi 5 u. f. w.

Es mag dieß hinreichen, auf den Reichthum von neuen Daten aufmerkam zu machen, der aus Schönborns Beschreibung seiner Reise hervorgegangen sein würde, die zwar schon ausgearbeitet war, aber leider, duch seine schwere Krankheit verhindert, noch keine Berdffentschung erhalten konnte. Wir verdanken seinem an uns hinterlassen handschriftlichen Nachlaß die wichtigken Originalbeobachtungen über ganz Lucien. Doch hat Dr. Rieperts Karte die wichtigken Resultate aus derselben in seiner Construction Luciens in seiner früheren großen Karte Kleinasiens, so weit es der kleine Maaßtab berselben erlaubte, niedergelegt, und and in einer großen sür das Erscheinen des Schönbornschen Werles, eventuell aber für den unsere Erdunde begleitenden Atlas bestimmten Specialfarte von Lucien mit Sorgfalt nach seines Freundes und Reisegefährten

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Corp. Inscr. Graec. Vol. III. fol. P. XXIV. p. 177-196.

Mittheilungen im Manufcript ausgearbeitet. Bu ben nachfolgenben Bereicherungen einzelner Theile ber Incifden Canbestunbe burd Beobachter geboren außer ben icon angeführten vorzüglich unferes fo erfahrenen früheren Reifegefährten im Drient, Brof. Lubw. Rok inhaltreiche Briefe über feinen Ausflug von Rhobos nach Lycien im Juni bes Jahres 1844 875), Die, fo tury seine barauf verwendete Beit sein konnte, boch ben Meifter in ber Beobachtung unter ben bellenischen himmel beurfunden. Auch unser geehrter Freund B. v. Tichichaticheff hat die Fluffe Lyciens, ihre Gebirge und anderes 76) baselbst beschrieben, und uns fehr erwünschte Sobenmel fungen über bas Stromgebiet bes Kanthus und bie Cibpratis mit getheilt, bie auf ber Bolotowichen Rarte eingetragen find. v. Brontichento ift, wie bie meiften anberen Reisenben, nicht tiefer in Lycien eingebrungen 77). Aber Graf A. Pourtales hat bas boke Lycien bom Cabmusgebirge an im Jahre 1843 bis jum Baf von Termeffus und Abalia bereifet und uns fein geiftvolles Tage buch gutigft zur Benutung mitgetheilt. Die besonderen antiquan fchen, gewiffe Dertlichkeiten betreffenben Abhandlungen werben an ihren Stellen angezeigt werben, wie E. Curtins Barppien. monument von Kanthus in Gerhards grobaologifder Zeitung Jahrg. XIII. Nr. 73. Jan. 1855. S. 2—12 und anderes. Bit führen zulet noch bei biesen Quellenanzeigen bie Minzbetrachtungen unferes geehrten Freundes Babbington 78) an, bie wie fiber ander Gegenden Rleinafiens, jumal auch über Lyciens Ortsbeftimmungen uns febr lebrreich gewesen finb 79).

Bur besonderen Kenntnis der lycischen Landschaften, deren Mitte wir schon einmal in Begleitung Carancezs und Schönborns durch einen Theil der Milyas am Istenazflusse die Tefenüssehtig durchstreift, und auch Spratt und Forbes zur Anfsuchung der noch unbekannt gebliebenen Lage von Termessus auf kurze Strakt begleitet haben, um über die westlichen Zugänge der Heckstunder Macedonier wie der Römer nach Pamphylien uns zu orientien.

<sup>875)</sup> L. Roß., Rleinasien und Dentschland. Reisebriese n. s. w. halle 1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850. S. 3—105.

1850.

## 1 Ruftengebirge ber Golymer; Tachtaly Dagh. 741

n wir zumächst zu biesem Passagelande und bem Gebirgsem der Solymer-Rette an der Ofitiste Lyciens zurück, weil alle gebahnteren Wege des Alterthums hinweisen; dam aber ten wir, unserer gesammten räumlichen naturgemäßen Anordfolgend, westwärts vor durch das lycische Plateauland, iten dann die Gebirgszüge und südwärts führenden Thäler ihre Stromläuse dis zu dem Meere, verfolgen dann das land längs der reichen Gestadezone und schiffen zuletzt zen Periplen antifer und neuester Zeit an den Südusern und la Lyciens vorüber.

#### Erläuterung 1.

Rüftengebirge ber Solhmer (Tachtalh Dagh) am Ofte Lyciens von bem heiligen Borgebirge (Isqá ănça) ober Cheliboni (Scheliban ber Türken) über Siberus, Olhm-Phafelis und Johros bis zum Climax und ber Insel Raschat (Atelebusa) in Pamphylien. Die Chimaera.

Es ift in Obigem an ber Beftgrenze Bamphyliens, bei Geleit ber Bafübergange Alexanders im Gub und Rord ber mertetten nach Bifibien und ber Milyas, wie ber Romer Conful Cn. Manlius nach Bamphylien, icon von biefem engebirge Oftlyciens bie Rebe gemefen, weil bie bis babin annt gebliebene Lage ber Grenzfestung Termeffus eine wich-Stellung jum Berftanbnig ber Nachbarumgebungen einnimmt. jene Angaben binmeisend (f. oben S. 625, 633 ff.) erinnern wir nur baran, wie biefes Ruftengebirge bort gegen Guben im fub-Borgebirge Lociens im Cap Chelibonia fein Enbe erreicht, parts fiber Phafelis, Termiffus, Ifionda fortstreicht in ben weiteren pifibifchen Grengketten oftwarts bes Iftenagflufon verschiedenen Gebirgspäffen burchbrochen, sich an bie oftwärts ienben Taurustetten und die nördlichen Grenzgebirge Pamanfolieft, fo wie baf es in feiner Sauptgruppe unter Ramen Tachtaly Dagh bei ben neueren Bewohnern befannt In biefer feiner zusammenhängenben Streichungelinie von Gub Rord ift es von großem biftorischen Ginfinffe auf Boltertfale, ihre Begrenzungen und jumal auf bie Rriegezüge ge-1, wie bies aus ber genaueren Berfolgung bon Alexanbers

Maride burd Lycien nach Bampbylien ber Fall mar, mebei erft scharfblidenbe Beobachter an Ort und Stelle über bie bod nur compendiarifchen Angaben ber Antoren, ftatt früherer Conjecturen, mabre Aufschluffe zu geben im Stande maren. Aleganber, fagt ber jüngfte biefer Beobachter 800), foll nach Arrian bie Abficht gehabt haben (Arrian I. 25 ff.), bei seinem Buge burch Lycien und Bamphplien fich ber Geeftabte zu bemächtigen, um baburch bie Semacht seiner Keinbe unschählich zu machen, ba seine Rlotte fom zuvor aufgelöft war. Rachbem ibm bie Städte Binara, Zanthus, Batara und 30 andere Orte zugefallen waren, zog er mit seinen heere nordwarts in die Milyas (es war mitten im Winter) ein, wo viele lycifche Seeftabte burch Befandte ibm bulbigten, barunter auch die von Phaselis, welche ihm ihre Freundschaft und eine goldene Krone anboten. hierauf jog Alexander (fübwärts) felbft nach Phafelis hin und zerftorte mit ihnen eine, wenn es nicht jene von Spratt für Apollonia Lyciae gehaltene, von Schonborn für Marmara beanfpruchte gemefen (f. oben G. 632), bit jest noch unbekannt gebliebene Gebirgefeste 81), welche ben Bhafeliten und ihren Culturlandschaften durch häufige Ueberfälle und Pfünberungen fehr nachtheilig gewesen war. Bon Phafelis aus begann nun erft Alexanber, nachbem er bas schwierigfte Binnenland burchzogen batte, seinen Nordmarich mit Theilung feines Beeres auf ben Gebirgswegen, mit Bulfe ber Thracier, wahrend a felbst ben Rüftenweg über ben Climax verfolgte.

Weshalb hier Thracier als Wegweiser im Solymer-Gebirge angesührt sind, haben wir oben gesehen; aber weshalb Alexander mitten im Winter die beschwerlichen Gebirgswege durch das Kanthusthal nach Milyass), und dann wieder von Milyas die großen Umwege mit seinem ganzen Heere gegen Siden über Phaselis nahm, statt direct auf dem viel kürzeren Wege, etwa über die Milyaspässe, in Pamphylien einzudringen, was in der That für einen Strategen, wie er war, ohne besondere Bevanlassung als höchst unpassend und abentenerlich erscheinen muß, we unbenchtet geblieben. Aber Phaselis branchte er nicht erst zu ervben, dem dies hatte sich ihm selbst ergeben. Daß er nach Phaselis den sehr beschwerlichen Weg aus Milyas südwärts über das Achen

<sup>98.</sup> Schönborn, ber Jug Aleranders burch Lycien. Bofen 1848.

6. 4. 1) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 198. 37 Anis-de Exped. Al. I. p. 25.

andathal nehmen mußte, trothbem bag bier im Winter bie bortigen Schneemaffen noch ju überwinden maren, bemertte Schonborn, bie bon feither gemachte Beobachtung ber englischen Reisenben 83) beatigend, weil eben bie Ratur bes Laubes bier nur biefen ingigen Beg für ein Rriegsbeer gur Dftfafte im Binter loglid mache. Dag er aber biefen großen Umweg gegen Gilben wa birecten Oftwege vorgezogen, wovon feiner ber Alten ben Grund naiebt, den der neuere Biograph 84) aber blos supponirte, weil aus E Stadt Bhaselis Alexanders Freund und Lebrer, Theobettes, gefirtig gewesen, liege viel tiefer in bem rein ftrategischen und geonaphifden Grunde, weil eben bie Lage von Termeffus, ber Brengfefte, die er einnehmen mußte, um feinen Relbaug fortseben n tonnen, von der Weftseite aus ber Milyas ber gang unangreifar war und nur von ber anderen Subostfeite Soffnung auf Beinamma vorwalten tounte, wenn er von befreundeten Wegweisern bes Debinges babei unterftütt murbe. Erst aus ber Wieberentbedung Ruinen von Termeffus felbft geht bieg mit Entfchiebenbeit ervor. Diese und noch mehrere andere Auftlärungen fann bie gemere Erforidung biefes grokartigen Ruftengebirges ber Golumer-Ege barbieten, ju bem wir jest übergeben.

Rach Strabo's Angabe, ber barin ber Meinung vieler feiner britgenoffen folgte, follte ber Taurus feinen Anfang an bem beibaen Borgebirge Tepà anga (Strabo XIV. 666, wie bei Btol. - 3. fol. 121) an der Sübspite biefes Gebirgszuges in Lycien, Ther bei Pomp. Mela II. 7 Tauri Promontorium genannt, neb-Dan, dem die drei rauhen, fast an Größe gleichen Chelidonischen infeln nur 5 Stabien (3000 ffuß) fern vom Restland vorliegen, Male auch Plinius (V. 27) und andere bieg bas Borgebirge elibonium nannten, weil ber Name von ben Inseln auf bas ilbertragen wurde, das nach Spratt und Forbes bie Böbe 2500 Fuß engl. (3288 F. Par.) erreicht. Schlar Carband. ipl. p. 89) gibt nur zwei biefer Infeln an, auch Faborinus Steph. Bug, giebt beren nur zwei an, bie er Corpbela und Manippe neunt. Dien. Berieg. neunt brei Infeln, ber Sta-Amus (v. 232)85) läst die Zahl unbestimmt, nennt aber 30 bien (in v. 234) fern vom Sacrum Promontorium nicht bie

Spratt and Forbes, Trav. I. p. 198. 64) Dronfen, Gefch. Alexanbere. S. 137. 65) Anonymi Stadiasm. Mar. M. b. C. Müller, Geogr. Gr. Min. I. p. 491.

Infel, wol aber einen Ort Delanippe, welchen Spratt (Trav. I. 186) in ben Ruinen eines Stäbtchens bicht bei bem Borgebirge an beffen Westftuste wieber aufgefunden zu haben glaubt. giebt auch die Bahl ber Chelibonischen Infelden auf brei an und hat ihrer an verschiedenen Stellen (H. N. II. 196, V. 27, 35, IX. 85) erwähnt. Lehrreich ift baber Beauforts Ruftenaufriahme biefes Borgebirges, bas bie beutigen Schiffer Cheliboni 986), bie Turkn Scheliban Burun nennen, von bem er auch als Augenzenge fegt, baf es bas Ende eines Seitenzweiges ber Taurustetten im Dien ber Bai von Bhineca bilbe. Er fab aber 5 Infelden, welche ben Borgebirge gang nabe liegen, und fette fein Boot an ber einen Infe aus, bas vor ber heftigen Strömung und Braubung bes Meeres baselbst burch Einlaufen in einen Spalt ber Insel Schutz fant (wel Strabo's Landungsftelle πρόσορμος, XIV. 666), ber von fentrechten Welswänden gebildet Schut verlieh und in feinem Schatten vor ben brennenden Sonnenstrable (bei 25-26° Reaum. im Schatten) ber ermatteten Schiffern ihr fühles Mittagsbrot einzunehmen gestattete. Diefer Spalt burchsette bie ganze Insel, und überraschend war es, baß auch zwei andere Infeln in berselben Direction von gang gleis den Spalten burchschnitten maren, in beren Canal ber Fels ein gefunten ichien. Zwei biefer Infeln fliegen ju 400 bis 500 guf hoch empor, die brei anderen waren niedriger und gang obe. Es tount wol fein, meinte Beaufort, bag einft Erbbeben bie früher um breifachen in folche fünftheilige Inseln erft zerspalten batten. Dem ähnliche Wirtungen scheinen auch weiter nordwärts bas Ufer entlang thatig gewesen zu fein. Das Juselden Crambufa bei Strabo (Dionyfia bei Schlar und Plinius), bas nur wenige Miles nochöftlicher auch ber Rufte vorliegt, ift burch eben folden Erbfpalt in zwei Theile geschieben, bie aber boch noch eine Felswand verbisbet, welche aber unterhalb von einer Grotte, wie ein Thor, burch brochen ift, burch welche bas Boot mit reifenber Schnelligkeit be Strömung hindurchgeriffen wurde. Am Norbende biefer Infel fc man einen Gang brödligen Serpentinfteins, ber bie Rippen bon unten ber burchftogt, ein Beichen feiner plutonifden Emporftogung, und die gange Reihe ber fentrecht folgenben 21 ftentlippen mar eine Strede entlang burch folche abgebrochene Steilmanbe ausgezeichnet, beren jeber ein turges Riff von Ertw mern vorlag. Wahrscheinlich hatten fie alle eine gleiche, leicht zer

sse) Beaufort, Karamania I. c. p. 37.

Abrare Unterlage, auf ber fie sich erhoben, die eben so vielerlei Gestalten von Spalten, Grotten, Abstürzen und den verschiedensten Phanomen, die sich hier zeigen, bedingen konnte, sei es durch submarine ober subterrestre Convussionen oder durch Meeressströmungen und Brandungen, die hier sehr heftig wirksam sind.

Auf biefer auch beute noch Grambufa genannten Infel fpringt ein Meiner frifcher Bach von trefflichem fuffen Baffer an ihrer Mivpigen Oftseite hervor, ber offenbar bem Regennieberschlage auf ben . nadten Inselden sein Entfteben nicht verbanten tann, sonbern aus ber Tiefe tommen muß; follte er in Folge eines Duben ober berfintenden Fluffes vom weftlichen Festlande wieder auf der Insel bervortreten, fo mußte er erft in einer Tiefe von 170 guß ben freilich nur fomalen Meercanal zwifden beiben unterteufen, benn fo tief fand Beaufort in ihm die Sundirung. Schon Blinius fagt von biefer Begend ber Chelibonifden Infeln, bag ans ihrem Meere fake Baffer quellen bervortreten (Plin. H. N. II. 106: dulcis haustus in mari plurimis locis ut ad Chelidonias insulas etc.), er muß also wol genauere Rachrichten von bier gehabt haben, fo bag auch feine Angabe von ber peftilenzialifchen Luft für bie Schiffer um bie Chelibonischen Infeln, wovon gegenwärtig fic nach Beaufort teine Spur mehr zeigt, bamals ihren Grund vielleicht in Folge von vulcanischen Moffetten, welche plutonische Bhanome oft lange Zeit begleiten, gehabt haben komte (Plin. H. N. V. 35: . . . contra Tauri promontorium pestiferae navigantibus Chelidoniae, sc. tres insulae). Much giebt Blinius Bericht von bem Kange bes Anthiafisches in jenem Hippigen Meere bes Borgebirges, ber von eigenthümlicher einziger Art, sehr schwierig, aber ertragreich sei (IX. 85). Χελιδών heißt bekanntlich bei Griechen bie Schwalbe; hier fceint es bie große fcmarze Uferfcwalbe (Thurmichwalbe, Cypselus apus) 87) ju fein, bie 2. Roges) in gro-Ren Schaaren an ber Subfufte Reinaffens vorfant. Die beutigen Griechen haben ben Ramen ber Chelibonien, b. i. ber Schwalbeninfeln, auch beibehalten (Scheliban Abaffy im Turfifcen). Es ift bieft feineswegs eine muffige Benennung, ba bie fleinafiatifden Beftabe jumal ju ben befuchteften Baffagelanbern ber Banbergage ber Bogelfchaaren auf ihren jahrlich wieberholten

<sup>97)</sup> H. D. Lenz, Zoologie ber Griechen und Römer. Gotha 1856. 8. S. 298—302. 98) L. Roß, Kleinasten und Deutschland. Halle 1850. S. 8.

Rugen ans talteren in warmere Climate gehoren und umgehint. wo fie immer benselben Strich ju halten pflegen. Diese Gibelt Luciens ift für ihren King aus bem füblichen libufchen Meere, von Sprien und Covern ber bie nachste Station, wo fie auf ihren directen Flügen über bas Meer wieder Anbebunkte finden können, und bas hat ben vorberften infularischen Gliebern biefes Lambes unftreitig feit altefter Naturbeobachtung ihren Namen zu Bege gebracht, von we fle leicht ihre Wanderung über bas ägäische Inselmeer nach ben Süben Europas fortfeben tonnen. Im Sommer fab Beaufort bort teine Schwalben, aber im Frühjahr fanden fie fich befelbft in großen Bugen ein; benn hier wie überall ift die gefellige Schwalk ber ermunichte Frühlingsbote, ber dide ayyelog, ber Gottesbate (in Sophocles Electra 149), ale Berold bes Frühlings fit bie Boller ber gemäfigten Ronen. Auf feiner früheren Rabrt von Ros nach Rhobos waren jahllose Schwärme, sagt Beaufort, bei ibrer Antunft aus Afrita über feinem Schiffe weggezogen, und co mattet auf so weiter Fahrt (4000 Stabien rechnete fcon Strabe, bak fie von Canopus bis jum Chelibonia-Borgebirge burchfliegen müßten) festen fich viele auf bie Segelftangen und Raben, ja ber Loren sich bis in die Rabinen und Rajüten, wo sie sogleich vor Ev mattung einschliefen und mit ben Banben gefangen werben fonnten Aber am andern Morgen setten fie frifch ihren Flug gen Europe weiter fort. An ben Ruften bes Kanthus traf fie 2. Rof Gube Mai in ungabligen Schaaren. Bu Rhobos, auf gleicher Anglime wie bas Chelibonium gelegen, find ben Alten die Rnaben, Die man Sowalbenfänger (Cheliboniften) naunte, befannt (Athenseus Deipnos. VIII. 160: 1/10 =, 1/10 = Xelidw etc.), welche ihre name Bettellieder bei Antunft ber Schwalben im Frühlingsmangt Bes bromion jur Einsammlung von Wohlthaten vor ben Baufern ber Infulance ju fingen pflegten.

Die Bertraulichleit ber Schwalbe burch ihren Nesterban wie bem sie schützenden Menschen, ihr sauftes Naturell und boch eifrigs Gezwitscher, wie die Sage ihrer Metamorphose, machte sie zur schwätzigen Berrätherin der Schickslägeheimnisse an diesem Geschwalben, wo die Berschwärung zur Ermordung Alexanders zu Phasis Aristander, dem Zeichendeuter des Oralels zu Telmessus, duch eine Schwalbe offenbart wurde, die sich auf des Königs Krankwlager von seinem Haupte nicht verscheuchen ließ (Arrian. de Exped. Al. I. 26). Auch dem Araber und anderen Orien

talen 20) ist die baulustige, über Meere und Länder vielgewandurte, vielersahrene Schwasse ein Bogel, der in den Wohnungen der Menfehen zweimal des Tages, an jedem Morgen und am Abend, niemals seine Lobpreisung Allahs unterläst, daher es auch ein Berbruchen bei jenen Böltern ist, ihr Nest zu zerstören.

Auch au eigenthümlichen Beobachtungen über bie Strömungen bes Mittellandischen Meeres witrbe bie Station am Chelibonifchen Borgebirge bie Belegenheit bieten, ba fcon bei .tungem Aufenthalte baselbft bie Aufmertfamteit fich auf viele Bechfel berfelben, die im Allgemeinen von D. nach 28. geben, je nach der Configuration ber Rufte wenbet, sowohl in Richtung, Starte, Windeinfluß, wie dieß bei Subfturmen die Gefahr Aleranders (am Climax) bewies, jumal ba bie große Maffe ber Gewäffer fonft für gewöhnlich am Westende des Golfs von Abalia einem gang veränderten Umfcwung um bie Gubcaps Lyciens zu folgen genöthigt ift, ber nicht ohne weiteren Ginflug auf die westlicheren Bewegungen Qu) bes Dittellanbifden Meeres bleiben tam. Rorbmarts ber Crambufa-Infel folgt ein Borgebirge, Abratichan Burun, mit einem fleinen anliegenden Infelden, Abratfchan Abafft gemennt, und einer fühmarts auliegenden Bucht mit wenigen Butten gleiches Romens lanbein (Atrafan bei Spratt und Forbes), wo feine Menfchen wohnten, unftreitig ber bei Schlag Carpand. fo genau an biefer Stelle bezeichnete Bortus Siberus (Liun'y Didnoove, Peripl. 39), wie auch bas Borgebirge genannt wird, burch beffen Heines Gebilfc. man hie und ba Bieh weiben fab.

Hier fängt eine grandiose Gebirgsnatur an; die weißen Rlippen steigen au 600 bis 700 Juß senkrecht aus dem Meeresspiegel empor, dunkle Binuswälder beden ihre Gipfel, aber über ihnen erhebt sich der majestätische Bit Abratscha, und über diesen steigen die noch viel höheren Bils empor, die noch alle mit Schnee bedeckt einen imposanten Anblid gewährten. Am Nordsuß dieses Abratschaberges in einiger Ferne entspringt ein kleiner Fluß, der durch eine Auseinandersolge steiler Bergschluchten sich zwischen nehreren Paralleiteten hindurchwindet und zwischen zwei engen Felsklippen zum Meere fällt. Einst lag an seiner Mündung auf einer Bergspitze ein Castell (wol das Castell Porto Genovese genannt) mit vielen Hän-

<sup>900)</sup> Ichwan Oos-sussa, die Apologie der Thiere von B. Mohammed Schirwan ol Junini. Calcutta 1812, f. Wien. Jahrb. v. E. 1818. S. 93.

900) Beausort, Karamania l. c. p. 42.

fern umber, die nur niebrig waren, aber ein nettes Ansehen batten, nest aber verfallen und von Türken bewohnt find, die aber nicht in ben Baufern, fonbern neben ihnen ihre Wirthschaft in elenden ans Steinen aufgebanten Sitten betrieben. Diek Caftell tann taum ein anderes fein als das bei Strabo ohne Namen gebliebene Schlok (Opovoror), bessen weit ausschauende Zinnen ben Blick über Lycien und Bamphplien geftatteten, wo ber Biratenhauptling Benicetus fich jum Beherrscher von Phaselis, Olympos und Corpces emporgefdwungen hatte, ber aber hier burch B. Servilius Ifanricus fo in die Enge getrieben murbe, bag er fich auf feiner Burg mit seiner Familie und ganzen Sabe ben Untergang burch bie Flammen bereitete (Strabo XIV. 671; XII. 568). Der Ort, welder barunter liegt heißt bei ben Turten Delit Tafch, b. i. ba burchbrochene Stein, weil ein natürliches Thor burch ben Wels am Eingange ber Schlucht liegt, burch welches ber einzige Fugweg von der Meeresbucht am Flugufer jenseit beffelben in bie oberhalb besselben liegende Stadt führt. Beaufort, ber von biefer Seite in die Stadt tam, war überrascht, oberhalb bes Felsthores zwischen beiben Felswänden in eine erweiterte kleine, halbkreisrunde Ebene amphitheatralisch von Bergen umgeben zu treten, die Ruinen ganz anderer Art als jene bes Caftells enthielten. Er fant barin einen geräumigen Tempel mit einem 15 Fuß hoben Thor, beffen Architrav nur aus brei Quaberblöden bestand, die an der Nordseik gut ornamentirt waren, an der Rüdseite aber noch rob, so bak bes Gebäube wol unvollendet geblieben fchien. Auf einem umgefehrten Biebestal in diesem Tempel war eine Inschrift mit der Erwähnung bes Ramens Dlumpos, beffen Rath und Demos bem Raifer Marc. Aurel. Antoninus eine Statue geweiht hatte. anderen Uferfeite bes Flüßchens lagen die Refte eines Theaters und fehr viele Grabstätten mit Inschriften. So war die antite Olyw pos entbedt, bie Strabo eine große Stabt nennt und eben fo ben baranliegenden Berg Dlymp, ber aber auch Bhonicus beife, worauf bas Ufer Corpcus folge (Strabo XIV. 666) und ban Phafelis.

Spratt und Forbes, die nicht von der Seefeite aus Oft, sondern von der Landseite aus West über Phineca's Ebene tamen iftiegen über die Gipfelberge, welche diese Sebene von der öftlichen lycischen Rufte trennen. Beim hinabsteigen bafelbft trafen fie auf

<sup>\*\*1)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 189.

wei Felsgraber am Fuß eines Raltsteinfelfens, welche Fellows ei feinem Uebergange biefer Berghöhe für bie Lage ber antiten Safenftelle Melanippe nach Bermuthung Leate's, aber irrig gealten hatte 92); aber fle liegt wenigstens eine Stunde (21/, Miles) ern bon ber Rufte und eben fo fern bon ber im Stadiasmus angeebenen Stelle. Gin Theil bes Gebirgsabhanges mar von Ittrulen ebaut, die hier mit ihren Seerden weideten und ihre Belte auf ben boben hatten, während bie Türken in Steinhütten ihres Dorfes fine ta tibi wohnten, bas reizend mit Gruppen von Blatanen und Brunnenguellen umgeben war. Spratt und Forbes konnten n ber Rabe biefer Felsgraber teine Spur einer antiten Stadt aufinden; diese Grabstätten waren aber mit ben nur wenig westlicher u Rhobiapolis von ihnen entbedten bie letten fo eigenthumich construirten Felsgrüfte3), welche von ba an westwarts ie Recropole ber Lycier characteristren, aber bei ben alten Solymern ber Oftfufte von bier an nicht weiter gefunden werben, Iso wol eine antite Boltergrenge bezeichnen, zu welcher ber peifche Cultureinfluß nicht weiter oftwärts vorgebrungen war. don biefem Finetatibi folgten Fellows wie Spratt einem aboftwarts zum Meere ziehenden Laufe eines fehr turzen Gebirgsükdens burd böcht vittereste Gebirgelanbicaften, bis fie burd eine Thalwindungen (nach Fellows erft nach einem Ritt von Stunden) ben Ort Atrafan (Atrafarny bei Fellows, Beauorte Abratichan) nabe beffen Dinbung bie Bai von Atraan erreichten. Der Ort liegt in einem Labhrinth reigenber Obftaine ), bie zugleich (im Dai) eine Fulle von Beintranben, Bomgranaten, Orangen, Apritosen, Bfirsichen, Ballüffen, Raruben, Manbeln, Maulbeeren, Biftacien, Biren, Feigen jum Genuffe barboten, mahrend bie fie umgebenben ibben und Rlippen mit Dliven, Gichen, Steineichen, Chreffen und Blatauen umgrünt waren und bas gunftigste Clima nb ben gesegnetsten Boben verriethen. Die Myrtenwälber in ber Imgebung, burch welche Fellows Beg führte, zeigten meift ftamrige Baume von'6 bis 8 Boll Dide, mitunter bis ju einem Fuß n Diameter, belebt von buntfarbigen Bogeln, wie Bienenfreffer, Ranbelfrähen, vielen Singvögeln; anch bas Chamaleon fing n fich bier an zeigen; ber Boben war mit üppigem Blumenflor bebedt.

Fellows, Acc. of Discov. l. c. p. 212.
 p. 182 ù. 189.
 Ch. Fellows, Acc. l. c. p. 213.

Erft von biefem Atrafan, am 14. Abril, weiter gegen Rorben über einige gerundete Berghöben fortichreitend, wo man vom Atrafen-Huffchen jenen anderen norblichern Ruftenfluß am Delit Tafd mit feinen vielen Binbungen erreichte, ben man weiter in feinen Ablanfe zwischen Felswänden zum Meere begleitete, traf man wieder auf einige Graber 996) in ben Bergfeiten, Die aber ichon zu bem vor-Ibegenden Delik Tafch (Dlympos) bei Beaufort gehörten; fie fcbienen zwar in ber Form noch jenen lycischen Grabern zu gleichen, aber bei naberer Untersuchung überzeugte man fich balb, bag fie ans Onnberbloden bestanden, die man nur in Felsgrüften aufgebaut hatte, bie alfo gang verschiebenen Conftructionen angeborten. Gleich barauf trat man in bie Ruinenstadt ber alten Olympos ein, bie fom fraber Beaufort entbedt batte. Bon bier fcon erblidte man auf ber Sibe zwifden Bebuich und einigen Berichangungen ber Gennefen imes Caftell auf ber Berghöbe, bas bei ben Schiffern Borto Senovele genannt wird. Aber erft als Spratt und Forbes unter bem Relsberge bes Delit Tafch hindurch gegangen waren, eröffnet fic ber freie Blid auf bas Meer und bie Rufte nordwarts bit Bhafelis und ju ben noch boberen Schneepits binauf, binter benen ber erhabenfte Bit berfelben, bas opog uéya ber Griechen, ber Tads taly Dagh ber Türken, ber machtige Bebirgeftod ber Soluma fich majestätisch bervorbebt.

Hier ift also ber Berg Dlympus, ben Strabo gleich ber Stabt, aber anch Phoenicus nennt, vielleicht weil früherhin bin sich Phonicier niedergelassen haben mochten. Schlax Car. nennt die Stadt noch nicht, anch Fellows fand die Ruinen des Tempels und die dortige Inschrift des Piedestals mit dem Ortsnamen stellows nach schon Beaufort bemenkt hatte, doch zeigten hier, nach Fellows Bemerkung, die Buchstaken der Inscriptionen überhaupt auf eine spätere Zeit, so daß diese Berwecklung nicht etwa gegen die Schreibart der Antoren austommen kann. Bei seinem zweiten Besuche nannte Fellows den Ort eine Gennesenstadt und hörte das ganze Gestade derselben Tschressinennen, wahrscheinlich weil dasselbe nur von Holzsällern und Haufern besucht wird, die sich hier mit Borräthen von tresslichen Föhrenholz versehen. Am Landungsplat, unsern einem Zollhank, hielten einige Küstensahrer, die auch Honig, Tadat, Wachs und des

<sup>\*\*)</sup> Spratt and Ferbes. I. p. 192. \*\*) Ch. Fellows, Ausfing. Uebeif. v. Benfer a. a. D. G. 107; f. beffen Account p. 214.

## Die Chimaera; Janartafch, ber Feuer-Stein. 751

Korn der Sestadebewohner verschiffen; auf einer schönen von Platamen beschatteten Terrasse am Meeresuser, wo das wenige hier hernmtreibende Küstenvoll sich zu versammeln pslegt, wurden auf dem Boden die Matraten für ein paar Nachtlager aufgeschlagen, nm mit Muße die reizende Naturumgebung beschanen zu können. Die Hitten der Türken<sup>97</sup>) sind hier kaum Wohnungen zu nennen, nur Schuhmauern sir die paar Wintermonate, während sie dreiviertel Theile des Jahres unter freiem himmel im Schatten ihrer Obstbäume leben, die zu deren Wipfeln die Rebe emporrankt und die köstlichken Trauben den größten Theil des Jahres darbietet, wo zumal die Pslaumen- und Aprikosendume zugleich doppelte Früchte mit den Trauben tragen, und auch dei den ärmsten Türken die größte Gastlichkeit für den Fremden vorderrscht, während der christliche Grieche sich meist vor dem Fremdling karg zurückzieht.

In einer der Rachte, welche das Admiralitätsschiff unter Beauforts Commando an diesem User verweilte, erblicke die Schiffsmacht die ganze Racht hindurch nordwärts auf der Berghöhe im Baldbickicht zwischen Klippen ein anhaltendes, obwol kleines, aber sehr hell schienendes Licht, das beim Rachfragen von den Türken der Janartasch, d. i. Fener-Stein, genannt ward. Schon Schlar Carhand. (Peripl. p. 39) sagte: Ueber dem Hasen Siderus stehe ein Tempel des Hephaestos auf dem Berge, wo sehr viel Fener ganz freiwillig brenne und niemals erstsche (Nr. 100. p. 39 in Ed. Ox. p. 71 b. Car. Mull. Geogr. Gr. Min.: iegdor 'Hopatorov der ro ögen xad noon node adropustor der risc yrg xalerar xad oddknore obkerverar); dann solge aber, wenn man am User weiter fortschreite, die Stadt Phaselis mit ihrem Dasen.

Beaufort 196) eilte am Morgen bes folgenden Tages sogleich bahinwärts, eine lleine Stunde durch fruchtbare, theilweis angebaute Ebenen, dann durch ein klippiges Waldrevier, die er im immeren Winkel eines zerstörten Gebäudes und aus der Deffnung einer etwas unterftüten Maner, die sich wie ein überwölldes 3 Fuß langes Ofenloch aufthat, eine sehr heiße Flamme hervorschlagen sah, die aber weder Rauch erzeugte, noch sonst die Umgedung verletzte, und mur über ihr etwas Ruß am Stein ansetze, von dem sich kleinere Stüdchen abbröckeln ließen. Die Ortslage erschien wie die Bertiefung eines kleinen Eraters von Holzung umgeben, aber ohne

<sup>97)</sup> Beaufort, Karamania l. c. p. 52. ") Ebenb. p. 35.

alle Spur eines Bulcans. Den Boben bes Berges erkannte man als ein leicht zersallenes Serpentingestein mit losen Bliden von Kalkstein, die umberlagen. Etwas tiefer abwärts am Berge zeigte sich eine ähnliche Deffinung, aus der einst auch eine ähnliche Flamme hervorgebrochen sein mochte, überhaupt mag das Phanomen einem weit größeren Umfange gewesen sein. Aber der Führer behauptete, pur diese eine Flamme existire seit Menschengebenken und keine andere, auch habe sie nie gewechselt, sei nie von einem Erdbeben oder von Getöse begleitet, werfe niemals Rauch, niemals Steine, auch keine giftigen Dämpse aus; nur eine reine Flamme, die aber kein Wasser zu löschen im Stande sei. Schäfer pflegten bei ihr sich ihre Speisen zu kochen und zu braten, aber gestohlenes Fleisch werbe daselbst niemals zu einem Braten gahr.

So hatte Beaufort "bas unfterbliche Teuer", wie et fcon Ctefias nannte (τὸ καλούμενον άθάνατον πῦρ, b. Ctesias Fragm. Indic. XX. u. XXII.)899) im Canbe ber Phafeliten auf bem Berge Chimaera (ἐπὶ τοῦ τῆς Χιμαίρας ὄρους ebb.) wieber entbedt, bas feit ben Zeiten Artagerres Mnemon (404 v. Chr. Beb.), beffen Leibargt Ctefias mar, feit nabe brittehalb taufend Jahren gur Bewunderung ber Boller aller Beiten in gleicher Beise Tag und Nacht bis beute fortgebrannt bat. Strabe nennt die Chimaera an zwei verschiebenen Stellen (Strabo XIV. 664 u. 666), wo er bas Phanomen auf bas homerische Ungeheur ber Ilias (VI. 160; XVI. 328) bezieht, bas von Bellerophen bei ben Solvmern erlegt warb (f. oben S. 730), worin ihm and Befiodus, bie Chimaera ein breitopfiges Ungeheuer nennend, foldt. und Binbar Olymp. (XIII. 128) bie Feuer aushauchenbe Chimaera, woraus wol ju foliegen, bag bie Generflamme and foon bis liber bas britte Jahrtausend ihr Bestehen hatte. Som ber Rame ber Chimaera im bochften Alterthum bestätigt bief all phonicisches Wort (Chamirah, i. e. adusta nach Spanhem, de R. et usu Num. 267); schon in alterer Zeit fanben fich manche pf nicifche Worte im Gebrauch in Phafelis; die Solymer, auf bum Gebirge bie Flamme bervorbrach, waren ja befannt als folche, welk bie phonicifche Sprace rebeten (γλωσσαν μέν φοινίσσαν έπ στομάτων ἀφιέντες) 900), alfo uralte Bewohner. Blinius (V. 28)

<sup>\*\*\*)</sup> Ctesiae Cnidii quae supersunt ed. A. Lion. Gotting. p. 234 u. 235.
\*\*\*Col. Leake and Cockerell, Remarks etc. in L. Walpole's Trav. in far. Countr. Lond. 1820. A. p. 530—532.

## Die Chimaera, Janar Tafc, ber Feuer-Stein. 753

neunt die auch in ber Racht brennende Chimaera: die Stätte bes Bephaftos, und lagt vermuthen, bag fie oft an verfciebenen Stellen in Feuer ausbrach (et ipsa saepe flagrantibus jugis), wo einst bie Stadt Dlympus lag; baffelbe icheint Seneca, wo er vom Metna spricht (L. Annaei Senecae Epist. LXXIX.), zu bestätigen, ber auch bie febr befannte Gegend, welche bie Gingeborenen zu feiner Beit Epheftion nanuten, ale eine folde anführt, in welcher an verschiebenen Orten ber Boben sich öffne, baraus bie Klamme, obne weiteren Schaben zu thun, bervortrete (in Lycia regio notissima est, Ephestion incolae vocant, perforatum pluribus locis solum, quod sine ullo nascentium damno ignis innoxius circuit); benn bie Gegend fei sonst freundlich und pflanzenreich, ba bie Flamme nicht verzehre, fonbern nur balb fomacher, balb ftarter bervorleuchte. Schon auf ben ältesten Müngen ift Chimaera nur mit bem Borbertheile ober nur mit halbem Rorper abgebilbet, eine Borftellung, bie in bem beschräntten Rreife alterer Sinnbilber wiebertebrenb. nach Strebers 1) Beobachtung immer ein aus ben Tiefen ber Erbe aufsteigenbes bamonisches Befen bezeichnet. wie benn im Fluffe und Bersonificationen tellurische Rrafte mit halben Leibern so gebildet werben, um anzubeuten, bag bie andere Balfte ihrer Macht noch im Schooke ber Erbe ale eine tellurifche verborgen liege, ein sinnreiches genetisches Symbol, bas auch Die Chimaera trefflich charatterifirt. Nach Birgil (Aen. VI. 288: flammisque armata Chimaera) beutet icon fein Commentator Gervius biefe Angabe geographifch, indem er angiebt, bas Feuer brenne auf bem Berge, wo lowen haufen, in ber Mitte bes Berges, wo wilbe Biegen, und am Fuge, wo Schlangen beimisch find, nach Befiebus noch viel grandioferer Befdreibung (Hesiod. Theogon. v. 314-317). Go geht bie Dhythe in ein rein physitalifches Bhanomen über, bas bis beute gang gleichmäßig fortwirkenb au ben größten Naturmertwürdigfeiten und für bas Ber-Randnif bes Alterthums nicht wenig lehrreichen Erscheinungen geboren bürfte.

Spratt und Forbes 2) fanden das Feuer im Jahre 1842 eben fo leuchtend, wie Beaufort an 50 Jahre zuvor, wahrscheinlich noch etwas größer, benn außer der einen großen Flamme in der

<sup>3)</sup> S. Streber, über die Chimaira auf ben Mungen von Sicyon, im Munchener Gel. Anzeiger. 1839. 29. Jan. Nr. 21. 3) Travela Vol. I. p. 194.

Ede ber Ruine, Die ber Capitan beschreibt, zeigten fich noch Meinen Spalten mit Flammen, die in 5 bis 6 Fuß Tiefe aus ber craterabulichen Einsentung bervorbrachen, an beren Boben ein tiefer Bfuhl schwefeligen und trüben Waffers fich zeigte. Den von ben Flammen an ben Steinen abgefetten Rug benutte ein alter Turte gur Beilung feiner bofen Augenlider, mabrend feine beiben Sclaven ibm fein Effen an ber Flamme tochten. An ben antifen Steinbloden, bie mabricbeinlich aus bem alten Tempel bes Bulcan berribmen mochten und in die jungeren Wände mit eingemauert waren, fanden fich Inschriften, beren eine copirt werben tonnte. Aus Forbes geologischer Benbachtung bieser Umgebung 918) ergiebt fich, baf mie jemem Borgebirge von Abratschan unfern ber Ruine von Olympel eine Anabl jener gerundeten Berge aus plutonischem Gerbeutingeftein bie Daffen ber Raltfteinberge (ans Scaglia, Juralaft) burchbrachen, und bei ihrem Bervortreten felbft gange Daffenftick biefer Raltsteine auf ihren Ruden mit emporgeboben batten. An Ausammenftok einer biefer Maffen bes Rallfteins mit bem Serbentin liegt nun biefe berühmte Chimaera, ale ein Strom brente bares Gas aus einer Spalte bervorbrechenb, wie folche Bhanoment an mehreren Stellen auch in ben Apenninen Italiens befannt fin Der Serventin, ben bie Flamme unmittelbar berührt, ift m Mile verbrannt, und nur auf 1 bis 2 Fuß Abstand gebleicht: foult it bie Umgebung noch gang fo wie zu Seneca's Beiten. Das Gebirat land bes naben Tachtaly Dagh aus Raltftein, ber bis 7000%. nb. b. DR. auffteigt, ift burch plutonische Gefteine aus verfair benen Epochen ungemein burchwühlt. Neben ber Stadt Bheieft an bem Berge gleichen seine Besteine benen bes Janar Dagh, Gines weiter aufwarts im Lanbe, auf ber Weftfeite ber Solymer-Berg, fceinen bie plutonischen Eruptionen von jungerem Datum au fein; benn es find meiftens Grunfteine, bie an mehreren Stellen me phyritifc find, mit eingelneteten Ralffleinstüden. Der bier perten menbe Trapp liegt in Maffen eines Conglomerats mit Riefeln. Copentin und Rallfleinbruchstuden, auch an alteren Stellen ben Con glomeraten ohne Gerpentine umgeben, und auf fteil einfliment trabvifde Schiefer gelagert. Phafelis ift auf einer hoben Blab form folder Conglomerate erbaut, bie ein Berg von Bade Ichel, ber baber ber Zerftörung so leicht unterworfen ift.

Pos) Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. p. 181—184; cf. Map of Lycis by L. Spratt etc. 1842, mit geologischer Illumination.

Phaselis, zwischen Tetrova und dem Gebirgspaß, durch ben Alexander M. hindurchzog, sind mehrere bemerkenswerthe Trappund Grünsteinberge, die im Kreise eine flache Ebene umgürten, in deren Mitte zwei große Trappselsen wie Thürme emporstarren, die schon von Capt. Beaufort aus der Ferne als Signale beobachtet wurden. Die ganze Gegend des Solymer-Gebirges bedarf noch genauerer Erforschung, als ihr bisher zu Theil geworden; sie bietet viele plutonische Phänomene zur Beobachtung dar, von denen manche analoge Erscheinungen einem Fordes an die Bildungen seiner Heimat, Schottland, erinnerten.

Bon bem Bhanomen ber Chimaera bat Beaufort ) in einer kleinen Bignette bas erfte Abbild gegeben; ein schönes Delgemalbe murbe von biefem mertwürdigen Fenerquell, auf Befehl Sr. Majestät bes Rönigs von Breugen, burch ben talentvollen ganbfcaftsmaler herrn M. Berg, auf Beranlaffung orn. M. b. Sumbolbts, ju Stande gebracht, als Diefer Rünftler im Jahre 1853, feiner hiftorifch-malerischen Studien wegen, fich eine Zeitlang auf ber Insel Rhobos aufgehalten hatte. Bon ihm find bie Contouren bort vortommender Bergformen 5), ber Serpentine und ber Chimgerafdlucht, bie fich in unbeschreiblicher Schnheit gur Meerestüfte, an ben Hutten einiger Bolghauer und friedlicher Birten binabfentt, in Sliggen aufgezeichnet, und Stude ber ben Ralfftein burchbrechenben Eruptivformation mitgebracht, welche nach G. Rofe's Untersuchung theils grün und frischen Bruchs, theils braun und im verwitterten Buftande, zweierlei Serventin-Abanderungen zeigen, in benen beiben nach A. v. Sumboldt Diallage beutlich extennbar ift.

Rach A. Berg liegt ber obere Theil ber Schlucht', wo die Flamme aus einem alten Gemäner hervorleuchtet, etwa 800 Fuß üb. d. M., und Kalkfelsen liegen über berselben etwa noch 250 Fuß höher. Zahlreich umberliegende Kalksteinblöde, manche mit Inschrift, mögen Ueberbleibsel eines Bulcantempels sein; aber nur einige dersselben scheinen da, wo die Flamme hervorlodert, noch in ihrer ursprünglichen Lage sich zu besinden. Sie bilden die Fundamente

<sup>4)</sup> Beaufort, Karamania l. c. p. 85; bas Bilb ber fabelhaften Chimaeras Geftalt hat Ch. Fessows von einer etrnseischen Terracottas Dase im Best bes Esq. Thomas Burgon in seinem Account gegeben, s. S. 183, Rote.

9) Ueber die Chimaera von Albert Berg, Landschaftsmaler. Mitgetheilt von Orn. A. v. humboldt in Zeitschrift für Allgemeine Erbfunde. Berlin 1854. Bb. fil. h. 1. S. 307—314.

ber nordwestlichen Wand einer fpat-byzantinischen Rirche, mit einem Sauptichiff und zwei Seitencapellen und einem feitlich gelegenen Borhofe, in beffen westlicher Ede fich eben bie Flamme befindet, Die Apfis, Die Wande bes Bauptschiffes und eine ber Seitencapellen find wohl erhalten. Die Bauart ift schlecht, aus roh behanenen Steinen mit vielem Mörtel. Doch tonnte Beaufort unter Uebertundungen ihres Inneren verschiebene Schilbereien wieber ertennen, und auch unter ben Inschriften ben namen eines Theodulus servus dei lefen. Die Flamme fchieft nach Berg aus einer etwa 2 Fuß breiten und einen Fuß hohen ju ebener Erbe befindlichen caminartigen Deffnung im Felfen bervor und foligt lebhaft lobernd und züngelnd 3 bis 4 Fuß an bemfelben in bie Sie strömte einen lebhaften angenehmen Job. Naphtha-Geruch 906) aus, ben man icon auf 30 Schritt Entfernung bemertte. Debrere geringere Umftanbe, biefes Phanomen betreffend, find noch weiter in bem angegebenen Berichte unferes tunfe lerischen Freundes nachzuseben.

Phaselis. Weiter nordwärts von Olympus, fagt Strabe, folge bas corncische Bestade und bann bie mertwürdige Stadt Bhafelis mit ihren brei Safen und einem Gee: über ihr tharme fich ber Solymer=Berg empor (Strabo XIV. 666). Richts tam bestimmter fein als diese Angabe, nach welcher die nach Jahrtan fenden ganglich vergeffene Stadtlage querft von Beaufort 7) mit Sicherheit wieder aufgefunden werden tonnte. Er schiffte in R.D. vom Delittafch nach 5 Miles an einigen kleinen unbewohnten Infelden (bie brei Infeln bei Griechen und Türken genannt), welcht bei Plinius nur im allgemeinen angebeutet find und Copriae heißen, vorüber, und biefen gegenüber landein gegen Weft flieg ba Tachtaly Dagh 7800 Fuß boch majeftätisch üb. b. DR. empor, at beffen Oftfuge Phafelis liegt. Seine Bafis besteht aus jene gerklüfteten Serpentin, bem Eruptivgestein, bas an jener Rufte # fo vielen Stellen die übergelagerten Daffen burchbrochen bat; feine Dberflache ift in viele Schluchten gerriffen, nur mit niebern Solge gen bestanden, und auch zerstreute bellfarbige Raltsteinruden traff nur grunes Bebuich. Sein machtigfter, ifolirt fich erhebenber Gift war im Monat Angust nur an einzelnen Stellen von Schnee befrit; viele der hinter ihm liegenden Hochketten waren noch zum vierter

<sup>906)</sup> A. v. Gumbolbt, Rosmos. 280. IV. S. 273, 296 u. Rot. S. 516.
Deaufort, Karamania I. c. p. 56.

Theile von oben herab weiß von Schneefelbern und erinnerten an analoge Erscheinungen bei bem 10,000 Fuß hoben Regel bes Metna. An Sagen über ihn fehlt es bei ben Anwohnern und Schiffern nicht: ftets follen toftliche troftallbelle Baffer feinem Gipfel entfliefen und bas lagt fich bei ben geschmolzenen Schneebachen wol benten. aber bicht an feinen Schneefelbern follen in ben Bergfpalten eine Menge Rofen bas ganze Jahr hindurch blühen (Alpenrofen? Rhobobenbronarten?), boch wird in Forbes lycischer Flora tein Borkommen 8) eines Rhododendron erwähnt. Doch ist es beachtenswerth. bag bie Rofen von Phafelis besonders gerühmt werben und Athenaeus die Rosensalbe ber Bhafeliten mit ber von Reapel und Cavua au ben vorzüglichsten ihrer Art gablt, nachher erft bie von Rhobos und Goli folgen läft (Athen. Deipnos. XV. 683, 688) 9). Der Agha von Deliftasch behauptete, bak man alliährlich in bem Berge lautes Dröhnen, ftarter als Ranonenbonner, aber ohne Rauch und Flammen bore, bas fei eine Aufforderung für bie Menfchen, ben besten Weg jum Paradiese ju suchen; er nannte ben Berg Duffa Dagb, b. i. ber Mofesberg, wohin ber groke Prophet aus Aegypten gefloben fei; eine allerdings feltsame Ansicht, wobei nur etwa an eine Berwechslung bes feurigen Bufches am Horeb, beffen Flammen ben Busch nicht verzehrten (2 B. Mos. 3. 2) mit ber Janarstamme zu benten fein mag, ba folche Umbeutungen bei ben unwiffenben Türken nichts feltenes finb.

Balb waren die naheliegenden Trümmer der alten Phaselis bei dem jest elenden Fleden Tekir Dwa an der Küste erreicht. Sie liegt auf einer kleinen Halbinsel, die durch einen schmalen Sandischmus vom Festland gegen S.D. vorspringt und daher für die von Rhodus nach Eilicien Schissenden schon aus der Ferne her einen wichtigen Hasenort abgeben konnte. Der einstige See auf dem niederen sandigen Isthmus ist jest ein Sumps (lium bei Strabo), aber schon zur Römerzeit mag er in gleicher Weise wie hente beschaffen gewesen sein, da er schon damals durch Erzeugung der pestienzialischen Fiederluft die Station in der Mitte der Sommerzeit für die Schisser zu einer gefährlichen machte (Livius XXXVII. 23). Da Beauforts 10) Beschreibung und Ansuhme des Ortes sür meisterhaft erkannt wurde, sind die Nachsolgenden an ihr schneller

<sup>\*)</sup> Forbes, on Botany of Lycia. Vol. II. Trav. chapt. XIII. p. 129—163.

\*) Athen. ed. Schweigh. T. V. p. 513.

1°) Beaufort, Karamania l. c. p. 60—76; f. Grundrig von Phoselis b. Beaufort. S. 56.

porüber gegangen. Gine alte von Doriern (Berob. II. 175, nach Beropithus von Colophoniern Athen. Deipnos. VII. 297, e.) gegrunbete Stadt, die icon fruhzeitig mit Meguptern und Bhoniciern in vielfachem Berkehr, wie bies fich aus Berobots und Thuchbibes Angaben (Thuchd. II. 69 u. VIII. 88) vermuthen läßt, gestanden, war burch ihre maritime Lage für die griechische, rhobische und fprifche Flotte au großer Bebeutung und Bohlftand berangeblicht, und bilbete, unabhängig von anderen fie umgebenben Bunbesflaaten, einen freien Staat fur fich, murbe aber, jum Sauptstapelplas ber cilicifden Biraten geworben, von Servilius Ifauricus, ba noch ein Reitgenoffe Strabons mar (Eutrop. V. 3; Flor. III. 6: Phaselin et Olympon evertit), zerstört. Später wurde fie zwer wieber hergestellt, aber ihre Blüthezeit war vorüber. pejus nach ber Schlacht von Pharfalus hindurchfloh, war fie faft wiffe (Lucan. Ph. VIII. 249). Ginem Beros, Chlabras, m Ch ren, ber bei ber Stiftung ber Stadt genannt wirb, brachten bie Bhafeliten zu einem jahrlichen Fefte eingefalzene Fifche. mes mabriceinlich macht, bag bier Fifcherei ein Saupterwerb mar, wie auch Schifferei; benn Phaselis war nach ber herkommlichen Asficht bie Erfinberin ber besonderen, augeblich nach ihr genannten Art leichtfegelnber Schiffe (Oaondoi), welche als Wahrzeichen auf allen Mingen ber Stadt vortommen (Ekhel Vol. III. p. 6). Much Babbing tou 911) hat feine Delingen mit ber Auffdrift OACHAITΩN und einer verschleierten Göttin am Altare, auf anderen mit einer Pallas und einem lorbeerbefranzten Apollotopi, mit der Legende NAYDIKP OADH, welche das Borbertheil bes Schiffchens als Babrzeichen ber Stadt Phafelis zeigten; zu Tetir Dwa bei ber Aninenstadt aufgefundene bortige Inschriften eines Trajantempels hat B. Barth mitgetheilt 12).

Ch. Fellows, ber wie Beaufort zu Wasser nach Phaselis kam, aber nur kurze Zeit ba verweilte<sup>13</sup>), fand die Trämme ber bei den Alten einst berühmten Hafenstadt nur gering, und gegen die Größe der vielen alten im Innern des Landes liegenden State trämmer unbedeutend und unter seiner Erwartung; eine Bemerkung, die wol im Allgemeinen ganz richtig sein mochte, da der Schissend Flottenbau der Alten überhaupt nur gering gegen die Merine der

W. H. Waddington in Revue numismatiq. Art. VI. Année 1853. p. 15.
 Rheinisches Musenm. Rene Folge. 1850. Bb. 7. 6. 252.
 Gh. Fellows, Ausfung a. a. D. S. 106.

eneren Beit gehalten werben muß, wenn man fie mit ber oceanihen mobernen Beherrschung ber Meere vergleicht.

Spratt und Forbes14) verfolgten ben Landweg von Delittafc ach Tefir Owa und tamen jenseits bes schon genannten Bollbauses bei fterem Orte jum bebeutenben Fluffe Ulubunar (b. i. große Quelle), er an einem gleichnamigen Dorfe vorüberfließt, bas von Turttanen bewohnt wird. Gegen Norben fortschreitend verengt fich as Thal malerisch; aber plötzlich erweitert es fich wieber zwischen when Bergen, auf beffen einem eine Relesvitze von einer Refte aus mem Mittelalter gefront fich zeigt, unter welcher eine-Muble am stifen liegt. Eine Stunde Weges führt unter Platanenschatten an m bampfenben Cascaben eines Gebirgefluffes zu einer Heinen, aber witen Bride, bie über einen Arm bes Ulubunar (b. i. große Quelle) und ein Culturthal führt, an beffen einer Seite fich altere Culturmaffen emporheben. Mehrere Gebirgsbäche fturzen fich hier aus Binnsmalbern bes fich emporthurmenben Tachtaly Aber Felfen warts zum Deere, wo die wilbesten und pittoresteften Lanbichaf-🖦 , die aber unbewohnt find, wo nur Lager von Fürüten, die in als Holzbaner ihre gefällten Waldhölzer zu Zimmerholz abwärts Ben, fich zeigen. Rach 8 Stunden Zeit, auf einem Umwege, ber mimal so lang als ber birectefte von einem Orte zum anderen sein Mite, murbe bas Dorf Tetir Dwa von einigen 30 in Stein-Miten ober Belten haufenben Familien erreicht, Die in der Rabe ber inen von Bhafelis ihr Bieh huten und ihr Rorn bauen. Die drei von Strabo für die alte Phaselis characteristisch

Die brei von Strabo für die alte Phaselis characteristische beichneten Häsen sind auch heute noch wohl zu erkennen, obgleich sie Beränderungen durch die Sewalt der anspülenden Meerestim unterworfen gewesen sein mussen, die so rasch vor sich gehen mit, daß Beaufort bei zweimal wiederholten Besuchen derselben, wur ein Jahr auseinander lagen, nicht wenig verwundert war. It größten Umbildungen an mehreren der Stellen derselben waren der Zertrümmerung der darauf besindlichen Bauwerke wahrzumen; ja er vermuthete, daß bei Fortschritt dieser Userzerstenungen die Weeresgewalt in kurzer Zeit von dem, was er noch an inwaren Denkmalen vorsand und beschreiben konnte, kaum noch is körig bleiben würde. Es möchte diese progressive Zersterung bieser Stelle auch wol durch den Massendraug der pamphysien Gewähser an diesem Umschwange der Gestadesinie ihre

£.

<sup>54)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 195 sq.

Grundbedingung finden, wie in dem leicht zerftorbaren Conglomeratgestein 915) mit der darüber gelagerten Erdbede, welches der hohen Plattform, auf welcher die Stadt erbaut ist, zur Basis dient. Amygdaloide und Trappgestein, welche der Eruptivsormation angehören und keinen Widerstand, wie Granit- oder Kalksippen, leisten, scheinen vorherrschend diese Ofikuste Luciens zu constituiren.

Die gange halbinfelförmige Plattform, auf welcher bie Ruine ber alten Phaselis fleht, ift zwar burch einen umberlanfenden klippigen Felsenkranz von etwa 60 Fuß Bobe geschützt, aber ba diefer fich nur wie eine Insel erhebt, die burch eine niebere Landzunge gegen N.B. streichend mit ber nahen höher gelegenen Ruse in Berbindung fieht, fo haben in biefer Landzunge zu beiben Seiten in West und Oft und Nordost bie halbtreisförmigen Buchten sich m Safenftellen erft tief eingewühlt, von benen ans bie Strafen und Anlagen ber Stadt fich gegen S.D. zur Plattform erhoben. Saupthafen, ber in ber größten biefer Buchten gegen G.B. lient. ward burch einen 200 Schritt in bas Meer gerade gegen S.B. ans laufenden Molo gesichert, ber aber jest unter Wasser steht; Die beiben anderen Bafen liegen auf der entgegengesetten Seite. Neinere berselben befindet sich der Stadt und ihrer Plattform pe nachft, mit einem quer vorlaufenben Molo, beffen Mitte gegen bas Einlaufen ber Schiffe burch ein Bafferthor geschloffen werben tounte; Die Außenseite Dieses Molos ist burch Felsklippen geschützt, baber fein Mauerwert sich vortrefflich, fast volltommen erhalten hat. britte nörblichere an ber Oftfuste nimmt in feiner weiteren fanbigen Bucht ben Emiffar bes Sumpfes auf, ber aus ber Lagune ihm gegen Often aufließt, wo am Ufer Die Reste eines einst von Romern er bauten Aquabultes liegen, welcher von bem naben Berge bie Stebt über ben Ifihmus hin mit Baffer verfah, und bicht baran fleht ber Reft eines Maufoleums, zwischen vielen Sarcophagen, mo bie Recrovole ber Phaselier lag. Die Sarcophage zeigten teine Im fcriften; fie maren alle aufgebrochen und geplindert, bis auf einen, ber burch eine Erblage zugebedt geblieben; als Beanfort im eröffnen ließ, fand er nichts als ein noch festes Stelett barin ver mittler Größe, mit bem Schabel nach Rord gerichtet und bem Ge ficht nach oben, aber ohne alle Beigabe. Dem Manfoleum und bem Einbruche bes Meeres gang nahe, zeigten fich zwei foft

<sup>915)</sup> Forbes, Geolog. in Trav. II. p. 183.

rofe, aus weißem Marmor und mit vieler Runft gearbeitete Sarcophage, welche bie Belle von ihrer Erbbede befreit batte. Die unterschieden fich von den anderen Sarcophagen mit Gewölb= edeln burch ihre platten Sargbedel, auf beren jebem eine in flachem telief angebrachte menschliche Figur lag. Die Seiten waren reich efcmudt, an ber einen mit Blumen und Früchten, an ber anbern git Sculpturen von einer Leichenprozession und von einer Jagb, in er Eber, Rhinoceros und Elephant abgebilbet maren; mabrcheinlich bie Grabstätten von angesehenen Fremblingen (vielleicht Negyptern?), die hier einst ihren Tod gefunden. Leider waren biese Sculpfuren burch bie auf ben Riesboben anrollenden Meereswellen Mon febr abgeflutt, und als Beaufort ein Jahr fpater fie gum Beiten Male besuchte, hatte biefelbe Gewalt schon fast alle feineren Bage ber Sculpturen untenntlich gemacht, bie großen Marmorblode that auseinander gerudt und jum Theil auf die Rehrseite gebrängt. De Boben um die Aufenfeite ber Stadt ift febr nachgiebig und Bft ihr mit Marmor getäfelter Zugang vom fleinen Safen que. noch die Trummer eines aus bem Bergplateau felbst jum Theil Sachauenen fleinen Theaters von nur 150 fuß Diameter mit Sitreiben fteben geblieben fint, febr gerftort. hier ftand mabrwinlich ber Tempel ber Athene, in welchem nach Baufanias E Speer des Achilles verwahrt wurde (Pausanias Lacon. 3), an bem feiner entschiebenen Berficherung nach bie Spite nach oben ber Stachel nach unten nicht von Gifen (alfo nur aus ber ngezeit?), fonbern, wie alle Waffen ber trojanischen Belben, von gewesen sei. Bon biefer Stelle, welche fich burch biele zerfallene Men, Biebeftale und große Baurefte mit Inschriften auszeichnet. benen Beaufort und Fellows auch eine mit bem Ortsten Phaselis und eine zweite mit bem Namen ber Grünberin Theaters zu Olympus, einer Frau Tynbaris, bie es zu Raifer Habrians erbauen ließ, entbedt haben, führt eine 400 titt lange und 30 Schritt breite in Marmor getäfelte Bromebis jum fleinen hafen, an beren beiben Seiten noch bie Site bie Spatierganger ju feben find, Die an Diefem lieblichen Erngsorte angebracht waren, ber gegenwärtig ganz mit Gebüsch budert ift. Die hier aufgefundenen Inschriften machen es befdeinlich, bag ber Ort, fowol Phafelis als auch Diompus Folge bes großen Tachtaly= ober Olympusberges genannt the, an beffen unmittelbarem Fuße biefe Dentmale liegen. Das rige Blateau ber Stadterhebung bietet viele, nur aber wenig erkennbare Trümmer ber alten Stadttheile bar. Der Rengrieche Meletins nannte biese Stadt Phionda ober auch Pitinsa, die Bauetn nennen sie Tetrova. Bei seiner Abreise ließ Beaufort alle aufgesundenen Inscriptionen, aus Sorgfalt der Erhaltung für nachfolgende Reisende, auf die Schutzeite zur Erde niederlegen und befolgte diese Borsicht auf seinem ganzen nachsolgenden Periplus der Südgestade.

Bei feiner weiteren Norbreise von Phaselis um bas verspringende Cap Avowa Burun (aw-owa, b. i. Jagb-Ebene?) erreichte er an beffen Rorbfeite ben Fled Egber (wol 3bpros), bie aus alterer Beit von Schlar Carhand. 39 genannte Schif ferstation und Stadt, Idugos πόλις, bie von Strabo, Blinins und Ptolemaus nicht genannt murbe, aber bei Steph. Byg. nach Betataeus (s. v.) als ein Ort in Bamphplien gelegen wieber vortommt. Auch bei Ariftoteles und Theophraft wird fie wegen ihres bem ägyptischen Thebanis (Θήβανις) zu vergleichenden Binbes erwähnt, mas ben früheren Berkehr biefer Rifte mit bem fernen Oriente, in Phonicien und Meghpten gu beftätigen fcheint, ber später nur burch bie sprifchen Berricher und bie Biraten ver brangt wurde. Bahrscheinlich ift Illyris, bas Plinins (H. N. V. 31, 35) ale Insel aufführt, ibentisch mit biefer Ruftenftabt 3by. ros, bie auch von Ariftoteles unter verberbtem Ramen ber Co piften genannt und von Meinede 916) berichtigt worben ift. Gine Spur eines früheften Schiffervertehrs biefer lpcifchen Dfitte mit bem Drient liegt nicht nur in ber Ibentificirung bes ben Aegypten und bem Ril ber berrichenden Binbes (Gnaves), bes Thebanis, ber beshalb, weil bas Segelschiff von ihm and biret in ben hafen von Iburos hineinführte, ber Ibpros in ber bame ligen Schiffersprache genannt wurde; sondern auch in ber werknit bigen Stelle in ber Dbhffee finbet fich eine Spur bavon, in welche Bofeibon von bem Göttermable und ben Gefthetatomben ber Itthiopen oberhalb ber hundertthorigen Theba über die Golymer. Berge fich zur Beimat gurudwenbet; Obpff. V. 282-285:

"Aber Pofeibon gurlid von ben Methiopen fich wenbenb,

<sup>&</sup>quot;Schant' ihn (ben Dobffus) fern von den Bergen ber Solp mer. Eben erkannt' er

<sup>&</sup>quot;Ihn, ber bie Wogen befuhr" u. f. w.

<sup>929)</sup> A. Neinecke, Steph. Byz. Ethnicorum etc. Berol. 1849. p. 327, Not. nub G. Müller, Rote ju Anonym. Stadiasm. Mar. Magni in Gosp. Graec. Min. Vol. 1. p. 490. \$.225.

Der foneehohe Dlympos, ber Tachtaly ber Solymer-Rette, ber bodfte von ihren riefigen Gipfeln, tonnte ichon bem weitich auenden Gotte ben Blid bis in bas Abrig-Meer gestatten. wo ber Dulber Obhffens so bicht an ber Bhaatentufte burch ben Orcan, ben ber gurnenbe Boseibon fogleich ihm erregte, mit feinem Schiffe icheitern mufte. Dag aber ber Goluma, von verruchten Solymern bewohnt, von feiner boben Bilbnif aus bem Rurnen. ben zum hoben Standpuntte feines Bornes bienen mußte, liegt offenbar barin, daß ben eilenden Gott aus bem fernen Aethiopien nur bie ichnellsegelnben Lufte burch ben Ibpros ober Thebanis, auf bem großen icon befannten Seewege jum bellenifden Beimatlanbe und jum erften boben Götterfige, wenn icon feinbseligen, bem boben Golymer-Berge, auch einen Dlympos zurudführen konnte. Dieg war ben Beitgenoffen berftanblich genug, fo willfürlich auch ben fpateren Autoren bie Babl biefes Standpunttes ericheinen mochte.

Beiter nordwärts von Phafelis bis jum Cap Avowa Burun und über Egber hinaus folgt eine trefflich bewalbete Rufte von Binienftammen eines bichtfornigen Solzes, bas vorzüglich jum Schiffsbau geeignet und wegen feines Bargreichthums auch borzäglich zur Feuerung tauglich ift. Das nächfte ber Rufte vorliegenbe Inselden neunt Schlax Car. Lyrnetia, mahrscheinlich bie bentige Insel Raschat, auf welche er sogleich bie Stadt Dibia folgen läft; vielleicht bag er barunter eine vorgeschobene Salbinfel verfleht, auf welcher nach bem Peripl. M M. 17) und auch nach Plinius erft noch eine Stadt Lyrneffus liegt, norblich von welcher erft bie Insel Raschat bes heutigen Tages fich zeigt, bie vielleicht bas Infelden Tenebos bei Steph. Byz. ift, ober auch bie von anbern genannte Atelebusa, vielleicht richtiger Apelbusa (Απέλβουσα rñoog nach Cl. Ptol. ed. Wilberg. V. 5, fol. 333). In diese Gegend verlegte Strabo zwei von trojanischen Thebanern ausgezogene Colonien Thebae und Lyrnessus (Strabo XIV. 667), bavon Lettere, Die Beaufort bei feiner Borüberfahrt für Die Gutten gu Egbir bielt, beren Rame 18) er aber nicht tennen lernte, bie baber wol etwas weiter nordwärts, an Schlar Stelle, naber ber Infel Rafchat zu suchen ift, wo zu Beauforts Beit ber Bafcha ron Abalia ein Schiffswerft angelegt hatte.

<sup>17)</sup> I. c. Nr. 225 b. C. Muller, Geogr. Min. I. p. 490.
18) Beaufort,
Karamania I. c. p. 115—117.

Diefe gange Rufte von Cap Awowa nordwärts hat nur biftorisches Interesse aus Alexanders Beit, weil bier bieselbe während feines Borübermariches unter bem Ramen Climax, b. i. bie leiter ober die Gebirgestaffel, befannt murbe. Strabe belegt ben Ruftenberg felbst mit bem Ramen Climar, ber bicht an pamphplifchen Meere emporfteige und einen fcmalen Ruftenpfab jum Durchgange geftatte, aber nur bei Nordwind, wie Arrian faat, ober wenn bas Meer ruhig fei, bei Meeranschwellung, welche bie Gubfturme veranlaften, aber ben Ruftenweg bemme und ben Banberer zu großen und steilen Umwegen über bie Berge nothige. Alexander aber, ber im Winter bier eintraf, jeboch feinem Sterne vertraute, jog boch bei Sturm hindurch, wobei fein Beer genothigt war, ben gangen Tagemarich bis an ben Unterleib bas anschwellente Meerwaffer zu burchwaten. Das Gelingen bes gefahrvollen Unternehmens fcrieb er felbst ber Bunft ber Bötter zu (Strabo XIV. 666; Arrian I. 27; Plutard, Alex. 13). Bei Nordwinden, welche Alexanders Durchmarsch unstreitig burch geringern Meeresstand begunftigten, bemerkt Beaufort, falle bas Deer um 2 Fuß, mabrent porberrichende Gubminbe bie Meeresmaffe gegen ben Golf von Abalia und ben Climax empotschwellen machen.

Beaufort und Spratt fagen übereinstimmend, baf bie Benennung ber Ratur bes Bobens genau entspreche, benn wirflich fteige bier bie febr gerriffene Ruftenlinie nach bem Inneren gam treppenartig übereinander immer höher empor und laffe am fafe nur einen schmalen Ruftenpfab, ber bei gewöhnlichem Deeresftante weit bequemer als ber Gebirgeweg im Ruden ber Rette gum Durch marfcbiren für ein Beer gewesen fein wurde, bei Gubwinben aber gefahrvoll war. Indeg hat man seitbem ba, wo an einigen verspringenden Klippen die Berbindung zu sehr unterbrochen wurde, bie Wegestellen fo gebahnt, daß überall ein guter Uferweg von einigen Schritten Breite zu jeder Jahreszeit begangen werben tam. Daniell919) fand bei feinem Ritt von Abalia am Ufer entlang bis Cap Avowa ben Weg, mit Ausnahme geringer flippiger Streite. gang eben, und ben Climar Alexanders nur in geringer Fent von Abalia existirend, eben ba wo man auf bie allerersten Bent Der weitere Berlauf ber Ruftenfeite über Dibia mit Abalia ift in Obigem schon naber besprochen, so wie bie norbliden Binnenthäler bes Solymer-Gebirges burch bie milben und menit

<sup>919)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. T. II. p. 11.

# Die Wefigehänge ber Solymer-Rette.

ichen Baffe bes Hochgebirges burch Spratt und Forbes bon Tekirova an ben Ruinen von Phaselis und an Göbene nach Saraibschik bis zu bem Tschandhrthale hinab, die zur zufsuchung von Termessus und ben älteren Gräberresten bei ah geführt hatten, ohne daß jedoch die Ruinen der alten sus selbst auf dieser Strecke gefunden worden waren (f. oben st.).

#### Erläuterung 2.

Seftgehänge ber Solhmer-Gebirge gegen bie Ebene von 3u. Schönborns Weg von Tschandpr über Karditsch bie Ruinen von Golbschit und Göbene nach Olymp von ba über Tschuturba und Corpballus nach Limpra.

ie eigentliche Rudfeite, b. i. bie Bestfeite ber Solymer. ge ift bis jest nur aus einer Banberung von Schonborn 20) nt nach Gub bekannter geworben, als er nach ber Untervon Olbia, von Tschandyr fudwarts, aber auf einem Sei-:, nach Gobene jum Thale bes Ruftenfluffes Limpra anliche Geftabeland bis Tichuturba gur Uferebene von Corn-, Sagae und Phineta fortidritt, ein Weg, beffen füblicher auch von Spratt und Forbes besucht wurde und einige e Aufnahmen von ben bortigen Städten Cornballus, Rholis und andern von der Meerfeite aus gebracht hat, von benen unten bie Rebe fein wirb. Schonborn ging von ber Bengebung von Tichanbyr aus, wo man mit Auffuchung ber tlichen Steinkohle für die Dampfichiffe in Abalia beschäfwefen war (f. oben S. 640). Die besuchten Boben gegen ber Tichanburquellen waren in ber Umgebung ber Rar= Jaila, bie erft gang fürglich begangen wurden, noch jum mit Schneefleden bebedt (am 7. April 1842); nur Thujan zeigten fich in zerftreuten Gruppen. Un ben milberen Beftanden Crocus, Muscat- und Traubenhhacinthe in ; bie Rugbaume, welche fo weit hinaufstiegen, maren noch os. Auch bier lagen zerstreute Reste antifer Graber, Die wol m einer entfernteren füblicheren Stadt hierher verschleppt nmten, benn hier zeigte fich teine Ruinenftabt; bie Sargbedel

l. Schonborn, Tagebuch. Nachlag. 1842. Bl. 79-81.

trugen als Ornament ben Schilb; auf einem war ein Reiter, auf einem anderen ein rubender Lowe ausgehauen. Bei einem 3mam. in ber Rabe einer gang einfam im Balbe liegenben Dichamie, bie am folgenden Tage, 8. April, befucht murbe, batte Schonborn bie Racht zugebracht. Erft von ba wurde ein Bach, ber nach ben öftlichen Bergen binabfloß, wo 6 bis 8 große Sarcophage von ber lbeischen Form ftanben, angetroffen, aber nur weniges weiter baven bie Ruinen einer nicht unbebeutenben Stabt mit einer Necro. vole von vielen Monumenten bebedt. Ein fehr großes coloffales Grabgebaube, wie fein zuvor gefehenes, jog befonbers bie Aufmert famteit auf fich, mit einem oberen Stodwert von 12 Fuß Sobe, mit Borballe. Bfeilern und an ben Seiten bin laufenben febr einfach. aber schön gearbeiteten Reliefs von Tropbaen, Belmen, Schilden, fich burchfreugenben Langen, Streitarten und zwei Bferbetopfen ju beiben Seiten. Noch einige 60 bis 80 anbere, mitunter febr grofe Sarcophage finden fich baneben, alle von Incifder Art mit Rriegs fcenen in Relief ornamentirt. Bur Seite auf einem gegen 100 fin hohen Berge mit fentrecht abfallenden Felswänden liegt bie Ruine ber Stabt, gang mit gertrummerten Baufteinen bebeft, bie noch wenigen ftebenben Mauern, Thurpfosten, Saulen, Bfeiler und Thurme find alle nur von schlechten Steinen und folechter Ir beit, zeigen aber klar und beutlich, daß sie alle nur bagn bestimmt waren, bier bie Bugange und Bege ju verfperren, und große Steinhaufen weisen am Bergabhange auf einstige große Bertbeibigungemerte gegen ben Often bin. Weniger beutlich zeigten fich Refte von Schutwehr gegen bie Rorbfeite bin, von wo ber Anfant jur Stadt ber einzig erfteigbare mar, aber alles gerftort ift und mit noch die Bertiefungen fich zeigen, wo einst auch Steintafeln wol mit Inschriften ober Sculpturen eingelassen gewesen. Die Stadt ift iet gang umbewohnt, aber einige Butten in ber Rabe geboren zum Deck Gjölbichüt (b. i. tleiner See), und ihm in Dft erhebt fic ber Reftep Dagh. Der Name biefer antifen mahricheinlich norbliden Grenzstadt ber Lycier gegen bie Golymer ift unbefannt: bie auch bei Spratt namenlos gebliebene Ruine fcheint biefdie zu fein, bie er an ber nörblichsten Stelle bes Allagbor Tichaithei am 6. April besuchte und mit bem Namen von Caraibidut belegen hörte. Drei Stunden weiter in Suben auf abidentiden Steinwegen an wasserreichen Bergströmen abwärts, burch Rabwil

<sup>•61)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 174.

niffe von Thujen, Lärchen, Kiefern, Tannen und immergrünen Gichen wurde ber Ort Göbene erreicht, ein Jailaborf, in bas bie Bewohner erst ganz kurzlich eingezogen waren; ihr Winterborf sollte 6 Stunden tiefer liegen im Balbe gegen Best.

Am 9. April befuchte Schonborn eine balbe Stunde vom Orte norbwarts eine Graberftatte, an ber man auch icon Tags aubor vorfibergetommen war, die viele antike Quabern und Gewölbfteine enthielt, einen Altar mit einem Stiertopfe und mehrere Biebeftale, auf beren einem ein Krieger in turgem Baffenrod mit einer Lanze fich zeigte: Die Infdrift mar leiber unleserlich. Auch Grabgebaube waren an biefer Stelle in ber Mabe gegen Bobene bin, and Saulen und andere Refte, Die offenbar jur Recrovole bes Caftells gehörten, bas bei Bobene auf ber Bobe eines Felsabfturges erbaut mar, aber ganglich gerftort ift. Bon ber Bobe St. bene's, an 2800 Fuß üb. b. M., schaut man gegen S.B. binab au ber Quelle bes Limprassiroms, und verfolgt mit ben Augen ben Brachtblid von da füdwärts über Berge, Wälber und Thaler bis jur Meerestufte, mahrend gegen Oft bie Schneemand bes Repes Dagh als fteiler Felfentamm bie Musficht folieft. Bon bier an wendete fich Schonborns Weg gegen Dft, als er bie viel niebriger geworbene Gubfpipe bes Repes Dagh und bes Bochgebirges Solyma und am folgenden Tage, ben 10. April, benfelben Den füblichen Berlauf biefes bis Olympus umging. Thalgebietes, bas von Spratt und Forbes miter bem Namen Rarbitich auf einer Ercurfton von Corpballa aus nordwarts genauer untersucht werben tonnte, lernte Soonborn nur erft am äußersten Sübenbe tennen (f. unten). In 9 Stunden burch wilbe Bergthäler und felfige Ruden, nur an einem einzigen Suttenborfe vorüber, murbe bie Stelle ber alten Dlympus, von ber nur Ruinen fich erhalten haben, erreicht. Um burch den burch Schuttanhaufung gang niebrig geworbenen Delit Tafch jum hafenort gu tommen, mußten bie Laftthiere abgepadt werben: tein Schiff lag vor Anter, nur bei hirten fant man ein ficheres Unterfommen. Durch bas Umberirren bes vorhergehenden Tages in den wilden Berwälbern und Thälern war man gehindert worden, die genanere Lage bes hochgipfels bes Tachtaly zu erkemen, und auch am Mariche bes folgenden Tages, den 11. April, den man in subwestlicher Richtung wieder auf die Sildwestfeite der Bergunge in ahnlicher Wildnig bis zu bem Dorfe Tfduturba fortfeste, traten immer nabere Berge vor, bie ben Anblid feiner Gipfel verbedten.

Bei biesem Dorfe erinnerten auch Sarcophage von bebeutenber Grife von lycifder form an eine einftige lycifde Bewohnerschaft, aber bie in ber Rabe befindlichen Sauferrefte ichienen eber einer fvateren driftlichen Stadt als einer antifen lycischen anzugeboren. Aus ber Lage-ber Sarcophage ergab sich, daß sie an einer antiken Straße gestanden, Die zu einer Stadtruine in bichter Baldwilbnig führte, wo ein bortiger Argt nur eine balbe Stunde fern auf einer Jagdvarthie ein großes Theater, ein mächtiges Thor und viele andere Baurefte vorgefunden hatte, von benen er Schonborn Rachricht gab, bie biefer zwar nicht felbst besuchen tonnte, aber für bie antik Corpballus ber Tabul. Peuting. anerkennen mußte (ober vielleicht Rhodiopolis, f. unten bei Spratt), ber auch die Sarcophage angehört hatten. Nach einem Wege von 11/, Stunden von ba fühwärts hinabgestiegen befant fich Schonborn fcon am öftlichen Ranbe ber Ruftenebene von Bhineca; in ber er nach ber erften Biertel. ftunde bei ben Ruinen von Corpballus, von ihm irrig für Gagae gebalten, anlangte, die auch Spratt berührt bat 922), wo in dem Dorfe Sabidiveler (Ewler?) ein Bazar abgebalten murbe. Erft 2 Stunben weiter tam er über bie Brude bes Limprafluffes nach Limpra, wo ibm 'lycifche Infdriften bis jum 13. April Mittage Beschäftigung gaben, und wo wir ihm späterhin wieber begegnen werben; benn für jett fehren wir wieber jum Rorbpag ber Solymer-Berge am Gulit Chan und zu ben Ruinen von Termeffus gurud.

### Erläuterung 3.

Die Wieberentbeckung ber großen Stadt Termessus im Solymer-Gebirge und ihres Hauptgrenzpasses von Lycien und Bisbein nach Pamphylien mit vielen Denkmalen, durch Spratt, Forbes, A. Schönborn und A. Pourtales.

Den historisch berühmtesten Engpaß, ber aus Pamphylien an Termessus vorüberführt, haben wir in Obigem aus Corances stächtigem Durchmarsch von Abalia über ben Gülik Chan und Istonda (Istonda) nach Istenaz schon kennen lernen (f. oben S. 676), bie zwar ganz benachbarte, aber hohe und abgelegene Lage ber Ruinen

ss) Spratt and Forbes, Trav. I, p. 183.

ber groken Stadt und Restung ber Termelfier felbft batte er noch nicht bei feinem Borübergange erfpaben tonnen. Sie wurde erft später von Spratt und Forbes wie von Schönborn entbedt, aber auch zugleich biefer fo lange fast fabelhaft und ftreitig gebliebene locale Buntt für alte Geschichte und Orteverbaltniffe auf bas genauefte festgestellt. Er liegt viel nörblicher vom Tschandprthale (f. oben S. 634), wo Spratt und Forbes ihn aufänglich gefucht hatten, aber nur in geringer Diftang fübwarts vom icon Theils die fehr verstedte Lage ber Stabtgenannten Gülif Cban. ruine biefes Termeffus, theils bas wenige mas bie Alten über ibre Lage fagen, obwol sie in ber Kriegsgeschichte Alexanders eine fo wichtige Rolle fpielte, theils auch die falfche Angabe berfelben im griechischen Texte bei Arrian, ber zweimal, fatt Termeffus zu nennen, fie mit Berge verwechselt, und auch, bak es ein fleines und ein großes Termeffus giebt, von benen jenes (bas fleine, b. i. Cretopolis, f. oben G. 714) feiner Lage nach gar nicht gefannt war und leicht zu Berwechslungen Beranlaffung geben tonnte, hatten mancherlei Irrthumer erzeugt und die Wiederauffindung dieser mertwürdigen Festungestadt verspätet, beren Ertenntnig erft aus bem Berftanbnig von Alexanders Rriegszuge und aus ben Monu-Diese Erfenntnig ergab fich jedoch erft aus menten bervorgebt. Sonborne23) Orteftubien und feiner Rritit ber Arrianifchen Ramensverwechslung, wie fich fogleich zeigen wird.

Daß bieses Termessus ben Paß aus ber Cibyratis und Mistyas nach Bamphylien beherrschte, und zwar bem sübwestlichen Ende der Milyas, Islanda (Isinda) gegenüber lag, war schon aus Strabo (XIII. 631) ersichtlich, wie schwer aber jeder Angriff auf die Stadt selbst war, bemerkt Schönborn, konnte erst begriffen werden, seitdem die Ruinen der Stadt wieder aufgesunden worden sind. Sie liegen zur Seite des Thales von Gülik Chan 4 Stunden in W. von Adalia, 11/2 Stunden sern von dem östlichen Eingange dieses Querpasses und zwar an dem das Thal im Süden einfassenden Bergabhange. Dieser tritt von seinen Umgebungen weit in das Thal vor, fällt aber von drei Seiten so schroff gegen dasselbe ab, daß er von da aus gar nicht erstiegen werden kann. Auf diesem steilen Felsberge liegt, unsichtbar für den Thalwanderer, das alte große Termessus. Sein Zugang vom Thale aus ist nur dadurch

Œcc

<sup>23)</sup> A. Schonborn, ber Jug Alexanders DR. burch Lycien a. a. D. Pros gramm. G. 5-7.

möglich gemacht, baf an bem Bergabhange, mit welchem ber Felsberg gufammenbangt, ein fünftlich gebahnter Beg eine Stunde lam allgemach hinaufgeführt ift, aber fo fteil und fo mit zertluftetem Felsgestein überftreut, daß ber Weg felbst nur noch als enger Bich betreten werben fann, obwol er einft burch Unterbauten felbft fahrber gemacht war. Go war bie Stadt icon burch ihre Lage gefichert, ba fich biefer zwischen Steilwänden ober Abstürzen liegende fcmale Beg an jebem Buntte leicht vertheibigen ließ, burch berabgewälzte Welsftude gang verrennt werben fonnte, und fein anderer Angriff von ben Seiten möglich ober im Ruden im Bufammenbange mit ben boben Gebirgeflächen nicht leicht von einem Beere zu erwarten Wenn er baber auch bie vielen Befestigungswerte, welche man noch beute mahrnimmt, erft in fpaterer Zeit erhielt und auch in frie bestem Bustande nicht barbot, fo war fie boch auch ichen zu Alexanbers Beit fo fehr natürlich gefichert, bag fie einer aumal bom Besten ber anrudenden Belagerung eines Feindesbeeres, wo fe burch mehrere Engpässe und bas hochgebirge gesichert war, und felbft burch bie fühnste Bestürmung nur bei unfäglicher Anftrengung und Ansbauer batte enblich einer Eroberung habe unterliegen kommen. Dieg mußte einem icharfblidenben Strategen, wie Alexanber war, wol balb einleuchten, als er mit seinem Beere von Weften ber aber Die Sochebene ber Cibpratis und Milbas tommenb, ber Solvmer Bebirgetette fich nabernd, vielleicht icon vor bem Befteingange bet Engpaffes von Ifionda angetommen war, und burch feine Recognoscirung bie feste Lage von Termeffus erforicht batte, babei bos wußte, daß nur die Unterwerfung von Termeffus ihm ben Gingang in die Ebene Pamphyliens ermöglichen könne. Er entschlie fic baber zu einem füblichen Umwege über Phafelis, zunächft nicht sowol um so zur pamphylischen Rüste zu gelangen, sondern vielmet um Termeffus von ber Seite, von welcher ber es allein angreifer war, einzunehmen., Dag er ten Bag zur Sicherung feines Rad. juges aus Bamphylien haben mußte und bag er ibn wirfic e oberte und bann bie Stadt Termeffus zerftorte, fagt Strabo (XIV. 666) ausbrüdlich.

Um bies ausführen zu können, entschloß fich Alexander felift mitten im Binter zu seinem füblichen nicht wenig beschwerkism Buge durch die schneeige Sochebene ber Milyas von Ifiande nach Phaselis, und nicht etwa aus den schwachen Gründen, die von seinen späteren Historifern nur hypothetisch angegeben wooden. Ihm, ter seine Seeflotte aufgelöst hatte, lag daran, die Seemacht

seines persischen Feindes, die in Pamphylien den Mittelpunkt hatte, durch schnelle Besthnahme der pamphylischen Seestädte für sich unschädlich zu machen, und doch auch ohne Berzögerung den Landmarsch seines Heeres durch Pistidien nach Cilicien sortsetzen zu können. Zur Erreichung beider Zwede war ihm die freiwillige Unterwerfung der selbständigen Phaselis günstig, die er sofort aufsuchte, weil er durch sie die beiden Zwede erreichen konnte, den Termessus-Paß und die Stadt Termessus von der einzigen angreisbaren Seite schnell zu überrumpeln, und zugleich auch ungehindert die großen Städte Pamphyliens, wie Perge, Aspendus, Side und Syllium, sich tributbar zu machen.

Um junachft ben hauptpag mit Sicherheit in Besit zu nehmen, theilte er fein Beer und ließ bie eine Abtheilung ben Bergweg, bon befreundeten Thraciern geführt, die Termeffier von ber Bobe. aus, mogegen fie unverschangt maren und zumal zur Winterzeit mo feinen Angriff erwarten konnten, plötlich überfallen; zu glei= her Zeit aber führte er felbst ben anderen Theil bes Sauptheeres buf bem Seewege über ben Climar von ber Offfeite, ber einzig angreifbaren, zu bem Engpaß heran ober auch selbst hinein, was War von keinem Autor gefagt wird, aber sich wol von selbst vert, da Alexander wol kein müßiger Zuschauer geblieben sein bird, nachbem er ben Climax fo rasch durchzogen hatte und so an Bforte bes Engpaffes gelangt war. Durch biefes unftreitig Meichzeitig boppelt abgemeffene Manoeuvre, wovon bie bermeffier teine Ahnung haben tonnten, wenn ihnen auch von Granders Raftenmarich einige Runde zugekommen fein follte, mußbie fo plöplich von zwei Seiten überraschten und in Schreden Bewohner bem Sieger fcnell und wahrscheinlich ohne Ben Biberftand fich ergeben, weshalb auch von feinem großen Detgefechte bei teinem Autor noch insbesondere bie Rebe ift. fe fo fonell und gludlich beendigte Expedition gab nun Alexan-Sicherheit, auch in Bamphylien unmittelbar einzubringen, bort Städte zu bezwingen und auch ohne Wiberstand von Seiten ber gten Termeffus, im Rorben an ihr vorüber burch bie nachfte Rage wieber aus Bampbylien binans nach Bifibien fortgu-Liten und seinem Sauptziele, nach Unterwerfung ber pifibischen eftabte, bem Berfertonige in Cilicien und Sprien ohne Beren Aufenthalt entgegen ju gieben.

Diesem wirklichen naturgemagen Bergange ber Begebenheit wi-

I. 26—28), die ihren wahren Sinn erst in Uebereinstimmung mit obiger Thatsache erhält, wenn man mit Schönborn den doppetten Fehler ihres Tertes berichtigt, wo zweimal der Name Berge statt des Namens Termessus wiederholt ist. Das erste Mal, wo er sagt, daß Alexander eine Heeresabtheilung mit den thracischen Wegweisern auf beschwerlichem, aber kurzen Wege über die Berge nach Berge schiekte, wosür es Termessus heißen muß; dieser Irrethum ist offendar, da Perge in der Ebene liegt und, statt auf dem Küstenwege in der Seene dahin gegen Oft auf nahem Wege zu marschiren, ein Heer erst durch die beschwerlichen Berge auf großem Umwege gegen West zu senden, von einem Feldherrn, dem es um große Beschleunigung seiner Pläne zu thun war, ein Unsinn gewesen wäre, den man einem Alexander nicht zutrauen durfte.

Das zweite Dal fteht wiederum Berge, als fei Alexanders Beer babin aufgebrochen, als Die Aspendier Gefandten ihm Unterwürfigfeit gelobten, um ihn von ber Befetung ihrer Stadt abgw balten, mas viel zu fpat gemefen mare, ba Aspenbus ja Berge gang nabe liegt, und aus bem Solymer-Gebirge führte gar tein Beg birect zu ber Stadt Berge und ihren nördlicheren Bergbaffen bin, fle felbst konnte erft in ein paar Tagemärschen erreicht werben, war aber auch ohne Befestigung gar feiner militärischen Anftrengung von Alexanders Seite werth und hier an eine friegerische Unternehmung von Alexander gegen Berge zu benten gang unftatthaft. Statt Berge ift baber bier wieber Telmiffus, bas Biel von Alexanders Dobvelzuge, ju fcreiben, ber fonft von bem Felbberrn felbft gang thoridt gewesen ware, ba faft gar tein Raftort beffelben angebeutet ift. Die Stelle in Arrians Text ift alfo entschieden corrumpirt. biefem Irrthum Arrians ober feiner Abschreiber Beranlaffung geb, ergiebt fich fogleich baraus, bag Arrian balb nachher von bem er folgreichen Angriffe auf eine andere Stadt Telmiffus (b. i. Termeffus bas fleinere) fprechen mufite, bie er aber für bie mech au nemmende Termiffus (bie große viel weiter füblich gelegene) bielt. Um aber bem Biberfpruche ju entgeben, bag Alexanber einmal bie Stadt angegriffen und erobert, bann wieber fie nicht erobert habe, anderte man Termeffus in ben Ramen ber Statt Berge um, bie unter ben nabe gelegenen in fpaterer Beit am @ gesehensten mar. Dag bas bei Arrian (in Cap. I. 28) fpater ge nannte Telmiffus nun aber bas ubrblichere fleine Termiffus war, welche fpater Cretopolis biek, ift fcon oben (S. 714) binreiden nachgewiesen.

Bir tehren also gegenwärtig jur großen Termessus jurud, bon ber Strabo mit Bestimmtheit fagt, bag Alexander fie gerftort habe, was bei bem tleinen Termiffus, bas Strabo gar nicht genannt hat, auch nicht ber Fall war. Mit Alexanders Berftorung bes großen Termeffus ging bie Bebeutung ber Stabt nicht für immer zu Grunde; benn aus ihrer Befehdung Ifion ba's im Jahr 189 vor Chr. Geb., ale ber romifche Conful Cn. Danlius fie - prüdwies und ihr einen Tribut von 50 Talenten auferlegte 924), geht wie aus ihren fpateren Architecturen, die in ihren Ruinen eine ber aröften Ruinenftabte in Rleinafien bilbet, bervor, baf fle fpater wieder sehr mächtig geworden und eine hobe Bluthe erreicht bat, Spleich ihre Geschichte und febr unbefannt bleibt. Die genauefte Beschreibung ihrer Ruinen verbanken wir ben Briten Spratt und Forbes (am 27. April 1842), welche burch bie Aufnahme bes Seabtplanes die größte Anschaulichkeit gewinnt, woran fich einige Tanterungen ber beiben anderen Beobachter, Schonborn (nur Donat fpater, am 24. Mai 1842) und A. v. Bourtales 😂 43), anschließen, die nur fürzere Zeit auf den Besuch der Ruinent an verwenden im Stande waren.

Um die Ruinen von Termeffus nach erstem vergeblichen mithen zum zweiten Male aufzusuchen, was ihnen biesmal auch Stommen gelang, gingen Spratt und Forbes 26) zunächst von alia westwärts auf nengebauter Runftstraße burch bie pamphyde Ebene bis zu einem Felsabsturz, ber fich nur ein vaar bun-Suß über ben Rand ber Travertinebene erhebt, wo bei einem The ber neue Paschaweg ein Enbe hatte und nur noch schlechte itwege zwischen Gebusch und unebenem Terrain an 2 Stunden der westwärts gegen bas aufsteigenbe Gebirge führten, wo man warteter Weise die Ruinen einer Stadt in ungemein frucht-Ber Umgebung in der Ebene von gang ungewöhnlicher Art vorba fie wie fonft alle bortigen Orte ohne alle Erbobung rinftigen Acropolis angelegt war (biefelben Ruinen, an benen enceg nur flüchtig vorüberzog, f. oben G. 676). Sie wurde Den Führern nur Esti Schehr, b. i. bie alte Stabt, geet, wo ein großes quabratisches Gebäude, vielleicht einst ein fan, ans Bloden von Raltfinter fich erhob, von beren Quabern jeber eigenthumliche Zeichen, beren man an 30 verschiebene be, eingehauen zeigte. Auf ber Karte wurde er burch Evbir

T. Livius XXXIII. 15. 26) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 225.

Chan 926) bezeichnet. Der Eingang zeigte einen prachtigen jungern faracenischen Bau, ber jum Theil aus weißem Marmor errichtet und mit vielen Sentengen aus bem Roran verziert ift; im Innern weitet fich ein großer hofraum. Die umberliegenben ans lleinen Baufteinen und Mörtel bestehenden Baureste gehören wol um einer Stadt aus bem Mittelalter an, wie auch mehrere Rirchen bavon noch fteben, und viele vielleicht ältere Sarcophage, die in beppelten Reihen an einem Wege wie an einer Via sacra fteben geblie ben und viele Inschriften zeigen, bavon die mehrsten einen Fluch fair die Berleter bes Grabes enthalten, Die mit einer Gelbitrafe an die Götter ber Solymer belegt werben. Also scheinen bie Bewohner ein Gemisch von Beiben und Christen gewesen ju sein. Seltsam sind bei biefer Stadt auch die Aquabutte, welche fie nach allen Richtungen bin burchzieben. Gie geben von einem großen Saubtcanale, ber von Norben fommt, aus, und laufen auf 10 Jug hohen Mauern und ziehen aus weiter Ferne ber am Chan vorüber. Der hauptstrom hat fich zwar ein natürliches Bette ge bilbet, aber nach feinen tuffartigen Abfaten, Die er beim Durcham burch viele ber Aquabutte gurudgelaffen, scheint fein Baffer biefe Eigenschaft mit bem Catarrhactes getheilt zu haben; auf jeben Fall bienten biefe Anlagen, Die Corancez auch vielmehr für Cisternen ansah, zur Bewässerung vieler anliegenden Garten und trucen ungemein viel zur Unnehmlichkeit ber Bewohner ber Stabt, wenn hier wirklich eine am Rreuzwege geftanben, woran Schonborn noch zweifelte, burch ben Luxus ihrer Bertheilung bei. Ein großer Canal von 8 Fuß Breite, 3 Fuß hoch, aus großen Kalffteinplatten aufgebaut, burchzieht in einer Länge von 300-400 Schritt bie aame Ruinengruppe, ift volltommen erhalten, aber ohne Baffer, mit Erbe gefüllt. An seinen Seiten sind bie Betäfel mit roben Sculptung verziert, wie mit Fischen und anderen Thierabbildungen, und ihm wer Seite find Steinbanke zu Sipen für die Spazierganger, wie zu Biefelis. Diefe Structuren im Styl wie bie Sarcophage gearbeitst, gehören einer fpateren ichon geschmadlofen Epoche ber Sculptur an. Un jeber Enbede bes großen Canals, auch an einigen Stellen ber Mitte fteben Biebestale, wo man auf einen berfelben bie Berte ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΓΟΝΩΝ lesen fonnte<sup>27</sup>). Hier waren als höchst mahrscheinlich bie Refte ber Stadt Lagon (f. oben S. 673, 686)

<sup>934)</sup> Gbenb. p. 227—230 nebst Tafel: Evderk Khan probably Lagon, by L. Spratt. 27) Bergt. Inscr. b. Spratt l. c. Vol. II. p. 282.

ober Lagos wieder aufgefunden, die nur aus Cons. En. Manlius Faldzug durch Cibhra bekannt geworden, der oftwärts über den Caularessluß und am Caralitissumpf nach Mandropolis marschirt war und dann die nächste dortige Stadt Lagos, wie Livius sagt, erreichte, deren Einwohner aus Furcht, denn ihr Ort hatte nicht einmal eine Stadtmauer, geschweige denn eine Acropole zum Widersstande, entslohen waren und die menschenleere Stadt dem Feinde mit allen Bedürsnissen des Ledens erfüllt zur Beraubung überlassen hatten (Livius XXVIII. 15). Bon da kehrte der Marsch weiter zum Colobates und nach Isionda zurück. Einen schönen Grundrig hat Spratt von dieser sonderbaren nicht unbedeutenden Stätte gegeben, über welche fast alle anderen Autoren völliges Stillschweigen behaupten.

Diesen Ruinen, die nur noch 11/2 Stunden fern von dem weiter westwärts liegenden Gulit-Bak (am Gulit Chan bei Schonborn und auf Rieperts Rarte), gegenüber öffnen sich zwei tiefe Thäler aus bem Solymer-Bebirge in Die Chene von Abalia; ein felfiger Bit über 5000 Fuß boch, ber Gulit Dagh, icheibet beibe von einander, gegen ben Norben fteigt von hier bas Gebirge nicht bober auf, fonbern es fentt fich vielmehr gegen bie R.B.-Ede ber vamphplischen Ebene, wo ein anderes Thal fich aufthut, das ber Kührer Dushamarez (? bei Spratt) nannte, burch welches mahrfcheinlich General Roehler auf feiner Route nach Rarabunar (f. oben S. 705) feinen Eingang in das Bochland von Bifibien fant. Bon ben zwei bem Evbir Chan und ben Lagosruinen weftwarts gegenüberliegenben Eingangspaffen in bie Golumer. Berge mar ber nörblichere ber bes Bulit Dagb, ju welchem Spratt und Forbes fortidritten, Die unfern ber Ruinenftabt einen breiten und tiefen, aber jest trocken liegenben Wilbbach ju überforeiten hatten, ebe fie von ba nach einer Stunde Weges ben fuß ber Berge am Eingange bes Baffes wirklich erreichten. Schon bier erblidte man nun auf ben naben Gipfelhöhen zur Linken antike Befestigungswerte und am fufe bes Berges gur Rechten einen fcon gebanten bellenischen Festungsthurm.

Das Thal verengte sich von hier an immer mehr und mehr und bald befand man sich an den engsten Stellen der Schlucht von bedeutenderen Fortificationen 28) auf allen Seiten umgeben. Eine vortrefflich erhaltene hellenische Mauer mit (10) Thürmen schritt

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Spratt and Forbes l. c. I. p. 231.

quer burch ben Engpaß, und nur ein enger Fusiweg führte jett burch ihre Mitte hindurch. Hier erkannte man leicht die Befestigung auch bes Weges, der zur Feste der hochgelegenen Termessus führte, und erwartete nun mit Spannung endlich den Andlid der Mauern, aber sie mußten noch sehr versteckt liegen, dem selbst der Führer hatte sie nicht gesehen und kannte sie gar nicht. Erst nach einer Biertelftunde vom Eingangsthor dieser Thalverschanzung erreichte man den Bachtposten eines türkischen Commando's, wobei ein Chan und Rasse, wo man Nachtherberge nehmen konnte. Auf Spratts Karte wird berselbe Jem hat Chan genannt; es kann aber kein anderer als der schon früher genannte Gülik Chan sein, den gegen Süb erk hinter einer Bergschlucht die Trümmer der alten Felsburg Termessus auf ihrer Steilhöhe zwar ganz nahe, wirklich von hier aus aber noch unsichtbar überragen.

Der Angabe 929), daß fich bort Ruinen finden follten, folgten bie britischen Reisenben fruh Morgens, am 27. April, und fanten nach fteilem Auffteigen über wilbe Felsengen junachft einen alten gertrummerten Fahrweg, ber zwischen zwei hohen Felspits ben Ben emporführt, jest aber gang von Wald und Gebufch überwachsen wer. Erft nach 11/2 Stunden Steigens erreichte man antite Badtbarfer, bie zu beiben Seiten bes Weges errichtet fich faft volltommen erhalten batten. Dann blieb eine Biertelstunde weit ber Boben noch gang frei von Banwerten, bis fich in einem Bufchbickicht bie erften Spuren von Sarcophagen zeigten und babei eine Felswand, bie in großer Schrift die Worte ILAATONIKOS OIAOSOOOS trug. Go wie man aus bem Balbbidicht beraustrat, breitete fic amifchen zwei Felegipfeln ein weiter auf allen Seiten bon Releabstürzen natürlich ummauerter Raum aus, ber mit jeffe losen übereinander gestürzten Ruinen vieler großer Bauwerte aller Art überbeckt war und zumal auch mit vielen Sarcophagen arbferer und fleinerer Art.

hier war man indeß nur erft in die Borftabt von Termeffus eingetreten, wo eine erfte niedrige Quermaner ben Bugang
bildet, an der das Bortal eines Tempels mit großen cannelirten
Säulen noch stehen geblieben war. Bon dieser erften Maner,
etwa 300 Schritt weit, bis zu einer zweiten längeren Quermant,

Dagh the ancient Telmissus by L. Spratt. Die Inscript. in Vol. I. p. 232—240 nebft ber Tafel: Guldink Dagh the ancient Telmissus by L. Spratt. Die Inscript. in Vol. I. p. 282—285 und Erilarung bee Stadtplane von A.-3. in Vol. I. p. XXII.

bie im griechischen Styl an mancher Stelle noch bis 20 Fuß hoch . sich erhalten hat und ben weiteren Zugang zur nördlicher gelegenen Stadt zwischen Felswänden schließen tonnte, zieht sich ein mehr ebener Raum, in welchem ber Hippobrom seiner Ausbehnung nach liegen mochte, hin, wie auch die Ueberreste von dortigen griechischen und römischen Bauwerken sich zeigen.

Jenseit ber ameiten icon vollendeter aufgebauten Quermauer tritt man zwischen Feleklippen zu beiben Seiten zwar immer nur noch in die Borftadt ber höher gelegenen Sauptterraffe ber großen Sauptstadt ein, aber icon werben hier bie Bauwerte größer und zeigen Refte öffentlicher Gebäube, bie bis zu einer britten, in gleider Art ftreichenben großen Quermauer fich ausbehnen, an beren Sübseite noch in ber Borftabt ein großes pallaftabnliches Bebanbe mit Mauern von 40 bis 50 fuß Bobe fich erhalten bat. Bis zu biefer batte fich feine Inscription an ben Ueberreften gezeigt; als man aber zu biefer britten Quermauer von cyclopischer ober polygonaler Bauart emporftieg, erreichte man erft bas Bochplateau ber großen Termeffus felbft, die fich bier ale Acropole mit vielen grofartigen Sauptgebäuben emporhebt und ringeum von 300 bis 400 fuß hohen Felswänden und natürlichen Klippen wie ummauert ift. Rur bie Guboftfeite bes Auffliege zu ihr bilbet biefe britte Onermauer an ber weniger burch Rlippen umschanzten Seite, bie burch Runftbau gegen G.D. geficherte Bauptfronte ber Stadt; mo an ben anderen Umgebungen biefes großen Bauptplateans ber Stadt etwa noch nahbare Spalten ober Rlufte als Bugange, jumal von N. und N.B. von benachbarten Gebirgeboben zu befürchten waren, hat man auch biefe an etwa feche verschiebenen Stellen mit besonderen Berichanzungen von turgen Quermauern von Rlippe ju Rlippe verseben. Bei Betretung biefer britten Quermauer batte man bas Blud, auf einem bort ftebenben Biebeftal ben Namen Termeffus zu finden, ber fich bald im Innern ber Stadtruinen mehrmals ertennen ließ, wo fogar auf einer berfelben bie vollständige Nennung des Ortes als tes großen Termeffus fich wieberholte:

### ΤΕΡΜΗΣΣΕΩΝΤΩΝ ΜΕΙΣΟΝΩΝ (sic) ΠΟΔΙΣ

im Gegenfat ber tleinen ichon früher von Steph. Bygant. angeführten gleichnamigen Stabt (f. oben S. 714).

In Mitten biefer oberen Stadt, in welcher bie hauptbevöllerung ihren Sit hatte, ift alles voll grofartiger Baurefte; bie große

Hauptterraffe, einen großen quabratischen Raum einnehment, jeigt bie künftlich angelegte Agora, auf ber noch bie Ruine eines großen Symnafiums fteht, vor biefem aber ein ifolirter Fels 15 fint bod stehen blieb, mit einem Sarcophag auf ber Bobe, wie ein folder, aber ein breifacher, auch in Cretopolis fich zeigt (f. oben G. 710), mit Grotten, ju benen eine Treppenflucht führt, mit Sisplas und Rifden, barin Botivtafeln, offenbar bas einen Beros ber Stadt einst geweihte öffentliche und grofartige Deutmal Die Area, welche burch eine Inscription als solche fich ausweiß, ist burch große Cisternen unterminirt, in benen bas Baffer auf bewahrt werben konnte; das Dach berselben Cisterne wird von mich tigen Bjeilern und Gewölbbogen getragen. Diefe Area icheint in Mittelalter burch Mauerwert verschiedener Art zu Bellen und Rirden, einft in ein Rlofter und in ben driftlichen Bifchofefit Talμισός umgewandelt zu sein 930). Um die Agora liegen viele groß artige öffentliche Bauwerke; gegen bie Gubede, wohin ein Borticul geführt zu haben scheint, liegt bas fast vollständig erhaltene Amphitheater von 208 Fuß im Durchmeffer. Bon ihm geht ber Bil gegen Gub in die tiefe Schlucht, an beren Wegenfeite ein Bide weg von der pamphylischen Tiefe bermarts einen zweiten Rugen aur Stadt bilbet, ber aber eben fo fcwer zu erfteigen fein want als ber erfte obengenannte. Gegen Weft von ba liegen zwei Kein Tempelrefte, bavon einer wol ben Mufen geweiht war, und ver bem anbern Biebestals mit einer Inscription zu Ehren Blatos, ber bier in boben Ehren gehalten wurde. Ein anderer etwas nich licher aus Bloden parischen Marmors erbauter und baran ftofiende Tembel icheint nach einer Inschrift auch bem Sonnen gott geweit gewesen au sein. Dann folgt ein großer trefflich erhaltener De bratban mit borifchen Bilaftern und eine Reihe maffiver Bentant an ber Nordseite ber Area, davon einige im polygonalen Be errichtet find. Roch weiter nordwärts liegen bie gabllofen Ru ber eigentlichen geringeren Stabthaufer; aber vor ihnen genn b Seite nach ber Agora zu bemerkt man eine boppelte Reibe Fußgestellen mit Inscriptionen, bie wol zu Statuen belli und eine Art von langerem Borticus von ber Beft - jur Di gebilbet zu haben fcheinen. hier, wo manche feltene Sculptmen zeigten, vermuthete man, murben Rachgrabungen vielleicht von 30 tereffe fein. Die mehrften Ruinen ber Stadt find romifdes

<sup>\*</sup>Ju) Hierocl. Synecd, ed. Wessel. p. 684.

Mauerwert, alfo lange nach Alexanbers Ginnabme erft aufgerichtet. Eine vierte febr lang von Gub nach Rord fich fortgiebenbe Quermauer verschangt die Stadt gegen die klippige Terrasse und noch höher aufsteigende Beftfeite berfelben, mo zwischen vielen Rlippen die Recropolis der Stadt amphitheatralisch von Felshöhen umzogen, zerftreut und von vielen hundert Sarcophagen bebedt ift, auch viele Felsgraber zeigt, bie nach ihren Infcriptionen ro. mifden Berftorbenen angehören und felbft oft lange metrifche Inschriften enthalten, die zu copiren viele Tage nöthig sein würden 31). So weit man fie burchmuftern fonnte, tam bei teiner berfelben ber Name ber Stadt vor. Die hochfte ber die Stadt gegen Rord umgebenden Felstlippen steigt noch 400 Fuß über ber Stadtarea felbft empor, und biefe liegt icon nach Forbes Meffung 4000 fing über bem Meere. An der Außenseite ber Mauerlinien mit etwa noch 10 fleben gebliebenen bis 26 Fuß hoben Maner-Felsenstadt stürzen bie Felswände in fentrechte thürmen ber furchtbar tiefe Schlünde hinab, fo daß biefes fast von allen Seiten ifolirte Termeffus eine ber bochliegenbften und uneinnehm. barften und von allen Seiten gegen leberfälle von außen geschüteteften Städte ber alten Belt bilben mußte. Der nachste folgende Tag (29. April) wurde von neuem zu Bermeffungen ber Stadt und ihrer Befestigungewerte gewibmet, jumal auch berer im unteren Gingangsthale in ber Nähe bes Chans 32).

Ihre Entbedung, sagt Spratt, war eines ber glänzendssten Resultate ber ganzen britischen Expedition 33); boch erkennt er an, daß auch zu gleicher Zeit diese Entbedung durch den teutschen Reisenden Schönborn gemacht war, der aber bescheiden mit der Publikation seiner reichhaltigen Forschungen zurücktrat, die jene nur aus den so anspruchslosen Mittheilungen an das Corpus Inser. Graec. der Berliner Academie als schon vorhanden bei der Ausgabe der Sprattschen Reise vorsanden. Und in der That muß man erstaunen, wenn man sieht, daß schon im Jahre 1844 (Spratts Reise erschien erst 1847) unter den Hunderten durch Schönborn ausgesundenen, dem Corp. Inser. Gr. allein von Termessins deren 23, oft von vielen selbst 20 bis zu 80 Zeilen enthaltende Inscriptionen sich vorsinden (von Nr. 4362 an) 34), daß

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Zitelfupfer zu Spratt, Termessus major, zu Vol. II. <sup>32</sup>) Spratt and Forbes, Trav. 1. p. 240—241. <sup>23</sup>) Spratt and Forbes, Trav. II. p. 283. <sup>34</sup>) Boeckh, Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 177—181.

aber kein Strahl von Ruhm und Glanz für so großes mühevolles Unternehmen und für so viele für die Wissenschaft gebrachte Opfer, die mit Einsammlung dieser Denkmale nothwendig verknüpft sein mußten, dem so uneigennützigen und so bescheidenen deutschen Rame in der literarischen Welt zu Theil wurde.

Wir wiederholen beshalb bie gediegene und gedrängte Radnist Bur Erganzung bes Borigen, was Schonborn in feiner Abband lung über Alexanders Bug 935) von Termeffus als Angemenge biefer mertwürdigen Dertlichkeit und in seinem handschriftlichen Rad laft barüber mitgetheilt hat. Die Ruinen von Termeffus fin wieber aufgefunden, fagt ber bescheibene Mann, ohne fich babei di fast gleichzeitiger Entbeder zu nennen. Gie befinden fich aur Sit eines Thales, welches etwa 4 Stunden von Abalia fern gegen B. hin weit in bas Gebirge eingeht, und liegen 11/2 Stunden von beffen Anfang, an bem bas Thal in Gaben einfaffenben Bergabbene. Diefer tritt nämlich an einer Stelle weit vor bem andern Abbent in bas Thal vor, fällt an brei Geiten fo fchroff gegen baffelbe d, baß es hier gar nicht erftiegen werben fann, und auf biefem feilen Releberge ift es, wo Termeffus liegt. Der Augang aur Chit vom Thale aus ift nur baburch ermöglicht, bag an bem Bergel hange, mit welchem ber Felsberg zusammenbangt, ein kunfilis bahnter Weg über eine Stunde lang allmählig hinaufgeführt ift. ba biefer Bergabhang felbst auch fehr fteil und beffen Oberfläche mit gerklüftetem Gefteine gang bebedt ift, fo befchrantt fich ber Angett auch von biefer Seite nur auf ben einzigen jett febr gerftorten weg. So war bie Stadt schon burch ihre Lage gegen ben Ind vom Thale aus gesichert; benn ber schmale Beg, ber au ihr bi führte, ließ fich leicht an jedem Puntte vertheidigen, ba ein vom Ruden wie von ben Seiten ber nicht gu befürchten war ber Weg felbst burch herabgewälzte Felsstüde ober in anderer! leicht ganz ungangbar gemacht werben tonnte. Aber gewiß w Stadt auch icon ju Alexanders Beiten befeftigt, wie m auch von ben Befestigungen, die fich nur zum Theil noch ed haben, von einer Mauer bie ben Bag burchfcneibet, von zwei wegen bie ben Weg jur Stadt fperren, von brei Manern eigentlichen Stadt vorliegen und anderen, bis in die Zeiten ! bere hinaufreichen mag; etwas von ber Art wirb getiel

<sup>925)</sup> A. Schonborn, ber Jug Alexanders burch Lycien. Pofen 1847; f. beffen Radilag. Mir. 1842. 24. Rai. Bl. 946. f.



# Schönborns Beobachtungen über Termeffus. 781

Stelle ber heutigen vielfachen Befestigung eingenommen haben, und die Eroberung ber Stadt vom Thale aus hätte baher nur durch lange unfägliche Anstrengung bewerkselligt werden können, wenn nicht der plötzliche Hauptüberfall so ganz unerwartet durch Ueber-listung von der hohen Seite der Bergslächen auf dem durch Ehracier geseiteten Wege hinzugekommen wäre.

Schönborn fährt an einer anderen Stelle36), nachbem er bas Berbienft ber britifchen Reifenden wie ihrer genauen Aufnahme bes iconen Blanes von Termeffus anerkannt bat und es auch rubmt, baf fie ben Ramen ber Stabt auf Inscriptionen entbedt, bie er felbst nicht gefunden ju haben scheint, in ber Schilberung ber fo eigenthümlichen Festungsstadt, aber besonders ihrer Bugange aus bem tiefliegenben Engpagthale und ben bortigen Bericangungemauern, welche bie Briten weniger genau beachteten, ju ben Boben ber Borftabt von Termeffus alfo fort und fagt: Die Befestigung bes tiefen Gingangethales, von welcher ber Gulit Chan nur in geringer Entfernung liegt, besteht aus einer mit Thurmen bewehrten Mauer, welche bas Thal, fo weit es ben Durchgang gestattet, burchfest. Sie ift aus ichonen großen Quabern, welche ohne Mortel übereinander gefett find, erbaut und ift gegen 6 Fuß bid. Die Thurme, gebn an ber Bahl, fteben etwa 14 bis 16 Fuß von einander, halten 14 fuß in Quabrat, zeigen im Innern noch Refte von Treppen und haben ihre Bugange von Often ber, bierin gang mit Spratts Beobachtung übereinstimmenb 37). An bie Maner find fie ebenfalls von Oft ber angefest, fo bag bie Beftfeite ber Mauer in geraber Richtung hinläuft. Da bie lettere an einer Erhöhung, bie fich burch bas Thal giebt, gerabe ba mo fie fich gegen Weft hinsentt, aufgeführt ift, so erscheint fie von Weft ber weit höher als von Oft. Der eine Thurm von Best her gemeffen, erhebt fich noch bis ju 26 Fuß Bobe. Dag man burch bie Mauer im Baffe vornehmlich einem Angriffe von 2B. ber begeguen wollte, barüber tann nach Stellung und Einrichtung berfelben tein Ameifel fein; wenn aber bie neuesten Reisenben in Folge biefes Umstandes Zweifel bagegen erhoben, baß fie zu Termeffus gebort habe und fie vielmehr fur eine Mauer ber Bampbplier bielten, Die biefe gegen bie Bergbewohner von Termeffus errichtet hatten, fo findet Schonborn biefe Anficht aus ben Umftanben ber Commu-

<sup>\*)</sup> Schönborn a. a. D. S. 8. 17) Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 240.

nication wischen ihr und ber Stadt unftatthaft, Die burch bie antile Runftstrafe bewirft wurde. Diese antile Fahrstrafe zeigt noch bem Thale ju beutliche Spuren alten Unterbaues und fuhrt, wie rben gefagt, eine Stunde aufwärte über fehr zertlüftete und gertiffen Oberfläche, die mit Bufch- und Baumwald übermachsen ift. An einer Stelle, ju ber Schonborn unter fortwahrenbem Gewitterfturme nach 2 Stunden Auffteigens aus bem Thale gelangte, wo oberhalb und unterhalb ber Weg besonbere fteil, ift ein großes Thor erbaut, welches die ganze Breite bes Weges einnimmt und fast burchaus erhalten ift. Es ift ein maffives Bamvert mit Thio men zur Seite, unter beren gang überwölbten Thoren Thuren in welftändig erhaltene Bachtstuben und andere mehr verfallene Rame führen, baber bieg bei Spratt antile Bachtbaufer genannt wurde. Aber auf bies erfte Thor folgt in einiger Entfernung ein zweites Thor, bas in Lage und Conftruction bem erften gleich, nur mehr verfallen ift. hinter biefem begann bie Beitung be Raumes au einer magig breitern Flache, wo Spratt ben Sipe brom bin verlegt, die nach links bin von einer fchroffen Bergmen begrenzt ift, nach rechts bin jab gegen bas Thal abfallt und eine großen Theile nach erft burch Runft geschaffen zu fein scheint. Sie nimmt bie Babl ber antiten Trummer gu, jumal bie Graber und Sarcophage, aber auch Refte größerer Bebaube, namentie eines Tempels und cannelirte Saulenftude, bie auch Spratt mahnt hat. Das Imposantefte barunter fcheint ihm aber but Baldwuchs verborgen geblieben zu fein. Dies, fagt Schonbere, find hier bie burch Große und Schmnd ausgezeichneten Grab monumente, welche fich an ber fchroffen Bergwand bingieben. einer langen mit großen Quabern eingefaßten Terraffe ftelt & große Menge von Sarcophagen bicht zusammengebrangt: me von ihnen sind noch außerbem auf besonderen hoben, trebben fich erhebenben Quaberbauen erhobet. Biele biefer Sarces find aus coloffalen Felsftuden gearbeitet und find jest von Bäumen und Gebuich, bas fich allmählig mifchen fie eines bat, umgeben. Ziemlich häufig finden fich Reliefs an imen mentlich fieht man oft Lowen und Panther, melde Borbertaten bie Inschriften halten. An bem einen Sarcons fab Soonborn eine geflügelte Figur von fooner Geftalt, fe relief, jest ohne Ropf. Aehnliche Bestalten, nur von fd Arbeit, finden sich auch an anderen, namentlich solchen Gra welche zugleich an ben Ranten gewundene Saulchen boben

# Schönborns Beobachtungen über Termeffus. 783

einem ber größten Grabgebaube ziehen fich Reliefe an allen vier Seiten berum, und amar von Lowen, ovalen Schilben mit halbtreisformigen Ausschnitten an einer Seite, fo bag baburch zwei Borner am Schilde entsteben, Speeren und Schwertern, Belmen mit Spiefen, Pferbetöpfen, Barnifchen, auch eine flügellofe, boch fowebenbe Bestalt, jest ohne Ropf. Gingelne Steine von Besimsen, Die in ber Rabe liegen, find von 15 Jug Lange, 2 Jug bid und breit. Binter ben Grabern steigt bie Klache allmählig bergan, mit einiger Berengerung bis zu einer ftarten Dauer (bie oben genannte zweite), Die faft gang erhalten fich quer über ben Weg gieht und ein neues Bollmert gegen Angriffe bilbet. Dennoch ift biek noch nicht bie wahre Stadtmauer, fondern erft folgt noch eine Art Borftabt, barin mancherlei Ruinen, jumal bas anfebnliche Gebäube mit Thurund Fenfteröffnungen versehen, ans Ralfquabern erbaut, bas fich bis unter Dach (bas pallastähnliche Gebande von 40 bis 50 gug boben Mauern bei Spratt) fo vollständig erhalten bat.

:

5

:

Erft bei ber britten Mauer, welche bie Borftabt von ber Sanptftadt als Stadtmauer abfchlieft und noch zeigt, wo ihr Stadtthor einst ftanb, anbert fich ihre Richtung fo ab, baf anbringenbe Feinde, indem sie langs ber Mauer fich naben mußten, von zwei Seiten ber abgewehrt werben tonnten. Binter ber Mauer folgt die Unmaffe ber Trümmer von Stadtgebauben, eingeschloffen von 300 bis 400 Fuß boben Ranbern bes Felsberges, ber gegen Oft fich mulbenartig vertieft und bann ploplich an einem jaben Abfturze endet. Rechts vom Thore zieht fich ein langer Säulengang bin, von bem viefe Bafen und große Baufen von Quabern und Saulenftuden fibrig find, an ben Enden biefer Sallen icheinen Tempel gestanden zu haben. Weiter gegen N.W. hat eine große Menge fleiner Bobnbaufer gelegen, Die jett alle aufammengesimten find. Die großen öffentlichen Gebaube befinden fich im füblichen und fübweftlichen Theile ber Stadt, alle aus großen Quabern anfaeführt. Biele biefer Ruinen ichienen Schonborn von feinem febr boben Alter und meift benen in Denoanba und Cibbra von ibm gesehenen gleichzeitig zu fein, die Fenfter waren alle niedrig gebalten und gebrudt, aber bie vielen Mauern waren alle von fehr groken Quabern ohne Cement errichtet, von aufen febr forgfältig behauen, von innen nur roh geblieben. Bon driftlichen Spuren fand er nur in einer Wand ein Kreuz eingehauen, boch wird Termeffus von hierocles (Synecd. ed. Wessel. p. 680) als ein Episcopalfit angeführt, ber mit Gubocia und Jovia gur Beit

ber Shnobe zu Constantinopel nur einen Bischof hatte. Agora mit ihren Umgebungen ift gang fo, wie oben angegeben, auch mit Schonborn übereinstimment, befchrieben. Das Theater hat nach ihm 27 Sipreihen, 18 unter und 9 über bem Diazoma, und Thuren an ber Scene. Wegen R., D. und S. ift bie Stadt burch ben fteilen Abfall ber Felsen von Natur gefichert, gegen Bef aber, wo ein ziemlich flacher Abhang sich an sie anschließt, ift fie burch jene obengenannte vierte Mauer geschützt gewesen. bort auferhalb ber Stadt fich verbreitenben Grabrefte ber Recropole ichienen fich burch feine besondere Broge auszuzeichnen, obwol viele berfelben mit Inschriften verseben fint. Der oberfte Rand ber bie Stadt einschließenben Anhöhen ift ba, wo ber Bunn nicht burch bie Natur abgeschnitten ift, burch Mauern gesichert. Ben ibm eröffnet fich eine prachtvolle Aussicht über Abalia und bis um Meeresspiegel bin; zwischen ben fleinen Grabern fand Goonborn eine enge Felsschlucht, burch welche er an die Augenseite ber fels wand gegen ben Bulit Chan bin an ben Steilabfturg gelangen Der Stul ber meiften Baumerte weifet auf bie romifchen Beiten bin. Wenn biefe auch erft nach Conful Cn. Das lius Borüberzuge entstanden find, fo lag boch auch zu feiner Rit schon die gewaltige Feste so brobend vor, bag er bei ber Befreins ber Ifionber von ben Termeffischen Rriegern aufrieben fein tomit fich mit Termeffus für 50 Talente Tribut, Die fie ibm anblin. abaefunden zu haben, benn Termeffus felbst von ber Rordmeffick auch nur versuchsweise angreifen zu wollen, mare für ihn bas arife Wageftud gewesen 938).

Die zu Termessus geschlagenen Münzen haben bie Gitter bilder eines Jupiter Ammon, eines Jupiter Laureatus, eines Gol mit Sonnenstrahlen, eines Bacchus, eines Mercursopies; außerdem öfter sich wiederholende Rennpferde, aber nur felten Cäsarensöpfe; nur eine mit Kaiser August und eine padomitian, die zu Festseiern geschlagen zu sein scheinen, ist Waddington an<sup>39</sup>). Graf A. Pourtales sam im Herbst (T. 1843) nur um ein Jahr zu spät dahin, um auch zu den Enterson von Termessus gezählt zu werden, von deren Ruinen er unter Casseewirth im Gülit Chan hörte, daß daselbst viele Steine Esti Kilisa (alte Kirchen) sein sollten. Statt geschmacksetz im

<sup>939)</sup> Schönborn, Programm a. a. D. S. 18. 239) W. H. Walkers, Revue numismat. Année 1853. p. 47.

tinischer Baurefte, bie man unter folden Ramen ungablige in Rleinaften nennen bort, fant er nach mubfamen Berganfteigen binter ben schönen grauen Kalisteinbloden und Felswänden bie noch balb ftebenben Quaberthore mit ihren Seitentammern und bie Sarcophagereiben ber einft bier gemischten Bolterftamme ber alten Solymer, ber Lycier, Bifibier, Grieden und Romer, bie, amar au einer Gemeinde ausammengefloffen, fich burch ibren febr verschiedenartigen Styl in ihrer Recropole noch von einander unterscheiben ließen, barunter auch bellenische Denknale im ebelften Sinne ausgeführt fich zeigten. Drei grandios aufsteigende Blateaus in Terraffen, mit Soutmauern verfeben, führten erft gur Baubtftabt mit ihrer Acropole und Agora und ben fconften Bauwerten. turgen 2 Stunden, die er hier verweilen tonnte, waren nur binreidend, einen flüchtigen Umblid zu erhalten, wo man Tage, ja Bochen lang bleiben mußte, um bie gange Gulle einer ber größten Ruinenftabte in Rleinafien tennen ju lernen. Gine foone Beichnung feines Malere A. Som ibt erhielt bie Erinnerung an biefen in Bermunberung fetenben Anblid ber von bem fconften Gebufd und malerisch-prachtvollsten Eichbäumen ganz überwucherten einftigen Bracht- und jest bochft vittoresten felfigen Ruinenstätte, von ber bie Ausficht, Soonborns Angabe bestätigenb, weit binab auf Abalia und auf bas Deer fiel. Der Uebereinanberhäufung ber Maffen und ber Berftörung ungeachtet zeigte fie fich als ber mabre Schluffel jum Gingange burch bas enge Defile in bie fruchtbare und ftabtereiche Bamphplia. Rach aufen gang abgeschloffen gegen jeben Feind, führten nach innen zu ben gabllofen Bauten, Wohnungen, Grabern und Geleboblen in Stein gebauene Relfentreppen, bei benen auch Rubefite in Banten angebracht waren, und ba ber Mangel an Waffer hier vorherrscht, benn Quellen fab man nicht mehr, zu einer Ungahl von großartigen Cifternen, Die überall ben Boben unterteufen. Die gepflafterte Agora mit ihren imponirenoften Brachtgebäuben fteht über bem ungebeuerften Felfenbaffin und Gewölben, bie ju großartigen Eifternen ausgehauen, auch gegenwärtig noch bie fostlichsten Bafferfammlungen bewahren, ju benen von allen Seiten über getäfelte Bahnen hinabwarts bie Binterftrome und Gewitterbache fich fturgen und bie fruberen Bewohner vor Bafferenoth ichutten. Die Felsblode und Dornenbidichte, bie fie heute überwuchern, werben nur pon einzelnen Ziegenhirten einmal überklettert, um ihre Beerben auf ben nadten Felfen zur Trante zu führen. Aus bem iconften grauen

Marmorstein gehauen und mit Taseln bekleibet haben sie sich Jahrtausenbe erhalten und konnten auch diesmal ben Durst der Banderer stillen. Schaaren von rothen Rebhühnern und wilde Eber sinden hier ihr Aspl und auch hirsche sollen auf diesem Gebirge einheimisch sein. Schwer war der Abschied von dieser romantischen Scenene. In einem der dortigen Steinbrüche sah man einen noch halb erk beendigten Sarcophag liegen, der also kurz vor dem Untergange der Stadt dort ein Denkmal seiner Bewohner geblieben war.

### Erläuterung 4.

Die Wanberung burch bie hohe Plateauebene von Norblycien aus bem Engpasse von Termessus, von Gülik Chan und Itenaz am Istenaz Tschai (Colobatus) ben Strom aufwärts burch bie Milhas, Cabalia und die Cibhratis am Surt Gjöl (Caralitis), am Rahat Dagh und bem Gülhissar Gjöl vorüben zur Ebene am oberen Gerenis Tschai (Indus) zu ber großen Ruinenstadt Cibhra bei Chorzum, nach Spratt und Forbes.

Aus bem Engpag von Termeffus und bem Bachtvoften an Bulit Chan festen Spratt und Forbes ihre Banberung gegen Weft nach ber nördlichen Plateaulanbichaft Lyciens ber bie alte Milyas und Cabalia bis jur Cibyratis forton), wobin wir fie gegenwärtig als unfre vorzüglichften Wegweifer burch biefe wenig besuchten Bebiete zu begleiten haben; benn Fellons hat diefelben viel flüchtiger burchzogen, Sostuns nur theilmik befucht und Schonborne Banberbericht, ben wir fcon theil weis von Tefenü am Iftenag abwarts bis jum Reftel-See fo bie Briten nicht besucht haben) fennen lernten, werben wir burd be cibbratische Bochebene weiter unten folgen lassen, ba berfelbe nich andere Localitäten berührt und in anberen Richtungen burchgiebt. jenen Reisenden unbefannt geblieben, und baraus erft eine aufdet lichere Borftellung biefer bieber merkwürdigen, aber anvor To incognita gebliebenen Landichaft hervorgeht. Bom genannten Galil Chan ging es junachft noch burch fteile, febr pittoreste, aber schauerliche Felsgrunde ben Engpaß hinan, bis man aus ber Tie bie Bobe ber Jaila Samag erreichte, über welche ein Rordwes

<sup>&</sup>lt;sup>940</sup>) Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 241—264.

burch bie Milhas bis nach Isbarta führen foll. Bestwärts fortfcbreitend wurde aber erft nach 11/3 Stunden Beges von ba bie Culmination bes Baffes erreicht, wo fich Fortificationen, Tichanbyr Dablu genannt, zeigten, bie wol nur mobernen Beiten angeborten, obwol eben bier bie Wegend betreten murbe, in melder Die Ifionba ber Alten gelegen baben mag. Die ungefähre Lage biefer Ifionba ober Ifinba bei Bolybius und Livius tann bier nicht zweifelhaft fein, ba beibe Autoren fie in bie Rabe von Termeffus feten und auch Btolemaus Ifinda mit Termeffus in Cabalia zusammenftellt. Sie ift baber entschieben von ber anbern homonymen Stadt Sinda in N.W. ber Cibyratis verschieben, mit welcher sie häufig verwechselt murbe, bie aber zuerft auf ber Rarte bei Riepert in die Rabe ber Stadt Cibyra eingetragen wurde, nach Livius Angabe bes Römerzuges von Cibpra burch bie Gebiete von Sinda (Livius XXXVIII. 15). Die Ruinenftatte von Isionda bagegen ift noch nicht genau ermittelt, obwol bie vielen im Enghaß vorhandenen Spuren von Berschanzungen und anderen biftorifden Umftanben biefelbe taum zweifelhaft laffen. Strabo's (XIII. 631) Bfinba tann nur mit Ifionba bei Bolybius und Livius ibentisch fein. Gie wird auch bei Steph. Byg. nach &. Solft. Ifinda genannt, wie in ber Unterfdrift bes Chalcebonifchen Concils und im Concil ju Ephefus, nur mit einem Schreibfehler nolig Towoow, wie fie auch auf Mungen Ifionba beift. Db fie ju bem Bunbe ber vier Stabte geborte, beren Confoberation im Decret auf ben Ruinen ju Aperlae von Babbing= ton entbedt murbe (bie barauf genannten Stabte find Aperlae, Simene, Apollonia, Ifinda), ift noch nicht naber ermittelt 41). Aus bem Engthale bes Pagweges fah man viele Familien aus Abalia bier mit ihren Beerben bie Frühlingswanderung auf ihre Jailas hinaufziehen, wo noch ein falter Nordwind und Regenauk auf Regenguß folgte und bas ziemlich baumlofe Terraffenland bie und ba burch Felezuge gesondert, boch einft bebaut gewesen zu fein fcbien, ba baffelbe an verschiebenen Stellen burch Thurme von bellenischer Construction vertheibigt war. Die lette bieser gegen Nord emporfteigenden Terraffen begrengte nordwärts ber bobe Bei Daab. beffen Schneegipfel alles Borland überragte, auf welchem bie Begetation über 3 Bochen gegen bie von Abalia in ihrer Entwidlung

<sup>41)</sup> W. H. Waddington in Revue numism. l. c. Année 1853. p. 27.

noch zurfickfand. Erft fpat am Abend mit bem Dunkel wurde bas Rachtquartier in einer Jaila bei Iftenag erreicht.

Istenag (Steneg bei Spratt, f. oben G. 697) ift ein gro-Res fehr gerftreut liegenbes Dorf mit Garten umgeben, Die tinfe liche Bewäfferung erhalten, bas größtentheils nur als Commerfrifche fur bie Abalier, um ber pamphplifchen Bite zu entgeben, besucht wird, ba es in einer mittleren Babe von 3500 fuß ein lieblicheres Clima besit, aber mahrend 4 Monaten ber Bintergeit ziemlich verlaffen und von Einwohnern leer fteht. Die benachbarten Bochebenen zwischen ben boberen Bergfetten ber Solvmer und Cibe raten liegen noch einige hundert fuß böber; Die füblichfte berfelben ift bie von Almaly. Die Bochebene von Iftenag ift aber bie ausgebehnteste. Bon einer Anhöhe am Norbende bes Dorfes tomte man sie gang überschauen bis zu ihrem Norbende, wo fich auch ber Spiegel bes Razilla Bazaar Gul (fobei Spratt, b. i. bas Ueberfcmemmungegemäffer bei Rygyl-chair-bagar) erbliden ließ und bicht ibm jur Seite bie boben noch mit Schnee bebedten Gipfel bes Segalaffus emporftiegen. Die Bochebene mar noch febr raub, merfreulich, nadt, fchien fruchtbar zu fein, aber nur an wenigen Stellen angebaut und burchaus nicht pittorest, in einer Breite von mehrenn Stunden und 3 bis 4 Stunden Lange.

Bon breien Tagen, die man ju Istenag verweilte, winde ber eine zu einem Ausslug in die Ebene gegen N.D. verwendet, w man aber nur einige Berschanzungen und ein einziges Grabmal an fand: ein zweiter Tag auf ben Besuch einer antiken Stadt, Die in Ruinen in ber Nähe bes Dorfes liegt, und ber britte an bem Ritk entlang an Beibenbachen, bie zwischen ben Landhaufern, Baueren und Butten bes Dorfes fich bis jum Ursprung ber Baffer in bet Engichluchten zwischen hoben Felswänden burdwinden, wo man en nur ein einziges Felsgrab, aber ohne Inscription mahrnahm. 3 ben nieberen Ablagerungen bortiger Rreibesteinschichten bemerkte met lange Mauerlinien von weichem Stein ober von Badfteinen, te benen eine schöne und große türkische Moschee erbaut war; in ben Banben waren viele Refte alter Saulenstüde eingemauert, bem man türfische Cavitale angefügt batte: auch türfische Graberatte waren mit antifen Bauftuden befest, aber Infcriptionen fante fic nict. Die Localität blieb alfo ziemlich unbestimmt, ob fie eine ber Ortichaften Caralis, Manbropolis, Lagon angehiet, welche Conful En. Manlins berührte, ebe er vom Lufisamell be Evlobatus vor der Antunft der Istonder Legation erreicht batt

civins XXXVIII. 15). Der Caralis liegt viel weiter in West. da die britischen Reisenden jenen Evder Chan am Duden in der bene für Lagon hielten, was aber aller Wahrscheinlickeit zuwider hien, so meinten sie diese dei Istenaz ausgesundene Ruinenstadt, ich ohne hinreichenden Grund, für Mandropolis halten zu dürsen, ab leiteten diesen Namen von der Hochedene, die sich vorzüglich zur ichaszucht eigne, ab (uárdoa, der Schafstall, und nódis); doch ist ich dieser Ort wie das ihm nahegelegene Lagos viel mehr weiter est wärts zu suchen, und sicher von der Gräberstätte am Potamos igonon in der pamphhilschen Ebene (s. oben S. 774) verschieden.

Am 3. Mai jog man auf völlig unbefannten Bfaben füb-Erts von Iften ag zwischen ben Bergen burch ein langes Defilo n, wo man einer großen Rarawane von Jürfifen mit Beerben, beibern und Rinbern begegnete, bie ihre patriarcalische höchft marifche Wanderung aus ihrem Winterfite zu ben Jailas vollbrachn, wohin ihr ganger Sausrath auf Rameele, Efel und Bferbe und beres Bieh gelaben war. Erft nach 4 Stunden Beges mehr ge-28., bergan über einen Gebirgeruden, gewann man einen weiten Lid gegen BB. in die Talingli (?) genannte Bergebene, worauf man ne balbe Stunde weiter an ihrer Offfeite an einem groken Sumpf ver See vorübertam, ber mit Binfen und Schilf bewachsen war bem Caralitis palus bei Livins a. a. D. in jeber Hinficht zu Efprechen ichien, an welchem Conful En. Manlius vorüberzog, er Manbropolis erreichte, wo er fein Quartier nahm. slybius tommt sein Name nicht vor, Livius nennt ihn ver-Achen von andern Seen (lacus) bes Hochlandes nur einen Sumpf Ins), was mit feiner beutigen Erscheinung auch übereinstimmt. Me feinem Ufer fab man mehrere zerftreute Steinblode, borifche aulen, auch Altäre und auf türkischen Gräbern allerlei aus ber dbarschaft bahin verschleppte Architecturreste, unter benen man bie Sculpturen einer verftummelten Lowenfigur, eine topfmannliche Statue in romischer Tunica aus fpaterer bemerkte. Auf ber Graberftatte bes nabegelegenen Dorfes uni fand man zwei Inscriptionen, auf beren einer ber Rame **Stabt** 

#### ΛΛΓΒΕΩΝ

Wefen war, die sonst völlig unbefannt, wenn es nicht die Lagos de in in 8 sein dürfte, welche aus Furcht vor den Römern bei des beful Manlius Annäherung, der in Mandropolis herbergte, dem ganz nahe lag, von ihren Bewohnern verlaffen wurde.

Abends maren bie britischen Reisenden noch etwas weiter in R.B. jum Norbente bes Sumpffees, jum Dorfe Deman Ral-Die Hochebene liegt hier noch 300 Fuß feler vorgefdritten. bober als bie von Iftenag (4700 Fuß Bar. nach Spratt), ift gang bon Bergen umgeben, bat feinen Ausfluß für bie Baffer bet Sees; bas Land zeigte fich nacht, bbe, ohne Holzung; man fant mit Burgelwert und Rubbunger, um Feuer anzumachen. Doch fint bie hiefigen Dorffchaften bas gange Jahr hindurch bewohnt. Im Rotten biefes caralitifden Gees fleigt ber bobe Bit bes Rabat Dagt, ber noch mit Schnee bebedt war, ju 6000 fing engl. (5629 g. S.) empor 942); bon feinem Gipfel, ben man erftieg, jum Behuf ber Rutenconstruction, ergab sich ein weiter Umblid über Die Societen gegen R. und R.B. (f. oben G. 678) bis jum weftlichen Cabmusfofteme, bem beutigen Baba Dagh bin. Um Guge feiner 6. Seite liegt in einer Schlucht bas große Dorf Tenger, Die Reften eines Agha, ter icon von bem Baicha von Muglet in Carien abhängig ift. Bon Doman Ralfeler führte ein turgerer Beg über Berghöhen, ber für bie Lastpferbe nicht gangbar war; fie und ten alfo ben Umweg an ber Rorbfeite bes Sumpfes in ba Ebene nehmen.

Der 4. Mai. Das Dorf Tenger bat 200 Baufer, ift net gebaut, bas offene Thal, in bem es liegt, ift von einem Strom gegen Rorben durchfloffen; bie Umgegend ift gut cultivirt, im Det ein guter Chan und eine elegante Mofthee, in welcher wie in ben Wohnhäusern viele Marmore eingemanert wurden, die wahrschie lich einer antiten Stabtlage, vielleicht ber alten Sinba (we Spratt baffir hielt) angehörten, wenn biefe nicht noch weiter in West aufgesucht werben muß, wobin sie auch auf Rieperts But mit Recht auf einige Erummer verlegt wurde, weil Conful Ca. Manlius bei feinem Abmarfche aus Cibpra gunachft burd bie Felber von Sinda jum Caralitis jog (Liv. XXXVIII. 15). Dick ift öfter mit ber öftlichen Ifinda ober Ifionda verwechfelt, von fr ift auch nichts weiter befannt, ale bag fie auch in Hierock. Synest ed. Wessel. p. 680 ale Sinba neben einer Sinbaunba de S schofsfitz genannt ift. Ueber bem Dorfe liegt ein Felsgrab and gute Stunde vom Gee ein gweites, Die beibe fcone Incifde Griberformen zeigen, aber ohne Infcription fund. Im Dete tuf man mit einer Angahl wanderuber Griechen aus Leviffi aufmittel,

<sup>242)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. c. I. p. 251.

e bei ben burch ben Frühling schon zugänglicher gewordenen Wegen is Land mit ihren Tröbelwaaren zu burchziehen psiegen, um die mbleute mit allerhand turzer Waare zu versehen, benen sie sehr Mommen zu sein psiegen, weil sie geschwätzige Neuigkeitskrämer ler Art und zugleich Schuhssider sind und Schuhmacherhandwerk siben und bei ihnen viel Arbeit sinden. Levissi, ein industriöses kädtchen, liegt ganz in der Nähe vom Hasen Macry, diesem S.S.B.

5. Mai. Bon Tenger gab man bie Entfernung westwärts m Dorfe Chorgum (Borgum bei Spratt) 43), wo bie Ruine r alten Cibyra fich finde, auf 5 Stunden Beges an. Bunachft erfchritt man einen Strom, ben erften mit westlichem Ablauf, : 20 Jug Breite, aber-nur 1 Fug Tiefe hatte; es tann tein anver als ber bei bes Confule Manline Durchmarich burch bie ibyratis von Livius genannte Caulares fein (Liv. XXXVIII. : a Cibyra per agros Sindensium exercitus ductus, transgressque Caularem amnem, posuit castra). Dem Rahat Dagh, n Grenggebirge zwischen ber Dilbas und Cibbratis (wie stautage awischen ben beiben Baschalpte Abalia und Dughla Dft und Best), entflieft biefer Strom, ber in verschiebenen veigen (Bainbur Tichai und Tichavbur Tichai bei Schonern) burch bie Gefilde von Sinba gegen Beften jum oberen erenis Tica i hinftromt. Man flieg bann über niebere Germtinfteinberge binab zu bem fleinen Gee, bem Gjölbiffarwaffe mit bem anliegenben Dorfe Ulubunar, wo zu Zeiten i großer Bagar gehalten gu werben pflegt (Bagar fibi bei Felme. Bagar Rhan bei Coranceg genannt) 44). Diefes Dorf nitet fich febr pittorest gegen ben See aus, gegen welchen ein Borbirge mit einer Felswand vorfpringt, barauf einige Caftellruinen recheben; umber fab Fellows auf Grabern amar mehrere Inlenvefte, Biebeftals, weiße Marmore mit Sculpturen in folechtem auch eine griechische Inscription, aber teine Spur einer Stadtbeffen ungeachtet er ber irrigen Meinung gewesen, bag bie **Mute** Cibura einst bier gelegen. Spratt und Forbes, bie ben Bagar gefchloffen fanben, fagten, etwa 200 Schritt vom Rufer bes Sees erhebe fich eine hohe Felsinfel, Die burch einen

<sup>5)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 254. \*\*) Fellows, Acc. of Discov. in Lycia I. c. p. 256; Corancez, Itiner. I. c. p. 428; zwei Inscript. zu Gjölfeffar von Schündorn im Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 195.

Damm mit bem Keftlanbe verbunden fei. Auf Diefer Insel fanden fie Refte einer großen Stabt, bie fie für bie cibpratifche Stadt Alimne hielten, bie einft von Moagetes, bem Thrannen von Cibpra, au Conful Manlius Zeit (Livius XXXVIII. 14, wol Advun bei Steph. Byd.) beherricht wurde. Die Weftseite ber Insel ober vielmehr Salbinfel fturgt steil ab, bie Oftseite ift abschüffig, mit vielen Gebäuben besett, und von einer Maner mit Mörtel errichtet umgeben; etwa 3 bis 4 türkische Familien wohnen in ihr, bie fich von Fischfang nahren; auch Spratt und Forbes fanben viele Marmore mit Inschriftreften baselbft, aber teinen Ramen ber Stadt auf berfelben verzeichnet. Eine weite Chene breitet fich von hier fehr gleichmäßig gegen Westen aus, welchen ber Caularis-Strom, jest Chorgum Tichai genannt, burchftromt, mit welchem fich von Gilben ber, von Bubon tomment, ein zweiter Stromarm, ber Birnas Tichai, einft Inbus bei Livius (nach ichlechter etymologischer Fabel von bem Bufalle fo genannt, bag bei bem Castell Thabuston einmal ein Elephant in benselben himabgefturgt sein sollte, Livius XXXVIII. 14) vereinigt, ein Rame, ben auch Blis nius (H. N. V.29) beibehalten hat, ber ihm 60 fortwährend laufente Rufluffe giebt, welche bie cibpratifche Landichaft bewäffern follen, die allerdings von vielen hohen Gebirgen umzogen biefem ihrem großen Wafferreichthum auch ihre Fruchtbarkeit verbanken mag.

Bergeblich hatten alle bisher burchziehende Reisende sich nach ben Ruinen ber so berühmten antisen Cibyra in dieser Ebene umgesehen, ohne sie aufzusinden, weil man sie in ihrer Mitte sucht. Schönborn 945) wurde durch Unwetter und Krankheit bei dem ersten Besuche dieser Trümmerstadt von ihrer näheren Ersorschung abzehalten, so daß sie auch ihm noch untenndar geblieden. Auch Sprett und Fordes sauden bei ihrem ersten Durchmarsche durch die einstrmige Ebene nur in einzelnen zerstreut liegenden Odrfern die and da unter Baumgruppen oder auf Gradstätten wenige Fragment; dann aber ersuhren sie, daß am Bestende dieser sast unabsehben Ebene sehr große Ruinen liegen sollten. Und als sie in der Riste des Bereins beider genannten Hauptslüsse der Ebene beren Besteite erreicht hatten, waren sie so glüdlich in der Rähe des Dachs Ehorzum (Horzum bei Spratt) die berühmte Trämmedstadt wieder zu entbeden, an welcher sowohl Eh. Fellows wie

<sup>943)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Rachlaß. Mfct. 1842. 21. Febt. Bl. 66 u. 22. Marz Bl. 71.

Corancez unfern vorübergegangen fein mußten, ohne fie aufgefunben zu haben.

Die Ruinen von Cibyra46), bedecken die Stirn eines 300 bis 400 fuß hoben über bie Ebene hervorragenben Bergrudens, beffen mehrere Bergmeigungen theils aus Serpentingestein, theils aus tertiären Sukmafferformationen bestehen, in beren Rabe auch ein guter Raltstein hervortritt, aus bem bie meisten guterhaltenen Bauten ber noch fehr bebeutenben Stadt besteben. Die Lage ift weber malerifch, noch imponirent; eine Schlucht führt zum oberen Theile berselben, wo die bebeutenoften Gebaude fich fehr wohl erhalten haben, jumal ein Amphitheater47) von 266 guf im Durchmeffer, von bem noch 36 Sitreihen fichtbar, aber babon anbere 40 mit Erbe überschüttet find, woraus allein icon fich auf die ftarte Bevölkerung ber Stadt gurudichlieften laft. Sier befinden fich viele Infcriptionen, zumal von ben Beschlüffen ber Magistrate, z. B. über die gangbare Münze und anderes, darin nicht weniger als brei Mal ber Name ber Stadt Cibyra vortommt. In ber Rabe fteht bas Gebäube bes Gymnasiums, ein Dbeum ober Singhalle: etwas entfernter bas Stabium in einer Lange von 650 fuß, ju bem brei hohe Portale ben Eingang bilbeten, bie gegenwärtig aber eingefturat find. Gin Maufoleum zeigt fich und viele große Bauwerke von dorischer und corinthischer Ordnung. Die Agorg, eine Bauptstrafe, ju ber ein großes Triumphthor einführt, und viele Sarcophage und Sepulcralmonumente gur Seite berfelben, bemeisen bie große Bebeutung ber einstigen Bauptftabt bes Bochlanbes und ben Regierungefit bee Bunbeeftaate ber Cibpratis, ju ibrer machtigften und blubenbften Beit. Much eine fleine driftliche Rirde ift in ber Stadt noch fteben geblieben aus ber Beit, ba Cibpra in ber carifden Eparchie ein Bifchofefis mar (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. 690). Ans Tacitus Annalen (IV. 13) ift befannt, daß die Stadt Cibyra burch ein Erbbeben (im Jahr 23 n. Chr. G. ober 796 ab. U. c.) fo furchtbar gerftort murbe, bag fie burch Raifer Tiberius auf 3 Jahre von Abgaben völlig befreit wurde, baber bie Mera ber romischen Bewohner biefer Stabt, aus Dantbarkeit gegen ben Raifer, erft mit biefem Jahre au gablen an-

<sup>46)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. p. 256—264; f. ben Grundriß ber Stadt ebenb. Horzoom the ancient Cibyra by L. Spratt, ebenb. Vol. II. p. 285—287; f. auch Schönborne Inferiptionen von Cibyra im Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 191—196.

47) S. die Abbils dung Taf. 260: the Stadium of Cibyra.

fing (nach Ethel). Richt weniger brach im Jahr 417 nach Marcellinus Comes ein furchtbares Erdbeben über Pamphylien herein,
in welchem die Stadt Cibyra und viele Orte umber untergegangen.
Eibyra hatte ihre eigene Münzstätte, auf ihren Rünzen <sup>948</sup>) steht
man ihre Götter, wie einen sigenden Pluto mit dem Eerberns, Inpiter und Ceres im Wagen von zwei Löwen gezogen; sie trägt
einen Korb auf dem Ropse und eine Fadel in der Hand. Auch einen
solchen Korb (Kisvoa, Kisoc, Kisioic, von dem man den Rumen der Stadt herleitet, der die Gaben der Ceres bezeichnen soll
sieht man für sich auf dem Gepräge der Münze, und neben ihm
zur rechten eine Ceres, vor ihr eine Diana mit Fener auf dem
Altar, auf ihren einheimischen Cultus sich beziehend. Bon Cösaen
sinden sich die Köpse eines Clagabalus, Alex. Severus, Trajanus Dec., eines Domitian und Domitia auf den Münzen
von Cibyra <sup>49</sup>).

Cibyra fceint anfänglich nur eine fleine Stadt ber alter Landschaft Cabalia gemefen zu fein; als aber bie Cibpraten, welche bie Rachtommen ber Lybier find, bie Cabalia in Befit nahmen und eine ben Bifibiern benachbarte Stadt als Colonie babin an einen festen Ort verpflanzten, ber an 100 Statien in Umfang hatte, erhob fich ihre Stadt erft zu Macht und Ansehen (Strate XIII. 631). Durch die Bortrefflichkeit ihrer Gefete wuchs die Bal ihrer Gaue, von ben Grenzen ber Bifibier und ber Dilper fich gegen S.B. ausbreitend bis zu bem Ruftengebiete ber Rhobier (Perses), bas ibrer Infel gegenüber liegt. Als nun bie brei Rachbarfitt Bubo, Balbura und Denoanda fich mit ihr zu einer ber fchaft vereinigten, nahm ihr Bund ben Titel ber Tetravolis Bebe ber Stäbte batte im Bunbegrath ibre Stimme, jeboch Cibbra xwei Stimmen, weil sie 30,000 Mann Fukvolf und 2000 Man Reiterei zum Bundesheere stellte. Sie hatten ihre Könige (Die nen), die aber mit Mäßigung berrichten, bis auf ben letten berfeten, ben Moagetes, ber, in Feindschaft mit Rom gerathenb, von ben Römer C. Murena im Jahr 83 vor Chr. Geb. bestegt werde. Murena mar es, ber bie Cibpratis in zwei Abtheilungen benft, um ihre Macht zu brechen, indem er die Cibyra zu Phrygim

<sup>946)</sup> Comes Marcellinus in Chronicon ed. Sirmond. Paris 1619 und banns R. v. Hoff, Chronif der Erbbeben nud Buscanausbrüche. Geha. Th. I. 1840. S. 184. 49) W. H. Waddington in Rev. unim. Année 1851. p. 166; die Estyra, den Korb uns dem Kopf trogen f. auf des Capt. Graves Munge bei Spratt, Trav. 11. p. 7.

sching, die Städte Bubon, Balbura und Denoanda aber (die nach Plin. V. 28 und Ptolem. V. 3 in Cabalia lagen) der Proving Epcien zutheilte, wo diese aber nicht mehr zu den angesehensten Städten gezählt wurden, deren Gesammtsumme in Lycien Strado auf 23 angiebt (Strado XIV. 665). Bon dieser hebt Artemidorus nur 6 als die bedeutendsten hervor, unter denen jene 3 aber nicht genannt werden. Nach Plinius (V. 29) scheint später der Conventus dieser Städte (Civitates) auf 25 gestiegen zu sein, von denen die Jurisdictio Cidyratica genannt wird, die ihren Bersammlungsort in Laodicea am Lycus batte.

And ber Landesfürft, ber 106 Jahre früher zur Beit von Conful En. Manlius Feldzuge gegen Die Galatier (im Jahr 189 b. Chr. Geb.) in ber Cibpratis berrichte, als fie noch ein felbftftanbiger Staat mar, hieß auch Moagetes, wol ber allgemeine Anttermame ber Dynastie. 3bm maren außer Cibyra auch bie Stadte Spleum, Alimne und andere unterworfen, und ein von ibm geforberter Tribut von 500 Talenten fcbien bem Reichthum feines Bebietes, nach Ansicht bes gelbgierigen Confuls, zu entsprechen. Da er sich aber durch Herunterhandeln bis auf die Rahlung von nur 100 Talenten und Ablieferung von 10,000 Mebimnen Beigen verfteben mußte, so ift es tein Bunber, baf ber so habsuchtige Romer, ärgerlich über bie feinem unerfättlichen Gelbburft entzogene Summe, ben Lanbesberen bei ben Römern als einen gemeinen Iniderigen Beighals anschwärzte, ungeachtet bie Summe, bie er fur nichts-und wider nichts bem Conful abzutragen hatte, bamit fein Land nur nicht von bem Raubsuchtigen geplundert wurde, boch feineswegs gering war und ihre fofortige Berbeischaffung wenigstens ben bamaligen Wohlstand ber Cibpratis beweisen burfte (Livins XXXVIII. 14). Späterhin fant Cibnra unter ben Bngantinern im 10. Jahrhundert zu einer geringen und fogar gemeinen Stadt, bie fich hanfig bem Decrete ber Raifer wibersette, und baber von Confantinus Porphyrog. in seinen Thematibus I., obwol noch immer ein ganges Thema, bas 14te, "bas Cibhratifche" genannt wurde, boch mit Berachtung ale ein gang gemeines und schlechtes enforcibit (Const. Porphyr, Vol. III. ed. Bonn. de Themat. ed. J. Bekkeri. p. 38). Die Berrichaft ber Cibpratis reichte gu Manlius Beit gegen D.B. bis jum Fufe bes Cabmusgebirges (Baba Dagh) an ben oberen Calbisflug, wo Eriga in ber Raraint-Chene lag; benn als bes Conful Manlius Beer bis babin vorgerudt mar, hielt er es für rathfam, an beren Wefigrenze von Themisonium, ber Feste am Indus aus, seinen Stellvertreter, ben E. Helvius mit einem kleinen Corps zum Spioniren abzuschien, um zu erforschen, ob Moagetes, ber Thrann von Cibpra, nicht etwa geneigt sein möchte, sich ben Römern zu unterwerfen, um ber Plünderung seines Landes vorzubeugen. Manlius Herretzug kam aus Carien über Tabae, von wo die große Heerstraße südwärts der phrygischen Gebirgstette gegen Oft auf dem ebenn Wege des cibyratischen und cabalischen Plateaulandes nach der hohen Milhas und so nach Pamphylien und Pistidien am leichtesten sortschreiten konnte.

In bieser Richtung 950) zog baher bas Römerheer hindurch ani ben caralitischen Gee au. ber jest von bem Dorfe Gurt m feinem Gubufer Gurt Gjöl heißt, weil weiter nordwarts beffeben bobere Berge und engere Thäler, weiter fühlich aber ebenfalls tiefe Thäler und Steilränder ben Borübermarich fehr erschwert haben würden, welcher auf ber Mitte ber Sochebene feine Schwierigkeit barbot. Oftwarts von ihm bricht aus bem Berge am Surt Gill auch eine fehr ftarte Quelle hervor, vielleicht biefelbe bie Livins ostwärts Lagon (Monni, f. oben S. 789) besonders hervorbete Doch find auch noch andere gleichartige, wenn auch wenige wafferreiche ba, bie auf gleiche Art ploblich (wie Schonborn fe beobachtete) aus ben Felfen hervortreten. Größere Stabte, gegen welche Manlius hier in ber füblichern Cibyratis jum Blanbers hätte losziehen können, werden bei Livius nicht genannt; ba 🛲 beren Lage, wie Bubon, Balbura, Denoanba, weit fefter war als die der Cibyra, und die Unterwerfung der Tetrapolis ber Die Demuthigung ber Capitale schon erreicht scheinen tounte, fo . klärt es fich wol von felbst, weshalb ber Conful ber bringenden 500 ber hart Bebrangten zu Ifionba nachgab und feinen Marid we oberen Xanthusthale gegen Oft ablentte, wohin boch sein Bantis geben mußte. Auch waren hierherwarts bie Bege für ein om leichter durchgehbar, als gegen ben Güben nach Balbur 🖚 Denoanda; baher tam es, daß auch von jeher die öftlichen Rach bie Bifibier, wegen ber leichter burchgebbaren Thaler und @ biefer Oftfeite burch ihre Raubzüge und unausgefetten Ude fo beschwerlich werden konnten, wodurch sie als robes berbaris Bolt ihren Rachbaren fo verhaft geworden waren. Erft im fen Westen und Guben ber Cibpratis setzen bie hohen und wiften

<sup>956)</sup> Schönborn, Programm a. a. D. S. 18.

sketten biesen Ueberfällen ihre natürliche Grenze. Gegen en hatte man von der Cibhratis und Milhas aus nur die igänge der Pässe zu sperren; da aber aus dem Cestrnsthale dem pississen Rachbargebiete sehr viele Wege durch Schluchten Thäler und dann nur über flache Abhänge, kleine Bergebenen kurze Pässe sührten, so war es unmöglich, diese alle zu sperren sich gegen die fortgesetzten Raubzüge zu wahren. Aber das Besetzen dieser einzelnen Oftstraße war erfolglos, da auch i pississen die Ueberfälle in die süblichere Hochebene der Cabalia Cibhratis ohne zwischenliegende Hemmungen stattsinden ate. Rasch zogen die Ueberfallenden ein, und beutebeladen konnsseed so school bei beinkehren in ihre pississen und isaurischen slundwinkel.

Die genaueren Grenglinien ber Cibhratis haben bie Alten ir nicht mitgetheilt, fie laffen fich aber in ihren naturlichen Umungen wol nachweisen. Die großartigen Ruinen ber burch Inbtionen geficherten mabren Lage ber Stabt Cibbra, wenn fie b bem größten Theile nach erft aus ber fpateren römischen Beit tammen, find nun in ber unmittelbaren Rabe bes Dorfes Chorn auf bem weftlichen Ufer bes Berenis Tichai befannt. 3br ritorium behnte fich weiter nordwestwärts bieses Stromes burch gange Rarajyt Dwaffy, b. i. bie Ebene bes Berenisffes, bis an ben Gubfuß bes bortigen boben Baba Dagh ibmus) und bis an ben Oftfuß bes Bog Dagh (Salbacus) aus. er jenen führt von ihrem Norbenbe bie Bauptpaffage über iniglit nordwärts jum oberen Lycus und Maander, burch rygien und Lybien nach Laobicea, Hierapolis nach Conntinopel auf ber gewöhnlichen Route ber türtischen Couriere , Tataren bis heute 51). Ueber bas Norbende bes Bog Dagh= ffes, ber mehr westlichen Bergfette, führt aber ber birectefte Weg r Damas (bie alte Tabae) aus Carien nach Ephefus und nyrna, von woher Conful En. Manlius in ben fleinen Staat Cibyratis zuerft einbrang. Der Bag, ber bier an ber ploteen Subwendung bes Calbisftroms in ber Rarajpt-Chene hinüberrt nach Tabae, wird burch bie Strafe über ben Rnablbiffar igh, nach bem bort liegenben Dorfe genannt, bezeichnet. f felbst liegt aber sublicher als bas genannte Dorf und beißt

<sup>)</sup> Corancez, Itin. l. c. p. 429.

nach Schönborn vom Marktort Rarajykbazar fübweftmarts, nörblich am Duman Beli vorüberführent, Rygylbicha (Gebaftevolis, f. unten beim Indus). Seine westliche Fortsetzung führt am Bestgebange über eine fleine Bergebene an ben Ruinen einer Statt vorüber, die noch, bevor man in die Ebene nach Tabae hinabsteigt, wahrscheinlich bas bei Livius namenlos gebliebene erfte Stabtden auf bes Conful Manlius Marfcroute von Tabae aus bezeichnet (bie Trümmer bei Ryzhldscha), beffen tapfere Bewohner fich feinem Ginmariche wiberfetten, aber balb jum Biberftand ju fdwarh, fich einem Tribut von 25 Talenten und Ablieferung von 10,000 Medimnen Beigen unterwerfen mußten. Bon ba fam er an ben Chaasfluß (Chaus bei Livius), ber fein anberer als bar nördlichste vom Cabmus gegen Gub jum Inbus herabtommente Rarajyt Tichai fein tann, von bem bie von ihm burchfloffene mafferreiche Ebene an ber Gubmenbung bes oberen Calbisfluffes ben heutigen Namen Karajyt Owassy führt. In ihr liegen bei bem Dorfe Dere fjoi bie Ruinen, wie es fcheint, ber Stabt Eriga, Die ber Conful beim ersten Ueberfall einnahm (Livius XXXVIII. 13 u. 14), und bei Durburfar bie Ruinen von Sala (?) un wenig öftlicher, beren Umgebungen burch Schonborn befannte wurden 952). Auf einzelnen Fragmenten von großen Marmorfand phagen im fühlichen Theile biefer Ebene fanten fich noch Inscriptionen Cibyra's; bis babin reichte noch pifibifche Bevolle. rung bes Lanbes, wie bie Inscriptionen ber Sarcophage bes Durburtar beweisen, barauf bie etwaigen Berleter biefer Graf ftatten mit bem Born und ber Rache ber pifibifden Gotter (bes Belios und ber Selene) bebroht werben.

Wenn hierdurch die Westgrenze der Cibyratis ziemlich gesichert erschien, da vom Thabusion-Castell der römische Felden seine Recognoscirung der Moagetes-Herrschaft aussandte, so sie Oftgrenzen derselben wol weniger genau anzugeben, da sie seine absoluten Naturgrenzen gegen die Küstenebene Adults hervortraten, welche nur durch die wechselnde Beherrschung der positiebenen Bässe bestimmt werden konnten. Indes doch bis se Ebene des Caralitis-Sees, der nach dem Orte Surt an seine Südseite heutzutage, nach Schönborn, den Namen des Surt Gibl führt, wo Schönborn fünfturze Inschriften copirte 31), richt

<sup>53</sup>) Corp. Inscr. Graec. l. c. fol. 196.

<sup>959)</sup> Shonborn, Brogramm a. a. D. S. 18; fünf Inferiptionen von Der burfar f. im Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 195.

sol mit Sicherheit ber cibhratische Staat, wie auch die Sarophagenreste hier in ihren den cibhratischen gleichen Ornamenten
nd Constructionen nachweisen, welche ganz dem Character der
nalogen Denkmale in der südlichern Cibhratis entsprechen.

Ueber bie angezeigten Bege mußte auch bei ben Alten bie Berindungestrafe bes cibbratifden Staates awifden bem torben und Guben führen, bemertt Schonborn, als bie eingig angbare fübwarts über Almaly (ber auch Alexander folgte), enn die zweite westlichere über Dirmil, burch bas obere Birasthal führenbe mar viel zu fteil über bas Bochgebirge zu em Kanthusthale und zu beschwerlich, zumal ba fie bie gange Binterzeit burch die Schneemaffen völlig unzugänglich bleiben zußte, mabrent bie öftliche burch bie Bochebene bas gange tabr gangbar blieb und eine so bequeme Communication barbot. af felbft Alexander fie mit feinem großen Beere im Binter urchseten tonnte. Biele Sarcophage, Architecturtrummer, jels sculpturen, zumal in ber Rabe von Roffatsch (bei Laos) an ber von Schonborn aufgefundenen großen Quelle bes bfisfluffes (Livius XXXVIII. 15), bezeichnen bie Rreugung iefer verschiebenen Querftragen burch bie Cibyratis von West ach Oft und nach Guboft. Gine ganze Gallerie von Felfen. culpturen ift bier von Schonborn entbedt, beren Bilbmerte fich uf Grabftatten beziehen, bie nicht eben von vorzüglicher Runftarbeit ind, aber febr beachtenswerth und lehrreich burch bas Coftume ber ielen barin abgebildeten menfchlichen Figuren werben, beren beigeebene Inscriptionen zeigen, daß fie griechischer Art find und in Die Ite Zeitperiobe geboren (f. unten, wo ihre Lage genauer erwähnt oirb).

Corancez 54), ber nur die Nordgebirge ber Cibyratis, nämlich en Rahat Dagh und seine Bergreihe nach Tefen überstieg, and im bortigen Schiefergebirge schwarze vielfach gewundene Schieferlagen von schauerlichen Wildniffen umgeben, bald bis zu zwei bis rittehalb tausend Fuß hoch sich erhebende ganz rothe eisenstelnseiche Schiefermassen auf, babei auch heute noch viele Schmelzsitten und Schmiedearbeiter, durch welche die Cibyratis einst o berühmt war, daß Strabo dieses Eisenproductes insbesonere als eines eigenthümlichen die Cibyratis auszeichnenden

Corancez, Itin. l. c. p. 423, 427; f. Großfurd, Ueberf. bei Strabo II. S. 633, Rot.

gebentt, weileben "biefes Gifen fich leicht burd ben Deifel bearbeiten laffe" (XIII. 631: τὸ τὸν σίδηρον τορεῦσθαι ραδίως). An einem hoben fentrechten Felfen, bem Corancez in ber Rahe ber nördlichen Berge von Cibhra vorüberkam, waren fo reide Eisen erze, bag ein ganges Dorf voll Schmiede und bie Umgebung voll Schmiedewertstätten mar. Forbes, ber ebenfalls in ber Ebene und Umgebung von Cibbra febr viele Gifenerze vorfand, und wegen ihrer Bearbeitung in früheren Zeiten biefe Landschaft bas Birmingham in Rleinasien nennt, beffen Detallreichthum aber gegenwärtig fast gang vernachläffigt werbe, giebt, wie andere Berb achter vor ihm, ju, bag in ben Steinarchitecturen ber Lycier allerbings ber Ginflug ber Zimmermannstunft in ber eigesthumlichen Baltenconstruction ber Baufer und Grabstatten nicht # vertennen fei, bag aber babei auch viel Nachahmung bon Gifen. wert nicht fehle, in welchem bie Cibhraten Meifter waren, be ibr Gifen von befonberer Gute fein mußte. Forbes 956) nemt bie bortigen Erze Gifenorybe, gleich ben fo berühmten ber Erze ber Infel Elba, wie fie febr häufig in plutonifden Ge fteinen vorkommen, bie auch icon Plinius (H. N. XXIV. 41) als einen Reichthum Italiens anbries.

# §. 34.

### Bierundbreißigftes Capitel.

Die cibyratische Plateaulandschaft. Die Hochebene von Almaly und Awlan in Often, die centrale Hochebene de Güzel hiffar ober die Cibyratis im engeren Sinne im Besten, mit den vier Bundesstädten Cibyra, Buben, Balbura und Denoanda, mit den Nordabfällen des Roffichtus-Systems und deren Quellströmen.

# Ueberficht.

Sibmarts bes zuvor verfolgten großen Sauptstraßenzugest ben wir von Istenaz aus Oft ilber ben Caralitis-See (Sunt Siegen Beft bis zu ben Ruinen von Cibpra (Chorzum) verfet haben, und welcher am Sibfuß bes Rahat Dagh entlang in

<sup>955)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 260. Vol. II. p. 180.

# Das fühl. Plateauland ber eibyratischen Tetrarchie. 801

MNgemeinen bie Lage bes ebenen nörblichen cibhratischen Hochlandes in seiner größten Ausbehnung bezeichnet, breitet sich bie große Plateaulanbschaft bes inneren Lhciens noch viel weiter auch gegen ben Süben aus, bis sie von ber centralen Hochgebirgsgruppe, die wir mit dem allgemeinen Namen des Massischtus-Shstems bezeichneten, oder von dem Gebirgslande Lhciens im engeren Sinne gegen die lhcische Gestadelandschaft begrenzt und abgeschieden wird.

Da une in biefem taum erft wieber entbedten und nur theilweise erforichten weitläufigen Ländergebiete eine bestimmtere Ramengebung wie iede genauere Aufnahme und Kartographirung bis jest noch fehlte, aber boch foon fo manches Einzelne von Raturverhaltniffen, biftorifchen Dentmalen und Dertlichkeiten zur Drientirung festzustellen mar, fo find wir, wenn auch nur vorläufig, um une verftanblich ju machen, gut folden Bezeichnungen genöthigt, auf einem Bebiete, von bem ber Banberer felbst fagt, baf es obne Rarte, bie ju feiner Beit noch ein Tabula rasa war, taum möglich fei, fich über baffelbe gang verftebbar zu machen 56). Wir belegen baber bie füblichere Balfte ber bas gesammte ebenere Sochland einnehmenben Lanbichaft ber einstigen Cabalia (f. oben S. 794), Die erft fpater fich jur Cibpratis umgeftaltete, mit bem Ramen ber mittlern fublidern Cibyratio, ober weil in ihr noch außer ber Capitale Cibyra die brei anbern Bundesftabte Bubon, Balbura und Denoanba liegen, mit bem besonderen Bufate, bas fübliche Blateauland ber cibyratischen Tetrarchie. Indeß als ein Naturganges ber Bla-Rit nach behnt fich biefes füboftwarts bis über Almaly's Sodebene an ben Beftfuß ber Solymer-Rette und gegen Sub noch weiter bin bis jum Amlan-Binnenfee aus gegen G.D. R.B. fentt es fich noch über bie Ruinen von Cibyra weiter nordwärts binab bis über bie Rarajpt-Chene jum Gubfuge bes hoben Cabmus - Gebirgs - Shftems (Baba Dagh), von wo ber Gerenis Efcai, bieber ein nordweftlich ftromenber Blateauflug bes Binnenlandes, an feiner ploglichen Benbung gegen Gub burch bie Randgebirge ber Blateaumaffe aus einem Binnenfluß jum Stromfoftem bes Geftabelandes übergeht. Er ift ber einzige bee eibpratischen Bochlandes, ber in ber Mitte seiner Bochebene ent-Sweingt, erft nach R.B., bann gegen G.B. umbiegt und bas fübliche Raftengebirge jum Meere bin burchbricht.

<sup>56)</sup> Schönborn, Programm 1843 a. a. D. S. 14.

Dine eine volltommen gleichmäßig ebene Plateanflace au fein, die jedoch überall mehr als 3000 Fuß absolut, ohne tief einschneibente Thäler, über bem Meere liegt, bleibt in ihr ber Character ber Dochebene vorherrichend, obwol fie von verfchiebenen Berghöben burchzogen und in besondere in sich geschloffene Ginfentungen zerlegt erscheint. Diese eigenthümliche Berg - wie Blateaulanbichaft, fagt Schönborn957), weiche febr von ben weftlichen baranstoffenden Gebieten ab. Sie ift ohne Waldung, bat aber viele Bergebenen größerer und fleinerer Art. in verschiedenen Riveans, awischen benen auch gebirgige Begrenzungen bingieben. Daher fleigt man in ihr häufig auf und ab, balb über fanfte und niedrige De gelruden, balb über ichroffe und felfige Erbebungen. Mehrere ber bochften ihrer Ebenen find ohne alle erhöhten Ranber und tragen zuweilen nur einzelne Hügel; andere bagegen find rings von Bergen eingeschlossen, bie aber felten eine bedeutende Bobe erreichen. tiefen Schluchten und ansehnlichen, wenn auch nur turgen Thalen begegnet man hier, boch ohne eben bie allgemeine Wegfamteit biefet Bobens ju hemmen. In ber Mitte ber Hochebenen ober Einfm tungen finden fich größere Waffersammlungen als Sumpfflächen und verschiebentliche kleinere Seen, bem Reftel-See abnlich. Die griffe Gebirgsgruppe auf ihrer Bafis ift ber Rabat Dagb, ber fich im Guben über Baffan Bafcha (f. oben G. 678) und am Rorbfeun bes Gürt Gjöl (bis gegen 6000 Fuß üb. b. M.) erhebt; er ficht in genauer Berbindung mit ber Bergreihe, welche ben Azonesstaf (Gebren Tichai) bis jum Bulmur-See begleitet und bie Rorbgrenze ber Cibpratis wie ber Milhas gegen Bhrugien und Bifibien bilbet. Auf seinen Soben liegen fehr weitlaufige Jailes; Flächen und Abhänge werben gegen seine Bestenben nach bem Gab mus-Sufteme zu immer größer und foroffer. Unter anbern nehmen gegen D. und G.D. bie brei Binnenfeen Gurt Gibl (Caraliti, 4000 Fuß üb. b. M.), Almaly Gjöl (an 4000 Fuß ib. b. M.) und Amlan Gibl (3300 Fuß) bie größeren flachen Bertiefungs ein, zu benen fich alle Binnenwasser ber Blateauflächen wie ihm Randgebirge ergiegen, ohne einen fichtbaren Abfluß jum Meere # finben.

Die Mitte bieses Plateaulandes nimmt bie große Sofebene von Gulhissar (Rosenschloß, wenn es nicht Gidl-kiffer, b. i. Seeschloß, heißen soll) mit dem gleichnamigen See ein, ber

<sup>\*\*7)</sup> Schonborn, Programm a. a. D. S. 16.

3000 bis 3500 Fuß ub. b. M. liegt und im engeren Sinne bie cib pratifche Ebene bilbet, bie nicht mehr wie jene ber brei anbern Seen eine volltommen in fich geschloffene genannt werben tann, ba fie in ihrer fanften Reigung gegen Nord von den oberen Quellfluffen bes Calbisfostems, in Oft ben Cibyra-Ruinen vorüber, burchzogen wird. Ihr gegen Sub erhebt sich nun die am weitesten. porbringende Glieberung ber gewaltigsten Berggruppe bes Binnenlanbes, ber von ben früheren Reifenben für ben alten Daffientus gehaltene At Dagh, mit feinen weitverzweigten wilben Welsgebirgen und Bergichluchten bis zu 8000 Anft und mehr entgegen, in beffen Thalern bie brei übrigen Sauptstäbte ber eibpratischen Tetrarchie entbedt wurden, wo biese Quellfluffe, bor allem ber größte berfelben, ber Inbus, jest Birnas Tfdai, feinen Urfprung nimmt, ber weiter abwärts Berenis Tidai beifit. Unterhalb, b. i. nordwärts biefer Bulbiffar-Cbene feutt fic die Blateaulandschaft, den Lauf des Fluffes begleitend, in breite Stache, einige Tagereifen weiter binab bis jum Rordweft. wintel ber Cibbratis, in bie Rarajnt-Ebene, mo ber große Marttort (Rarajut Bagar, in R.B. ber alten Griga) am Raraint Tidai liegt, welcher fic vom Cabmus-Gebirge berabmalat und burch eine Sumpfebene, beren Abflug mit bem füblicher giebenben Baubtstrome bem Meere zueilt.

Diese lettere Hochebene tritt also schon aus bem vorherrschenben Character der öftlichern, mehr in sich geschlossenen eibyratischen Hochebene heraus, da sie den Uebergang zu dem Stromspsteme des Gerenis Tschai bildet, mit dem wir sie im Zusammenhange weiter unten zu betrachten haben. Hier werden wir uns nun zunächst zu den mehr öftlichen geschlossenen Dochebenen mit den Binneuseen zu wenden haben, ehe wir mit jener zum Tieflande an ihrem
Stromspsteme hinabsteigen. Also zuerst zu der südöstlichen Hochebene von Almalh (Elmalh), wo die moderne Hauptstadt des
Landes liegt, mit ihrem benachdarten noch südlichern Awlan-See
und dann zu dem Caralitis wie dem Gülhissern Awlan-See
und dann zu dem Caralitis wie dem Gülhissern See, schreiten
wir sort, dem Central-See der Cibyratis, mit dem Plateaulande der drei berühmten eibyratischen Bundesstädte Bubon, Balbura und Denvanda am Nordsusse des Massichtus- (nach

#### Erläuterung 1.

Das osteibhratische Plateau von Almalh und Awlan mit seinen Zuflüffen und Stromspstemen, durch Schönborn von Rord nach Süb durchwandert.

Diesen östlichen Theil bes cibpratischen Sochlandes, ber von ben Alten balb gur Cabalia, balb gur Dilyas, aber bann auch wie ber im allgemeineren Sinne zu Lycien gezogen wirb, fur ben wir teinen alten noch neuen besonders entsprechenden Ramen befiten, faffen wir baber für bas geographische Berftandnig als bie öftliche Abtheilung einstweilen unter ber specielleren Bezeichnung bes großen oft-cibbratifden Blateaus von Almaly und Awlan miem-Wir verstehen barunter bie unmittelbar von bem Bestfuse ber Soliman-Rette (f. oben S. 765) fich weit weftwarts ansbreitenbe Bochebene, bie fühwärts burch bie Ruftenkette an ihrem Südabfalle gegen bas bier nur febr verengte Tiefland beforant wirb, welcher aber gegen Weft burch bas große Gebirgsfbftem bes At Dagh mit seinen nördlichen Berzweigungen, bem Rartal Dagh, Rarynbica Dagh und Tichaglar Dagh, eine natürliche Grenze gefett wirb, bie fich nordwärts bis jum Snrt Gibl (Caralitis) bingieht, aus beffen Norbrande fich bann ber bobe Rahat Dagh erhebt, ben wir schon an ber großen norbeibpratifden Querftrage burch Corance, und Spratt wie Fellows als bas eifenfteinreiche mobern-lycifche Birmingham fennen geleint haben. Die Nordbegrenzung bezeichnet bas Iftenag-Thal von feinem Ursprunge bis Istenag und bem Bestende bes Termefind-Erft feit turgem ift ihre mittlere Ginfentung, Die Ebene von Almaly, entbedt worden; obgleich fcon von Alexanders M. heere nach Phaselis burchzogen und ber Mittelpuntt ber beutigen Sauptbevöllerung und Induftrie von gang Lycien, mar fie bod ant Terra incognita geblieben, bis fie por noch nicht zwei vollen Salegehnben gum erften Dale von ben britischen Reisenben Sostwas, Forbes, Fellows958), und bann auch von unferm beutiden Ben berer Schönborn burchzogen warb. Um ju ihr ju gelangen, milfen wir bie genannten Entbeder auf ihren Bligen begleiten. Diefe me-

<sup>940)</sup> Hoskyns, Narrative of a Survey etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Sec. XII. 1842. p. 154; Ch. Fellows, Account 1841. Chapt. X. p. 227.

ren (wie Fellows im I. 1840) ganz überrascht, in einem sonst so volksarmen Lande eine bevölkerte Stadt von 20,000 Seelen vorzussinden (was von den Nachfolgern indeß für viel zu hoch gehalten wurde), welche aber doch das Hauptcentrum der Industrie und des Berkehrs von ganz Lycien zu sein schien. Schönborn hat (im December 1842) die ganze östliche Ebene von Nord nach Süd über Almaly und Awlan durchwandert, Fellows hatte Almaly von Awlan aus nach Norden zu entdeckt, Hoskyns hat sie vom Westen her, von Wakry und dem Kanthusthale aus besucht; Spratt und Fordes setzen ihren Weg von Denoanda aus, also von N.W. her, bis dahin sort; durch ihre so schnell auseinandersolgende Wegweisung können wir uns daher jest schon in dieser Terra incognita gut vrientiren.

#### Erläuterung 2.

Schönborns Wanderung von Gulit Chan fübwärts über Almalh und Awlan zum Limhrasflusse und ber Meerestüste von Phineca und Mhra (vom 9. bis 14. Dec. 1841) 59).

Bom Engpag bei Termeffus, aus bem Engspalt bes Billit Chan, unter furchtbaren Gewittern und Regenftromen, ritt Schonborn burch bas völlig borfleere Land westwärts und flieg, nachbem fich ihm nur ein nördlicher Seitenblid im Istenazthale gegen Folla bin eröffnet hatte (mahricheinlich in ber Rabe ber früheren Ifionba, Die aber noch nicht wiebergefunden mar), jur linten (füblichen) Seite fich haltend, hinab von ber Baghobe und tam fo auf ben erften Ruden ber Bochebene fubmarts von Iftenag. Die Umficht mar burch bie Regenwolfen und Rebel leiber fo beschränft, baf nur Anboben von etwa hundert fuß über ber Kläche fichtbar werden konnten. Die ganze folgende Wegstrede an biesem wie an dem folgenden Tage führte aber nur über eine einförmige Bochebene bin, die nur burch niebrige Böhenreiben in verschiebene Quartiere getrennt mar. biefen fanben fich mehrere Bache, bie fich aber ftets fehr balb wieber in ben Sbenen verloren. Much Fiumaren, b. i. gang trodene Flufbetten, zeigten fich, aber tein einziger bedeutenber Fluß, und nur niebrige Baffe maren es, bie aus einer mehr ober weniger abgefchloffenen Ebene in bie andere führten. Im allgemeinen hob fich aber boch bie

<sup>50)</sup> A. Schonborn, Tagebuch. Nachlaß. 1842. Bl. 57-60.

Ebene gegen Westen immer mehr empor. Man kam an einigen beaderten Felbern vorüber, jedoch ohne ein Dorf zu berühren; boch lagen diese den Aeckern zur Seite. Bon Mittag an wurden südwärts Istenaz einige stärkere Erhöhungen gegen S.B. hin überstiegen und dietect die Wanderung nach Süben versolgt, ohne Ortschaften zu tressen. Gegen Abend, am Rande einer Hochebene, aus der sich der Susup Dagh, ein höherer Berggipfel, der mit Schnee bedeckt wur, während die niedrigeren Höhen alle davon unbedeckt geblieden weren, erhob, mußte die Racht in einer elenden hirtenhütte zugebracht werden, in der die sieben Einlagerer nur in gekrämmter Stellung eine Ruhestätte fanden, solhrend der achte mit der Hälfte seines Körpers obbachlos drauken liegen mußte, so klein war sie.

Um 10. Dezember. Unter gleich heftigen Regenguffen wie am vorigen Tage mußte man zweimal bebeutenbere Ranbhoben bie aufsteigen; Die Ebene erweiterte fich zusehends, von Often ber fel man am Nachmittage Giegbache in biefe Gbene gufammenfturgen, boch sammelten fie fich noch nicht zu einem Gee; aber an einer fumpfigen Stelle, die fehr taltig murbe, fanten die Bferbe in biek runde 2 Fuß tiefe locher ein mit Steilranbern, fo bag ber Beiter ritt nicht ohne Gefahr mar. Die Pferbe maren an folchen Stellen, wo die Baffer in die Erbe verfanten, taum noch von ber Stelle # bringen und nicht selten sollten Reiter barin gang in die Tiefe bind gefunten fein. Gine Anbobe, ber Almaly Dagh, erhob fich in Best bes Beges; erst am Abend tam man jur Bugelreihe, bie ben biefem fühmarts ausläuft und eine Scheibemand für bie öftliche mit westliche Abtheilung ber Almaly-Ebene in ber Rabe ber gleichnamien Stadt bilbet, beren Barten und Landhauser man balb erreicht. Auch Weinberge und Obstpflanzungen gaben ihr in ben Angen bei Banberers eine Art europäischen Ansehens. Doch zeigte fich bes Innere ber Stadt echt türkifch, und erft nach langem Umberfuche in finfterer Nacht gelang es mit Roth, in einem Chan noch in einem buntlen Zimmer bei zwei türtischen Raufleuten, Die aus ber Romits. Ebene als Leberhandler mit ihrer Baare hier einquartiert menn. ein Obbach zu finden.

Anch ber folgende Tag (11. Dezember) war für Bestafting burch anhaltende Rebel sehr ungünstig; ihm folgten Regengusse war bann anhaltende Schneegestöber, so daß man kaum bas hand anhaltende Schneegestöber, so daß mie Stadt in ihrem siellichen Ibeile an einem ziemlich steilen Abhange liegt, der von ben Spitzen des kahlen und hohen Almaly Dagh südmarts berahling

baburch von außen ein gang malerisches Ansehen erhält, zumal ich in ihrer Mitte eine prachtige Dichami (Mofchee) erhebt manches icone Gebäube um fie ber fteht. Der Bagar, bie buben, bie Bohnhäufer, bie Straffen und alles übrige ift, wie llen türkischen Städten, in Schmutz und Berfall. Der Ort sollte ) bis 5000 türkifche Familien (alfo 15,000 bis 25,000 Seelen) ju vohnern haben, 50 Saufer wohlhabenber Armenier, die eine Kirche en, und 15 Saufer ber Griechen, bie auch mit ber Anlage einer ie und Soule umgingen und fich einen griechifdrebenben Bapas Diefelbe ans Chpern verschrieben hatten. An biefem Tage fiel Schnee auch in ber Stadtebene nieber, von ber er jedoch in einer m Stunde wieber verschwand; gegen Beften aber tonnte man einige auseinanderfahrende Wolkenmassen hie und ba einzelne ffe und bobe Spiten ber Bebirgegruppen bes At Dagh ern, ber, seinem Ramen (weißer Berg) entsprechend, gang in Schneeen gehüllt fich zeigte.

Da fich am 12. Dezember ber himmel etwas aufheiterte und sarmer ale zuvor murbe, fette Schonborn feine Banberung r gegen Guben gegen ben Awlan-See fort. Oft waren lange den bes Blateaubobens mit Waffer überbedt ober gang weich Regen geworben, fo bag man nur febr langfam vorwärts ruden te. Rabe vor ber Stadt gegen G.D. zeigte fich ein Strom obicha Tichai, b. i. ber Hauptfluß), ber fich mit reißenber alt in eine Boble fturgte. Meift ben öftlichen Randbergen ber te gang nabe tonnte man ben Weg gum Awlan Gjol, b. i. Gee Awlan, nur in 4 Stunden Beit gurudlegen. An feiner und Gubfeite begleitete man fein Ufer, ju bem ber nahe Berg abfallt. Er ift von mäßigem Umfange, etwa fo groß wie ber 1-See, hat auch von oben teinen fichtbaren Abflug, fein Baffer aber, ber Sage nach, unter ber Erbe burch 32 Duben ober boblen, die an seinem Uferrande angegeben werden, abfliefen; le aber irgendwo als Wafferquellen wieber jum Borfchein tom-, wufte feiner ber Türken anzugeben. Schonborn fand auch Bubofffeite bes Seerandes fteil, obwol niebrig, aber mit Bato ft, und nur ein Dorf baselbft aus lauter fleinen Bretterhütten bend, beffen Bewohner höchst armselig und noch viel zerlumpter m als alle früher gesehenen pistbifchen Balbbewohner. rande des Sees stürzt die Plateauhöhe plötlich zur Tiefe ab, man burch einen Bergyag im Awlan Dagh nach bochftens t halben Stunde Weges burch bie Wilbnif in einem auf ber Höhe gelegenen einzelnen am Wege stehenden Saufe die Racht zw. brachte; benn in ber ganzen Strede von ba subwarts bis Finela

fand fich tein einziges Dorf.

Am Morgen bes 13. Dezember war nun erft noch nach einem Ansteigen von 1 1/2 Stunden bie größte Bagbobe bes Amlan Dagh erreicht. Nordwärts lag fußhoher Schnee, ber in ber Binternacht gefallen war. Auf ber Gubseite bes Paffes fiel nur Regen, aber mit heftigem Donner und Bligen begleitet; bie Bege maren furchtbar folecht, feine Aussicht wurde bei bem gang bebedten Simmel gewonnen, aber am Gubgebange traten am Bege balb wieber bie reigenden und lieblichen Dibrtengebuiche berbor, die man auf ber gangen eibpratischen Bochebene vergebens sucht, die aber überall bie Berfündiger bes milben Tiefclimas find. Nach febr langfamen Absteigen, wozu bie zerftorten Wegtlippen nothigten, tam man nur erft mit ber Finsterniß an ber alten gerftorten Stadt Arncande vorüber im Thale bes Limprusfluffes, bem man bier folgte, bei einer Soble an, in welcher man bas Nachtlager halten tonnte. Erft am nachsten Morgen (14. Dezember) tonnte in 2 Stunden Beget, ber burch Bersumpfungen führte, ber Seehafen ober bie Scala ben Fineka erreicht werben. Die Saum- und Reitpferbe waren von ben Anftrengungen ber bochft beschwerlichen Bege zu febr erfcopft, um noch weiter bienen zu können. Der Reisenbe verfolgte feinen Weg von ba weiter am Gubgestabe entlang.

<sup>\*\*\*)</sup> Shonborn, Tagebuch. Nachlaß. 1842. Mfcr. 11. 65 ff.
\*') Ebend. Bl. 96 ff.

ber Rabe von Istenaz, wie das vorige Mal, die Westbirection und wandte fich fübwärts auf einem fahrbaren Bege gegen Almalb Die erfte Racht (26. Dai) campirte er ju Jenebichit. Den aweiten Tag (27. Mai) flieg er aus einer Hochebene fühmarts in bie andere, wo jeboch eigentliche Berge fehlten, nur fcharfe Ramme ju überschreiten waren, wie ber Rarbitsch Dagh, von bem man ein Caftell Dwabichpt (b. i. fleine Ebene) erreichte, bas nur aus tleinen Steinen aufgeführt mar, boch lag es nach Meffung 4500 Fuß ub. b. D., zeigte einige lpcifche Grabstellen mit zerftreuten Quabern, auch wurden hier einige termeffische Milnzen eingefammelt. Racht wurde in einer benachbarten Jaila zugebracht. Um folgenben Morgen (28. Mai) tam man auf einer nachten Randbobe zu einigen elenden Butten, Samuine genannt, von wo fich bie febr allmälige Abplattung gegen Beft nach Almaly hinabsentte. Gegen Beft fliegen bie boben Gipfel bes At Dagh in schimmernbem Schneekleibe bervor; eben fo einzelne Berge wie ber Gurbef und Setia. In ber Ebene berrichte ichon brudenbe Bite und Mittage gogen Gewitter heran. Die Racht murbe innerhalb ber Garten von Almaln zugebracht. Den folgenden Tag (29. Mai) wurde bie nordweftlich von Almaly liegende Berghöhe zu Jua ober Juwa überfliegen, und von ba ging es steile Biefenflachen hinauf, bie jest nicht mehr fo nadt und tahl waren wie noch Mitte Februar, und fo erreichte man, entlang einem Bache, bem man aufwarts über Seibeler Jailaffy folgte, bie bobe Lage von Denvanda, wo man bei Burülen Rachtherberge fant (f. unten).

### Erläuterung 3.

Das ofteibpratische Plateau von Almaly, Fortsetzung. Der britischen Reisenben Wege von West gegen Ost, von Densanda über Estihissar zur Stadt Almaly. Das Gewerbe von Almaly, nach Hosthns, Fellows, Spratt und Forbes.

Die Ruinen von Den vanda, ber süböstlichsten ber vier alten Tetrapolisstäbte, welche schon westwärts bes Almaly-Plateaus am oberen Laufe ber Kanthusquellen liegt, die von da ihrem westlichen Laufe folgen, bietet von ber westlichen cibyratischen Landschaft ben nächsten Eingang zur östlichen Almaly-Sbene auf bequemstem Bege bar, ber in zwei kurzen Tagemärschen von Best nach Ost

zurückgelegt werben kunn, und von den britischen Reisenden Hostyns, Fellows und Spratt zu verschiedenen Malen und mit verschiedenen Abweichungen zurückgelegt worden ift. Durch ste lernen wir am genauesten die westliche immer höher aufsteigende Plateaufläche von Almaly kennen.

Das bentige Dorf Urlnbicha, bei bem bie antife Denoande wieber aufgefunden marb, am Rorbfuße bes hoben At Dagh, liegt (in ziemlich gleichem Breitenparallel mit Almaly) nach Spretts Meffung in ber Thalfohle bes bort gegen West ablaufenben Kanthusfluffes in einem febr tublen Clima, auf einer Bobe von 3753 Fink enal. Um von da oftwärts nach Almaly zu kommen, bat men erft noch einige Stunden aufwarts gu fleigen bis jum Jailoberf Seibeler Jailaffy 902), bas noch von Pflaumen -, Aepfel- und Ballnufbaumen umgeben ift und am oberen Urfprunge ber benach barten Kanthusbache liegt, Die bier aus ben foneereichen Af Dach Abhangen aufammenfliefen. Dostuns fab bier auf feinem Durch mariche mehrere Ruinen von Saulenreften, Steinbloden und anberen. was vielleicht erft babin von Denvanda verschleppt sein mochte, sber, wie ein vaar Grundmauern vermuthen ließen, auch wol noch Ucherrefte von einstigen Landfiten ber Denoander fein tonnten. Mehrer Jailas biefer Art liegen bier auf bem Bochlanbe umber, gleichnamie ben im tiefen Kanthusthale liegenben Binterborfern, benen fie bie burge Commergeit hindurch als Commerfit für ihre Seerbat, Beiber und Kinder bienen. Jeber bebentenbe Ort im Tieflante bat fo auf biefem höheren Plateaulande feine Jaila, bie mit ben aufbrechenben Frühling befucht, mit bem Berbftregen aber wieber verlaffen wird, beren temporare Belebung baber in feiner befonden Beziehung zu bem öftlichen Sochlande von Almaly zu fteben fdeint und so natürliche Grenzscheiben ber Boller bilben, Die wol in bie früheften Buftanbe gurudgeben. Gelbst bie biefem Blateanlembe in gefetten und fie burchziehenden niebrigen Bergruden und Bagentiben find nicht ohne Einfluß auf die Bevollerungen geblieben. Bie ift es ein vom Rorbenbe bes At Dagh ausgehenber Bergang, ber in malbigen Bergreiben feine norboftliche Berlangerung nur in fet nieberen Blieberungen bilbet, die fich aber bis gegen Iftenen fin aneinanderreihen und felbft an ben westlichen Sug ber Borberge ba Solymerzüge sich anschließen. Dieß ift die Scheide ber wektichen

<sup>\*\*\*</sup> Hoskyns, Narrative I. c. XII. p. 155 und Ch. Fellews, Account L.c. p. 235.

atifden Sochebene mit bem fleinen Jafor Gjol und rokeren etwas nordlichern Gurt Gjöl (Caralitis) von ber rn Almaly - Dochebene, Die fich bis Iftenag bingieht. Bon torbweftgehänge biefer gegen R.D. ziehenben Baffericheibe Die Quelle bes Enfis- ober Lagos-Fluffes bei bem Docfe ifc ab jum Caralitis und die ber großen Quelle bei Jafbr ills gegen R.B. ab jum Spfteme bes Indus ober Gerenis Der waldige Ruden biefer Bafferfcheibe, ber etwa noch 00 Ruß über die allgemeine Erhebung aufsteigt und eine große einnimmt, wurde Munban genannt; man mußte ihn überm. um von Seibeler Jailaffp jum Oftabhange nach Esti r ju gelangen. In Seibeler hatte fich anger ben Birten ine andere fleine vagabundirende Anfiedlung eingefunden. es jene wanbernben griechischen Sandwerteleute aus Levissi n bei Sinda S. 790) bei Macri, die bort in ber Winterzeit dubmachergewerbe treiben und ihre Krambuben aufschlagen: fferen Jahreszeit pflegen fie regelmäßig ihre Saufer, Beiber linder zu verlaffen und fich auf die Wanderschaft zu begeben mfirende Tröbler und Schuhflider, wo fie bann als geschwäbige feitsträmer bis zu ben Jailas hinaufziehen, wo fie ben ein-Büttenbewohnern und Birten bei ihren Beerben erwünschte find, und bei ihnen allerlei zu bandthieren finden. Auch in eler wie auf vielen ber anderen Blateauborfer wurde biefe jumliche Bevölkerung von ben europäischen Reisenben in ber zerzeit bäufig angetroffen.

Iftwärts von Seiveler, beim weitern Aufsteigen zu ben höhern figen, tam noch eine andere Bevölkerung hinzu, nämlich die von unerfamilien 63), welche dort ihre Zelte für ihr Nachtlager ngen. Die dortige dis 7000 Fuß üb. d. M. aufsteigende sehr Plateauebene, die noch zum Theil mit Schnee bedeckt war, die dan- Ebene, hatte ein ganz alpines pittorestes Ansehen, gesaber bei furchtbarem Sturm und Unwetter den britischen weg gegen Oft am Abend noch die elende Herberge zu Estir zu erreichen. Fellows hatte denselben Weg von Estir, das er für die alte Podalia gehalten, früher schon einmal Seideler zurückgelegt; in West von Esti hisfar unsern des , der ihm keine Ruinen darbot, traf er am Ende einer Thal-

pratt and Forbes, Trav. l. c. l. p. 277-278.

folucht zwei bebeutende Gebirgoftrome, Die fich bafelbft zu einem Bauptstrome vereinigten, ber fich gegen G.D. in ben Sumpffer von Almaly ergieft. An biefen von N.B. berabtommenben Berg-Aromen aufwärts steigend wurde ber Thalweg burch fteile und oft fentrechte Felswände bald so febr verengt, daß die Züge ber Lafteid mit ihren Solgladungen, die fle von den Bergen berabbrachten, ber Cavalcabe ber Reisenden beim Begegnen taum einen Durchang geftatteten. Erft nach einigen Miles aufwärts im Thale, an einer Kelsenede, fand Fellows eine rob eingehauene Sculpturtafel, die der Fronte eines Grabmals ähnlich sah, obwol weber Grabftatten noch Stadtrefte in ber Rabe fich zeigten 964). Die bon ibm abge bilbete Fronte bes Sculpturfels zeigt im Mittelfelbe bas Abbid eines Ebers, gur einen Seite Jagothiere und einen Reiter, m andern 6 Rischenfelber, auf beren Giebel bie Figur eines Ablets mit ausgebreiteten Flügeln, und unter bem Bilbe bes Gbers ein vierzeilige febr verlette Inscription, aus ber fich jeboch bas eine Bort MIAYAS noch entziffern ließ. Die fich baran knubsenden Spoothesen für eine Ortebenennung gerfielen indeg burch Spratts spateren Besuch baselbst, ber in ber Schrift vielmehr ben Ramen eines Memilius erfannte, bem zu Ehren mabricbeinlich biefes Der mal mit ber Jagbscene errichtet sein mochte.

Fellows, ber ben Gebirgsbach aufwärts bis zu seinen Besterfällen und bis zu ben Schneefeldern, aus benen er hervorstärzte, verfolgte, fand auf dieser Höhe am 9. Mai, wo nur erst einige Anemonen, Erocus und andere Alpenpslänzchen hervorsprosten, eine weite Anssicht über die westlichere cibyratische Hochebene, fübwestlich das Hochgebirge des At Dagh anstaunend, nordwestlich die platenartigen Höhen erblickend, denen die Kanthusbäche entquellen, au dem er westwärts hinabsleigend, durch die schönsten Baldungen von Lebensbäumen (Thuja occidentalis?) zur vorliegenden 4000 zu hohen Plateauebene am Ufer des At Tschai (oberer Kanthus) pelangte.

Hosthus, ber auch von Almaly biefer Richtung nach Schifft Jailaffy gefolgt ift, überschritt (am 27. bis 28. October) viel Micher von Esti hiffar, ehe er Juwa (ober Jua) erreichte, bas auch schon Schönborn berührt hat, ben Ort Ryzhlbscha in ber Wiese und fam dann nach Juvaly (ibentisch mit Juwa), bas er eine schönen Sommersty nennt, wo er alte Manern mit schonen Glitten

<sup>\*64)</sup> S. die Copie bei Fellows, Acc. l. c. p. 233.

borfand und weftlich bavon Ruinen mit manchen Basreliefs, Ganlenstüden und vielen zerftreut umberliegenden Steinbloden mit Temvelresten und Sarcophagen, bavon er zwei Copien ber Inschriften (f. 3 und 4)66) mittheilt, auf beren einer ber Rame Denvanba portommt. Obwol bamals die Ruinen bes viel westlichern Dengande noch nicht entbedt waren, fo beutete boch fcon Col. Leate's Scharfblid zu feiner Zeit barauf bin, bag in biefer Richtung und Nachbarfchaft die Lage dieser antiten Stadt wieder aufznsuchen sein werde. In bem Quartier ju Esti hiffar (b. h. altes Schloft) fanben Spratt und Forbes 66) bei ihrem Befuche nur weniges altes Manerwert und einige in Felsen gehauene Sarcophage, mas bie Bebeutung ihres Ramens rechtfertigen tonnte; vielleicht, meinten fie, daß die mehrsten ihrer Constructionen nur in die vielen umberliegenden Ortschaften verschleppt und auch jum Ansbau ber benach. barten größeren Stadt Almaly verbraucht feien, obwol nur türlifche Bauwerte fich zeigen. Der Name biefer Nachbarftabt regte in Tel-Lows die Bermuthung auf, daß berfelbe vielleicht einer nur von Blinius (V. 28) ohne nabere Bestimmung genannten antiten Amelas angehörte, während andere 67) in bem mobernen Ramen vielmehr ben von Alimala bei Steph. Byz. (Alimaka aus Capito Isaur. II.)68) wieder zu finden glaubten, ohne hinreichenden Grund, da ber Rame, ben bie Englander und auch Schonborn burchweg Almalu ober Almaly schreiben, nach v. Tschichatscheffs ausbrücklichem Zengnift am richtigften Elmaly lautet und ein rein turtifches Wort mit ber Bebentung apfelreich ift.

Bur Besichtigung bes von Fellows beschriebenen Dent males mit der Jagdscene über bem Zusammenfluß beider (bes Bunarbaschi und bes andern von Seideler herkommenden) Bergwasser, die er namenlos gelassen hatte, gingen Spratt und Forbes zum Dorse Ruju (d. i. Brunnen), an welchem jener vereinigte Strom vorübersließt. Bei ihm überschritten sie eine Brüde, die römischer Structur war, überzeugten sich bald von Fellows Irrthum in Entzisserung der Milhas-Inschrift, sanden aber an einer dem Dorse Ruju benachbarten Stelle, wo eine Moschee, ein Chan, einige Grabstätten mit guten Sculpturen und Inschriften sich zeigten, auch einen

<sup>65)</sup> Hoskyns, Narrative I. c. Vol. XII. p. 159; Col. Leake I. c. p. 166.
66) Spratt and Forbes I. c. I. p. 283—286.
67) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 266.
69) Capito in Fragm. histor. grace. ed. Mullerus IV. p. 123; Col. Leake in Remarks zu Hoskyns I. c. Vol. XII. p. 168.

Steinpfoller mit bem Relief eines Ochsen in Knisenber Stellung, ber fich vor andern durch einen Fettbudel auszeichnete, der den indischen Ochsen, den Zebu, characteristrt. Dieß Bild, das auch auf Münzen von Smyrna vorkommt, weiset mit den übrigen Borkommuisten allerdings wol auf eine einst antile, aber die jest noch unde kannt gebliebene Ortslage hin.

In Dft von Esti biffar erftieg Spratt einen eine Stunde fernen boben Berg, wo eine kleine Grotte in Fels gehauen mit bei ligenbilbern bemalt war; fie tomte in diefer felfigen Bilbnif mr ber Gis eines Ginfieblers fein, beffen Blid aber aus feiner Einfte menigstens überall in febr fruchtbare Thaler fiel. Diefes Esti hiffar liegt schon in ber Almaly-Chene, um eine bebentente Stufe milber und niebriger, als jene nach Denoanda ju verlaffen Sochebenen, wie bies ber Fortschritt ber Begetation beutlich ju m tennen gab: um Denvanda feine Beincultur, um Gelibiffer febr viel Beinbau und bie Rebftode (Mitte Dai) fcon bem tenb belaubt. Die vielen Storchnefter auf allen Dachern ba Baufer im Dorfe mit fluggen Jungen zeigten eine größere Bum an, obwol bie Bochebene noch immer 4000 finf Bobe ab. b. A. beibehielt; in ber böberen Ebene waren Storche febr fparfam, in kein Junges ausgebrütet. Zwar ist auch das Almaly-Platem 🗐 ein halbes Jahr lang noch mit Schneebergen umgeben, es felbft abn ist ungemein fruchtbar, ein sehr reiches Koruland, eine Rorp tammer für Lucien, und bie in ihr gelegenen Dorfichaften, unmel bie nörblichen, bas gange Jahr hindurch bewohnt. Rur bas anfack Sübende hatte Schönborn sehr öbe gefunden, und auch Hosthus fand schon Anfang October auch die Umgebung bes weftlicher, in gleichem Breitenvarallel mit bem Awlan-See liegenben Armuth (b. i. Birnenort) veröbet.

Der Almaly Dagh, im Norden von Estibiffar fich eisend, der At Dagh (Maffichtus?) von der West- und Sabseite, de Solymerkette von der Oftseite und der hohe Rahat Dagh im Norden des Sont Gjöl üben nach ihren verschiedenen Erhanden in der Frühlings- und herbstzeit sehr wechselnden Einfluß auf die zu ihren Füßen liegenden Seenen aus. Die Einwohner, zumat de Landleute derselben, behaupteten, daß sie eben den hohen Schnegissen dem Schut vor kalten Winden, ihr milbes Clima und die Fruht barkeit ihres Landes verdanken; durch kalte Nordwinde, die zu nicht eindringen lassen, sagten sie, würde die Begetation gefindet werden. Auf jeden Fall bedingen diese Umgebungen durch den Sogn

# Der verschwindende Strom, Chodscha Tschai. 315

ihrer Bemöfferung ben Bachsthun bes Babens und bie grofantige Scenerie, welche bier bie Lanbichaft verherrlicht.

Das Thal von Estihiffar ift von ber Chene Almaly's mur burch einen breiten Sumpf geschieben, an beffen Gubranbe jene Ruinenstätte mit ben schon oben genannten Dorfern Juma 960) (wo Die Ruine Juwaly und Ryplbicha liegt) und eine lange Brude über ben Sumpf binmegführt, aus bem ber breite Strom (Chobica Tfcai nach Schonborn) hervortritt, ber fich oftwarte bes Gumpfes, ber öfter jum Gee anschwillt, in G.D. ber Stabt Almaly in die große Soble abstürzt und verschwindet. Fellows, ber auf seinem Wege von S. gegen R. nach Almaly von biefem Strome überrascht wurde, ba er zuvor völlig unbefannt geblieben, fagt, er babe (am 8. Dai) beim Ueberfeten auf ber Chene, mo eine Brilde über ihn führt, an 30 Schritt Breite und 6 Fuß Tiefe. Mur eine Biertelstunde von da verschwand er unter ben Augen bes Reifenden mit vielem Getofe zwischen Felebloden in eine erofie Boble. Ans ben Raltfteinhöhlungen biefer Grotte follte er, nach ber biefigen Bollsfage, erft fühmarts am Jufie bes Blateauranbes in ber Ebene um Phineta wieber bervorftromen. Alfo eine abuliche Sage und Erscheinung, ber wir am Rande Bamphyliens fo oft fcon begegneten. Texiers Rarte von Lycien giebt ben Gebirgeteffel von Raffaba an, wo biefe Baffer wieber bervorbrechen follen; Schonborn 70) bielt es für mahricheinlicher, baf Diefelben im Dubenfluffe bei Limpra bervortreten.

Fellows erfuhr bei seinem Besuche in Almaly, daß 7 Jahre, zubor sehr weuig Schneefall auf den Bergen und ein sehr trockener Winter gewesen sei, in dessen Folge, auch wegen des dürren Sommers, kein Wasser in diese Höhle gestossen sei. Der damalige Pascha habe während dieser trockenen Monate 5 Männer mit Fackeln zur Untersuchung in die Höhle geschiekt, unter denen auch der Erzähler dieser Angabe 3 Stunden lang mit seinem Gesährten weit in Bergen auf sandigem Boden umbergewandert sein wollte. Das nächste Jahr sei eine Ueberschwemmung des Sees gekommen, der viele Erdhütten zerstört habe. Dieselben Wirkungen der Trockniß wie der Ueberschwemmung soll man zu gleicher Zeit in den Flüssen zu Phineka wie zu Limpra wahrgenommen haben, worauf man die Borstellung

<sup>969)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 286; Fellows, Acc. l. c. p. 228—234; Hoskyns, Narrative l. c. XII. p. 154; die beiden Inscriptionen p. 159; Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 194.

9rogramm a. a. D. S. 20.

vom Bufammenhange biefer Muglaufe ftate. Die jabrliche Schnefomelze verwandelt ben Almaly-Sumpf gegen Ende April in eine große Seeflache, bie fich nur felten in geringere Raume aufammengieben foll, als fie Fellows im Monat Dai an feben Belegenheit batte. Aus ihr gewinnt man bie vortrefflichften Blutigel, mit benen ein fehr einträglicher Sanbel burch bie Blutigel-Compagnie mit ben europäischen Apotheten betrieben murbe. Im Guben und im Norben biefes Dubenbereines und ber febr aus gebehnten Ratabothren-Umgebung breitet fich ein ungemein reiches Rornland aus, bas gröfte und am besten angebaute, welches Rellows überhanpt in gang Rleinafien ju feben betam. Die Stadt Almaly liegt mitten in biefer Rorntammer und bicht im Rochen an biefem Söhlenfluffe. Ihr im Often erhebt fich eine etwa hundert Fuß erhabenere Plateaustufe, Die ben Ueberblid auf eben fo reiche unübersehbare Rornflächen gestattet, in benen nur auf nieberen Uboben viele Dorfschaften noch bie in Reife wogenben Rornader überragen.

Die Stadt Almaly, nach ben Berichten ber Briten, Die bie in gunftigeren Jahreszeiten langer verweilen tonnten als Sabnborn, beffen Berichte bier nur burftig ausfielen (f. oben G. 807), Die gröfite Stadt bes gangen lycischen Bochlandes, foll nach Bostyns 1500 Saufer und felbst nach ber fleinften Angabe wenigstens 8000 bis 10,000 Einwohner haben (Fellows gab ihr 25,000). Sie hat nur wenige Mofcheen und Minarets, scheint aber vorzüglich ven meniern und Griechen bewohnt zu werben, und ift bie industribseste und handeltreibenbfte Stadt im Lande. Die hauptmofchee nemt Fellows als bie fconfte, bie er außerhalb Conftantinopel gefchen, bie Steinarabesten ihrer Minarets nennt er Meisterwerte. Die Wohnbäufer bestehen aus Lehm, an ber Luft getrockneten Backeinen ober aus Zimmerholz, die Mauern haben vorspringende mit Dide gebedte Schutbacher, find nett und gut gebaut, viel beffer als meisten im Tieflande, alle Straffen, obwol fie meift febr eng fich werben in Canalen von frifden Baffern burchfloffen und gerein bie viele Mühlen treiben, welche für bas Kornland Beburfnig Die Stadt, von nieberen Anhöhen amphitheatralifc umgeben, Juge eines felfigen Bits erbaut, bat foone Garten und Beis berge, in benen erft am 8. Mai bie Manbelbanme in Bus ftanben, mas ihre bobe lage hinlänglich beweift. Die nachften Das find zwar holzarm, aber aus ben ferneren Bergen wurden bie folle ften Cebernbalten aus ben trefflichen Balbern berbeigefibrt

ihr foones buftenbes Bleiftiftholg, bas ju allem Zimmerwert von Dachern, Treppen, Altanen, Balconen und Sausgerath verbraucht virb, giebt ben Wohnungen eigenthumliche Reize. Der Blid von en flachen Oddern ber Banfer bot am Abend bie pittoresteften Anflichten bar, und bas Gefcnatter ber Storche und Rraniche, nie hier wie jum haufe gehörig gehegt und gepflegt werben, vernehrten bas Eigenthumliche ber Erscheinungen. Rirgends wie bier ab man in Lycien in ben Strafen ein fo buntes Gewühl von Bollstrachten und verschiebenartigen Coftums und auf ben Bofen er Sarems ben Schmud ber Beiber mit ihren fconen Saargelechten, in benen Juwelen und Mingen als But angebracht waren. Ein Sauptgewerbe ber Bewohner ift bie Gerberei, bie aber feinen Beftant wie in englischen Stabten, bemertt Fellows, sonbern ween ber Lobe bon Balonia-Gichen vielmehr einen angenehmen Duft verbreitet, ber auch bem türkischen Leber überhaupt eigen ift. fin großer handel wurde hier mit hafenfellen getrieben und mit Merlei Früchten, Farbftoffen und Burgeln, gumal mit einer Irt Rettich (horse radish), bie in vielen Rameellaften burch bie 5tabt transportirt zu Confituren und Surrogat für Seifen (?) verrancht ober zu andern Gewerbsartifeln verwendet werben. Spratt ift Almaly ber Bauptmittelpuntt bes Großbanbels 2 Sprien, ba alle Probutte bes Sochlandes hieher zu Martte geracht werben, auf bem großen Bagar viel Bertehr ift und von z bie Martte von Abalia, Phineta, Macri und ihre Safencte mit ben Lanbesproduften verforgt werben.

Der Kornmarkt und Blutigel aus bem großen Nachbarmpf geben Hauptexporte, die Gerberei und Färberei lieferte e berühmtesten rothen Maroquinhäute; die Haupteinkauser wam Franken aus Macri und Smyrnaer Handelsleute. Hauptwinn brachten den Capitalisten ihre Geldvorschässe an die Bauern n, die ihnen zur Erntezeit die größten Zinsen brachten; die kauern urben dadurch zu größerer Thätigkeit aufgereizt, als sie sich sonst nazugeben pflegten. Zwei große Chane für die Reisenden und die kazare waren mit Waaren aller Art wohlbesetzt, die Einwohner ssich und zuvorkommenderer Art als gewöhnlich in andern Städten E Landes. Auf den zur Stadt Almalh sührenden Landstraßen und den Reisenden siets viele Karawanenzüge mit Lastthieren von en verschiedensten Seiten begegnet, und viele Hunderte geschäftiger Rarktleute, die dahin oder zurüld durch ihr Gewerbe gesührt wurden, ine sonst in Lycien weuig bekannte Erscheinung.

#### Erläuterung 4.

Die Westseite ber Umgebung bes Awlan-Sees und feines 3u-flusses bes Attichai mit Armubly (Ruine ber alten Choma?).

Sübwärts von Almaly haben wir schon auf Schonborns Banberung ben um eine kleine Tagereise entsernten See Awlan kennen lernen, boch nur von seiner Oftseite und gegen Süben im; benn seine Westseite mit bem Zusluß bes At Tschai (Abeja ber Alten?) lernen wir erst burch bie von Westen her kommenden Be-

gange jum Mimaly-Plateau fennen.

Nicht wenig mar ber erfte Entbeder biefer zubor von Eurepart ganglich unbesucht gebliebenen Erbgegend, Ch. Fellows 971), über rafcht, ale er aus ber Phineta-Bay am Arycanba-Ruftenfinfe über die Arycanda-Stadt ben steilen Südabfall bes lpcifchen Randgebirges burch wilbe Bebirge voll Cebern und Föhrenwälber oberen Arhcanbaquell über ben bortigen Baffericheiberuden zwischen Meer und Binnenland nordwärts an 3000 fuß empoge ftiegen mar, baselbft einen See von 4. Stunden Lange und fagt bet 2 Stunden Breite vorzusinden, ber von einer breimal fo großen Ebene mit ben iconften Kornfluren umgeben mar. Groß mar ber Climacontraft am Awlan-See mit bem Ruftentiefland, aus ben Fellows fo eben heraufgestiegen mar, alles war bier um 6 Beden gegen bie Ruftenvegetation gurud; bie wilben Manbelbaume, bet längst verblüht, schmudten bier erft bie Gegend in ihrer gangen Broth nur Berberitengesträuch und Rofengebufch bebedten bier ben Boben; bie Dleanber und Myrten maren nicht bis bier bemi gestiegen; Cebern und Lebensbäume machten bie Sauptwallen aus. Ungahlige Schaaren von Schwimmvögeln belebten 🌬 Awlan-Gjöl, zumal große rothe Entenarten und Sents milber Schwäne. Weiterbin borte im Blateaulanbe ber Bent wuche gang auf, bas Land batte ein gang verschiebenes Ansehen set bem im füblichen Lycien angenommen. Die hatte ein Europäer biefem Gee gehört, noch ben fleinen Ort von wenigen Sitten feinem Gubufer Awlan betreten, ber ibm ben Ramen giebt. Wegweiser hatte über ihn Auskunft geben können, und bed lie nur wenige Stunden nördlich von ihm die größte Martifiabt Breins

<sup>•71)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. p. 226-228.

Seltsame Berhältnisse; ber Answeg bahin schien von dieser Seite kanm begangen zu sein. Ein anderer Zugang kommt ihm aber von Westen her im Thale bes Al Tschai zu, ber aber zu Fellows Zeit noch unbekannt war. Nänlich von der Scite, von welcher Schönborn später einmal und woher Hoskins zu ihm kam, so wie noch ein anderer, durch welchen Spratt und Forbes ihren Rückweg zum Kanthusthal nahmen.

Bon Almaly zogen Die letteren beiben Reisenben am 17. Dai auch fühmarts jum Amlan-Gee bin, an beffen Oftufer ber fubmeftlichfte bochfte Colog ber Golymer-Rette, ber Bej Dagh (Fürstenberg) an 10,500 Fuß üb. b. M. (9852 F. B.) unmittelbar über ben Seefpiegel emporfteigt; beffen öftlichen finf batte forbes pom Orte Ebebeffus im Limprathale fennen lernen. Er fcheibet bie nördlicher liegende in R.D. von Almaly sich weithin ausbreitende Samar-(Samiune bei Schonborn) Chene bon ber füblicheren, bie um ben Amlan- See von Bergen beschränfter ift. Aber Spratte Beg 72) wich biesmal balb vom directen Wege nach Awlan westwärts ab. Er ging um bas Sübufer bes Almaly-Sumpfes über einige Jailas bin burch Bappelreiben und zwifchen einigen Garten und Beinbergen mit Enfthäufern ber Bewohner von Almaly, was zu bem Brudenund Dammwege zwischen ben Ueberfluthungestellen führte; an ber Grotte glitt Diesmal bas Baffer bes Duben ohne Beräufch bingb in feine unterirdischen Kammern. Nach ein paar Stunden Weges in fühmeftlicher Richtung an einigen Dörfern vorüber fiber Rornfelber, beren Saat am 18. Mai fußhoch ftand, erreichte man einen Meinen Bugel mit Grundmauern, lofen Bloden und Topfereifragmenten, und eine Biertelstunde weiter ben bebeutenben Strom Af On ober Mt Tichai, ber von bem in Beft fich erhebenden Centralipftem bes Maffichtus berabtomment, fich gegen N.D. in ben Amlan-Giöl ergießt. Er war 30 Jug breit, 2 Fuß tief und man manberte amifchen fteilen Schlammufern ohne Strauch und Baume burd bie fruchtbare Ebene, in welche von ihm viele Bemafferungseanale burch Runft abgeleitet waren. hier fchlof fich aber balb bie Ebene enger zu und über ihr fliegen die Borberge bes centra. len Gebirgefpsteme bis ju 6000 Fuß ub. b. D. empor. Rach 6 Stunden Bege von Almaly gegen G.B. wurde bas Dorf Armubly erreicht, bas icon von feinen Bewohnern verlaffen mar, bie fich auf ihre Jailas begeben hatten.

<sup>72)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. T. l. p. 289.

Schon früher war biefes Dorf einmal von Bostuns im Spatherbit (am 26. October 1841)973) befucht, als bie gange Gegend icon burch die Sommerhite verobet und vertrodnet war und mit bie Quellen und Brunnen noch bon grunen Baumgruppen, wa Bappeln und Weiben umgeben geblieben. Rur 10 Minuten in Sit bes Dorfe, an einem isolirten Berge in einer großen Ebene, entbedte er bie einstige Lage einer altgriechischen Stabt, bie eine große Ummauerung in fpäteren Jahrhunderten erhalten batte un aus ben Architecturreften ber alteren Bauten aufgeführt mer. Auch einige Sarcophage wurden aufgefunden und auf ber naben Graberftatte viele Marmorftelen, aber weber Tempel, Theater, noch Inscriptionen. Auch Spratt und Forbes, welche ein Jahr bammi bas Dasein ber antilen Stadtlage bestätigten und bier bie einzige größere Gruppe mabrer lycifder Relegraber auf bem Sod. lande, in dem echten Style ber im Tieflande fo allgemein daracteriftifc aufgefundenen, borfanden, tonnten bei ben vielen gerftottet Reften biefer alten Stadt feine einzige Inscription auffinden, bie Auffchluß über ihren Namen bargeboten hatte, ob es Bobalia (?), wie Spratt fie in feiner Rarte einzeichnete, ober Choma, wie fte mit einiger Babriceinlichkeit auf Rieperts Rarte fraglich eingetre gen wurde. Auch die Münzen geben noch feinen entschiedenen Auffolug. Pobalia wird bei Ptolemäus wie auch Choma mbet Stäbten ber Milyas gezählt, eben fo wie Ryfa und Canbube (Ptol. V. 3. fol. 140); auch gehörte Pobalia zu bem lecifden Stabtebunbe 74). Choma, bas bei Blinins neben Bobalia nannt wird, lag nach ihm am Fluffe Abefa (?), vielleicht ber El Tschai (Blin. V. 28: Podalia, Choma praefluente Adesa). 3 Hierocl. Synecd. find beibe Stabte jur lycifden Eparchie gereinst und ihre Bischöfe unterzeichneten auf ben Concilen (ed. Weent p. 683: Ποδάλια, Χωμα). Steph. Byz. fagt: Bobalia in Lucie (aus Lybia berichtigt) liege bei Limpra (Aluvoa, Stadt und Auf bei Steph. Byz. s. v.), bie auch Strabo (XIV. 666) gleich nach Stone als Limbra nennt, am Limbrusfluffe gelegen, nur 20 Stabien en ben felben von feiner Mündung aufwärts, woraus fich die Lage von Bebel vielmehr im Biberfpruch mit Btolemans als Ruftenftabt75) cealift. wonach fie nicht im Bochlande gefucht werben tann. Dann aber Mit

<sup>\*\*\*)</sup> Hoskyns, Narrative I. c. Vol. XII. p. 153. \*\*

Revue numismat. l. c. Année 1853. p. 86, 92. \*\*

Account p. 205. \*\*

nur für Armubly die Identificirung mit Choma übrig, und der Af Efchai würde der Abesa bei Plinius sein, der sonst unbekannt geblieben. Münzen von Choma haben einen bärtigen Kopf mit der Lorbeerkrone und einer Keule; dieß beweise wenigstens, bemerkt Babdington, daß sie nicht zu der eigentlichen Conföderation der 23 oder 25 lycischen Bundesstädte, wenn schon zur Provinz Lycien, gehörte; ihre besondere Lage sei aber noch unbekannt, wenigstens zu Armubly scheint diese von ihm beschriebene Münze wol noch nicht am Orte selbst von ihm gefunden zu sein, sonst würde dies ein Zeugniß mehr für ihre wieder ausgesundene Localität abgeben.

### Erläuterung 5.

Das centrale Massengebirge in Lycien, bas Cragusspitem mit bem Al Dagh (weißen Berge) und die vier Querpässe über basselbe zur Berbindung des Ostens mit dem Westen. Der mittlere hohe Alpenpaß von Armudly zum Gerisburun Tschai im mittleren Xanthusthale.

Auf ber Weftfeite bes Amtan-Sees in R.W. von Armublb (Choma) und ber Almaly-Ebene erhebt fich bas Bochgebirge bes Al Dagh (b. b. weifer Berg) ju feiner coloffalften Sobe. Bon ihm tommen bie boppelten Quellftrome bes vereinigten At Tichai bei Armubly jum Awlan - See berab, wie auch bie mehr nordlichen reichen Baffer bes Chobicha Tichai, ber fich bei Almaly in bie Grotte fturgt, und viele andere, bie ben Sumpfboben awifden Juma und Estibiffar bebeden, und auch fonft noch bie weiten vorliegenden Ebenen ber tieferen Almalyftufe mit ihren jahrlich fo reichlich schmelzenden Schneewaffern befruchten und bewäffern. Der Al Dagb ift jedoch nur die theilweise Benennung der öftlich abfturgenden Borbermand bes großen centralen Daffenfpftems bon Sochgebirgen, bas wir unter bem gemeinsamen antiten Ramen bes Cragus zufammenfaffen. Dieser bilbet nun bas große centrale obere und jugleich Scheibegebirge bon gang Lycien. Ramlich wegen feines vorherrichenb von Gub nach Rord ftreichenben Rormalzuges über feine nordlichen Blieberungen binaus bis jum boben Rabat Dagh am Norbfaum bes Surt Giöl (Caralitis) und bem Norbende ber Almaly-Bochebene, bie Scheibewand awischen ber öftlichen tieferliegenben Stufe ber Officibyratis (mit Almaly, Awlan und Istenaz gegen R.) und ber meftlichen höher fich erhebenben Stufe ber Befteibnratis ober ber cibpratischen Tetrachie im engeren Sinne, bis jum Cabmusgebirge im Norben und bem Gerenis Tichai-Thale (Dale man Tichai) gegen West. Aber baffelbe centrale Daffenipften bes Cragns fcheibet auch bas nördlich vorliegende Gefammtfpften bes lycischen Plateaulandes (bei ber cibyratischen Sochebene) von ben am fteilen Abfall fühmarte vorliegenben vielgeglieberten Bergen und Thälern bes lycischen Tieflandes, bas entlang bem lycifchen Gestaderande sich von Best nach Dft ausbehnt. majestätifch emporstarrenben Riefengipfel bes öftlichen Bafferscheiberudens, Die ben größten Theil bes Jahres mit ihrer bauernben Schneebede bie öftliche Plateauftufe überragen und baber ben bezeichnenden Namen ber weißen Berge führen, werden unter ben Ramen bes At Dagh von ber Almaly-Seite ber begriffen. fühlichen und nördlichen minder boben, feloft niebrigen 800 zweigungen, wie gegen die Ruftenfeite nach Guben bin ber Rare Dagh, ber Ratran Dagh (Bechberg), ber Atlar und Rarabanar Dagh (Schwarzquellenberg), tragen als felbständige Gliebe ihre besonderen Ramen, und eben fo gegen ben Rord bin ber Girb Dagh, Seibeler, Setia, Jafpr, Baindir bis jum Rabat Dagh.

Dieses vorderste Glied der Centralgruppe, der At Dagh, gegen die östliche Almaly- und Awlan-Ebene scheint eine absident Höhe von 9000 Fuß zu erreichen, obwol seine Gipfel doch nur eine sichtbare Höhe von 5000 die 6000 Fuß über der 3000 bis 4000 Fuß üben Plateaustuse zeigen, und eben so liegen die nördlichen Gliederungen, wie Seideler-, Setia-, Mundan-Dagh und andere, nur etwa 2000—3000 und auch niedriger über die sohn Plateauslächen sich scheinen Bergrücken, doch auf beder tendere absolute Höhen von 6000 bis 7000 Fuß. Sie bilden doss wie gegen den Osten, so auch gegen den Westen ihre Wasserschusen wie denn die von ihnen ausgehenden Quellen des Kanthus-nie, des Indus- (Gerenis-) susten auen zuellen des Kanthus-nie, bes Indus- (Gerenis-) susten Zuellen zuellen.

Diefer At Dagh, fagt Schönborn 976), ift unter ben birgen, welche bas Kanthusthal oftwarts im mittleren Theile faint Stromlaufes begrenzen, bas hochfte, wie an Raffe felle ben

<sup>\*\*\*)</sup> Schonborn, Programm a. a. D. S. 20-21.

## Gebirgspäffe bes centralen Maffenfuftems. 823

In Dagh (Solvma Mons), ober bem bis bubin fift bas cober in Encien gehaltenen Bergipfteme noch weit Aberlegen. ber nordliche Omerpag über feine niedrigeren Glieber bet Baffage fleigt noch 6000 Fuß üb. b. M. empor und feine liegen auch ba noch 2000 Fuß bober über ber Bakenge. öchften Juilas tonnen nur wenige Wochen hindurch befucht Spratts Meffung feiner höchften Gipfel von 10,000 Fuß R. fceinen baber wol Bertranen gu verbienen. Bon ben ern feiner Beftfeite, in ber Mitte bes tiefen Xanthusgu Tlos, wurde gwar behauptet, bag nur ein einziger hwerlicher Bebirgs- und Saumpfab im Sommer aus ihrem ber bas Sochgebirge gegen Oft jur Almaly-Chene hinübernd bieß mag über bie höchsten ben größten Theil bes Jahres mee bedeckten Sohen auch wol der Fall fein und baburch die nication bes Bestens mit bem Often febr erschwert sein. bgen andere Paffagen nicht weniger Schwierigkeiten barbieten, bonborn aus eigener Erfahrung bemertte, baf bie über bie en bes At Dagh vorüberführenben Baffe vorberrichenb bas men ber Felsspalten und Felslocher mit verfintenben (ben Duben) barbieten, die baselbst vorherrschen follen, beb find, wie benn g. B. am Getia-Baffe auf großer Bobe ner Gebirgefee obne fichtbaren Abfluß fich zeige, ber anch pratts Karte eingetragen (in S.D. von Denoanda), aber s geblieben fei. Doch giebt es mehrere Bebirgspaffe birgspaffagen burch bas Daffengebirge bes Craon benen bisher, gang feit turgem erft, nur einige ber wichvon Europäern begangen wurden, burch welche bas Gebirge ft in einzelnen seiner Theile ju unserer Renntniß gekommen mn zuvor mar es in feinem inneren Busammenhange völlig ut geblieben und ift auch jest noch in vielen seiner Theile rra incognita. Der Name felbst ift noch problematisch, ba aus antifer Beit berüberstammt, feinem ber Gingeborenen ist und von britischen Reisenden nur als ein antiquarischer uch gekommen, welche ben Namen At Dagh, ber nur bei born von ber Oftfeite ber, wo bie Schneeruden maffenhaft eten, in Gebrauch ift, gar nicht einmal kennen. t vier Sauptrichtungen laffen fich bis jest bie Saupt-

t vier Hauptrichtungen laffen fich bis jest die Haupten über bas centrale Eragus-Spftem nach ben 8 ber Reisenden in der letzten Reihe der Jahre verfolgen, selche, seit noch keinen zwei Jahrzehnden erft, die Berbindung ber hoben westlichen Cibpratis wie bes tiefen Kanthusthales mit ber Almaly- und Awlan-Stufe ber öftlichen Cibyratis befannt werben tonnte, ba alle vier bie gangbarften waren, burch welche bie weftlicheren tornarmeren Lanbichaften mit ihrer reichften bitlichen Rorntammer, biefer milbeften, bebauteften und bevollertften Bis teanftufe von Almaly, in ben belebteften Bertehr getreten. Ben ber Sübwest = und Westseite von Almaly und Amlan ober ber Umgebung von Armubly, jumal von beffen viel befuchtem Bajar und bem nahe baran gelegenen Tfchiftlit Aivafili (S. Bafilins), em Bereine beiber hauptarme bes At Tichai und ber Lage ber antiken Choma an ber großen Bertehreftrage bes Incifden Rern. landes, geben alle vier uns bisher befannt geworbenen Querpaffagen von D. gegen 2B. nach unferen Reifeberichten ans. Gie bilben, wie bie große nördliche Beerftrage ans Bamphylien nach Lybien burch bas hohe nordlycifde Plateauland won Termeffus-Bag über Iftenaz, Tefenü ober Gulhiffar, Chorum (Cibpra) und Karajykbazar, so burch bas mittlere Lycien bie Bauptvertebrelinien amifchen bem Often und Weften bis ma Carien. Alle vier Gebirgspaffagen geben, wie gefagt, von ber Umgegenb von Armubly aus.

- 1. Die eine von ba am birecteften gegen Beft gerabe auf burch bie Mitte bes alpinen hochgebirges bes Cragus jum Gerisburnu bei Rinbschilar, im tiefen mittlern Kanthusthale in Norben von Elos. Sie ift bie mittlere Alpenftraße.
- 2. Eine andere geht nörblich in großen den At Dagi umfreisenden Umwegen über den Girdes-See und fällt bei Seideler Jailassh mit der Denoanda-Straße an den oben den Duellstüffen des Kanthus zu Urludscha zusammen, don wo sie über Setia hin dis zum Surt Gjöl (Caralitis) und Galhisfar nach mehrere Straßenzuge verzweigen. Mit Schöndorn, der die Straße in ihren unbekannteren Theilen bersolgt hat, nennen wir se die Setia-Passage oder den Nordpaß.
- 3. und 4. Die beiben andern Bassagen gehen an bem 680ende des Centralstod's des Massichtus vorüber, auch von Armsbly
  aus; die eine, am süblichen Quellarm des At Tschai ansucht
  gegen S.B. über Kasch Jailassphynn nach Arla im Schen wur
  Tlos in das untere Kanthusthal; die andere ebenfalls der
  selben Quellarm des At Tschai auswärts bis zu seiner Quelle, aber

<sup>\*&#</sup>x27;') A. Schönborn, Programm a. a. D. S. 19.

# Der mittlere hohe Alpenpaß über ben At Dagh. 825

bann füblich von Rafch Jailaffy noch weiter gegen S.B. burch bas obere Thal bes Jailanh Tschai, und bann auf weniger besinchtem Wege gegen ben Golf von Lalamati (Phoenicus) über Furnas westwarts zum Mündungslande bes Kanthus in bas Rüstengebiet von Patara. Dieser ift der süblichste maritime Onerpaß von allen; jener ist der Rasch Jailasspaß und liegt etwas nörblicher von ihm. Alle vier Passe münden in den sehr verschieden liegenden merkwärdigen Hauptpunkten von Denoanda, Tlos, Arsa und Patara, gehen aber alle von der einen Mündung des Al Tschai an der Westseite des Awlan Gibl aus.

1. Der mittlere hohe Alpenpaß über ben At Dagh zwischen Armubly und bem Gerisburnn Tschai bei Kinbichilar im Xanthusthale (nach hostyns, Forbes 1841 und Schönborn 1842).

Diesen Weg gingen zum ersten Male Hostyns und Forbes in drei Tagemärschen, vom 23. dis 25. October im Jahr 1841, und im uächsten Jahre am 26. April u. f. anch Schündorn. Obwol beibe auf etwas von einander abweichenden Pfaden, sind doch die verschiedenen Wanderer detselben Hauptrichtung in ihrem Marsche gefolgt und haben uns dadurch den ersten Blid in die Mitte des Hochgebirges gewährt. Schündorn bemerkte in die Mitte des Hochgebirges gewährt. Schündorn bemerkte in Auseinandertreten der Berge zu denken sei, auch kein Fluß aus der Hochebene etwa in seiner Thalklust durch das Gebirge hindurchsühre, was denn auch durch Hoskyns Bericht bestätigt wird, der dicht an der Ostseite der Passage im At Dagh zum At Tschai nach Aivastli noch einen Hochrücken, den er zu 9000 Fuß absoluter Höhe schätzte, zu übersteigen hatte.

Postyns79) tam mit Forbes von Matri, ber Anterstelle ihres Schiffes, am Abend bes 22. Octobers nach 7 Stunden Wegs im Kanthusthale in dem Winterdorfe Kindschilar (Koungelar nach seiner Schreibart) an, wohin die Bewohner von ihren Sommerstationen der Jailas noch nicht zurüczelehrt waren. Am ersten Marschtage (den 23. October) stiegen sie an einem Zuslusse bes Kanthus, den sie nicht mit Namen nennen (es ist der Gerisburnu Tschai nach Schönborn) über Sandsteinformationen empor, die sich vom hohen At Dagh gegen West abwärts die in die Rähe

<sup>78)</sup> Schönborn, Brogramm a. a. D. S. 19. 79) Hoskyns, Narrative of a Survey, in Journ. Geogr. Soc. Lond. 1842. Vol. XII. p. 151—161.

2 Stunben aufwärts von Rinbichilar bin verbreiten. Auf ber erften erfliegenen Bobe bes Sanbfleingebirges ward ichon im Bebiraslanbe eine febr romantifch gelegene Ruinenftabt erreicht, Die einft ein bebentenber Boften gewesen, ber am Gerisburun ben Gingang in bas Lanthusthal von Often ber beherrichte. In ber Rabe fend man einige lycifde Sarcophage und felograber: aber einen ber letsteren ist ein Löwe in einer Felonische eingehauen. Der von einer Stadtmauer umichloffene Raum war jeboch nur von makinen Umfange, bot in feinen Trümmern nur geringes Interesse, und Infdriften, die fie naber hatten bezeichnen tonnen, fand man nicht. Col. Leate 900) hielt bafür, bag biefe Ruinen wol bie Lage ber autifen Stadt Daffichtus bezeichnen fonnten, bie nach Dangenet) als zur lpeischen Confoberation gehörig betannt ift und auch ihre eigene Dungftätte batte, wenn uns auch fonft nichts von ibr bei ben Autoren überliefert ift. Gubmarts babon liegt bas Dorf Rajn, wo Ruinen sein sollten, die aber von hostuns nicht befindt murben.

Erft fpater hat Schönborn biefes Rajp82) berührt, wo a bei Regen und Ungewitter die Nacht im Freien campiren muste. und teine Ruinen fab, und nur in ber Rabe von einem Caftell fprickt. was mahrscheinlich identisch mit ber von hostyns bemertten Beifefte, ber vermeintlichen Massichtus, sein mag. Genauere Forfden gen fehlen; ber Rame bes Berges Daffichtus wird von Strabe nicht erwähnt, bei Blinine (V. 28: Mons Massicytes) with a genannt, bei Ptolemäus wird er als Rüftengebirge aufgeführt und noch einmal mit ben ihm anliegenden lycischen 6 Stäbten, von Sogelaffus über Corydalla bis Myra und Limpra hin genamt, aber einer Ortschaft biefes Ramens wird nicht ermabnt. Bon diefen Bergeaftell am Befteingange ober vielmehr ber jetigen Ruinenfiebt. sette Boskyns seinen Bebirgspfab weiter an ber Steilseite wa Welsen fort, die durch einen Einfturg, ber fich vor brei Jahren er eignet batte, in ein großes Chaos verwandelt war. Erft mit Son nenuntergang batte man bies burchfest und flieg in einer Salatt au einer Mühle binab, bei welcher man die Belte aufschlia.

Am zweiten Tage (ben 24. October) erftieg man von ber Duble bergan eine andere Ruine, nur flein von Umfang, ein Bap

<sup>980)</sup> Col. Leake, Remarks I. c. zu Hoskyns in Journ. I. c. XII. p. 166.

81) Waddington, Revue numismat. Année 1853. p. 86—89; J. A. Cramer.

Asia Min. L. c. II. p. 256.

82) Schönbern, Lagebuch. Restef1842. Mfcr. B1. 81.

Der mittlere bobe Alpenpag über ben Af Dagh. 827

fort mit ftarter Mauer ju beiben Seiten, auf ben anbern Gelten burch Releabsturze völlig unzugänglich: ihr gegenüber auf bem Weiterhin wurde einer ber Berge lagen einige Sarcopbage. höchsten Bergpits bes Centralgebirges überftiegen, ber bem Raturhiftorifer Forbes reiche Ausbeute für feine Sammlungen gab, und augleich zur Drientirung und Aufnahme feiner Rarte fehr bienlich war. Richt weniger als 9000 Fuß boch wurde er erstiegen und gab bie lehrreichste und berrlichste Aussicht, fowol gegen Beft bis bin jur Ban von Macri auf bas Meer, wie nach Oft auf bie Jailas und bis in Die Ebene von Almaly. Der bochfte Gipfel bes Craque (von ihnen für Maffichtus gehalten) lag ben Reifenben fühmarte gang nabe, flieg aber noch 1000 guß bober auf, alfo bis ju 10,000 Fuß empor. Roch hingen bie Schneckelber berab in feine Tiefthäler, obwol er fo viele Sommermonate hindurch fcon bem beifesten Sonnenstrahl ausgesetzt gewesen mar.

Am britten Tage (25. October) murbe vom Nachtlager aus in 2 Stunden ber hochfte Bipfel bes Baffes über ben Mt Dagh erreicht, von bem man nun balb gur öftlichen Ebene binabaufteigen begann. Um Wege lagen Sarcophage ans Conglomeratgestein, die ein sehr hobes Alter verriethen, und umber viele behauene Steinblode, mahricheinlich bie Refte einer Gebirgefefte am Dft. ausgange bes Baffes. Dier begegnete man mehrern Raramanen, Die mit ihren Lastthieren auf bem Wege von Almaly nach Datri ihren Geschäften nachgingen. Sie brauchten bis Dafri 21/4 Tagemariche, und für ben Transport jeber Die Baare, meift Beigen, murben 10 Bara bezahlt. Dieg ift jedoch nur ber Sommermeg, ber im Winter burch bie Schneemaffen gang geschloffen bleibt; bann muffe man ben fublichen Umweg über Runit (ober Bunit) bei Kanthus nehmen. Diefer, von Dostyns gurudgelegte Bebirgemeg, Die Sommerftrafe, rubmt er wegen ber romantifden Schonbeit und vergleicht fie mit ben boben Alpenpaffen Belvetiens von 7000 Fuft.

Am vierten Tage (26. October) wurde erft um 3 Uhr Nachmittage bie Chene erreicht, und bas Belt ju Tichiftlit Mivafil aufgeschlagen. Die Bobe bes Baffes mar genauer ermittelt wor-Die Bobe biefer Ebene fonnte nur nach jener geschätzt werben, hostune hielt fie für nicht niedriger ale 5000 Fuß engl. und fette von ba feine Wanderung nach Almaly fort.

Schonborn legte im Frühling 184283) Diefelbe Bebirgepaffage.

<sup>\*3)</sup> A. Schonborn, Lagebuch. Dachlag. Mfcr. 1842. 261. 82 ff.

nur mit weniger wol meist etwas nördlicher Abweichung zurück. Er kan an der Oftseite des Kanthusthales von S. nach R., am westlichen Fuse des Al Dagh zu den Borbergen hinaussteigend, und hatte den ostwärts zum Kanthus sließenden Manghr Tschai, der 20 Schill breit, durchschritten, als er nach 2 Stunden von da seine Racht in Saraitjöi zubrachte, das in S.D. von Tlos schon 3000 fins üb. d. M. liegt und eine prachtvolle Aussicht über das Kanthusthal die zum gegenüberliegenden westlichen Gebirge (dem Anticragus) zwährte. Der Ort war von Wein umrantt und von Myrtengebisst umgeben.

Am folgenden Tage (ben 21. April) wurde ber Rortug berganf und bergab jum Kanthusthale fortgefett, und in nahe m 2 Stunden ber Ort Baghlasch erreicht, in ber hoffnung, bie einen Weg gegen Oft nach Almaly zu finden, ber aber nicht ber handen war; er mußte alfo noch weiter gegen R. bis Jata fod foreiten, wo Steinbruden, große Steinbamme und gepflafterte Berefte bon Tlos ju ben Bergen hinauffteigen, Die nur Uebenck einer antiten Bertehrestraße über bas hochgebirge fein tounte. Der großen hipe und ber westwärts vom hoben Cragus bertier siehenben Gewitterstürme ungeachtet wurde die Banberung gem Rorben über Dumar und Rain fortgefest bis an bas Gerisbuten. Thal, wo bei einer fleinen Bergfefte in Rninen unter Gewille stürmen bie Racht augebracht wurde, benn Dörfer fand man teine In ber Rabe fab man einige Sarcophage, aber feine anten umber. Baureste.

Den nächsten Tag stieg man burch Balber von Riefern, Lärchen und Tannen mit horizontal ausgebreiteten Aesten bei Stromthal des Gerisburun bergan, das von hohen Bergwählte eingefaßt war. Gegen Mittag sand man in ihnen einige Fester tammern, auch Sarcophage, aber keine anderen Spuren antiker A. Rach Regen und Hagelschauern, die herabstürzten, erreichte man de Stelle, wo der Fluß aus vier Bächen seinen Zusammenlauf eiste, seine bisherige enge Thalschlucht sich allmählig zu einem nunkensteinen höheren Thale erweitert, das so voll Schneemassen und der krömender Schneewasser war, daß man nur langsam forthauste kommte. Die Basser slossen nach ihr zusammen seite der Thalwand in Felslöcher; die Bände des This waren so klippig, daß sie ohne alle Bewaldung geblieben und waren. Das Hopsometer gab für diese Stelle 6000 Fuß ib. b. St. an, die ganz nachten Felsböhen stiegen noch 1000 Fuß ib. b. St.

# Der mittlere hohe Alpenpaß fiber ben At Dagh. 829

und die größten von da aus sichtbaren Gipfel des Al Dagh erreichten sicher die Höhe von 8000 Fuß, dieselben welche Spratt bis zu 11,000 Fuß angegeben hatte, was Schönborn nicht für zu hoch hielt. In der letzten Aprilwoche hing der Schnee noch bis in Region der Waldbaume etwa in 5000 Fuß Höhe üb. d. M. hinab.

Auf ber Bagenlmination erblidte man bie Berge im Guben ber Almaly Ebene wie ben Sufug Dagh (b. i. ber mafferlofe Berg); fie selbst lag bicht vor ben Füßen in großer Tiefe; baß fie nur, mas früher bezweifelt mar, burch ben At Dagh bom Zanthusthal getreunt werbe, zeigte fich bier gang flar, fo wie bag ein Durchbruch ber Gewäffer von ihr gegen 2B. bin nicht flattfinde, bagegen aber baf bie bem Rorben ber Ebene vorliegenben Bergtetten auf bas engfte mit bem At Dagh gufammenbangen (baber wir fle oben seine nördlichen Glieberungen nennen fonnten) und bag ber Al Dagh bas bodifte lycifche Gebirge fei und feine größte Lange von Rord nach Guben habe. Das Absteig en begann gleich nach 1 Uhr, und schon nach einer halben Stunde traf man ben bom Setia-Baffe, b. i. von R. berabtommenben Muff, ber fich mit bem anderen jur rechten Seite befindlichen vereinigte. Der Beg führte nun immer an biesem vereinigten Strome (bem Al Tschai) entlang, ber oft burchfett werben mußte, anfänglich leicht, ba er wenig tief war; boch batte er Kraft genug gehabt, an mehreren Stellen große Baume mit fich fortzureißen. Rach 2 Stunben, um 3 Uhr, war ber eigentlich steile Theil bes Bergabhanges vorüber; man verließ nun bas indeg tief gewordene Bette bes Fluffes, ben bie Türken At Tichai nannten, jur rechten Sand und überftieg gegen Rord nach Almaly zu burch einen Thujawald einen Bugel, wo ein lheischer Sarcophag ftand und ein Fragment einer cannelirten Saule lag. Nach fpateren Beobachtungen am Setia-Baffe mußte Schonboru 984) annehmen, bag an biefem Abhange einft eine antite Strafe binabgeführt bat, und bag an ihr bei genauerer Untersuchung fich noch manche andere Refte von Grabmalern auffinden laffen. Für biegmal wurde gegen 5 Uhr im Tichiftlit Aivafil (b. i. St. Bafilius, etwa 3400 fuß fib. b. DR.) an ber Nordseite ber Cbene, wo ber volle Frühling eingekehrt war, bas Rachtlager genommen, während auf ber verlaffenen Baghobe bie Eichen eben erft auszuschlagen begonnen batten. Bon bier nahm Sobuborn in ben folgenben Tagen feinen Beg über ben Setia-

<sup>\*\*\*)</sup> A. Schonborn, Tagebuch. Nachlag. Mfcr. 1842. Bl. 83 b.

Bak gegen Rorben nach Denoanda, wohin wir ihn weiter unter begleiten werben. Buvor aber untersuchte er bie Ruinen an ber Subseite bes Al Tichai bem Tichiftlit gegenüber, wohin ber Ber burch febr fcone Saaten und ben im Frühjahr febr angefdwollenen Strom führte. Die Ruinen eines Caftelle lagen am unterften Abhange des Gebirges, wo deffen westliche Sälfte eine alte Necrovok einnimmt. Die große Menge von hier liegenben Sarcophagen ift jur Balfte allerdings zerschlagen; obwol mit Inschriften an benfelber. fand Schonborn boch feine mehr lesbar. Ihre Form ift be lpcifche, ihr Aussehen rob, einige find auf Quabern erhöbet. In bem einen Dedel ift ein Löwe bargeftellt, auf einem anberen am fast vollständige Figur aus bem Steine beransgearbeitet, auf einen britten eine liegende Figur. Die Grabgebaube find alle gerfiert Die Mauern bes Castells bestehen meist aus großen Steinen, p weilen polygonaler Structur, jum Theil ans fleinen Steinen, aber auch aus Säulenstüden aufgebaut. Gegen bie Ebene zu batte bes Caftell boppelte Mauern und einige Thurme in benselben aus celoffalen Steinen errichtet. 3m Innern bes Caftelle liegen gewalte Baufen von Bruchsteinen aus ben zertrummerten ehemaligen Bob häufern, die feine Spur von ebler Architeftur zeigen. Dief wer vielleicht bie alte Choma (Btol. V. 3), bie Ptolemaus mit Rife in der Milhas aufführt; fie war auf jeden Fall eine wichtige &schanzung gegen bie feindliche öftliche Golyma zur Sicherum be inneren Bebirgelandschaften.

### Erläuterung 6.

Die beiben süblichen Querpässe burch ben centralen Gebingstod des Cragus von Armubly; ber Kasch Jailasspasse nach Arsa und der füblichste maritime Pas über den Jailand Aschai nach Kalamati, Furnas und Patara, beide zum unterk Kanthusthale.

1. Der Kasch Jailassp. Bag nach Arfa (nach Sprett und Forbes, am 19. Mai 1842).

Diefes ift ber von Spratt und Forbes 986) fogenannte fetliche Bag, ben fie felbft zum Rudweg von Armubly (D.: . Innenort) nach Arfa wählten, weil er ber turgefte und in 11 Stanton

<sup>\*\*5)</sup> Spratt and Forbes I. c. I. p. 290.

# Die fablichen Querpaffe fiber bas Cragusfpftem. 831

zurücknlegen war und über noch von Anderen nie befuchte Wege führte.

Am 19. Mai brach man bon Armubly auf, und bem Laufe bes fühmeftlichen Mt Tichai-Armes (vielleicht Abefa bei Blinius, bem wir, jum Unterschiebe bes Al Tichai ober Kanthus-Armes bei Denognba, biefen antiten Ramen bingufügen) 3 Stunden lang folgend, batte man bas Ende biefer mit weichen, mit maritimen Erdformationen bebedten Thalebene erreicht. Gie fest gwar noch weiter gegen G.B. fort, wo fie Raffaba-Ebene genannt murbe, burch beren Schlucht ein noch fühlicherer Weg führte, ben wir weiter unten als ben füblichsten Querpaß zu verfolgen haben. Aber ebe man in biefe Raffaba-Schlucht eintritt, wenbet fich biefer britte Querpag bei bem Adury Jailaffy (b. i. Stallalpen) ber Rarte (bei Forbes), die im Text auch Raffaba Jailaffy genannt werben, plötlich mehr gegen West und fteigt in vielen Windungen burch bie Balber empor, welche ben füblichen Cragus bebeden. Zwischen ben größten Balbboben, bie bier bis au 6800 funk fich emporheben, treten auch malbleere Fleden auf, beren grüne offene Stellen burch ben reichsten Blumenflor verschönert werben, unter benen vorzüglich schöne buntfarbige Tulpen und bas Bethlebem-Sternblumden gerühmt wurden. In bem bichteften Theile biefer Walbungen traf man einen großen braunen Baren an, ber alsbalb in bas Duntel berfelben fich jurudzog. Nach 6 Stunden Beges von Armubly, bas Af Tichai-Thal aufwarts gegen G.B., batte man die Culmination des Passes bei 6800 Fuß erreicht; nun aber waren erst noch zwei tiefe Felsschluchten zu passiren, ebe bas Kanthusthal sich erbliden ließ; aber bie Quelle eines linken Buffusses jum Lanthuefluß, die bes Manghyr Tichai, die nun gegen Beft fließt, war erreicht. An tiefer Stelle find auf Spratts Rarte Butten (huts) eingezeichnet; wir vermuthen bie Butten ber fogenannten Rafch Jailaffy (b. i. Augenbrauen-Alpe, wenn ber Rame richtig ift) bei Schönborn. Diefer Bagweg, fagt berfelbe, werbe nicht im Binter verfperrt, wie ber guvorgenannte mittlere bobe 21-Diefer Rafch-Bag fei bas gange Sahr gangbar, ba ber Schnee selbst im Winter sich nur in einigen Schluchten ju grogen Massen anhäuft und nie lange für ben Banberer bemmend ift, was wol vorzüglich, bei seiner boch bebeutenben Bobe, ben warmeren gegen bie Sonnenfeite gerichteten Gubgebangen bes Af Dagb (Cragus) zuzuschreiben sein mag, und auch bem Umftanbe, bag biefer Theil bes Rafch Jailaffy Berges fcon von bem centralen Theile bes hochgebirges mehr infelartig gegen Gab ab-

gesonbert liegt.

An biesem Rasch Jailasspasses befindet sich anch der Knoten der Wasserscheidehöhe nach dreierlei Richtungen bin, denen die Flußtänfe am süblichsten Borsprunge des At Dagh solgen: nach N.D., S.D. und S.W. Diese dreierlei anseinander gehenden Flußrichtungen sind für die Zergliederung des Tieslandes nach der Kuste zu eben so characteristisch am Sübrande des Centralstock, wie die dreierlei verschiedentlich entspringenden, aber zu einer und derselben Thaltiese des Kanthus zusammenlausenden Kanthus-Quellarme am Nordrande des sehres hie sind des steenlandes characteristisch und völlig mit seinen contrastirend. Diese drei am Südrande sind der Manghyr, At Tschai (Abes) und der Jailany Tschai.

Der Manghur Tschai (Manger bei Spratt), zum Stromschifteme bes Xanthus gehörig, ber gegen S.W. sließt, aber von seinen Quellhöhen im oberen Lause an sich balb in tiefe steilschischen flürzt, die ganz unzugänglich sind, bevor er in des große Aanthusthal und seine Ebenen eintritt, was füdwärts von Arsa geschieht; daher der Wanderer seinem Lause nicht folgen kam, sondern nordwärts von seiner Felsschlucht gegen Arsa sich wenden muß<sup>2005</sup>).

Dann ist es ber Al Tschai (Abesa), ber bis zum Awlan-See gegen R.D. fließt, an welchem man vom Tschiftlik Aivasali bis zu seiner S.B.-Seite auswärts gestiegen war. Zwischen jenen beiden entspinnt sich aber von berselben bort aussteigenden Berghöhe Rasch Jailassh noch ein dritter Flußlauf, der Jailand Tschai, der gegen S.D. fließt. Er zieht zwischen Waldergen zu den Bergzügen hin, welche die Seene von Almaly und Awlan gegen Süd begrenzen. Ansänglich gegen Ost zusteisend, wendet er sich bald gegen S.D. und bricht in West von Irnas (Arneae), von wo aus Ost ihm der Irnas Tschai aus seinen Engschlachten bei den Ruinen von Dere Aghyzy, und der Rassads-Strom von West der zueilt, durch den Südrand des Hochlandes und seiner Borktim hindurch. Noch viele andere Küstenstüsse in seinem Dauptbette vereinend, ergießt er sich selbst unter dem Ramen Demirdere Tschei (d. i. Eisenthalssus; Dembra Tschai dei Spratt) ostwärts des An-

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Spratts Rarte.

cafigolfs (Andriake) unterhalb Dembre, dem alten Myra, in das Meer. den diesem Anoten der breifachen Wasserscheide nach drei radiirenden lichtungen hin wurde erst nach ein paar Stumden am Abend bei sonnenuntergang der Blid auf den Kanthusstrom gewonnen; von izender Alpenstora umgeben, lag das herrliche Kanthusthal im gann Reichthum seines Sommerkeides und des Abendsonnenglanzes rr dem trunkenen Blide da. Erst spät mit dem Dunkel (wol nach Stunden Weges von Kasch Jailass aus) konnten die Ruinen von rsa erreicht werden, da die ganze Wegstrecke auf 11 Stunden Weges rechnet ward, die an einem Tage, den 19. Mai 1842, zurückgelegt erden konnte.

Arsa<sup>87</sup>), nur ein Dorf von 20 Steinhäusern, lieblich auf einer erraffe über dem Kanthusthale gelegen, hat eine mit einer antiken estung gekrönte Borhöhe, die zwar nur aus losen zerfallenen Manern, zer behauenen Steinen besteht, von der sich auf der obersten Spize in hellenischer Thurm stehend erhalten hat, der zwischen ideren Resten von Mauern und Säulenstüden aus guten Quadern steht. Auch Felsgräber mit verloschenen lycischen Inschriften igen, daß alte Urbevöllerung dis hierher angesiedelt war. Die hier it APSADEON O AHMOS bezeichnete Inschrift zeigt, daß is heutige Dorf den antiken Ramen der Stadt Jahrtausende hinsuch bewahrt hat, doch ist die antike Stadt von allen Autoren unsenannt geblieden, ein Ort, der doch als ein Hauptpaß durch is Hochgebirge, welcher das ganze Jahr hindurch gangbar blieb, icht ohne Bedeutung gewesen sein dürste.

2. Der füblichfte maritime Querpaß von Armubly ber ben Al- und Jailany-Tichai nach Furnas; nach Schonorn, Mitte Februar 1842.

Dieser führt aus ber östlichen cibyratischen Kornkammer enfalls von Tschiftlik Aivasili am Ak Tschai (Abesa) ausarts gegen S.B. bis zu bessen Sibquelle, bann aber noch füblicher s ber Kasch Jailassp. Paß birect gegen Süb über bas obere hal bes Jailany Tschai eine kurze Strede fortschreitend, auf wenig suchten Wegen sübwärts gegen ben Golf von Kalamaki (Phoecus), bann über Furnas westwärts zum Mündungslande des anthus und in sein unteres Thalgebiet nach Pataras. Der ailany Tschai weicht von diesem Passe, bis zu welchem Spratt

<sup>\*7</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. II. p. 291.
\*6 Hönborn, Brogramm a. a. D. S. 20.

(f. oben S. 832) vorbrang, fuboftwarts ab; es tam biefe Baffage, welche bie füblichfte ift und am niedrigften um bas große centrale Gebirgesuftem bes Al Dagh herumführt, bas gange Jahr binburch begangen werben, wenn bie anderen Baffe insgefammt unpracticabel burch bie bose Jahreszeit geworben sein follten. ein fleines furges Ruftenflufchen gieht an feinem Gubenbe an ber letten niebern maritimen Sochebene von Bagyrgian oftwarts ann Meere vorüber, ebe Furnas auf ber Ruftenftrafe gum unteren Kanthus-Delta erreicht wirb. Diefer Gebirgspag ift feinem Bf. lichen Bugange nach aus bem Awlan-Blateaulande berfelbe am At Tschai westwärts wie bei bem vorigen bis zur Quellbobe bet Wafferscheiberudens und die turze Strede bes Jailand entlang. Bon seinem westlichen Ausgange wird erst unten im Kanthus-Delta die Rebe fein konnen, wo Furnas, die Refibeng bes bortigen Agha, so wie auch Bazhrgian-tibi von Spratt und Korbes besucht wurde, die nur im allgemeinen erfuhren, baf man von bier über biese süblichste Querpaffage zu allen Zeiten bes Jahres berd bie Bagyrgian Jailaffy in 24 Stunden Zeit nach Almaly gelangen tonne, aber ben Weg nicht zurudlegten. Erft burch Schonborn, ber auch biefen Weg als unermübetfter Wanberer begangen bat, fin wir von einem Augenzeugen über ihn genaner belehrt morben, ba er auf ihm von Furnas bis Almaly in ber Mitte bes % bruar 1842 vorbrang.

Am 15. Februar 999) verließ er Furnas, wo schon ber Frühling in seiner vollen Pracht eingezogen war und überall bie Asphobelen, die Daphnegebüsche und andere Blumen ben Boben schmidten. Den noch ununtersuchten Reisepsad mußte er seit erst erforschen, der südlich vom At Dagh, aber im Nord der Bengreihe hinführt, welche die Sene von Bazhrgiankiöi (d. i. Ansmannsborf) im Norden des Kara Dagh begrenzt und sich im allmählig gegen N.D. der südwestlichen Spitze der Almah-Misse zuwendet. Da der ganze Weg durch Gegenden führt, die im Norden icht bewohnt werden, so wollte man an diesem Tage noch höchsten Dorfe diesseit des Passes gehen, das eigentliche Ueberalden aber auf den solgenden Tag ersparen. Man schritt daßer mittel in dem großen Furnasschale gegen Ost noch in der steppigken Spitze der Seite liegen lasseng des Südens allmählig hinan, die tiese Este kar Seite liegen lassen, Mach erster Stunde wurde die Heberalden

<sup>989)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1842. Bl. 63-66

# Die Straße von Furnas über bas Arycandathal. 835

Borberge erreicht, die das Thal gegen Often schließen, wo ein neues Thal, dem man 2 Stunden lang folgte, steil bergan dis zu einer kahlen Felswand erreicht ward. An der Stelle die durch Quellen reich bewässert wurde, standen eine Menge von Borrathshäusern, und eine Stunde höher hinauf noch andere jetz undewohnte, in deren einem man Schutz für die erste Nacht fand. Daß dieser zurtickgelegte Weg auch den Alten bekannt gewesen, dewiesen mehrere Gräder, die an ihm lagen, auch große Quadern, die sich einzeln vorsanden und auf eine Stadt deuteten, nach der sich Schönborn jetzt vergeblich umsah, aber später ersuhr, daß eine solche doch wirklich ganz nahe am Wege läge. Doch haben wir keine nähere Nachricht über dieselbe erhalten.

Die Stelle ber Nachtherberge lag nur auf ber halben Bibe, bie au übersteigen war, um am folgenden Tage bis zu einer menfchlichen Bobnung gelangen zu können; baber mußte man schon in ber Nacht aum Beitermariche aufbrechen, ber burch große Debe und mit Schnee bebedte Wildnig führte. Unter großer Ralte murbe in ber nächsten Stunde bas obere Ende bes Thales an einer fentrechten Felsmand erreicht, wo viele Grabhöhlen, auch Sarcophage am Wege ftanben, und nabe babei zeigten fich bie Ruinen ber antiten Stabt, ber biefe und bie früher gesehenen Graber an ber Wegstrafe angehörten. Eine Ungabl von Felstammern zeigten fich in bebeutenber Bobe, von wo man aus einem Baffe hervortrat und in einer Tiefe von 500 Fuß jur rechten Seite bas norbliche Theil ber Bagbrgjan-Ebene liegen fab. Dun erft flieg man über moraftige Stellen und bann febr fteil bergan ju ber Stelle, wo ber obere Dangbyr Efdai, ber aus ber vorigen Querroute bekannt ift, die höhere Berggegend bes At Dagh verläft. Gegen Oft erblickte man bie Berge neben bem Wege, welche ben Norbrand ber Bagbrg jan und bes Rara Dagh (ober Ratran Dagh?) bilben, bie fich oftwarts ben Bergreiben anschließen, bie zwischen ber Bagbrajan- und ber Raffaba-Ebene liegen und über diefer bis zum Arncandathale Roch immer mar ber Weg nicht in bie bauernbe Schnee-55he hinaufgestiegen, die aber nur 150 bis 200 Fuß höher lag. Beiter oftwarts gegen ben Rara Dagh (ober Rarabunar Dagh) fortschreitend wurde ber Blid auf ben Al Dagh zur linken Seite freier, wo er mit einem boben mächtigen Relsenstod enbete. Deffen Sauptmaffe imponirte noch burch ihre fteil auffteigenbe Bobe, mar aber gang waldleer und in Schnee gehüllt, ber auch in die tieferen aur rechten Seite liegenben milberen Thaler berabzog. Un biefer Stelle, bie nach 3 Stunden Weges vom Rachtlager erreicht und eine Jaila genannt wurde, fließ man auf einen Chan-Soup. pen, ber aber gang leer ftanb. Wilbe Schweine in großen Schaaren bevöltern biefe fehr fumpfige Baffage, in ber man bie Gild- und Ditfeite (in ber Rabe ber Rafd Jailaffy, f. oben G. 832), bas Sübende bes Al Dagh umgehend, fich nun von Sub mehr gegen Norben wenden muß. Auf bochft beschwerlichen, burch ben oberen Jailand Tschai morastigen und theils von Schneemassen bebedten. mitunter wieber waldigen, aber teineswegs mehr fehr hochalpinen Wegen auf und ab tam man bis zur Berbindung biefer Jaile, beren Stelle auf Spratte Rarte mit bem Ramen Aboorb Jaila (Adur, b. i. Stallalpe) bezeichnet ift, mit ber Rette bes Rarabunar Dagh, wo ber obengenannte Anoten ber breifachen Baf. fericheibe fich erhebt. Denn bier floffen zwei Sauptbache, be Jailand Tidai, bem man gulett gegen Dft gefolgt mar, und ber Auerlit Tichai (wol Adurlyt, vom Norben tommenb) an ben einen Jailant gegen Gub aufammen, ber bier fich awifchen Balbier gen in ben Raffaba-Reffel, nach Ausfage ber Ginbeimifchen, ber lieren sollte, in der That aber mit dem Irnas Tichai (f. ob. S. 232) vereint zum Meer abfließt. Nach manchem mühfeligen Marfde es niebrigen Bergabhangen bin, bie von gabllofen Bebirgebachen bert fonitten, bod meift auf Bruden ju überfdreiten maren und in ber Sauptthale bes At Tichai fich vereinen, erreichte man beffen ber einigtes Flugbett und gelangte am Abend, erft nach Ueberfetung ber noch vier fich jur Gbene ergießenben Buffuffen, jum Gingang ber felben am Tidiftlit Mivafili, bem befannten Ansgameten ber Oftebene am Awlan-See, in ber Rabe ber alten Rninen ber Choma und Armubly.

Nach dieser mühsamen Erforschung ber brei die bahin ginglit unbekannt gebliebenen Berbindungswege ber östlichen eiterafise Kornkammer von Awlan und Almaly durch das Eragge spstem mit dem tiesen Xanthusthale des süblichen beisen Rüffenlandes, blieb noch die genauere Bermittelung berselben durch die Nordwege von Awlan und Almaly mit der nördliches eibyratischen Tetrapolis übrig, welche die dahin nur fragent tarisch begangen waren.

### Erläuterung 7.

Die Nordwege vom Awlan-See ober ber füblichen tiefern Stufe ber Cibhratis über Denoanda und weiter am Surt Gjöl zur oberen Stufe bes nordwestlichen cibhratischen Plateaulandes. Nach zwei verschiedenen Expeditionen Schönborns, im Februar und dann im April 1842.

Ein directer Weg von Armubly durch den Al Dagh nach Denoanda war zwar vorhanden, aber noch von niemand erforscht, und anch in der Mitte des Februars durch Schneemassen unzugänglich geblieben, als Schönborn sich am 17. Februar nach ihm erkundigte. Auch waren die Ruinen einer benachdart nordöstlich liegenden Ortschaft Bulandschyk mit ihren Sarcophagen und anderen Resten so tief mit Schnee bedeckt, daß sie keine nähere Belehrung darboten. Dagegen hob man die lleberreste am Sekia-Passe (nach Denoanda zu) so sehr hervor, daß sich berselbe Reisende entschloß, den Weg dahin zu versuchen, da er um den ganzen Ostabhang des Al Dagh über noch unbekannte Gegenden sührte, die genauer kennen zu kernen sür kernen sich schon erkannte Communicationslinie zwischen D. und W. von Bedeutung und vervollständigend zu sein schien.

Der Weg wurde baher am Mittag bes 17. Februar 900) durch bie fübliche Ebene von Almaly über einen noch unbesuchten Begräbnisplat bei Attschai tibi (Weißslußdorf), wo ein Bazar gehalten wird und antike Quadern um einen Bach, von Bäumen umpflanzt, wie alte Gräber liegen, genommen, und der damals sehr wassereiche Chobscha Tschai (d. i. Hauptfluß) oberhalb seines Sturzes in die Grette westwärts von Almalh übersetzt, der von dem hoben schnecken At Dagh einen Haupttheil seines Wasservolums zugeführt erhält, ehe er in seine Sumpsedene eintritt. Derselbe erhebt sich hier nicht sowol in einzelnen Rüden, als vielmehr in großer Wasse hoch empor, fällt sehr steil gegen die Ebene ab und scheint auf seinem Rüden eine große Fläche zu bilden, aus der wieder viele einzelne Rüden, Ruppen und besonders Felsspizen sich erheben. Bäume sehlen diesem Abhange ganz, aber gute Weide solls sin Sommer an ihm vorsinden; in den heißesten Monaten schisten

<sup>•••)</sup> Schonborne Tagebud. Radl. Mfcr. 1842. Bl. 65 ff.

bie Anwohner baber ihr Bieb auf die höchften Flächen beffelben, mabrend ber Schnee in gang vereinzelten Schluchten hinabreicht. Die Berge im Gilben ber Almaly-Ebene haben, im Gegensat jum At Dagh, gar feine icharfen Formen (von ber Dochebene aus gefeben). fie zeigen nur eine Maffe bewaldeter runder Ruppen, Die fich hier ber Ebene als einformiger Bürtel vorlagern. Am bochften fceinen fie gerade im Norben von Irnas zu fein; gegen Weft bin werben fie um vieles niedriger. Sie erheben fich scheinbar nur 600 bis 1000 Fuß über bie Ebene. Höher als fie, wol gegen 1500 Jug boch, zeigen fich die Berge an der Nordseite ber Almaly-Chene, auch fallen fie steiler gegen biefelbe ab und haben schroffere Formen als bie im Guben; fie fteben binfichtlich ihrer Bewaldung zwifden ben füblichen und weftlichen Bergen in ber Mitte. Gie reichen. gleich einer zusammenhängenden Mauer, boch nicht bis zur Steht Almaly im Westen heran, sonbern brechen von ihr an westwärts ab und erft ein babinter liegender zweiter Bergruden scheint ein Ber bindeglied mit bem nördlichern Almaly Dagh abzugeben. Diefer ragt in brei Ruppen, die fast gang tabl find, über ber Stadt berber und trug auf biefen noch Schnee. Da Schonborn bier in Almele erfuhr, bag ber bobere Bebirgemeg über ben Getia-Bag mas Denoanda noch burch Schnee unzugänglich fei, mußte er fich et schließen für jest, noch Mitte Februar, einen mehr öftlichen Umweg außerhalb ber boberen Berge über bie nieberen Bergflachen au ben boberen Blateauftufen über Bainbur, Efcobange, Roffatich nach bem Gurt Gjöl und Gulhiffar in bie mit liche Cibyratis, ber auch noch nicht überall von Schnee befreit lat. ju folgen, bagegen ben llebergang über ben alpinen Bea über ben Setia-Bag in eine fpatere gunftigere Jahreszeit zu verschieben. wohin wir ihn auch ein paar Monate später, im April beficken Jahres, am hoben Westrande ber Almaly-Chene begleiten merten Der nörbliche Ummeg, bem wir junachft folgen, führt uns überall burch neue, früher meist unbefannt ober unbeachtet gebliebene Orteverhältniffe auf bem Grenggebiete beiber Abtheiluse gen ber cibhratischen nieberen und höheren Blateauftule vorüber.

Am 18. Februar, erst gegen Abend, wurde die Stadt Ainte verlassen und etwas über 2 Stunden gegen R. bas Dorf Baindig immer aufwärts steigend erreicht; hinter bemselben solgten bife, und flachere Regenschluchten, die durchsett werden mußten, bis um ärmlichen hirtendorfe Tschobanza, bas bem Ramme bes nich

lichern Bergrickens nicht mehr fern lag, ber mit einem Schneewetter brohte und baher hier zur Nachtherberge zwang, so elend auch bas Duartier auf einer absoluten Höhe von 4500 Fuß üb. b. M. aussitel. Im Oft bes Dorses erhob sich ein isolirter Berg mit baran stoßendem Hügel, auf bem ein Castell liegen sollte; nordwärts bes Dorses sollten auf den Jailas Säulen, Inschriften und Sculpturen liegen, die aber jetzt mit Schnee überdeckt seien. Schönsborn sah darin eine Andeutung auf die Ruinen von Kossatschleschleit (Lagos?), die er auf seiner Apriltour später zu entbeden Gelegenheit fand.

Am 19. Februar wurde bei bichtem Nebel und brobenben Schneewollen, Die jeben Umblid hinderten, ber Weg bergan über ben Ramm bes Bergrudens fortgefest, auf bem feine Bageinsentung ju finden war. Jenseit hatte man die tablen Berge nur wenig binabaufteigen gegen N.R.D., aber furchtbare Schneegestöber. Ueber barte weglose Schneefelber ging es 3 Stunden lang in Berirrung, bis man fich zu ber Manbra Tatolu (bei Schönborn; wol Manbra, eine Biebstallung, Daub Dablu genannt, nach Riepert) burcharbeitete. Noch 4 Stunden dauerte bas Unwetter fort, bas bie gange Ebene, bie fich von bier, jum Erstaunen ber Reisenben, in ihrer Unabsehbarteit wie bie Chene von Almaly ausbehnte, mit einem Schneefelbe übergog. Der Stall mit einer Anzahl Dromedare gab bie Racht ben einzigen Schutz gegen ben talten Sturmwind. Auch hier wurden von den Hirten in der Ferne von einer Stumbe bie Trummer einer Stadt genannt, Die, wie fich fpater ergab, dieselbe Rossatsch (Rossaghatsch?) war.

Obwol am 20. Februar bieselbe Kälte mit dem grauen himmel anhielt und zur Einhüllung in die Mäntel nöthigte, setzte man boch den Ritt gegen N.N.B. über eine sehr feuchte Schene fort dis zu einem einzelnen in der Schene stehenden Hause, das zu dem Dorfe Kaplutasch kjöi (d. i. Thorsteindorf) gehörte. hier erinnerte ein antikes Portal, das jetzt zum Eingange eines Stalles diente, und in der Nähe auf einer Gräberstätte die antiken Baureste an eine früher bessere Zeit. Nur 20 Minuten darauf gegen N.B. erreichte man zu Mahmudlar wieder eine Gräberstätte mit vielen Säuleuresten und Duadern, die auf eine antike Stadt hindeuteten, und nur eine Stunde weiter, im jeht meuschenleeren Dorfe Tschistinowa, kehrten gleiche Neberreste wieder. An eine Untersuchung bieser Ueberreste war bei dem Schneewetter gar nicht zu benken, und man mußte nur auf den Fortschritt bedacht sein, denn hier galt es

noch burch große Sumpfebenen fortgutommen. Sie breiteten fic balb zu einem bebeutenben See gegen R.B. aus, ber viel größer als ber früher gesehene von Bulbiffar war. Seine Ranber flie gen nur fanft an und bilbeten auf ihren fanften Erhöhungen neue Ebenen. Aber balb murben bie linten Ufer gur Gubfeite bober und felfig, und auf ihnen führte ber Weg an ihm vorfiber. Am an ber N.D.- und Norbseite bieses Sees fliegen bie Gipfel bet Rabat Dagh auf; ohne Spiten, aber fteil abfallend gegen ber See, ben man icon früher von Saffan Baicha aus auf ben Bege von Tefenil erblidt batte. Es ist ber uns schon aus ba nordeibhratischen Querftrage ber burch Corancez, Spratt und Forbes befannte Gurt Gjöl (Caralitis ber Alten), ber bon. Dörfchen Gurt an feiner Gubseite ben Ramen führt und nach Spratts Meffung 4700 fuß üb. b. M. erhoben liegt (f. ster S. 802). Auf Spratts Rarte mirb ber Ort Sogoob sta Soo-ood, b. i. Su'ub (richtiger Sogub, b. i. Beibenbaum, ned Riepert) genannt und eben fo ber See nach bem anliegenben Drte. Soonborn traf an beffen Gubfeite wenigftens einige Bent garten und wilbe Birnbaume, antife Refte nur wenige auf bortien türfischer Graberftatte an. Die Ebene bes Sees, fagt berfelbe, war von R. nach S. wenigstens 1 Stunde breit, und 3/4 Stunden wellwarts vom Dorfe Surt fjoi erreichte man bas Ende ber Gbene, in ber er liegt, welche von Roffatich und ber Danbra Danb Dabln ihren Anfang nimmt. Rach einigem Auffteigen weiter einem welligen Terrain über Sügel und Anboben bin batte men ebenfalls wieder eine Ebene vor fich mit bem Dorfe Bainber. Die Anboben, Bugel und Kelsen von ber Surt-Ebene on bis bebin hatten aus bunten Ralten, bie icharfgelb, braunroth, fomer, olivengrun ausfahen, bestanden und zeigten einen ftarten Glang (?). Die andere Ebene war nicht breit, jog fich bagegen eine Stude weit entlang einem Bache bin gegen R.B. und war gang folis. Sie wurde von einem Fluffe, ber von links (von Beft) fer ten und nach Gulhiffar fliegen follte, ihrer Lange nach burchzogen; fin Ränder waren nur unbebeutenbe Bügel. Ihrem weftlichen Cate nabe lag Bainbur gegen 3500 Fuß fib. b. DR., wo bie Raft in gebracht wurde. Am folgenden Morgen (ben 21. Februar) wie be Gegend mit Schnee, Gis und Reif bebedt, und auch bon be fie marte follte ber Setia-Bag burch Schneemaffen noch titte unguganglich fein. Geine Ruinen tonnten alfe and biebent nicht erforscht werben, und Soonborn, ber mm foot in bes

## 3weite Expedition fib. d. Getia-Paffe n. Denoanda. 841

Thalgebiet bes Gerenis Tschai (Indus und Colobatus) eingetreten war, eilte weiter gegen Smyrna bin.

Erfolgreicher war in gunftigerer Jahreszeit Schonborn 8991) ameite Expedition gur Auffuchung alter Stabterefte an ber Oftfeite ber At Dagh-Abfalle gegen bie öftliche tiefere Almaly-Stufe ber Cibbratis über bie Setia-Baffe, über Setia Dwa und bie Denoanba. Bom Tichiftlit Aivafili bei Armubly begann Schonborn feinen zweiten Berfuchemarfc über ben Setia-Bag bes At Dagh nach Denoanda, am Morgen bes 23. April 1842. Er trenute fich erft vom Al-Tichaiflug ba, wo ber von Nord aus bem At Dagh herabkommenbe Bergftrom, ben er ben Setia At Tichai nennt, in benfelben munbet. beffen Thale gegen Nord eine Strede aufwärtssteigend verließ man ibn jeboch balb rechts. Er hat auf bem höheren Theile bes M! Dagh ein gang flaches Bette, wie fein linker Rebenfluß und wirb auch burch feinen erheblichen Thaleinschnitt am Abbange bezeichnet. Um 1 Uhr tam Schönborn am oberen Ranbe bes Abbanges an und trat nun in ein kleines föhliges Thal ein, bas nur einige Schritt breit war und sumpfigen Boben batte. Gegen Oft öffnete es fich au einem Abhange bin. Die andere Seite, jumal gegen Beft, benn es war febr turg, waren von hohen, jum Theil sentrechten An ber Felswand zur Linken aber, bie bem Banben eingeschloffen. früher befuchten Gerieburun-Baffe junachft lag, brang bas Baffer ans finger., arm. und topfgroßen Deffnungen jum Theil fehr fart sprubelnb beraus; ohne Zweifel bas im bober liegenben Baffe verfintenbe.

Langsam zog Schönborn burch bas Thal in Bogen gegen N.N.W. hin, stieg bann an bem nörblichen Abhange besselben hinan und erblickte vom oberen Ranbe aus plötlich gegen N. und N.N.D. hin eine ansehnliche Hochebene mit einem vorliegenden See. Die Ebene mochte von D. nach W. eine Stunde lang, von N. nach S. 3/4 Stunden breit sein. Der See barin zieht sich lang von D. nach W. an der nördlichen Seite der Ebene hin, ist an der öftlichen Seite eine Biertelstunde breit und war, so weit man sehen konnte, ohne Absung über der Erde, also ein zeschlossenzten hohen Einsenraßen. Bom Südrande her stieg man in sie hinab, mußte dabei große Streisen Schnees passiren und konnte nun zugleich bemerken,

<sup>\*\*\*)</sup> A. Schonborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1842. Bl. 83 b ff.

baß auch die Berge an der Nerbseite der Almaly-Ebene (die erft von hier aus sichtbar wurden) noch auf mehrere 100 Fuß hoch mit Schnee bedeckt waren. Das hinabsteigen zum See detrug ein paar hundert Juß, der See liegt wol etwas über 5000 Fuß hoch. An seiner Std- und Westseite 1/2 Stunde hingehend, mußte man wei sehr wasserriche, dem See in der Seeebene vom linken Bergabhange zuströmende Flüsse durchschreiten; der erste kam aus sehr hoch gelogenem Schneethale, der andere schien aus einem Sumpsboden abzustießen. Die Ruinen, welche neben dem Wege in einzelnen Unterbrechungen eine weite Strecke hin fortsetzen, forderten die ganze Answertsamkeit. Die Türken nannten sie Gürdes. Die Wasse der selben ist nur an wenigen Stellen groß, aber interessant sind se durch ihre Lage wie durch manche abnorme Formen, die sich unter ihnen vorsinden.

Ein Theil ber machtigen Sarcophage zeigt, bag fie bem bo ben Alterthum angehören muffen, boch find wol einzelne Theik berfelben eben fo gewiß aus fpateren Jahrhunderten. Auf bem einen Sarcophag, ber Antefira und fleine Ballentopfe bat, be findet fich ein großer Lowe in liegender Stellung als gange Figur, nicht als Relief: an ber schmalen Seite bes Deckels ift ein Bogel und ein Schild. Auf ber unteren Balfte eines ameiten ift ein ganges Relief, in ber Mitte eine Frau mit bem Rinbe, jur linken ber Mann, ber mit ber Linken bie auf ber Schulter rubenbe Rente balt; rechts ber Frau ift eine fteif gehaltene Figur, Die fich micht mehr ertennen läßt. Der Dedel bes Sarcophags ift wieber mit einem großen prachtvollen Lowen becorirt, ber in liegenber Stellung, aber von jenem barin abweicht, baß feine zwei Taben auf ber einen, die zwei anbern auf ber auberen Seite bes Dedels ruben. Gin britter Lowe, aber von febr rober Arbeit mit feifer Sale trause und wie mit einer Berrude abgebildet, bie nach binten in Falten hinabfallt, liegt in ber Nabe; Die Fuge find plump, cher eine lange griechische Inschrift babei, bie nicht lesbar. Bergierungen bes am Setia-Baffe liegenben Sarcophages find ungunftig gestellt, um fle ju ertennen, an ben Borberfeiten find febr flach gehaltene Balmetten. Ein vierter trägt ebenfalls einen arsgen Lowen mit fteifer Dabne, bat Fufe und eine unleferliche Infdrift, baneben ein antiles Gefäß und ein paar Schilbe. Ueber ben Schilbe ift ein Mann bargeftellt, ber ben linken Arm emberbilt. mit ber Rechten ein Rind faßt; rechts ift eine Frau, welche bie Reife segnend über einem Kinde halt, selbst verschleiert und im gefalleten

### Die Geulpturen u. Ruinen v. Garbef an b. Graberfir. 848

Gewande abgebildet ift. Ueber bem Schilde ist ein Mann auf hohem Lager in liegender Stellung, zu seinen Füssen eine Frau. Hinter einer Thür, die das Gemach abzuschließen scheint, sind noch ein Mann und eine Frau, aber kaum erkennbar.

Aufer biefen Sarcophagen, Die in biefer Ginfamteit mehrere rührende, gefühlvolle Familienscenen barftellen, finden fich auch ftarte und bunnere cannelirte Saulenftude vor, Bafamente und einige Capitaler. An mehreren ber Saulenftude finben fich Reliefs, zwei Bruftbilber mit einer Art Tannengapfen (?), barüber an einem anberen bergleichen Rranze aufgebängt finb. Einige ber Säulenstude baben, bis 2 Fuß im Durchmeffer. Auch Quabern liegen umber; Stude von Traufgesimsen, Quabern mit Rosetten und wunderlichen Schnörkeln in ben febr flach gehaltenen Caffetten. liegen auch noch Saufen von Steinen, Bruchfteinen und Quabern an vielen Stellen gerftreut; bie noch ftebenben Mauerrefte zeigen nur Gebäude von geringem Umfange. Gie liegen bem Weftrande ber Ebene ziemlich nabe, während bie meiften ber anderen Trummer weiter in ber Ebene felbst fich vorfinden. Befonders auffallend war eine Art Säulen, beren unterer Theil bunn ift und auf bem ein anderer weit biderer gerundeter auffitt. Der bidere Theil war mit Reliefs geschmudt; ein Mann, zu beffen Seite zwei Rinber fteben, ein anderes Relief mit zwei großen Bruftbilbern, ein brittes mit zwei auf erhöhtem Lager befindlichen Berfonen, zu beren Linken eine britte Person in gefaltetem Gewande und neben ihr ein Stubl fteht. Das meifte biefer Monumente rührt entschieden bon Grabftatten ber, Die fich offenbar lange einer antiten Strage bingezogen haben, welche über die Ebene von einem Baffe bis jum anbern geführt hat. Db auch eine Stadt bier ftanb (etwa Noon bes Btolemaus, V. 3), blieb bem Entbeder, bem noch fein anderer Reisender bierber nachgefolgt ift, zweifelhaft. Auch bei Steph. Byz. ift unter ben 10 Rpfa-Stabten, Die er aufgablt, wo in allen an einem und bemfelben Tage, wol nach ber Briefterfage eines Dionnfos-Cultus, bie Weinrebe in Bluthe treten und auch Die Traube reifen follte, biese Rusa in Locien nicht mit genannt. Das Absonberliche ber Darftellungen, Die einen gefühlvollen Ginn für Kamilienleben und Berftorbene in einem fo einfamen Bebirgegaue verrathen, verbiente wol genauerer Erforschungen, ob fich in bem Centralgebirge noch ihnen verwandte Bortommniffe zeigen. Dam wurde fich auch wol naberer Aufschluß über bie spater von Soonborn in Beziehung auf Cragus und Anticragus entwidelte Berichtigung ergeben, nach welcher er ben At Dagh fin ben mahren Berg Cragus ber Alten auf ber Oftseite bes Kanthus hielt, und die merkwürdigen Ruinen zu Garbef für die bis babin noch unbekannt gebliebene Lage ber antilen Stadt Cragus.

Bom Garbef. See, beffen Durchgang Schonborn ben Setia-Bag nennt (nicht zu verwechseln mit einer andern Sefiavaffan ober Setia Dwa im Norben von Seibeler), flieg man balb in bie porliegende Ebene hinab, die man um halb 5 Uhr erreichte, von we bie nachfte Anbobe wieber in 10 Minuten ju einer noch boberen Schlucht erftiegen murbe, in ber man balb gur Seite einen ging fich binabstürzen borte und auch bald ihn erblickte. Eine furze Strede ihm folgend, verließ man ihn bald und flieg wieber einen Abhang jur Seite hinauf, von bem man nun viele Bergichiniten anfichtig murbe, bie, fo weit man fie an ber Rorbfeite bes Mt Dagi mit bem Auge verfolgen tonnte, alle mit gewaltigen Schneemaffen erfüllt waren. In ben loderen Schneefelbern fant man an tief ein, um über fie wegzugeben. Man fuchte alfo gur Seite über Acts ruden ober burch Dornbidichte, auch wol fiber Schneelehnen bindangleiten, was mit Auf- und Absteigen fo mühfam und angreifen war, bak man zulett nur noch, ba alles Schuhwert fich aufaellt batte, baarfuß bie lette Schneefläche hinabschurrte, als eben bie Raft einbrach. Um ein Obbach zu finden, mußte man noch in fieffen Racht einen Berg binabsteigen, an beffen fuß ein rafcher fcaumer ber Muß burd bie Schlucht fturzte, burd ben man mit Bulfe ber Rienfadeln zu reiten hatte, um auf ber anbern Uferfeite ein Die in einer einzelnen Sommerhutte zu finden, die zu bem Dorfe Seibeler geborte. Ohne ben turlischen Führer Ali, ber and biefer Gegend gebürtig war und jeben Beg und Steg taunte, ware biefe fühne Fortschritt unmöglich gewefen.

Am folgenden Tage, 24. April, flieg man in einer hellen Stunde jum Dorfe Seideler hinab (f. oben S. 809). Rerechnete von hier bis Almaly 6 Stunden, bis Dirmil gegen R. 61/2 Stunden, bis Öran (Ören) gegen S.B. über Denocket im Kanthusthale 5 bis 6 Stunden. In der Rabe auf einem der dem letzten Abendoumtel vorüber gezogenen Higel, erzählte man, fige ein Castell, das Schönborn aber nicht bemerkt hatte. Die Eine

<sup>\*\*\*)</sup> A. Schönborn, On the true Situation of Cragus, Anticrages and Massicytus Mounts of Asia Minor, in Museum of Classical Antiquities, Quarterly Journ. of Anc. Art. Lond. 1852. Vol. II. P. II. p. 161—166.

# Die fruchtbare mobibemafferte Setia Dwaffy. 845

tung ber letten Tour gestattete es nicht, baffelbe aufzusuchen, zumal ba es nach Aussage nur aus kleinen Steinen erbaute Manern habe, im Innern mit Banmen bewachsen und nur mit Steinhaufen bebedt sein sollte, ohne antite Mauerreste, beren bort keine bewerkt waren.

Am 25. April ritt Schonborn von Seibeler in 1 Stunde längs des Al Daghs am Rande der Setia-Ebene bingb bis zu . einer Gräberstätte, auf der viele Quadern und viele flache cannelirte Saulentrommeln lagen, und 1 Stunde weiter ju Jurutengelten, am Fuße bes hügelrudens, auf welchem bie Trummer ber antiten Stabt Denoanda liegen (f. oben G. 810). Diefer Ruden tritt vom M Dagh aus in Die Selia-Chene vor, ift mit Balb überwachsen und fällt gegen D. und 2B. fteil ab; fleine Erhöhungen machen ihn sehr uneben und auf biesem Boben liegen die zahlreichen Trümmer ber alten Cibbraten-Stabt, beren größerer Theil aber aus einer fpateren byzantinischen Beit bergurühren schien. Das ungunftige Wetter und ber ununterbrochene Regen gestattete indeß für jest leiber teine genauere Untersuchung berfelben und Schonborn verwandte seine Zeit nur auf die Copie einiger Inschriften 3), auch verließ er noch gegen Abend bie Ruinenstadt, zu ber wir weiter unten nach Anleitung der von Spratt entworfenen Planaufnahme 94) berselben zurückehren werben und für jest uns nur mit ber ihr angewiesenen Dertlichkeit ber Lage begnügen müffen.

Die Nacht auf ben 25. April wurde in einem einzelnen, nur eine halbe Stunde fern stehenden Hause, das nur zum Schutz gegen das Unwetter in der Ebene Sekia Owassh dienen konnte, in welcher auch Seideler wie Urlubscha dicht bei den Ruinen liegt, zugebracht. Diese fruchtbare, wohlbewässerte Sekia Owassh, bemerkt Schönborn, ist keineswegs so regelmäßig gestaltet und so durchaus von Bergen umgrenzt, wie dies bei der Almaly-Ebene der Fall ist. Im Süden liegt ihr die gewaltige Masse des Al Dagh vor, die noch tief abwärts mit Schnee bebeckt war. Auch im West wird diese Ebene (Owa) zum Theil durch den Kartal Dagh (d. i. Ablerberg) begrenzt, der auf allen höhern Gipfeln noch Schnee trug und aus zwei von N. nach S. gehenden abwechselnd hohen Rücken besteht. Aber zwischen ihm und dem At Dagh hat der bstliche Kanthus freien Absluß gegen das Gebirge nach S.W. hin, und man steht gegen das tiesere Kantbustbal hin nur unbedeutende Bügel-

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inscr. Graec. T. III. 1. Nr. 4380. p. 193. \*\*) Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 273: Ooloojah the ancient Oenoands, Plate.

reihen als Grenze ber Ebene liegen. Deftlich vom Rartal Dagh liegt ber Ebene im Rord junachft zwar auch ein Gebirge, ber Jubschel, bas aber (wie fcon ber Rame: fcmaler ober bunner Sattel bebeutenb, nach Riepert, ergiebt) ben bisber genannten in Bobe und Formen febr untergeordnet ift; bon fcroffen und jadigen Umriffen ift bei ihm feine Spur mehr, und feine Abbange fallen gang flach ab. Die Ebene wirb auch burch biefet Gebirge teineswegs burdweg im Rorben begrengt; fie giebt fic vielmehr ihm in Oft am Kanthus noch weiter gegen ben Rorben bin, wird bort wol schmaler, aber scheint noch eine geranme Strek bin fortzugeben und ein Abschluß berfelben burch ein Gebirge fich ba gang. Nach Schönborns bamaligem Standpunkte, aber und obiger Angabe eines Durchmariches Spratts von Seibeler mich Estihiffar murbe boch noch bie Plateaubobe von Duben en 7000 Fuß überstiegen und beffen Rarte giebt norböftlicher fogar not eine Bergluppe von 9000 fuß Bobe (9500 fuß engl. bei Rund bicha Dagh?) an. Eben baffelbe finbet weiter gegen D. bin bis # ben Bergketten im Norben von Almaly flatt. An letteres leinen fich amar mannigfache Bergzüge an, bie fich weithin ausbreiten, da alle finten von ihrer Sobe balb berunter, und es ift ein welliges, von Böhenriiden vielfach burchzogenes Sochland, was fich in jene Richtung (als nörbliches Platean ber Cibbratis) anschliefft. De bfiliche Kanthu's (ben Schönborn nur fo im Gegenfate bet weftlichen Quelfluffes nennt, ber fich im 28. bes Kartal Dagh bild, ber bie Gelia-Ebene burchflieft, entfteht, fo viel fich von bier al übersehen ließ, aus zwei Fluffen, beren einer vom Sefiapaffe tound, während ber andere von Nord ber die Ebene burchflieft. Bet Fluffe waren jetzt burch bie Schneefchmelze ungemein wafferreich.

### Erlänterung 8.

Fortsetzung ber Wanberung Schönborns an ber R.B.-Seite ber großen Almalh-Stufe von ber Sekia Owass, und Denomis nordwärts bis Balbura, Dirmil und von da ostwärts kin

Jazpr und Kossatsch zum Surt Gjöl (vom 25. bis .... 28. April 1842) 995).

Am 25. April. An biefem Dage flieg man gegen Roch pub fchen Felbern und Balb ben Inbichebel binan, treuzte einen Bot

<sup>👐</sup> A. Shonborn, Tagebuch. Rachlaß. Mfer. 1842. WE 85.

und tam nach fast 3 Stunden Beges, an 1200 bis 1500 Fuß auffleigend, zu ber Bobe bes Setia-Baffes. Noch immer lagen auf ben flachen Sohen zur Seite bes etwa 700 Fuß vertieft liegenden Baffes große Schneeftreifen; bie und ba folugen einzelne Gichen kaum erst aus, während andere bober hinauf (wahrscheinlich eine andere Species) icon ihr Laub hatten. Auf ber einen Seite war ber Cragus in S.B. bem Blide entschwunden, als auf ber anberen Seite gegen N.R.B. bas mächtige Saupt bes Chonas Dagh fich emporbob. Durch ein Thal hinab und über mehrere Schneeberge hinweg gestiegen ftanb man, noch eine halbe Stunde frater, an ben Borboben bes Rartal Dagh bei Balbura, jest Gjaur Raleffi (Chriftenfolog) genannt. Aus enger Thalfdlucht baneben flok ein wafferreicher Bach bervor, ber im Bogen gegen D. und S. bin bem Kanthus juflog. Balbura liegt an ber Oftseite bes Rartal Dagh und bie Bewohner ber alten Stadt genoffen die Aussicht auf die durch viele waldige niedere Rücken ausgezeichnete Bugellanbichaft, bie fich von hier aus allmählig gegen ben Almaly Dagh ju erhebt. Unmittelbar vor ber Stadt fällt eine Fläche fanft gegen Often ab und biefe ift an ber Nord- und Gubfeite burch Sügelreiben eingefaßt. Der Bügel unmittelbar binter ber Stadt ift fo fteil, daß er an ben meisten Stellen, jumal von Oft ber nicht zu erfleigen ift und fceint wol bie Stelle ber Acropolis ju bezeichnen, worüber aber Schonborn nicht jur Enticheibung tommen tonnte. Da auch hier ihm nur turze Beit zur Beobachtung vergonnt war und biefe noch burch beftige Regenguffe für genauere Forschung zu hinderlich blieb, so begnügen wir uns auch bier für jest mit ber bon ihm angegebenen Situation, ba wir weiter unten noch einmal mit ben Briten und ber Silfe ihrer genaueren Aufnahme 96) ju ben eibpratischen Sauptstädten jurudtehren werben. Die Entfernungen von Balbura nach Almaly gaben bie Türken auf 10 Stunden an; die nach Setia über die Berge bes Inbichebel 31/2 Stunden, aber burch bie Ebene, wo die Berge umgangen werben, 4 bis 5 Stunden; bie nach Dirmil nur 1 Stunde, wohin Sobnborn noch von Balbura am Abend ben Regenguffen eines ftürmischen Ungewitters zu entflieben suchte.

26. April. Bon Dirmil, das noch nordwärts von Balburg liegt, wurde am Mittag aufgebrochen, um nun gegen Oft zum

<sup>36)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 267: Katara the ancient Balbours. Plate.

Surt Gjöl die zur winterlichen Schneezeit im Februar unerforschie gebliebenen Dertlichkeiten aufzusuchen. Ausdrücklich bemerkt Schönborn, daß sich auf dieser Tour bestätigte, was er von der Selia-Ebene aus schon geahnt hatte, er passirte vom Kartal Dagh an nur Hochebene und Hügelland; ein hohes schrosses Gebirge gegen Nord war dis zum Rahat und Kemer Dagh nicht vorhanden; an den Almaly Dagh schlossen sich zwar einige höhere Rücken an, aber theils blieben sie dem Wanderer sern, theils war keiner von großer Ausdehnung. — Hiernach scheint Spratts Karte, mit Rücksicht auf welche vielleicht diese Ausherung gegeben sein mag, dach wol einiger Berichtigung zu bedürsen, die auch dahinwärts hohe Gebirgszüge angiebt.

Bon Dirmil aus flieg man zwischen Thujen und Riefen gegen Oft ben Kartal Dagh ftart bergan und erreichte nach bri Biertelftunden eine wellige table Jaila, wo bas Gras taum erft p sproffen anfing; felbst Schnee lag noch auf ben Machen in fleinen Strichen. Rach gleichem Abstande von ba flieg man wieber etwal bergab und burchfette mabrend 2 Stunden mehrere Bache in einen fehr unebenem Terrain. Dann folgte wieber 1 Stunde lang bent lofe Ebene, an beren Rorbranbe fich ein fcmaler, eine balbe Stunde langer See (Pageer Gol, b. i. Jaghr gibl auf Spratte Rarte) zeigte, beffen Gubfpite fich bis in bie Rabe bet Top Daghe au gieben ichien. Diefer Bergruden und ber neben ibm befindliche Rygylbicha Dagh (b. i. rothlicher Berg) find nomlich jene schon erwähnten Bergruden, Die allein unter ben norbmart an ben Almaly Dagh fich anlehnenben von ansehnlicher Sobe fin Beibe sammt bem boben Thale zwischen ihnen waren noch großes Theils mit Schnee bebedt. Die erfte Biertelftunde ging man an nordweftlichen Ende biefer Ebene hindurch; eine zweite verging is Erfteigen ihrer begrenzenben Sügellette, und eine halbe Stunde. ihren weit steileren Windungen von ber anderen Seite binakenki gen, bis man bas Dorf Jagyr am Ranbe ber Ebene erreichte, w man die Nacht zubrachte. -

Die eben überstiegene Hügeltette bot ein sehr belehrendes Ment Beispiel über ben eigenthümlichen Abfluß ber Gewässer in imm Hochebene. Bon bem Hügelrande ber zweiten tieferen Jazhr-Stene ftrömt ein ansehnlicher Bach aus bem Felsen heraus, ber affinder ein unterirdischer Absus bes hinter bem höhenrücken etwal höher liegenden Jazhr Gibl ift. Berschwindet ber See im Gowmer, dann versiegt auch zugleich die Onelle bieses Baches. Under

verselben sieht man im Felsen ein Keines Relief, das eine Frau im Doppelgewande darstellt, das steif gefaltet bis zu den Füßen hinabreicht; zwei Reiter sind ihr zur Seite und zwar ihr zugekehrt. Die Pferde sind übermäßig lang und sehr unförmlich gebildet. Die Gesichter und der obere Theil der menschlichen Figuren sind sehr unkenntlich, die griechische Unterschrift unter der Sculptur nicht mehr lesbar. Zwei Stunden von Jazhr soll eine Schloßruine (Raleh) und 3 Stunden sern auf den Jailas sollen Bilder und Inschwisten siehn Wünzen werden hier häusig gesunden, doch waren diesmal keine dort aufzutreiben. Außer einem glatten Säulenschafte sand sich nichts antikes im Dorfe vor. Die slache Mulde, an der das Dorf liegt, ist gegen S.D. eine Stunde lang, dagegen nur halb so breit in entgegengesetzer Richtung; sie wird von kleinen Hügelrüden durchzogen.

Am 27. April. Gine balbe Stunde lang mußte man bie Ebene, in ber bas Dorf Jaghr liegt, burchreiten, ehe man an ihren Norbrand tam, wo man, ber Felswand icon gang nabe, plotlich einen sehr start fließenden Bach sab, ber gang bicht babei eine Mühle trieb; kein Thal, aus dem er hervortreten konnte, mar zu seben. Nach wenigen Schritten von ber Mühle ftrömte er aber gleich ben Duben aus bem Jaghr Gjöl, auch plötlich aus bem Releabhange beraus zwifden lofen Felebloden, über benen feftes Geftein lag. Wober er tommt, blieb unbefannt, aber aus ber Jaubr-Ebene flieft er burch ein fleines Thal gegen 2B. und R.B. ab in bie Bainbur-Chene und aus biefer in bie Gulbiffar-Chene. und ift fonach einer ber vielen Quellfluffe bes Dolaman Tichai, wenn auch nicht ber entferntefte, wie fich balb zeigte. Bunachst flieg man am Ranbe einer trodenen Schlucht aus ber Ebene aufwarts und fand an der steilen Felswand in der Nähe des Bachdurchbruchs wieder ein Basrelief, bas bem bes vorhergebenben Tages unter aleichen Umgebungen auch fehr ähnlich war: eine Frau in langem Bewande, bie ben über bas Borberhaupt geworfenen Schleier vorn mit ber Rechten ausammenfagte und in ihrer herabgesentten Linken etwas zu balten ichien. Bu ihren zwei Seiten befanben fich auch Die amei ihr augelehrten Reiter, beren jeber mit ber einen ausgeftrecten Band bie Bugel, mit ber anberen nach hinten ju ausge-Arecten Band aber ein Somert aufrecht halt. Außerbem befand fich in einer breiedigen Flache barüber ein großer Ropf. Ueber bem Relief war an ber einen Seite eine febr verwitterte Inscription. an ber anderen Seite ein Rrieger, ber mit einer Band einen Schild vorstreckte, mit ber anderen einen Spieß halt, ber in ber Erbe stake. Die Sculptur war roh, die Pserde aber doch weniger unsormlich gestaltet als im vorigen Bilde. Berehrung der best uchtenden Duellen unter der symbolischen Gestaltung verhüllter, eigenthümlich gewandeter Frauenbilder und zu vertheidigende kriegerische Ansprüche an Ortsbesitz und Segensspende, die aus den strömenden Wassern sit die sonst verödenden Ebenen hervorging, scheinen wel die Motive zur Errichtung dieser so eigenthümlichen Denkmale gewesen zu sein. Noch einem andern hydrographischen Verhältnisse war man hier ganz nahe; denn nachdem man den slachen Rückn, zu dem man sehr bald gelangte, überstiegen hatte, stand man nach 8 bis 10 Minuten Weges an bessen entgegengesetzter Seite an dem Abhange über dem Surt Gjöl (Caralitis).

Sobonborn fuchte nach Ratabothren ober lochern, burd welfe beffen Baffer einstützen konnten, und fand am Fufe bes Abbangel auch balb eine große vieredige Deffnung, bie an einer Gtel mit Mauern verfeben war, wo ber fele fteil an bem See bervortent. Obwol jest bas Niveau bes Sees zu niedrig mar, um bineinzuffitfen, fo fab man boch beutlich, baf bei boberem Stanbe biet ber Fall fein mußte, ober bag vielleicht auch nur bie Danbung ber Deffnung, wie es am wahrscheinlichften fcbien, temporar burd In ichlammung erhöht mar, um jum Abfluffe zu bienen. nung fcbien freilich nicht groß genug, um bem an ber anbern Seit bes Ranbes ftart ausströmenden Bache fein volles Baffervolumen # geben, aber Schönborn zweifelte nicht an bem Borhanbenfein ned anderer Abjugelicher berfelben Art am filblichen Felerande bes Ges, ber nur burch Baffer und Sumpfftellen bie Auffuchung berielben binberte. Fir bie unterirbifche Berbinbung bes Sees mit bem Bache fprachen aber noch vieredige Bertiefungen, weite auf bem flachen Felfenruden, ber ben Gee vom Brit trennt, fich vorfinden. Gie haben genau bie Richtung in ber Direction gegen ben Bachburchbruch, und wiederholen fid in bestimmten Raumen; es find fünftlich angelegte Stollen, bie aur Tiefe bes fubterreftren Canals jur Forberung feines Baffer ablaufe getrieben waren. Gie find im Feleboben, aber gegentuckt nur unansehnlich, weil fie mit Erbe und Schutt verftopft finb. Mie eine menfoliche Runftanlage antiter Beit gur Regullians großer Seebaffins und Bermittlung ihres Ablaufs, wie wir fie and in abulicher Beife, nur wol noch großartiger, im Beden bes Copais. Sees in Bootien, ju unferer Bermunberung in ben beetigen

bernhmten Ratabothren gesehen haben. Db ihre architectonische Anlage von ben biefigen einheimischen cibpratischen Bewohnern einst ben Naturverhältniffen ihres fo eigenthümlich bobrographisch construirten Bobens felbständig abgelauscht murbe ober von fernber burch Subrotechnifer aus bem Drient, aus Berfien, Affprien ober Sprien (f. Balmpra in Allgem. Erbt. Th. XVII. 2. S. 1534) wie in Bootien eingeführt murbe, überlassen wir anberen Forschungen; auf jeden Fall mar die Einrichtung wol schon sehr alt, ba nach Livius Berichte ber römische Consul Cn. Manlius von Cibyra und Sinda über ben Caulares gebend, schon an ber Sübseite bes Caralitis-Sees mit feinen Legionen vorüberzieben founte (Livius XXVIII. 15: praeter Caralitin paludem agmen ductum, ad Mandropolin manserunt). Denn an ber Rorbfeite bes Sees hindert ganglich ber fteil aufsteigende felfige Ruf bes Rabat Dagh ben Borübergug eines Rriegsbeeres; er tonnte nur an ber Gubfeite bes Palus vorüber marfdiren, wo alfo bie Ebenen um ben See icon bamals mafferfrei und gangbar gewesen fein muffen. wie bies fcon Schonborn in feiner Abhandlung 997) über ben Maric bes Conful Manlius nadweiset.

Nachdem dieser sübliche Seerand bes Caralitis genau untersucht war, versolgte Schönborn den Rand derselben Surt-Ebene gegen S.S.D., von wo ein Bach ihm in einem einsachen Bette entgegenströmte. Er bog dann aus der Seene rechts in eine Schlucht hinein, die gegen Süden etwas über der bisherigen Ebene hinauf zu einer Jaila führte, die noch ganz dürre im Winterkleide lag. Nach einer Stunde Weges von ihr erreichte er an der schon früher genannten Mandra (Daud Oghlu, die ihm am 19. Februar Schutz gegen Schneewetter geboten hatte) und am einzelstehenden Hause Raplutasch (s. oben S. 839) vorüber, nach 3/4. Stunden von da die wirklichen Ruinen einer Stadt bei Kossatsch, deren zersstreute Trümmer in der Umgebung schon während der Februarreise auf sie hingebeutet hatten.

Dieses Rossatsch liegt am Rande der Almaly-Kette zu und zwar am Fuße eines steilen, damals (am 27. April) noch mit Schnee bebeckten Berges. Das antike Thor im hirtenhause der Mandra in der Ebene ist groß und prächtig, aber andere antike Reste und namentlich Fundamente sehlen in der Nachbarschaft. Dieß weiset

<sup>907</sup> Schonborn, ber Marfch bes Couf. Manlins burch bie Cibpratis nach Bamphylien, f. Nachl. Mfcr. Bl. 99-104.

schon barauf hin, daß die erhaltenen Reste einem Grabgebande angehörten. Die Pfosten des Thores sind ungeheure Steinblode, sie haben die drei an Thuren gewöhnlichen Streisen; an ihrem oberen Ende sind Baltentöpse zu steigenden Wellen ausgehauen. Der Hampt bestandtheil der zum Theil noch stehenden Mauern ist Quaderdau in Polygonalconstruction. Zwischen hier und Kossatich besauden sich auf einer Gräberstätte längliche Quadern, Säulentrommeln, glatt und flach cannelirt, Fundamente sehlten. In Rossatich sand Schöndorn nur einen Sarcophag, der sehr zertrümmert war, an der steilen Felswand hinter dem Dorfe dagegen viele Reliefsculpturen, weder von gleichen Dimensionen, noch in gleicher Höhe an den Felsen fortlausend, oft von Inschriften begleitet, die kaum noch als griechische erkendar geblieben. Sie sind offenbar auch Grabmonumente und stehen paarweise beisammen, meist in zwei durch Leisten von einander getrennten Flächen.

Eine turze Anzeige eines Dutend aufeinander folgender Reiben ber Abbilbungen ber Reliefe, bie genauer in ben Befdrie bungen bes Entbeders nachzusehen find, aber erft abaubilben maren, um mit bem Styl ihrer Arbeit genauer bertraut werben p tonnen, mag bier binreichen, auf fie fur tunftige Banberer bie Anfmerkfamteit zu lenken, benn alle bisberigen find aufer unferm bentichen Freunde fpurlos an ihnen vorüber gegangen. Auf bem erften Relief ift ein Rrang, auf bem zweiten eine unbeutliche Rigur, auf bem britten ein Mann in furzem Gewande mit runder (Beh?) Müte: eine Frau in langem Gewande mit furgem fcwerfallien (Rell ober Belg?) Mantel, ber bis zu ben Anien reicht, auf bem Ropf mit einer boben Dute. Daneben, in besonderem Relbe, ein fleiner Mann im Laufe begriffen, ber binter fich blidt, aber mit ber einen Sand nach vorn weist und mit ber anbern Sand bas flatterite Gewand auf ber Bruft zusammenhalt; beim vierten eine Tafel mit fleinen Rofen über einer Infcription; beim fünften ein Rram uft Inscription; beim sechsten zwei Frauen und ein Dann unternitig: baneben eine Frau in jener Tracht mit ber Sand auf Die Bruft & Neben ihr fteht ein Mann, ber bie Rechte auf bie Sante ber Frau legt, in ber linken Hand ein Schild ober Thierfell bot und bis jum Anie gewandet ift; beim fiebenten in einem anderen Welbe find Stiertopfe burch Rrange verbunben; beim adim in zwei anderen Felbern find Delzweige und ein Ropf: beim neunten eine auf bem Bette liegende Frau, beren Saupt nur wenig aufge richtet ift, neben ihr eine mannliche Figur mit flatternbem Gewande;

## Die Sculpturengruppe ju Manbropolis am Lyfis. 853

bie hand hält ein laufendes Pferd; beim zehnten in einem abgesonderten vertieften Felde sitt eine Frau auf einem Thronos, ihr zur Seite eine knieende Dienerin, die ihr eine Art Rorb (?) zureicht. Noch andere ähnliche oder verwandte Reliefs solgen an der Felswand, doch so, daß einzelne Personen derselben auf Postamenten stehen, in anderen Thiere wie Auh, Pfau, Abler vorkommen, einige in volle Hochreliefs übergehen, so daß in keinem einzigen derselben sich eine große Aunst ausspricht. Desto höherem Alter mögen sie vielleicht angehören.

In ber Cbene Roffatich fab man noch bei einem fogenannten Caftell (Raleh) am Bege brei Garcophage, auf beren Dedeln Lowen in ganger Figur liegen und zwar fo, bag ber eine Suß burch ein Band angeschloffen ift. Giner bem Caftell am nachften liegende hat bochft plumpe Beine, perrudenabnliche Dabne, in feiner Rabe find an ben Felsen auch noch Reliefs im Styl berer ju Rof-Satsch. Das sogenannte Raleh nimmt einen niedrigen, ziemlich flachen Bugel ein, ift zwar von ansehnlichem Umfang, aber von elenber Beschaffenheit aus fleinem Gemäuer und nur einseitig vericanat. Die Reliefe fteben wol mit biefem Fort in Begiebung. und eben fo icheinen auch die zu Roffatich auf einen bort vorhanbenen Ort hinzubeuten; vielleicht ba wo bas jetige Dorf liegt ober auch bober am Berge binauf, wohin Schonborn megen bes Schnees nicht gelangen tonnte. Im Dorfe liegen viele Ziegeln und Fragmente, Quabern, Bruchsteine, balb einzeln, balb haufenweise übereinanber, bie Mauern felbst zeigen sich nur febr vereinzelt. Die febr fturmifche und talte Bitterung mar ju ungunftig, um vollftunbige Resultate in Diefer Jahreszeit an einem Orte zu gewinnen, ber nabe an 5000 guf üb. b. D. liegen mußte. Gin von ben Bergen binter bem Dorfe berabsturgenber Bad burchftromt bie Gurt-Chene und gelangt, fo weit ihn bie Gumpfe nicht aufzehren, jum Oftenbe bes Surt Gjöl. Er ist bemnach bie fernste Quelle bes Dolaman Tichai, ba ber Gurt. See burch ben Bainbyr Tichai in ben Indus ober Gerenis Tichai abfliefit.

Rach ber Marschroute 998) scheint bieser fernste Zusluß ber Lusis zu sein, und die Ruine zu Raffotsch die Lage ber antiken Lagos zu bezeichnen. Die Manbra scheint ben Ramen ber Manbropolis in der Marschroute des Consul Cnejus Manlius bewahrt zu haben, der ihr als einer Station für hirten und Bieh-

<sup>998)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor l. c. II. p. 289.

aucht auf fo ausgebehnten Beibeboben wie bie biefigen gang anpaffend ericeint, wie es bie antite griechifche Bebentung (uardou, Stallung, Biebhurbe), ba beut ju Tage bier teine Griechen, fonbern nur Türken, benen biefe Bebeutung fremb ift, mobnen, auch mit fich bringt. In ber nachsten von ben Einwohnen aus Furcht beim Anmariche bes Confuls verlaffenen Stadt Lages finden bie Romer viele Borrathe, und am folgenden Lage ruden fie von ber Quelle bes Lufis jum Colobatus (f. oben S. 789) vor (Livius XXXVIII. 15: postero die est praeter Curalitin paludem agmen ductum, ad Mandropolin manserunt, inde progredientibus ad Lagon proximam urbem metu incolse fugerunt. Vacuum hominibus et refertum rerum omnium copia oppidum diripuerunt, inde ab Lysis fluminis fonte postero die ad Cobulatum (Colobaton) amnem progressi). Die Fille ber Borrathe, bie in Lagos gefunden murbe, weifet auf ben Beit weiter fruchtbarer Cbenen bin, und es tann tein Zweifel fein, bef Die Quelle bee Lufis ben von Bergen binter bem beutigen Ruinenborfe berabstromenben ftarten Bach bezeichnet, ber gegen Bot fließt, bei ber man alfo nun vorüber tam, ohne beffen Laufe au folgen, ba nur ber zweite Fluff, ber Iftenag Tichai, ber gegen Dften abzieht, genannt wirb.

Da Schönborns Tagereise von hier weiter nordwärts zu Berghöhe bes Rahat Dagh aus ber Ebene herausssuhrt, wo wie an unserm jetzigen Ziele, bem Caralitis-See, angelangt sind, wolassen wir ihn, um zu ber hohen Stufenlandschaft ber weftlichen

Cibpratis überzugeben.

### §. 35.

### Siebenunbbreißigstes Capitel.

Das hochland ber Cibyratis gegen R.B. und ber Rordlauf bes Gerenis Tichai bis zur Karajht Omaffy und bem Chonas Dagh.

### Ueberficht.

Die hohe nordwestliche Stufenlandschaft ber Cibpratis wird im Guten von den nördlichen Borgebirgen und Borboben bei Cragus- und Maffichtussystems begrengt, in beffen Borthollern bie vin

# Das pordweftliche hohe Stufenland ber Cibyratis. \$55

cibyratischen Sauptstädte liegen, boch mit bem Unterschiebe, baf bie amei füblichern wie Denoanda und Balbura bem Kanthus. Spfteme angeboren, bas fich auch in jenen Borthalern entwidelt, aber ben Durchbruch gegen ben Guben nimmt, mabrent bie beiben nordlichern, Bubon und Cibpra, an tem Stromfyfteme res Berenisfluffes liegen, ber feinen oberen Lauf gegen Norben richtet, abgleich er bort, nachbem er eine bebeutenbe Strede babinwarts gefloffen ift, von ber boben Bebirgsmauer bes Cabmusgebirges gegen ben Guben fast im fpiten Bintel gurudgeworfen nun xudlaufig wird und ebenfalls wie ber Lanthus, nur weiter in Beften, feinen Durchbruch burch bie Gebirgetette Lyciens gewinnend, in bie carifden Grengen übergeht und fo fich jum Meere ergient. Den Stromgebieten nach zerfällt biefe Cibyratis alfo in zwei Abfentungen, in bie ber Kanthusthaler in ihrem oberen Laufe und in bie Nebenthaler bes Gerenis Tichai (Indus). Jene nehmen am Norbende bes Alpenftode bie Gebirgethaler bes Maffichtusinftemes noch theilweise ein und verlaffen nach furgem aberen Laufe febr balb bas Sochland; bie oberen Thaler bes Indusinftems aber entspringen auch bem Nortrand beffelben Spftems, obwol mehr gegen bie nordweftliche Seite, und burchströmen mit ihren zahlreichen Rufluffen fast bie gange nördliche Cibpratis bis zu ihrer außerften Norbgrenze am Gubfufie bes Cabmusspftems und wenden fich bann erft plötlich gegen Gub. Gie nehmen bei weitem ten größeren Raum bes Bochlandes in Anspruch, ehe fie fich in die sublichen Thalgrunde hinabsenten, und so weit ihr Nordlauf geht, so weit bleibt auch ihrem Stromgebiete vorherrschend ber Character ber boben Blateauebene und die Monotonie der Oberflächengestaltung, welche bie gange Cibhratis auszeichnet vor ber Mannigfaltigfeit ber Dberflächengeftaltung bes lycifchen Tieflanbes ober ber Ruftengebiete. Diefe fo eigenthumliche Natur bes großen ciby. ratischen Stromspftems macht baber junächst bie Drientirung in feinem oberen Laufe nothwendig, bas erft vor wenig Jahren in feinen vielen Bergweigungen entbedt und in feinem mahren Bufammenbange mit feinem mittleren und unteren Laufe erforfct werben tonnte.

### Erläuterung 1.

Das Plateaugebiet bes oberen Stromspftems bes Gerenis ober Dolaman Tschai nach seinen brei großen Quellströmen: Baindpe (Lysis, Calauris), Jazyr Gjöl Tschai zum Gülhissar und Pirnas Tschai (Jubus), mit bem Pirnas-Paß und ben Ruinen von Bubon bei Ebebschif.

Biele Quellströme sind es, die diesem Flußsphsteme noch auf ber cibhratischen Plateauhöhe seine Wasser zuführen, und so weit diese gegen Norden dis zur Karajpt-Sbene am Südset bes Cadmusgedirges dem nördlichen Normalzuge folgen, nennen wir sie den oberen Lauf des großen Stromsphem f. der vorherdschend bei den Anwohnern heutzutage Gerenis Tschai genamt wird, aber auch mehrere andere Namen führt. Im Alterthum weterschied man aber zwei Hauptarme in demselben, davon der westliche, der aus S.B. herbeitommt, Indus genannt wurde, du östliche, der von S.D. tommt, Caularis bei Livius heißt. Beide sliegen, so weit auch ihre Quellen von W. nach D. anderander liegen, doch nahe nördlich des kleinen Sees Gülhissa Gibl in der Mitte der Hochebene und im Osten der Ruinen da alten Cibhra zu dem einen Haupstrome zusammen, der um erst den Namen Gerenis erhält.

Früherhin waren bie Urfprünge biefer hauptströme unbetaut, fie mußten erst entbedt werben und biek tonnte nur burch febr ber fciebenerlei Banberungen gefcheben, aus benen zu gleicher Beit af bie Bobenbeschaffenheiten und bie Ortstenntnig bes großen Theiles diefer Cibyratis hervorging. Die uns befannt geworben (benn gewiß noch manche obere Bufluffe find uns unbefannt gebie ben) find von D. nach 2B. fortschreitend: 1. ber Lycus mit ben Bainbyr Tichai (Caularis), in welchen fich von Oft ber ber Rich bunar ergießt; 2. ber Jaghr Gjol-Fluß jum Galbiffar: 3. to Inbus-Arm von G.B. her, ber im oberen Lauf bei bem Die orte Birnas Tichai beift, von ber rechten Seite ben Parte bica Ticai (b. i. Ameisenflug) bei Bubon aufnimmt, bann weite abwarte ben Dirmil Tichai von Dirmil ber, bann an bem 200 ufer bes Rhaulhiffar-Sees vorüber beffen Ausfluß aufnimmt, and Dftfeite von Chorgum (Cibpra) vorüber fich nabe unterhalb mit bem bfilichen Bainbyr Tichai vereinigt und nun mit ein par

## Das Stromfystem d. Gerenis od. Dolaman Tschai. 857

rechten Zustüssen (Tschamtibi Tschai und Durburtar) bei Eriza in die Karajyt-Sbene eintritt, wo er den von Nord vom Cadmusgebirge heradtommenden Karajyt Tschai (Choos der Alten) in sich aufnimmt und nun plöglich gegen Sid gewendet, im langen mittleren und unteren Laufe, im mittleren Laufe als Gerenis Tschai, im unteren Laufe nur als Dolaman Tschai, dem carischen Meere zueilt. Berfolgen wir nun in der angegebenen auseinandersolgenden Reihe die Abern dieses Systems und seiner Zwischenlagerungen.

- Der Bainbyr Tichai und fein Gebiet. ihn schon in obigem als einen burch bie Runft ber Ratabothren vermittelten Ausfluß aus bem Caralitis-Gee ober Gurt Gibl tennen lernen; ba aber ber Lucus vom Roffaticbberge berabtommend fich von Dft her in benfelben See ergiefit, fo ift biefer, wie Schonborn bemerkt, eigentlich bie mabre und zwar die entferntefte Quelle bes Bainbyrfustems. Gegen R.D. feiner Quelle ift bas Unfteigen ber Gurt-Cbene, ber er entfließt, gegen Baffan Bafca und die Quelle bee Istenag bin fo allmählig, baf es Schonborn 999) nicht einmal ein Bergansteigen nennen will; boch liegen auf ber Scheidehöhe Jailas und Trummer antifer Ansiedlung. Der Rabat Dagh mit feinen bis 6000 fuß hoben Ruden, die am 28. April noch mit Schnee bebedt maren, bietet bem Bainbbr und feinem See reiche Wasserfülle bar; auch gegen bie Bestseite bin senbet er ben mafferreichen Bergftrom von Rhrtbunar (b. i. 40 Quellen) bem Bainbyr Tichai ju, ber in feinem norblichen Berlaufe von bem Orte Baindyr aus auch Tichanbyr Tichai genannt wird und bie Bainbur-Cbene weithin gegen R.B. bewäffert. Den Rhrtbunar fleigt man nordwärts jum Aghlan Dagh aufwärts, wo fortlaufende Grabrefte eine große nordwärts gebende Lanbftrafe bezeichnen, wie beren niehrere jumal in ber norblichen Cibbratis bie früher ftarte Bevolferung burch folde Braberftragen beurfunben.
- 2. Den Jaghr Gibl-Fluß jum Gülhiffar haben wir auch seinem Ursprunge nach als einen Dubenfluß ber hochebene, ber aber von bem Meinen Jaghr Gjöl-See genährt wird, burch Schönborn kennen lernen. Die große Ebene Gulhiffar mit bem Meinen gleichnamigen See, die zuerst von Corancez (1812) 1000)

<sup>999)</sup> Schönborn, Tagebuch. Nachlag. M(cr. Bl. 86. 1000) Corancez, Itin. l. c. p. 428.

burchzogen wurde, liegt oftwärts ber alten Cibpra ziemlich in ber Mitte ber beiben extremen Ausbehnungen ber Plateausbene gegen R.B. zur Karajpt Owassh und gegen S.D. zum Amlan-Se. Der kleine Gülhisfar-See, nach dem sie genannt wird, der seinen Umsang wechselt und öfter nur in verschiedene Sumpfreviere sich zu verkeinern scheint, ergießt nur ein geringes Flüschen als kurzen Ablauf gegen N.B. zu dem vereinten Hauptarme das Gerenis Tschai nahe der Nordwestspie dieses kleinen Sees, wo auch die beiben Hauptarme zusammenfallen.

Als Corances von R.D. über Tefenü und bie bortigen Gebirgewege zwischen Rabat Dagh und Aghlan Dagh gegen S.B. hinablam zu Diefer Chene, burchzog er fie 5 Stunden weit, che er ben Bainbur Tichai erreichte und mehrere Teiche fant, bie er burchreiten mußte, um in ben bortigen Marktort, ben Bagar. Chan (Bagar tibi), einzutreten. Der Ort Bulbiffar felbft, bemertt et, fei unbebeutend, liege am fuß ber Berge, an feiner Gubfeite brei teten fich aber bamale Morafte aus. Doch fab man bafelbft bei Mofcheen und einen großen Plat, ber jur Marktverfammlung vida Ortschaften der Umgebung biente. Daber auch sein Rame auf Die weite Ebene felbft übergegangen ift; benn er liegt auf ber großen Bauptftrafe ber Couriere von Smbrna und bem Maanber, fei es über Davas (Tabae) ober Deniglu, und ber Rarajpt Dmaffe, bie von N.B. tommt und über die fornreiche Ebene am abenn Indusfluffe nach Almaly ober nach Abalia führt. Der Det ift baber zu einem bequem zugängigen Marttplate für alle Einbeimischen wie alle Reisenden als Rreugstrafe geeignet. Doch icheint er nur in gewiffen Terminen ju großen Berfammlungen ju bienen be bisher noch feiner ber Reisenben mit einer bortigen größeren Deft zusammentraf. Die Diftanzen giebt Corancez gegen R.D. ud Tefenn zu 10 Stunden, gegen N.W. nach Deniglu und Davel gegen 2B. auf 6 Wegestunden an. Fellows 1) nannte ben Od Bazar kjöi, b. i. Marktborf, und einen mehr füblichen Od Dlobunar (b. i. große Quelle) und bie gange Ebene, welche bei Meilen weit reichte, Gulhiffar Dwaffy (b.i. Rofenfelof-Chen, wenn es nicht Gjölhiffar, b. i. Seefchloß, beißen foll), Die Mai reich mit Kornfluren bebedt.

Begen Enbe Februar fand Schönborn ben See mit fo wien Sumpfen umgeben, bag man nur zwischen tiefen Sumpflöchern en

<sup>1)</sup> Fellows, Account of Lycia l. c. p. 257.

### Die Gülhiffar-Chene und ihre Ruinen; Sinda. 859

ichlechten Dammwegen ben Ort umgeben mufte, um gegen bie Beftfeite bin nach Cibora an mebrere Brudennbergange au erreichen, auf benen man mit größerer Sicherheit ben Beg nach Norben fortfeten tonnte. Ale er im nachsten Frühighr (am 25. Mar; 1842) 2) ben Ort jum zweiten Male befuchte, trat er von Guben ber, von Dirmil tommend, über eine Jaila und ein paar Tichiftlits in bie Balbiffar-Cbene ein, an einem fleinen Bergruden vorüber, auf bem er gur rechten Sand bas Dorf Affararbi liegen lief, unterhalb welchem ber Jaghr Gjol-Fluß in ben Gee einflieft. Muf einem Steindamme ritt er an ber Oftseite bes Sees bei bem Orte Ulubunar nabe bei einer Meierei (Tichiftlit) vorüber, wo bide Mauern aus Bruchfteinen, einstige Grundmauern, Die mit Quabern betleibet gemefen, ftanben und Gaulenrefte umberlagen. Auf ber Erhebung hatte einft ein Caftell feinen Blat gehabt, obgleich ber Berg noch teine Biertelftunde lang war, aber gegen ben See als tabler gele gang fteil abfiel. Auf feiner Bobe fand Schonborn feine Stadtrefte, aber viele Begrabnikorte und Cisternen. Gibyratifche Dangen follen bier febr häufig gefunden werben, aber meift im Sandel zu ben Griechen geben, Die vorzüglich zu Matri baraus bebeutenten Gewinn gieben. Die anwohnenten Eftren batten eben im See einen großen Fisch von 2 fing lange gefangen, ben fie Sagan Balbt nannten; aber Rahne ober auch nur fleine Boote hatten sie keine. Rur eine Stunde vom See gegen Rorben entfernt über bie Orte Bojut (groß) und Rutichut (flein) Gubichit am Nordufer des Tschandyr Tschai, wie hier der Baindyr Tschai genannt wird, fanden fich wieder Mauern mit ansehnlichen antiten Quabern, Die ihnen eingemauert waren. Gegen Die gange Norbseite ber Gilbiffar-Cbene liegen fich folche alte Refte viele Stunden weit umber verfolgen, jumal aber Graberftatten in Gruppen, febr viele in langen Reihen geordnet, welche antiten Graberftrafien angehörten, und babei nicht felten große Saufen von Marmorftuden, bie von einem Sauptorte verschleppt fein niuffen, auch viele Bewolbkammern, Sarcophagenbedel mit Infriptionen, von benen auch einige copirt wurden, mabrend bie größere Rahl in Sumpfen liegend, nicht gelefen werben tonnte. Bei Gübidit fcbien ber Mittelpuntt ber verschleppten Marmore gewesen ju fein, wo also bod wol eine antite Stadt zu suchen mar, am mahricheinlichsten bie bier im Feldzuge bes Conful Cnei. Manlins

<sup>2)</sup> A. Schenborn, Tagebuch. Rachlag. 1842. Bl. 73.

860

genannte Sinda (Livius XXXVIII. 15: a Cibyra per agros Sindensium exercitus ductus, transgressusque Caularem amnem, posuit castra. Postero die est praeter Caralitin paludem agmen ductum etc.), welche eben auf ber groken Beerftrake genau in ber angegebenen Bosition ber genannten Orte zu liegen fommt. Die ungunftige Jahreszeit unter fortwährenbem Sturm und Regenguffen binderte vielleicht nur an einer vollständigern Untersuchung und Auffindung: benn Spratt und Forbes, die Sinda zwar nicht fennen lernten, überzengten fich boch von bem Dafein einer Stabtruine au Bulbiffar, bie Soonborn nicht ermitteln tonnte.

Schon Fellows erwähnte, in R.D. vom bafigen Caftelle auf ber Oftseite bes bortigen Kluflaufes, bes Bainbor Ticai, in einer Strede von 4 Stunden Beges, eines gang veranberten Bobens burch ein vulcanisches Bestein, bem er auch ben veranderten Fluglauf zuschreibt, ber fich bier von ber Bestrichtung mehr ber Norbrichtung gegen Durburfar zuwenbe. Das vulcanifot Geftein hebt fich in gang nadten Felfen ftarr und baumlos emper, umgeben von gerriffenem Bubbinggestein, bann mit Sanbfteinen umgeben, die taum Buschwert tragen. Dann aber beginnt balt wieder ber vom Baindyr Tichai bewäfferte und fruchtbare Rorn. boden ber Bochebene, wo bie Berge fehlen, nur Erbmanern, Bemafferungsgraben, Dorfer mit platten Dachern und Bich brunnen zwischen ben Kornfeldern fich zeigen, zu beren Bearbeitung nur ber einfachste Pflug, Barte ober Balge und bie Drefcmafdin nach altorientalischer Art bienen muffen. Rur gegen Durburtet bin beginnt wieber Ansteigen zu Stäbtetrummern, Die man in ber Ebene weniger antrifft.

Auch Forbes 3), ber an ber Oftseite bes Bulbiffar-Sees enf ber Felberhebung von Ulubunar, Die er eine Infel nannte, # welcher er die Dammerhöhung für eine antite Bochftrafe bielt, ein Stadtlage angiebt, bie er für bie antife Alimne (bie Cibprotenfiat bei Livius XXXVIII. 14 jur Zeit bes Consul Enejus Manfins bielt, hat ebendafelbft bie fleine ifolirte plutonifche Erbebungs maffe im R.D. bes Sees als Serpentinftein-Gruppe in fin geologische Rarte eingetragen, Die Fellows bei feinem flachten Borüberritte baseibst so absonderlich von allen anderen Formen be Umgebung aufgefallen war. Diefes Blateau ber mittlern Ciby

<sup>3)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l, c. l, p. 254.

atis, bemerkt Schönborn 4), erscheine von böheren Punkten aus :sehen, zwar als Ebene, aber schon südwärts von Gülhissar treten, iher betrachtet, bald Unebenheiten hervor, die an der Rordseite des laindpr-Flusses meist abgesonderte wenig geneigte Ebenen von verhiedenem Niveau sind, an dessen Süduserseite aber schon mehr in n hügliges Terrain übergehen. Zu beiden Seiten erheben sich aber ach Berge, und zwar an der R.D.-Seite am höchsten von ihnen, er Aghlan Dagh.

Der Birnas Tichai. 3m Beften bes Gulhiffar-Sees und seines Ausfluffes ftromt ber britte Baupt-Quellarm, r Indus-Arm, gang nabe an ihm von S.W. gegen R.D. vorber, an beffen linter Uferfeite bie Ruinen ber alten Cibyra liegen. befteigt man bie erfte hinter ihr liegenbe Bobe, welche ben Beft and ber großen Blateauebene bilbet 5), fo bat man in einer ur relativen Anbobe von 2000 fuß über bem Niveau bes Indusromlaufes boch icon eine absolute Erbebung von 6000 Rufe b. b. D. erreicht, fo wie einen Ueberblid über bie nachfte, wie ber die nordlichere angrenzende Rarajut-Ebene gewonnen, n beren Norbenbe bas Cabmusgebirge Cariens (jest Baba ) agh genannt) sich viel bober erhebt. Am 7. Dai mar es, als forbes die Anhöhe bei Chorzu'm betrat, noch gang mit Schneeraffen überbedt; auf ber Anbobe aber blühten neben auch ba noch seilweise gebliebenen Schneefelbern bie erften Frühlingsgemachse bon auf; die Anemone Apennina, mehrere Arten Biola, Squillaeen, Fritillarien und andere wurden eingesammelt. luf einem kleinen See tummelten fich viele Entenschaaren umber, abriceinlich von ben nur ihm eigenthümlichen Mollusten fich nabend, die awischen ber von ber Lymnaea stagnalis grun bewachsenen Bafferfläche ihr turges leben frifteten. In ber Ebene ber Cibyatis waren auf bem fruchtbaren Mergelboben bie Gaaten ber fornfelber viel weiter vorgerudt als in ber turg aubor erft verlafmen Ebene um Iftenag, obgleich bie in beiben Bochflachen in gleicher bobe gemeffenen Aderflächen, wo fie am niedrigften waren, boch bei 500 Fuß üb. d. M. boch lagen. Gegen S. und S.B. bes Giliffar-Gees eröffnet fich bas zwifden boben Bergen ber norbden Borberge bes Daffichtus-Gebirgeftode eingeschloffene Bochthal, es britten westlichen Quellarme bee Indussibsteme, bas Thal

<sup>4)</sup> Schonborn, Programm a. a. D. S. 14. 6) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 262.

bes Inbus ober Birnas Tichai, bas von ibm von S.B. nech R.D. burchstromt wirb. Es ift gegen Best von bebeutenben Ralbbergen begrenzt, die in ihren Höhen, unter benen nur die breite Ruppe bes Birnas Dagh ju bebeutenber Dobe auffteigt, feine foroffen Formen zeigen; vom Birnasthale oftwarts aber über Die gange Bochebene von Gulbiffar, nordostwärts an Kirtbungr Tichei über bie febr allmählig fich erhebenben Soben, ift es eben bas Characteriftische berfelben, wie Schonborn 6) bemerkt, baf in ihnen fast tein einziger Baum zu sehen ift. Die Grenzbestimmung bes Baumwuchfes nach Sobendifferengen erleibet alfo bier wie auf fast allen Blateaubildungen eine normal enticieten Abweidung, wo eben Radtheit bes Bobens, in Begiebung auf Baummuche, vorberrichend bleibt. An ber Dftfeite bes Birnas. thales giebt ebenfalls fübmarts eine große Bebirgstette bin Die auch aus tablen, febr ichroffen Felstämmen mit febr boben Gipfeln besteht, unter benen ber bochfte am Gübenbe bet Thales, ber Rartal Dagh 7), fogar bis 8500 Fuß auf-Gegen R.D. finten fie gegen die hochebene ju aller bings in geringere Boben binab, im Raronbicha Dagb und Tichagilar Dagh, an beffen Gubabhang bie nörblichfte Quelle bes oberen Kanthusarmes bei Balbura entspringt; noch nördlicher von ba am Morbgebange beigen fie bei bem Dorfe Dirmil, Dirmil Dagh und verflachen fich weiter nordwärts hinab jur Gib biffar-Cbene. Das an einem rechten Bufluffe jum Birnas Tidei gelegene Dirmil ift ein fehr großes und schones Dorf amifden bem fruchtbarften Adergelanbe, in bem Schonborn fcon am Gube Dar; 8) bie üppigften Beigenfluren bewunderte. Sostbus neut es Tremeli, giebt ihm 500 Saufer, Barten und Beinberge mb fagt, ber baselbit entspringende Strom fliefe jum Talantan (b. Indus, ben er hier schon Dolaman Tschai nennt, wie er bod et im unteren Laufe genannt wird) 9).

Dirmil liegt auf einer fehr ftart besuchten Kreuz- und Onerftraße zwischen ben großen antiten cibpratischen Sauptfiabten, und gehört unstreitig bem höchften Alterthum an, ba in seinem Romen ber älteste Antlang an ben ursprünglichen Bollsnamen ber Epcier, nämlich ber Termilen, wie sie sich selbst nannten (Seet-

<sup>\*)</sup> Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. 1841. Mfcr. Bl. 27. 7 Schie born, Programm a. a. D. S. 15. \*) Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1842. Bl. 66 u. 72. \*) Hoskyns, Narrative La in Journ. of Roy. Geogr. Soc. Lond. XII. p. 155.

l. 173, f. oben S. 781) erhalten hat, anch lagen noch eine große Wenge von antiken (Schönborn vermuthete anfänglich erst dahin von anders woher verschleppten) Quabern, Säulenschäften, Säulentrommeln und anderen Zeichen antiker Bedeutung umher, obgleich man keine Grundmauern einer eigentlichen Stadt dort vorzefunden, die mehr an den Bergrändern der Hochebene erbaut gevesen zu sein scheine, als in der Mitte der Ebene selbst. Heutzutage ist Dirmil ein start besuchter Bazarort, wo Schönborns wester Führer auf seinen Wanderungen durch ganz Lycien, Ali, seinen Wohnsts hatte.

Den Beg von dem naben Balbura nach Dirmil baben wir don oben (G. 847) am Ende bes April auf ber Banberung bes olgenden Jahres tennen lernen. Bei bem erften Besuche baselbst im Enbe Marg war biefer Beg burch bie Schneemaffen noch gu manganglich gewesen, um ihn beziehen zu konnen; gunftiger war bie Bitterung, ale Spratt und Forbee Mitte Dai über Dirmil ur Entbedung ber Ruinen von Balbura und Denoanda fortdritten, wohin wir fie weiter unten ju bem Kanthus - Quellirme gu begleiten haben. Folgt man in befferer Jahreszeit von biefem um Gebiete bes Birnas Tichai geborigen Orte beffen Fluklaufe mr wenig aufwärts im Thale, fo erreicht man am rechten Ufer im Ebale bes Inbus ober Birnas Tichai ben Drt Ebebichif (b. i. leiner Mantelfact) M), welcher burch die anliegenden Ruinen der anifen cibpratifden Stadt Bubon von bobem Intereffe ift. Bier eginnt ber obere Lauf bes Inbus, ber bei biefem Orte erft aus wei Bauptarmen fich zu bem einen Strome vereinigt, ber nur urch ben zufälligen Umftanb, ben une Livius erzählt, bag einft ei irgend einem Durdmaride, ben er nicht naber angiebt, ein Eles hant in ihn hinabgefturgt fei, ben Ramen Inbus erhalten habe Livius XXXVIII. 14). Er führt hier ben einheimischen Namen Birnas Tidai, weil fein weftlicher Quell von bem boben Garton Dagh bei bem Gebirgeborfe Birnas (Bernag bei Gpratt) mit ielen Jailas von G.B. nach R.D. hinab nach Ebebschit eilt; er bitlichere Quellarm Rarunbicha Tichai tommt von bem gleichamigen Bochgebirge von G.D. berab, vereinigt fich bei Ebebichit tit ibm auf einer Bobe von 3564 Fuß ab. b. DR. nach Spratt, nd an beffen öftlicher felfiger Uferhöhe erhebt fich bie Ruine ber ntiten Bubon. Rach Schonborne Angabe !1) liegt Gulbiffar

11) Cbent. 1841. Bl. 26 ff.

<sup>10)</sup> A. Schonborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1842. Bl. 72 ff.

nur 6 Stunden Weges von Ebebschit gegen R.; stbwarts hat man aber 6 bis 7 Stunden über die Quellhöhe des Birnas-Ursprungs, den Pirnas-Paß, zurüdzulegen, um an bessen Sübfuße im tiefen Kanthusthale die Station Derefjöi (Thalborf) zu erreichen, der einzige Gebirgsweg, auf welchem der colossale Gebirgsstod des Massichtus von diesem Tiefthale aus über den Kartal Dagh nach der alten Bubon, am Eingange der Cibhratis, von der Sädseite ber erstiegen werden tann.

Die Entbedung biefer wilden Gebirgspassage aus bem tiefen Kanthusthal in das obere Pirnasthal, direct auf kurzetem Wege aus dem Tieflande zum Hochlande, verdanken wir dem Kühnen deutschen Wanderer; denn die britischen Reisenden Fellows, Spratt und Forbes blieben an dem Süd- wie an dem Rordgehänge derselben zurück, ohne die Haupthöhen zu übersteigen, da sie an jenen Gehängen mehr mit den antiquarischen Erforschungen der dortigen Ruinenstädte beschäftigt blieben. Es scheint, daß zwar Hoskips school führe einmal, im Jahre 1840, diesen Paß von Ebebschift abwärts nach Derekjöi besucht hat, ob aber sein von ihm begangener sehr pittorester Paß ganz derselbe ift, den Spratt auf seiner Karte mit dem Namen Mastag-Paß belest, ist noch nicht vollständig ermittelt. Er nennt auf ihm einen Chan, von dem Schönborn nichts bewerkt zu haben scheint.

Der Birnas-Bag von Deretjöi über ben Rartal und Karynbica Dagh nach Cbebichit (Bubon) jum 3n. bus Tichai, nach Schönborn (am 28. October 1841).

Der migverstandene Name von Deretjöi (Thaldorf, nicht Diret-tjöi, d. i. Säulendorf) in der Rähe des Xanthusdurchbruchs bruchs burch ben hoben At Dagh von Denoanda aus het mierigen Anstide verleitet, hier müßten Ruinen einer antiten Stadt liegen, wo wirklich in der Rähe des Stromes am Südadhange des Hochgebirges zu Ören eine solche, nämlich Araxa, entdeckt war. In R.B. von dieser Ruinenstadt steigt der höchste Theil des Al Dagh bis zu 8000 und 10,000 Fuß empor, und an seinem Schalielt war die Wildniss etwas weiter westwarts an einem westlichen Sietensluss zum Kanthus, der von Assarbeitst an doch noch won Hoskfuns, der von ihm die erste Rachricht gab, doch noch wangesucht.

Um Deretjöi aufzufinden, von wo man ben Birme 6-36

<sup>12)</sup> Hoskyns l. c. p. 157.

am Kurtal Dogh emportlimmen tonnte, brachte Schönborn 13) einen Theil des Tages (am 27. Oktober 1841) in einer Wildniß zu, die er in ihren colossalen Gestaltungen mit dem Passe von Finstermünz auf der Grenze von Throl und dem Engadin verzleicht; denn ohne Wege und Stege und Wegweiser verirrte er sich in ihr so sehr, daß er erst in der Nacht den gesuchten Ort erreichen tonnte, dessen Lage er auf eine Höhe von 4000 Fuß üb. d. M. schätze. Ueber ihm stieg aber der Virnas-Paß noch einige 1000 Fuß höher empor. Die Gegend von ungemeiner alpiner Schönheit und Pracht besohnte ihn reichlich für seine großen Anstrengungen.

Am 28. Ottober begann er seinen Aufftieg zwischen bem Rartal Dagh in 28. und bem Rarnubicha Dagh, bie fich ju beiben Seiten bis in Die Wollen erheben. Meift ging es burch Balber bergauf, welche nur hie und ba einen Umblid gestatteten an einzelnen tleinen Seitenthälern vorüber. Dem Abbana über Derekjöi gegenüber erhob fich bie steile Band bes Rartal Dagh, und durch die 1000 Fuß tiefe Schlucht zur Seite tofte ber Wildbach von der Sohe berab. Die fübliche Myrtenvegetation bes Kanthusthales trat balb ganz zurüd und man fand sich balb in die Begetationswelt bes boberen Rorbbeutichlands verfest; Lichenen bebedten bie Steine und Stamme ber Baume, von Meften und Zweigen hingen lange Bartmoofe berab, frische Bache schaumten amifchen Rlippen hindurch ober riefelten burch liebliche Grasfluren. Rur Rabelholz, Gidenftamme und bie Bertunbigerin ber talten Sobe, bie Cherefde, mit Larden= und Tannen. banmen, bie ihre Mefte gang borigontal ansbreiteten, begleitete ben Banberer bis auf bie größten Boben, wo bie Thujabaume bie vorberrichenben blieben. Der Blid rudwärts erquidte burch bie größten Schönheiten einer füblichen Thallanbichaft. Je höher hinauf befto machtiger fliegen gewaltige Lager von Conglomeratgeftein, meift von rothlicher Farbe, immer mehr empor; ein einzelnes Saus am Bege, ein paar elende Schuppen, fonft teine menschliche Wohnung unterbrachen bie Ginfamkeit bes Pagaufganges. Wo in ber Tiefe noch Quellen hervortraten, ba ftanben auch noch foone Aborn = und Rufbaume, obwol fcon entblattert, aber vor allem bie practvollsten Platanen von außerorbentlichem Umfange. Sober auf verschwanden fle aber; als man fich Mittags ber Enlmination ber

<sup>23)</sup> Schonborn, Tagebuch. Nachlag. Mfcr. 1841. Bl. 27 ff.

Baffbbe naberte, erblidte man boch in einem tiefern Geienthek immer noch bie und ba Platanen und Rugbaume. Im Bet felbft flof ein fleiner Bach, ben man jur Seite ließ, und men trat um aus ben fteilen Gelfenpfaben in immer flacher werbenbe Seitentbale ein mit mäßigen Abhängen, an benen unr noch bie und be eine Tanne gebieb. Auf einer biefer Boben lag ein antites Grab ju Seite bes Bagweges. Man hatte bas Sochplateau erreicht, bich zeigte ben größten Contraft in Formen und Belebung; gegen Gub ber Blid auf lanter fteile, oft unerfteigliche Bergichluchten un Abstürze mit bichtefter Bewalbung; gegen Rord wurden bas Die wie bie Seitenthäler immer breiter, Die Ranber, fo weit man fche tonnte, von mäkiger Erbebung, alle erfteigbar, nur wenig 100 fic boch, aber ber graue Kallsteinboben trat ohne alle bobere Begeteint bervor, nact, nur hie und da noch mit einem sehr vereinzelten lienen Tannenwald und ohne Cultur bes Bobens, ein bufterer Einbens gegen bie reiche Rulle von Begetation, Anbau und Dorficel ten, welche ber Gubblid gewährt batte.

Der Rorbabfall, nachbem man fo boch beraufgeftiegen met schien fast unbebeutend zu sein; gang allmählig wanderte man: Sügelboben binab, ber teine Felsbilbung mehr zeigte, fonbern mit mit Erbe bebedt mar und balb einen gaben lehmigen Bobs Das Thalbette bes Fluffes füllte fich von bem fcweereiden Nordgehänge des Kartal und Karpnbicha Dagh mehr und mehr und schwoll an einem starten Strome an. Allmählig wurde und bat Thal wieder milber, friedlicher, die Thalsohle grün bewachsen, mit auch bie niebern Boben, bis von ber linken Seite ein ameitel mächtig breites Thal mit schönen Wiesengründen, mehreren Doch and wieber mit einigen Laubgebolgen bingutrat. Es war ber ! Quellarm bes Birnas Tidai, benn man war am red Arme, bem Rarunbicha Tichai, in bie große Ebene einge wo fich unn beibe balb zu einem Sanntftrome vereinigten. einem mertwürdigen, noch wenig befannt geworbenen Quent ben Schonborn ermittelt hat und ber von hier auf ber bobe von Bubon und Birnas gegen Beft über Bosh Derekjöi und burch ben Gürlek Tichai auf bie Bealed Dolaman Tichai nach Carien führte, tann erft weiter und biefem Stromfpftem bie Rebe fein. hier traf man bie erfte berstätte (gegen halb 5 Uhr am Abend), wo bide camalist Saulen und eine Steintafel mit Inscriptionen liegen. 5 nabe erhob fich bie Felshöhe mit Bubon, bie Gobnharn, af

später kennen lernte, und nahe babei Cbebichit auf ber öftlichen Thalseite, wo er für biesmal die Racht zubrachte.

Die Rninenftabt Bubon. Schonborn murbe bei feinem erften Befuche burch folechtes Wetter von ber genaueren Unterfudung biefer Ruinen wieberholt abgehalten, bagegen mar es Dostons wie Spratt und Forbes gelungen, fie hinreichend tennen ju lernen. Erft bei einem wiederholten Besuche bes Ortes (am 23. Juni 1842) gelang es auch Schönborn, burch copirte Inscriptionen Die Ibentität ber Ruinen mit ber antiken Stadt zu bestätigen. Das Dörfden Ebebichit (von Bostyns14) Bejit gefdrieben) foll nach ihm aus einem Dupend kleiner Butten besteben; er hatte gwar von bortigen Trümmern gehort, aber bie Bewohner verheimlichten fie und führten ibn nur zu einem Felsengrabe, so bag er von ber Stadt felbft noch teine Abnbung erhielt. Spratt übernachtete (am 9. Marg) in Ebebichit 15) nur turge Reit barauf, und bewog burch Trinkgelber am folgenden Tage seinen Führer, ihn jum Fuß eines fteilen Berglegels nur eine Biertelftunbe weit im Guben bes Dorfes an geleiten, wo behauene Steinblode, gerbrochene Garcophage und anberes bie Strafe ju einer antifen Stabtlage vermuthen liegen. Und wirklich fand fich icon am Tufe ber Bergfeite in ber langen Inscription eines Biebestals ber Name ber Stadt Bubon, ber zweimal barin vortam:

ΒΟΥΒΩΝΕΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ.

Sie enthielt Ehrenbezeugungen gegen eine Matrone, die sich Berdienste um die Bermehrung der Kinder der Bubonier erworben hatte. Die Ruinen der alten Stadt sind weder sehr umsangreich, noch von großem Interesse und bestehen nur aus mehreren übereinander auschteigenden Terrassen, die mit Bauten bedeckt sind. Darunter ist auch ein kleines Theater von nur 160 Fuß Diameter, nur mit 20 Sitreihen, ohne Prosenium, das kleinste, das überhanpt von Spratt in Lycien gesehen wurde, dessen Bauart aus rohem Sandstein pielleicht auch auf den Mangel des Wohlstandes von Bubon zuruckschließen sieß, da die Theater, überhaupt Hauptlugus der Städtebewohner durch gang Aleinassen, eine sichere Anzeige von der jedesmaligen Höhe dieses städtischen Lurus benrkunden. Auch scheint der im süblicheren Lycien so ausgebildete höhere Runstsinn nur

<sup>14)</sup> Hoskyns, Narrative of a Survey etc. in Journ. Roy. Geogr. Soc. XII. 1842. II. p. 457. cf. App. II. p. 288.
15) Spratt and Forbes, Trav. I. c. I. p. 263;

spärlich über biese wilden Gebirgsböhen zu ben Bewohnern an ber Norbseite berselben vorgebrungen zu fein, ba man nur ein einziget ben altlycifden vergleichbares Felsgrab bei Bubon auffinden tonnte, bas bem Architecturftyl nach bem bes Bellerophon-Grabes zu Tlos zu vergleichen, aber ohne Infchrift geblieben Die zu Bubon aufgefundenen Müngen 16) mit bem Dianentopf und bem Birfd, ber auf allen Incifchen Dungen all allgemeiner Landestypus (nur in Termeffus hörte man, daß es in ben bortigen Wälbern noch Hirsche im Lande gebe, f. oben S. 786) fich zeigt, scheinen nach Babbington erft aus ber Beit zu ftammen, ba bie Stäbte Bubon und Balbura unter ben Romern burd Murena gegen Enbe bes Mithribatifden Rrieges ju Encien ge ichlagen wurden. Da fie früher, wie Balbura, zu ber Tetrepolis ber Cibhraten gehört hatte, fo borte jett beren Berbinbung auf, was die Romer eben beabsichtigten, ihre Gegner burch Theilung au fowächen. Aber Bubon tann eben barum noch nicht me ber Incifden Liga, ber Bunbesgenoffenfcaft ber 23 Inciffen Stäbte, gehört haben, bie Strabo nach Angabe bes Artemiberns, ber seine Schrift in bem Jahre (169 Olymp. nach Marcian. Bened.) publicirte, bie 23 confoberirten Stabte Lyciens nannte, bie sie fruber (im 3. 140 v. Chr. Beb.) bestand, Bubon, Corbbelle und auch Phafelis tamen erft zulett zu biefer Confoberation, als fie fcon teine politifche Bebeutung mehr hatten. polis, auf einer Felshöhe gelegen, ift ber einzige Theil, ber bie mit einer Mauer umgeben war. Das Theater batte ben Bill ba Bufchauer gegen ben Guben nach bem Bebirge gerichtet, welches bin bas Kanthusthal in Often von bem Industhale in Beffen fail Ueber ben Enghaff, ber 6000 Fuf bod gegen Gub nad Refti führt, ragen nach Spratt zu beiben Seiten bie Gebirgegipfel mit höher, bis zu 8000 und 9000 Fuß, empor.

Schönborns Tagebuch 17) ftimmt obigem bei und fagt, be Bubon, ber kleinsten ber einstigen cibpratischen Bierstäbte, bet fauch auch am wenigsten erhalten. Sie liegt auf ber oberen Rate des hügels und theils an beffen bflichem Abhange. Am Buf befelben zogen sich bie Graber hin; bie Westseite ist eine mangetiefe Felswand mit einer Menge zerstörter Sarcophage. Die Stabmant ift bis auf die Fundamente zerstört, aber auch die Masse bie

<sup>16)</sup> W. H. Waddington in Revue numismatiq. Année 1853. p. 88 a. 91.
17) Schönborn a. a. D. S. 97.

Zerftürung ist nur gering, eben so bie bes kleinen Theaters. Der heftige Sommenbrand hinderte ihn an der Copie von Inscriptionen, außer der einen, durch welche der Name der Stadt sich bestätigte. Die Umgedung von Bubon, sagt er, ist sehr großartig, es ist, als ob die gewaltige Masse und Felsenlast der umgedenden Kartal, Karpnoscha und Garthn Dagh die Stadt erdrücken müßte. Im benachbarten Ebedschit bemerkte er ein Heroon.

:

٤

2

=

=

Ξ

2

Es war am folgenden Tage bes Morgens am 10. Mai, als Spratt ben Sobenstand bes Thermometers auf Diefer Blateaubobe von Cbebichit am Birnas flets um mehrere Grabe niebriger ftebend fand, als in bem tieferen Ruftenlande icon 2 Monate früher in ber Jahreszeit (als im April und Marz). Am frühen Morgen 8 Uhr ftand es in ber Regel nicht über 10° Reaum. und ftieg auch am Tage nicht über 16° Regum. In bemfelben Tage gingen Spratt, und Forbes von Ebebichit oftwarts ju bem uns ichon in obigem befamten Dirmil fort, um von ba aus bie beiben benachbarten Cibpratenftabte Balbura und Denoanba, Die Plinius (H. N. V. 28) in ber alten Landschaft Cabalia aufgeführt hat, anfzufinden, auf die bis babin icon Bostons18) einmal hingewiesen hatte, als er von Urlubicha aus Dirmil besucht hatte. Spratt und Forbes, auf ihrem Wege nach Dirmil19) am Eingange ber bortigen Culturebene, bis wohin von Guben ber noch einige Balbpartien reichen, fanden am Dirmilbache aufwärts gebend feine Ufer noch mit fconen Gichen, Blatanen, Ulmen, Beiben und Tamaristen beschattet; in ben Dorfhäusern waren nur wenige Marmorfragmente eingemauert; eine Altarinfdrift wurde auf einer Saule von Soonborn20) copirt, bie bem Apollo geweiht war; eine andere von Spratt gefunden und ebenfalls copirt; bennoch ichien ber Ort seines ehrwürdigen Andentens an ben Namen ber alten Termilen ungeachtet feine Spur von groferer antifer Anfiedlung aufweisen zu konnen. Der Dirmilbach entfpringt nur 11/2 Stunden fubwarts bes Dorfes auf bem Dirmil Dagh, einer Gebirgebobe aus plutonifdem Gerpentingeftein. bas bem Tichathlar Dagh, welcher bie öftliche Fortfetung bes Rarnnbicha Dagh ift, angebort, und fich hier zwischen Dirmil in Nord und Gjaur Raleffi (b. i. Balbura) in Gib auf ber

<sup>18)</sup> Hoskyns, Narrative I. c. XII. 1842. II. p. 166.
19) Spratt and Forbes, Trav. I. c. I. p. 267, u. Inscr. Vol. II. p. 289.
20) Corp. Inscr. Graec. I. c. P. III. Nr. 4380, fol. 191—192.

Bafferfdeibehbhe zwifchen bem füblichen Lanthus und ben nördlichen Indus-Spitem wer in einem etwa 2 Studen beeiten und mäßig hohen Bergrüden emporgehoben hat.

### Erläuterung 2.

Das Plateaugebiet des oberen Stromspfiems des Gerenis ober Doluman Tschai (Indus) von Bubon an Sibhra vorüber zur Karajyk Owassh am Sübsuse des Cadmusspfiems.

Der Birnasfluß verlägt von Babon bei Gbebicbit und bon Dirmil an gang bas fabliche lpcifche Centralgebirge und ftebat. sumal nach Aufnahme bes Bainbhrarmes, ber ihm eine mit grokere Baffermaffe guführt21), als vereinigter Gerenis Tidei und nun ale ber größte unter ben Plateaufläffen mit fante Thalfendung entschieben nur als einziger Plateaustrom wiele Art bein Rorben gu. Wenn feine fühlichsten Quellen einer Die bon 7000 fuß am Rartal Dagh entspringen, fo feutt fic fien Lauf mit feiner abfintenben Plateanflache lanbetutodets bimb 30 jur Rarajut Dwaffy, in beren Mitte wenig fublich bes 24. raint Bagar (ber nach B. v. Efcicaticheffe Meffene m 2000 fraf Bar. Ab. b. Dt. liegen foll) er eine Ginfentung von die 2500 Fuß Ber. erreichen mag. Dier ift es, we ber machtige Gebirgsfod bes Cabmusipftems (Strabe XII. 578) fic fin de Quermaner in großer Sobe entgegenthiltent und ibn gur Amtebe gegen ben Guben zwingt, wohin er in turgem Bogetelauf auf im mittelbar in einer gang veränderten Landschaft feinen Ben welle jum Meere fortfett. Bis babin hat er, von ber Breite van Gebichit, Dirmil und Chorgum an, eine febr weite mit buit bobe Culturlanbichaft burchzogen, bie mer voll wieberer 60 guge in viele Meinere Ebenen und Thalgebiete gefonbert, an fin barleit mib vitterester Mannigfaltigfeit ber Bobenverbattniffe bie Laubichaft ber öftlichern Dilnas bei weitem Aberneifft. 3ur'al meinen ift fie viel mehr angebant, mit gehlerichern Deffit befest und burch ftartere Bevollerung belebt, obgibeth the fest eine arokere Concentration in eine Sauptftabt wie bort Almals & feblt. Ihre Befruchtung und Anbau verbantt fie ber reichen Be

<sup>21)</sup> Schönborn, Programm a. a. D. S. 16.

## Das Plateaugebiet bes oberen Gerenisspftems. 871

wässerriebenen Maasse, von der schon bei Plinins, obwol im äbertriebenen Maasse, die Rede ist, wenn er von der dortigen Cibyratis rähmend sagt, das der Industins seine 60 perennirenden Zustäffe nund wol noch über hundert temporär zulausenden Bäche (Finnaren) habe (Plin. H. N. V. 29: Amnis Indus in Cidyratorum jugis ortus, recipit LX. perennes sluvios, torrentes vero amphius centum), eine so auffallende llebertreibung, die sich v. Tschischatsches sie zu darsche zu erklären suche, das hier eine Berwechslung dieses mit dem Indusssusses im sernen Indien stattgefunden haben müsse.

Rur wenige Stunden in Norden bon ber alten Bubon liegen am linden Randufer bes Gerenis Tichai auf mäßiger Sügelhöhe bie Ruinen ber alten Cibbra bei bem Dorfe Choraum, beren Ueberrofte wir schon oben bei ber Erinnerung an die hifterischen Berhaltniffe ber Cibpratis in fo weit tennen gelernt haben (f. oben S. 792), als fie uns naber befannt geworben. Unferm beutschen Reifenben Sobnborn gelang es mehrmaliger Befuche ungeachtet nicht, außer ben schon angegebenen cibbratischen Inscriptionen von ben Monnmenten ber Stadt noch naberes zu berichten, ba er theils burch Schneeftitzme überfallen, theils burch Krantheit abgeschwächt, bafelbit von specieller Forschung zurückgehalten wurde 23). Erft als er zum britten Male biefe Ruinenstätte auf ber Rudreife (am 23. Juni 1842) fab, mar er vom Wetter begunftigter, ba er aber nur eilig vorübergeben tonnte und wußte, bag Spratt und Forbes inbeg genquere Stubien auf biefelbe verwendet hatten (f. oben S. 793), fo theilt er nur weniges barfiber in seinem Nachlaffe mit. Er fagt, am untern Rande bes Berges, auf bem Cibpra's Ruinen im obern Theile bes Dorfes Chorgum liegen, hatten viele Grabgebäude geftanben, bie jest alle gerftort find. hinter bem Dorfe fteigen fie and bie Anbobe binauf, welche nach ber Cbene ju febr fchroff abfällt und ber Bugang ju ihnen ift von biefer Seite nur an wenigen Stelben moalich. Die Gesteine find fehr verwittert und baber viele Sarcophage berabgefunden und viele werben ihnen in fursem noch nachfwigen. Auf ber Bobe ift eine Flache von wenigen Unebenbeiten. wo men wieber unter bie Menge ber Sarcophage gerath, welche Die einflige ftarte Bevölterung und Große ber Stadt bezen-

<sup>22)</sup> P. de Tchihatchess, Asie Mineure. T. I. p. 264, Not. 23) Schönborn, Tagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1842. 21. Febr. Bl. 66. u. 22. März. Bl. 71 und 23. Jan. Bl. 97.

gen. Mehr gegen W. folgen die erhaltenen Bauten der Stadt, wie das Theater, das Stadium, ein großer Tempel, eine Ant Obeum, dem Theater zunächst an Größe, und eine große Reiße anderer Ruinen, die einen prächtigen Anblick gewähren, obwol sie keiner sehr frühen Beriode anzugehören scheinen. Bor dem Hanse des Agha im Dorfe besinden sich drei Grabinscriptionen, die aber Lärm der Weiber nicht zu copiren gestattete. Die Hise des Tages war excessiv und lähmte alle Kräste für genauere Erforschung, zu der auch die eilige Rücksehr keine Zeit gestattete.

Auch von den Ortslagen der Ofiseite des Gerenis Tschai ist in obigem auf den Wegen von Gulhissar über Kjödschüll nach Böjüt Aghlan, über Jazhr und Durdurfar nach Deretjöi, wo die Ruinen von Eriza (die Erizener kennt auch noch Ptoken. V. 2 im süblichen Phrygien) dis zur Karajyt Owassy, zur Frläuterung der Wegroute des römischen Consuls En. Manlins die Rede gewesen (s. oben S. 797). Eben so fragmentarisch wie dort sind wir auch nur über einige Ortslagen der Westseite besselben Stromlauses auf der Wegroute nach Carien über dem Kyyllbissar Dagh-Paß gegen W. durch Schön born 25) unterrichtet. Er eilte noch halb trant von Chorzums Ruinen nordwärts zum denachbarten Dorfe Jussuflick abs, wie Eibyra, auf der Höhe des Westrandes der großen Cibyra-Ebene liegt, wo er die Racht zubrachte.

Den solgenden Tag (22. Februar 1842) ritt er weiter; in gleicher Richtung mehr gegen N.W. gewendet, ließ er nach 3 Sumben Weges das Dorf Sedessüß zur rechten, innerhalb der Bogenwendung des Hauptstroms gelegen, zur Seite liegen und überschrit eine halbe Stunde westwärts weiter den schon gegen Süd zurüdgewendeten Hauptstrom des Gerenis Tschai nahe dem Suleimen Tschiftlit und unterhalb eines Peirepe genannten dass liegenden Ruinenortes auf einer Brücke. Hier theilte sich von den Ruinen an der Weg in zwei Straßen, davon die eine gegen N.D. durch sehr wasserbedeten Boden auf einer neuen und gest langen türkischen Brücke am Zuslusse Kara Su, der dom Ruthen herab zum Gerenis einsließt, entlang in die Karajyt Owass zur führte. Die andere Straße, welche diesmal wer Schönborn gegen N.W. nach Kyzylbissar begangen wurde,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Schönborn a. a. D. Bl. 97. <sup>25</sup>) Schönborn, Tagebuch. Rafief. Mfcr. Bl. 72, 22. u. 23. Febr. 1842.

## 203 Dagh am Beftrande ber Rarajpt-Chene. 873

führte in 1 1/2 Stunden von ber Brude ju einer Graberftatte, Die mit Quabern und biden nur roh gearbeiteten Saulentrommeln bebedt war, an bem Dorfe Sabichi Bajam vorüber, wo bei furger Raft eine Inscription copirt wurde, bie mit ben eine halbe Stunde fernen Quabern und Grabstätten jur Seite bes Weges bei bem Dorfe Günbiche ben Beweis gab, bag auch biefe Beftftrage einft ftart begangen und belebt war. Bon wo biefe Trümmer bierber actommen, wußte niemand ju fagen; bie Leute wußten nur von groken Trummerorten, bie bei Durburtar im Often und im Weften am Davas-Baffe liegen follten. Nach 21/2 Stunden Fortichreitens gegen N.N.B. an ber Westseite ber Ebene, wo Weizenfelber angebant waren und viele weife Crocus schon in Blüthe ftanden, murbe bas groke Dorf Rhanlbiffar unter Schneemind und eifigem Bagelfchauer erreicht, bas bicht am Fuße ber westlichen Ranbberge bes Shapthiffar Dagh, aber nur wenig über bas Norbenbe ber Raraipt-Ebene erhaben liegt und in Nord vom hoben Chonos Dagh überragt wirb. hier wurde die Nacht zugebracht. Man zeigte bas Fell eines wilben Thieres, bas man Efchet, b. i. Efel, nannte. und für febr felten und toftbar hielt; es follte auf bem Baba Dagh wie auf bem Birnas Dagh gefunden werben. Goonborn, ber es bei einem Leberhander fich zeigen ließ, ber hunderte von Tschatalfellen hatte, hielt es für ein Luchsfell. Die Hochgebirge umber maren mit biden Schneefelbern zugebedt, ihre Ranbberge maren aber frei von Schnee, aber die Rammbobe bes Rnaplhiffar Dagh und auch bes Domabeli (richtiger Duman-beli nach Riepert, b. h. Rebelruden), über welchen ber Davas-Bag nach Ca'rien und Davas (Tabae) binüberführt, war noch mit Schnee bebedt.

Dieser Westrand ber großen Karajyt-Chene steigt nur sehr allmählig zu ber carischen Grenztette im Boz Dagh zum Davas-Passe am Duman-beli empor, fällt aber besto steiler gegen ben Westen zur carischen Seite hinab, wo mir sie weiter unten näher kennen lernen werben. Am Oftrande ber Karajyt-Sbene, gegen ihr nördliches Ende, aus welchem zwei Ge-birgspässe, der östliche Jataghan-Paß über den Jataghan Dagh nach Colossae und Hierapolis, der westliche von Tschntur zwischen Chonos Dagh und Tschufur Dagh gegen N.B. nach Denizlü und Lavdicaea zum Mäander, dem heutigen Menderez, führt, lernen wir durch Schönborns wiederholte Wanderung noch ein paar früher unbekannter gebliebene Localitäten berselben kennen. Es sind vom schon genannten Böjüt Aghlan

am Aghlan Dagh 26) nordwestwärte über Durburtar und Mili am Raraibl Bagar vorübergiehenbe wenig befuchte Thaler, Die fic meift von bem nörblichen Grenggebirgezuge gegen Borbgien fitowirts jur Raraint Dwaffy abwarts ziehen und mehrere noetwarts gebenbe Ausgange berfelben gestatten mogen, bie im Alterthum Berbindungswege barboten und bebaut maren, aber jest meift nubefnot geblieben finb. Go tam man in ber Rabe von Bofut Mablen an einer alten Graberftrafe vorüber, an welcher man noch einige 30 bis 40 Grabstätten wahrnahm, die vermuthen lieften, baf einft eine Sauptstraffe aus Carien von Best ber burch bie bewofflerten Bluren ber Cibhraten, vielleicht nach Phrygien, binburchzog. Auch wol Gaulen und Pfeiler und andere Trummerftude zeigten fic babei, aber ber völlige Mangel fortlaufenber Manern fprac bage gen, bag bier etwa eine Stadt ju fuchen fei. Unfern von ba flog eine große Fiumare vom Berge berab, die nicht peremirend zu fein schien; aber nur eine Biertelftunde weiter ein von R.D. berabtonmender reifender Bergftrom, ber Tidamtibi Tidailb. i. Richter borf-Mug), in beffen hundert Tug tief eingeriffener Thaffeite in ziemlicher Bobe ein Grabboble fich zeigte.

Um Morbwestabhange bes Aghlan Dagh, erfubr Coonborn burch Borenfagen, follte ein Castell, Rolmen genannt, liegen, bei bem es viele Inschriften geben follte. Noch war es nicht befucht worben. Rörblich baran liegt Jagyr, ziemlich am Ranbe ber Ebene, und noch nördlicher Durburtar, von ben fconften Garten und Beigenfelbern umgeben, wo fo viele antite lleberrefte umber lagen, bef man hier die Lage einer antiten Stadt in ber Rabe vermutben muffte (vielleicht Sinda? f. oben S. 790), die in biefer Gegend, burd weise auch Spuren einer antilen Strafe gegen R. und D. jogen, noch erft aufzufinden bleiben murbe. Bei genauerer Forfchung nach biefen Trümmern fand sich auf einem auch die beutliche Inschrift mit ben Bort KIBYPATAS, was wenigstens auf die Bermnthung finen tonnte, bag man bier noch auf cibpratifdem Gebiete fic to fand, zu einer Zeit ale bie Lage von Cibyra bem Banberer ich unbestimmt geblieben mar. Noch weiter nordwärts von bier, em Rarajnt-Berge vorüber, ber bier bie sumpfige Raraibt Duch an ihrer Oftseite begrengt, zeigten fich bei Deretibi") au chier

<sup>24)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 31. 72, 26. Mag 1812.
27) Ebrub. Bl. 71.

Engfcsacht einige antik Quabern und Sarcophage (am 21. Mürz 1842), wohin die Lage von Eriza fallen muß, der erste Ort des Cidyrateklandes, zu dem En. Manlins vom Choos-Strome (aus dem Kurcht Bazar südwärts zum Indus einsließend) heradiam, den er schaest überrampelte und dann zum Castell Thabusium vorrändte, das, wie Livius angiebt, sider dem Indus sich erhob (Livius XXXVIII. 14: Tertio die (von Tabae, dem hentigen Davas) inde au Chaum amnem perventum: inde prosecti Erizam urdem primo impetu ceperunt. Ad Thadusion castellum imminens slumini Indoventum est etc.). Es muste diese unsern von Eriza (jeht Derestsch) um Gädende der Karajus-Owa und der südlich damit zusammundangenden Derekt is egge, an welchem die südlich e Zurächlegung des Indusstromes ihren Ansang nimmt.

Beiter norbwarts von Deretibi und bem Raraibt Bagar, auf ber nortwestwärts zum Jatagban gebenben Bebirgepaffage. bon beren Boben mehrere Gebirgeftrome mit ihren Bergwaffern in ber Raraint Dwafin ben bortigen Tiefboben zeitweise zu cinem Sumpf- und Seeboben überschwemmen und sower auganglich machen, liegen noch mehrete unbebeutenbe Orte am Bege, ebe biefer bei Jataghon ben fuß bes Sochpaffes felbst erreicht. Gie beißen Tidorum, ein elenbes Dörfden, in beffen Gampfen Schonborn teine antiten Ueberrefte finden tonnte, wie überhaupt auf bem gangen bis jum Bergfafe reichenden Straffenzuge. Bon Tichorum überfett man einen jener Bergftrome, ben Rara Tichai (Schwarzfluß), ber ber gangen Lanbicaft ben Ramen giebt, und erreicht weftwarts von iben ben Ort Amfchar, welcher bem füblichften Enbe bes Rajabiffar Dagbe vorliegt. Diefer Dagh ftreicht gegen Rorben jum Jataghan Dagh fort, mit bem er in ber Saupttette gufammenfieft. Son einem Bergftabten Rajabiffar, bas nördlicher von Amschar an feinem Abhange liegt, bat er feinen Ramen, ben Schonborn von ben femargen Rabelbolamalbern ableitet, Die einen Theil' feiner Schluchten bebeden, obwol gegenwärtig ber Bald mer fparfam hervortreten foll gegen frühere Beit. Amfchar wendet fich ber Beg über Guibichat (richtiger Ribibicht, b. i. Dorfden) mit 500 Saufern nach Jataghan, ber Stutten mit 200 Saufern am Fuße bes gleichnamigen Bergpaffes, an bem noch von biefem Orte eine halbe Stunde weiter aufwarts Beinberge mit gutem Ertrage fich erhoben, bis fie ben metft baumlofen Thalern und nadten Boben ber Alpenweiben Blat machen. Bon Jataghan läft fich auch bie aweite Gebirgspaffage über Tichutur gegen R.B. über ben Chonas Dagh bequem erreichen.

Die östliche Bassage von Jataghan und Rajahissar (b. i. Felfenfchloß) foll nach Schonborn ein fehr bequemer Bebirgspaß in allmählig austeigenben und wenigen nur geringeren, menn icon fteilen Abfaben als Gebirgeftrage nach Bbrugien binauf führen. 3mar hängen fie auch mit ber nörblichen Rette bes Chenas Dagb in fernen öftlichen Fortsetzungen ausammen, ba fie aber gegen Oft boch weniger bicht ausammenhängen als gegen Beft, fo find auch die füblichern Theile ber Randberge im Often ber großen Raraint-Chene bei Deretjoi (mo Eriza) von ben nordlichern gang getrennt, wodurch ein Seitenpaß fich öffnet, ber burch bie Aufbuchtung ber Ebene bei Jumurtasch und Durburkar mit ber Graberftrage vorüberführt, gegen N.D. nach ben fleinen Seen von Rajadibi, Nawlo und Buldur. Dieft ift ein Beg, an bem wol Arunbell28) fcon im Jahr 1834 am Chonas Dagh nach Denigli vorüberstreifte und ber noch weiter süblich von Durburtar über bie Durburtar Jailaffy nach Tefenü (Themisonium) und Bifibien foft ohne alles Ansteigen auf blokem Rüden bes Sochlandes aus ber Milhas nach Bisibien begangen zu werben scheint.

Dagegen ist ber zweite westlichere Gebirgspaß von Tschufur über ben hohen Chonas Dagh viel beschwerlicher, aber auch directer, um über Denizlü zum Mäander und von da duch Bhrygien oder Lydien sowol nach Sphessals nach Stambul zu gelangen. Dieser Weg ist daher an dem Westende der hohen Tauruskette doch der besuchteste; er ist die gewöhnlichste Reichsstraße der Tataren, der amtlichen Couriere der turlischen Botschafter zwischen Abalia und Smyrna. In Corancez Zeit (1809) 29) war sie für gewöhnliche Reisende noch nicht wegbar geworden, da sie im Baba Dagh, wie heutzutage das große System des Cadmusgedirges heißt, durch die wildesten Randhopten und Mörder für zu gesahrvoll gehalten wurde, daher er noch von der Karajyk Owash die sogenannte Denizstü-Ronte verließ und der westlichern Davas-Route zum Mäander solgte.

Ch. Fellows 30) scheint zwar dieser Ronte, aber boch nicht auf ber eigentlichen Sauptstraße, sonbern einigen öftlichen Rebenmen

F. V. J. Arundell, Discoveries in Asia Minor. 1834. Vol. II. p. 97.
 Corancez, Itin. l. c. p. 429.
 Ch. Fellows, Account Le. p. 259—267.

wenigstens anfänglich gefolgt zu fein; feine Ramengebungen ber Stationen find fo entftellt, und fein Bericht von feiner Beimtebr fo fluchtig befdrieben, bag es schwierig erscheint, fich vollständig barüber zu orientiren; boch verbient seine Angabe nicht gang unbeachtet zu bleiben. Fellows tam von ber Oftfeite von Durburtar, bas er ein Ruinennest nennt, bas zu ersteigen ihn jedoch die groke Tageshitze abhielt. Am folgenden Tage, ben 20. Mai, überflieg er ben ganzen Tag (gegen Weft) beschwerliche Gebirge über 5000 Fuß boch, aber mit prachtvollen Ueberbliden ber weiten Ebenen gegen S.B. bis zu ben Daebalabergen, bie bort nörblich von Matri über ber Rufte bervorragen und gegen Gub bis zu ben zadigen Schneegipfeln, auf benen bie Tanthus- und Indusquellen entspringen. Benfeit bes Dorfes Bumawichar hatte man am früheften Morgen ein Dorf ben Jumurtasch (Poomahooda bei Fellows, ob etwa richtiger Inmurta, b. i. Gi. ober Jagbmur-tafd, b. i. Regenstein? will Riepert nicht entscheiben) vorüber erreicht, bas unter einer wilbesten Rlippe erbaut, von hochfliegenben Ablern umtreift wurde, die hier ihre Rester in den oberen Felsgrotten beschützten, wo auch bas Gefdrei von rothen Enten (?) und am Fuße bas Geflatter ber Rebbühnerschaaren bie Aufmertfamteit auf fich zog. Balb fah er Aderleute, die auf ben Fluren mit ihren Dofen ben Bflug, ober ftatt ber Dornftrauche, wie oft anberwarts, eine Art Sarte über bie Felber jogen, wol weil eben bier fein Dorngebufch ober Bald bie nadten Flachen bewachst und bas Bolg febr rar ift, ba bochftens nur bie und ba ein wilber Birnbaum aufwächt. Rach allen Richtungen bin fab man am frühen Morgen Buge von Landleuten, meift auf ihren Saumefeln, Die weite Ebene in bunten Rleibern jum Marttorte Rarajhtbagar (Carreeute bei Fellows) burchziehen, wo ein bunter Schuh-, Teppich = und Rleibermartt von Taufenben wohlgeputten Bolles aus ber weiten Umgebung befucht und Bieb zu fehr wohlfeilen Breifen zu haben mar, gumal fleine Rube, Ralber und treffliche Bferbe, lettere bas Stud für 250 Biafter (21/, Pfb. Sterl. an Werth). Als Taxe forberte bier bas Gonvernement 7 Brozent vom Ertrag ber Ernte. Ginige Grieden waren bier, um ben Banbel mit Blutigeln aus ben benachbarten Gumpfen zu betreiben, ein febr einträgliches Gewerbe, bas bier erft feit ein paar Jahren in Bang getommen war; burch basfelbe find bie Gumpfe in Rleinafien auch bem Gultan burch bie abzugebende Bacht berfelben ganz einträglich geworben, die bier allein von bem lycifden Diftrict auf 15,000 Bfb. Sterl. (?)

angegeben wurde. Biele Schiffe werben aus ben lycifden Sien alljährlich mit Blutigeln nach Europa und Amerika Mergeschifft und von ben Unterhandlern zur Pflege und Bentilation berselben in bem Schifferaume begleitet.

Der Bagar au Raraint verbreitete fich weit in bie Umgebung nach allen Seiten, mo man aufer ein baar taufenb Rameelen auch gablreiche Bferbe, Rinber und Rleinvieh zwifden ben Marktbuben auf ben grunen Biefen umber weiben fab; ein febr belebter Anblid, ber erst am Nachmittage, als ber Berold ben Schlus bes Marktes verkundete, und alles Bolt in die umliegenden Dorfschaften, bie mitunter ziemlich fern lagen, beimzog, zu Enbe tam. In ben Häufern bes Marktortes waren manche alte Fragmente eingemanert, von benen ein paar Inscription en31) mitgetheilt wurben; boch ichien alles aus fpaterer Beit ju ftammen. Den Boben ber umliegenden Ebene fand Fellows an ber Oberfläche fanbig und unfruchtbarer als zuvor; unter bem Suffchlage ber Bferbe brobnte er gang bobl berauf wie vulcanischer Boben, und wirklich zeigte ein tiefer burch die Ebene gezogener Graben, bag biefes Blateanland bier gleich ben Emporschwellungen bes anliegenden boben centralen Boben Birtgiens von einem Gemenge von Bimsfteinfand wie aus anberen volcaniiden Afden und Staubmaffen mit porofen Ralttufflagere überbeckt war, welche hier ber Begetation überall fo hinderlich find. Erft weiter nordwärts biefes Bobens von 2700 fuß Bar, abfoluter Sohe nach Ryzhlhiffar (2900 Fuß Par.) und noch weiter nortwarts nach Tichutur (3317 Fuß nach B. v. Tichichaticheff) bin wird er mit bem höher und höhern Ansteigen wieder fruchtber und giebt reichen Ertrag. Bom Fuße bes von bier bei Tichnint aufsteigenden Gebirgspaffes murbe nach 10 Stunden Beacs bund bie Bebirgetbaler amifchen Chonas Dagb in D. und Tiduter Daah (ben gesonberten Gruppen bes Cabmusfofems, welche we Soonborn unterschieben murben) von Fellows bie Statt Deniglit am Norbfuße erreicht.

Einen Ersat für biese unbefriedigende Schisterung ber Gelingt passage, bis zu welcher Spratt und Forbes nicht einmal vom brungen sind, giebt und Schönborn, ber zu zwei verschiebene Malen (im Jahre 1841, 18. bis 20. Oktober und 18. bis 20. Mil 1842)32) benfelben Chonas Dagh von ber nördlichen Denjalle

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Ch. Fellows, Account I. c. p. 284. <sup>37</sup>) A. Schönfern, Agelinf. Nachlag. Mfcr. 1841. Bl. 12—17 und Bl. 71—72.

# Gebirgspaß von Deniglik Wer ben Cabmus. 879

Ebene ans jur Rarafpt Dwaffy bin überftiegen bat. Da es Sonborns Absicht mar, von Deniglu, bas auf bem Bege von Dierapolis (Bambut Raleffi) und Laobicaea in Guben bes Lycos in Bhrbgien liegt, von letterer Stadt, Die bei Estibiffar am Movosssluffe nur eine gute Stunde entfernt ift, über ben großen Querwall bes Cabmusipftems nach Davas (Tabae) in Carien einaubringen, um von ba auf ber Beerftrage bes Conful En. Manlius in bie Cibpratis vorzuruden, fo folug fein griechischer Führer Aprialo ihm ben birecteften Weg nach Davas vor, ber über ben weftlichften Theil bes Cabmus, über ben Baba Dagh ber beutigen Bewohner geführt haben wurde, wo zugleich auch Ruinen auf ber Berghöbe jur Untersuchung liegen follten (bie fpater ale eine Rirdenruine auf bem Davas-Baffe fich zeigten). Aber ba biefer Beg ungemein beschwerlich und auch wegen ber bort ftart abgehal= tenen Cherjagb burch rauberifche Jagbgenoffen febr unficher fein follte, fo jog unfer landsmann bie Sauptstrafe über ben Cbonas Dagh und Tidutur nach ber Raraint Dwafin vor.

Rach langerem Aufenthalte am 17. Oftober ju Deniglu begann Schonborn feinen Abmarfc, obwol fpat, ba bas Bifiren feines Baffes bei bem Muhaffil in ber Stadt und bie Befichtigung einiger aus bem benachbarten Laodicaea hierher verschleppten Darmore noch einige Stunden in Anspruch nahm. Bumal in ber Aja Sophia fand er viele Brachtquabern mit ben fconften Reliefs und Säulenresten eingemauert, und in ben Wertstätten ber Gerber maren überall Sarcophage zu ihren Baffertrögen verbraucht. nach 1 Uhr verließ er bie Thore ber Stadt und jog nun 11/2 Stunben entlang burch ihre Barten, wie burch ihre ichon abgeernteten Reis- und Baumwollenfelber, Die reichliche Bemäfferung zeigten, bem boben Chonas Dagh gegen Dften entgegen. Ueberall maren viele Conglomeratblode über bie Wege zerftreut, welche von ben rebenumschlungenen Baumen verschönert wurden, bis man bie erfte tiefere Seitenfluft mit einem Bache erreichte, ber aus einem flachen Ralt- und Lebmbugel hervorbrach, an bem man gur Linten porüberzog. Noch batte man zwischen Bartengebegen brei Biertelftunben fern ben boben Chonas Dagb vor fich liegen, beffen tief eingeschnittene Baglude nun erft fichtbar wurde. Diefe fcheibet ben westwarts bes Chonas Dagh liegenben Baba Dagh von ihm ab, an bem fich wieber verschiebene anbere Gruppen betheiligen. Die nachfte bem Baf in Beft anliegende wird ber Tidutur Dagb genannt; feine bochfte Spite liegt erft an feinem Westenbe, wo fein

Ramm etwas abfallt, bann aber in einer baranftoffenben gelsmaffe, Zeitun Jailaffy (b. i. Oliven-Alpen) genannt, fich brei machtige Ruppen erheben, von benen bie mittlere bie bochfte ift; an ihrer Seite follte bie oben genannte birecte Strafe nach Damas in Corien bingieben. Roch weiter westwärts reihet sich ihm genau ber Kundut Dagh (Bafelnugberg) an, auf bem Ruinen einer alter Rirde liegen follten; bann erft folgt noch ber Gartich Dagh, nordwarts ber Ulu (b. i. große) Gartichy Dagh, und nun af fpringt gegen bas Gubwestenbe bie bochfte Spite, bas frumme Born bes gangen Buges bervor, bas insbesonbere ber Baba Dagl genannt wird. Alles zusammen bilbet jeboch nur eine gewaltige Bebirgemaffe, melder Langenthaler zu fehlen icheinen, bie nur burch Querthaler unterschieben wirb, beren obere Gebirgeruden von mehr ober weniger abschüssigen Jailas eingenommen werben. Mehrere Ramme, die hintereinander bingieben, mit Langenthalern bagmifchen, treten erft im westlichern Drittheile bes Baba Dagh felbst auf, und bie von ba aus zum Maanber hinziehende Fortfetung bes Bebirges, nämlich ber mehr nördlich ftreichende Ulu Gartichy Dagh, ift wieder ein hoher Gebirgstamm, ber babinwart aber zugleich auch wieder an Sobe abnimmt. Die weftliche 500 bes Baba Dagh giebt bie Bolotowiche Rarte zu 5693 g. \$ an, womit aber nicht ber bochfte Culminationspunkt bezeichnet if, ber wol noch ein paar taufend Fuß höher aufsteigt. Rach ihm liest Deniglu am Nordfuß im Thale nur noch 1261 Fuß Ber. M. b. M., bas Dorf Tichutur-tioi aber über 2000 fuß bober, wimlich 3317 Fuß Bar. üb. b. M.

Der russische Beobachter33) giebt bie Richtung bes ganzen Spftems von 17 Stunden Länge im Mittel ron D. nach B. ftriffin an, und zerlegt es in drei Abtheilungen von D. nach B., we er Honas (d. i. Chonas) Dagh, Zeitün Dagh (d. i. Olivendu) und Baba Dagh (d. i. Baterberg), den Cadmus der Alten, nach, und bemerkt, daß dem ersten und zweiten Theile sich gegen Sch wie carische östliche Grenzgebirge, der Boz Dagh (grane Berg) ichließe, die nordwestliche Höhe bes Baba Dagh aber die Arpei Kalessi in die Sübgegend des Mäander reiche. Durch die Schiff des kleinen Geupsinar (ist wol der Gjötbunar, d. i. blane Dassibei Schönborn gemeint) gehe die Berbindungskraße zwissen Denizst und der Karajyk-Ebene; irrig aber meint er, dies sei de

<sup>23)</sup> P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. Vol. I. p. 461.

# Gebirgspaß von Deniglu über ben Cadmus. 881

nzige, welche vom Mäanberthale nach dem von allen Seiten durch lerge verbollwerkten Lycien führe. Auch die Länge des sogenannten jeitün Dagh, der am 16. Mai an seinem Westabhange noch mit ichnee bedeckt war, hat auf der Karte eine nordwestliche Lage vom honas Dagh erhalten, während er dem Texte nach (I. p. 262) doch i S.D. von Tschukur liegen soll, daher wir die übrigen hierher ehdrigen Angaben als noch unzuverlässig zu künftiger Berichtigung erlassen, und da wir auch in Wrontschenko's Abschuitt vom lada Dagh<sup>34</sup>) keine befriedigende Belehrung in den allgemeinen amenlosen und auch characterlosen Bergbeschreibungen sinden, die och jeder wissenschaftlichen Anordnung entbehren, so solgen wir für 18 gegenwärtige specielle Bedürfniß nur der Wegbeschreibung ich die noch von seinen auch geologischen Ausschluß über dies ganze ihstem haben wir noch keinen weder von Hamilton oder Forbes, och von v. Tschichatschess

Un ber oben genannten Baflude bee Tichutur Dagh wird un erft über einige Borboben bas Bebirge tes Chonas Dagb ufwarte betreten; amifchen ftachligem Giden- und Dornbufd. ert und foonem Nabelholawald erreicht man ein gutes Tichiftlit, Lette genannt, bas gur Linten liegen bleibt. Dann fteigt man im bohlmege zwischen Raltwanten binan, Die fich burch viele Boblunen auszeichnen, in benen fich bei ber hite bes Tages viele Bedos Lacerta gecco, ober Stellio) im Rühlen zusammenfanden. rogerer Bobe überfdritt man einen ftarten Gebirgefluß, ben Tichuur Ticai, ber 8 Schritt Breite und 1 fuß Tiefe batte, von ber jobe bes Baffes berabtam, und in feinem Westlaufe in ungablige anale vertheilt, Die Gartengelande von Deniglu befruchtet und bem ladmusfluffe, gleichnamig bem Berge, bei Strabo entspricht, er nordwarts in ben Lycus abflieft (Strabo XII. 578). Run unfte man in einem Dutent fehr fteiler Bindungen in einem Boblrege amischen Conglomeraten, wie man fie auch zuvor tiefer binab efunden, ju bedeutenber Bobe emporsteigen. Prachtvoll mar von er nun erftiegenen Bergftufe ber Rudblid in bie reiche Cbene von Deniglit, welche fich von biefer Bobe aus boch auch mit ihrer Imgebung gegen bie nördlichere Seite burch Sügel als Ebene abgeperrt zeigte. Bur linken Seite blidte man hinab in die tiefe Schlucht,

<sup>24)</sup> v. Brontschenko, Rlein-Affen, in ben Schriften bes Kriegestopogras phischen Depots, herausgegeben von Gen.-Lieutn. Schubert. St. Pestersburg 1838. 4. Th. III. S. 26 ff.

in welcher ber obere Arm bes Tichutur Tichai noch zwischen üppigen Bäumen und Sträuchern bahin floß. Die Fortsetzung ber Strafte war ziemlich breit, ber Boben balb odergelb, bald röthlich; Laubholz blieb ihr zur Seite und erst später traf man wieder Nadelholz.

Bald barauf nöthigte eine ben Weg von rechter Seite ba schneibende Thaleinsentung auf sehr schlechten Wegen etwas bergab au fteigen; juvor zeigten fich Spuren einer einftigen Bafferleitung, von ber hier noch große irdene Trichter (1 1/2, Fuß im Durch meffer) fich erhalten hatten. Die flache Ginfentung, burch ein fen frisches Grun ausgezeichnet, murbe auf einer Brude von amei Stein bogen, über einem 12 Schritt breiten Bache angebracht, überfdritten, ber bem Tschuturtschai zufloß. Diefer Bach fprang einige 100 Schritt fern vom Bege rechter Band aus einer tablen Felsmand mit großer Beftigkeit aus vielen Felsspalten bervor, und bilbete fogleich einen kleinen von Schilf und Rlee umwachsenen Teich, beffen Baffer bei großer Tageshitze boch nur eine Temperatur von 17-18° Celf. hatte. Gehr heftige Windftoge von Guben tommend tublten jest bie Site etwas ab. Während man nun weiter einen gur rechten Sand fteilen, mit vielen Felsftuden befaten Abbang allmablig binai ftieg, blieb zur Linten bie bis gegen 100 fuß tiefe Solucht bes Tidutur Tidai, über welchen ber Felerand bes Chonas. Degt fich aber burchweg fchroff und nadt zu entsetlicher Bobe aufthurut; nur sein unterer Fuß mar bie und ba bebuscht. Gegen 4 Uhr mute füdmärts ber Rygplhiffar Dagh (bas Norbende bes carifden Grenggebirges Bog Dagh) mit feinen zwei Ruppen fichtbar; met hatte also keine ben Blid bahin hemmende Paficulmination mer por fic.

Das Pagthal, in das man nun ziemlich eben hineimit, war eine halbe Stunde breit und nach furzem Durchritt, um 4½, llke, wurde eine Schlucht durchsett, die durch den von rechts her der menden Tschufur Tschai gebildet wurde. Der Fluß selbst wurde auf einer Brücke übersett und schon um 5 Uhr langte man im Dock Tschufur (d. i. Grube) an. Es liegt auf einer kleinen Bergebne, die durch das Aushören der im Passe zur rechten Seite besindlichen Felswand entsteht; eine breite Einsenkung zieht sich von bie aus an der Südseite des Baba Dagh (oder der Zeitsin Indial) zwischen ihm und dem nördlichsten Rücken des Khahlbisstand gegen den Nordrand der Dawas-Ebene hin. Sie steigt zwar ess eine bedeutende Strede noch an, doch nur sehr allmählig. Da we die Rücken des Khahlbisstand im Oft aushören, sührt dagest

zwischen ihm und bem Chonas Dagh ber Pag zur noch tieferen Rarajpt-Chene hinab.

Der nabe Chonas Dagh felbft machte von bier aus ben grofartigften Gindrud, ba bie gange bobe, table, fteile Felewand. bie von R. gegen G. vom Rande ber Deniglu-Ebene bis jum Rande ber Raraipl-Ebene fich bingiebt, vor Augen lag. Rur Die Schlucht an feinem Rufe fehlte noch, ba ber Tichutur Tichai nicht auf einer Culminationsbobe feines Baffes, fonbern an ber Gubleite bes Bebirgsspftems entspringt und ben großen Erbspalt, ber ben Chonas- vom Tidutur-Dagh (in D. und B.) fceibet, von Guben nach Rorben quer burchfest, mas nur burch bie große Bobe von Tichu-Tur, 3317 fuß Bar. üb. b. D. über Deniglu (1261 fuß Bar.) moglich ift, wodurch ber Tichutur Tichai zwischen beiben Orten noch ein Gefälle von 2000 Fuß im Erbfpalt felbft beibehalten muß. Seine eigentliche Quelle ift noch nicht bei bem Dorfe Tfcutur, fonbern er tommt erft von jener aus ber Damas- Chene bingebenben Ginfentung berabwarts, und in Diefer Richtung bin follten feine Duellen Gibtbunar (weicher gefprochen Gibtmunar ober Diotbunar früherer Reisenden) erft aus einer Ferne von 2 Stunden bertommen, von wo ber Rame auch auf ben gangen Flug übertragen ift. Diefer Tichutur-Bag weicht alfo barin von faft allen anbern Bebirgepaffen ber Sochgebirge ab, baf er teine Bafferfeibebobe ale Culminationspunft, fontern ben Character eines tiefen Ginfdnitte burch ben Feleschlund bes gewaltigen Bochgebirges zeigt, ber von einem und bemfelben Bafferlauf von ber Sith zur Rordfeite burchzogen wird. Db ein fo feltenes Bortommen feinen Grund in ten fürchterlichen Erbbebenericutte. rungen ber Umgebung von Laobicaea, ben vielen baburch gebildeten Soblungen bes Bobens und bamit ber verschwindenbe Lauf bes Lycus, in ben ber Tidutur Tichai (Cabmusfluß) fich ergiefit, feine Ertlarung finden mag, worauf icon Strabo aufmertfam machte (Strabo XII. 578), bleibt wol fünftigen genaueren Localforfdungen vorbehalten.

Das Dorf Tichutur fand Schönborn nicht eben reizend, aber geziert war es durch die prachtvollsten Rußbäume und den Anbau der Fluren umber, wo Tabat und Mais sippig gedieben; die Frauen gingen hier ohne Schleier. In der Nacht brachen gewaltige Gewitter, Blige und Donnerschläge und furchtbare Stürme los, benen Regenströme folgten, die alles überflutheten und vieles zerförten. Bon Tschutur versolgte Schönborn gegen S.B. den

Lauf bes gleichnamigen Flusses und hatte 4 Stunden anzusteigen bis zur Höhe von Kyzylbscha bulut, die schon auf jenseitigem Abfall ber Wasserscheibe in Carien liegt; aber schon auf der Hässe Weges dahin etwa erreichte er die Quelle bes Tschukur bei bem elenden Dörschen Tekke, wo nur ein paar Höhlen zu Korntammern benutzt wurden und einige 7 Fuß lange Quadern von einer großen Grabkammer zu sehen waren, nahe dem Sarowa Tschiftlik, etwa 700 Fuß im Aussteigen betragend. Seine Schätzung der Höhenverhältnisse, welche den obigen Messungen ziemlich nahe kommt, war: wenn Denizlü an 1000 Fuß üb. d. M. liege, so würde Karajyl Bazar sicher über 2000 Fuß liegen, die Höhe von Tschukur etwa 2800 Fuß betragen und demnach die Wasserscheide gegen die Dawasebene etwa in einer Höhe von 3500 Fuß sich bessuden.

Schönborn ging die nächsten Tage 35) zwar burch die Ginfenfung von Rygylbicha bulut nach Carien binüber, um bort nach Alterthümern fich umzuschauen, aber er tehrte balb auf bem Eidu. furmeg jum Rarajht Bagar jurud. Am Gubfufe ber fublichfter Ausläufer bes Chonas Dagh fentt fich ber Boben in terraffenartigen Stufen au berfelben binab über fehr fteinige Ebenen, in benen man biefe Rolltiefel in großen Saufen gufammengelefen, um Die bagwiichen liegenden Raume zu Aderfelbern zu benuten, bagwifchen bier nur noch einzeln flebenbe wilbe Birnbaume machfen. Biebbrunnen mit febr langen eifernen Retten erinnerten an bas früherbin fo berühmte Gemerbe ber cibpratischen Gisenarbeiter (f. oben S. 799). aber feine Ueberrefte antifer Ortschaften waren bier ju erfpaben; auch teine modernen türfischen Dorfer fant man bier, ba fich biefe faft überall nur außerhalb ber Ebenen, bicht an und auf ben Randerhöhungen berselben aufgebaut haben. Der Boden war burd bie bite bes vorübergegangenen Sommers nach allen Richtungen bin in tiefere Spalten geborften und noch (am 20. Oftober) an leine neue Bestellung ber jest meist gelben und burren Felber gebook auch noch tein Frost eingetreten. Der Binter ift bier nur fcmes burch Gis und Schnee vertreten, ber in biefer Ebene bochftens un ein paar Tage ,liegen bleibt, mabrent er boch in Denigla bie Ebene öfter 8 Tage lang bebedt, bie Boben bes Chonas Deal aber ein halbes Jahr lang überbedt. Die unabsehbaren Saetfelber muffen aber zur Frühlings- und Sommerzeit ber Gegend ein unt

<sup>25)</sup> Schönborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1841. Bl. 16 f.

mein erfreuliches Ansehen geben. Erst am Nachmittag um halb 4 Uhr trat der Reisende in die vollkommene Sbene ein, die sich von W. nach D. über 2½ bis 3 Stunden weit gleichmäßig ausdehnt. Die Richtung zu ihr war ostwärts dem steil abfallenden Karajust Dagh entgegen. Um 5 Uhr blieben einige sleine Gedäude (Tschiftslifs) von grünen Bäumen umhüllt rechts ab am Wege liegen; eine Biertelstunde später sanden sich auf einer Gräber stätte viele Quadern, so wie bald auch auf einer zweiten, aber architectonische Ornamente sehlten gänzlich. Die letzte Stunde ritt man über eine große reichlich mit Binsen bewachsene Wiese hin, und vor dem Orte überschritt man einen ansehnlichen Bach, Karajust Tschai (Chaos oder Chaus dei Livius, XXXVIII. 14 nach En. Manlius Feldzug); um 5 Uhr hatte man Karajust Bazar erreicht, den Ort, der auch Bazar Chan oder schlechtweg Bazar erreicht, den Ort, der

Seiner Bauart nach ift er eine fleine Landstadt, boch find bie Baufer nicht beffer als auf ben Dörfern, nur ein Minaret, bas erfte feit Deniglu, zeigte ben Ort icon von fern an. Da am nachften Tage Martt fein follte, fo maren bie Dbas (Gaftftuben) icon voll pon Baften und man mußte in einem offenen Schuppen bie Racht aubringen, wo es an Abwehr von Efeln und wilden hunden nicht fehlte. An ber Dichamie, Die keineswegs fcon erbant ift, fanben fic zwei eingemauerte Inschriften, eine britte febr lange mußte uncopirt bleiben, ba fie, zu hoch eingemauert, unleserlich mar. Andere Marmore, wie Saulenftude und an einem Stude Laubgewinde maren auch noch zu feben; im übrigen Dorfe nichts beachtenswerthes, nur ichien die Dichamie felbst auf ber erbobten, langlich vieredigen Terraffe eines ehemaligen Bebaubes erft errichtet au fein. Mungen waren nicht aufzutreiben und Cibbra, bas bamals noch nicht aufgefunden, aber für biefen Ort in Anspruch genommen mar, fo viel ergab fich wol, konnte hier nicht gesucht werben, ba alle grokartigen Ruinen fehlten, obwol die Situation in ber Mitte ber fehr fruchtbaren Ebene für eine Hauptstadt ber Cibpratis nicht unpaffend zu fein ichien. Die öftlichen Berge bes Raraipt Dagh liegen noch eine gute Stunde fern, fallen aber fo furchtbar steil gegen bie Chene ab. baf ein Ersteigen ihrer Banbe von ber Stadtfeite ber unmöglich mare, jumal ba lange berfelben auch bie berabgefturgten Trümmermaffen mabre Bugelreiben bilben. Die öftlichen Fortfetungen bes Chonas Dagh beißen bier Raraghatich und bilben mehrere Bügelreiben gegen ben Tschutur-Bag vortretenb. Die süblich bes Rajahiffar Dagh (gegen R.D.) befindliche Ginfentung giebt eine Möglichteit, von der Stadtebene über mäßige Höhen nach Tefenk zu gelangen. Im Westen bildet der Kyzhlhissar Dagh die Begrenzung der Ebene durch eine gewaltige Bergmauer, die bis zur Ebene vortritt, bei weitem höher als der Karajus Dagh in Ok, aber auch weniger steil als jener. Er erreicht sein Ende gegen Sid am Dawas-Passe, wo sich an ihn ein Zweig des hohen Boz Dagh anschließt, dessen Hauptlamm aber der Karajus-Ebene ziemlich sern liegt, da er nach ihr zu erst ostwärts in vielen niedern Bergen und Rücken abfällt. Auch steht sein Hauptlamm um 1000 Fus niedriger als der des Kyzylhissar Dagh. Das einzige von der Karajus-Ebene ausgehende große Thal ist das des Gerenis Tschai oder Dolaman Tschai, der von hier aus in die südöstlichen Borberge des Boz Dagh eindringt, wo wir ihn bald weiter versolgen werden.

An der östlichen und süblichen Seite der Stadtebene ziehen weitläusige Sümpse hin, aber alles dazwischen ausgebreitete Land ist woll Feldwirthschaft; die prächtigen Weizenäder geben so reichen Ertrag wie zur alten Cibhratenzeit, aber nur einzelne Birdbäume stehen zwischen den daumlosen Fluren und nur hie und be kleine Dörfer, da die größeren sich sast aus erst an den Randerschungen erheben, auf denen auch nur die antiken Städte in ihren Trümmern wieder aufgesunden waren. Diesem kornreichen Landschlen zwei Hauptprodukte, welche sast übrigen süblichen Landschaften Rleinasiens so ungemein bereichern und verschönern, der Olivenbaum und die Weinrebe, welche letztere nur etwa ar einigen Abhängen niedriger Höhen wie zu Jataghan und an wenig andern Stellen gehegt wird. Wald kommt nur an dem Gebingtrande dieser Cibhratis vor.

Auf einem zweiten mehr öftlichen Nebergang fiber ben Chbnas Dagh von Colossae aus am Lycus über ben Ort Chonas 36), wo bide Weinreben standen, Beilchen und Granden blühten (am 21. März 1842), überstieg Schönborn erst Baldberg, dann nicht unbedeutende Schneeslächen und eine wirkliche Basser, deibe auf ber Höhe einer ansehnlichen Bergstäche des Jatagban Dagh, die von geringen hägeln umsaumt zu einem Culminationd punkt der Pashöhe führte, Karaghatsch (Schwarzbaum, d. i. sicht, genannt), von dem doppelte Bergwasser nach R. und S. absisse, welche letztere zum Dorfe Jataghan führten, wo man am Buft

<sup>24)</sup> Schonborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1842. BL 71 f.

## Ein Durchflug burch bas eibpratische Bochland. 887

bes Baffes bie erften Beingarten anfichtig wurde. In ben Bergftrömen fand man Mühlen, aber feinen weiteren Anbau bes Bobens.

#### Erläuterung 3.

Ein Durchstug burch bas nörbliche Hochland ber Cibhratis mit Umblick auf einige seiner characteristischen Zustände (im Jahre 1843).

Mit ber Erinnerung an einzelne frische Umblide in haracteristische Zustände dieses Dochlandes mahrend eines schnellen Durchfluges längs der großen Querstraße von Denizlü zum Basse nach Abalia bin, verlassen wir nun das nördliche eibyratische Lycien, um zum mehr gegliederten Süden des Tieflandes über-

zugeben.

Graf A. Pourtales 37) tam aus ben reigenben und reichen Thalgebieten Borberafiens von Smyrna über ben Bermus und Maander nach Laobicea und Deniglu, um von bier aus bas Brandland (f. Rleinasten I. S. 43), die vulcanische Ratatetaumene verlaffend, die wilben Schluchten bes Cabmusfpftems, bie ibn an die Formen der Barrancos der Cordillerenketten Amerikas, wenn schon im fleineren Maafstabe, lebhaft erinnerten, nach Lycien binabzusteigen. Der Ginfluß ber plutonischen Ratur ber Rachbarfchaft auf biefe Bilbungen entging feinem geübten Scharfblide nicht. In ber begonnenen Berbefferung ber schlimmen Bergwege burch bie türkischen Ingenieure fand er zwar viel Gifer, aber wenig Einsicht: benn bie fteilsten fich emporwindenden Bfabe batte man zwar gepflastert, aber auf sehr verschiedene Art und mit den ungleichsten Marmorsteinen, fo bag auch hier wie auf ben meisten turfifch gepflasterten, burch bie Tritte ber Saumthiere, burch Regenguffe und Bafferrinnen furchtbar gerriffenen ganbftragen bie Rebenwege immer beffer ale bie Sauptwege maren, auf benen fortwahrend Beinbruche ber Bferbe und Maulthiere zu befürchten find, wenn biefe nicht vor biefen Gefahren fich felbft burch Borficht und Uebung ju ichuten muften. Der Reiter, ber fich fortwährend an ben Sattel anzuklammern genöthigt ift, wird baburch nur zu oft in

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) C. A. de Pourtales, Journal d'un Voy. de Smyrne en Syrie. Mscr 1843.

feiner anhaltenben Beobachtung geftort. Berichiebene Jürütenfare manen, bie von ihren boben Jailas in ihre Binterfite binabjogen, erheiterten burch bas romantische, bizarre und phantaftische ihrer Bompalige, gleich einem Blid in bas Mittelalter, ben Ernft und bie Einsamteit ber Gebirgewildniß. Boran ging ein Rog, wie ein Begweiser, mit Sattelzeug, Topfgeschirren, Teppichen, schwarzen Belb ftangen und ein paar Marmotten belaben; bann folgte ein zweites mit Bühnern und einer aus bem Sad ruhig bervorschauenben Bans, mit ein paar umgehängten Rupferkeffeln, von einer oben auf ihrem Hausrath thronenden Turkomanin überragt und geleitet, die mit einer großen Schnur aneinander gereihter Zwiebeln umbangt war. So folgten noch viele andere Gestaltungen von Weibern mit Lin und Regel, umgeben von bem Schwarm ihrer Pferbe, Gfel, Rant thiere, großer Bunbe, Rameele, Rube, Ralber, Biegen und Schafe, benen bann erft bie Gruppen ber Fuggangerinnen mit ihren golbenen Ohrringen, von ben fröhlichsten Jungen und Rindern begleitet, fole ten, die alle in ihre bunteften Lumpen gehüllt ober von farbigen Teppichen umhüllt, ben rubigern, aber bewaffneten Dannern vorangingen, die mit ihren langen Stutern auf ber Schulter, ihren großen Meffern zur Seite, bem nie fehlenden gewaltigen Dolche im Gürtel und bem Turban auf bem bartig umbufchten Sanpte, als Nachhut wie im Festzuge folgten.

Nach 6ftunbigem Auf- und Absteigen vom Cabmusgebirge trat man in die bobe, gegen die üppigen nördlichen Daanber- und Bermusthaler burr icheinende bochft monotone cibpratifche, baumlok Bergebene ein, die nur wenige Dorfer zeigte, aber burch bie farbigen Wechsel weit hin angebauter Felbfluren einiges Leben verrieth. Den einformigen Character früher gesehener phrygischer Ebene gleich wiete fich, bei nur wenig sichtbaren Baffern, boch Fruchtbarteit bes nieben Raltbobens, ber feinem Ansehen nach in bie Chene ber Champagne verfeten tonnte, obwol feinem talten Clima bie Gultur ber Rebe fehlte. Dagegen erfrifchte bie Natur bes Bochlanbes ben burch die hige abgeschwächten Organismus bes Wanderers mit wedte bas Gefühl bes Gefundfeins und einer Bergnatur, bie ber Bewohner umliegender beißer Tiefebenen gern erfteigt, weil er bier ein Afpl gegen bie bort vorherrichenden Fieber finbet. Mit bie lebervolferung europäifcher Länberräume fcbien bier ein ungemein paffender Erbstrich sich aufzuschließen, indem jeder ber Auswenden seine beimische ihm ausagende Climaftufe wiederfinden tounte, wo ihm Arbeit und Ertrag nicht fehlen würde: denn für ben Rief ik

vie Natur auch hier ertragreich, wenn auch weniger als anberwärts, für das Auge schön. Das elende Dörschen Awschar im R.O. von Karajpt Bazar gelegen, mit seinen Erdhütten und Dachterrassen, aber von robusten Bauern bewohnt, deren einziger Reichthum ihr Ader ist und die nur das wenige abliefern konnten, was sie selbst besassen, gab die Rachtherberge.

Diefer und ber ganze folgende in 3 Tagemärschen (4. bis 6. Oft. 1843) an bem Norbfaume ber Sochebene in Barforceritten gurudgelegte Weg wich von allen Umwegen über mehr füblichere Stationen ab, um am ichnellsten bas vorgestedte Ziel zu erreichen, baber er wol meift an noch unbefannteren Ortichaften vorüberführte. Das Bolt zeigte fich, wo man mit ihm in Berührung tam, febr fanatisch gegen ben Fremdling, bem gegen reichliche Badichifd von ben Sabfüchtigen boch nur elende Behrung jugemeffen murbe. Durre Abbange, felten ein Balb, elenbe Dorfichaften aus Erbwanben mit Blattbachern, wenige vernachläffigte robe Obstbaume, bie und ba veralterte und gefrummte Rebstode, ziemlich zahlreiche Dorffchaften in ben febr fruchtbaren, aber im Berbft nach ber Ernte gang ftaubigen Ebenen, Drefchtennen bor ben Dorfern und anberes tonnten bem Tonriften fein bobes Intereffe einfloken. Die Weiber gingen bier ohne Schleier; Bauern, Die hier in ber Cibpratis mehr als Lanblente auftraten, wie in andern türtifchen Provingen, wo fie gugleich wie Krieger bis an die Bahne bewaffnet einbergeben, gingen un bewaffnet ihrer Sandthierung nach; Beiber wie Manner gingen in großen weiten Pantalons, jene in ihren Bügen meift frubzeitig verwelft, ohne Reize, ohne Schleier und ganz theilnahmlos gegen bie Fremblinge, vorüber, gegen bie fle, wie auch Schonborn bemertte, ju apathifch find, um ihnen auch nur bie Wege ju zeigen : bie Manner gingen in ihren Raftanen von felbstgewebtem grobem Enche und bem weifen Turban ftolz einber.

Am Mittag bes nächsten Tages wurde ein kleiner See (wol der Gkilhissa Gjöl) von 1½ Stunden Länge und ¾ Stunden Breite erreicht, dessen klares Wasser, in dem sich doch der schöne blave Himmel abspiegelte, von einer klippigen Einöde umgeden wurde, die an die Monotonie ähnlicher Jurathäler mit ihren Seen auf dessen dürren Hochriden erinnerte. Die am See sich erhebende Alippe (wol in Ost, wo das Castell von Ulubunar aussteigt) war so blendend weiß, daß man sie ansänglich sür Salzesslorescenzen halten konnte, die sie sich als nachter Kalksein auswies. Nur Schaaren von Arickenten, die sich in den Wassern herumtummelten,

gaben ihr etwas Leben. Sübwärts biefer Stelle nahm bie Mond tonie ber weiten gang baumleeren Sochebene mit ihrem un gelblichen welligen Boben, aus bem hie und ba noch niedrige Klippen wie an ben Ruften ber grauen Provence, aber ohne ihre Dlivenbaume bervorragten, mehr und mehr zu. Rur febr vereinzelt zeigten fich bie und ba bochbeinige, langhalfige burre Rameele, Die ven ihren Rameraben, welche indeß ferne Landschaften in großen Raramanengugen nach allen Weltgegenten bin burchichweiften, bier in ber Einfamteit ber Beimat gurudgelaffen waren, um burch bie burren Ueberrefte einer verweltten Begetation fich wieber zu neuen Ausflügen au ffarten; aber auch fie tragen nur wenig jur Belebung ber gantschaft bei, ba sie an ben einzelnen Grasstellen wie gefesselt stebend au verweilen pflegen und felbst wie hellfarbige phantaftische Der morbilber in ber grauen Ferne wie Schatten ber Wolten ober an Abend gar bei Mondscheinbeleuchtung bie große Monotonie um wenig unterbrechen. Buweilen an einem bochftens mit einigen Garten umaebenen Dorfe vorüber, murbe am Abend bes 5. Oftobers, nas 12 Stunden Ritt, ein Dorf Douffalar am Abbange eines Berges, vor bem ein fleiner Gee fich ausbreitet (wol an ber Rortfeite bes Gurt Gjöl, ber Ort ift fonft unbefannt, in ber Rabe por Manni) 38) erreicht, ber eine lieblichere Unterbrechung barbot. Als man aber am Morgen bes 6. Oftobers weiter fam und wieder Bergreiben (wol am Rahat Dagh) burchfeten mufite, aus beren Thale eine Rameeltaramane in einer Schlangenlinie fich ans ber Bobe in die Ebene herabbewegte, schienen die Bergflufte, die mas vaffiren mufite, wieder gang ben Erbbebenfpalten zu gleichen, bie man zuvor in der phrygischen Ratakelaumene durchsett batte, und beren Formen auch aus ben Wanderungen auf ben Metna und Bem Beiterhin tehrte ber erschöpfte trodene Boten # bekannt maren. rud, boch ftellten fich indeß einige Rabelholzwäldchen ein, aber mit batte fich fcon bem mittleren Laufe bee Iftenagfluffes in ter ibn begleitenden Bergzügen genähert, wo fich jenfeit eines Brumment, bei bem man Mittag gehalten, wieber zwischen romantischen Ben foluchten mit Gidenwaldung, Aderfelbern, einigen fconeren Diefen mit Gartenumgebung, auch altere Baurefte vorfanden, barunter wo auglich ein Quaderhaus, 10 Fuß hoch und 20 Fuß lang, ans. men Bloden aufgeführt fich auszeichnete, bas zwar ohne Sculptus und ohne Inscriptionen war, aber boch ben fehr antiten Red im

<sup>38)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. T. L p. 250.

## Erfte Maulbeerpflanzungen und Pappelreihen. 891

alten Grabstätte zu bezeichnen fcbien, ba es gang allein ohne andere Mauerreste am Wege stand. Bahrscheinlich war man nun schon bem Istenathale gang nabe gerudt, ba Maulbeerpflangungen und Bappelreiben, Die ber Bochebene fremb find, fich zeigten und ein Rachtquartier erreicht wurde, das man Livit (? etwa Migverftandnig von Tschiftlit?) nannte. Der eigentliche Rame ift uns zwar unbekannt geblieben, es lag aber wol, feiner Culturumgebung nach zu urtheilen, in ber Nachbarschaft von Istenas und mar im Besit eines ber Berrn aus Abalia, bie fiberhaupt auch bier in ber Nabe ihre Sommerfite zu haben pflegen (f. oben S. 788). Denn am folgenden Tage, ben 6. Ottober, murbe man icon ber Bebirgefdluchten ber öftlichen Grengge birge aufichtig, mit benen man aus bem Bochlande in bas Tiefland, und aus bem Clima ber Cibhratis und Milhas (bas man bem bes gemäßigten Dentichlands vergleichen konnte) in bas Clima von Sicilien mit allen seinen Raturschönheiten und Reizen eintrat, als man in ber Abendfonne bes vierten Tages bie fmaragbgrune Ebene von Abalia mit ihrem Meeresspiegel jenseit ber Solvmanzuge in ber öftlichen Ferne vor fich ansgebreitet liegen fab.

#### §. 36.

### Achtundbreißigstes Capitel.

Das Stromshstem bes Dolaman Tschai (Indus) aus der hohen Plateaulandschaft der Cibhratis durch das Tiefsthal bis zu seiner Mändung im Meere. Der Gereniss, Gürliks, Dolaman-Tschai und sein Gebirgsbegleiter gegen die Seite von Carien; das carische Grenzgebirge, Boz Dagh, Salbacus.

#### Ueberficht.

Rachbem ber Pirnas von seiner Quelle unter 36° 50' R.Br. an 14 bis 15 Stunden auf dem Plateausande der nördlichen Einseufung 2680 Fuß Par. nach P. v. Tschichatscheffs Wessung 30) gegen die Karajpk-Owassh genannte Ebene

<sup>39)</sup> S. die Bolotowiche Karte von Asia Nineure.

gefolgt ift, mo ber bobe Gebirgsmall bes Cabmusfyftems mit seinen über 7000 fruß baben Ruppen unter 37° 40' R.Br. und feinen massigen sublichen Borsprüngen ben Strom etwa unter 37° 20' D.Br. jur füblichen Umtehr gezwungen hat, fo verläft biefer bas bobe Blateauland und eilt nun als tief einschneibenber Berg. ftrom fast ohne alle Abweichungen gang birect gegen Gubweft in einem Tiefthale bem Deere gu, mo er fich zwischen ben Golfen von Mafri (Telmiffus) und von Caunus mit geringer weftlicher Bendung unter 36° 40' N.Br. in dasselbe eingiefit. öftlichen schon gebirgigen Ufer bleibt ihm nur noch auf turze Streck bas hobe Blateauland jur Seite liegen; benn biefes fteigt balb in bie westlichen Glieberungen und Borketten bes Cragusfpftems, von ben Quellen bes Birnasfluffes westwarts, von D. gegen BB. unter bem Ramen Garton Dagh, Raranfil Dagh (Relfenberg), Tichal Dash (Reftberg, 7220 Fuß boch) und Gigil Dagh (fconer Berg, wenn es nicht Rygyl, b. i. roth, beigen foll) genannt, bis gu banernten Schneehoben ber Spiten empor, bie am beften von Guben ber and bem Kanthusthale ober von Matri zu überschauen find, ba fe nordwärts vom Gazil Dagh an mehr in hohen Bergraden und Blateauboben wie im Befdtagi Dagh, Ala Dagh und anberen auslaufen, Die erft in ben tiefen Thaleinschnitten wie bes Garlit Tichai (eines öftlichen Bufluffes jum Indusfluffe) als bobe Bergguge erkannt werben konnen. Aber nicht blos von biefen Gebirgs maffen ber Oftfeite, Die ber Strom nicht felten in Englitten burchbrechen muß, fonbern auch von ber Westfeite ift bas Bette und Thal bes Dolaman Tichai eng eingeschloffen, ba er einen machtigen Gebirgebegleiter an feinem Beftufer gur Seite bet ben großen Grenggebirgegug, welcher Lycien in Dft von Corien in West fast ohne alle Unterbrechung abscheibet. Das Rect enbe biefes Grenggebirgezuges ift burch bie Ginfentung bes obens Tichuturthales, mo bie Tichuturquelle bei Tete gegen Gidel geran erforscht murbe, von bem Gubfufe bes Baba Dagb de ichieben und ift auch teine Glieberung beffelben, benn jener ftriff entschieben von D. nach 2B., aber bieser von R. nach S. Dids Rorbenbe ift uns burd Schonborn unter bem Ramen Ryght. hiffar Dagh erft befannt geworben; füblich bavon reibet fic eine ununterbrochene Gebirgemauer ber lange Bog Dagh en, mi an biefen mehr geglieberte Fortfepungen wie ber Borly Dagi, ber Tiditidetli Beli (b. i. blumige Bobe), ber Rarin Dagi (b. i. Schneeberg) und andere niedere Borhöben bis jum Meere.

Früher war ber gange Berlauf biefes fo bedeutenben mittleren und unteren Grengftrome, ber im Rorben Gerenis Tichai, in seiner Mitte Gürlit Tichai und in feinem untern Laufe gegen bie Mündung vorberrichend ben Ramen Dolaman Ticai erbalt. faft ganglich unbefannt geblieben, benn auch Corances, obwol er ibn tennt, giebt auf feiner Rarte boch eine gang falfche Beichnung von ihm und läft ihn namenlos. Er war ber erfte Reisenbe, melder von bem Rarajuf Bagar Chan, ftatt norbwarte über ben Cabmus zu geben, ber noch voll Raubgefindel mar, gegen Beft über bas carifche Grenzgebirge nach Dawas (Tabae) hinabstieg und baffelbe im Damas - Baffe überfette. Um babin ju gelangen, ging er birect vom genannten Rarajpt gegen Beft und ließ alfo bie Benbuna bes Berenis (beffen Strom er gar nicht zu feben befam) einige Meilen fühmarts liegen, brauchte aber 6 Stunden Beit, um die Stadt Damas (Daouas, wie er fcreibt) in Carien zu erreichen 41). Die britischen Reisenden und keine anderen sind auch nicht bis zu der Sudmendung bes Stromes vorgebrungen; Schonborn ift baber ber erfte Entbeder bes gangen Indus- (Dolaman Tichai) Laufes bier bis ju feiner Mündung. Eben fo blieb früher ber antife Rame bes heutigen Bog Dagh (grauen Berges), bes naturlichen wie hiftorischen Grenzuges zwischen Lycien und Carien unermittelt, ber fich, wie bies burch B. Riepert gezeigt murbe, boch im Namen Salbacus- Bebirge mit Sicherheit feststellen ließ. 3mar führt Btolemaus biefen Namen nicht unter ber Reibe ber von ihm aufgezählten Namen ber hoben Berge Rleinafiens an (a. a. D.), aber er fehlt boch nicht bei ben Namen ber Stabte, Die nach ihm genannt wurren, wie Apollonia ad Albanum und Heraclea ad Albanum (burch Abschreibefehler ftatt ad Albacum ober Salbacum), ba beibe Stabte von ihrer Lage am Beftfufe bes Salbacon ben bezeichnenben Ramen erhielten. Gin Bergname Albanos fehlt aber bei Btolemans ebenfalls; unter ben vielen falfchen Lesarten aber ift bie: Albatos ober Salbatos bie richtige. wie icon aus Hierocl. Synecd. ed. Wessel. Not. p. 689 fich ergiebt, welcher ber Episcopalstadt 'Hoandera Zalbanovog in Carien erwahnt. Beibe Stabte find aber von Schonborn burch Inscriptionen wieder aufgefunden und ber Name bes Berges Salbacon ober Salbacus auch als ber richtige burch Müngen bestätigt41).

<sup>4°)</sup> Corancez, Itin. l. c. p. 431 sq. 41) Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 485.

Diefer Bog Dagh ober Salbacus, ber Grengberg gegen Carren, ift es auch, ber bas Weftufer bes Inbusibftems bicht em ichliefend begleitet und ihn zu seinem birecten Laufe gegen Guben nöthigt, ba tiefer ibn nirgends gegen Beft als natürlichen Gebirgebamm burchbrechen tann, und auch für Menfchen nur in bem einen Damas genannten Baffe burchgebbar geworben ift. G möchte wol ale bas mahre westlichfte gegen Gub ftreidenbe Blied bes großen lycifchen Taurusfpftems betrachtet werben fonnen, beffen füblichfte Ruftenverzweigungen von bem unteres Laufe bes Indus burchbrochen, erft im Cragus und Anticragus ihr allersublichftes Enbe finben. Strabo's Anficht miberfricht bies nicht, ba bei Beraea ber Abobier bas Beften be bes Tanrus abschließt (Strabo XIV. 651: ἐν δὲ τῆ μεσογαία τὰ ακο τοῦ Ταύρου μέχρι Μαιάνδρου); benn vom Chelidonifden Bergebirge, fagt er, steige ber Taurus fehr boch auf und burchziebe gen Lycien; in ber Cibyratis aber, welche ber Rhobosinfel gegeniber in ber rhobifchen Beraea liegt, werben bie Caurusberge viel niedriger, baber fie auch nicht mehr als Taurus angeseben werben und feine Scheibemand mehr abgeben fonnen amifchen einem Lante bieffeit und jenseit bes Taurus, ba biefes auf beiben Seiten glad artia fich ansbreitet.

## Erläuterung 1.

Das Norbenbe bes carischen Grenzgebirges (Salbacus), ben Khahlhissar Dagh und die Pahübergänge aus der Cibpanis vom Indussihstem westwärts nach dem angrenzenden Carin, durch die tiefe Einsentung von Trapezopolis (Matus) wider den Dawas-Hochpaß nach Khahlbschüft (Sebastopolis). Webet (Heracleia pros Salbaco) nach Dawas (Tabus).

Das Norbenbe bes carifchen Grenzgebirges ift en ka Westseite bes Dolaman Tschai unter bem neueren Ramen Ryghthiffar Dagh bekannt, weil es nach einer Ortschaft biefes Rames an seinem norböstlichen Abhange genannt wird, über welchen eine Straffe nach seiner Nordwestseite durch die Einsentung am Stoftseine Zeitun Jailass und bes Baba Dagh nach ber carischen Seit

<sup>47)</sup> A. Schönborn, Tagebuch. Nachlag. Mfcr. 1841. BL 184 &

über die Tabenische Ebene nach Dawas (Tabae) hinüberführt. In allmählig abfallenden Terraffenflächen fentt sich bas Nordende biefes Rpphiffar Dagh binab und auf einer ber unterften und niebrigsten Stufen berfelben treten die Quellen bes Tschufur berbor, ber gegen R.D. jum Tichuturpaß abfließt. Durch Schonborn mufte er in feinem fandigen und flachen Bette mehrmals burchfest werden, ale er feinen Weg zu beffen Erforichung gegen Beft bis jum Dorfe Efchetgeran fortfeste. Nur an ein paar Mühlen, Die von bem Strome getrieben murben, vorüber, burch fcone Balbungen von Rufbaumen, Platanen und ben füblichen Stacheleichen und hoch-Rammigen Binus brauchte er 4 Stunden Rittzeit, um die Bafferfcheibe zwischen bem Tichutur in Dft und ber Damas-Ebene (ber Tabenischen) in Best, bei Rnaplbichabulut zu erreichen. welches ein geringes Dorf ift mit platten Dachern, von Garten und fconen Rugbaumen umgeben. hier fab er hinter bem Orte auf einem tahlen Sügel coloffale gerftreute Quabern liegen, Die bei näherer Betrachtung Die Trümmer einer driftlichen Rirche zeigten. Die stehenden Grundmauern fehlten zwar, aber die großen Quadern mit ihren Sculpturreften ließen baran nicht zweifeln. Auf bem einen fab man eine Rreugabnahme Chrifti mit beffen gefenttem Saupte, auf einem andern bie Darftellung ber Taufhandlung; fo folgten acht Quabern mit abnlichem Sculpturwerte, auf einem neunten befanden fich bie Abbilbungen von feche großen menfclichen Figuren; ein Chriftus mit breien feiner Bunger und ber Samariterin, Die von einer weiblichen Figur begleitet ift: boch find die Röpfe fehr schabhaft; auf ber zweiten Seite beffelben Steins ift Chriftus am Kreuze bargestellt, ein Tuch ift um feine Lenden geschlagen, beffen Enden zwischen ben Fugen berabbangen. Bon ben ausgestreckten Armen ift nur ber linte sichtbar: Ropf und oberer Theil bes Rreuzes steden noch in ber Erbe; aber zur linken am Jug bes Rreuzes fteht ein Anabe, ber zu dem Beilande empor-Das übrige Dutend ber Quabern enthält noch andere Gegenstände, jumal ein paar Thierbilder; aber vieles ift beschädigt und mit Erbe überbedt. Da fonft Mauerreste nicht fichtbar find, jebes Fundament und felbst kleine Bruchsteine ber Berftorung fehlen, fo murbe mol bei Rachgrabung erft ber mabre fund biefes Monumente zu ermitteln fein. Der verwitterte Buftand anderer fenfrecht abfallender Steinflächen läßt es ungewiß, ob fie auch zu einer Architectur geboren ober blos Felsunterlagen find. Auch gerftreute mit Ornamenten versehene Quabern ragen noch tiefer abwärts aus bem

Erbboben. Unfern von da bei einer mächtigen Platane ftrent ein Wasser aus einer unterirdichen Wasserleitung hervor, bes bald darauf eine Mühle treibt, ein Bassin ist mit mäßigen Oneden eingefaßt, und nicht fern davon liegt ein großer Stein, der wie sin einen Kirchenzweck geformte auffällige Gestalt zeigt. Entschieden sol Schönborn, daß hier die Ruinen eines christlichen Baues sich vorsanden, aber einen Namen dafür konnte er weder bei Eingebornen, noch bei den byzantinischen Autoren, dem Hierocles oder Anden auffinden. Türken und selbst Griechen hatten keinen Ramen dafür und nannten sie nur schlechthin ein altes Manerwerk. In den Bidwerken, sagte Schönborn, sei ungeachtet ihrer Berstümmelung bes die antike Kunst nicht zu verkennen, sie dürsten nach ihm zu den merkwärrigsten Resten gehören, die sich aus den frühern Jahrhnderten der driftlichen Zeit erhalten haben.

Wenn diese Trümmer wirklich dieselben sein sollten, die B. Bonjoulat im Jahre 1837 (3) auf seiner Reise, nachdem er ben Bebe Dagh direct von Denizlü in 4 Stunden überstiegen und dann use 5 Stunden auf einem westlichern Wege, wie Schönborn nach testen Dafürhalten annahm, am 23. Januar erreichte, so ware es ein su unerklärlicher Leichtsinn gewesen, dieselben bei seiner allerdings um flüchtigen Ansicht für "Arieger zu Pferde und tanzende Rymptenzu halten, woraus wir freilich nur wenig Bertrauen zu seinen übergen Beobachtungen schöpfen könnten. Möchten sie bald wieder besut werden und zu Ausgrabungen für archäologische christiste Forschungen sühren, um zu Ausstärung für die frühern Jahr hunderte der Kirche zu dienen, wie sie Pr. Piper so lehrreich sie neu erwecktes Studium begonnen hat (s. d. Evang. Kalender. L.—IX. Jahrg. 1858).

Nur eine Stunde fern von dieser merkwürdigen Lirchenruise liegt Matuf am Südfuße des Baba Dagh. Bis dahin lagen en Bege noch einzeln zerstreut viele antite Quadern, zumal auch hinke dem Dorfe, und Beingarten bei einer Grabstätte, wo sie in guste Menge beisammen die Lage einer ganzen antiten Stadt verliedeten und auch viele Inschriften zeigten, die Schönborn copiek, doch ohne den Ortsnamen darauf zu sinden, der aber ans der Rünzen daselbst hervorzugehen scheint, auf denen sie Trapeze polis heißt. Doch hegt Babbington noch Zweisel an diese gesicherten Lage und meint, dieselbe müsse mehr am Rordebbang

<sup>42)</sup> Bapt. Poujoulat, Voyage à Constantinople etc. Paris 1848. T. L. p. 66.

bes Cabmus liegen 44). Diefe Trapezopolis lag hier nur auf welliger Ebene ohne Anhöhen. Die noch fichtbaren Stadtmauern gieben oft nur entlang einer Anbobe von 10 bis 15 fuß boch bin bis nach Beft, wo ber Abfall größer wird bis zu 30 und 50 ffuß. Doch ift Die Mauer nur noch an ber Offfeite in schönen Quabern mehrere Lagen übereinander fteben geblieben. An einem andern Theile besteht fie ans alteren Architekturstuden, Marmoren, Inscriptionen und vielen autiten Gaulentrommeln, die ju Baufteinen bienten. Das Innere ber Stabt, bie nur von Btolemaus (V. 2) und von Socrates (L. VII. hist. eccl. 36) im Jahr 341 als driftliche Stadt genannt wird, ba fle ihren Episcopus Eugenius jum britten Concil nach Conftantinopel fandte, und beren Bewohner nur Blinius Trapeaopoliten einer freien Stadt Cariens (Plin. H. N. V. 29)46) mit anbern aufgablt, ift gegenwärtig gang gerftort, alles was fie fie enthalten mochte, verschleppt; bas jetige Dorf hineingebaut in bie alten Mauern und ber Boben burch Anbau gang umgestaltet. Die Doab (Gastbans) war mit ihren Steinen erbaut und ber Sof bamit gepflaftert. 3m Beften ber Stadt ftanben an ihrer unteren Seite mur noch fünf cannelirte Saulen aufrecht, sie und viele andere Sauleureste, boch febr verschiedener Art, und Gesimsstude zeigen, bag bier einft fehr viele große Bebaube, bem Style nach jeboch ans verfcbiebenen Beiten ftanben. Unter ben Quabern fanten fich viele 8 Fuß lang und 3 bis 4 Fuß breit. Auf ber birecteften Berbinbungeftrafe ber nörblichen Cibhratis mit bem nörblichen Carien mufite bie Stadt von Bedeutung fein; ihre Geschichte ift aber unbefannt. Rur eine balbe Stunde weftlich von ihr, am Beg über Beira, ber alten Aphrobifias46), nach Antiochia gum Daanber liegt ein Ort Rarabiffar. Auf ber Gubmeftfeite ihres Trummerbugels, bie einen lehrreichen lleberblid über bie große tabenische Ebene, in welcher Davas (Tabae) in 6 Stunden Ferne liegt, barbietet, fanden sich noch mehr Marmorquabern von bedeutenber Grofe und eine febr reiche Quelle in ben Garten amischen Rugbaumen. Aphrobifias Lage am Rarafn, einem füblichen Bufluß bes Danber, ber bei Lavbicea in benfelben einfallt. ift burch bie Entbedung zweier Müngen von Pinber47) gefichert, auf beren einer ber flufgott, an bem bie Stadt Aphrobifias

<sup>44)</sup> Waddington, Revue numismat. Année 1851. p. 251. 45) Hierocl. Synecd. b. Wessel. p. 665. 46) Corancez, Itinér. l. c. p. 434. 47) Binber, über ben Fluß Morspund 2c. in Monatéber. b. Königl. Preuß. Atad. b. Wiffensch, zu Berlin. Rov. 1857. S. 476.

liegt, Morsunos heißt; anf ber anbern von Antiochia ebenfalls ber Rame Corsunos berichtigt als Morsunos zu lesen ift, wonach Blinins Stelle (Hist. N. V. 29. T. I. p. 378 Sillig.: eam, scil. Antiochiam, circumfluunt Maeander et Orsinus) ebenfalls in Morsunos zu berichtigen sein wird. Das Westende der immer mehr abfallenden Ebene ließ sich nicht absehen; aber im Norden steigt der Baba Dagh, in S.D. der nördliche Boz Dagh hervor, und gegen Güden soll der Blid dis zur Hauptstadt der türkischen Proving Mentesche bis Mughla reichen, der jetzigen Restdenz des Statthalters des einstigen alten Cariens.

Schönborn, bem filr biesmal nur um bie Erforschung ber Berbindung ber Cibpratis mit Carien in alten Zeiten zu then war, weil diese völlig im Dunkeln geblieben war, um die flassischen Stellen ber Autoren verstehen zu lernen (wie z. B. En. Manlins Feldzug ans Tabae (Davas) in Carien zum Caldis und Indus nach Cibpra), kehrte auf einem etwas süblichern Wege von Makuf ster ein türkisches Aninendorf dortiger Einwohner, Ofcherandschimo genannt, das einem ganz wohlhabenden kleinen deutschen Markott zu gleichen schien, um das Nordende des Ryzylbissar Dagh in die Karajyk-Ebene zurück.

Der Davas-Bag bei Rnjplbica von ber Gabwenbung bes Gerenis Tichai gegen Beft nach Davas (Tabet) in Carien48).

Schon bei Ryghlhisfar, noch mehr am Sübende der Rangistebene, in dem Breitenparallel der Südwendung des Gerenis Tschai, treten die westlichen Grenzberge Cariens mehr mehr gegen W. von der Cibyratisebene zurück, als dies wellt nordwärts der Fall ist, weil ihr höchter Rücken nicht geme Osten, sendern mehr gegen die carische Dadas Seite sich emperiet, daher man vom Gerenisstrome nur ganz allmählig und und all saher man vom Gerenisstrome nur ganz allmählig und und all saher was viel südlicher als jene niedere Pasiage gegen Rakus bei vas viel südlicher als jene niedere Pasiage gegen Rakus bei vas viel südlicher als jene niedere Pasiage gegen Rakus beit Der Aufstieg scheint nur über jenen seltsamen glasig glänzelben (?) buntesten Rallstein zu sühren, desten Schon der sich bern früher am Baindyr und anderwärts erwähnt hat und der und Wieden räthselbaft geblieben ist. Nach dem exsten allmähligen

<sup>\*\*)</sup> A. Schönborn, Lagebuch. Rachlaß. Mfcr. 1842. 3f. 67-76.

Aufgang aus der Ebene der Stowendung des Gerenis Tschai, die wir schon au der Brüde bei den Ruinen von Petrepe über Habsch i Pajam kennen gelernt haben (s. die Karte), erreicht man erst nach 2 Stunden Marsches die steilere Berghöhe und nach der dritten Stunde beschwerlicheren Emporsteigens die erste Paßlicke des Boz Dagh (d. i. grauen Berges), die am Nordsusse der Kuppe des Duman Beli (d. i. Nebelrücken) vorüber bald zu einem von Höhen umschlossenen Gebirgskesselst führt, aus dem erst wieder eine dritte Paßössnung aus dem Gebirge hinaus zur Davas-Ebene hinabsühren kann.

Der genannte Bergkeffel ift von R. nach S. 1 Stunde lang und 1/2 Stunde breit, in D.S.D. und B.S.B. lagen ihm hobe Ruppen noch am 23. Februar mit Schnee bebeckt vor, und breite Raden zur Seite, Die fast gang holzlos maren. Im füdlichen Theile bes Reffels hatte fich ein Teich gefammelt, ber ohne Abflug mar. Dan war von ber Ebene vielleicht ju 1500 Fuß emporgeftiegen, bie eingeschloffene Bergebene ober ber Bergteffel lag wol 500 Fuß tiefer, und barin murben eine Menge von antiten Reften fichtbar, bie aber faft alle Grabgebauben und Sarcophagen angehört hatten, beren man über hundert gertrummerte gablen tonnte. Gie waren alle ohne gewölbte Form und aus fpaterer Zeit, boch mit ben Ornamenten eines Schilbes und eines Rreifes, in beffen Mitte ein Budel ober ein Blatterfomud fich zeigte. Wenig Quabermauern waren noch ftebend, an ben Bertrummerungen fab man, bag ihrer febr viele gewesen waren, alle schienen, nach vielen Sculpturen ju urtheilen, antiten Bauten angehört zu haben, aber fehr vieles war mit Schutt und Erbe zugebedt. Marmor fehlte meift und es zeigte fich nur Raltftein, aber vieles ichien von bier nach Rygylbicha verfchleppt, einem Dorfe, bas unfern von ba im Reffel bes Passes zwischen Beingarten und Nugbaumen, obwol auf einer absoluten Sabe von etwa 3000 Fuß liegt, wonach berfelbe auch ber Rygylbicha-Baß genannt wird. Darunter waren auch mehrere Postamente, Die im Dorfe fteben. Rur auf einem ber Sarcophage fab man bas Relief einer Siegesgöttin, bie einen Siegerfrang barreicht. Corances, an beffen Beit bas Bafchalpt von Abalia an biefem Baffe, beffen Ort er aber nicht namentlich angiebt, seine Westgrenze batte, trat er bier in bas Baschalpt Dughla ein, beffen erfter Maba bamals in Davas feine Resibeng hatte. Ueber bie bortigen Erfimmer machte er feine Beobachtung 49). Diese Monumente neunt

!

<sup>\*\*)</sup> Corancez, Itin. l. c. p. 432.

man hier Gjaurmezar, b. i. ber Ungläubigen Grab. Mingen konnte Schönborn keine auftreiben, aber eine Inschrift konnte er copiren mit bem Namen ber Stadt, welcher nach Prof. Franz Entzifferung, wie Schönborn angiebt, Sebastopolis heift. Weber Strabo, Plinius, Ptolemäus noch Steph. Byz. heben dieser Sebastopolis in Carien gedacht, die nur in der Epandie Cariens in Hierocl. Synecd. (Wessel. p. 689) mit Tabac, Apollonias und anderen bortigen Städten genannt wird, aber keineswegs mit der gleichnamigen Stadt bei Theophan. Chronographia (ed. Bonn. J. Classeni I. p. 560), die am Meere lag, verwechselt werden dars. Waddington zweiselte noch an deren er mittelter Lage 50) und hielt dasür, daß Sebastopolis näher gegen Mughla hin liegen werde.

Um Morgen bes 24. Februar flieg man an ben flachen Go bangen bes Rygblofchaborfes gegen 200 Fuß allmablig bis zu ber westlichen Paffclucht an 1/4 Stunden binan, von wo nun bie weik Davas-Chene bem Blide gang frei und offen vorlag und gegen West gang unbegrenzt zu sein schien, weil borthin ber Boben mir von vielen niebern Boben und Schluchten burchzogen mar. Baba-, Bog- und Davas-Dagh, wie bie fühlichen Berge gegen Dughie hin waren noch mit Schnee bebedt, mabrend die Ebene felbft bases frei war. Eine halbe Stunde brauchte man, ben fehr fteilen felfigen Abhang (über gelben und schwarzen Raltstein wechfelnb) auf fc folechten Wegen binabzusteigen, wo man noch zwischen vortretenten Bergwänden bas Dorf Ugumlu (b. i. Beintraubenborf) erreichte. Als man von ba erft bie freie Ebene betrat, tamen auch foelich wieber antite Refte gum Borfchein. Auf ben Felbern fanten Sarcophage, weiterbin lagen Saulentrommeln und nabe vor bes Dorfe Debet ftand noch eine Saule. Gin fcmaler Steinweg and groken wohlbehauenen Quabern, auf bem man binritt, wies mie mehr auf alte Bauwerte in ber Nachbarschaft bin, Die bier verbrandt waren; er führte in 11/2 Stunden bis Mebet, und gleich an ber bortigen Graberftatte zeigte fich ein vollftanbiges antiquarifor Mufeum; nirgende wie bier, fagt Schonborn, babe er eine felfe Fulle antifer Refte beisammen gesehen. Antife Quabern, genetig bide uncannelirte Gaulen aus Raltftein, andere gestreifte Melen Marmorfaulen, verschiebene Gefimsftude, coloffale Baufteine, and bies ftand bicht gebrängt beisammen. In ber Mauer um ber Geb

<sup>40)</sup> Waddington in Revue numismat. Année 1851. p. 246.

berhof ist ein schönes Gestms mit dem Mäander-Ornament, ein Stild Kranz mit einem Widderlopf und manches andere Relief eingefägt. Auch der Marmor derselben ist von ausgezeichneter Schönbeit. Bon alten Bauwerten ist aber nur wenig übrig, vorzüglich aber der Rest eines antiken Tempels, der an zwei Seiten mit wohlerhaltenen Nauern mit der Oschamie an der Gräberstätte in Berbindung gebracht ist. Auch eine Necropole am Felsenabhang in der Nähe steht voll Sarcophage, wo auch Felsenkummern, die etwas verschieden von denen in Sedastopolis sind, aber in den Ornamenten von Schild und Spieß mit jenen übereinstimmen; an einem der Sarcophage sind drei Brustbilder in Relief, über denen ein Kranz im Haldkreise sich hinwindet. Inschriften sand Schönborn keine, ermittelte Münzen waren römischen oder tabenischen Sepräges; viele antike Quadern waren in die Häuser des Dorses verbaut.

Aus der Reihenfolge der carischen Städte, wie sie Hierocl. Synecd. oft auch bei andern Provinzen in ihrer topographischen Ordnung aufführt, ergiebt sich schon der Lage nach (Hier. Synecd. ed. Wessel. p. 688: "Aphrodisias bei Geira, Heraclea Salbace, Tabae (Davas), Apollonia, Sebastopolis bei Rypslobscha"), daß sie die Heraclea am Salbacus sein wird, da sene inisgesammt in der Richtung der Straße liegen, die nach Jasos und Eriza in der Cibyratis führten. Aphrodisias heißt aber auf ihren Inscriptionen der Monumente auch Apollonia ad Salbacum (Anoldweiarwe rwe and Tabacos oder Albanos in Salbacos berichtigt, wie auch durch Suidas bestätigt ist.

Die im Straßenzuge folgende Tabae ist durch viele Inscriptionen an der Stelle der heutigen Davas bekannt. Weiter wird die Heraclea Salbace (HPAKAEIA AABAKONOS, bei Ptolem. V. 2 auch irrig Heraclea ad Albanum) noch näher zum Boz Dagh, an dessen westlichem Aufstiege dann erst Sebastopolis genannt. In ihren Ruinen ist zu Medet die antike Heraclea pros Salbaco von Schönborn wieder aufgefunden; beide Städte sind auch mit ihrem Beinamen Salbaco durch die Legende ihrer Münzen bestätigts?). Biele der dortigen Städte in Carien wie in Lycien haben häusig doppelte Namen, die ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Corp. Inscr. Graec. ed. Boeckh 1834. Vol. II. 510. Nr. 2761, nebft **Commentar.**<sup>52</sup>) W. H. Waddington, Revue numismat. Année 1851. l. c. p. 242 und Année 1853. p. 172.

an verschiebenen Beiten beigelegt murben. Bon ben Ruinen bon Mebet, bis mobin einzelne niebere Bergweigungen bes Salbacos (Bog Dagh) reichen, verfolgte Soonborn auf einem Steinnege, bem sumpfige ungangbar scheinenbe Stellen ber Ebene zur Seite liegen, ben Weg über Soulmag (b. h. nicht frierenb) und bum mehr fühmeftwärts zwischen mehreren eigenthumlichen Berafcum bin, welche ber Umgegend eigenthumlich find, fiber eine Brack m ben weitläufigen Graberstätten von Davas. Diefer Ort liegt auf bem fühlichsten Ende einer fanft aufsteigenden Rache, Die gulest in senfrechten Banben gegen Gub und auf beiben Seiten ber Stud in D. und 2B. wol bis 200 fuß boch gang fteil abfallt. Die Statt ift von bebeutenber Grofe, hat fehr enge Strafen und liegt auf ben bochten Theile ber Kläche mit mehreren Dichamien, einem Berkufs plat voll Buben vieler Handwerter. Brächtig ift von ihrer bein Lage ber Blid auf ben Bog Dagh gegen Oft und führwärts auf bie unendliche Reihe seiner Berzweigungen in hintereinander auffici genben Ruden, die aber alle gegen Beft, wo fich auch ber Davel Dagh vorübergieht, immer niedriger werben und von gabllofen Thälern burchschnitten einen merkwürdigen Einblid in bas feltsam Gewirre ber welligen Erböhungen ber carifchen Lanbicaften barbieten, aus benen nirgends mehr ein boberer Berg bervorragt. Bi guter Beleuchtung foll man gegen G.B. ben Spiegel bes Mant erbliden fonnen, aber nicht babinwarts gegen Guben 53) geht be Sentung ber Davasthäler mit ihren Bachläufen, sonbern gegen B. und N.W. burch bas Jenibere (Harpafus) und noch fublifa bei Mughla fich entspinnenden Tschinar= (Marinas) Thal mit bem Muffe zunt Shiteme bes westwärts ftromenben Menberes - (Maander) gehörig, mit welchem ale bem füblichften jener Baraffelften Westasiene (Anatoliene) auch die britte Abtheilung ber wer graphischen und orographischen Glieberung berfelben Salbinia im Anfang ninimt, die wir burch die gleichlaufenben Längenagen ber Parallelfetten und Barallelthaler bon Oft gegen Bof bezeichnet haben (Rleinasien Th. I. S. 41).

Bir tehren baher von hier, nachbem wir nur bie meftlet Berbinbungsftrage ber cibhratifden Lanbschaften in Carien und bem fernen Borberaften, bie zuvor unbefannter gelicien und nur einmal von Corancez 54) über Davas burchzogen wann,

<sup>53)</sup> Schönborn, Programm a. a. D. S. 12. 34) Corences, Icin. 1 4. p. 429—431.

mu aben noch vieles zwischenliegende entging, was uns durch die seherigen Wanderungen unsers Landsmanns näher beleuchtet wurde 56), wen Often zur Berfolgung des tiefen Stromlaufes des Dorman Tschai zurück, dessen westliche Schranke uns nun theileise schon näher bekannt geworden. Schönborn aber verfolgte du Davas, wo er nur wenige Reste der antiken Tabae, deren ragmente weit umber verschleppt wurden, doch auch einige Incriptionen, Fundamente, Grotten und andere Bestätigung er Identität derselben Localität alter und neuer Zeit in hinreichenm Maaße vorsand, seine Wanderung gegen Nordwest zum Räander und nach Smyrna. Doch sinden wir denselben unersüblichen Wanderer schon früher, im Herbste des vorherigen Jahres, ieder am südlichen Laufe des Dolaman Tschai in Thätigit, zu dessen Thale wir jest erst weiter einschreiten können.

### Erläuterung 2.

der mittlere Lauf bes Gerenis ober Dolaman Tschai von ber arajht Owassh sübwärts bis jum Ginfluß bes Gürlit Tschai nb bessen Queliströme auf ber großen eibpratischen Plateau- Onerstraße von Pirnas bis zur Wildniß von Gürlit tjöi.

Bon dem Karaint Bazar legte Schönborn (am 20. Diber 1841)<sup>56)</sup> in einer halben Tagereise seinen Weg zum nördlichen 
ingange in das Dolaman Tschal die Tscharhklar
urud, von wo er nun seine Entdedungsreise den ganzen Stromlauf
utlang, in dem ihm noch kein anderer Reisender vorangegangen war,
is zu der Mündung des Stromes, des Indus der Alten, zuicklegte. In Tscharhklar sand er nach etwa 5 die 6 Stunden
beges sein erstes Nachtquartier. Er überschritt nahe dem Marktrte, von dem er um 1 Uhr abritt, einen Bach, der dem Karainkusse, welcher auch Aligöz von ihm genanut wird, zusließt. Dann
zu er über binsenreiche Wiesen und schwarze Moorflächen, die
urch die Sommerhitze ganz ausgedörrt von tiesen und großen Erdreingen ausgespalten durchsetzt wurden, wo an vielen Stellen sicht, das Gras die auf die Wurzeln von der Sonnen-

<sup>64)</sup> Schonborn, Programm a. a. D. S. 12—15. 66) A. Schonborn, Zageduch. Racht. Mfcr. 1841. 20.—29. Oftober, Bl. 18—24,

bite burchbrannt mar. Der Ritt ging gegen G.G.B., etwa in ber Längenrichtung ber Ebene, bie eine Ausbehnung von 3 Stanben einnimmt, murbe ber Sumpfboben bes Aligog burchfest, inbem man fich mehr ben fanbigen Soben und bem öftlichen Abhange bes arsken Bauptfluffes, bes Gerenis Tichai, naberte, wo berfelbe an feiner Subwendung eine Breite von 12 Schritt einnimmt. Weftseite flieg bie öftliche Borbebe im Guben bes Davas-Beffes fcon ziemlich fcroff und boch, aber gang tabl empor. Orte Ticharpflar ftiegen zwei feiner Ruppen majeftatifc, wahre Wolfentrager, bie Wetterpropheten genannt, empor; um nech bem Dorfe an bem Oftufer bes Stromes zu gelangen, batte man Die erfte Brude ju ibm überfcreiten muffen, Die elementarifd genug gebaut war, benn fie bestand nur aus einigen Ballen, Die man mit einer Menge von Baumaften quer überlegt batte. Die Dörfer, welche man bis babin getroffen, waren noch alle von ihren Bewohnern verlaffen.

Zweiter Tagemarich (21. Oftober). Dit bem füblichen und westlichen Fortschritt im Dolaman Tschai- Thale nahm ron Ticharptlar bie Cultur beffelben, fo wie man fich mehr und mehr von ber cibpratischen Fruchtebene entfernte, auch mehr und mehr d: nur einzelne für fie fo characteriftifche wilbe Birnbaume brancen noch in bas immer enger werbenbe Thal ein; bald begleiteten ihn Beibenbäume und icone Blatanenreiben und jur Seite blieben noch Felber mit Tabat und Dais bebaut; bober auf zeigten fic bodftammiges Nabelholy und Juniperns-Arten; nur wenig Seitenbage traten jum Strome. Rach ben erften zwei Stunden bes Marides traf man bei bem Dorfe Reletticbilibi eine Grabftatte mit einien Marmoren, eine Stunde fpater ju Aftichatjöi (etwa in gleichen Breitenparallel mit ben Rninen von Cibyra am bfilichen Birmel. wol in einer gnten Tagereise Ferne gelegen), ein trauriges Dieffin mit kleiner Biebbeerbe und wenig Menfchen; um 11 Ubr eint folechte Anuppelbrude, Die jum Beftufer Des bier Gerenis Tidei genannten Stromes binfiberführt, ber ichon febr breit, ungemin rasch und völlig unfurthbar geworben war. Auf ber rechten Wiebobe liegt noch bas Dorf Golbichfit eine Stunde fern von Mille Der Reitweg ging aber an ben Thalabhangen gwifden Buffwert hin bis zu einer zweiten Anüppelbrude, bei ber man in graf hite bes Thales, bei 5 % Stunden Ferne von Ticharviller, gen ermattet einen Salt machte, nabe bei Jetento. Bon bier follte gegen Often jum Birnas-Thale binüber ber Ort Melir Bajer

## Mittler Lauf bes Gerenis Tichai; Gürlit tioi. 908

5 Standen fern liegen, und gegen S.S.D. das Dorf Tachtalykjöi (Beetterborf) am gleichnamigen Bergftrome, dem vom Metir
Bazar gegen West der Gerenis Tschai zusließt. Je weiter südwärts
von da, desto schroffer wurden die Abhänge des Thales, desto mehr
schienen die Seitenberge an Höhe zuzunehmen, aber nur scheindar,
well die Thaleinschnitte tieser wurden; erst südlicher werden sie wirklich höher. Die anfängliche größere Zahl der Userdörfer nimmt
mehr und mehr ab und hört endlich sast auf, weil dann die Userwände des Boz Dagh ganz weglos werden und auch der Mangel an Brüdenverbindung, wo der Strom undurchsehdar wird,
jeden Berkehr hindert. Das Thal vereinsamt ganz und wird zur
wahren Einöbe 67).

Um 3 Uhr eine balbe Stunde fübwarts Jefento batte man an ber Beftfeite bes Stroms bas Gubenbe bes boben tablen Bergradens bes Bog Dagh erreicht; ba feine größeren Seitenthaler gu ber engen Thalfluft binzutraten, bie wie ausgestorben war, ohne Stege, ohne Bruden, und ohne alles Futter für bie Bferbe, fo mußte man die Thalschlucht verlaffen und den Algy Dagh, ber fic an feiner Offfeite erbob, auf meift febr befcwerlichem brodligen Raltfteingerbu überfteigen, von beffen Rilden man bann gegen Gub ein freibeweißes Gebirge mit Riefern bewachsen vor fich liegen fab. ju bem man aber fteil hinabritt, weil in ihm ein großer Bufluß von D. gegen B. vorüberfloft, an bem einzelne Baufer in frifden grunen Stellen fich zeigten. Der Weg binab führte gwar über gang nadte Felfen fehr fteil, beren Rallftein wie zu Deblftanb verwittert leicht in Bolten zerftiebte; auf Bidzadwegen boch gludlich unten angelangt, befand man fich im Thale bes Garlit Tichai, eines Muffes, ber 15 Schritt Breite und 2 Fuß Tiefe hatte, über beffen Sabufer ber bobe Befdtagi Dagh emporragt, an beffen Beftgehänge bin ber Gürlit Tschai gegen West in ben Gerenis Tschai abaromt.

Ein Dorf Gürlit tjöi, aus großen roh übereinander aufgethürmten Baumftämmen oder Blodhäusern bestehend, liegt im Thale am gleichnamigen Strom, in dem ein anderer Zusluß von der rechten Uferseite einmündet, an welchem jenes obengenannte Dorf Tachtalh tjöi am gleichnamigen Strome liegen soll. hier ein Untersommen zu sinden war sehr schwierig, das ganze Dorf war in wildem Aufruhr mit einer Jagd gegen einen wahrscheinlich tollen hund

<sup>\*&#</sup>x27;) Schonborn, Brogramm a. a. D. S. 15-17.

begriffen, ben fie ju Fuß und zu Bferbe verfolgten, ber ihnen aber boch in ben Balb entgangen sein follte; fie schloffen ihre Santthuren gegen die Fremblinge ab und mieben fie formlich. Rur mi langem Umbertreiben gelang es Schönborn, am anferften Durche bes Dorfes beim Ortsoberften, Wefil, ein Unterkommen au finden, ber aber fein Schweigen gegen fie taum unterbrach. Doch erfuhren fie, daß ber Ort 8 Stunden von Ticharpflar, 8 Stunden von Gjöbiche tjöi entfernt und Dolaman tjöi noch 4 Stunden weiter liege, wo ber Dolaman in bas Meer fliefte (offenbar ein 3ro thum). Der Garlit Tichai fliege gegen 2B. in ben Gerenis in. erhalte aber feine Bafferfülle von Oft ber burch ben Denet Tigai, ber fich mit bem Burlit Tichai vereint jum Gerenis ergiefe. Bes biesem nun vereinten Zustrome an verlor ber weitere Berlauf bet Gerenis Tichai biefen Ramen und wurde burch bie nun folgente große Wildniß seines Thalgebietes mit bem Ramen Garlit Tidai, bem feines Bufluffes, belegt.

Da es in biesem ungaftlichen Bergborfe taum möglich war, fic Brot zur Fortsetzung ber Reise burch bie gang ungebahnten Bis niffe umber zu verschaffen, mo weber Menschenwohnungen ober Die ichaften, noch Wegweiser zu finden waren, fo fuchte fich ber griechijde Diener Schonborne nur in fo weit ju orientiren, um ben weiten Weg gegen Siib jur Mimbung bes großen Stromes fortfeben fonnen. Gern hatte Schonborn nabere Erfunbigung über be Ursprung und Bufing bes Gürlit- und Denet-Tidai m ab ten gewänscht, ba fie von ber Nabe ber Birnasquelle am Bo gehange bes Daffichinsfußtems und westwarts bes Birnas-Baffes (f. oben G. 864) hertommen mußten, worüber bisber vollige Hanisenbeit berrichte: aber von bem ichweigsamen und unwissenben Mil war nichts zu erforichen. Daber entichlog fich Goobuborn, a feiner letten Rudreife von Dafri nach Smprna, birect aus Nord über die westliche Fortsetzung bes At Dagh (Daffichtus) warts bes Birnas-Baffes fich über bas Quellgebiet bes Dim fluffes jum mittleren Dolaman Tichai ju begeben und mit Gürlit Tichai noch zu orientiren, ber bier bie michtigfte Duer ftrafe in ber füblichen Cibpratis, welche einft wol eine vielbenman gewesen sein mag, obwol fie beute eine fast veröbete ift, von Buien über Birnas jum Dolaman Tichai-Thale und mad Cariet hin vermitteln tounte. Wir schalten biese Episobe über ben Quebet hier nur ein, um bann weiter unten fogleich ben Thalweg im unten Dolaman Tichai zu verfolgen.

## Der Ofizufluß b. Gürlit Afchai z. Dolaman Tschai. 907

Anmerkung. Der Buflug bes Gurlit Tichai, Oftgufluß gum Dolaman Tichai, und bas Gebiet. feiner Queliftrome in ber westlichen Glieberung bes Mafficytusfystems 58).

Die Quelle des Birnas Tichai und die Lage von Bubon am Birnas ift und aus obigem befannt. Der Birnas entspringt auf bem Birnas Jailaffy am Rorbabhange Des hohen Bartyn Dagh, ber als Uebergang vom Af Dagh ju ben weftlichen Glieberungen bes Maffichins: fuftems genannt wurde. Auf Spratts Rarte hat ber bier bis gu 8000 Sug bobe Berg ben Ramen Daftag Dagb. Drei bobe Gebirgsgrup: pen fegen die machtige Quermaner, welche ter Cragns von D. nach 28. im 8500 guß hoben Rartal Dagh bildet und das nordliche vom füblichen Encien icheibet, von den oberen Ranthus: und Birnas-Thalern gegen Beften fort; fie beigen Raranfil Dagh (Reltenberg), Tichal Dagh (7220 Rus bod nach Spratte Meffung) und die weftlichfte Guail Bel Dagh, welche in der Rabe von Al Ridpru gum Dftufer bes unteren An bem Nordabhange, jumal biefer mittieren Dolaman Tichai reicht. Gruppe, entipringen an den Rorbgebangen bes Tichal Dagh Die Quell: arme (Rirtbunar genaunt) bes Gurlit Tichai. Ilm fie aufzusuchen, nahm Schonborn von Datri Abichied und flieg birect gegen Rord uber Die füblichen Bliederungen und Borberge Diefer Querfetten jum Reffeltbale von Ugumlu, und dann weiter nordwarts über Beifibi über mehrere bort auffteigende Bebirgeterraffen fort, über welche verfchiebene Baffagen genen R., 28. und D. hinüberführen. Bum Theil über bewalbete Berge. aum Theil nur über mit Bestrupp bewachsene Cochflachen, flieg man bober auf und ein vorzüglich befuchter Bebirgeweg ift hier burch eine beträchtliche Ginfentung über Ulntibi, vielleicht ber auf ber Bolotowichen Rarte nur ate 935 guß gemeffene Bag (?) von Garton Jailaffy, ber nach Pir: n'as hinabfahrt. Diefen nahm aber Schonborn nicht, fontern mablte rinen mehr weftlichen Weg, um ju ben Rebenfluffen des Dolaman Tichat an gelangen und eine Ueberficht ber unbefannteren Gebirgefeite au erhalten. Er Rieg ju einer anfebulichen Bergebene binan, Die fich bis an ben Anfe bes boben und fteilen Tichal Dagh (Reftberg) bingiebt. Gier fanden fich in ber erften Biertelftunde bes Auffteigens zwei ly offche Sarcophage, bie auf ausadvatifchen Unterlagen erhoht geftellt waren, mit Schilden, Delphinen und beimen ornamentirt; balb barauf zeigten fich auch Gewolbe, Mauerrefte mit großen Quabern, Boftamenten, cannelirten Gaulen, ein Altar mit Thierforf und Laubgewinde nebft geogeren Gebauben, alfo bie Ruinen einer Meinen Stabt.

<sup>\*9</sup> A. Shonborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. 1842. 21. bis 23. Inni, Bi. 97 ff.

Der folgende ameite Darfchtag (22. Juni) fuhrte burch eine Chene, burch welche ein Bergftrom, ber Rif Tichai, vom Tichal Dagh gegen S.B. jum Golf von Datri abfließt. An feinem Quellbache gegen R.D. auffteigend gur Bobe bes Baffericheiberudens am Tichal Dagb mite fein Gegenstrom, ber Kirtbunar, ber gegen R.B. fließt, und balb baran ein gweiter nordfliegender Bergftrom, ber Raranfil Efcai, erreicht, ber nach turgem Lauf mit jenem gusammenfließt, wo von mehr weftlicher Seite ein britter Bergftrom von Gugil Beli herabtommend, Rarabail Tidei beifit. Alle brei vereint, am Dorfe Rarabail vorübergiebend, nehmen noch mehre Bergwaffer auf, ftromen nordwarts am Dorfe Deneffiel vorüber, wo fie von ber Ditseite ben Denet Tichai aufnehmen, ber wie berum ben vom offlich fich erhebenden Pirnas Dagh berabtommenten Bergftrom aufnimmt, an welchem ber Bergort Bogbelen liegt. Der Go fammigug biefer vereinigten Bergftrome ift es, ber unter bem Ramen De: net Efchai fich in ben Gurlit Efchat und mit biefem bebeutenben Bufluffe burch die Rreibeberge:Bildniß in ben Dolaman Tfoal unterhalb des gleichnamigen Solzdorfes ergießt, wo Schonborn friba übernachtet batte.

Bon Rarabail oftwarts jum Birnas Dagh führte ber Bea fon im Rorben tes Sochgebirgerudens auf ber Blateauhobe nur burd bie wellige Gochebene bin, welche feine 100 Fuß bobe Anboben gu überftiger geigte. 3war waren in ber Mitte bes Juni die bortigen Dorfichaften ten von Menschen, ba biefe mit ihren heerben auf ben boberen Jailas in ba Sommerfrifche campirten, bennoch hatte man bier die bobe Querfrage aufgefunden, welche von Bubon ber Cibyratenftabt über Die Blateauchen von Birnas Jailaffy, Bogbelen, Denettjot gu ber Baffage bo Gurlit tjoi und von ba, wie fich bald zeigen wird, über ben Dole: man Efchai bei Al Ribpru jum carifchen Beftabe (am Ribles See) nach Caunus (jest Dalian) und an bie Sanbelstufte ber Mbs: bier nach Beraca führte; eine birecte Berbinbungsftrafe, with für die centrale Cibpratis und ihren Bertehr mit thren Radbertiffe einft von großer Bedeutung fein mußte. Da vom Dorfe Bogbelen gem ben Rorben gu teine Berghobe wahrgenommen werben tonnte, fo filet auch borthin über ben obengenannten Defirbagar Diefelbe febr begunt Berbindungsftrage nordwaris nach der hauptftadt ber Tetre polis nach Cibpra, und gegen R.D. ohne alle Bemmung burd be weite hohe Plateauebene über Gulbiffar bis nach Tefenich mifonium) und nach Bhrygien. Beder der Birnas Dagb med be Retir Dagh, die nach jener Richtung genannt werben, find hohe wer hemmende Berge; fie gehoren nur ju den niedern ben Blateauloben daracterifirenden geringen Sobenruden. Erft and Diefen so graphischen Gefammtverhaltniffen geht die große Bebentung & cibyratifden Korntammern und ihrer Gifen battenwerte fir be

Rachbarlander hervor, denen fie Produkte guführen konnte, die diefen in so reichem Maase versagt waren. Am 23. Juni besuchte nach dieser interessanten Ermittelung Schonborn noch einmal die Ruinen von Busbon und Cibyra und eilte von da in seine heimat. Wir kehren aber zu ihm am Gurlik Tschai und unteren Laufe des Dolaman Tschai zuruck, wo wir ihn im herbst zuvor am 21. Oktober verlassen hatten.

#### Erläuterung 3.

Der untere Lauf bes Dolaman Tschai, von Garlik tidi an mit den westlichen Seitenwegen zum Kjöigez=See und dessen Aussluß durch den Dolaman Tschai zum Meere; der Caldistuß und die Ruinen der antiken Hafenstadt Caunus (Kavos).

Abmarich vom Dorfe Garlit tibi (am 22. Ottober). Erft nachbem man fich mit Brot auf einige Tage verfeben batte, bas man auf ber nachfolgenden Marschroute nicht vorzufinden erwarten burfte, wurde ber untere Lauf bes gegen Best jum Dolaman-Thale vorüberftromenben Burlitftromes jur Gubfeite bin überfdritten und die nachsten fteilen flippigen Berghöhen binaufgeftiegen, wo tein Bafferlauf fich zeigte, aber bie Bege ben ganzen folgenden Tagemarich burch bie harten und edigen Rlippen ber morichen und gertrümmerten Raltflein- und Rreibeberge und burch bie Schurren für bie Pferbe im bochften Grabe beschwerlich wurden. Unterhalb bes Ginfturges bes Gurlit Tichai jum Gerenis Tichai ift beffen Engthal nur noch eine unzugängliche verengte Felsspalte, in welcher ber Lauf bes Stromes nicht mehr beobachtet werben tonnte. Durch fle ift jeber Bertehr gebemmt und bie fchroffen öftlich aufteigenden Uferberge, beren wildes Gestein man überfteigen mußte, waren eine Folge ber tiefen Ginfentungen von Fluffpalten und bes Bubranges bes von Often ber tommenben machtigen Gebirgemalles. Der Balb begann im großen Rebenthale in ber Tiefe mit Blatanen, auf ben Boben mit Binusarten, woburch eine freie Umficht fast immer gebemmt wurde, wie auch burch eine wol 800 Fuß bobe aus nadtem Fels ichroff auffleigenbe Rallfleinmauer, bie das Thal ber Oftseite begrenzte und nur stellenweise Durchbrüche von Regenriffen und Rluften zeigte. Rach ben 3 erften Wegeftunben traf man beim hinabfteigen von einer Bobe, um 12 Uhr, einen elenben Schuppen, Chan genaunt, im Walbe an, binter bem bas Steinbette eines jest troden liegenben Giegbaches bie Gewalt feiner Berftorungen in ber winterlichen Regenzeit burch bie großen Steinblode besbachten ließ, die er in feinem Bette mit berabgewälzt batte. Dann wurde wieber eine Berghöhe erfliegen, Die einen Blid gegen Dft auf bas obere Quelland des Gürlit Tschai gestattete. gen Dorfhütten wartete man hier die brudenbe Mittagsbipe bis halb 4 Uhr ab, ale Gewitterwollen emporstiegen. An noch ein baer elenben Schuppen vorüber, Chans an einer einft befuchteren Batebreffrafe, die burch biefe jest völlig menfchenleere Bilbnik binburchführte, erreichte man gegen Abend um 6 Uhr in größerer Tiefe am Fuße bes Berges wieber ein Dorfchen von Biefen umgeben und in einen Myrtenwald, bas Beichen bes Tiefbobens, gehallt, mo wieber Dais und Feigenbäume bas Ange erquidten. Um fich indeft von der roben türkischen Bevölkerung nicht als ungläubige Griechen verftoffen ju laffen, band fich Schonborne Führer, ber bie Ungaftlichkeit fürchtete, ein weißes Tuch als Turban um ben Ropf, fich einem Moslemen gleich ju ftellen, und erreichte fo and feinen Amed, migbrauchte aber in feinem Uebermuthe bas Bobl wollen der erbeuchelten Glaubensverwandten, beren Gaben er w schlecht erwiederte. Gine Erfundigung über bie Umgebungen wer baber nicht möglich.

Rur schneller Fortschritt aus bem Orte, ba 23. Oftober. ungenannt blieb, auf ber großen Gubftrage war rathfam, in bie fic nun einige turge Seitenbache, Fiumaren, einmundeten, beren Schindten burch bie fübliche Begetation verschönert murben, wie burch Dleanber, Lorbeergebuiche, Morten und Granaten, bie bie bichte Beden bilbeten. Dier endlich begegnete bem Reisenben einmel ein Ang lebenbiger Befen, eine Rameeltarawane mit ihren Fahren. bie bem Metir Bafar gegen R.D. auf ber Blateauhobe entoean zogen. Run wendete fich die Strafe mehr gegen Weft gum Swon bes Dolaman Tichai, ber bie lette Beit hinter ben Berghite westwarts verborgen geblieben war, so bag fein Lauf auf ber A eine Strede lang nur bopothetisch burch punctirte Linien einestman werben tonnte. hier traf man im Guben bes Uferbacies Gariff ben Strom fo ftart angefdwollen, wie ben Maanber bei Denigle, babei febr tief und von reifenbem Laufe. Balb wurde fier te Brachtbrude von 3 Steinbogen, 50 fuß über ben Spiegel bet Stromes fich hinwölbend, erreicht, die jum Theil aus Quedern, anberen Theile aus Bruchfteinen erbaut ift, aber feite feil emper

fleigt. Der untere Grundbau ber Brilde fcbien antil au fein: fie batte eine Lange von 10 Schritt und war 5 bis 6 Schritt breit. Sie ift wol die einzige Brude biefer Art über ben Dolaman Efcai, über beffen unteren Lauf bis jum Meere teine zweite betannt ift. An ber unmittelbaren Meerestufte geht überhaupt bei ber Ungleichbeit bes Bobens und ben Aus- und Einbiegungen bes Beftabes feine große ganbftrafe aus Carien nach Lucien binaber, ba bier die maritime Borüberfahrt fich mehr zu einer Communicationslinie eignet, 3mar hat die Tabul. Peuting. Segm. IX. F. eine folche von Larimna nach Batara und Phafelis angegeben, bie aber feine gerablinige fein fonnte. Die Al Ribpril bleibt alfo ein antiles Reugnif zur Bervollständigung beffen, was icon oben über die hohe Querftrage von Bubon und Birnas burch die fübliche Cibhratis nach Carien und ber Beraea ber Rhobier beige= bracht ift (f. oben S. 908), die auch nach Cibpra führen konnte über Mefir Bafar.

Sobnborn berfolgte nun, Die At Ribbru überfdreitenb. welche nur allein an biefer local bagu geeigneten Stelle ftattfinben fonnte, feinen weiteren Beg gegen G.B.; benn weiter aufwärts wird die enge Rluft bes großen Stroms undurchgehbat und weiter abwarts wird ber häufig feine Umgebungen unter Gumpf und Ueberschwemmung setzende Strom zu breit, and zu verzweigt, um überbrudbar zu werben. Bon bier an führte bie Strafe, welche an verschiedenen Stellen untermanert war, gegen Beft, mabrend ber Mink feinen Lauf gegen Gud wieber unter bem Namen Dolaman Tichai fortfette, benn über ber Brade an ihrer Westseite liegen bie Dolaman Jailaffy. Rur eine Biertelftunde in Weft ber Brude murbe ein raufchenber westwarts bertommenber Buftrom gum Sauptftrome, ber Abichi Tichai (Bitterfluß), burchfest, ber bie milben Gefchiebe ber Befigehänge bes Bog Dagh bis hierher herabwälzt. Dann ging ce burch eine Thalmulbe und 2 Stunden burch einen Riefernwald, ben viele Rufflege burchzogen, über beren Richtungen feine Menichenfeele Austunft ju geben fich vorfanb. Auch Dhrten, Dleanber und gabliofe Asphobelen mucherten umber in ber Ruftenebene, von beren Anbohen man gegen Gub ben ersten Anblid bes Meeres um 6 Uhr gegen Abend in ber Ferne erhielt und 7 Uhr mit ber Racht am Ufer bes Ribigeg. Binnenfees anlangte. Das gleichnamige Dorf Rivigez, fo wol am richtigsten nach &. Rog 59) gefchrieben,

<sup>59)</sup> Rleinaften und Deutschland. S. 81; Riepert, Mem. S. 77, Rot.

ift ein elender Ort, ber, obwol bicht am See, teine Anlandestelle, teine Schiffe und teine Spur eines boberen Alterthums zeigte.

Bwar sieht ber See in keiner Berbindung mit bem heutign Laufe bes Dolaman Tschai, obgleich eine solche in älteren Zeiten nicht unmöglich gewesen wäre, da der geringe Zwischenraum zwischen wicht unmöglich gewesen wäre, da der geringe Zwischenraum zwischen bem unteren Stromlaufe ziemlich eben zu sein scheint, und großen Theils von Sämpsen und stehenden Wassern in Ueberschwenungzzeiten eingenommen wird Wir aber seine Rähe an der Westseite der Dolaman-Mündung, die schon Pocode in den Usersee ableite, mit der berühmten Stadt Caunus an seinem Ausstlusse, gestet doch gewissermaßen mit zu dem Mündung slande der Gewässer bes großen Stromspftems, mit dem beide sehr oft verwechstlieder ibentissiert worden sind.

Erft burch Hosthns (1840)61) und Schönborn find bie biefigen Ortsverhältnisse, die über die Lage ber historisch so berum ten antiten Caunus und bas Land ber Caunier auf ber Gabel grenze von Carien einiges Licht verbreiten, mehr als auvor belannt geworben: burch ersteren von ber See-, burch letteren mehr bon ta Der kleine See, an beffen Rorboftenbe ber Da Ribiges liegt, nach bem auch ber See genannt wirb, von bem mit tein antifer Rame befannt geworben, giebt fich in einer gange bet 5-6 Stunden weit von R. nach G. bis jum Drte Dalian (b.i. Rifchbebalter), wo er feinen Ansfluß, Dalian Tichai genannt, Meere beginnt; er ift etwa nur halb so breit wie lang und bat me Graves Sondirungen mit feinen brafigen Baffern nur eine Tick von bochftens 70 bis 80 Fuß. Durch ben eine Stunde lenen Ausfluß ftebt er mit bem Meere in Berbindung, bas bei Gabuis ben seine Seemasser in ben See hineintreibt und mit ihm bie Seefische, die bann ben Auwohnern burch Fischfang Gewerbe und Rab rung geben. Das Derichen Ribiges (Reubjes-liman bei D. III) bicht am See ift von Garten umgeben, bat eine Dichamie, bei be Säulenstüde liegen und wo fich auch die Trümmer einer verfellen Rirche erhalten haben. Rach Fellows foll früher ein ein mifder erblicher Landesfürft, ein Dere Ben, gu Ribigen gefenf haben, ber bort einen Ballaft bewohnte, ber jest in Rninen verfant, fammt ber baran ftogenben Caferne, in ber feine Janitidaren auf

<sup>60)</sup> S. Gapt. Graves Rarte. 1848.
61) Hockyns, Regrative of a Survey etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1843. Vol. III. p. 142—144 u. Leake, Remarks ebend. p. 162 sq.

bauften und bas land in Schreden festen, burch willfürliche Erpreffung und Raub es unzuganglich machten. Seit ber Janiticharenvertilgung ift auch die Macht bes Dere Ben gebrochen, ber einft feine 10 Rriegsfahrzeuge auf Raub ausschiden tonnte, beffen Rachtommen aber volltommen bie Berrichaft bes Gultans fürchten mußten. Die Bewohner ber umliegenden Berge follen Ticbingane, b. i. Bigeuner, fein, von einem fconen Menfchenfchlage, Die ftarte Gegen R. und R.W. bes Sees liegt eine Pferdezucht treiben. ichmale Ebene vor, gegen G. eine ausgebehntere Bligelebene, gegen R.D. erhebt sich ber bobe Bog Dagh, gegen N.B. jenseit ber Ebene bie Sochfläche, auf welcher Mughla liegt, über welche binweg in 12 Stunden ein Umweg nach Dawas führen foll, wohin pon hier aus kein birecter Weg bekannt mar. Drei unbebeutenbere Flügden: ber Juwalla Tichai (falich Juwalati bei Sostons) oon D., ber Irnamas Tichai von R. und noch ein britter, ber Ribiaes bei ber Stabt, ber 10 Schritt breit ift, führen ihre Baffer Dem Uferfee gu. Der Juwalla fallt in brei Armen in einer Breite bon nur 3, 6 und 14 Schritt von Often ber in ben See, beffen Uferfeite, burch welche ber Landweg nach Guben gegen bas Meer führt, mit vielen Sumpfen und Sumpflöchern bebedt ift, in welche Die Pferbe öfter bis jum Leibe einfinten und ber Reiter große Befahr läuft. Das Flüßchen hat nur geringe Tiefe von 1 Fuß, aber ungemein rafchen Lauf. Die Begetation in Diefer mafferreiben, beifen Cbene ift von einer gang überrafchenben Ueppigfeit und bemgemäß ihre Thierbelebung.

Fellows<sup>62</sup>) hatte schon im Jahre 1838 auf seinem Wege von Telmessus über Dolaman auch Kjöigez erreicht, von wo er nach Mughla seinen Weg weiter fortsette (24. April). Er war schon von der höchst malerischen Natur dieser carischen Landschaft überrascht worden. Biele Meilen hatte er durch die Sene zurückgelegt, zwischen benen einzelne Felsspigen mit Fichtenwäldern gekrönt hervorragten, hinter denen man gegen Süd öfter einen Blid in die Meeresbucht gewann. Die Begetation war sehr üppig, zwischen Cyclamen und Iris wucherte wilder Lavendel, spanischer Flieder, weißer Ciftus voll Blüthen in 5—6 Fuß hohen Büschen, wilder Salbei (Salvia aethiop.) und 10 Fuß hohes Heiderraut in diden Stämmen; alle Felsen zeigten scharlachrothe Moosbekleidung. Viele Bienen bauten ihre Nester auf den Bäumen und sammelten

<sup>\*2)</sup> Fellows, Ausflug a. a. D. S. 124—125. Ritter Erdfunde XIX.

trefflichen Bonig ein, aber an ihren Feinden, ben schöngesiederten Bienenfreffern (Merops) fehlte es auch nicht; zumal viele Elftern, Doblenarten, blane Saber und Manbelfraben, aud Sing. broffeln und viele Rachtigallen belebten bie reigenbicone landfcaft, auch zeigte fich hier bas gemeine braune Rebhuhn. Rjöigeg. See fah er eine große Menge Seetrabben. aweiten Durchmarich von Mughla über Ribiges burch Carien ann Dolaman - Fluffe (1840 Enbe Marg) , erflart er biefe in Enropa unbefannte Gegend für bie fonnfte ganbicaft ber Erbe, wo er auch bie Denischen als wohlbetleibet, mit guten Denieren und im Guitarrenspiel wie in antiken bacchanalischen Tanzen elegant, gelibt, schilbert, ben unbebauten Boben aber vegetationereich an Ulmen, Blatanen, Pfirfichbaumen, von Beinreben umfolungen, mit Dleanber, Myrten und Granatbaumen gegiert, welche bie Ufer bes Auffes entlang machfen, und bie Ebene voll Rameele, Buffel, Bferbe; auch fab er zwifden ben Gonepfen und Strandlanfern viele große Schildtroten umberfrieden.

Obwol im Spatherbft (am 24. Oftober), wo fcon viele Banne entlaubt maren, bie Blatanen icon jur Salfte gelbe melte Blatter trugen, ftanben, als Schonborn hindurchtam, bie Granatbaffe noch in ihrem vollem Grun, eben fo Myrten und Erlengebilich, und treibenbe Grafung mit Fülle von Blumen schmudte ben Boben. An allen Baumen bis zu ihren 60 Fuß hohen Bipfeln und breiten Aronen schlängelten fich bie mächtigen Weinreben oft in 1 bis 2 Auf biden gewundenen Rebenstöden empor, und bingen mit ihrem madtigem Rebengehange wie bichte Lanben ober Rebenfaulen von 30 bis 40 fuß Durchmeffer bie Baume umflammernd wieber bis gur Erte berab ober bis zu ben umberftebenben Bufden, und überzogen and biefe mit ihrem grünen Laub und Retgeflechte, in bas fich vick andere Ranten oft bis zum Undurchbringlichen verwickelten. So zogen sie öfter in 30 bis 50 fuß biden grunen Saulen von ben Bufch und von Baum ju Baum bin. Rach ber erften Beaftuite vom Ausgange trat man, burch einige turlifde Wegtveiser anielt gewiesen, aus ber Sumpfregion binans auf freieren Boben, and nach ber zweiten Stunde war man gegen bas Gubenbe bes Set an seinem Ausfluß jum Meere vorgerudt, beffen Spiegel man wie einem Sugel fich gegen Guben binabwinden fab: in ber britten Stunde wurde Dalian mit seinen Hatten und einigen Steinfanfen

<sup>63)</sup> Ch. Fellows, Account of Discov. in Lycia. Lond. 1841. p. 87 sq.

erreicht, die meift von Griechen bewohnt wurden, die bier als Sanbeleleute, als Schiffer und Fifcher ihr Gewerbe treiben, bas giemlich regsam zu sein schien. Gin griechischer Argt war bier als Sanitatsbeamter gegen bie Best angestellt, aber eine Quarantaine fehlte. In vier fehr groken Windungen findet ber Emiffar aus bem See feinen Lauf jum Meere, Die Fahrt auf ihm bauert aber zwei volle Stumben, obwol bie birecte Linie taum brei Biertelftunden vom Meere aus betragen mag. Der turze Fluß ift tief und trägt fleine griechische Schiffe (Raravine) bis Dalian; weiter ftromauf geht bie Schiffahrt aber nicht, boch nur wegen bes Wehrs, bas ben Fluß bei Dalian burchfest, welches wegen bes Fischfanges erbaut ift. Borfpringenbe Relsmaffen tonnen an ber Mündung bes Rinfies bie Schiffe gegen Sübstürme fousen und ber Flotte ber alten Caunier einen fichern Bafenort bieten, Die burch eine bebeutenbe Seemacht einft einen Ramen in ber Geschichte hatten. Die Refte ber alten Stadt Caunus aufzusuchen, mußte man auf bas Westufer ber Stromeswindung hinfiberseben. Sogleich tam man daselbft an mehrere Beroa und an 8 Felsgraber, Die mit jonischen Saulen und Capitalern mit Giebein, Bahneinschnitten und anderem geziert maren, porfiber; auch lagen bie Trummer einzelner Saulen umber. Das weife Geftein batte burch berabfliefenbe Baffer eine odergelbe Karbe erbalten. Andere Graber waren bloge Felsentammern mit vierediger Thurbffnung und andere waren bereits herabgefturgt. In einiger Rerne fant fich eine zweite Gruppe von Beroen, unter benen große Grabbbblen gur Aufnahme ganger Familien fich fanben, alle in Rels gebauen, und viele ber Grabftatten mit Sigbanten für bie Leibtragenben verfeben. Auch bie Thuren ber Grabflätten maren aus lebenbigem Welsen gehauen, alles war zertrümmert und erbrochen.

In größerer Rabe ber antilen Stadt zeigten fich noch viele anbere, doch fast nur einsache Felstammern an den Felswänden umber. Die Stadtruine, die zwar Schönborn keine Inscriptionen darbot (boch hatte Hoskuns schon früher eine solche von der Seeseite ber entvekt, welche den Ramen Caunos enthielt), von der sich auch keine Münzen vorsanden, deren Lage aber an sich schon entschieden die alte Cannos zu erkennen gab, liegt etwa eine Biertelstunde entfernt von der modernen Dalian. Eine Fläche steigt hier sanst gegen Sib bis gegen 50 Fuß hoch auf und fällt dann etwas start gegen die Weerseite ab, auf welcher die Stadtreste liegen, die von dem Sandhr Dagh genannten Berge in B. begrenzt wird, in D. durch einen abgesonderten ihr von N. nach S. ziehenden Göbenruden. Rach ber Laubseite bin war fle burch eine Mauer, bie von Berg zu Berg reichte, und burch einen Graben gefichert. Das größte Gebäube nach bem Theater war an ber Fronte und ber Ede aus großen Quabern ohne Ornamente aufgeführt, und zeigte noch Gemacher und offene Fenster nach ber Meerfeite zu, war aber nach ber Lanbfeite fpater jugemauert und mit alteren architectonifden Reften geflidt: mahricheinlich in ber fpateren Beit, ba eine driftliche Rirche neben ihm erbaut wurde, von der noch ein Areuz fiber ber Thur und gewölbte Bange im Schiff ihre Bestimmung bezeichnen. Andere Bautrummer liegen umber und zur Linken hat fich ein grofier Theil bes Theaters mit 32 Sitreihen erhalten, von benen ber Blid ber Buschauer auf bas Meer fiel. Die Ausbehnung bes halbmonbförmigen Bafens lagt fich jest noch mit Gicherheit angeben, obwol er bem größten Theile nach beutzutage nur noch ein Sumpf ift, ber mit bem Meere faft in feiner Berbindung fteht; aber ber Abfall zu ihm bin ift gang regelmäßig geblieben. Er erscheint um von fleinem Umfange; bas ihm oftwärts liegende Baffer tonnte einf auch wol zu feiner Erweiterung geboren, für antite Flotten bienen, bie nicht größerer Raume bei ber gewöhnlichen Rleinheit ihrer Schiffe bedurften. Diefes öftlichere Baffer ift burch eine Sumpfftrede wu taum 10 Minuten Breite von ihm entfernt und fleht mit bem De lian Tschai in Berbindung. Die sichere Rhebe, Die Strabo neunt, lag wol im Schut ber Felfen an ber Munbung. Gegen bie Ge au mar bie Stadt burch Mauern, die zu beiben Seiten bie an bie Berge reichen, geschützt und felbst, wie es fcbien, an einzelnen Stellen besonders vertheidigt. Eine geräumige Boble liegt im Berge w ber Stadt gegen Dit. Wo aber einft ber antite Weg ju bick Stadt auf die Bobe führte, war nicht zu ermitteln, bas jetige @ porfteigen mar febr beschwerlich, ba ber Felsabhang an vielen Stelle fo fteil mar, bag man ohne Anhalt an ben Gefträuchen bie Gut bobe nicht batte erklimmen konnen. Auch die gange Oberflache to Bergrudens war fo mit Dorngesträuchen und fachligen Gewähle übermuchert, daß sich nicht überall durchbringen ließ und nur d Theil bes Caftells burchtrochen werben tonnte, wo nur grofe Benfe von Steinen und Trummern, aber feine Gebaube mehr an fete Aber Mauern, öfter im Bidgad laufent, umgieben noch tet gangen Caftellbugel und find burch Ueberbauten, Borfprunge bobe Zinnen unersteiglich gemacht. Man gab zwei Castelle an, welch ber Stadt vorliegen follten; obgleich nur bas eine von Schonbers mahrgenommen murbe, so hielt er bafür, bag auch wol bas mit

noch bestehen und wieder ausgefunden werden könne, denn für ihn war die Hitze des Tages zu ermattend und die Zeit zu kurz, um alles vollständig zu erforschen, da ihm von 4 Uhr an noch ein Abendmarsch ostwärts die zum Dolaman Tschai bevorstand.

Bon ber Seefeite ber umfchiffte Bostons64) aus ter benachbarten Bai Rarabicha aghatich Liman (Banormus ber Caunier) bas Borgebirge Rhaplburun, und fuhr mit feinem Ruberboote (am 15. Dezbr. 1840) in die anliegende Bai von Ribigez ein, die in ihrem nordweftlichen Bintel eine fleine Bucht bat, mo bie im Binter anternben Ruftenfahrzeuge. ihre Labungen einzunehmen pflegen. Dicht am Ufer, in ber Mitte ber genannten Bai, fab man ein Inselden liegen, und nabe babei bie Mündung eines Fluffes, bei beffen Ginfahrt jur linken Seite man alsbald bie Mauern einer bebeutenben Stabt erblidte, bie man auch fcon vom Deere mit ihren Felsgrübern hatte unterscheiben tonnen; fie ftiegen vom Safenort auf, jogen über bie Berghöhe und enbeten an einer fentrechten Rlippe, die über bem fluß hängt. Am andern Uferrande maren bie Grabstätten in ber Rabe bes Meeres im gewöhnlichen bellenischen Style errichtet, aber gegen bie Bipfel bes Stadtberges maren fle in ber alteften cyclopifden Form (wol gleich ben alten lycifchen Grabern) ausgehauen. Gleich bie erfte bort gludlich von Sostyns gefundene Inscription mit einem Beschluß bes Bolle und Genates ber Caunier (f. Dr. I. p. 158 und Leafe p. 162) beftätigte bie Ibentität biefer antiten Stabtlage mit ben von Schonborn von ber Landseite besuchten Resten. Die Entbedung bes Theaters (mit 34 Gipreiben), jur Balfte aus bem Fels ber Acropolis gehauen, fowie bie Refte von Tempeln, einem Babe, einem Aquabuct, einer driftlichen Rirche und anderem bestätigte Die von ber Lanbseite gemachten fpateren Beobachtungen. 3m Guben bes alten Safens breitete fich jener Sumpf aus, eine gute balbe Stunde vom Meer, umb an ber Norbseite ber Berghöhe lagen bie mit Buschwerk übermucherten Trummer ber Stadt aus bem Mittelalter, welche Schonborn querft burchschreiten mußte; ber Fuß ber Acropole murbe an ihrer Rorbfeite vom Strome befpult, Die Felegraber maren im Stule berer ju Datri, ohne Sarcophage, bie wenigftens Bostyns bei ihnen nicht mahrnahm. Das Dorf, bis wohin bie Schiffe aufwärts fahren, um bort Beigen, Sefam und Dais einzulaben, nennt Bostons irrig Balbani (ftatt Dalian). Am

<sup>44)</sup> Hoskyns, Narrative l. c. p. 143 sq.

Hafen wurden Fische gefangen, eingesalzen und Caviar (boturga) bereitet, was nach Rhodus ausgesührt wird. Am Ridigez-See fand Hostyns teine antiken Ueberreste, besuchte aber den dortigen Agha, der in einem ziemlich großen, aber verfallenen Pallaste wohnte, der diesem Wohnste liegt ein von Griechen bewohntes Inselchen und zwei dergleichen noch weiter westwärts im See, dessen Brakisches Wasser eine Breite von 2½ und eine Länge von 6 engl. Miles hat und nach Sundirungen doch eine Tiese von 18 die 78 Fus

engl. zeigte.

Caunus gehört zu ben häufig in ber Geschichte erwähnten bedeutenderen Orten der Südkuste Rleinafiens, weil sie der Insel Rhobos, die in fo viele politische Welthandel verwidelt war, gegenüber gelegen, eine fo bequem jugangliche und fichere Safenftation mar. Strabo (XIV. 651) bezeichnet ihre Lage von Calpuba (nicht Kalvura, sondern wie bei Btolem. V. 3 Kalvrda) aus fit einen gegen West Schiffenben, daß bann Caunus folge und in ber Rabe ber tiefe Strom Calbis (Kavros, nat norumos nagσίον Κάλβις βαθύς κ. τ. λ.) mit einer Einfahrt und bazwifden Bifilis. Auch ber Stadiasmus giebt bie Minbung bes Calbis als fciffbar an, und in Btolemaus Rarte ftebt ber Fluß weftlich von ber Stadt Caunus, fo baf tein 3weifel fein tann, baf ber tiefe Abflug bes Sees nicht ber felbft an ber Mündung flache und tein Boot einlaffende Dolaman Tichai, ber fonft feiner Stroment widlung nach als ber bebeutenbere erscheint, und boch von ben Bes graphen außer Plinius mertwürdiger Beise gang übergangen wirt, unter bem Ramen Calbis gemeint fei65). Diefen bielt Leates) für eine bloge Metathefis für Cabalis, bas Land, aus bem ber Strom bertommt; es ift aber, wie Schonborn und Rievert richtig bemerkt haben, nichts als ein noch im beutigen semitischen Drient als Flugname ziemlich häufiges Wort, bas hund bebentet (bebr. Keleb, fpr. Kalbo, arab. Kelb, 3. B. ber befannte Rahr d Relb bei Beirut, ber von ben Griechen mit ganz ähnlicher Bezeich nung Auxos, "Wolf" genannt wurde).

Caunus, fagt Strabo, habe ein Seearfenal (νεωρια) und Bafen (λιμήν), ber gefchloffen werben tonne; über bemfelben, alfo auf

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Die berichtigte Zeichnung f. auf: Ora Asiac Minoris a Cibyra al Miletum secundum Stadiasm. Maris M. b. C. Mullerus, Tahulae G. Gr. Min. Paris 1855. tab. XXV; vorzüglich hach Capt. Th. Graves Unfunahme 1848: Admirality Map. Nr. 1886. from Karaghatch to Makry.
<sup>65</sup>) Loake, Remarks l. c. zu Hockyns. Vol. XII. p. 161.

einer Höhe, liege bas Castell Imbros. Diodor. Sicul. (XX. 766) neunt zwei Castelle: Heracleum und Perficum. Obwol bie Gegend ungemein fruchtbar sei, werde sie doch nach aller Zeugniß wegen zu großer Hite und Ueberflusses an Obst (durch bessen Berspeisung?) im Sommer und Herbst sehr ungesund, sieberreich und beschwerlich; baher der Cithardbe Stratonicus bei der Erblicung der so entsehlich erbleichten sieberischen Gesichter der Caunier den Bers Homers (VI. 146) auf sie angewendet habe:

Gleich wie ber Blatter Gefclecht, fo find bie Gefolechter ber Menfchen!

Als ihm aber beshalb bie Berspotteten gurnten, foll er ihnen witigerweise jur Antwort gesagt baben: Bie? ich follte biefe Stabt franthaft zu nennen magen, in ber fogar bie Tobten noch umbergeben! Ginft fielen bie Caunier, fagt Strabo, von ben Abobiern ab, aber von ben Römern gerichtet wurden fie ihnen wie ber beigegeben; noch feien Dolons Reben wiber bie Cannier aus bamaliger Beit vorhanden. Uebrigens follen fie gleichfprachig mit ben Cariern, aber aus Creta gekommen fein und nach eigenen Befeten leben. Go weit Strabo, ber fich auf Berobot bezieht, ber bie uralten Caunier in Carien icon fannte und bemerkte (Berob. I. 172), feiner Unficht nach feien fie Urbewohner (Autochthonen), obwol fie felbft behaupteten aus Creta herzustammen. Berobot will nicht enticeiben, ob bie Carier bie caunifde Sprace annahmen ober umgekehrt bie Cannier bie carifche Sprache; in ihren Sitten und Bebrauchen wichen fie aber, fagt er, febr bon ben Cariern ab, wie von allen andern Menschen; benn, bemertte Berobot, bei ihnen find gemeinschaftliche Berfammlung von Männern, Weibern und Kindern nach Alter und Freundschaft zu Trinkgelagen etwas gang auftanbiges. Sie hatten fich auch Tempel für frembe Götter erbaut, fpater aber gereuete es fie, ba fie nur bie Götter ihrer Bäter anbeten wollten, und das ganze waffenfähige Boll gog nun aus, mit feinen Spiegen in die Lufte folagend, und tam fo bis an die calyndifchen Berge, babei ausrufend: baf fie bie fremben Götter austrieben! — Es ift wol am mahricheinlich. ften 67), ba Berobot, nach feiner Beitanficht, bie Uebereinstimmung ber carifden und caunifden Sprace aus ihrer gegenseitigen Annaberung fich zu erklaren icheint, was aber bei ber Bolteranbanglichkeit an ihre Muttersprache nicht so leicht zu geschehen pflegt, wie

<sup>\*7</sup> R. Goed, Rreta. Gottingen 1828. If. II. S. 311.

Berobot fich einbilden mochte, daß ihnen diefe Uebereinstimmung ber Sprache aus einer früheften Stammgemeinschaft ber Cannier mit ben Cariern bervorging; Die Caunier alfo nicht aus Creta mit frember Sprache einwanderten, sondern erft burch frühe Sonderung vom carifden Stamme burch eigene Befetgebung und Aufnahme frember Boltebestandtheile (barunter auch cretifche fein mochten) im Berlauf ber Zeit fo manche Sprach - und Sittenberberbtheit bei fich entwidelten. Die Nachrichten über bie barbarifd rebenben Carier (Strabo XIV. 661: Κάρες βαρβαρόφωνοι icon bei homer, Ilias II. 867) haben ju ber Anficht geführt ), baf fie semitischen Stammes, wie bie Solymer, Die phonicifc fprachen, ober feit ber Perfer Eroberung Lyciens und Cariens eine perfische Anfiedlung geworben seien 60), baber fie bas Griechische nur folecht auszusprechen im Stante waren. Für bas Uebergewicht ber Perfer zur Zeit ber Eroberung an ber Gubtufte wenigftent fpreche, bag bie Carier febr gut perfifd verftanben, wie ibn eigene Sprache, und baber ben Perfern häufig ju Dolmetichern bienten (baher δίγλωσσοι genannt), und auch bie Lycier mit eige ner Sprache mochten ihnen, wenigstens ben Cauniern, febr nate in Berbindung fteben, ba Caunus Die einzige Stabt aufer. halb Lyciens ift, in welcher bie ben Lyciern fo characteriftifche Grab monumente, fogenannte lycifche Grabftatten, und gwar in groger Menge vortommen, mas auf jeben Fall einen febr mefentlichen Bertehr mit ihnen bocumentirt und Berobots Sprachanfict ben ber Ibentität ber caunischen mit ber carischen und ber Differeng von ber cretischen wol bestätigen mag. Gine Uebereinstimmung mit be Lyciern zeigten bie Caunier, nach Berob. I. 176, ber fagt, bef in ben meiften Studen bie Caunier ben Lyciern gleich maren, aus barin, baf fie, ale bie Berfer fie überfielen, gleich ben Lnciern # Zanthus, fich jur Wehr fetten. Als biefe nämlich mit Seben muth gegen ben Berfer Barpagos in ber Ebene gestritten, joget fie fich in die Stadt Kanthus in nur noch geringer Bahl jurid; brachten Beiber, Kinber, Knechte, Hab und Gut in bie Burg mit verbrannten alles, fie felbst fturgten sich bann von neuem auf bie Berfer und gingen alle im erneuerten Rampfe unter, bis auf bie 80 ber Kanthier, die bamals abwesend maren; und eben fo wie bit

<sup>66)</sup> Rob. Walpole, Travels. Lond. 1820. in Remarks on the Inscriptions discovered in Asia Minor by Col. Leake and Mr. Cockerell. p. 530—532-67) Spratt and Forbes, Trav. I, p. 43.

Kanthier verfuhren die Caunier auf gleiche Beise. Sie ergaben sich bem Feinde nicht, auf gleiche Weise, sagt Herodot, wie die Carier, Enidier ohne Schwertstreich, sondern zogen dem Tod der Knechtschaft vor. Als aber später die Jonier gegen die Perser rebellirten, trat ein großer Theil der Carier auf die Seite des Aristagoras, die Caunier aber folgten ihnen erst, als Sardes niedergebrannt war (herod. V. 103).

Im peloponnesischen Kriege wird Caunus als Hafenstation für die Seemächte wichtig; benn als Perikles nach der Schlacht gegen die Samier erfuhr, daß die Phönicier mit ihrer Flotte die Stadt Caunus bedrohten, segelte er sogleich in großer Eile zum Schutz mit der seinigen von Milet nach Caunus und der übrigen carischen Küste (Thuchdid. I. 116), und als die Beloponnesier eine Seeexpedition gegen Creta begannen, liesen sie vorerst mit großer Behutsamkeit an der kleinastatischen Küste in Caunus ein, weil sie hier eine gesicherte Station gegen die Athenienser hatten, und von da erst ihre Botschafter auf Erkundigung nach Milet ausschieden konnten (Thuchd. VIII. 39). Es waren damals 27 Schiffe, die unter dem lacedämonischen Nauarchen Ashochus im Hasen von Taunus Schutz sanden; und den solgenden Winter hielt sich Tisaphernes daselbst auf, seinen dritten Bertrag mit den Belosponnesiern abzuschließen (ebendas. 42 u. 57).

218 Agefilaus, Ronig ber Lacebamonier, im Jahre 394 c. Chr. Geb. gegen ben Berfertonig mit feinem Landbeere gen Ephefus und Bhrygien ju Felbe jog, fchiffte fein Abmiral Bharax ju gleicher Zeit von Rhobos mit einer Flotte von 120 Schiffen aus, lanbete bei Safanda (?), einem Caftell in Carien, nur .150 Stabien (5 Stunden) fern bon Caunus und belagerte bann Caunus selbst, wo Conon, ber Athenienser, mit 40 Schiffen ftanb; ba aber Artaphernes und Pharnabag ben Cauniern mit einem großen Beere ju Gulfe tam, bob Pharar bie Belagerung wieber auf und fehrte mit feiner gangen Flotte nach Rhobos gurud; Beweis genug, baf Caunus zu jener Beit eine bebeutenbe Rolle frielen mufite (Diobor. Sic. XIV. 79). Bur Beit, ba Afanber Statthalter in Carien mar (311 v. Chr. G.), fagt Diobor (XIX. 175), unterwarf er fich zwar bem Antigonus, behielt aber, als beffen Freund, seine Statthalterschaft und die Freiheit ber griechischen Stabte aufrecht, murbe jeboch balb bunbbrüchig, weshalb Antigonus feine Motte nach Caunus ichidte, Die Stadt von Tralles aus von ber Landesseite eroberte, bas Caftell aber von ber Seefeite, wo es mur zugängig war, unaufhörlich bestürmen ließ; fo tam Caunus wie Jasus und die Städte Cariens damals unter Antigonus Gewalt.

Als zur Zeit von Attalus Tobe (über 200 v. Chr. G.) Ronig Antiodius M. von Sprien burch seine Seeberrschaft bie gange Südfüste Rleinastens von Cilicien bis Lycien bin bebrobte und fon vor Coracefium mit feiner Flotte ftant (f. oben S. 376), bielten bie Rhobier, in Berbindung mit ben Römern, ihnen tapfern Bibestand, weshalb diese auch von Livius (XXXIII. 20) sehr gerühmt wurden. Damale wurden auch bie bortigen Bundesgenoffen, Stabt ber ägpptischen Ptolemäer an ber Gubtufte Rleinafiens, von Antiodus bebroht, benen bie Megupter feine Bulfstruppen, fonben nur materielle Bulfe ausenden tonnten. Die Rhobier aber wurten ihnen theils durch Zusendung von Truppen hülfreich, theils burch Barnung vor feindlichen Ueberfällen, und retteten fo bie Burger ben Caunus, Mynbus, Balicarnag und Samos vor bem Berberben. Aber ein Jahrhundert fruher, im 3. 307, im Rriege gegen Antichus, als Ronig Ptolemans von bem Berluft feiner cilicifchen Stade an Antigonus borte, fegelte er boch babin, eroberte Phafelis, nahm Lanthus, wo eine Befatung ber Sprier lag, mit Stur ein und Caunus mit feinen benachbarten Schlöffern Beracleun und Berficum, welches lettere fich aber freiwillig ergab (Dieber In bamaliger Beit scheint es gewesen au fein, bag bie Rhobier ben flegreichen agyptischen Generalen bas ihnen febr ge legene Caunus für 200 Talente abgefauft hatten, mas Bolpbins (Fragm. XXX. 5 u. XXXI. 7, 6) und auch Aftymedes bei feine Bertheibigung jum Schut ber Rhobier vor bem Senate in Rem gesagt batte (Livius XLV. 22-25). Die so an die Rhobier tribe pflichtig geworbenen Caunier scheinen seitbem ben Rhobiern wie beren Beschützern, ben Romern, die fie in biefem Befitze beftarten, sehr auffässig geworben zu sein; boch fürchteten fie bie Rhobier, benn bem ägyptischen Flüchtling Polyaratus verfagten fie be Aufenthalt (Bolyb. XXX. 9) in ihrer Stadt und wiefen ibn mi Cibpra und Rhobos bin. Als Mithribates Dr. im Beginn be erften Mithribatischen Krieges, vor Splla's Anmarich, an alle Di fecten und Satrapen Rleinafiens ben geheimen Morbbefehl ereche ließ, an einem und bemfelben Tage in feinem aftatifchen Reich alle italischen Fremblinge und Bafte, Die fich bei ihnen aufbielles. Danner, Beiber wie Rinber umzubringen, mas auch jum grufen Unglud bes Landes ausgeführt murbe, wie in Ephefus, Bergemus, Abramytium, Tralles und anbern Orten, follen ber

iglich bie Caunier, noch Appians (de Bell. Mithrid. 28) 70) erichte, fich in ihrem Saf gegen bie Romer bei Ausführung biefes efehles burch bie größten Graufamteiten ausgezeichnet baben, weil e von ihnen, nach Beflegung bes Antiochus, ber Anechtschaft ber hobier übergeben maren, wofür bie Caunier jest Rache nahmen, wol fie turz vorher einen gunftigern Ausspruch bes römischen Se-118 für Berftellung ihrer Freibeit erhalten batten. Die Römer. e au ben Altaren ber Gotter floben, murben bei ben Canniern waltsam von biefen losgeriffen, vor ihren Augen erft bie Rinber, mn bie Matter ermorbet und gulest bie Bater, und bie Manner lbft tobtgeschlagen. Den Cauniern waren eine Zeit lang bie alundier, ihre nachften Rachbaren auf ber Oftfeite bes albisstroms, unterworfen und tributbar gewesen, diese aber emporn fich wider fie im 3. 163 v. Chr. Beb., und als bie Cannier re Stadt belagerten, riefen fie bie von Enibus ju Bulfe, unteraxfen fich aber burch Botichafter ben Rhobiern, Die eine Flotte pidten, welche fie von ben Cauniern befreite, bann aber felbft ren Stadt in Befit nahmen (Bolpb. XXXI. 17). Da mit Beengung bes macebonifden Rriegs gegen Berfeus, ben letten ibrer dnige (im 3. 170 v. Chr. Geb.), in welchem die Rhobier fich fehr itren gegen die Römer bewiesen hatten und ihrer Gesandtschaft an n Senat in Rom beshalb Borwürfe gemacht und ber Befehl ereilt wurde, ihre bisberigen Statthalter aus Carien und pcien, was ihnen früher burch Römer überlaffen war, zurndniehen (Livius XLV. 25; Polyb. XXX. 19, 3), so wurde bie raft ber Rhobier baburch fo febr gefcwächt, bak fogleich bie Birr von Cannus biefe gute Gelegenheit ergriffen, auch von ben hobiern abzufallen, wie andere Stadte ihres bortigen Ruftenbefiges, wie die zu Mylafa, Alabanda u. a. D. Die fehr starte Bevölrung ber Infel Rhobos, welcher auf ihrem unfruchtbaren Boben m fo geringem Umfange es unmöglich war, jenen Befit auf bem eftlanbe, in Beraa, fo leicht zu verschmerzen, fchidten alfo fogleich re Truppen nach Caunus und brachten biefe Stadt, welche inbek ion Bulfetruppen von Cibpra erhalten hatte, und eben fo Divfa. Alabanda und die anderen Orte, welche bas Joch ber Rhobier gefduttelt hatten, jum Gehorfam jurud und flegten über fie bei rthofia. Obwol fie beshalb beim Senat in Rom verklagt murben ab es bei bem Befehle blieb, murben boch teine weitern Mafregeln

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Ed. Tollii, Amstelod. 1670. Nr. 185. p. 318.

gegen die gedemüthigten Ahodier ergriffen, die zwar nicht als Feinde erflärt wurden, aber auch nicht mehr Bundesgenoffen der Köme blieben. Das besondere Schickal von Caunus nach diesen vielgachen wechselnden politischen Berhältnissen bleibt uns weiterhin underlandt; aber nach dem Mithridatischen und dem Seeranderkiege wird es wol wie das ganze westliche vordere Keinastatische Küftenland (Lycien, das noch länger seine Freiheit behielt, ausgenommen) zur römischen Provinz Asien gekommen sein, wie auch Carien und Lydien, da Cicero (pro Flacco 27) sagt: ut opinor Asia vestra constat ex Phrygia, Mysia, Caria et Lydia. Als Proconsul in Ciscien (c. 51) umfaste seine Provinz auch das angrenzende Lodicea in Carien, aber Carien und Lycien selbst nicht. Carien und also auch Caunus wurde erst seit Kaiser Rero unter die 7 großen Provinzen Reinastens, von denen die erste Asia hieß, als ein Die berselben eingereiht.

hefnchius nennt Caunus noch als Stadt von Rhobel; Hierocl. Synecd. (ed. Wessel. p. 684) nennt Kavros and Episcopalstabt ber Eparchie Lucien. Bomp. Mela (I. 16), be ihren Urfprung noch unbestimmt läßt, wie Berodotus, fagt, bag fe am Calbis liege und burch ihre Malaria ben Ginwohnern verberbis fei (secundum Calbim amnem Caunus oppidum valetudine habitantium infame), und bamit ftimmt auch noch Steph. By. (s. v. Καύνος, έστι νοσώδης); auch eine Quelle murbe Canns p nannt, und ber Erhauer ber Stabt ebenfalls Caunus, aus Ent, von bem und beffen Schwester Byblis eine Liebesfage erzählt wet und vielleicht daber das Sprückwort Καύνιος έρως » die cannisk Liebestrantheit win Gang tam (Liberalis c. XXX.). Blutgrch (in Nitias 29) von den Cauniern die Gigenthämbild mitgetheilt, baf fie, wie bie Sicilier, Die größten Berehrer bes Entipibes maren; mahrend bes Seerauberfrieges, ergablt er, habe in von Seeraubern verfolgtes Schiff fich in ben Eingang bes Sois von Caunus, ber aber geschloffen mar, zu retten rerfucht, met bie Einfahrt ihm verweigert murbe, ba man aber mahrnahm, bie Schiffsmannschaft bie Lieber bes Euripides tannte, weit ibnen ber Bafen als Afhl geöffnet.

# Das Mündungsland bes Indus bis Mafri. 925

### Erläuterung 4.

Das Mündungsland bes Dolaman Tschai (Indus) und bas Gestadeland von ihm oftwärts, mit seinen Alterthumsresten und antiken Ortslagen von Calpnda, Erpa, Daebala am Golf Glaucus (Golf von Makri).

Nach ber Untersuchung von Caunus kehrte Schönborn gegen Oft zum unteren Laufe bes Dolaman Tschai? jurüd, um seine Erforschung bes ganzen Stromspstems zu beendigen. Erst am Nachmittage, 4 Uhr, von Dalian ausgezogen, kam er an einigen niedrigen ganz isolirk stehenden Bergen des Rüstenlandes vorüber, die ihm ganz das Ansehen von Inseln hatten, welche allmählig erst wie durch Anschwemmung der Sbene mit dem Festlande vereint erschienen, ein Bortommen, das ihm an den Westgestaden Kleinassens nicht zu den seltenen gehörte, wo so oft ganz flache Mulden noch mit dazwischen stehenden Wasserstächen sich zeigen. Nach 4 Stunden Weges wurde zwischen Murten- und anderen Gebüschen die Nähe des Westussers des großen Dolamanstromes erreicht, wo man die Nacht in den anliegenden Gärten zwischen einzelnen Hütten im Freien zubringen mußte.

Den 25. Oftober murte ber Dolaman Tichai nach brei Biertelftunden Beges burch eine flache Chene, Die wol eine balbe Stunde breit mar, erreicht, die von zwei febr flachen, aber breiten Armen beffelben mit zwischenliegender inselartiger Chene burchflossen wird, welche im Winter aber auch gang mit Baffern bebeitt Die Breite vergleicht Schonborn mit ber Breite ber Elbe bei Dresben, bie Tiefe fant er beim Durchreiten im Sauptstrom nur bis 2 Fuff, boch war ber Strom reifend und er batte Mube. biefe seichte Furth zu finden. Als er etwas weiterbin ben Strom burchset hatte, fab er zur rechten Seite am Ufer auf isolirtem Bugel ein Gebanbe aus Bruchfteinen gang rob erbaut, bas man ibm Demerel-burnu nannte. Die Seichtigfeit bes Stroms icheint wol jebe Einfahrt von Schiffen zu hindern, worüber wir leiber nicht belehrt find, ba Beaufort, ber hieraber Aufschluß gegeben haben murbe, feine Aufnahme erft weiter oftwarts von Matri begann. Auch biefer gröfte ber Ihrifden Strome, wie ber Xanthus und

<sup>71)</sup> Schonborn, Tagebuch. Rachlag. Mfcr. 1841, Bl. 23.

andere, scheint nur zu ben bemmenben Stromen für die innen Communication zu gehören, wie fast alle Gubftrome ber fleis aftatischen Salbinfel von Carien bis Cilicien. Cb. Kellowen) fand ben Dolaman Tichai, am 31. März, bei feinem Uebergange viel angeschwollener und vollufriger; er konnte ihn erft, nedbem er etwas gefallen war, zu burchschreiten wagen, benn er wa doch noch mannshoch und sehr reißend, so daß er 13 Mann Gulk brauchte, die ihn mit bem Bepad auf bem Ropfe burchschwimmen mußten, während er felbft nur mit Dlübe und Anftrengung bie Furth durchsetzen konnte; beffen Thal giebt er hier auf 6 Stunden Breite und weiter nördlich auf boppelte Breite an; obwol bix alle antiten Ruinenreste fehlen, so fand er sich für bie Dibn boch binreichend belohnt burch die Pracht des Blickes auf die ber Mündung gegenüber liegende schone Insel Rhobos und die berliche Begetation im vittoresten Stromthale des Fluffes.

Der weitere Beg oftwarts bis jur Ebene von Dafri ging ber Rüste parallel, aber meist in gewissem Abstande von ihr, mit felbst ber Aublid bes Meeres blieb meift entzogen. Biele Rimmen. größere und fleinere Bache, balb in Gumpfen babinfcbleichent, bat von Bergen berabfallend, wurden auf biefem Ruftenwege iber schritten. Bas aber hier auf bem Gestabelande auch noch inste fondere die Communication hindert ober ungemein erschwert, fin bie von ben böheren Bergen im Norben gur Ritfte ftreichenben Bar ruden, bie ein wiederholtes beständiges Auf- und Absteigen nicht machen, was auf ben allerbeschwerlichften Begen geschehen mit Antite Ueberrefte fanden fich auf ber gangen Begitrecke teine, fo wie and Schonborn barnach gesucht und gefragt hatte; es scheint bei bieß auch in antiten Beiten eine hemmung ber Civilifation und bes Bertehre zwifchen Lycien und Carien bedingt zu heben Rur wenige Dörfer traf man hier, viefe waren noch unbendet und überhaupt begegnete man nur felten einem Menfchen, bie 800 schaft bagegen war berrlich; zwar fehlte es auch an bikrren fester Streden feineswegs, aber wo irgend ber Boben feucht war, water ten Reben, Lorbeer, Mhrten burchemanber, und ber Defbenn schien hier ganz wild zu wachsen. Die Felber waren abgeentsch aber an einzelnen Stellen ftanb Dais noch gang grun, ber viellit erft fpater ausgesat sein mochte. Auch Fellows fant bier wenig Gerfte und Futter für die Bferbe fcwer zu erlangen, be be

<sup>72)</sup> Ch. Fellows, Account of Discoveries in Lycia I. c. p. 96.

Pferde keinen Mais fressen und das Gras nur sparsam ist. Erst nach 1½ Stunden vom Ufer des Dolaman Tschai tras man auf mehrere Mählen, und hinter diesen gegen Nord erhoben sich Högel, weiterhin die höheren Berge. Es war dieß der Ansang der Caslyndischen Berge, die von hier aus ununterbrochen bis zum Kanthusthale sich hinziehen. Sie blieben auf dem Wege bis nach Makri stets zur Seite.

Bir find hier an die Oftgrenze des Mündungslandes des Dolaman Tschai gelangt, bessen merkwärdiges Stromspstem wir hiermit von der hoben Cibyratis und dem Rordgebange des lycischen Bergspstems wie vom Sübsuse des Cadmus an dis zum Tieflande von Lycien und Carien versolgen konnten, eine Entdedung des zuvor, die auf Fellows, saft gänzlich unbekannt gebliebenen größten Stromspstems von Lycien mit seinem Stromgebiete und seinen wichtigsten Naturverhältnissen, welche wir nächst dem genannten britischen Reisenden fast gänzlich den unermübetsten Anstrengungen unseres entschlasenen ehrenwerthen Landsmannes Schönborn verdanken, der sich dadurch ein unvergängliches Denkmal in der Wissenschaft errungen hat.

;

5

:

Ξ

:

£

E

ø

K

K

=

Ĕ

=

E

£

Bum Schluffe führen wir von ibm bier nur noch an, bag er auf einem Berge hinter ben gulett genannten Mühlen ein nicht unbeträchtliches Caftell liegen fab, mas aber feine antifen Refte gu bewahren schien; ba ihn aber seine Führer noch auf einen anderen etwas entfernteren Berge binwiesen, wo Infdriften fein sollten, besuchte er auch biese, wo sich aber teine antiten Reste finden ließen. Dan mar beshalb nach ber Meeresseite bis ju bem Berge Beitun burnu (Dlivennase) hingeritten, wo man um Mittag endlich bas Meer erblidte und an einen tief ins Land eindringenden Meerbufen gelangte, nachbem man burch eine niebergebrannte Balbftelle batte reiten muffen. In ber fcwulen Tagesbige, bei bunftigem wolfenbebedtem himmel erreichte man bier ein fleines Dorfchen Bubichet, beffen griechische Bewohner etwas Sischerei und Ruftenbanbel trieben; nur ein paar Barten lagen am Ufer. Sinter bem Orte an fteilen Feldwanben zeigten fich einige Grabhahlen, anbre antite Refte fehlten; balb barauf wurden bie Dorfer Inebichi tibi (Inbice tioi, "fleines Dorf"?) und Abends 7 Uhr Gargy, auf ber Route nach Matri, erreicht, wo man im Freien Die Nacht ohne Beschwerbe zubrachte. Schonborn hatte hier von Best gegen Dft über bergige Wege bie große gegen Guben awischen bem Inbus und bem Golf von Datri (einft Glaucusgolf genannt) weit gegen Siben bis jum Suwala Purnu, bem alten Pedalium Promontorium, bie vorspringende zerglieberte, vielsach burch Buchten eingeschnittene, auf ber Grenze zwischen Carien und Lycien liegende Halbinsel überschritten, auf welche die antiken Städte Calynda, Erna und Chlydae lagen; er hatte die öftlichen daedalischen Berge erreicht, wo die Ruinen der alten Daedala in der Rähe von Inedschiffei zu suchen waren, was den Rachsolgern überlassen bleiben mußte, da die Racht einbrach. Hostyns hatte aber schon von der Seeseite aus dieselbe Halbinsel im Jahre 1840 umschifft (s. unten).

Auf biesem noch sehr wenig genau burchforschten Boben begegnen wir einem andern lehrreichen Forfcher, dem im Drient fo vielbewanderten L. Roff, einft unferm geehrten Reifegefährten im an Schönheiten und Reizen fo reichen Archipelagus, ber feine Banberungen auch bis zum Kanthus und Calbis ausbehnte und mit Bervollständigungen ju Obigem gegeben bat 73). Er ging von Telmiffus am ersten Tagemariche gegen N.W. auf fumpfigem Ber amifden bem Fufe ber buntidedig rothfarbigen Thonbagel, baber Daebala (δαίδαλος, bunt) genannt, und bem Golf ben Matri (Glaucus ber Alten) bin über bie Ruinen, wo einft Datbala lag, nach Strabo bie Oftgrenze ber rhobischen Berau (Strabo XIV. 651. 664), nach Plinius, Ptolemaus und Steph. Bu., ber ein Caftell und einen Berg fo nennt, noch zu Lycia geborig. Rad Steph. Byz. fceint ein Flug bei Daebala Ninus gebeifen ju beben (s. v. Daed.), falls es nicht ein Schreibfehler ftatt Inbos, mit Rievert vermutbet, fein follte, vielleicht berfelbe, melden Blinine amischen Daebala und Calynda ansett und Aron nennt (Pin-H. N. V. 29).

Am zweiten Tage nennt L. Rog Dftabje (wol Gubidet bei Schönborn) und bemerkt, baß tiefe Buchten, welche hier einst bom Meer in bas Land hineingeschuitten waren, gegenwärtig prifchen ben Hügeln mit herbei- und herabgeschwemmter Erbe in Sumpstoden und Ebenen verwandelt seien, welche von undurchdringlichen Schilfwälbern, Buschwert und Baumwald bewachsen bie Landschaft bebeutend erweitert haben musse, daher ihm die Deutung ber dortigen Rustenorte bei Mangel genauer Untersuchung ber antiten Ortschaften und ber Fluß- und Bergnamen der alten Zeit, wie bei Glaucus, Ninos, Aron, Calbisu. v. a. noch gar mandes

<sup>73) 2.</sup> Roß, Rleinafien und Deutschland. Salle 1850. S. 76, 79, 30 f.

unklar blieb, was unfere Combendiengeographie nur zu oft als ausgemachte Thatfache hinstellt. Das weitere, auf ber Rarte Dolaman genannte Gebiet, barin er nur einige Mühlen namhaft machte, erfolen ibm ale eine ungemein fruchtbare, aber ganglich unbebaute breite Ebene, aus beren magerechter Rlace aber viele ansehnliche Bugel gleich Infeln, wie auch Schonborn fie mahrnahm, emporstiegen, die mit Fichten und wilben Olivenbaumen bewachsen nur bestätigten, daß ihre weite Umgebung erft ein jungeres Erzeugniß bes benachbarten großen Stromes fein burfte. Bur Winterzeit tritt biefer große Strom, ben 2. Rog bem Namen nach unbeftimmt lakt, oft stundenweit aus feinen Ufern und unterbricht jede Berbin-Der Leitung eines hirten mußte er folgen, um biefe Baffer ber Chene burchwaten au konnen, bis au einer Chene, bie an ber Beffeite ber lieberschwemmung lag, aber erft nach 21/2 Stunden erreicht werben tonnte. Diefes burchwatete Stromwaffer tann tein anderes fein ale bas bes großen Dolaman Ifchai felbft, ber bier ein weites Deltaland ausgebreitet haben muß; benn von ber Mühle wurde am folgenden Tagemariche erst in 4 Stunden auf abwechfelnbem Bege zwischen reichbewäfferten Cbenen, zwischen benen nur einige steinige Balbhugel fich infelartig erhoben, ber Ort Rjöiges erreicht, ber am Norbrande bes gleichnamigen Landfees mit bem febr furzen Ausfluß bei Dalian und Caunus fich in bas Meer ergieft. Er fab bei bem Sochwaffer, in bem er bie gange Begend angetroffen, auf kleinen Seelchiffen nach 4 bis 5 Stunden Auffahrt auch ganze Ladungen gefällten Zimmerholges bis jum Orte Rivigen binfowimmen, was die Befdiffbarteit bes Dalian . Emiffare vom Meere aus bestätigte, aber zugleich auch zu ter irrigen Borftellung führen mochte, daß eben bieß ber Calbis ber Alten fei. Aber bem Seebaffin bes Riniges flieft oberhalb, wie Schonborn es nachgewiesen, fein groker Strom ju: ber Berenis Tichai ober Do. laman, weit im Often bavon entfernt, bat feine felbständige Dunbung in jener breiten Dlunbungsebene, Die er als arbeitenber Strom (ποταμός ξογατικός, Berob. II. 11, wie ber Ril) mit Schuttmaffen feit Jahrtausenben in eine Ebene verwandelt haben mag, burch bie er in feinem westlichsten Munbungsarme vielleicht einmal mit bem Liman von Riviges batte in Berbindung fleben konnen, ba tein Bebirasland ibn absolut bavon icheibet.

Die von Plinius angeführten Ortsverhaltnisse biefer Gegenb find wol taum in genauer geographischer Reihenfolge aufgeführt (Plin. H. N. V. 29: Amnis Glaucus deferens Telmessum, op-

Nn n

pida: Daedala, Crya fugitivorum (?), flumen Axon, oppidum Calynda. Amnis Indus. Oppidum Caunos liberum, deinde Pyrnos etc.).

Bomp. Mela geht von Dft aus Lycien nach Carien (I. 16: Caria sequitur, hic castella sunt aliquote dein promontorium duo, Pedalion (jest Suwela burun) et Crya (wo Ruinen) et secundum Calbim amnem Caunus, oppidum valetudine habitantium infame). Uebereinstimment mit Ptolem. sagt Strabo (XIV. 651): die gegen West von den daebalischen Bergen Ausschiffenden sinder erst den Golf und Hafen von Glaucus, dann Artemissum mit der heiligen Spitze und dem Tempel; dann den Hain der Latona; über ihm und dem Meere nach 60 Stadien die Stadt Calpmaa (Calpnda), dann die Stadt Caunus und hierauf in der Rabe den tiesen und schiffbaren Calbis, awischen beiben Pisseliss.

Diefe Bifilis bat Bostons bei feiner Umfchiffung biefer Rufte von Caunus bis Matri wieber aufgefunden, und bon ba Seefeite biefe gange vielfach geglieberte Ruftenftrede bes genannten Halbinsellandes umschifft 74), eine Fahrt, auf ber wir ibn als ba Einfahrt in bas eigentliche Tiefland Gublyciens und jum Kenthusgebiete noch begleiten. Bom Ausfluß bes Ribiges - Sees da bem Daliani Tichai, ben auch Bostons auf feiner Rarte Calbis genannt hat, schiffte er füboftwarts um ein bobes Borgebirge, bel er Rapania nennen borte, beffen bobe Rlippe er mit ppramibale Felegestalt gefront fab; unterhalb aber lag ein Anterplat für flein Schiffe, an ber Rufte zeigten fich einige Trummer aus bem Ditte alter, bod auch einige bellen ifche Refte, jumal auf einer mit etwas öftlicher vorliegenden zweiten mit niedern Sügeln gekronten Landfpite, beren Mauerrefte er für bie alte Bifilis (abereis stimmend mit Strabo's: xai μεταξύ Πίσιλις) erfannte. Rur in fleine halbe Stunde oftwärts von ihr ergof fich eine ftarte Strom münbung bes Dolaman Tichai (Talaman Su bei Sostons an welchem aber feine Ruinen fich vorfanden. Das 2 Stunde von ber Mündung entfernt liegende Dorf Dolaman, wo i Agha residirte, zeigte keine antiken Refte, boch Ruinen, welfe man Wohnsite von Bens nannte, die man jedoch nicht weiter kennen lernte. Die weite Ebene babin zeigte fich ungemein frachte,

<sup>74)</sup> Hoskyns, Narrative I. c. Journal Roy. G. Soc. Vol. XII. p. 143—146, und die treffliche Ruftenaufnahme das. Part of Caria and Lycia of R. Hoskyns. 1841.

war aber wenig bebaut; bagegen sah man viele Heerben. Ein Infelden bicht vor ber Mündung wurde Papas Risi genannt. Im S.D. des Dorfes Dolaman, an der Oftseite der breiten Ebene gelegen, sah man einen antiken Ort voll Grundmauern, wo auch einige Fragmente von Saulen lagen; Hoskins hielt die Stelle, wegen ihrer Annäherung an Cap Artemisium, für den Hain von Latona; in der Nähe landein liegt ein kleiner See, der wol einst eine Meeresbucht gewesen. Zwei Stunden weiter gegen S.D. erhebt sich das jetige Cap Suwela, das alte Artemisium, und nahe daran das Inselchen Paximadi, dem gegen N.B. noch ein anderes Inselchen 2 Stunden fern, Rothea genannt, nahe liegt.

Leate bemertt 76), ba bie Mündungsebene bes Dolaman Tichai ben besten Theil ber Landschaft einnimmt, wo einst Calnnba lag, fo fei es auffallend, bag Sostyns bafelbft feine Ruinen gefunden. welche nach Strabo nur 60 Stabien (an 3 Stunden) vom Meere fern lagen; gegenwärtig halt er bafür, muffe man fie wol noch einige Stadien entfernter von ber Rufte fuchen, mehr landein, ba noch einige Stabien für ben Rudzug bes Meeres ober bas angeschwemmte Land bingugurechnen fein, wie bieß fast an allen Manbungen ber Huffe nothwendig fei. Wirklich fcheint Ch. Fellows 76) wol bie Rninen ber alten Calunda, nach 4 Stunden Beges vom Uebergang über ben Dolaman Tichai, auf bem Wege nach Matri gefunben zu baben, obgleich fein Weg nicht genau genug beschrieben ift, um bie Localitat bei bem Dorfe, bas er Binajah tibi nennt (Inebiche bei Schonborn), bestimmen zu tonnen. Gine gute halbe Stunde umber fand er viele Grabstätten in ben Gelfen ausgehauen und auch'am Bege, eine gleich einem Tempelchen schon ornamentirt, und andere lycische Gräber gleich wie in Telmissus; es hatte Triglophen und zwei Schilbe als Ornamente. Leiter murbe feine Beichnung babon genommen, aber in faft allen folgenben Rlippen am Bege fanben fich abnliche Graber. An biefer Stelle veranberte fich bie geologische Structur bes Bobens, ba bier auf ber einen Seite graue Marmortetten in orangerother und gelber Barbung, mit Uppiger Begetation bebedt, bingogen, gefchieben burch ein Thal von einer Schieferformation, babinter bie grauen Infeln von Mafri im blauen Meer sichtbar wurden. In ben wilbeften Felsschluchten zeigten sich bie mehrsten Graber und bie Refte

<sup>75)</sup> Leake l. c. XII. p. 163 in Remarks zu Hoskyns. 76) Ch. Fellows, Account of Discov. l. c. p. 103-105.

einer antiten Stadt. Es waren uralte, coloffale robe Quaben als cyclopifche Mauern aufgehäuft, benen nur fleine Steine oben aufgelegt maren, mabrend viele ber Felsvorfprunge ju Graben im lycischen Style ausgehauen waren, wie fie Fellows auf tab. p. 104 in vier verschiebene Formen als characteristisch für bet Land bargestellt bat. Er folog baraus wol mit Recht, bag er auf ber Grenze von Carien und Lycien angefommen fei, jene Stelle an ben calbnbifden Bergen, bis gu ber einft bie Carier bie fremben Götter aus ben Luften burch bas Schlagen ibra Speere gewaltsam vertrieben, baber bier wol bie alte Calpube liegen mußte. Ift bies wirklich Calonda, fo liegt fie nicht fen vom Meere auf einer Berghöhe und wird also wol auch ihre Safenstadt am Meere gehabt haben; benn es hatte biefe Calunda p Terres Beit einen Ronig Damafithymos, ber felbft auf feinem Schiffe bas Commando gegen bie bellenische Flotte führte, aber mit ibm und seiner gangen Mannschaft zu Grunde ging (Berod. VIII. 87). Groß wird die Stadt ihrem Umfange nach nicht gewesen fein 2. Rog fab biefelben Ruinen und fagt, bas Tempelgrab bate 10 Fuß hohe Saulen mit bem Befims und zwei Schilbe als Ornament: was Fellows für Calunda nach Berobot bielt, hatte Bostyns für Daebala angesehen 77).

Leake schienen Bisilis wie Chybae, identisch mit Clyde, nur maritime Anlandungen für Calynda gewesen zu sein. Erya (Cryassus bei Plutarch und Steph. Byz.) sei westlicher gelegen, et wundere ihn nicht, daß man in der modernen Stadt Rhodos eine Inscription mit Cryassus und Chalce (die noch heute sogenande Insel Chalki) gesunden habe, da beide Ortschaften einst Eigentham der Rhodier gewesen (d. Inscription s. bei Leake) 78). Du Stadiasmus Mar. M. sest Clydae zwischen Pedalium und Cryan. Daedala setze Hoskyns an seine richtige Stelle, da sie mas Plinius und Steph. Byz. den Inselchen gegenüber liege, we denen drei zu Cryassus gehörten und zwei zu Daedala; de Cochlia (Koxla) des Stadiasmus entspreche wahrscheinisch da Koxlovoa (d. i. Muschel-Insel oder Bank?), welche Steph. Dyals eine Insel von Lycien nennt<sup>79</sup>).

eme Sujet oon eyeren nemme j.

Das Cap Artemisium, fagt Hostins 80) in ber Fortsetung

<sup>17)</sup> E. Rog a. a. D. S. 78.

Asia Minor I. c. London 1824. 8. p. 224, Not. a.

79) Leake is Remarks zu Hoskyns I. c. p. 163.

Survey etc. I. c. XII. p. 145:

## Hoskyns Rüftenfahrt an Daedala vorüber. 933

seiner Ruftenbeschreibung, ift ein raubes und tubnes Borgebirge, bas fast eine Insel, nur burch eine neuere Mauer auf bem schmalen Isthmus vom Festland abgetrennt ift; feine Ruften find febr gerriffen, mit mehreren fleinen Bafen, Die aber alle gu tief gum Antern find, ausgenommen ber fleine Safen Rappi. Gin enger, aber ficherer Canal trennt die Insel Rero Nisi (b. i. Wasserinsel) von bem norboftlichften Borfprunge bes Brom. Artemifium. nachft liegt gegen Rord die Infel Terfane (b. i. Arfenal), die nur burch einen langen und engen Meerescanal von jener geschieben ift. Diefe Heine Terfane ift boch febr fruchtbar, nabrt viel Bieb, bat Ueberflug an Rebhühnern, und ba fie bem Festlande gang nabe liegt, wird fie auch von vielen Schafals und andern wilben Thieren besucht. Sie steigt steil und raub von allen Seiten empor, bat aber auf ihrer Bobe eine amar fleine, aber febr fruchtbare Ebene. welche ben vortrefflichsten Tabat trägt. An ber Norbostseite ber Infel ift ein fleiner Safen mit Griechendorf, bas von Trummern aus bem Mittelalter umgeben ift. Diefe beiben Infelden find mabrscheinlich die alten Carpfis und Alina, welche die alten Geograpben zu Erba rechneten.

In einer Neinen Bai bes Festlandes im Norden ber Insel Terfana liegen an ber Seite eines steilen Abhanges einige Relsgraber und Ueberrefte einer bellenischen Refte, welche mabriceinlich die Erna ber Alten ift; auf einem lycischen Grabe baselbft wurde eine Inschrift in lycischen Characteren copirt (f. Rr. 2 p. 158 b. Bostyne). Im Norben von Terfana folgen mehrere Inselden und Felfen, bie bei ben Griechen Stabro Difia, b. i. bie Rreng-Infeln, beigen; Die im Rorben berfelben beifit Bagia Apriati (beiliger Sonntag). Alle biefe bestehen aus Serpentin. geftein, einem plutonischen Geftein, bas an vielen jener vorspringenden und gerriffenen Borgebirge und Inselgruppen am Gubrande Lyciens nicht felten ift (wie am Oftrande bes Cap Chelibonium, f. oben S. 744 ff.). , Sie geben ben Ziegenheerben gutes Futter; ber von ihnen eingeschloffene Raum beifit Golf Scopea, trefflich geschütt, aber zu tief, um bafelbft antern zu konnen. Jebe Bai, jebe Insel, jeber Bach an biesem Golf zeigt Ruinen aus bem Mittelalter, ein Beweis fruber ftarter Bevolterung; jest ift faft alles menfchenker, Im nörblichen Binkel bes Golfe liegt ein Conjet Limani, fagt Bostons, es ift bas Dorf Bubichet bei Sobnborn. Den barauf öfflich folgenden Inebichi Tichai bei bem gleichnamigen Dorfe bielt Sostuns für bas alte Rinus

(Iniji nach englischer Schreibart), beffen kleines Thalgebiet ihm als febr gut angebaut und bochft pittorest erschien, mahrend er auf ber Weftfeite bes Thales auf die Anhöhe die Lage ber antilen Stadt Daebala81) mit großer Bahricheinlichkeit verlegt, wo gablreide Grufte im' lycifchen Graberftyl in bie Felfen gehauen fub, von benen einige vortrefflich gearbeitet waren; auch eine Acropok zeigte fich auf einem ifolirten Felshügel, auf bem wenigstens bie Ruinen von Brunnen und einer großen Cifterne noch fichtbar waren; aber Inscriptionen fant man feine. Doch hatte man bier entschieden ben Boben ber alten Lycier betreten, wie bief bie Grabstätten bezeugen. Bon bier an ftreicht bie Rufte mehr gegen Suboft; die Serpentinsteinketten enden gegen Gub in madtigen Felsabstürzen; im Winter fturgen fich von ihnen viele Berg. ftrome, unter benen ber Glaucus82) mit gutem Baffer, ber ben gangen Golf ben Namen giebt, ber bebeutenbste ift, von ber baebalischen Bergen herabkommenb und bie bybrographische Grenze von Carien und Lycien bezeichnend, jum Meere, an web chem hier noch einige kleine Bestabeinselchen wie Aptokea. Lugl Aba (rothe Insel) und andere genannt werben, beren Klippen viden Taubenschaaren zu Wohnsteen, und beren Grafungen zu Beide platen für bie Biegenheerben bienen. Ein Strom auf bem Reft lande giebt gutes Trintwaffer, und zwischen ben Rlippen bie Defri hin find gute fichere Anterftellen. Die größte Bobe ber Dabale berge wurde von Capt. Graves trigonometrifc gemeffen in 3470 und 3230 Fuß engl. (3255 und 3029 Fuß Bar.) üb. b. M.

## §. 37.

### Reunundbreißigstes Capitel.

Das vom hohen Plateauboden abfallende vielgegliedette Gebirgsland Lyciens im engeren Sinne gegen ben Siben und bas Gestadeland zwischen dem Golf von Maltiund ber Bai von Phineta.

### Ueberficht.

Nachbem wir nun bas öftliche, bas nörbliche und bes westliche Lycien in seinem weiten Umtreise mit feinen febr ber

<sup>81)</sup> Hoskyns, Narrat. l. c. p. 146. 82) L. Rof a. a. D.

fciebenartigen Lanbesformen nicht ohne mühlame Anstrengungen, aber, wie wir hoffen burfen, auch nicht ohne Erfolg fur bie Biffenicaft burchwandert baben, febren wir au ber Mitte bes eigentlichen Lyciens im engeren Sinne, nämlich ju feinen in bem Schoofe jener außeren, uns nun befannter geworbenen Umfaumungen gelegenen inneren Gebieten gurud, bie fich von bem centralen Gebirgsftod bes Maffichtus-Spftems und feiner öftlichen wie westlichen auslaufenben Berameigungen gegen ben Suben nun nicht mehr als einformiges Plateauland, sonbern in feinen hundertfältig gebrochenen und gertheilten Glieberungen anfänglich noch ale bobes Bebirgeland, bann aber ale vielgegliebertes Gebirgs - und Tiefland jur Gublufte Rleinafiens hinabsenten. vielen mehr ober weniger gesonberten Retten und Gruppen von Bergen, Bergichluchten und Thalgrunden, flachen Mulben und beschräntteren Ebenen laufen fie aus bis jum Meeresgestabe, wo fie zwischen bem Golf von Matri in Beften und ber Bai von Phineta am delibonischen Borgebirge in Often eine nicht weniger eigenthumliche, jufammengeborige, an Raturschönheiten wie an Dentmalen ber Runft und einstigen Civilisation ibrer Bewohner bochft reichbaltige große Gestabelanbicaft bilben, bie wir nun noch au burchwandern haben, um den specifisch hier noch mehr als bort in feinen Gigenheiten ausgeprägten lycifchen Character von Land und Bolt. Ratur und Befdichte biefer gang fürglich erft entschleierten Proving bes so mannigfaltig entwidelten fleinafiatifden Salbinfellandes genauer, als bies zuvor möglich gemefen, tennen ju lernen.

Bir wanderten in dieses lycische Gebiet ein von den pamphylischen und pisibischen Grenzen und Engpässen in R.D., wir überstiegen seinen östlichen Gebirgswall in den Solymer-Rüstenketten,
wir durchzogen die weiten, aber hoben Plateauslächen in ihren östlichen
und nördlichen Milyas-, Cabalia- und eibyratischen Dochebenen,
bald auf weiten Heerstraßen, bald auf engen klippigen Ziegenpfaben,
und stiegen von diesen mit dem einzigen großen Stromsussenen,
bes Landes als Communication hemmender Strom durchziehen muß, in seinen öfter undurchgehbaren Engschluchten bis in die
earischen Tiesen an den Westgrenzen Lyciens hinab zu seinem Deltaboden, welcher wieder den westlichen einzig bequemeren Eingang zum
Golf von Matri darbietet. Hier in der Mitte des süblichen lycischen Tiessands, haben wir die beiden großen natürlichen

Sauptabtheilungen, in welche fich bie Lanbesnatur gerlegt, insbefor

bere ins Auge au faffen.

Einmal bie Bahn bes zweitgrößten Stromfofteme. bes Lanthuslaufe mit feinen Quellarmen, Gebirgeburchbriden und Thalfdluchten bis zu feinem untern Erguß zum Deere in feinen Deltaboben in ber Befthälfte Gublyciens.

3meitens in ber Ofthälfte berfelben Geftabelanbicaft bie Laufe ber fürgeren Berg. und Ruftenfluffe in ihren Abftite gen und turgen Borftufen vom Centralgebirge, bem Mt Dagt,

wie vom Subrande ber Amlan-Blateauboben.

Dann aber ift mit Capt. Beaufort auf bem vielbewegten Die resspiegel an ber Gubtufte felbft vorüberzuschiffen, beffen Aufnahme pon ber Seefeite wieber eine audere Anficht bes Bestabebilbes und feiner Belebung barbietet, als bie Ruftenwanderung von ber continentalen Lanbfeite.

Diese gange ber Massichtus-Quermauer und bem Al Dagh fühmarts vorliegende Geftabelanbichaft bes alten Loin im engeren Ginne, ben Raturverhaltniffen nach fo ganalich baschieben vom cibpratischen Blateaulande, läft sich in ihren de racteristischen- Raturformen, in ihren Aufnahmen aelidetta Rüftengeftaltung, in ihrer Runftentwidlung ber Monnmente, in ihren altlycifden Spradreften und einbeimi. iden Sitten genauer und monumentaler als angloge Berbaltnife bort im nördlichen Theile verfolgen, seitbem bie Forfdung auf biefen füblichen Gebiete einheimisch ju werben begann, mabrent jene nörblichere mehr nur flüchtig burchstreift werben tonnte und wenien specifisch Lycisches als mehr bem pamphylisch-vistoischen und phraje ichen Nachbargebiete Analoges ber Betrachtung in feinen fparfamen Monumenten barbot. 3mar find uns auch für bie alteften Buftante biefes fühlichen Theiles und feiner Urbevöllerungen nur fehr fret mentarische und unfichere Daten überliefert, aus benen uns faft mit wenige Fingerzeige zu Bermuthungen und Babricheinlichkeiten übrit geblieben find, Die fcon Col. Leate83) einmal aufammenanftelle versuchte, bie aber boch ichon bort langs ber Beftabezone bie acifere Mannigfaltigfeit ber Bölterentwidlung, welche jebesmal bet juganglichen Ruftenlanbichaften an allen Enben ber Ente eigenthumlich zu fein pflegt, im Gegenfat mehr abgefchloffener Bie

<sup>63)</sup> Col. M. Leake, Remarks on the Inscriptions discovered in Asia Miss, in R. Walpole, Trav. etc. Lond. 1820. 4. p. 529-532.

nengebiete zu verstehen giebt. Denn bort begegneten sich sehr frühzeitig Bhönicier, Affprier, Aegypter mit ben einheimischen Bevöllerungen, ben persischen Beherrschern und ben ältesten hellenischen Colonisationen seit und vor ben trojanischen Zeiten von Halicarnassus an bis nach Cilicien.

Durch bie fpateren griechischen Colonien ber Creter, Dorier, Jonier und anderer Beftobler, über welche zumal Berobot Nachrichten enthält, und bann noch burch bie Romer feit ber Berbrangung ber Berrichergewalt fprischer und ptolemäischer Eroberer wie ber politischen rhobischen Uebergriffe an ben Gubtuften mabrend einer längeren Dauer friedlicher Besitnahme murbe über manden Bunct biefes füblichen Ruftenlandes Auffcluß gegeben burch Die gelegentlichen Berichte ihrer tlaffischen Autoren, Die jedoch, wie 3. B. Livins (XXXIII. 20) felbst fagt, ju viel mit ihren eigenen Angelegenheiten zu thun hatten, ale bag fie auch noch über bie ihnen fremberen, wie biejenigen biefer anatolifden Gublufte, batten genauere Berichte geben follen. Dennoch ift bei ber Quellenarmuth burch klassische Autoren über hiefige Ortsverhältnisse burch im Lanbe felbft binterlaffene zahlreiche Architetturen, Runftbentmale, Grabstätten, Inscriptionen und Mangrefte ein nicht geringer Borrath von Documenten geblieben, um auch nach fo vielen Berheerungen und Berwirrungen ber Rachfolger in ben mittelalterlichen byzantinischen, faracenisch = mostemischen und türkischen Beiten fich auf bemfelben Boben für Bergangenheit und Gegenwart einigermaßen orientiren zu lernen. hierzu tommen feit Capt. Fr. Beauforte (1811-12) und Ch. Teriere (1836) Borüberichiffungen ber Botanifer Sibthorp (1787), Dr. Clarte (1801) und ber Artift Cocquerel (1812), benen freilich wie auch 2. Rof (1844) nur Blide auf einzelne Buntte ber Rufte vergonnt maren. bald gelangen unserem gelehrten Freunde Ch. Fellows in ben Jahren 1838 und 1840 zweimal wieberholte für Geographie, Runft und Geschichte bochft wichtige Entbedungereisen in Diefer fublichen Landschaft. Lyciens, bie auf eine fo überaus reiche bort noch ju gewinnende Ernte an Runftbenkmalen die allgemeinere Aufmertfamteit ber Beitgenoffen lentte, burch beren gleichzeitige ober unmittelbar nachfolgende Arbeiten ein noch umfangreicheres Gebiet feinem früheren Duntel enthoben werben tonnte. Dag biefe Entschleierung außer anberen Beitragen von 3. Broot (1837), Capt. Graves Brode (1838), Dostyne und Forbes (1840-41), B. v. Tichidatideff (1816), Spratt, E. Forbes und Daniell (1842),

anch vorzüglich durch Schönborns zweimal wiederholte Exforschungsreisen (1841—42 und 1851) und theilweise Begleitung seines Gefährten Prof. Loew geschah, ist schon aus obigen Angaben hervorgegangen. Was den vereinigten Kräften der britischen Ingenieur, Naturforscher, Antiquare und ihren reichen Unterstützungen an hallsmitteln zu Gute kam und gelingen konnte, mußte bei den kärzsten Mitteln dem deutschen einsamen, aber unermüdeten und scharfsichtigen Wanderer überlassen bleiben, der bald auch in Folge seiner großen Anstrengungen als Opfer unterlegen ist. Aus diesen zum Theil noch unveröffentlichten Materialien konnten solgende Paragraphen im Terte nebst Kartenconstructionen hervorgehen.

Bir folgen nun, wie in unserer gesammten Darstellungsweiß, so auch hier ben Lineamenten, welche die Raturplastis den menschlichen Berhältnissen vorgeschrieben haben, weil wir in ihnen durch alle Labyrinthe hindurch nicht nur die sicherste, sonden auch für den unendlichen Reichthum von Mannigsaltigkeiten in der Ratur- und Menschengeschichte, die politischen oder logischen Abthebungen weit überragende, möglichst lehrreiche und erschöpfendste Wegweisung des Wesentlichen für allgemeine Betrachtung und specielle Orientirung zu sinden pflegen.

## Erläuterung 1.

Die Matri Bai, Sinus Glaucus; Telmissus mit ihren Umgebungen im Norben und Süben, auf ber Bestseite bes Xanthussphitems.

### Heberficht.

Wie in der Oftseite des süblichen Lyciens die weiten und breiten monotonen Plateaulandschaften von Almaly und Awlan, die mit nur furzem Randabfall sich sast die Weerestüste erstreite, als die überwiegende Raturform in der Raturplastif biest Rüstenlandes erscheinen, durch welche alles übrige dem Wesen noch seine Hauptbedingungen der Naturverhältnisse und des Böllersebnst erhalten mußte, eben so zeigt sich in der andern Hälfte der Wesseise berselben ein vollständiger Gegensat in der Naturplastif durch das tief nach dem Süden von der größten colossalen Böhe hereisderende Tiefthal des Tanthusstroms mit seinen selszes Schluchten und seinen engbeschränkten Thalgebieten, in welche die

ber Rachbarketten und Buftrome von beiben Seiten fich gliebern und au ihm binab fich fenten, wodurch auch bier ein gang entgegengesetztes Leben und eine völlig von jener verschiedene vielfacher fich berührenbe, ineinandergreifenbe und gegenfeitig fich anregenbe BBI. ferentwicklung bebingt werben nufte. Wenn aus jenen überwiegenden monotonen Agriculturbegunftigungen eine Rornfammer und ein größerer moderner Sandels- und Bewerbvertehr bervorging, welche an den Westen ihren Ertrag und Gewinn abfließen liefen, fo fonnte in biefer mehr albinen, aber nach Guben bin burch parabiefifche climatifche und gunftige Begetations. verhältniffe, wie burch pittoreste Schonheiten und einen gum Theil befahrbaren Strom zwischen unzähligen fich über ihm erbebenben Raturvesten mit vorliegenden Bafen, Buchten, veninsularen und insularen Glieberungen, bevorzugteren Befthälfte bagegen ein tapferes hirtenvolt im Dochgebirge, ein ritterliches für feine unter fich gesonderten freien Berfaffungen und Gidgenoffenschaften im milberen Tieflande ber Thalfentungen fampfendes Geschlecht zu böherer geistiger Entwidlung in Städtegrundungen, Runft, Wiffenschaft und Seeverfehr emporarbeiten, ju einer bewundernemurbigen Regfamfeit, geistiger Anmuth, Wohlstand und fehr ftarter, ungemein in ber Graberfulle nachweisbaren Bevolferung, einer in Civilifation nicht wenig porgeschrittenen gesammten Boltsmenge, Die unftreitig burch ben naben Seeverlehr und bie gunftige maritime Berbindung nach außen mit ben Nachbarvölfern bes Drients, im Gegenfat jener mehr in fich abgeschloffenen, nicht wenig gehoben werben konnte. Die Geschichte weiß nur fehr wenig bavon zu erzählen, besto größere Berwunderung erregen überall Die langft in Die Wildniffe gurudgefuntenen gabllofen Trümmer ihrer früheren ber Rachwelt unbefannt gebliebenen Blütheperiobe.

Neben diesem Gegensat der Naturplastit und ihrer Einwirkungen tritt aber auch zwischen dem Ost- und dem Westende wieder eine bemerkenswerthe Analogie der Berhältnisse hervor. Es sind die zu beiden Seiten des großen-lycischen halbinselförmigen Borsprunges gegen Süden, im Ost wie im West am tiessten einschneidenden, halbmondsörmigen großen Baien oder Golfe, der von Adalia und der von Matri, denen beide gegen Süd ein hohes Meridiangebirge dis zu den äußersten Südspigen als Küstenkette sich vorlagert; im Ost von Termessus an das Solyma-Gebirge dis zum Chelidonia-Cap mit der Chimaera, und im Westen südswästs von Matri, dem alten Telmessus, die Retten des Eragus

und Anticragus bis jum beiligen Borgebirge, bem Hieron acron, an ber Bestseite ber Munbung bes Kanthus. Gine fo gladliche und milbe Raturbegabung burch civilifationsfähigere augunglichere Ruftengelande, welche Lycien vor ber minder vortheilbaften und rauberen cilicischen Salbinselbildung erhalten hatte, trug burch ihre maritimen Gingangspforten mit trefflichen Bafenbilbungen und gesicherten Anterstationen gewiß nicht wenig bei zu ber höheren Stufe ber Ausbildung, welche bie Bewohner Lyciens vor ben robn gebliebenen Ciliciern auszeichnet, Die fast nur einem affprifch - phonicifden Unfluge von außen ihren fparfamer entwidelten Fortidrit von nur ein paar Stäbtebilbungen verbanften, mahrend bie leifde Westseite, bas gange Land mit feinem Bolte bis au ben innerften Thalwinkeln und Berggipfeln, von einer allgemeineren Entwidima einer höheren Civilisationsstufe bie Ueberrefte und Dentmale auf weiset. Che wir baber jum Lanthusthale fortschreiten, baben wir bie Berbaltniffe ber Bestbegrenzung bes lycischen Salbinfellantet in bem Golf von Matri und feiner Raturumgebung zu begoten.

## Erläuterung 2.

Der Golf von Matri mit bem hafenort Matri, ber Stad Levissi und ben Ruinen ber alten Telmessus.

Der Golf von Matri, Glaucus Sinus ber Alten, it bie größte und tieffte Einbucht Süblyciens, wie der öftliche Golf von Phinela die längste, aber flachere Eintiefung in das sübliche, das Gestadeland, bildet; sie ist dadurch vor dem größeren Golf von Abalia bevorzugt, daß ihr die reichbegabte größere Insel Abade als Gegengestade vorliegt, wodurch die Gestadeländer in ihren einsachen Lineamenten immer Berdoppelungen ihrer Natur. und Bölferverhältnisse zu erhalten pflegen, wie dies hier in erhöhten gegenseitigem Maaße der Fall war.

Der Golf von Matri, Sinus Glaucus (Strabo XIV. 651: xóλπος εὐλίμενος Γλαύχος καλούμενος, ein Golf mit guten Hafen), hat seinen antisen Namen von dem Glaucus flusse, da sich von Norden her von den baedalischen Bergen zu ihm hendgießt und ein gutes Wasser hat; der moderne Name der henigen Griechen und Türken ist erst von einem Meinen Inselchen Matri oder Palaea (Alt.) Matri (Insel Cavalieri der frankschen

Schiffer) auf ben gangen großen Golf übertragen, welche gleich einer lieblichen Ifolg bellg im italischen Seebeden, bier aber gang mit Baufern, Borticos, Capellen und anderen Ruinen, vielleicht einer Genuesenstadt aus bem Dittelalter, bebedt. Bor bem Gingange gur beutigen kleinen Makri-Bai führt fle am Südoftenbe bes Makri-Golfe, an welchem bas gleichnamige Dorfchen Matri, gewöhnlich Scala, türkifch Istele, b. i. Landungsplat, genannt, auf ben Trümmern ber antiken Telmessus erbaut ift. Bu beiben Seiten ber Balaea Matri find Durchfahrten zur inneren Safenbai; Die füblichste Durchfahrt ist aber bie bessere. Die Oftufer ber hafenbai, bie ein für fich fleines, von bem großen Golf abgeschloffenes Bafferbeden bilbet, ift zwar niebrig und sumpfig, aber gegen alle Winde gut geschützt und baber eine sichere Ankerstation 84). Die Scala ober Schiffslanbe mit bem Dorfe, ein elenber Saufen von Butten, liegt am Subufer nabe einem Sumpfe, baber fehr ungefund, ift aber von ben intereffanteften Ruinen bes Alterthums umgeben; im Sommer aber meift wegen ber Malaria verlaffen.

Die erfte Erwähnung ber an biefer Bai gelegenen überaus mertwürdigen Ruinen von Telmissus mit Zeichnungen ber bebeutenbften Monumente finden wir in bem Berte bes Grafen Choifeul-Gouffier, frangofifchen Botichaftere in Conftantinopel, ber fie schon im Jahre 1776 besucht hatte; gleichwohl war im Anfange bes 19. Jahrhunderts, mahrend ber englischen Expedition gegen bie Frangofen im Milthale, biefe Datri - Bai noch taum ben Europäern befannt und für fie schwer zugänglich; benn ale Gir Sibney Smith85) mit feiner Flotte bier einlief. um für feine Bedürfniffe Baffer ju fcopfen und Brennholg gu laben, wurde er noch von ben wilben rauberischen Bewohnern ber naben Gebirge fo überfallen und befehdet, bag er fich nach ber Infel Chpern wenden mußte, und mabrend ber turgen Station baselbft batte er auf seinem Schiffe, Tigre, in turgester Zeit von ber Sumpfluft an hundert Krante. Die Bai ift faft rings umfoloffen von boben Bergen, gleich einem tiefen Reffel, in welchem bie Circulation

<sup>84)</sup> Hoskyns, Narrative I. c. XII. 1841. p. 145—46 nebft Rarte: Part of Caria and Lycia by R. Hoskyns, Master of H. M. S. Beacon 1841; f. bie Admiralitätsfarte: Asia Minor, South Coast from Karaghatch to Macry by Capt. Thom. Graves, H. M. S. Beacon. London 1848. Nr. 1886; Topographifche Single: Gulf of Macri b. Dr. Clarke, Trav. Lond. 4. Ed. 8. 1817. Vol. III. p. 277—328. 8) Dr. Clarke, Travels, Lond. 4. T. II. p. 230 sq. edit. 4. 1817. 8. T. III. p. 289.

tommenden Schiffer, der die ? ihrer Waldumgebung und den birgstranze umgeben sieht, die artigsten Andlide dar, obwol t ihre erhodene Gestaltung mit gewaltige Colosse nach dem Indenden, üppig grünen Bek Rlippen, Buchten, Burgen um reszestaden fast unvergleichbare Schönheiten darbietet, so daß stade Laconiens oder Messenie

Kommt man aus bem Tfeite nach Makri, so hat m Weges von Makri entfernt i Tschai (b. i. ber Westarm gebirge von röthlichem Gesti wäldchen zu übersteigen, welch Fuß bes nörblichen Taurusalspipen Cragusgebirges fortzieh bie natürliche Grenzmarl Makri-Ghene histet bie ste

2. Rog ben Ramen ber Stadt (Τελμησσός ober Τελμισσός, Berob. I. 78, Steph. By., Blin. H. N. V. 28: Lyciam finit Telmessus, nach Bomb. Mela I. 15) ableiten zu burfen. Der fumpfige Bach entspringt im Often und ift von ben meiften Reisenben. weil er ben Ort burchflieft, Glaucus genannt; auch fceint er von Blinius (amnis Glaucus deserens Telmessum, H. N. V. 29) beftätigt zu werben, boch wieberholt bies Bomp. Dela nicht. richtiger wird wol ber Glaucus in bem Muffe, ber in 31/2 Stunben Ferne vom Norben aus bem Daebalaberge berabtommt und gutes Baffer für ben Schiffer bat, ju fuchen fein; Diefer ift flar, reifend im engen tiefen mit Blatanen, Dleander und gewaltigen Reben umfaumten Bette, ein nicht unbebeutenber Strom, ber im Winter zu einer fechefachen Sobe anschwillt, weshalb auch eine Bolgbrude über ihn weggeführt ift. Bom Seeufer gieht fich bie Ebene von Matri gegen R. und D. in bas Innere, wo fie von ben Bergen begrenzt wirb, jenseit welchen gegen Nord bie Ruinen von Cabhanda liegen. Ginige biefer Berge find grau und bicht bewaldet, bief find Raltsteinberge; die fich roth zeigenden, welche auch nur fparfame Baume tragen, besteben aus Serpentingeftein88). Ueber biefen Bergen foliefen bie 8 bis 10,000 fuß boben majeftatifden Gipfel bes Taurus-Bochgebirges, b. i. ber Daffichtus, ben Blid; ihre Behange find bicht bewalbet. Gegen Gubweft fleigt bie Blateauhobe von Leviffi auf, mit einem Regelberg in S.D. von etwa 2000 Fuß (1923 Fuß Bar., nach Graves 2050 Ruf engl.) Dobe, gegen ben Guben aber fleigt bie vielgipflige Ruftentette bes ichonbewachsenen Cragus empor.

Das heutige Dorf, Matri genannt, in die Mitte des Sumpses gebaut, hat nur etwa 50 pittoreste, aber ärmliche Hitten und Hänser, mit einer weißen Moschee, die im Sommer ganz leer stehen, denn dann ist der Ort fast undewohndar; denn so lange der Sumps nicht abgeleitet sein wird, bleibt das Elima höchst verderblich. Im Winter herrscht hier ein beliciöses sehr gesundes Elima in der schösser und sehr berblicht und sehr berblichtert und sehr belebt ist durch Handel und die sehr gesicherte Schiffsahrt. Der Hasen ist daher nicht wenig besucht in der günstigen Jahreszeit und dient der türkischen Flotte unter ihren Abmiralen zur Station bei Expeditionen an der Südküsse Anadoli's (s. oben bei Adalia, S. 654). Doch kann der Handel von Makri, bei der

<sup>68)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 4.

großen Entvöllerung aller feiner Umgebungen, nur von geringer Bebeutung fein. Er beschränkt fich auf wenige Exporte, wie Solz und Getreibe, welches lettere er aber meift erft aus ber öftlichen cibyratischen Korntammer von Awlan zugeführt erhalt (f. oben S. 827), und auf geringe Einfuhr von Manufactur- und Celenial-Die Banbler find nur Griechen 89), fie balten fich Dagazine von Gallapfeln, von Gicheln und haben ftarte Borratte von Brennholg, mit tem ber ftartfte Sanbel gur Musfuhr betrie ben wirb. Die häufigen Besuche ber europäischen Reisenben in Matri baben manche Anfiedler von Rhodos und anderen Orten feit turgem babin gezogen. Im Jahr 1841 brachte die Expedition bet Capt. Graves und Fellows, mit einer zahlreichen Daunfdoft von Matrofen und Arbeitern, welche die vielen Marmore von Imthus für bas britische Museum entführten, viel Leben an biefen Ort; nachdem sie die gute gesunde Jahreszeit des Winters von 1841-42 bagu benutt hatten, fegelte bie reichbelabene flotte icon am 3. Dag wieber von Matri ab, wo bie Begleiter Spratt, Forbes mb Daniell gurudblieben, ihre Forschungen im Lande fortguseben.

Im Sommer 90), fcon Mitte Juni, verlaffen alle Bewohner ben Ort, und nur ber Bollpachter, ein Bader und ein Raffeewirth bleiben im Fieberclima gurud; bie andern begieben bie Som merborfer ober bie Jailas. Für einen beutschen Anfiedler wurde in Winteraufenthalt in Datri gesund und lieblich, auf ber tüblen Berghöhe von Tlos ber reizenbste Sommerfit fein. Die einbeimiichen sparfamen Bewohner bes Ortes und ber Umgebung find etwet regfamer geworben, ale fie es früher waren, aber boch trage und roh geblieben. Dagegen find es Auswärtige, wie bie Bewohner ba Infel Rhobos und von Raftelloryzo, welche hier bie induftriellen und commerciellen Beschäfte an ber gangen fühmeftlichen Rufte ben Rleinafien betreiben, in bie fie fich ber Lanbesnatur gemäß getheit Der Grenzpunkt, wo fie fich in ihrer Thatigfeit beger nen, ift feit alten Zeiten ber Golf bes Glaucus ju Matri. In bie öftlicher gelegenen Bafen biefes alten Telmiffus bis zum Golf w Abalia (Attaleia) tommen bie Schiffer, Bandwerter, Miller m andere Gewerbtreibenbe von ber gewerbreichen Infel Raftelloryja An die Sudtufte von Carien aber von Telmeffos bis Bhostos, bem jetigen Marmaras, fommen fie von Rhobos theile aus ben

<sup>99)</sup> Ch. Fellows, Ausflug a. a. D. S. 122. ") 2. Rof, Rleinafter und Deutschland a. a. D. S. 72-75.

christlichen Borftäbten ihres Hauptortes, theils aus Lindos, und biese insbesondere geben in ihrem Geschäftsbetrieb bis Mughla und Mplasa in Carien. Bon da an beginnt das Handelsgebiet derer von Samos, Scalanova und Smyrna. So beobachtete L. Roß die Berhältnisse, die sich dem Wesen nach seit dem Alterthume daselbst bis hente gleichartig erhalten haben, weil sie in der Naturbeschaffenheit und ber geographischen Lage, im Gegensatz der Nationalitäten bedingt sind und in der gewandten Anstelligkeit der Griechen wie im trägen Stumpfsinne ber Asiaten ihre unveränderte Grundlage haben.

Erft burch 3. v. Hammer 8 91) Aufenthalt, turz nach ber ägpptischen Expedition ber Briten in Matri, wurde durch seine Besichreibungen der Monumente zu Matri die Ausmerksamkeit zumal auf die dortigen Gräberstätten von neuem gelenkt, die schon Choiseul abgebildet hatte. v. Hammer ging auf ihre Beschreibung genauer ein, indem er sie ihrer Construction nach vorzüglich in die drei Gräberklassen der Ihrischen Recropolen theilte und ihre Construction in sieden Unterabtheilungen zu bringen suchte. In Beziehung auf den großartigsten Theil der dortigen Necropolis, die er mit dem Ramen des Königsberges belegte, blieb er bei der Ansicht Choiseuls, daß sie wegen ihrer den persepolitanischen Construction für Gräbergrüfte persischer Satrapen, während ihrer Herrschaft in Kleinasien, zu halten seien.

Die Trümmer ber alten Telmessus ziehen sich auf eine lange Strede längs bem Fuße ber steilen Bergwand hin, welche ben tieser liegenden Sumpfort noch überragen; die alte Stadt muß eine große Ausbehnung gehabt haben, aber ihr Boden hat sich entschieden seit der frühesten Anlage auch hier, wie an einem großen Theile der Südtüste Lyciens, tieser gesenkt, da ein beträchtlicher Theil der Ruinen und ihrer Jundamente, die man einst auf trockenem Boden gebaut haben mußte, jeht unter Wasser steht, und selbst einige Sarcophage mit Klippen, wie Inseln, aus dem Meerwasser hervorragen 2). Es ist dies keine vereinzelte Erscheinung, sondern diese Küstensenkung wiederholt sich zu Antiphellos und an der Rüste von Aperlae, wo sogar die Sarcophage ebenfalls im Meerwasser stehen, als sicherer Beweis einer späteren beträcht-

<sup>91)</sup> J. v. Hammer, Topographische Ansichten auf einer Reise in ber Levante. Wien 1811. 4. G. 90—117, mit 4 Tafeln und 17 Inferiptionen. Rr. 23—40. S. 167—175.

6. 10, 26, 72.

lichen Sentung. Nicht nur viele Reste alter Gebänbe, sondern entschiedener auch große in Felsen gehauene Fundamente, Treppenstufen n. s. w. stehen halb oder ganz unter Wasser. Es ist, sagt Ros, als ob der schmale Borstrand die Bucht der ungeheuren 3000 Fis und höher aussteigenden Rüstenberge nicht hätte tragen konnen und ihrem Drude nachgebend tieser hinabsank. Die Ursache wird aber wol tieser im Innern des Erdbaues bedingt sein.

Auch ben griechischen Schiffern und ben Schwammfischern, bie mit ben Tiefen bes Deeres fo vertraut find, icheint biefes Bhine men nicht fremb zu fein, fie miffen wenigstens gar vieles von bafuntenen Städten zu erzählen. Auch Saffelquift 93) batte foor pon folden im Meere verfuntenen Stabten an ben Ruften Raramaniens mehreres angeführt und Dr. Clarte bemerft, bag man we einem ber bochften Felsgipfel ber Graberwand zu Telmeffus nicht wenig Ruinenstreden erbliden tonne, die fich tief in Die Baffer ba Matri-Bai bineinzieben. 3mar bat fcon Beaufort 94) biefe & fceinung, welche fich auf ben Treppenftufen ber Infel Ratabe wiederholen (beren unterfte 3 bis 4 Stufen, Die ju ben Banfen führten, jett unter Meerwaffer fteben), aus bem wechselnben Bafferstande als Windebben bei die Meere bort anschwellenden Rockwinden (f. unten) zu erklaren versucht, indem er bie früheren Berstellungen vom allgemeinen Soberfteigen bes oceanischen Rivers ober burd plögliche Erschütterungen von Erbbeben au miberlam fich bemüht, bem aber Rog widerspricht, ber gerade bei Rochwinde, alfo bei niedrigem Baffer biefelbe Rufte befuchte, beren @ fteigenbe Bafferhohe Beaufort bem Gubwinde gufdrieb. De Bhanomen folder Sentungsgebiete wird wol in genquerer 80 giebung mit bem Erhebungsgebiete ein allgemeineres ber Ette fein, welches nicht blos an litoralen Sentungsarealen, w ber Rosmos 95) nachweiset, beobachtet murbe. Auch Fellows w bie Beobachtung ber Bobenfentungen am Golf von Malri nicht entgangen 96), wo er am boben Sarcophage, ber bort ifet im Meerwaffer fteht, bie Differengen bes Bafferftanbes bei Die ebben, icon vom gefuntenen Meeresgrunde ju 2 Fuß Diffen abgemeffen und bargestellt bat. Die Decillation biefer Ger

<sup>93)</sup> Haffelquift, Reise. C. 201; Dr. Clarke, Trav. Vol. III. p. 321. 94) Capt. Fr. Beaufort, Karamania. 1818. l. c. p. 19 – 20.

Mi. v. Sumbolbt, Rosmos. 20b. IV. 1858. S. 452, 455.
 Ch. Fellows, Account of Discoveries in Lycia. Lond. 1841. p. 112;
 Spratt and Forbes, Trav. l. c, I. p. 189.

kungen in Folge bes brüberstehenben Basserspiegels, besten Bostmuscheln bei längerem Stande nur bis zu ben Meerniveaus die Steine anbohren konnten, oder der in trodenen Perioden angehäusten und am Juse der Monumente und Felsen angehäusten Schuttmassen, hat auch Spratt als ein von ihm wiederholt beobachtetes Phanomen, ja als eine allgemein characteristische Erscheinung der gangen Südküste Lyciens beigeschrieben.

Die fteilen Felsmände, welche im Guben bes Dorfes Mafri emporfteigen, find überall von vielen Felsboblen und Grabftatten burchbrochen und burchlöchert und von Reften einer antilen Stadt umgeben, beren Grundplan aber zu zerftort ift, um fich ermitteln zu Taffen. Gie find aus ben verschiebenften Beiten, alte lycifche Graber, ariecische, romifche Bauten, reich ornamentirt, gierliche Tempelchen in jonischer, nicht borischer Construction (obgleich bas Gebiet zu ben alten Doriern gehörte), aber vieles fo zerftort und felbst bie Ornamente und architectonischen Glieber fo auseinander geworfen, bag ficerlich auch Erbbeben mit zur Berftorung beitrugen. Bieles ift burch bie Berwitterung bes rauben porofen Raltfteine ober ber Conglomeratfelfen, ber mitunter febr fcone Breccien bilbet, taum mehr ertennbar, wie bie vielen Infcriptionen ber Garco. phage, die meift verwischt ober burch Infiltration ber taltigen Baffer von oben berab, welche mit ftalactitischen Incruftationen bie Sculpturen überzogen, ober bon ber falzigen Seeluft zerfreffen und unlesbar geworden. Diefem vorzubeugen fügte man auch schon im Alterthum ben Dentmalen bie und ba festere Gesteinstafeln in ben Rels ein, um bie Schrift beffer ju erhalten. Manern find antite bellenische, aber auch römische Constructionen und mitunter aus altern Fragmenten aufammengesett, auch wol aus bygantinischer und selbst aus moberner venetianifder Beit. Biele griechifde und jumal and lycifde Infdriften mit ber eigenthumlichen Schrift in ber noch nicht entzifferten lycischen Sprache 97) find von besonderem Intereffe. Rach bilinguen Infdriften, wie fie g. B. in Antiphellos und anderwärts vortommen, fab fich Relloms bier vergeblich um, obgleich er bachte bergleichen zumal bier, auf einem Grenggebiete gegen westliche Rachbaren am ersten vorzufinden.

Die schönfte Gruppe von Grabern liegt am bitlichen Enbe ber Stadt, ihr gegenüber auf ifolirtem Felfen bie Acropolis, gang

<sup>\*7)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. p. 106-111; Spratt and Forbes, Trav. l. c. l. p. 1-4; L. Ros a. a. D. S. 72-73.

mit Mauern eines Schlosses aus dem Mittelalter eingefaßt, welches etwa einem provisorischen Burgwerke der Johanniter-Ritter angehört haben dürfte, welche sich hier vor ihrer Eroberung der Insel Rhodos sestseten. Die Aussicht von dieser Burg, sast L. Roß, ist wunderherrlich und hat wenige ihres gleichen: vor ihr auf den lieblichen Meerestessel wie ein geschlossener Bisnensee mit seinen Inselchen und die jenseitigen mit Fichten bewachsenen Soben der Daedalaberge, wie die noch höheren Sipsel des nordlichen Taurus. Unterhalb des Schlosses gegen den Pasen stehen wieder viele Sarcophage, auch einer mit sehr zerfressenen Bestreliefs wie in großes freistehendes Grabmal, ein vierestiger Ban mit einem Bogen in jeder Wand und tuppelförmiger Decke, ähnlich einem Grabmale in Mylasa, wovon aber der größte Theil eingestützt ist.

Die fentrechten Felswände, welche nach ber Meeresfeite ju fteben, find überall von unten bis oben ju ben bochften Felsfpipm binguf mit ben ausgehauenen Relstammern und Gruften erfüllt und bieten ben wunderbarften Anblid bar, indem Gruft über Gruft emporfteigt und an ben unzugänglichften Stellen bie Facaben berfelben immer vollenbeter erscheinen, weil fie zierlicher aus bem Relfen gehauen find, ober ungerftorbar erhalten; benn wenn and au manchen ber unteren Reihen ber Felstammern Felsstufen führen, fo boren biefe in ben hundert fuß boben Felsmanden gang auf, bie iett gang unjugänglich geblieben. Sehr baufig find Die Eingang gum Immern nur taufdent nach außen, nur falfch fur ben grend ling mastirt bargeftellt, mabrent ber mabre Gingang jur Seite liegend verftedt blieb, weil ber Stein erft ansgehoben werben mußt, um in bas innere Bemach ju treten. Gin tempelartiges Gent au Telmeffus f. bei Fellows Musfl. bei Benter, Taf. 17. Am Sarcophage zeigen fich öfter auf vorfpringenben Gelshöben und felle auf ben oberften Felsgipfeln, und man begreift taum, wie fo @ loffale Daffen ju fo fteilen Boben binaufgebracht werben tonnen; boch liegt bie weit größere Bahl biefer Sarcophag = Grabftitten tiefer hinab, am fuß ber Boben und über bie Ebene gerftret Beide Formen ber Grabstätten find aber von ben verfchiebenften Dimensionen und in ihren Formen sehr mannigfaltig. Bas aber

<sup>99)</sup> Mehrete Copien f. bei Fellows, Aoc. etc. p. 110-114 von edt grie chifchem guten Ciple.

ber erften Form ber Relstammern 90) fo eigenthunliche Reige giebt, ift bie Rachahmung ber Baltenconftruction ber Solgbaufer, bie bier in Stein, ja in lebenbigem Rels bochft elegant und zierlich ober and in grandiofen Formen von größter Sauberkeit ausgeführt ift. Sie fest bei ben einheimischen weischen Steinmeten, benen biefe Berte angehören, entschieben eine genane Reuntuif ber Bimmermannstunft voraus. Nicht blos in ben Bandpfeilern und freistebenben Saulen, wie in ben Bapfen und Röpfen ber Tragbalten, in ber Darftellung ber Frontispice, ber Bedachungen und ber Dacher, sonbern auch in ben mit Bannelen versehenen wahren ober falfchen Thuren und Thoren, Thurballen, Angeln, Rageltöpfen, Anklopfern mit Löwentöpfen und anbern bochft elegant und zierlich gearbeiteten Rebenwerten. Eben fo auch im Innern ber verschiedenen Borhallen und Abtheilungen ber Reletammern mit ihren Baltenwanben, Pfoften, Pfeilern und Banten ans bem barteften Gels, und öfter als Monolithe von aller andern Relbumaebung befreit, aus bem lebenbigen Stein auf bie Felsspite frei hingestellt und ausgehauen. Aber auch an bie berühmte Schmiebekunft ber Cibyraten (f. ob. S. 799, 814) erinnern fie burch bie Angeln ber Thuren und beren Bofftrungen burch Nagelbudeln 100) und viele bem Gifenwerte in Stein tunftreich nachgeabmte Retgeflechte und andere Ornamente, die eine genauere Bekanntichaft mit jener vorausfeten. Im Gangen erinnern fie freilich viel mehr an orientalifde Relearbeiten, wie an die indischen Tempelgrotten und Relesculvturen an Berfevolis, boch baben fle einen viel feineren, teineswegs buftern Character, und von ihren oft bis zu tühnen Felsgipfeln emporfteigenben Monumenten breiten fich bie prachtvollften, entgudenbften Blide über Meer und Land, über bie beiterfte munberschönfte Landfcaft aus. Gie find fo eigenthumlich und characteriftifch für Encier, bag ihr geographisches Bortommen fogar bie uns fonft wenig befannte Grengverbreitung bes lycischen ganbes und Bolles mit bestimmen hilft, ba fie angerhalb bes eigent. lichen Lyciens ganglich fehlen und auch in bem benachbarten Carien mit ber Grenze jenes Lanbes aufhören.

<sup>99)</sup> Fellows, Acc. tab. p. 104 sq.; beffen Aussing S. 122 a. a. D. mit Zeichnungen: Spratt and Forbes, Tab. Vol. I. p. 76 sq.; L. Roß a. a. D. S. 35, 40; Cockerell, Letter on Inscriptions, Tafel lycischer Grabsammern und Inscription in R. Walpole, Trav. in Var. Countr. Lond. 1820. 4. p. 524—25.

100) Fellows, Account 1. c. p. 136: tabul. Within the Portico of rock-tomb at Tlos.

Auf Tafel au G. 16 bat L. Rof bie Form ber in Locien fo eigenthümlichen bolgernen Getreibescheuern, wie fie noch bente nur bei ben lucifden Bauern ale Rachfolgern bes alten Stammes ber Lucier in Gebrauch ift, jur Bergleichung mit bem antilen Steinban ber Recrovolen auf lycischem Boben nachgewielen, und viele Bariationen biefer letteren find in ben verschiebenen Berlen abgezeichnet, Die burch ibren Reichtbum, Die Rübnheit und Bollen bung ber Arbeit Erstaunen erregen muffen, und einer fo übergabl reichen Bevölferung beffelben Lanbes angehörten, bas bentautage begegen ale mabre menichenleere Bufte ericeint.

Benn biefe Relfentammern, wol ber alteften einbeimischen Incin. mehr einen afiatifden Character zeigen, ber bem Occibent völlig fremt ift, so wiederholt fich bagegen bie zweite Form ber Grabftatten mehr im bellenischen Stol ber Griechen und Romer in ben Goros ber Griechen ober Sarcophagen ber letten, obwol auch sie von sehr mannigfaltigen Dimenstonen und Former offenbar aus febr alterthumlichen Beiten, vielleicht frilbefter euroväb fer Einwanderer vom Westen berftammen, ober aus ifingerer Beit ber Romer fein mogen. Gie baben auch verschiebene Formen, unnel ber Dedel, und Dimenflonen, baber fie Fellows, ber fie in einer Tafel ber Graberform jusammengestellt bat, als obelistenartiet gothifde, mit Spipbogenbedeln, in mittelalterliche ober font unterscheibet (cf. Acc. tab. p. 104)101). Die große Bahl berfelben, ba man fle fast überall antrifft, sest nicht weniger baburch in Er staunen, weil sie in den jetigen menschenleersten Ginfamteiten fele ftarte Bevöllerungen vorausseben, burch gang Epcien verbreitet find. und auch in bem Golf von Matri in großer Bahl vortommen. Gie find von gewöhnlicher Größe und glatt, ober auch größer und oft ornamentirt burch einfache Sculpturen von Speer und Saib. ober felbft von coloffaler Grofe, meift Monolithe mit beweglichen Dedeln jum Abheben, ober auch aus verschiebenen Onaben jusammengesett. Die größeren find febr baufig mit iconen Scale turen und größeren Reliefs ju Ehren ber Berftorbenen, Die meiften mit Infdriften in ibcifder ober griechifder Sprache berfe

<sup>101)</sup> Fellows, Acc. tab. four Styles of sepulchral Architecture peculiar to Lycia p. 116; die tab. 1 u. 2: Varieties of rock - architecture in Lycia p. 128, einige 20 Arten; bann p. 129: Hut of the Greek, Granaries or Stone-houses of the peasant in buildings in the Valley of the Xanthus; p. 130: Tombs sculptured from the rock in imittion of Wooden-Buildings.

ben. Giner ber coloffalften biefer letteren, ber am Ufer fteht, beftanb nur aus führ riefigen Quaberftikden, Die ohne Mortel aufeinander gebaft, viet zu ben vier Seiten und als fünftes ber Dedel, 10 fruft lang, 81/3 Fuß breit und 21/3 Fuß bid, ben gangen Garg belastent. Rut eine fleine Seitenthur biente jur Einschiebung ber Leiche, und unter biefem Gorss befand fich noch ein anberes gemanertes Gewolle. Die Inschriften fast aller nennen Familiennamen mit Bunfchen ober Beihungen für bie Berftorbenen, und Bebrobungen ober Berwanftungen gegen mögliche Beraubungen ober Rubefibrer ber-Die Dedel tragen rubenbe Menfchengestalten, ober nicht seliefs bon Familienscenen, ober andere triegerische, in einem febr anmuthigen einfachen, lebenbigen und reinften Runftstyle gehalten, vielfache Beweise einer tunftvollen Schule, von ber bei ber beutigen Robbeit ber Bewohner fich nur in bem Zimmerhandwert ein Ueberreft ber Solgtechnit erhalten tounte, ber indeft weniger Nachahmung als eine trabitionelle Art von Runftinftinct ju fein fceint. Wenn man annimmt, bag jene Felstammern ben alteften Autochthonen angehören, benen ein Zimmerholzbau boch vorangegangen fein mufite, und bie Ginführung ber Sarcophage fpateren bellenischen ober amberen Ginwanderern zuschreibt, so geben diese boch auch in ein febr bobes Alter jurud, wie fich aus bem großen Garco-Dage mit fpitbogenartigem Dombedel ergiebt, ber fo tief im Meere infelartig basteht und also vor ber Ginsentung bes Rustenranbes auf bem Trodnen errichtet fein mußte, fo wie auch aus bem großen Sarcophage, beffen Infdrift ben Ramen "Belene, Tochter bes Jafon . u. f. w. enthaltenb, von Dr. Clarte copirt wurbe, ans welcher Porfon 2) bie Anficht gewann, baf fie vor ber bunbertften Dinmpiabe, über 400 Jahr vor Chr. Geb. gefdrieben fein mufite, alfo an brittebalbtaufent Jahr Beftanb batte. Die trefflichen Abbildungen biefer Monumente nuß man in bem gengunten Reisewerte ber Englander verfolgen.

Alle sonstigen Tempelgebäube ober selbst die Stadtmauern sehlen ber einst, nach ihren Recropolen zu urtheilen, doch sehr umfangreichen Telmessus, die mehr für die Erhaltung ihrer Tobten als für die Lebendigen gesorgt gehabt zu haben scheint, für die sie seboch auch das ihrige gethan haben mag, wie sich aus dem großartigsten ihrer erhaltenen Dentmale, aus dem Theater, im Westen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dr. Clarke, Trav. l. c. III. ed. 1817. 8. p. 296, 308, Not.

bes bentigen Ortes bart am Meere ergiebt, bessen gigantische um Theil noch aufrecht stehende Bortale folden Gindrud machen, bag man fie mit bem riefigen Stonehenge ber Normannen in Subengland verglichen bat. Sie find aus riefengroßen Quabern aufgebant, Die ohne Mörtel construirt und beren Mauern, fo viel beren ma bestehen, bochst vollenhet ausgeführt nach allen Aufenseiten in face tirten Barallelogrammen ausgehauen find; aber ber gröfte Theil biele in ben fpätern Jahrhunderten als Steinbruch dienenden Berles ha seine Quadern zur Erbauung der Molos des modernen hefen von Matri und feiner Moschee bergeben muffen. Der noch flehank Ueberreft bes Theaters zeigt nur eine Abtheilung (Diazone), unterhalb derfelben 14, oberhalb berfelben 13 Sigreihen, und eine Scenerie mit 5 colossalen Eingängen, 3 großen in ber Ditt und 2 fleinen gur Seite, von benen nur noch 2 fich ftebend (um Beit von 2. Roß; tein balbes Jahrhundert früher, gur Beit Dr. Clatte's, 3) erhalten hatten. Noch ein kleineres Theater an der And seite der Acropolis zeigt Spuren, denen zwar alles Mauerwert foll, beffen Bufchauerfite aber gang in ben Felfen ausgehauen finb.

In ber Nabe bes großen Theaters find Gewölbe in Die Felfen gesprengt, bavon eines in gewaltiger Größe mit einer tanftis barin angebrachten hintermauer von Dr. Clarke 103) fur einen @ tifen Orafelort gehalten murbe, aus beffen hintergrunde in Orafelftimme einft mol bervortonen fonnte. Bei ben Alten wa biefe theifche Telmeffus allerdings ein berühmter Ort bet Beiffagung, ben auch Cicero anführt, obgleich er bas in Corien gelegene Telmeffus für ben Ort ber Beiffagung bit, vielleicht nur ein Irrthum, ba bier bie carifce leicht mit ber ho schen Lanbschaft ibentificirt werben tonnte, ober wie Cellarins (Geogr. Antiq. III. 65), Bolftenius und Steph. But bei bielten, ein wol obscur gebliebener Ort biefes Ramens 4) (de Divinat. I. 41, 42 ed. Hal. 1756. p. 640: Telmessus in Caris (b. i. hier Lycia) est, qua in urbe excellit haruspicum disciplia und Telmessi "in ostențis animadvertendis diligentes ferunt"). Schon Crofus hatte, wie Berobot (I. 78) erablt, bi einem Bunberzeichen, ale viele Schlangen fich im libifden But zeigten, bie Beichenbeuter in Telmeffus um Rath befragt, bie im feine Besiegung burch Chrus vertündeten, worauf auch bie Grob

103) Cbenb. p. 208.

<sup>\*)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 183 u. 244.

rung von Sarbes sogleich erfolgt war, und noch früher, zur Reit Gorbins, bes Grunders bes Dibasreiches (f. Rleinafien Th. I. S. 635), batten bie telmeffifden Babrfager, bie berühmteften in Aleinasien, beren Beibern und Rinbern fogar biefe Gabe, wie Arrian fagt (de Exped. Alex. M. ed Gronov. II. 3), mit angeboren mar, ihm fein Schidfal verfündet. Als Alexander DR. bem Macedonier bei ber Belagerung von Salicarnaffus während ber Mittagerube bas Prodigium mit ber Schwalbe begegnete (f. oben 6. 746), war burch bes Bahrfagere Ariftanber aus Telmif. fus Ansfage, Die geheime Berfdwörung gegen fein Leben (Arrian. de Exped. I. 26) betreffent, von einer Tobesgefahr befreit worben. Aus alle tem ergiebt fich wol bie große Bebentung, welche bie Schule ber folauen Zeichenbeuter zu Telmeffus für ihre Beit auch neben ber cilicifden ju Mallos einft haben mußte, wo jest Stumpffinn und Berbummung vorberrichen; ob aber jene Grotte ibr Dratelfit mar, bleibt tunftigen Erforfchungen verbebalten, benn icon von fpateren Befuchern icheint fie fur eine fpatere Anlage gehalten zu werben, obgleich babei wol Gemäuer ftatt Felswerk gemeint scheint 5).

Levissi (meldes von ben Türken Tugla, b. i. Saline, gemannt wird) ift ber nachfte Ort im Guben von Datri, ber auf dem Bege hinter der Acropolis durch eine schon bewaldete Schlucht, bann über table steinige Soben in 2 Stunden in bas Bebirge bes Anticragus jum Orte führt, ber oberhalb bes fleinen Rüftenstädtens Carmplaffos (Kapuvanoods zwolor er quparylip xelueror, beffen Lage 6) aber noch nicht wieber aufgefunden ift, bei Strabo XIV. 665) gelegen, erreicht wird. Leviffi liegt am öftlichen Ende einer ausgebehnten, fruchtbaren, vortrefflich angebauten Reffelebene, die gegen S.D. ber Stadt von einem 1882 fink Bar. hoben Berge überragt wird und gegenwärtig 400 griechische und 120 türlische Bauser gablt ?). Es ift auf ber gangen Strede ber Subtufte Lyciens, von Abalia bis nach Mughla in Carien, Die größte Ortschaft und ber einzige wohlbestellte bevölferte Diffrict. ber num Bafchalbt Mughla in Carien gebort. Er zeigt, fagt Roft, was aus Ebenen wie bie ju Mbra und Raffabah, mas aus Fruchtthalern wie Kanthus, Tlos, Matri und fo vielen andern Meinen

b) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 3 u. 4. b) Col. M. Leake, Journal in Asia Minor I. c. p. 182. b) Hoskyns, Narrative I. c. XII. p. 147; Th. Graves, Admiralty Nap 1848; L. Roß, Rleinasten a. a. D. E. 75 ff.; Ch. Fellows, Acc. I. c. p. 246—247.

Stwas nordöftlicher haben hosthus und Ch. Fellows fat zu berselben Zeit, um auf einem Unwege zum mittleren Lanthusthale zu gelangen, bessen Bestseite bei Uzümlü bis in bie Rübe ber oberen Kanthuszuslüsse am Sübsusse bes Gartun Dagi besucht, weil sie baselbst von einer bedeutenden Ruinengruppe Radricht erhalten hatten, die nahe Üzümls liegt und rie sie als bie autite Stadt Cadhanda entbedt und ersannt haben IN). Aus Schondorn hat am 27. Ottober 1841 bieselben Ruinen besucht.

Fellows verließ Matri am 7. Marg 1840 und ritt a 31, Stunden gegen R.D. die Berge an einem Gebirgsbache in einen febr malerifchen Thale, aber ungemein fteil zu einem Gebirge. vaffe binan, von beffen felebobe fich ber Strom in wieberholten brachtvollen Bafferfällen, an einer Stelle über 100 Fuß bod, gegen R.D. bingbftfirst. In einer Thalmulbe, Die febr ent bebaut war, liegen bie Dorfer Biribei, Inbidirtibi (b.i. Feigenborf) und Ugumlu (b. i. Beintraubenort) mit Beingarten, bei welchem letteren man verweilte. Den Urfprung nimmt ber Strom in ber Rabe bes Dorfes Ugfimla und flief gegen Oft bem Kanthusthale zu. Das Dorf (bas Fellows folen Efumli ober Boogumlee, Bostuns hugumli foreibt) mit 4 900 fceen ift gang von Turten bewohnt, nur ein Grieche wohnte bet ben fie ale Inspector ihrer Bafferleitungen gebrauchten; noch i hatten sie Europäer bei sich gesehen, so nahe sie auch ber Rik mobnten. 3m Dorfe felbst fant Spratt11) einen mertwatige Altar, auf welchem allerlei Inftrumente ober Befäge in Geftalt be Triqueter (bes Staatsemblems ber lycifden Liga auf Minnen) ein gehauen waren. Bon einigen breifig ber wohlgebildeten neugierien jungen Leute bes Dorfes begleitet, erftieg Fellows am Morgen id 8. April bie Bergbibe im G.D. bes Dorfes, amifchen Gebuld = Relemanben und Graberftatten, bie viele Spuren von Berrittung burch Erbbeben zeigten 12). An ben Grabern fah man aber i intereffante Baereliefe mit Sculpturen vieler Figuren, theils fic liche bansliche Scenen, bavon einige von ungemeiner Lieblid mit Müttern, Linbern und mannlichen Figuren, mit Ramenbuid nung in lycischer Inschrift, auch friegerische Scenen und ander,

12) 3cidynung bei Spratt and Forbes, Trav. I. p. 1: tab. Reck-tombs of Cadyanda, overthrown by an Earthquake.

<sup>110)</sup> Ch. Fellows, Account of Discov. l. c. p. 115—123; Hoedyas, Karel. All, l. c. p. 148—149; A. Schönborn, Tagebuch. Rachles. Mic. 1841. Bl. 27.

bie im ebelsten Sthl meisterhaft ausgeführt waren (f. Fellows schr schwes Titelblatt im Account; bie Rord- und bie Sidwand eines Grabes p. 116, 118, wo auch Thiersiguren bes Hausstandes, wie Pferde, Hunde, Gestügel u. a. nicht sehlen). Manche der Sculpturen lagen noch von Erde bedeckt; unter schönen Männergestalten standen die Namen derselben, die wie bei etruscischen Reliefs angebracht waren; darunter stand auch der Name Heltor (EKTOP), der einem Krieger mit Helm, Speer und rundem Schilde beigeschrieben war. Ein anderes Grab zeigte im Basrelief einen kampfenden Reiter im Lanzengesecht mit seinem Gegner; die Inschriften sehlten anch wol oder waren so wenig tief in den Stein eingeschritten, daß sie öster verlöscht waren; überhaupt schienen sie viel nachlässiger behandelt zu sein als die architectonischen Ornamente und die Basreliefs.

Nach einer halben Stunde Berganfleigens zu einer Bobe von 3000 Fuß (hostyns mag fie zu 3550 Fuß engl.) gewann man eine Anssicht von übermachtiger Schonheit13) und Beite. Gegen S.B. zeigte fich bie Bai von Matri mit ihren verschiebenen Infeln, fammt ber Gubtufte von Carien und ber gegenüberliegenben Infel Rhobos. Im Gub erhob fich ber Cragus mit feinen vielen gerriffenen noch in Schnee gehüllten gadigen Gipfeln, weiter gegen Dften bie Rufte von Batara mit ben fchimmernben Bafferfpiegeln bes fich windenden Kanthus und bas Meer bis au 30 Stunden Begen Nord erblidte man bie Felfenspalten bes naben Taurus, und unmittelbar vor bem Juge bie Rninenftabt, bie man gesucht batte, mit ihrem schönen Mauerwert im polpgonglen ober cyclopischen Style; boch nahm biefer lettere, wie Schonborn fich ausbrudte, nur eine subfibiarifche Stelle ein, wo bie beffere Conftruction unterftut werben mußte. Gin zerfallener Tempel, ein Stadium im alteften Style ohne Site, bie Agora, ein großer Raum umber voll Trummerrefte von alten Bauten, bie und ba mit noch aufrechtstehenben Fußbanten ber Thore, Thuren und Biebeftale, umgeben von umgefturzten Gaulen, architectonifchen Gliebern mit Triglophen, Cornischen', feste in Berwunderung und erinnerte burch ibre Berftrenung an Erbbebengertrummerung, bie auch an bem Aufwege burch bie Necropole von Sostyns in ber Berfchiebung gesprengter Sarcophagenstude und in Die Kerne meggeschleuberter Felfenftude (es waren Raltfleinblode nach Spratt)

<sup>1)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 41.

Fellows folecht Pebby Cappol Befifeite von ber Stabtfeite i febr iconen und wohlerbalten reihen (es find ihrer 18 nach Fichtenftanime ihren Buche bu war nur ein Steinbaufen gewe eingänge aufrecht ftanben. Bo aus cyclopischer und bellenische gebaut. Bis babin batte man men mit lycifder Infdrif fehlte ben vielen Grabern, bie weit hinabsteigend fand, bie Inschriften hatten und burch ihnen enthielt eine ber vielen KAΔYANΔEΩN, moraul Cabpanda ergab, die nun r vermechfelt werben fann, obr Cabpanba aufgefunden worber Ebene, auf halbem Wege zwis Graberftatte auf einem ber b bem Ramen Cabpanbai6) f ber Steinblod am wahrschein babin verschleppt war. Aber

Lia in han Milina folkft nom fe

gen ihrer Lage ju begegnen, Die Bermuthung aufftellt, auf ber Grenge von Lycien und Carien, bag auch Cabyanda wie manche andere lycischen Städte boppelte Namen gehabt und einft auch Calynda gebeifen babe und bie umgebenben Berge bie calonbifden Berge. Auch erregt Spratt Zweifel gegen ben boberen Runftwerth ber cabhandischen Sculpturreste, Die er bent Frontispizbilde bei Fellows Account nicht entsprechend fand. And Schonborn batte in die vorzüglichere Kunftarbeit der Reliefs in Cadpanda nicht mit einstimmen wollen. Roch ift zu bemerten, bag ber Dbelist bei Cabhanda, ben Fellows nur in ber Ferne liegen fab und ben er mit Inscription verseben bielt, und barum fünftigen Forschern empfahl, von Schönborn aufgesucht murbe, aber teine Inscription enthielt, in einer Sobe von 20-24 Fuß jum Theil mit feinem Unterfas noch in ber Erbe verborgen, fouft als vierseitige Gaule ber Stele in Kanthus febr abnlich war. Er wurde von Fellows für eine Grenzmarte gehalten. Spratt vermuthet, daß er einft lycifche Inscriptionen gehabt habe, bie aber gang erloschen find; er ift vieredig, 33/ Fuß breit, aber nur 11-12 fuß boch über die Erbe bervorragend. Mit feinen Ergebniffen eilte Fellows oftwarts binab aum Thale bes mittleren Kanthus über Dren (b. i. Ruine, Buraba bei Fellows), eben fo wie Bostons, ber im folgenden Frühling (am 5. Marz 1841) ihm babin gefolgt mar und nur Obiges bestätigen tonnte, bann aber ebenfalls oftwärts nach Sebiler im Kanthustbale bingbeilte. Auch Schonborn werben wir im mittleren Kanthusthale bier wieder begegnen.

## Erläuterung 4.

Die Sübseite ber Matri-Bai mit ber Rustenkette bes Cragus und Anticragus mit ben Bergstäbten Binara und Sibhma.

Uebersicht. Im Sub von Matri und Levissh streicht die Meridiankette der Berge, welche zwischen der Meerestüsse in West und dem Kanthusthale in Oft die Basserscheide zwischen beiden bildet, sudwärts fort dis zur Sidspipe ter Halbinfel, die im Westen der Strommundung des Kanthus bei den Schiffern unter dem Ramen der Sieben Caps (griechisch Hephtha Ravia, türkisch Bedi Burun) 18), dem heiligen Borgebirge (Hieron Promanto-

<sup>16)</sup> Fr. Beaufort, Map of South Coast of Asia Minor.

ram) der Alten allgemein bekannt ist und gewöhnlich mit dem Namen des Eragus und Anticragus belegt wird. Doch herrschen über diesen Sebirgszug, an tessen Südostende Ahdua liegt, au seinem Oftabhange aber von Nord nach Süd die modernen Obrser Minara, Derekjöi und nahe dadei Durdurkar, ersteres und letzteres für die antiken Städte Pinara und Sidhma anerkannt wurden, sehr verschiedene Ansichten in Beziehung anfalte und neue Benennungen, da einmal die Ortskenntnis, erst seiknigem antiquarisch und kartographisch bekannter geworden, noch genauerer Ersorschung bedarf, um auch die dei den alten klassischen Autoren bestehenden Differenzen in ihren Angaben genauer als bisha mit Sicherheit ermitteln zu können.

Bir folgen bier gundchft ber feit ber Strabonifden Reit auch bei ben mobernen Autoren und Reisenben vorherrichend geworbenen Auficht, obwol fie von ber eines Dionpfins Ber, und Blinius und Anderen abweicht, weil ihr gemäß bie geographifden Berichte ber Neuzeit erft verständlich werben tonnen. Bir werben fpater erft bie von Schonborn gegen bie Richtigfeit biefer Anficht erbobenen Conjecturen berühren, nach benen er ben Mons Cragus ber Alten auf bie Ditte Epciens, ben bisber fogenannten Daffe chtus, bezieht, auf bas Centralgebirge Lyciens oftwärts bes Lauthus thales, nämlich auf ben At Dagh, und bemgemaß in ben merwürdigen von ihm erst entbedten Ruinen ber boben Gebiraskabt Burbef am 5000 fing boch liegenben gleichnamigen Alrensee im Centrum bes Bochgebirges bie antite Stadt Cragus nachzuweifen versuchte und andere Nachfolger jur Bestätigung biefer Ansicht burd Beobachtung an Ort und Stelle aufrief (f. oben G. 842). Strabo's (XIV. 665) Angabe ift biefe: Rad Telmeffus folgt junachft ter Anticragus, ein fcroffer Berg, an welchem bie Befte Carmy leffne gur Seite in einer Thalfchlucht liegt, und nach ihm ber Craque mit acht Bipfeln und einer gleichnamigen Stadt (έχων άκρας δκτώ, mofür in einem anderen Cober unt die, 2 Gipfel ftatt 8 fleht) 119). Um biefe Berge fabelt man bie 🏶 schichte ber Chimaera, und wirklich ift unweit berfelben eine w Ufer binaufreichende Thalschlucht Chimaera. Unter bem Crass liegt im Mittenlande Binara, eine ber größten Stabte Locient Dier wird ein bem troifden, vielleicht zufällig, gleichnamiger Banbaros verehrt, wie auch bes Panbaros Tochter, Die Rad.

<sup>119)</sup> Strabon. Geogr. ed. G. Kramer. III. 1852. p. 147, Not.

(Philomele) falben Gefiebers. Denn auch biefen nennt man prier. Dann folgt ber Fluß Kanthus, welchen die Alten i (Sloßis ober Slouis) nannten u. s. w. Nach dieser Anstrado würde Anticragus zunächst bei Telmessus liegen, aber weiter süblich über Pinara, beide westlich des Kand die acht Gipfel, jetzt die Sieben Caps (Hepta Ravia beilige Borgebirge) noch weiter süblich nach der Stadt, jegenwärtig bei Durdurkar die alte Cragus oder die Sidyma wäre.

efer Ansicht ist benn auch in ber neuern Zeit Folge geleistet nnert, Cramer u. A., auch nach Hoskins erster Rartenz bieses Eragusspissems und Col. Leake's 20) Bestätigung ist mit wenig Abweichungen im einzelnen, auch Beaufort, s, Spratt und Riepert gefolgt. Hierzu giebt ber Staibes Anonymus noch einige (bei Leake a. a. D. und bei Iler 248—254) 21) vom Kanthus bis Telmessus ausgehende Distanzen der Küstenumschiffung.

248. Bon ber Xanthusmündung birecte Schiffung nach 3 Stunden (60 Stadien). Diese Stadt wird für die (Kudra bei Btolem. V. 3) gehalten, welche aber Btoleals eine zwar am Cragusberge, aber in perogara Ppcia, 3 centrale Lycien, gelegene Stadt nennt, mas ichwer mit n vereinigen fein mochte. Bybna ift übrigens fonft bei Antoren gang unbefannt in Lycien. Rach ber Diftang von ommunbung zu foliegen, murbe ihre Lage am besten ftimmen r Burg aus bem Mittelalter, Die Spratt nub Forihrer Rarte eingetragen und mit Bybna22) bezeichnet haben. 249. Hierauf folgt im Stadiasmus bas Saerum prorium (Tepa axou) 4 Stunden (80 Stadien) fern bon , bie fühlichfte Spite bes Borgebirges ber Gieben Caps. ies bie bochfte, bie am weiteften gegen Weft vorspringt. 250. Bon ba nach Ralabantia 21/4, Stumben (50 Stabien), inlich bie hentige Ruftenftation Sanbichaffy mit Ruinen. ie Lage bes alten Ortes bezeichnen mögen, ber fonst unbeblieben ift.

skyns, Narrat. I. c. Vol. XII. und Leake, Remarka chendaf. p. 163 168, fowle Leake, Journ. in Asia Minor I. c. p. 181—182. mymi Stadiasmus sive Periplus Maris Magni in Car. Mullerus, Geophi Graeci Minores. Vol. I. Paris 1855. p. 493—494. att and Forbes, Trav. p. 18.

§. 251. Bon Ralabantia nach Perdicciae 21/, Stunda (50 Stabien).

§. 252. Bon ba nach Eissibae 3 Stunden (60 Stadies). Beide Orte sind unbekannt, scheinen aber den Hafenort in der Röfe der Insel St. Ricolaos zu bezeichnen, wenn nicht in späterer In bier bar Hafenort Simbalu gemeint ist, der einst die Aufund un Carmhlessus sein konnte, das Leake etwa für identisch mit den heutigen Küstendorse Omabschift in S.D. von Levissy hält 123).

§. 253. Bon ba zur Insel Lagusa 4 Stunden (80 Stadin), die von Müller für die Insel Matri gehalten wird, weil Plinist (V. 35) sagt: "Glaucum versus amnem Lagusa". Wenn aber in Glaucus der wasserreichere nördlichere Fluß und nicht das Sundstüßichen von Matri ist, so wäre es eines der verschiedenen und lichern kleinen Inselchen vor der Mündung des Glaucus, was mit nach §. 254 wahrscheinlicher erscheint, weil von der Insel Lagus

noch 15 Stabien bis nach Telmeffus ju ichiffen find.

Nach biefen Angaben ber Lage wird es, nach Leake, wie fceinlich, baf Berbicciae einft ber Safenort von Binara gende fein wird, bem es in West am bequemften gegenüber liegt, und mi Strabo fagt, baf Binara unter bem Cragus liege, nicht mit bem Anticragus, fo ift es wol entichieben bestätigt, bag ber liche Theil ber Gebirgetette mit ben Gieben Caps ben Rams Craque führte, ber vom Anticragus aber auf bie Berge b forantt blieb, die von ba nordwärts bis nach Telmeffus mi Wirklich liegt ben Ruinen von Pinara (jest Minara) in R. gang nabe ber bochfte Gipfel ber gangen Bergfette, ben Speit Baba Dagh nennt und zu 6194 Fuß Bar. (6550 Fuß engl.) 20 feinen Rebenmann ju 6098 Fuß Bar. (6500 Sug engl.) bod & giebt; Die sublichern Spipen bat er nicht gemeffen. Es ift w icheinlich berfelbe, ben bosthus ebenfalls ju 6550 fing engli giebt, aber Menbus nennt, ein Rame, ben Spratt shae Di einem nördlichern Berge giebt und bamit unftreitig ben n Bochberg in G.D. von Telmeffus bezeichnet, welcher an M niebriger ift, welcher aber bem Anticragus ber Alten ent (ben Spratt nicht beachtete) und ber von Bostuns m 6160 engl., b. i. ju 5627 Fuß Par. gemeffen wurde. Durch verfil Wanberungen wurden bie Landwege burch bie Erague trett.

<sup>123)</sup> Col. Leake, Journ. l. c. unb bei Hoskyns in Remarks etc. Vol. II. p. 164.

reiftens, um nach Kanthus zu tommen, ihre öftlichen Thaler urchsetzt werden mußten, näher befannt als zudor, obwol noch anche Erforschung des ganzen Gebirgszuges wünschenswerth ware.

1. Die Rninenftabt Binara bei bem Dorfe Minara. Spratt und Forbes 24) gingen am 4. Januar 1842 mit apt. Graves von Datri gegen G.D. birect auch babinwarts b und überfliegen bie nachften Berghöhen bes Anticragus (obwol e ihn nicht mit biefem Ramen nennen); er war auf bas foonfte nit Balanus-Eichen (Q. aegilops, Balonia) bestanden; von ben ben breitete fich ein prachtvoller Blid gegen die langen und boben etten und Gipfel bes Daffichtus aus, bie bis in die mittlere Bobe it fdmargen Binusmalbern bewachfen, an bie oberen nadten und ichneefelber reichten, am Fufe aber von ben iconften grunen ichenwalbern geschmudt waren. Beim hinabsteigen von ben boben gen bie Guboftfeite, gegen bie Seite bes Kanthusthales ju, fab an baffelbe von vielen flachtuppigen Sugeln gelber Farbe burchgen, aus benen bie und ba gang rothe Regel berborragten, bie efte einer einft im Gee niebergeschlagenen tertiaren Guf. afferformation, aus welcher noch bie meift rothen Bulcan-18 fich erhoben, barunter auch manche aus eruptivem, plutofchem Gerpentingestein gebilbet maren. Erft am Abend reichte man bas Dorf Minara.

Hostyns 25), der denselben Weg schon früher, am 20. Mai 41, zurückgelegt hatte, giebt die Entfernung von Malri die Miera auf 9 Wegstunden an. Er fand am Fuse der Berge, durch liche der Weg führte, meist nur kleine Aderstreden bebaut, obgleich Sluren leicht zu bewässern gewesen wären, doch nur schlecht bestellt, nen großartigen Feldban und meist nur Maisselder, mit dessen trag, der am wenigsten Pstege bedarf, der Bauer sich zu begnügen is. An vielen veröbeten Bergterrassen am Anticragus sah man i. das das Land früher viel allgemeiner cultivirt worden war, das so so kand früher viel allgemeiner cultivirt worden war, das so so lange brache liegende Gelände die zahlreichsten Bevölkensen und viele Ortschaften ernährt hatte, die jetzt in Schutt verzsten sind. Die kleine Race des hiesigen Aindviehs wird als von semberer Gitte gerühmt, doch hat die Zucht nichts ausgezeichnetes; die hölzerner Chan diente zur Rachtherberge, von dem eine Stunde stundarts besselben durch den Grund einer Bergschlucht erst viele

<sup>\*\*)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 5—14. (25) Hoskyns, Narrat. l. c. XII. p. 150—152.

E & L l l l l l l l l l l l l l unter bem Ramen Scaal porherrschend in Lucien vort mit platten Dachern, geraut jum Kanthus zugekehrt, b ray (Styrax officin.), D ben, bagegen bie Felber phus vulgaris) eingegäunt. in welcher man bie Belt malbden, ber Drange Terraffen mit Feigenbau Limonen, Granaten u perberrlichten. Die Dorfbet geseben hatten, waren wol waren auch febr zuthunlich Mabden, ber aus rothen reihten Müngen, in bie f Rellows ab29), von ber mar, die beiden andern ei haupt bemerkte Fellows ungemein an Statuen i eine halbe Stunde im A bon Binara an, bie

Lycien ertlärte.

iebt, es fei bei ben Lyciern bie Benennung für alles inbe" (τὰ γὰρ στρογγύλα πάντα πίναρα καλοῦσιν, s. v. ymnesos). Bom Autor Menecrates Kanthins, beffen bernem Berte "de rebus Lyciae" biefe Notiz entnommen ift, erzählt baf Binara eine Colonie von Kanthus fei 30); Die Greife ju thus batten gur Beit, ba ihr Ort übervollert mar, Die Bemobner rei Abtheilungen gebracht, bavon fei eine berfelben gur Anfiebı nach einem runden Berge im Cragus (er to oper ον στρογγύλον) gezogen, nach bem fie ber Stabt ben Ramen ben. Diefe fcheinbar nur muffige Note trug wefentlich bagu bei, rt bie Ruinenstadt als bie antite Binara wieber zu ertennen. lows murbe von ihrer biefer Angabe entsprechenben febr eigenmlichen Anlage gleich bei ihrem ersten Anblid überrascht, ben er einer Stige in Abbildung 31) wiedergegeben. Die Ruinen liegen ilich weit ausgebreitet auf einer breiten Bergterraffe, aus n Mitte ein machtiger runber, gang fteiler Fele wie eine nach g fchief abgeftumpfte coloffale Gaule, mit gleich runber, umiender Felsterraffe, wie ein Piedestal boch und ganz fentrecht orragt. Um ben fuß beiber liegen bie Ruinen ber Stabt. fentrecht über fie fich erhebenden Relemande ber Bergfaule und 8 Felfenvorsprunges find icheinbar völlig unerfleigbar, und benbis zu ben oberften Rlippen von Grabkammern wie ein Tauichlag gang burchlöchert, fo bag man fie zu mehreren Taufenben einmal erbliden tann. Die Ruinen ber Stabt bebeden auch , zwei andere Felsvorstufen mit ihren masstven und splendiden pitecturen und Bauwerken aller Art, und von allen Seiten bis veite Ferne ber Umgebung fab man ihre große Felfennecroe in gleichartiger Beife ausgebreitet; ein ungemein grandiofer ammteinbrud, einft eine ber berühmteften und angefehenften ibte eines blübenben lycischen Reiches, bas jest in Armuth, Bufte Menschenleere versunten ift.

Biele ber Grabkammern wie ber Sarcophage gehören zu ben antisch geformten, die vollenbetsten Arbeiten berselben besen sich unterhalb der Stadt in Felsen gehauen und sind von her Schönheit. Das Theater ist vollkommen erhalten. Manche Bauten sind wahrhaft cyclopisch, wie die Thore der Stadtmauern, on eines, das Fellows Zeichnung wiedergiebt (p. 140), nur aus

Menecrates Xanthius, de Rebus Lyc. in Fragm. Histor. Graec. l. c. Vol. II. p. 343.
31) Fellows l. c. p. 139.

nach mit Inscriptionen in in beiben Schriften gugle vielen und iconen Basrelie erklären belfen, die fie in ftellen. G. ben Borticus e mit ben Figuren im Front mit Menfchentopfen vergiert mit einem Bagrelief von m stalten, barunter auch ein ! Seite bes Borticus, Baerel prospecten, die einzig in ih fannt geworben sind. Bäufer biefer Stadt muff alle platt aber mit feftu: fein. Anbere Formen ber form (f. Beichnung p. 14 Belmes zu entsprechen, und Ohren zu beiben marb, mas feine Bestätig von ber Ruftung ber Krieg nicht von ben Lyciern, wol einen ebernen Belm tru vom Dofen aus Erg ju mia tuaita Mikumatan

ornamentirt und voll von in die Felsen eingehauenen Inscriptionen. Es find geiechische und tycische Buchftabenschriften, welche lettere meift abwechselnb in gelb, roth, hellblan ober grun gefarbt f. Jufcr. bei gellows G. 146) finb, und bie Familienverhaltniffe ver Berftorbenen angeben, mit öfteren Anbrohungen, bag Berleper ver Graber mit einer Strafe, bie bis 500 und 1000 Denare, auf inem anbern zu einem Talente Silbers angegeben wirb, belegt werzen follen, welche nach Uebereinfunft mit ber niebergelegten Urhmbe zeim hobenpriefter von bem Thater ber Stadtlaffe entrichtet werben nuffen. Für viele ber großen und eigenthumlichen Gebaubearten, unfer ben gablreichen als Magazine fich ausweisenben Rorngewolben, bie mit fconem marmorartigen Stud im Innern leichter gu rtennen finb, welche in biefer febr alten Stadt Binara vortomnen, beren 3med aber noch unbefannt geblieben, fagt Rellows, ehlten ihm bie Ramen, um fie characteriftifch bezeichnen ju tonnen. Die wirben erft eines eigenen Architecturwertes zu ihrer Darftellung webftrfen. Gin Baner batte bier an 10 febr fleine an fich werthofe Mungen in einem umgegrabenen Aderstude ber Stadt gefunden, ne aber burch ihren bisher unbefannt gebliebenen Funbort Beachtung serbienen, ba fie aubor noch in teiner Mungfammlung befannt 132) paren. Es folgten, ba fie gut bezahlt murben, febr balb ein halbes Dunbert nach, welche bie Bauern brachten. Die mehrften zeigten inen Bibbertopf und ben Ramen ber Stadt (IIINAPEON, . Tabul. XXXIV. Rr. 13 u. 14). 3war befanden fich auch Mungen son Tlos und andren öftlichern Städten barunter, aber alle vor ben Beiten von Chrifti Beburt, und feine alter als aus ben Beiten bes Antioons, ein Beweis für bas Alter ihrer hoben Bluthe. Es zeftanb Binara fcon jur Beit Alexanbers D., bem fich Binara mit Kanthus und Batara ergeben zeigte (Arrian. de exped. Alex. ( 25). Binara, bie von Strabo als mit zu ben 23 Stabten zer Incifden Eibgenoffenschaft gegablt murbe (Strabo XIV. 166), ebe fie an bie Romer fiel, war noch fpater ein Episcopalfis n Lycien, ber feinen Bifchof Theoborus jur Beit bes zweiten Ricarifchen Concils (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 684) jur Uneridrift nach nicaea foidte.

Auch Spratt und Forbes, welche ein paarmal (5. Januar 1842, dann den 22. Mai desselben Jahres) die Ruinen von Pinara besucht haben, erklären, daß sie in ihren Erwartungen von dieser

W. H. Waddington in Revue numism. Année 1853. VI. p. 86.

mertwürdigen Stadt weit übertroffen wurden 133). Sie erblichten fie auerst aus ber Ferne burch bie enge Felsschlucht bes Cragus, bie an ibr führt, aus beren hintergrunde ploplich ber in Erftamen fepenbe Felsthurm mit feinen Taufenben von Incifden Felsgruften emporragt und mit feiner befestigten Felstrone und State ruine wie Sarcophagen-Umgebung ben feierlichen Einbrud einer Stadt ber Tobten macht, ber fich nur mit bem ber berühmten Betra in ben Ginfamteiten ber Bufte von Joumaea vergleichen laffe; benn obwol hier auch viele andere Monnmente fichtbar wurden, fo überragt boch bie Maffe und Bahl ber Bohnungen ber Tob. ten bei weitem bie einftigen noch fteben gebliebenen ber Lebenbigen, auch sind sie diejenigen, welche bei weitem bas größte Interesse a regen, von benen Fellows meift Bericht gab. Theater von 173 Fuß Durchmeffer, mit gegenüberliegenden imb fchen Säulenwerten und weitem Ueberblid gegen bie Stadtfeite, bel Dbeum ober fleine Theater von 86 fing Durchmeffer, Die langen cyclopischen Stadtmauern, die niedrigere Borburg ober Acropole und bie bober auffteigende große Acropolis, gigantifde Bortale jum Theil von Erbbeben gerrattet, find allerbings eigenthum liche bochft beachtenswerthe Dentmale. Aber alles, umgeben von bet Tausenben tunftreich gearbeiteter Tobtenkammern mit ihren Fretifpicen, Bforten, Giebeln, Gaulen und Einzugehallen, ift burch be Seltfamleit bes fühnen Uebereinanberbaues an fentrechten Reisman ben, au benen teine Staffel mehr emporführt, und burch bie abliek überwiegende Menge eine gang ungewöhnliche Erfcheinung. Det Geftein von Binara ift hart und bauerhaft, wo es aber burd Conglomerat vertreten wird, ju Infdriften ungunftig, und wurdt baber von ben älteften Bewohnern oft mit Stucco übergogen, is bas fie ihre Schriften einschnitten. And bie Grofe ber Sarrenbes war gang ungewöhnlich und man fab hier ben coloffalften biefer antilen Goros, wie man feinen größeren in gang Lycien vorfun. Er ift ornamentirt, aber ohne Inschrift, und fteht in ber Mitte einer im Quabrat geordneten Umgebung; andere Sarcophage auf einen erhöhten Postamente, wol bas Grabmal eines Fürsten ober eines hohen Magistrats. Den Acropolisfels tonnte man auf ben einzigen Baffe, ber zu ibm binaufführt, nur fehr fteil und mit Die

<sup>337)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 7—12, nebft Grundrif: Minara the ancient Pinara by Lt. Spratt R. N. p. 295—296, nebft Anfrif und Auficht tab. Pinara ebenbas. mit einem Blick in die Schinchten bei Craque.

exsteigen; nur wenige Fortisicationen waren bavon übrig, die bort sich vorsindenden Cisternen schienen nicht sehr antik zu sein, die leichter zugänglichen Stellen waren durch Mauern sehr stark verschanzt. Anf dem höchsten Gipfel des Felsthurms fand man noch ein isolirtes Fort mit Tanks und Gräben umgeben. Der Blick von dieser höhe war höchst großartig dis zu den Gipfeln des Anticragus, dem sernen Schneegipfel des Massichus und in die fruchtbaren Ebenen des unteren Kanthusthales.

Die Grabtammern, welche biefe Felsböhen burchlochern, find öfter in oblonger Gestalt mit balbfreisformigen Deden, steigen öfter in fentrechten Reihen übereinander empor, ohne alle Bugange, und konnten nur von Arbeitern ausgeführt fein, die fich von ben größten Releboben, wo jest Abler und Raubvogel niften, an Seilen ober Gerüften berabliefen. Tiefer abwärts zwischen mehr quabrangularen Grabkammern fteben noch bie Refte einer driftlichen Rirde am Eingange einer tiefen, bunkeln engen Schlucht, Die von berabgestürzten Relsen ber niedern Acropole wie umwallet liegt, aber alles ist mit Dicioten von Oleander und Agnus castus überwuchert. Die Schlucht felbst ift gang mit Grabtammern im Zimmerholafthl von ber fconften Sculptur erfüllt, und die Gebalte find mit lyci. iden Infdriften überbedt. In Fronte berfelben Relereibe gegen bas Thal hin find noch größere und schönere Graber voll Sculpturen, welche gegenwärtig zu Wintersiten von hirtenfamilien (Bürüten) bienen, bie ben Sommer auf ben Jailas gubringen. Bon Diefen find burch Fellows viele Bupsabformungen in bas britische Mufeum getommen; fie find burch bie Winterfeuerungen ber 3ilruten vielfach beschädigt. Diese roben hirten maren benn bie beutigen Racksommen ber alten Lycier, beren einstiger Beerführer, Banbaros, Gobn bes Ronigs Lycaon von Lycien, fein tapferes Bolt ber Lycier bor Troja jum fiegreichen Rampfe gegen Denelans und Achilles führte, ten Ballas Athene felbft ben ftarfen untabligen, ben göttlichen, ben glangenben Belben Banbaros nannte (3lias II. 65: IV. 87), berfelbe, ber ben Gott feiner Bater, Apol-Lon, ju Bulfe rief (Arrian. Nicomed. ad Dion. 68)34), ber auch beute noch nach ben Inscriptionen mit Leto und Artemis auf ben Grabern ju Binara um Beiftand angerufen wird (f. Fellows. Ace. Inscr. p. 404). Ein Banbaros, fagt Strabo (XIV. 666), werbe noch bei Lyciern verehrt, vielleicht ber Troische, von bem es

<sup>34)</sup> Fragm. Histor. Graecor. C. Mullerus. Paris 1849. 4. p. 599.

TRIBUTE BILL OF PERSON burch die von Fellows auf benen bie Namen ber Müngen, Situation 2. Die Ruinen ! And bie Auffindung von aufuchen bemüht war, ge ben 15. April, nachbem e ften Jahreszeit bes berrlie Minara gegen G.BB. Thäler ihre Bache und ftrom fenben. Im Beff bes Cragusfuftems imme ungemein productiv und ciens. Bufdwert bebedt mo man ben Boben anf brannt und nur bie Refte fie als Beden ju Gingaur schlagen baber balb wiebe Buschwert, bas zu biefer mit ben prachtvollften 9 vorberrichenbe Bebuich, b bamit wuchern Bomgre

Dleanber und ber ele

ber Meder, noch fteben bie Maisstoppeln vom vorigen Jahre auf ihren Burgeln, wenige Butten zeigen fich in bem Thale, fie follten Palabalver (?) beißen. Ein barauf fühlicher folgendes Thal war waldreicher, voll schoner Fichten und Eichen (Querc. aegilops) mit ben Eicheln, welche nach Smyrna in ben Bertehr tommen; bas fconfte Bimmerholy murbe bier bie Bewohner bereichern konnen; bas nabe Dorf wurde Resteb genannt. Ein brittes Thal mit ben Guilemet (?) Jailas, 4 Stunden von Minara fubwarts, flieg man gegen Weft 2 Stunden aufwärts bis jum Dorfe Deretibi (beißt Thalborf, murbe, wenn es, wie bie Reifenben angeben, Saulend orf bebeuten follte, Diret-tjoi gefdrieben werben muffen), wo Schonborn bie Bauern unter Baumen beim Regelfpiele fand, bie 8 Saulenstude wie Regel ohne einen Ronig in ber Mitte gestellt batten. Gine Stunde weiter, bei Durburtar, follte eine alte Stadt liegen. Beim Sinaufflettern ju ihrer Bobe trat man awifden ftattliche Graberrefte ein, und fant auf einer aweiftodigen Grabtammer mit Bortico eine große Inscription in 17 Beilen, Die mit breimaliger Bieberholung bes Namens Epagathus Bater, Gobn und Entel als "Burger von Sibhma" (SEIAYMEYS) Der Rame ber Ruinenstadt, Die fich nun vorfand, mar alfo fchnell ermittelt, ber Styl ber Architectur zeigte fich rein griechifd, aber nicht in bem älteren Style wie zu Binara und anbern lycifchen Stabten; awar fanden fich auch bier cyclopische Conftructionen. aber teine Gigenthumlichteiten ber Bauten, welche bie lycischen Infdriftbauten anderer Städte gezeigt hatten.

Sehr viele ber griechischen Inschriften waren auf ben Marmordentmalen zerstört. Doch hatten sich mehrere auch erhalten und
ein sehr sch die nes weißes Marmorgrab36) mit sehr vielen und
kunstvollenbeten Sculpturen zeichnete sich vor allen anberen grandiosen Todtendentmalen aus. Die Reste der Stadt
waren dem Umsange nach nur klein, auch das in keiner Stadt
sehlende Theater, also für eine geringere Bevölkerung. Andere
Banten gehörten wol Tempeln an, wie ein außerordentlich schönes,
großes noch stehendes Portal39) mit Sculpturen, auf dem aber
jett ganz friedlich die Störche nisteten. In einiger Absonderung
von der Stadt sah man ein großes Gebäude, quabratisch mit
einem treisrunden Ende und Seitengemächern mit kleinen bedeckten

39) @bend. Acc. p. 156.

<sup>20)</sup> Ch. Fellows, Account p. 155; Beidnung tab. Tomb at Sidyme.

Säulen und vielen Thüreingängen von unbekannter Bestimmung; im Innern hatte sich ber Stud, mit bem es besteibet war, theilweise erhalten und bieser war mit Bordfiren und Blumenguirlanden, auch einer noch sichtbar gebliebenen weiblichen Figur in rothen, blauen, grünen, gelben und weißen Farben bemalt.

Auch Spratt besuchte bie Ruinen von Sibyma 140) und fügt an bem Obigen bie Beobachtung bingu, bag von ihrer Offeite eine antite Bflafterftrafe mit Sarcophagen zu beiben Seiten binab führe, und biefe plotlich mit einem Absturze enbe, an welchem einige 40 Felsgrüfte in bie nahen Seitenwanbe eingehauen murten, bie aber wegen bes ichlechten Ralffteins nur fehr unvolltommen erhalten Die Stadt fei baber wol eine febr alterthimliche, wem auch, wie icon Col. Leate bemertte, ber Rame Sibyma in feiner früheren Zeit genannt werbe, und man bort auch noch feine lecifde unter fo vielen hellenischen Infdriften gefunden habe. Er fiebt darin eine Bestätigung ber Conjectur Col. Leate's, bag Sibyma ein fpaterer Rame fei und biefelbe Stadt früher Cragus gebeifen babe. Es war Leafe zu auffallenb, bag man auf bem Mons Eroaus teine Stadt biefes Ramens habe auffinden können, Die wenn auch nicht zu ben erften 6 hauptftabten ber 'locifchen Gibes noffenschaft, beren jebe in ber Bunbesversammlung brei Stimmen befaft (Strabo XIV. 665), boch wenigstens au ber aweiten Claffe geborte, beren autonome Silbermungen von Cragus ans Auguftus Beit noch exiftiren, während von Sibyma, bas wol auf Ding geprägen ebenfalls ben antiken Ramen beibehalten mochte, teine befannt wurden. Die Inschriften follen alle aus bem 2. 3ahr hundert nach Augustus, auch die Münzen fo wie bie foriftiden Beugniffe bei Btolemaus, in ben Notitia Eccles. n. g. D. in fpatere Beiten fallen. Blinius (H. N. V. 28) ift ber erfte Autor, ber bie Stadt auf ber Weftfeite bes Kanthus nabe bem weftlichten Borgebirge nennt (Patara et in monte Sidyma, promontorium Cragus). Da nun manche Ibcifchen Stabte zweierlei Ramen bo ben (diylwrros find, wie Xanthus 41) auch Arna bieft, Antiphellus ver Alters Debeffus u. a.), fo hielt es Leate für wahrscheinlich, bek in alten Beiten biefe Stabt Eragus geheißen und erft in fpaten Beit ben Ramen Sibyma erhalten habe. Berfchiebener Deinung ift Schonborn, ber bie alte Cragus nicht auf ber Beft, fonben

<sup>146)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. c. Vol. I. p. 300.
41) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 43.

auf ber Oftseite bes Kanthusthales im Al Dagh zu Gürbef fuchte (f. oben S. 842).

Die an verschiedenen Stellen gesammelten Müngen ber alten Cragus' (mit ber Legende AYKI KP) 42) haben einen lorbeergefronten Apollotopf, einen Augustustopf, Bogen und Roder in vierediger Scheibe, auch eine Lyra mit Lorbeerfrang, aber ber Fundort berfelben, die Stadt Cragus, war noch nicht ihrem Namen nach in Inscriptionen aufgefunden, obwol ber Berg und bie Stabt fcon von Strabo genannt war. Die Mungen widersprechen ber Conjectur Leate's alfo nicht. Auf einer Munge find bie Namen Cragus und Tlos in ben Schriftzugen KP und TA gepaart, wie bergleichen Combinationen auch in andern lycischen Münzen wie Telmeffus und Cragus, Lanthus und Telmeffus, ju Aperlae u. a. m. vortommen. Golde Alliangmungen fceinen, fagt ber Mungtenner, bem Jahrhunderte Raifer Augustus anzugeboren, berjenigen Beit, in welcher bie lycische Confoberation burch Romeroberherrschaft in Berfall gerieth, ihrer inneren Zerwürfnisse halber aber von Raifer Claubins gang aufgehoben murbe; bis in biefe Beit hatte alfo ber Name Cragus auf Müngen fich erhalten.

Die Umgebung ber Ruinen Sibyma's ift eine große Bilbnif, nur 3 bis 4 Bauernhütten liegen amischen ben Trummern, bie von Jagern bewohnt werben, welche auf ihren wenigen Medern fortwährend mit ihren Flinten bewaffnet vielen wilben Thieren nachgeben. Sie ergablten Fellows, bag fie jabrlich an 4 bis 5 lowen (Arelan) und viele Raplan (b. i. Leoparben, bie Bostuns auch im Maffichtus angetroffen batte) erlegten 43). Der Leopard ift bier ber hauptfeind ber Beerben; eine Saut bes letteren wollte ber Jager fürglich an ben Bafcha für 100 Biafter abgeliefert haben. Die Lowen follten fich am Tage fchen in ihrem Berfted erhalten und da von ihnen überfallen werben, aber spätere Rachforschungen überzengten Spratt44), bag es burchaus teine Löwen im Cragus gebe, obwol man bort 19 andere wilbe Bestien anfaählte. Auch BBBlfe, Schatale und Spanen follen fich bier unter ben wilben Bestien im Craquegebirge in Menge vorfinden. Gehr viele wifte Bienenstöde, die fich in den hoblen Bäumen anbauen, werden vorzüglich von Bären verfolgt. Löwen, Leoparden und viele andere

I. p. 18. II. p. 63.

Waddington in Revue numismat. Année 1853. Lycie. p. 93.
 Hoskyns, Narrat. l. c. XII. p. 158.
 Spratt and Forbes, Trav.

bem Absturg jum Meere hinabschant. Der Bidgadweg wurde binabgeftiegen au ben bortigen Ruinen aus bem Mittelalter, awifden benen fich aber auch 3 Sarcophage von weißem Darmor befen ben; es war parifcher Marmor, bas einzige Monument ans biefem in Lucien fonft feltenen Gestein. Sonft ift bier ba Apenninfaltstein (Scaglia) bas Gebirgsgeftein. Gin gebautet Welfengrab mit Infcription zeigt, bag bier ber Safenort von Sibyma lag; ben Ramen Sanbichatly führt ber Reifenbe nicht Bon ba wurde boch eine gigantische Gebirgeschliecht zwischen Serpentingefteinmauern erftiegen, bie burch farbige fomare und gelbe Streifen feltfam fich auszeichneten, ihre Boben waren mit Schnee bebedt, aus ber Tiefe gabnte eine felfige Meeresbucht berani. Nach 2 Stunden mühsamen Weges durch die so grandiose Scen wurde bas Dorf Rapat erreicht, wo man bie Racht aubrachte. Am Morgen bes 14. Januar wurden einige Ruinen und ein Mousment aufgesncht, auf bas ber öfterreichische Conful in Rhobos unter bem Damen "Grab bes Sippias" aufmertfam gemast hatte. Rad ber Seefeite hinabgestiegen traf man nämlich eine 9 fuß bobe vieredige Gaule aus einem Raltsteinmonolith gehauen und auf eine Bafis von 2 Stufen erhöht, ohne Inscription, abulich ben Lanthus. Dentmal, nur roberer Art. Gine fleine im oben Theile eingehauene Bertiefung mit einer Fenfteröffnung an einen Einblid in Diefe verfeben, führte auf ben Bebanten, barin einen Feueraltar zu erbliden, wenn es nicht eine Grenzstele war, wie bie ju Uzumlu gesehene. Bon ba langs bem Meeresufer tam met an einer freibeweißen Felsklippe ber Graglia, welche wie bur Mutonische Metamorphose eines Teuerbergs in croftallinifdes Marmor umgewandelt ichien (etwa wie in Carrara?). Gegen Abend erreichte man eine sogenaunte Kirche, es war aber ein wach volles Grabmal aus polirten Ralffleinquabern erbant, gleich eine Capelle. Gine Inscription über ber Pforte zeigte, bag co bas Gub eines "Berobotus von Binara" mar, alfo irrig ben Rame Sippias erhalten batte. Erft mit ber Racht murbe Forellas milber Bebirgetinft (Farelan bei Soonborn) erreicht, we met bie Racht herbergte. In wilbefter Umgebung gwifden bunben fach übereinander gewundenen Contortionen ber Schiefergebirgs und Rallfteinbante, wie bie Reisenben in gang Europa nichts gem biofer tanuten, tam man burch reigenbe Scenen nach Simbals auf einer antiten Strafe mit einigen fpateren romifden un byzantinischen Bauresten, von wo man zu bem Stäbtien leviffi zwifden einigen Felsgrabern mit einer bilinguen Infription binaufflieg.

Bon Siduma zogen Spratt und Forbes bei einer zweiten Ercurston im Mai besselben Jahres an einem Nachmittage aus und erfliegen einen Bag, ber awischen bem Menbusberge im Norben und bem boben Cragus im Guben binaufführte gur Bobe, wo fie im Dorfe Tip (Teep, wol Tepe, b. i. Bobe) bei einem Eisenschmiebe ibr Nachtquartier nahmen, als icon alle Jürüfen ihre bortigen Belte verlaffen hatten, um auf bie noch bobere Jaila (am 27. Dai) au Bon ba erftieg man am folgenden Morgen bie Bochebene von 4000 fing engl. zwischen zwei hauptpite, wohin bie hirten mit ihren Beerben auf bie Beibe gezogen maren. Bon ba murbe ber um 2500 fuß engl. febr fieil und noch bober auffleigenbe Bit erklettert, ben man zu 6500 Fuß (6099 Fuß Par.) maß und ben zweiten Bit, Baba Dagh, b. i. Baterberg, ber Rarte bei Spratt, ju 6560 Fuß engl. (6146 Fuß Bar.), bie bochften Gipfel bes Gebirges. Die erfte Balfte bes Beges führte burch bichte Balbregion, bie zweite zwischen Felsabsturzen empor, beren tiefe Schluchten und Löcher noch mit Schnee gefüllt waren. Sipfel bot einen berrlichen Ueberblid jum Abschiede über einen grogen Theil von Lycien bar: in ber Tiefe gegen Oft bie weite Kanthische Thalebene und jenseit brang bas Auge in Schluchten, Thaler und Soben bes Daffichtus, ben man nun icon viel genaner wie zubor tennen gelernt hatte. Die großen Fernen lagen, in ber Bogelperspective gesehen, gang nabe vor Augen und in Tagereisebistangen bicht beisammen; bie wilben Boben schienen von bier ans nur leicht überfteigbare Undulationen bes Bobens zu fein. Go fteil erhob fich ber Gipfel bes Cragus nach ber Seefeite, bag feine Schneefelber bis jum Meere hinabzubangen ichienen, benn man fab vom Gipfel aus bie Wogen fich an seinem Fufe brechen. Rur mit Mube konnte man fich von bem großartigen Ueberblide eines fo schonen Landes trennen, man flieg gegen Norben hingb burch bie Ebene Tratala (wol Tschatal, d. i. die gegabelte), eine der schönsten und bebauteften Borftufen tes Crague, voll fconer Feigenbaume und Rebengelanbe, und erreichte in ber Duntelheit am Abend, bon zahllosen Schaaren von Leuchtfafern (Lampyris italica?) umschwärmt, die bekannte Station von Levissi und Dalri.

4. Bybna, Rybna, ein Festungsberg ber Kanthier. Am Sabenbe ber Gebirgelette bes Cragus, gegen 5 Stunben fern von Durburtar, erhebt sich bie lette Berghobe, bie hostyns amf feiner Rarte au 3189 Ruf Bar. (3400 Ruf engl.) gemeffen bat, bicht am Meere, mit einem bem Meere aufallenben turgen Ruftenfläfichen, an beffen Urfprung eine mertwürdige Ruinengruppe liegt, bie man heutzutage Arslan, b. i. Bowe, (bei ibm Uslan ge-Schon Capt. Beaufort und Col. Legle146) idrieben) neunt. hatten auf sie als einen noch unbesuchten Punkt ber Rufte aufmal fam gemacht, und letterer fie für bie bieber unbefamte Lage ba antifen Bybna (Rybna) gehalten, mas Ch. Fellows veranlafte, nach biefer verlaffenen Ruftenftelle feinen Schritt zu wenden, als a Sibyma verlaffen hatte. Er foilbert ben Beg von Durburter babin als einen ber beschwerlichsten in gang Lycien, fast ungehbat für Badpferbe, zu bem er bei nur geringer Diftang boch 5 Stunden Beit gebranchte; fo beschwerlich mar bas Auf- und Absteigen iba klippige Felshöhen und Abstürze, auf benen nur die fcwarzen Biegen beerben umberkletterten, beren Anblid bem Borfibergebenben nicht felten Schwindel erregte. Doch gewann man von den am bochften überfdrittenen Gebirgspaß Bfter prachtvolle Blide auf Die Demes fläche, die jedoch kein Segel burchzog. Beim Hinabsteigen vom **Sch** gegen G.D. tam man ber Tanthischen Ebene gang nabe gu ein por elenden Butten und jum Kanthusbelta, an beffen Ofinfer bie oben Trummer von Batara erblidte, am Beftufer aber, etm eine Biertelftunde mehr landeinwärts vom Meerufer, au ben par Uslan genannten elenden Sätten, wo man ein paar Sabuer # febr wohlfeilen Breifen zur Stillung bes hungers erbielt. Die we Beaufort auf feiner Rarte bezeichneten Ruinen eines umfchangten Meinen Forte wurden fogleich aufgefucht; auf Bostone Rarte fin fie mit bem une unbefannten Ramen Polugi bezeichnet.

Es zeigte fich aber gegen alle Erwartung auf einem selfen Sügel teine Stadt, sondern nur eine Manerumschanzung besieden, die in dem schönsten chclopischen Bausthl eines griechischen Beitungs werkes<sup>49</sup>) ausgeführt war, mit Thürmen und Schieffen ten, die jedoch erst im Mittelalter hinzugebaut wurden. Mit Levrassen für Wachtposten vor den Schutzmauern und zu den hihem Thürmen und Mauern aussteigenden Treppen und Stufengungs war sie versehen, aber die ganze innere Seite der Fortisiestion war offen, ohne alle Gebäude. Der Ort schien niemet

<sup>100)</sup> Col. Leake, Remarks ju Hoskyns, Narrative I. c. XII. p. 163.
100) Fellows, Account of Discov. p. 158—163, nebft ber netten Zeldung bes Forts und ber Suferciption.

## . Pyona, Rybna, ein Festungsberg ber Xanthier. 979

bewohnt gewesen zu fein, sonbern nur etwa zu bem Beltlager für eine griechische Garnison gebient zu haben, benn ber felfige Boben war nirgend zu Wohnungen behauen ober mit Mauern bebedt gewefen, lofe Steine ober Quabern fehlten ganglich und nur ein eingiges Gebanbe in ber niebrigften Stelle einer Edverschangung ftebt bafelbft, aber von gang mpfteribfer Conftruction, bie bem absonderlichen quabratifden Baue, ber, von innen bemalt, au Gibbma etwas fern ber Stadt von Fellows befchrieben marb, glich; auch biefes war überwölbt und im Innern bemalt, feine Bestimmung gang unbefannt. Die Graber fehlten, welche boch fo characteriftifch für alle Ibeifchen Orte find; nur außerhalb ber Mauern lagen noch geringe Mauerrefte mit brei Abtheilungen, bie auch Gewölbe und bemalte Banbe batten, und am äußeren Sübthore zwei Grabreste. In jenem einzigen Gebaube ber inneren Festung lag ein gebrochenes Biebeftal mit ber Infchrift: "bem Bofeibon geweiht von Daufolus bem Alabarches" (Manfolus ift ber Name eines carifden Abnigegeschlechtes, Alabarches bezeichnet einen Ginnahmebeamten); eine zweite obwol unvollftanbige griechifche Infdrift, auf bem Stein an einem ber Thore gelegen, ber wol einem einftigen Grabmale angeborte, enthält ben Ramen "Eimius ober Bofimus, ber Sohn bes Epaphrobites, ein Burger von Zanthus, bante biefes Beroum (ober Grabmal) für fich, feine Rinber und Entelfinder", wonach es wahrscheinlich wird, bag bie Bewohner von Kanthus fich diefes Grengfort als eine Schutstation erbaut hatten, um babin eine Garnison in Belte zu verlegen. Nur bas Basament vielleicht eines einft bort errichteten Tempels (Spratt hielt es für die Ruine einer Rirche) 50) zeigt fich noch, aber feine Spur von einem Theater ober anderen Wohnungen weber ber Lebendigen noch ber Tobten. Es hat fich biefes in feiner Art einzige Monument in Lycien in feinen Fortificationen vortrefflich erhalten.

Zweifelhaft bleibt uns die Lage des Aquabuttes, von dem Texier<sup>51</sup>) bei seiner Umschiffung des Jedi Burun, hieron-Borgebirges, Nachricht giebt, den er drei Biertelftunden weit vom Meere aus landein versolgen konnte, ohne sein Ende zu erreichen, ob er seine Wasser nach Sidhma oder Phona zu führen bestimmt war oder in eine andere Stelle des unteren Kanthusthales. Bon

<sup>50)</sup> Spratt and Forbea, Trav. Vol. I. p. 17. 51) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Fol. Paris 1849. Vol. III. p. 191. Planche 172: Aqueduc de la Baie de Kalamaki.

ber Stelle, bei ber er lanbete, tonnte er fcon bie Lage von Batara an bem weißen Uferrande erkennen. Biele weiße Raltfteinblode, beamischen viele Botterien von fehr großen Gefägen liefen frühm Anfiedlung vermuthen. Rach Erfteigung Hippiger fteiler Felfen von febr porofem Ralfftein fant fich zwischen zwei Felesviten ein cyclopische Mauer von 655 Fuß Lange und an 9 Fuß Did, faft 28 Fuß hoch, Die bem Aufsteigen bes Berges folgte bis um Gipfel und zwei burch groke Querblode verschloffene antile Bforten zeigte. Die Mauer besteht aus trefflich zusammengefügten grandie fen polygonalen Steinen, beren Inneres mit Schutt gefüllt ift: m ihre unteren Theile sind später restaurirt. Auf ber Mauer liege Reste großer Thongefäße und Röhren, einer Bafferleitung and hörig, die über diese Mauer hinwegführte und durch Steinpletten gebedt mar. Diefen Canal fonnte Terier brei Biertelftunben wit verfolgen, ohne an fein Biel ju tommen. Diefer Mquabutt be minirt eine fehr große Ebene, in ber einige Maisfelber ftanben, abe teine Menschen aufzufinden waren. Der weitere Berlauf blieb ale unermittelt: vielleicht bag er ben Reftungsberg bei Arslan # Bubna, ben Texier gar nicht ju feben betam, feiner wenigftet nicht erwähnt, mit Baffer zu verseben hatte, benn beibe muffen cie ander febr nabe gelegen fein. Auf ber Tafel bes Manabutts nemt Terier bie Bai, an ber er fteht, Ralamati, von ber er an Stunde bis Batara au fcbiffen batte.

Anmertung. Conjecturen über die Lage des Cragusgebirget auf der Ofiseite des Kanthus und die Lage der alten Stedt Cragus zu Gurdef im Al Dagh 152).

Der auffallende Umftand, daß man nach vielen vergeblichen Rate chungen noch keine Spur von einer Stadt Cragus, die doch im Misthum und aus Mungen bekannt ift, innerhalb des sogenannten Cragustund Anticragus: Gebirgszuges hat auffinden können, sowie mast Unbestimmtheit und Berschiedenheit der alten Autoren über die Bezeichund dieser Gebirgsgruppe hatte, wie schon gesagt, Col. M. Leake met Bernuthung der Identität mit Sidyma gesührt. Schonborn schien es jach viel wahrscheinlicher, den Cragus selbst nicht sowol auf der Bestseite bie Kanthusthales mit Erfolg suchen zu können, sondern auf dessen Offselte

Messicytus Mounts of Asia Minor, in Museum of Classical Asia Lond. 1852. Vol. II. P. II. p. 161—168.

m heutigen Al Dagh nebft feiner Bauptftabt wieberfinden ju muffen, vo er bie hochgelegene Gurbef am Alpenfee mit ihren eigenthumlichen Dentmalen entdedte und für die antite Cragus hielt. Seine Anfichten deinen une nicht entscheibend, jedoch beachtungewerth ju fein. Allerdings erlegen andere Autoren als Strabo ben Cragus auch auf Die Diffeite es Canthusfluß, wie Dionys. Perieget. v. 848, ber ben Craque einen theil des Taurus nennt, der fehr hohe Berge zeige und von der Mündung es Lanthus oftwarts bis nach Pamphylien ftreiche, wo man ihn Tragus nenne. Auch Blinius (H. N. V. 28) nennt in geographischer lufeinanderfolge die fublichen Bergweigungen bes Laurus jum Deere in: Sarpedon, Coracefium, Crague; dann erft führt er Batara, alfo den lanthus auf und ben Berg Sibyma, und nun allerdings wieder bas Bromontorium Cragus, boch ohne von einem Anticragus zu fprechen. Das ichtgipflige Cragus:Borgebirge, bas ber Sieben Caps beutiger Boiffer, verfichert Schonborn, wo Strabo Die Lage Der Stadt Cragus ngebe, zeige nichts weniger als folche 8 ober 7 abgeriffene Gipfelpits ind tonne nicht auf die dortige Ruftentette angewendet werden, fondern ntspreche vielmehr bem erhabenen Centralgebirge Lyciens an ber Rord: und Offfeite ber Kanthusgebirge, mit welcher Die Stelle bei Strabo gu com: Intren fet.

Taurus und Craaus ift bei ben Autoren ibentifc ras große entrale lycifche Bebirgsfyftem, bavon ter Af Dagh einen Theil, ber einen mittleren Theil bilbet, und wenn man bas gange Bebirge von einem mittlern Rerne aus betrachtete, fo tonnte man Die westwarts burch as Kanthusthal getrennte Gruppe jum Gegenfat Des Gragus in Der Mitte pol (wie bei Antitaurus im Often) auch den Anticragus benennen. Deffen fublicher Theil werde gwar bei Strabo auch, wo er fagt, bag Binara unter dem Berge Cragus liege (ὑπόκειται δὲ τῷ Κράγφ III-'apa), alfo genannt, aber bieg murbe, bei Strabo, richtiger in Artipayo burch Conjectur ju verbeffern fein, weil er guerft vom Anticragus pricht und von feinen Stadten, bann erft fich bem Bebirge ber Chimaera ind ber Ruftenlinie im Diten nabert, wo die Cage ber Chimaera in ben ftlichen Cragus bingeborte, wie ibm mobl befannt fein mußte, aber icht in ben Anticragus auf Die Bestjeite bes Santhus. Allerdings fagt Btolemans, daß ber Cragus in ber Mitte von Lycien liege und Elos ju ben Stadten gebore, Die mit andern fich in ihm befinden Ptolem. V. 3), und auch Kanthus liege im Gragus. Die Stadt Gras jus nennt gwar auch Ptolemaus nicht, aber bag fie im Cragus, b. i. im eutigen At Dagh (over Maffichtus), ju fuchen, fei nothwendig, ba tiefer o recht in ter Mitte von Epcien und nicht an feinem Beftende liege; Burdef mit feinen alteften Sculpturen und Lowenbiltern im antiten Styl iege aber wie Elos in ber Mitte, jenes auf ter Beite, tiefes auf ter Offeite Des Centralgebirges, beffen antifer Rame Cragus nur burch ten

Strabo ter Rame Massichtus, boch vindicitt und auch das So mit in den Cragus seine Stelle stelle steineswegs durch die kritisch revidi bouischen Textes gerechtsertigt, fügung einer, wie der Berfasser sell Doch wir überlassen diese Conjecture mit Schönborn, daß erst die Ilms höhen des Al Dagh vollständiger mögen, als dies zuvor geschehen, da Gebirgspasse mit der Gräberstraße b

§.

Biergigft

Das Stromfpftem b

Uebe

Rächft bem Inbus ift ber Eingeborenen, beffen alterthümlich 655) aufbewahrt bat, bas größ

10,000 Fuß absoluter Bobe reifent hinab, bis fie in bem monnmentenreichen Gelande von Tlos und Lanthus bie Ebene und bas Deltagebiet unter bem Ramen Oren und Robicha Tichai am Meere erreichen. Schon Somer bezeichnet bes Kanthus wilbes Gemäffer caracteriftifch mit wirbelnber Strömung (31. II. 877: Εάνθου απο δινήεντος), von woher Sarpedon seine tapfern Incifchen Schaaren aus ber Ferne nach Blium führte. Den Ramen Sirbes bei Strabo leitet Bochart 153) aus bem femitischen Zirbi "tofenber Strom " ber, ben Ramen Lanthus (Dionys. Perieg. v. 848 eudoeling, ber schönfliegenbe) foll er wie flavus Tiberis bon ber gelben Farbe feiner Baffer baben. An ibm tonnte, bei bem gesegneten Clima, eine subtropische Ratur ben größten Lugus ibrer Begetationefraft entwickeln, um bie Thaler mit parabiefichen Laubicaften auszustatten, in benen and die zahlreichen Bewöllerungen ber Menschen frühzeitig einen boberen Grad humaner Entwidelung gewinnen tonnten, beren Runftbentmale fie in einem feltnen Reichthume bem Anbenten ihrer Rachfolger hinterlaffen haben.

Der Contraft, welcher burch einen fo furgen, gefclangelten Stromlauf von birect nur etwa 18 ober bochftens einigen 20 Stunben, die Rrummungen mit eingerechnet, swischen bem Gubabsturg ber eifigen Gipfel, wie am reichbemalbeten fuße bes Daffichtus bis jum brennend beifen Seegestabe am Stromeenfer und bem Mündungslande, in ten Temperaturen ber verfcbiebenen Sabresgeiten erzeugt wirb, mußte eine Dannigfaltigteit ber Scenerien in ben Raturerscheinungen und bei ber ftarten Bevölferung feiner Thalgebiete in ber Energie, Lebensfrische und Runftentwicklung ihrer Bewohner, auch in ben Lebensverhältniffen bervorrufen. Wenn am Ende Februar im mittleren Kanthusthale ber schönfte Frühling erwacht ift, berricht auf bem Daffichtus noch ber Winter mit feinen Schneelasten, und an ber Mündung bei Patara ift bie Sonnenbipe fcon unerträglich geworben. In einer monotonen ober gar noch bemmenben Raturform, wie fie eine größere Strede bes Dolamanlaufes zeigt, tonnte eine folde niemals jur Entfaltung tommen. Bier aber in ben beroifden, bas gange Gebirgefustem tubn burchbrechenben, ungemein gunftig ausgewirften Zanthusthalern mußte fie bie bochfte Romantit aller Erfcheinungen bebingen. Es mochte nur wenig Stromgebiete auf ber Erbe, von bem Raume nach fo beschränkten Umfange, geben, die einen so großen Schat von natur-

<sup>163)</sup> Vibius Sequester ed. Oberlin. Argentor. 1778. p. 217.

lichen und bistorischen Dentwürdigkeiten barboten wie biefes Lantins thal, bas in allen feinen Beftanbtheilen, Umriffen, in Fruchtbarkit. Begetationsfülle, Quellenbilbung, Lufthimmel und ben größten Returschönheiten ben Character eines hohen Abels barbietet und feines Gleichen suchen möchte. Und boch ift ber Strom nur von eine sehr untergeordneten Größe gegen andere weithin schiffbare und be rühmte Strombildungen; er trägt beutzutage feine Schiffe und # Strabo's Beit nur Barten, Die bon feiner Munbung faum eine halbe Stunde stromauf bis jum Tempel ber Latona fuhren ober vielleicht bis 3 Stunden weit die Stadt Lanthus (fo weit lag fe pom Meere) erreichen konnten (Strabo XIV. 666). Unfere bentichen Müffe wie Saale, Spree, Bober und andere find noch ju groß, m ben Kanthus ihnen vergleichen zu können; bei angeschwollenem Boffe im Binter ift sein Bette auch im untern Laufe noch furthbar, und als Schonborn Ende December ibn mehrmals burchfeten unfte, war er nur 6 Kuft tief, also nicht einmal zu ben fleineren Strow fustemen Rleinafiens zu rechnen, fonbern nur einer ber bebeutenben Ruftenfluffe, gleich bem Cubnus in Cilicien. Der obere Lauf ver eint seine Quellfluffe noch im Plateaulande bei 4000 bis 5000 fuß üb. b. M.: fie stürzen sich burch bas Centralgebirge in noch unbe tannte Rlufte und vereinen fich bei Dren (Eurene bei v. Tfaidatscheff) 154) in einer Tiefe von 522 Fuß; mußten also auf einem fo turgen Laufe von wenigen Stunden ein Gefälle von mir als 3000 Fuß haben und in wildesten Cataracten fich berabstung, wenn die Meffungen, die auf der Bolotowichen Rarte niedergelest find, richtig fein follten. Nur 4 Stunden unterhalb biefes Berint foll ber Wafferspiegel noch 454 Fuß üb. b. DR. haben. ften ber bebeutenben Bufluffe von ber Oftseite, wie ber Gerisburun-, Raju- und Manghyr Tichai, bie, inegefammt fet reifende Strome, viele Erb - und Steinmaffen mit fich wille. Ueberichwemmungen und Berfumpfungen bilben, muffen abnick Gefälle haben, ba fie alle bom boben foncereichen Al Daab fi gegen West hinabstürzen, ihr Berlauf ift aber noch weniger beland und nur an ihren Münbungen jum Sauptstrom beachtet.

Doch nimmt ber Kanthus seiner Kleinheit ungeachtet in ber Civilisationsgeschichte bes Menschengeschlechts eine hervorragenden auregendere Stellung ein. Bas ihm fehlt, ist eine gute Hafenbild bung an seiner Mündung, burch welche die dem Laufe nach nicht

<sup>114)</sup> P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. T. I. p. 266.

längere britische Themse ihr Supremat ausgelibt hat; baffir hat er eine ausgezeichnete innere Landbilbung erhalten und feine Unwohner icheinen weniger ein feefahrenbes Bolt als ein land. bauenbes, feit homerifchen Zeiten (Blias II. 876; V. 477; XII. 310) ruhmvolles Birten., Rrieger- und Rünftlervolt gemefen zu fein, bas burch fein inneres politisches Staats- und Bermaltungsfustem ausgezeichnet mar. Denn anfänglich, nach ber Rriegeberrfcaft, geborte es wol zur cibpratifden Tetrapolis, und fpater ftanb es an ber Spite ber Incifden Liga ober Gibgenoffen. fcaft, beren politifche Beisheit und Gefengebung icon Strabo in fo bobem Grabe vreift (Strabo XIV. 665), bag felbft ein Montesquien ben Staat von Lycia als bas Mufter eines Roberativftaats aufstellen tonnte. Ueber feinen Anfang ift uns leiber teine Nachricht geworben, mahrscheinlich erft nach ber Berfer Obergewalt, ale Lycien nach Alexanders Tobe nebft Bamphylien feinem Abmiral Mearch zufiel und nach beffen furger Berricaft in jener Beit ber innern Rriege eine Gibgenoffenschaft gegen bie Eroberungesucht ber Diabochen fich wol organistren fonnte, Die ibren Thrannen, Moagetes, ju Conf. En. Manlius Beit noch an ber Spite batte. Leiber bat fich Juftinus mit jener einzelnen Rotig (Justini de Alex. Success. Lib. XIII. c. 4) begnügt und verfaumt. uns wie über ben Staat von Chrene, auch eine Ercurfion über ben Staat ber Cibpratis zu bintetlaffen. Frei fich haltenb von bem fo fcanblichen Biratenleben und bem von ihren Rachbaren betriebenen habsuchtigen Sclavenhanbel blieben bie Lucier ber Berwaltung ihrer beimischen Staatseinrichtungen getreu; 23 Stabte waren es, fagt Strabo, Die Gis und Stimme in ihren Raths .. verfammlungen (Conventus) hatten, wo fie von Stadt ju Stadt, wo es ihnen am gelegensten war, sich zur Berathung vereinigten. Die gröften ihrer Stabte hatten 3 Stimmen, Die mittelgroßen 2, bie andern nach Berhältnig nur eine, und nach bemfelben Daafe entrichteten fie ihre Steuer und beforgten bie übrigen Berwaltungen. Artemiborus nannte bie 6 größten ihrer Stabte: Kanthus als bas Haupt, Batara, Binara, Olympus, Myra und Elos, auf bem Uebergange jur Cibbratis gelegen. In ber Ratheverfammlung murbe zuerst ber Lyciard gewählt, bas ift bas Saupt von Lycien, bann bie anbern Magistrate; bie öffentlichen Gerichte wurden gehalten und über Krieg und Frieden nach Altersbrauch berathen, boch jest, au Strabo's Beit, nur unter ber obern Enticheibung ber Römer, bie ben Incifden Stabten feit bem Frieben

mit Antigonus awar bie Freiheit gurudgegeben, aber biele Bestimmung über Krieg und Frieden boch ihrer Oberherrschaft voche halten hatten. Auch die Richter und andere Beamte wurden nach Maakgabe bes Stimmrechts im einzelnen von ben Stabten ermalt. So, ihren guten Gesetzen getreu, murbe ben Enciern auch bie Freiheit und eigene Einrichtung ber Bater burch bie Romer ibelassen, und fie faben neben fich ben isaurischen Staat burch Servi lius untergeben und bas Piratenwesen burch Pompejus vernichten. Aber ihre Unabhängigkeit mußte allmählig boch auch burch römischet Subremat ju Brunde geben. Die cibpratifche Tetrapolis, welche früher bestanden, ging feit ben Mithribatischen Rriegen iben Selbständigkeit auch gang verlustig, ba Theile von ihr wie Buben und Balbura (f. oben G. 732) burch Durena gur romifen Broving Lycien geschlagen wurden. Bon ber Auflöfung ber noch von Strabo fo febr gerühmten lycifchen Liga ift wenig belant worben, fie wird wol bem politischen Interesse ber Römer gemig allmählig in fich felbft geschwächt und abgestorben fein, vielleicht burch die parteiischen Separatverbindungen einzelner Cantone unter fich, was fich aus ihren Münzen zu ergeben fcheint, bis Lycien unter Raifer Claubius gang jur romifchen Brobing gefolege wurde, nachdem es unter Raifer Tiberius burch viele Erbbeta beimgesucht worden war. Die Münzen jedes einzelnen Canton tragen bas Beprage bes gefammten Confoberations zeidens 166). bas sogenannte "Triquetrum" mit ben Initialbuchstaben ber Stadt. wie AII (Aperlae), TP (Trabala), AIIO (Apollonia), KP (In gus), DE (Phellus), TA (Tlos) und andere; bagegen bezeichen Berdoppelungen ber Juitialen, wie fie bei KP. TA (Cragne w Tlos) u. a. vorkommen, folde specielle Affociationen politifes Intereffen, Die bem Bangen nachtheilig werben mußten. Gelet Allianamungen, die zuweilen bis zu 4 Städten verbunden fich vorfinden, mußten die Reime zu Berwürfniffen berbeiführen, bie be Politit ber Romer eben recht maren, weil baburch bie Gefammt Confoberation gefdmacht murbe. Nur bie Dungtunbe gid bier einige Fingerzeige, Die Geschichte schweigt über biefe mechselnte Rustande, die fich aber hinreichend aus Blinius (H. N. V. 29) Borten entnehmen laffen, ber fagt: bag jur cibyratifden Gib

<sup>155)</sup> Waddington, Revue numismat. Année 1853. p. 86—94; B. Cont. jur lycifcen Mungfunde, in Bindere Beitr. Berlin 1851. 6. 93—122; auch Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. App. III. über lycifce Mingrap. 292—317.

## Stromfpftem bes Zanthus.

nossenschaft (Conventus) sich nicht, wie Strabo sagte, 23, ibern 25 Cantone in der Stadt Laodicea, ihrem Haupte in prygien, vereinen, wozu also damals das nördliche Lycien gezen war, seit M. Agrippa dieses Borderassen in zwei Abtheisagen gedracht hatte und Cibyra nicht mehr das Haupt der trapolis geblieben, und die 3 Städte Denoanda, Balbura d Bubon zur Cabalia geschlagen waren. Lycia, sagt Plinius send. c. 28) serner, hatte einst 70 Städte; zu seiner Zeit nur noch ; seine Bedeutung war also um die Hässte verringert worden.

Das Stromgebiet bes Kanthus ift aber nicht blos auf bie übseite Lyciens und bas Gubgehange bes Daffichtusspftems in nem turgen Laufe von einigen 20 Stunden Beges von R. nach . befdrantt, benn bier ift nur fein mittler und unterer ganf: n oberer Lauf mit feinen Quellftromen liegt nordwarte ater ben Schneebergen bes centralen Sochgebirges und mmt eine Strede von 10 bis 12 und mehr Stunden Beges bis ber Bobe ber noch mufteriofen Stabtruinen von Burbef ragus nach Schönborns Hopothefe) und ben ihr benachbarten ninenstädten ber fpateren Tetrapolis Denoanba und Balbura Diefes erweiterte Stromgebiet nimmt alfe auch Antheil an m lycifden Blateaulande, wodurch fein Syftem in jeber inficht für ben gewerblichen Berkehr und bie politische Confiberam einen verdoppelten Reichthum feiner Gesammtverhaltniffe erngen mußte. Der Kanthusftrom wurde hierburch bas Bauptmuftftem bes gangen Lanbes und Kanthus bie Bauptftabt, ber Littelvuntt ber Civilifation für gang Lycien. Das barans abmendia bervorgebende Uebergewicht bes Kanthusfpftems, it feinen breifachen Quellftromen im oberen und bem Dutenb mer mehr ober minber größeren Bufluffe im mittleren und ateren Laufe, für feine Bewohner in Begiehung auf einftige tacht, Bolitit, Cultur und Civilisation, welches überall, felbft bei ft völligem Mangel biftorifder Berichte, boch burch feine granofe Monumentenfülle feine Bestätigung erbalt, liegt ju flar 1 Tage, ale bag wir noch langer babei ju verweilen brauchten: r geben baber ju feinen breierlei Stufenlanbern felbft ju berer Betrachtung über.

## Erläuterung 1.

Der obere Lauf bes Kanthusstroms auf bem Plateaulande bis zu seinem Durchbruch als At Tschai durch das Centralzebing des Massichtus. Die drei Quellströme und die beiden cibratischen alten Städte Balbura bei Katara und Denoande bei Urludscha.

Drei nicht unbebeutenbe Quellarme bes Lanthus find et, welche im Ruden bes Cragus- ober Daffichtusfpftems a beffen Nordoftgehängen noch auf ben bortigen Gubranbern te cibpratischen Blateaulandes ihren Ursprung nehmen, und nach ihm Bereinigung gegen West und Subwest unter bem bort gebrandlicht Ramen bes At Tichai, ba fie meift ihre Baffer bem öftlich geb genen At Dagh verbanten (f. oben G. 821), Die Mitte bet w Oft nach West quer vorüber streichenben 10,000 Fuß boben, ale namenlos gebliebenen Dochgebirges burchbrechen, bas ben mittlern Rern bes bon ben Reueren fogenannten Daffichtus, da Cragus nach Schonborn, ansmacht. Erft wenn fie biefen etwel füblich von 37° R.Br. in feinen schauerlichen Fels- und Balby birgen burchbrochen haben, treten fie in bie mittlere Tiefe & Kanthusthales unter bem Ramen bes Robicha Tichai, b. i. be großen Stromes, ein, bem wir uns icon einmal bei Dret (Arara) am rechten Buffuffe von Deretioi abwarts (f. de S. 864) und beim Buflug bes Gerisburun Tichai von ber is ten Seite aus genähert haben (f. oben S. 825). Auch bie Angling au ben brei Quellftromen, bem norblichften, an beffen Urfpring Balbura liegt, bem füblichften, ber von Gurbef Dagh net marts binabfließt, bann an Geibeler Jailaffy gegen Bot vorüberzieht und mit dem mittlern zum Af Tschai vereint imme mestmärts als mäßiger Lanthus-Bergftrom an ber Ruinentet Denoanda bei bem heutigen Orte Urludscha vorüber in bie imm Maffichtusthäler hinabstürzt, haben wir in obigem fcon kenn lernen (f. oben S. 845), baber wir hier nur bei ihren Ruinenfille uns au verweilen baben.

1. Balbura, bie Stabt ber früheren cibpratifdes Tetrapolis.

Balbura ift bie nörblichste ber genannten Ortschaften, mit ber Quelle bes nörblichsten Quellftroms (Gjaur Raleffi, bi

Schloß ber Unglänbigen, genannt, nahe unter 37° N.Br.), beren der die der der nur im allgemeinen nach Schönborns Beobachtung ngegeben haben, der durch das widrigste Wetter abgehalten war, nfer einigen Copien der Inschriften genauere Beobachtungen über ieselben anzustellen (s. oben S. 847), die wir erst seinem Nachsolger irdanken. Fellows war auf seiner zweiten Reise von Almaly igen R.W. (am 10. Mai 1840) durch die Wilhas nach Seideler ailassy (er schreibt Satala peilesse) zu dem einen Kanthusarme orwärts geschritten, ohne weder Balbura noch Denoanda, an men er sehr nahe vorüberzog, entbedt zu haben. Hoskuns ihm wie Lage beider Städte zuerst in seine Karte eingetragen; ihm wie spratt und Forbes, welche den Plan beider eidyratischen Städte<sup>67</sup>) i tresslichen Grundrissen niederlegen konnten, verdanken wir ihre intbedung und genauere Beschreibung.

Die Ruinen von Balbura liegen ju beiben Seiten bes Rara Su (Ratran-Su?), eines Quellbaches jum nörblichften Quellrme bes Kanthus gehörig, ber bier von nordwestlicher Gebirgebobe iboftwärts zum Sauptthale bes At Ticai binabflieft. Sostons. x von S.D. zu ber Stadthöhe hinanfstieg, wurde burch eine Reihe on Sarcophagen, beren viele mit Löwensculpturen verziert man, zu niebern Borboben berfelben geleitet, beren Plattformen in erschiedenen übereinander auffteigenden Stufen gang mit Ruinen on Baufermaffen, Tempelreften und anbern Gebäuben bebedt finb, ie aber burch vielen Schutt und von Dornengebusch überwuchert. hwer zugänglich waren. Doch konnte man viele mit Inschriften wedte Biebeftale mahrnehmen. Schonborn58) fand bort noch ein coffes Gebaube in alter Bracht, beffen Fußboden mit großen Quaun febr forgfältig getäfelt vollständig erhalten mar, in bem fic nd Saulen und Boftamente erhalten hatten; auch fand er an ber ntern Seite ber Stadt fehr große Grabgebaube, aus ben iconften Heinen aufgeführt, Die jum Theil wieder in große Steinhaufen rfallen maren: Basreliefs fant er feine, aber wieber viele Sargrdel mit lömenbildern.

Ganz damit stimmten Spratts Beobachtungen und sein netter brundriß überein. Der nördliche Quellarm des Xanthus, jener

Hoskyns, Narrative l. c. XII. p. 155—156; Col. Leake, Remarks zu Hoskyns l. c. p. 166: Hoskyns, Part of Caria and Lycia 1841. Lond. 1845.

57) Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 267—272; mit Tab. Katara the ancient Balboura by Lieutn. T. Spratt R. N.

68) A. Schönborn, Lagebuch, Rachlaß. Mfcr. Bl. 85.

Gebirasbach Ratara Sn, ber hier von einem elenben Döriden ben Ramen bat, bas an ihm gelegen nur aus ein paar Butten bentk, bie von einer einzigen Inrufenfamilie und von einigen Schofern in biefer großen Ginfamteit bewohnt werben, tritt aus einer tiefen Solucht, welche im Weft ber Stadtruine am füblichen finte ber Steilbobe ber felfigen Acropolis vorübergieht. Bon bem Dufute berselben Steilbobe giebt fich eine Reibe geebneter Terraffen in Bie teanflufen, eine über ber anbern gegen bie Acropolis auffleigen, empor, barauf alle Hauptgebäude und viele Wohnbäufer in Trus mern liegen. Ihr einft blübenber Buftand mußte ber Fronte be Stadt gegen Oft einen Prachtanblid gewähren. Denn noch fin viele Reste von Tempeln wahrnehmbar, die vielfach verziert find, de wol manche auch bazwischen in einem barbarischen Styl ans spätna Beit, wie auch zwischen ihnen mehrere Refte bon Rirchen ans fie teren Jahrhunderten steben geblieben. Un ben Biebestals richt Terraffen finden fich bie Inschriften, von benen gleich eine ber erften ben Ramen BAABOYPEYS (nach von Forbes berichtigter meiter Copie) 159) enthält und bie Lage ber alten Balburg beftätigt.

Bru ber Acropolis hat sich nur wenig erhalten: auf ben bochften Gipfel gegen die Bestfeite liegt ein freisrunder bobler State mit einem Areng auf ber concaven Seite, an einem Baue, ber mit fitr eine firchliche Capelle Balten tonnte. Am Sababhange findt fich hier ein fehr tleines Amphitheater, bas nach Sitten font, mit 102 fuß im Durchmeffer, von beffen 16 Sitreiben faft fein Site mehr erhalten find. Nach Spratt geborte es zu ben fletsften Gebauben biefer Urt in Lycien, bat aber manche abfer berliche Ginrichtung, wie einen Felsthron in ber Mitte und Munn jum Ablaufen bes Regenwaffers, bas auf biefen Boben nicht fem in gewaltigen Regenschauern berabgießen mochte. Roch liegt in zweites Theater, von 150 Fuß im Durchmeffer und forgfattigs gebant, mehr außerhalb ber Stadtruine im Thale neben rade Onellen, wo vielleicht eber Baber ju vermuthen gewefen winn. Dabei ift auch ein Rirchenreft fteben geblieben, ba Balbura # Denoanda ale Episcopalstäbte in ber lycifden Genke (Hieroel. Synocd. ed. Wessel. p. 685) nebeneinanber genannt in ben. Der Grundrif ber Stadt zeigt innerhalb und auferhalb ber felben bie lage vieler umber zerftreuter Sarcophage und enbeit Grabmaler, beren viele folde liegenbe Lowen feulpturen haben,

<sup>169)</sup> Spratt and Forbes l. c. l. p. 268, Not.

bie oft nur roh ausgeführt, aber wie andere Ornamente von Rofetten, Guirlanden, Wibberföpfen, mit Schild, Speer, Lanze u. f. w.
ben übrigen Denkmalen ber Cibhratis im Character und Styl entfprechen.

ţ

2

Ċ

•

Ē

Bon hier wurde eine turge Ercurfion ju einem etwas bftlicher gelegenen febr fleinen See, bem Jagbr Bibl (f. oben G. 849), gemacht, ber in ber Richtung gegen ben benachbarten Surt Gibl liegt, aber nur wenige Refte zeigte; er ift uns ichon genaner burch Soonborn befannt. Das jugeborige Steinbaus, erfuhr man, werbe, wie auch Dirmil (Tremeely auf Spratts Rarte) bas gange Jahr hindurch bewohnt. Die Stadt Balbura, gu ber man gurfidkehrte, ift unter ben in Lycien bisber bekannt geworbenen bie am bochken gelegene Stadt, ba fie nach Spratte Meffung 4422 F. B. (4500 fuß engl.) über bem Meere erbaut ift und bie Acropole noch 300 Fuß über ber Stadtebene fich erhebt. Ein hier zwar unftreitig vorberrichender talter Binter, aber zugleich in gefundefter Lage ein fooner Sommeraufenthalt in einer fruchtbaren reichbewäfferten Bergebene auf bem Wege von Denoanda jur großen Cibyra mußte wol bas feinige jur Bebung einer ber hauptstäbte ber cibyratischen Tetrarchie beitragen, welche bier zu einer solchen friegerischen Macht berangewachsen mar, baf Conful Cn. Manline, feiner Sabgier ungeachtet, wol nicht ohne Absicht ihr auszuweichen am gerathensten finden mochte. Die Stadt zeigt noch bie Ruinen von 5 Tempeln, und auf einem ber Biebestale, beren viele bier wie in ben meisten lpeischen Stabten Statuen trugen, bas ju Ehren eines jungen Athleten von Balbura errichtet murbe, ben Ramen eines Aurelins Troiluso), bes Sohnes ber angesehenen Familie Troilus, beren auch in anbern Monumenten Erwähnung geschieht. Schonborn bat von Ratara zwei Infcriptionen, Bostons fünf mitgetheilt.

2. Denoanda bei Urlubica am Af Tichai, bem oberen Laufe bes Kanthus.

Bon Balbura liegen bie Ruinen ber alten Denoanda 6½ Stunden Weges direct gegen Süden; in felfigen Schluchten ber Grünsteinketten dringt man durch einen Engpaß, Katara Boghaz genannt, in dem noch der Rest einer antiken Straße, in ein 500 Fuß tieferes Thal hinab, an mehreren bewohnten Obrsern vorsüber, neben denen auch mehrere Sommerfrischen oder Jailas mit

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Col. M. Leske, Note zu Hoskyns, Narrat. l. c. XII. in Remarks p. 167. Inscr. Nr. 7—11. p. 160—161.

ihren Weibenboben über bem Kanthusthale, bas hier von Dft gegen West vorüberzieht, sich erheben. Durch die Mitte bieses Thales, bas anfänglich von Gub gegen Nord aus ber Wegend bes Burbef Dagh fich nach Seibeler Jailassy (f. oben S. 844) und Dumar Jailaffy bingieht, fließt ber nun fcon vereinigte Strom gegen Weft unter bem Namen Af Tichai jum Dorfe Urlubich bin. Am Nordufer bes Fluffes liegt ein verfallener Ronat (Aghe Residenz), Setia, den Spratt und Forbes von Balbura and am Abend bes 12. Mai erreichten, und gur öftlichen Seite, ein Biertelstunde fern, eine antite Ruine, mabricheinlich von einen Tempel ließen und in einem einzelnstebenden Fels auch ein antibs Grab, bas aber ohne Inscription war. Nur eine halbe Stund fühmärts von ba, wenn man den gegen West vorbeifließenden A Tichai (oberer Kanthus) auf einer hoben Steinbrucke übersett but, erreicht man auf einer antiken Pflafterftrage, Die von ber Beftfeit zu einem Berge hinaufführt, die Ruinen von Denoanda 161) bei bem Dorfe Urlubicha. Sie zeigt fich auf einem gegen Rord wei vorspringenden Felsberge in 3753 Fuß Bobe (ober 3878 Fuß mi ber Bolotowichen Rarte), ber gegen Guben mit verengterem, aber boben felfigen Ifthmus sich an die Nordfette ber Daffichtusgrupp anreibet: nordwärts aber als breitere bobe Blattform vorliest auf welcher bie Stadt felbst erbaut murbe. Sie war baber fast auf allen Seiten burch Felsabsturze infelartig gesichert. Rur fubwart hängt ihre Sohe mit bem nahen Bergruden so zusammen, daß fe blos über diesen hinweg von der Westseite aus dem Thale anjwärt auf einer Pflafterftrafe zu erfteigen ift. Diefe führt an vielen Sw cophagen und auch an einer tleinen Gruppe schlecht ausgebauene Felsengraber vorliber, die, wie andere ihnen abuliche zu Telmesink aus späterer Zeit ftammen, barunter auch viele nur rob bebannt bloße Felstafeln mit verschiedenen Sculpturen sich befinden, unter benen man auch ein paar offene Banbe bemerten tounte, bie unt eine symbolische Bedeutung haben mochten. Auch rubenbe long zeigten fich auf einigen ber Sargbedel ausgehauen, bie mit bem p wöhnlichen Schild und Schwert an ihren Enden ornamentirt ware Nur ein Theil der Stadtverschanzung hat sich in einer Ouernam am Gubenbe ber juganglichern gefammten plateauartigen Erbebung Die gang mit Ruinen überbedt ift, erhalten. Gie burchsett bie bie

<sup>161)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 272—278; nnd tabal. Ooloojah the ancient Oenoanda by L. Spratt, ein Grundriß.

3 Ifthmus queruber in einer Bobe von 25 Fuß, und fcuste vollnmen ben Bugang jur Stabt von ber Gubfeite ber. Diefer Theil : Stadtmauer aus Raltsteinbloden, theils in Borizontalfchichten, ils in polygonalem cyclopenartigem Styl erbaut, ift febr genau inandergefügt und von meifterhafter Arbeit. Sie hat oben einen berbau mit Borfprüngen, und von Strede zu Strede quabratische drme mit engen Thureingangen, Fenftern und Schieficharten. ner ber Thurme hatte noch eine Bobe von 30 fing; feine nach gen gebende Thure war nur 2 Fuß breit; nach ber Stabtseite zu it ein gewölbter Eingang und Fenfter, Die Infcriptionstafeln über n Eingange waren ju gerftort, um noch entziffert werben ju ton-1. Bur Seite biefes Thores fteht bie Ruine eines Daufoims, beffen Godel rundum eine große Inscription enthalt, gleich n Monument zu Rhodiopolis; zu ihrer Copie fehlte bie Zeit.

Im nördlichen boberen Theile ber Stadt, ber gang mit Ruinen edt ift, ftanden bie öffentlichen Gebaube; bas Bange ift aber fo it mit Cebernwalbung überwachsen, baf man eine Ueberficht über : Stadtplan nur erhalten tonnte, wenn man ben Gipfel eines ber vernbäume erklettert hatte. In der Mitte bildete die geebnete iche mit umberlaufenben Biebeftals ben Brachtplat ber Mgora: Fukgestelle, früher mit Statuen, batten alle ihre Inscriptionen, ) auf einer berfelben fant fich ber Rame ber Stabt 62):

ΟΙΝΟΑΝΔΕΩΝ ΠΟΔΙΣ.

f einer anderen Inschrift ber Rame Bublius Sthenius Fronto, es Mannes aus Denvanda

### OINOANAEY∑

s von feiner Familie, aber ju Chren ber Geburteftabt, Dies Dent-I errichtet mar, fo bag fein Zweifel über die hiesige Lage ber ftigen vierten Hauptstadt bes cibyratischen Bunbesftaates flattden tann. Auf einem der Grabmale waren die gewöhnlichen rwünschungen gegen bie Frevler zu lesen, welche bas Grabmal a beteinst entweihen follten, die zu einer Gelbstrafe an die Stabte zu zahlen verurtheilt wurden.

Much Soonborn copirte verschiebene Inschriften ju Denoba, unter benen eine von nicht weniger als 20 Beilen 63); ihr gang war burch ben Balb, ber ben ganzen Bergruden über-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Col. M. Leake, Note zu Hoskyns in R. R. G. Soc. XII. l. c. p. 166. 64) Corp. Inscr. Graec. Vol. III. P. XXIV. fol. 193; Schönborn, Xas gebuch. Rachlag. Micr. Bl. 84.

Eparcie Lyciens (Hier auch die Concilien in Con Einige prachtvolle Bebaude haben sich um die Agora Fragmente fconer Sculptu und ionische Capitale umb noch foone ionische Bilafte tonnten Sostons und fe finben. Da aber in teine ein folder Luxusban ju fe ameiten Befuche bafelbft n fle fanden ein folches auc in einer Felsenvertiefung, übermachsen war. Es ha bas Profcenium hatte fich hatten fehr gelitten und t Blid ber Buschauer ging bes Massichtus. Ueber il einft befestigte Acropolis chauene Bafferbeden fieh mefen an fein, ba bie go Acropole bienen tonnte

ein ungemein fconer Blid

ruch bes Kanthusfluffes burch feine Felsklüfte bis zu beffen te aus benfelben bei Oren und Araga folgen tann. Diefer vöchst wilde schwer zugängliche Stromburchbruch ift noch von : Reifenben begangen. Der gangbare Bebirgemeg tiber f bes Sochgebirges weicht vom Strombette gegen Suben laft biefes jur rechten Sand liegen, um aus bem Blateanon Denoanda und Urlubicha in bas Tiefthal einzutreten. fte biefer Bag auf ber Ofheite bes Lanthusburchbruchs ie Mitte bes Daffichins ber Stadt Denoanba, wie enaj-Bag ben Bewohnern von Bubon (f. oben G. 867) : Bestseite bes Lauthusburchbruche burch bie einzigen en Gebirgsväffe aus bem cibpratifchen Sochlande in bas bes lycifchen Kanthusthales ale natürlichen Beberrbeiber Raturformen und ihrer Bageingange ju beiten bes Sauptftroms ein großes politifches llebergewicht ind unftreitig verbantten beibe Stubte biefer Lage ibre erfte ng und geobere Bebeutung. Diefe nabe beifammen von D. i. liegenben Denoanba- und Birnas-Baffe find nad au ober nach oben awar burch 8000 Fuß hohe Gebirgewände n. nach unten zu gegen Gub aber bei Dren und bem alten im Tiefthale gegenseitig leicht erreichbar. Roch bleibt biefe nilbefte Umgebung bes Durchbruche wegen ihrer ftrategi-Bichtigfeit, ba fie im Binter burch Schneemaffen unwar, in ber guten Jahreszeit bie einzige bequeme Comation zwischen ber Rorntammer ber Cibhratis und pratifden Tetrapolis mit ben reichften Kauthusthalern fchen großen Liga barbot, und auch burch Gebirgspaffage t Often und Beften in Pamphylien und Carien bie nachfte ung barbot und in politischer Sinfict zu allen Beiten bon gten Bichtigfeit fein mußte, noch naber zu erforfchen übrig. te, nach Ausfage ber Landeseinwohner, zwar bort noch eine Bebirgeftabt mit Ruinen zwischen Denoanda und Araga fich n, bie vielleicht naberen localen Aufschluß über biefe Begend zbeiführen tonnen; aber ba tein Begweifer in biefer Gegend m war, fo mußten Spratt und Forbes ihren Bunfd, iter perbringen ju konnen, aufgeben, und ihre Spothese, bort ten bie von ihnen vermuthete Choma vorzufinden, bat fic Rätiat 184).

addington, Revue numismat. Année 1853. p. 92.

Milimbinat para par es bas untere Thalgebiet, wo e ber Alten) in bas mittlere es scheint eine so wildfelfige Weg hindurchführt. Nur P burchschritten, ba er unterha 3878 Fuß und die Wegend liegt, ben Kanthus unmi 923 Fruß Par. nach ber Bc Rellows und Schon aus bem obern Blateaulant berabgeftiegen find, aber n aber ben Denvanba-Bai pber Arara. Beiber Rach friedigend. Rur bag beit Kanthusthale norbwarts von Ugumlu vorgebrungen wilden Durchbruches von tige Reisende burfte bie !

tige Reisende durfte die ? born mit den furchtbar Finstermünz auf der Gi gleicht, ein interessantes Sti Fellows 165) hatte au tembe Strede bis zu dem E

fle nicht, obgleich er bas Thal (4 bis 5 Stunden lang) burchzog. in bem er nur Fragmente von Sarcophagen und Biebeftals vorfanb. aber feine Stadtruine; offenbar weil er fie nicht auf folder 56he vermuthete. Er fcreibt bie ihm bier genannte Jailaffy nach feiner verberbten Art Carachemfathers pecilaffp66), es ift offen. bar bie von Bostons baselbft genannte Raraticham (b. i. Schwarzfichte), welche bie Türken mit bem Ramen Urlubicha belegten. Bir lernen baraus nur entschieben, bag Fellows Beitermarfc ton auf bemfelben Denoanba-Baffe fühmarte burch ben Massichtus führte, ben Spratt und Forbes in obigem so be-Kimmt angaben, aber ihn nicht weiter verfolgen komiten, da fle teinen Führer fanden. Fellows fagt nur fehr unbestimmt, daß er von ba am Strome eine Strede gegen Best noch einige 100 fing tief zu einer Ebene abstieg, in welcher ber Strom (At Tichai?) burch mehrere Bufiliffe bebeutend geworben. Rach 6 Stunden Beges burch viefes febr hochliegenbe, aber gut bebaute Gebirgsland wandte er fich gegen G.B. und burchfette eine Rette von Balbbergen, Die wie eine Barriere fich (wol am Abfalle bes Blateauranbes?) vorüberzogen.

An diefer Stelle, wo man die hochebene verließ, fab man bebeutende Refte alter Baumaterialien gerftreut umberliegen, auch mehrere ornamentirte Sarcophage auf ben Grabstätten ber bortigen Burliten, aber zusammenhängenbes Mauerwert alter Stabtrefte tounte man nicht ermitteln. Rach 3 Stunden Weges machte Fellows Raft im Balbe, auf bem hohen Rüden eines Rettenzuges, aber etwas abwärts gelangte man zu einem Absturz, ber wieber zum Thale bes Kanthus führte (bem man bisber gegen Gub über bie Berghoben ansgewichen mar). Der Kanthus hatte feinen mehr nordwärts' Liegenben Lauf verfolgt und fturzte nun ans einer steilen Schlucht anm Tieffchlunde binter bem Ruden von Dren bervor, wo Fel-Lows icon aus früherer Ausjage anführte, bag bem Lanthus bier bie größere Baffermaffe gufliefe. Er geftebt, bag es ibm nubegreiflich gewesen, wie eine fo gewaltige Waffermaffe einen Durchbruch burch bie mit emigen Schneemaffen bebedte, fcheinbar unburd. brochene Bebirgsbarriere habe finden tounen, boch begnugt er fich bamit, die Urfache in ber gang eigenthümlichen Structur bes Bebirgebanes mit ben Stufenterraffen bes Blateaulandes zu finden, ohne jeboch bie wahren Berhaltniffe naber zu untersuchen. Er hatte

<sup>46)</sup> Fellews, Account l. c. p. 235-37; Hoskyns, Narrat. l. c. XII. p. 155.

nnr nach Ruinen gesucht, bie nach vieler Ansjage am finde bel Maffichtus liegen follten; er hatte feine gefunden und war mm ber irrigen Meinung geworben, bag bie fcon früher in Dren (Sosrabe) pon ihm bemertten lleberrefte ber alten Stadt bes Bafficutus angeboren möchten. Bwei Dungen, Die er in ber Rabe fent, fimmten in Form, Emblemen und Reversen gang mit ben übrigen auf bem Kanthusthale überein, bie jebe nur mit ben Initialbuchftaben ibrer Düngstätte bezeichnet find. Dieft nebft ber aufgefunbenen Enscription und die relative Bebentung ber Ruinen ließ im wähnen, bag bafelbst bie Lage ber antiten Bunbesftabt ber inciffen Eibgenoffenschaft Daffichtus wiedergefunden fei, Die man fo lang vergeblich gefucht und an beren Existent man gezweifelt batte. Et fchien banach auch ben gleichnamigen Ramen bes Gebirges auf ben Centralftod bes Incifden Gebirgefpftems an feriren, mb wo tonnte ber Rame einer alteften Uranfieblung antitet Tremilen beffer feiner Meinung nach ftattfinden, als an bem mistigften Gebirgepaß (Defuttoth, Bagengen), ber auf birecte ftem Wege hinaufflihrte nach Dirmil (f. oben G. 862), welcher bet Tiefland mit bem Sochlande in Berbindung feste und biefen Band eingana beberrichte.

Un ber von Fellows erreichten Stelle, die nur weniges ober halb ber ersten Bride über ben Kanthus fich befand, von ber min nach Elos fortschreitet, wurde bas Belt errichtet neben einem fell, aus bem awei natürliche Quellen hervorfprangen und mo fom in Brand ftebenbe Baume binreichenbes Brennholz für bie Racht lie ferten. Alles türftiche Gemaner von verfallenen Sutten beftand auf Reften antiter Sarcophage mit Inschriften (f. bie Cor einer 13 zeiligen griechischen Inscription, p. 238). Das Intereffe viefer Stelle warb am folgenben Morgen (10. Mai) noch burch bei Borübergieben vieler Gurutenfamilien mit Beibern, Sie bern, Knechten und Beerben und ihren Gerathichaften in alterthimlicher bochft pittorester Tracht und Art ihrer Bilgerkaramane nach ben flühler liegenben Jailas erhöht, ber wol an 20 zahlreife Familien folgten, eine bochft lebendige Scenerie. Babrent zwein Tage waren in biefem alliährlich wiebertebrenben echt patriarde. lifden und urväterlichen Bertommen gebrauchlicher frab. Lingetarawanen biefes foonen hirtenvolle unter ber Raft viele Jugend wenigstens wol an 20 Manner vorübergegopen, Die ale jeber über 100 Jahr alt waren und boch noch voll Befundbeit, voll Thatigleit und bes Gebrauchs ihrer Glieber und Rrufte fich erfeenten.

Die Müsigleit und Einsachheit wie die Raturgemäßheit ihrer Lebendweise läst ste hier ein so hohes Alter erreichen, und die Sitte, das ber Bater im hohen Alter dem verehelichten Sohne und seiner Familie die Deerden sammt deren Sorgen übergiedt, gestattet ihm, die nöthige Ruhe in den vorgeschrittenen Jahren zu genießen, da die erste Pflicht des Sohnes in diesem lheischen Orient die sitz den greisen Bater nöthige Sicherung der Ruhe und Berehrung die durnehmste ist, die nie verletzt wird.

Schönborus Tagebuch, bas ben Durchmarich (am 30. und 31. Mai 1842) 167) von Denoanda nach Elos burch biefen Gebirgewall und mahricheinlich burch benfelben Densanda-Bag leiber unter wilden Gewittern und fortbauernben Regenströmen in turgeften Worten ergablt, ift in Beziehung auf bortige topographische Berhaltniffe leiber an biefer Stelle angewöhnlich burftig und unbefriedigend zu neunen und bieft tann nur eine Folge ber Ungunft bes Wetters und ber perfönlichen Abschwächung bes fonft so ausmertfamen Banberere burch häufig ju große Anftrengungen gemefen fein. Am Abend bes 29. Mai tam er von ber Almaly-Sbene erft fpat in ber Racht und gang burchnäft burch bie Gewitterschaner bei ben Buruten in Densanda (Urlubicha) an. Um 30. Mai mar icon vom Morgen an eine brudenbe Bite. Diefe marme fenchte Luft fcbien von bem füblichen Kantbustbale ber einzubrechen; fie veranlagte wol im Bufammenftog mit ben falten Luftströmungen ber Berge fcon von 91/2 Uhr an heftige Gewitter, Diese hielten mit geringen Unterbrechungen bis jum Abende an, als er noch gludlicher Beife zu einigen Tidiftlithaufern über tem Dorfe Berisburnu Die Strafe ging von Denoanda aus eine Stunde lang in einem großen Bogen in ber Setig-Ebene hin und trat bann, ohne eben merklich abzusteigen, in eine von mehreren Sügelreihen burchsogene Gegend. Um Ende ber zweiten Wegstunde befand ich mich, fagt er, an einer folechten Dauer, welche bie Chene burd. foneibet, und bie einft ju militarifden 3meden muß gebient haben. Der weitere Weg ging an ben Wehangen bes At Danh fast burchaus in einem Rabelholzwalde bin und man flieg babei in einzelnen Unterbrechungen ftart binab. 31. Mai ging man bis Tlos, 11/2 Stunden vom Manghyr Efchai; bie Gewitter tobten fortwährend auf und an ben Bergen; in einzelnen Baufen fiel auch Regen. Auch Schonborn ift baber

<sup>167</sup> A. Schonborn, Tagebuch. Nachlag. Mfcr. Bl. 97 a. u. b.

auf ber kurzen nur eintägigen Diagonalroute bes DenvandaBasses die Durchbruchstluft des großen Aanthusskromes
vom Hoch- zum Tieflande unbekannt geblieben. Die Zugänge von
ber Sübseite zu verselben Gegend von Ören am Sädsuse von
Massichtus, zu welchem der Denoanda-Baß fährt, waren schw früher von Fellows und Schönborn auf ihren Wegen um Rassinchung der Ruinen von Kabhanda bei Üzümlü (Hoogundee bei Fellows) berührt worden, von wo sie beide weiter oftwarts zum mittlern Kanthusthale fortschritten (s. oben S. 956), wodurch und eine Annäherung an jenen mysteriösen Thalwinkel stattsand.

Fellows 168) ritt von Uzümlü und Rabvanda's folen Ruinen am 9. April über waldige Berghöben an 6 Stunden weit. immer gegen G.D., bis er bas Dorf Dren erreichte. Etwa es berthalb Stunden, ebe er ben großen rechten Bufluf. ber von R.E. ber von Deretiöi zum Hauptstrome bes Kanthus fliefit, bem er feine folammigen, gelbfärbenben Baffer guführt, burchfeten tounte, ini er in feiner fruchtbaren Thalebene, Die ben Ramen Sagartee (?) führen foll, am Wege ein Grab in Fels gehauen mit Incifder Diefer Buflug foll, nach Fellows, bem großen Strome bie burch ben Namen Kanthus (b. i. ber gelbe) enter brudte Farbe geben. An feinem Ufer burch einen bufcbigen Mount von einer Biertelstunde Breite hindurchgeritten, erreichte man einen Fels, ber sich 15 bis 20 fuß über bie Ebene erhob, von bem und eine Biertelftunde fern bas Dorf Dren liegen muß. Diefer Reit war auf allen Seiten zu Grabtammern ausgehauen, beren Artitectursthl von dem der früher in Rabhanda gesehenen verschieben Mehrere berfelben murben von Fellows abgezeichnet, and ein paar Lettern einer griechischen Inschrift copirt, welche bier obel Grab eines Orthagoras " bezeichnen. In einer anbern griedischen Inschrift, bes Decretes von ber Beihung ju Ebren eines wohlverdienten Mannes, scheinen ihm in ber verftilmmelten Inschift bie Buchstaben MACEI... vorzulommen, welche es iher mehr fceinlich machten, bag berfelbe ein Burger bon Daffichtus gewesen sei, beffen Localität als Bunbesftabt Lyciens bisber vollig unbefannt geblieben war und nach Leafe's Conjectur etwas fabil licher an dem Bageingange bes Gerisburnn in dem Keinen Gebirgs fort zu suchen ware. Aber ber spätere Fund vollftändigerer 30 scriptionen burch Daniells69) bat gezeigt, bak Kellows Conjector

<sup>165)</sup> Fellows, Account of Discov. l. c. p. 123.
1. c. XII. p. 158.

irrig war, daß Ören vielmehr die Lage der antiken Araxa bezeichnet und nicht die von Massichtus<sup>70</sup>).

Ebe man in das Dorf Ören (Enrene bei v. Tschichatscheff) eintritt 71), erreicht man eine andere antife Gräberstätte, beren Relsmaffe aber fo unglinftig war, bag man nur hunberte von zerbrödelten Sarcophagestuden in Sanfen beifammen liegen fab; fie maren von besonders niedriger Form und enthielten zwar griechische Schrift, bie aber gang unleferlich geworben war. Die Lage ber autiten Stadt ward dagegen auf einer höheren Grundlage über der Kanthustette gefunden; fie bominirte eine enge Felsschlucht, burch welche fich ein Marer, fehr breiter und reigender Bergftrom gegen G.B. becabstürzt und ben Lanthus bilbet und fogleich fich in ben geringen ichlammigen Flug ergieft, ber von N.B. aus bem fernen Gebiete von Deretibi berabtommt. Rur wenig leberrefte find von ber antilen Stadt übrig, meift nur eine Mauer, in bem rustic genannten Stol mit abgerundeten Budeln, einige Grundmauern von anberen Gebäuben, zerbrochene Saulenftude, Biebeftale und Refte von Ornamenten. Einige Inscriptionen wurden von Fellows mitgetheilt, von benen eine auf einer Grabfaule eingeschrieben war. In bem Dofraume eines Gebaubes fand man ein febr fcones Bflafter aus verschiedenen eleganten Muftern vielfarbiger Marmorarten, ein fleiner Ranm, romischer Mosait sehr abnlich, vielleicht maren es Baber. Man tonnte nur wenig Mungen erhalten, ba bie Unwohner bie Silber = und Golbmungen gurudbehalten gum Ropfput ber Franen. Die Rachfrage nach Rupfermungen fcbien ihnen thöricht, beun noch batten fle feinen Europäer gefeben. Zwar fagten bie Bewohner von Oren, es lagen viele Ruinen um ben Ort ber, ba aber teine von einiger Bebeutung fich vorfanden, fo schienen bort unr namenlofe Grengforte gu beiben Seiten bes Kanthus geftanben an haben, jum Schut ber Bebirgeeingange; benn Dren birect gegenüber, auf ber Oftfeite bes Stroms, fanden fich abnliche Ueberrefte. Fellows Excurfion batte ibm indef ju ber Uebergengung verholfen, bag bier bas untere Thal bes Lanthus fein Rorbende erreicht habe und fich weiter gegen Rorben teine große Mninenstabt vorfinbe.

71) Fellows, Account l. c. p. 124 sq.

<sup>70)</sup> Corp. Inser. Graec. T. III. 1844. p. 135. Nr. 4233 fagt Frang: Fellows hie mentionem fieri Massicyti arbitratur. Vix vere. Aber Dantelle Inferiotion wird Nr. 4231 nur angegeigt, nicht mitgetheilt.

Bon Ören feste Kellows<sup>172</sup>) feine Wanderung an ber Die feite bes Stroms etwa 10 Stunben weiter nach Silben foct bis Dumar, bei bem er bie Ruinen ber antiten Elos anffant. Er burchritt erft auf ber Bestfeite bes Lanthus ben Meinen rachten Buflug mit feinen gelben Baffern, ber fich bier bei bem Dock Satala (richtiger Seibeler) tibi, bas nur 6 Stumben bitis von Matri entfernt ift, in mehrere Aweige vertheift und mu Lanthus einfließt. Gine halbe Stunde weiter abwarts murbe ba Bauptftrom auf einer foongebauten Brude von 5 Bogen en Die Oftseite überschritten, bie nun icon über ben wiel muchtiger geworbenen Sauptstrom binüberführte. Bon ba überfchreitet met im fehr erweiterten Thale balb einen anbern oftlichen Anflus (Go rieburnu Tfchai, f. oben G. 826), ber ben Hauptstrom bebenten vergrößert, und trifft an feinem Gubufer auf bas Dorf Ranbichilar (Roongefar bei Fellows). Rur eine fleine Stunde von Dumar. en einem vorspringenden Fels, schof ein ganz Marer, von weiflich grunem Nieberschlage an feinen Ufern begleiteter beiß bampfenber Strom mit Sowefelgeruch am Wege hervor, ber bem Bolk an Babern biente; bie Begenb ift von anmuthiger und grafer Schönheit, die bald von der pittoresten Lage ber Trümmerftadt Tlos und ihrer bewohnten Acropolis noch um vieles verberrlicht with. Um fuß berfelben fteben nur wenige Baufer und bie Refiben bei Maha bes Diftrictes, ber ben mittleren Stromfauf bes Tanthal einnimmt. Aber bie Gegend von biefer Seite ift in antiquaris fder Binficht burch bie große Menge ber wichtigften Inferia. tionen 73) beachtenswerth, welche bier (einige 20 bis 30 Inferint) bie Lage ber antiten Tlos beurfunben. Auch Schonborn m Spratt und Forbes haben über biefelbe Thalftrede mene Ben achtungen anftellen tonnen.

Schönborn 74) hatte Ugin fit (Cabyanda) an einem Mittel verlaffen, um ben Ort Derekibi (richtiger Direk kibi, bem ar erflart Ganlendorf), bas in einem nordwärts liegenden febre und bigen Thale liegen follte, zu erreichen, beffen felfigen Boben um Conglomeratgestein ein tiefeinschneidender Bach gegen G. burchzieht, ber sich aber balb unter Geschieben feines Bettes zu und lieren schie. Sich westwärts haltend zwischen einfamen Balbwilden

Fellows, Account I. c. p. 131.
 1844. p. 136—142. Nr. 4235—4252.
 buch. Kachlag. Mfcr. 1841. Bl. 26 ff.

niffen, wo man feinem Menfchen begegnete, verfor man fich immer tiefer: in bie fumpficen Thaler und Schluchten, bie bier burch ben niefigen Lartal Dagh (b. i. Ablerberg) gegen Rorben mit feis nen schauerlichen Steilwänden begrenzt wurden, die ihn, wie schau fefiber bemerkt murbe, an bie graufigen Grenggebirge von Granbanbten und Tyrol erinnerten (f. oben S. 865), in beren Engpag men bom Finftermung bineinschaut. hier traten bie reifenben Baffer bes Bergftroms, At Tichai genannt, heraus, bessen Bette an 10 Minuten breit, die Baffer jest nur 2 fuß tief maren. Die von ihm gewälzten Rollfteine waren freibeweiß, eben fo ber Boben und die von feinem Baffer berührten Baume ebenfalls, fo wie auch bie Farbe bes Waffers, baber vielleicht ber Name Beigwaffer (At Tidai). Durch bie Bewohner einer einsamen Mühle wurde man aurechtgewiefen, um Deretjoi am Gingange bes Birnaspaffes an erreichen, von bem icon früher die Rebe gewesen. Nicht von Saulen follte bas Dorf feinen Ramen haben, benn biefe fehlten ganglich, fonbern von feiner Lage zwischen zwei Engflüften, aus benen Bereftrome bervorraufdten. Durch biefen Weg murbe Schonborn Dietmal vom norblichen Kanthusthale bei Oren abgelentt, ba er ben Dochbaft nach Bubon erftieg; bagegen mar Sostune 75) bei feinem erften Ausfluge von Ugumlu jum Kanthusthale fortgeschritten und batte es bei Seibeler (auf bem westlichen Ufer gelegen) erreicht. bas und oberhalb bes Gerisburnuzuflusses liegt, wo er bei Bigti Die gute Steinbrude von 5 Bogen jum Oftufer bes Lauthus überfcritt. Bei einem zweiten Musfluge, wo hostuns Dren, welches er bas erfte Mal zur linken Band hatte liegen laffen, erreichte, lernte er burch Daniells, wie ichon oben bemerkt wurde, Die bortigen Inferiptionen tennen, welche beweisen, bag nicht Massichtus, sondern Araxa an der Stelle der heutigen Dren lag. Rur eine halbe Stunde von Oren (Drahn bei Hostyns) sab er ferner, daß am Tuge bes ungeheuren Absturges ber bort genannte Mafta Dagh (barin vielleicht noch ein Anklang an ben alten Nawen Massichtus fich erhalten haben mochte?) die große Quelle76) platlich que ber Erbe bervortritt, Die fogleich als ein großer Strom abfließt, an derselben Stelle, wo mit diesem der eigentliche von der boben Baila berabtommende At Tichai ober wie man ihn hier

<sup>76)</sup> Hoskyns, Narrative l. c. XII. p. 149, 158, 166. 76) Hoskyns, Narrative l. c. XII. p. 158; auf Spratte Rarte ift biefe Quelle bes geichnet.

nannte, ber Jaila Tschai, burch eine Alust vereinigt. Deselle soll in ber trodenen Jahreszeit wenig beventent sein, wie er sich auch oben bei Urlubscha und Denoanda zeigte, während er in ber Regenzeit gewaltig angeschwollen und strömend wird. Die bei den Eingeborenen aber vorzugsweise sogenaunte große Onelle bes Aanthus behält das ganze Jahr hindurch ihn gleiche Wassersülle; sie ist klar von Wasser, der mit ihr vereink Strom erhält erst von der Tertiärschicht des Bodens, den an durchläuft, seine gelbe Farbe. Die Ouermauer auf dem linku Kanthususer, welche auch Schönborn bemerkt hatte, sollte nech Aussage wirklich eine Grenzmauer zwischen zwei Bölsern gewesen sein.

Bur näheren Untersuchung biefer Mauer begab fich Sostuns nach ber Rif Jaila, weil man angab, baf fich bort Ruinen fin ben follten; fie bestanden nur aus einigen alten Manern und Go cophagen, aber von Bebeutung waren biefe nicht, inbef lag bet Schnee noch fo tief im Bebirge, bag bie Unterfuchungen nicht wit reichen tonnten; bie Fahrten ber Leoparben und Schafale wert auf ben Schneefelbern fehr gablreich; Die werigen Gebirgeanwein waren gastfreundlich gegen ihre Landsleute, von ben Fremblinget erwarteten fie aber eine Entfchabigung. Die oben genannte Stein. bride von 5 Bogen, welche bei bem Dorfe Biati über ben Im thus führt, ift für biefe türlischen Gebiete eine febr feltene Gride nung; fie wurde vor 50 Jahren von einem Bafcha von Algierin, Baffan, erbaut, ber aus bem naben Dorfe Dunbar geburtig, feine Beimat fich bantbar beweisen wollte, Die er ale biteftiger Ruck verlaffen batte; er baute baber biefe fcone Brilde in Unamia, w and eine gleich foone in Datri mit einer Mofchee. Der in ber Luft umherwirbelnbe Dunft ber Schwefelquelle von Duwar m auch Sostons Aufmertfamteit auf fich, ebe er Elos ecreichte, w nach ibm 9 Wegstunden fern von Ugfimia liegt.

Schönborn 78), ber (im Februar 1842) von Makri ans bind oftwarts jum Thale bes Lanthus fortschritt, sand bier auf feinen Wege, nordwarts bes Anticragus, nur niedere Higeliche we böchstens 300 Fuß Erhebung, welche als Wasseriede ber iche maritime Einsentung ber Ebene von Makri in B. von dem Lingthusthale in D. trennen; sie haben meist flache, sanfte Abhange wie

<sup>177)</sup> Hoskyns, Nurrative I. c. XII. p. 149. 78) Schöndorn, Tagebas. Rachlag. Mfcr. 1842.

uf große Streifen bin geht man zwischen ihnen auf ben flachen irbebungen bes Bobens eben fort; nirgenbs zeigt fich ein großes efchloffenes Thal. Alfo eine eigentliche gufammenbangenbe Bertettung bes Anticragus mit bem nordlichen hoben Centralebirge findet bier nicht ftatt. Am Lanthus angelangt, murbe bie drude von 5 Bogen überschritten und Tlos erreicht. Der Gerisnrun Tichai batte ein febr weites Strombette, war aber nicht ber 2 Fuß tief, die Thalebene voll Wafferstellen, ohne Felber, aber Beiter nordwärts von ba treten ftatt ber Ebene viele Angelreiben im Kanthusthale bervor. Bei bem Dorfe Chebeler unde nabe ben marmen Quellen, bie nur mäßig beiß find und ie an brei gesonderten Stellen hervortraten, eine Boble besucht, Die urch Fellows entbedt war. Ihr Eingang ift febr grofartig, nd im Innern bleibt fie boch, verengt sich aber balb zu einem demalen Gange, welcher weit in ben Berg hineinzugeben fcheint: och bei Mangel an Fadeln ließ fie fich nicht weit verfolgen; ber tarte Geruch in und bei ihr erinnerte fehr an ben Babeort Deabia in Siebenburgen. Bon bier brang Schonborn nicht weiter egen Rorben vor, fonbern wenbete fich gegen bas untere Stromhal bes Xanthus.

Lehrreicher wurde Spratt und Forbes Tagemarsch von Tlos wordwärts zum Fuße bes Massichus nach Ören und zu den Ruisen von Araxa<sup>79</sup>). Man ging von Tlos hinab in das Thal von Duwar an der heißen Schwefelquelle vorüber, die sehr warm, och nicht kochend war und viel Schwefel in ihrem Bette abgesetzt atte. Der Wasserlauf schwamm voll von der darüber aufgesvachsenen Conferve (Confervanivea), welche dicht an der Onesse ine schöne grüne Farbe angenommen hatte. Dann ging man über ise Brücke an Grünsandsteinklippen vorüber nach Seideler und was da zum größern Dorfe Ören (Orahn bei Spratt) am Fuße wes Hochgebirges. Auf dem Wege dahin mußte man einen Bergekrom durchsetzen, der im Pernaz Dagh entspringt, von Fellows reig für den Xanthus gehalten wurde.

Bon Oren ging man zum Fuse ber Berge, die sich über er Ebene unmittelbar zu der enormen Höhe von 8000 Jus erheben, im diefen sentrechten Absturz zu erforschen, von dem das Boll m ganzen Thale behanptete, daß daselbst der Kauthus seine Quelle sabe. Und in der That sanden wir, sagt Forbes, dort eine

<sup>19)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 38-40.

während die genannte grobauer und Fülle dessellt lar, exft die Zustüsse auch ihm durch Schlammzus: Namen der geibe, Xanthizwar bei ihrem Besuche einige Felsgräber und ar habe Hoskins und Daeiner Inscription den Rolle. V. 3), welche, aurien gelegen, dieser Lag Steph. Byz. wie in Hilagaza als Episcopa geführt.

mmal in der Regenzeit

Die alte Tlos (The die Stadt der Tloer) gang Lecien und ift die Anthusthale. Wie ü 21. April 1868 diese Staaus dem Gedächniß der glanzvollen Trümmern medte. Nur b'Anville

was zu fagen. Sie ist eine ber glänzendsten Entbedungen ws 180), ba er Tlos zu zwei verschiedenen Malen zuerst besucht i Mai 1838 und April 1840).

ellows ritt im Kanthusthale von Gaben tomment, aufnach Dumar, an einem Gebirgestrom gelegen, ber von en Westwand bes Centralgebirges von Dft gegen West be unterhalb bes Dorfes in ben Lanthus einfällt. Da m von alten Bauresten im naben Gebirge gesprochen, ritt bem Seitenstrome 2 Stunden in beffen Thale gegen aufwärts an ein paar Mühlen vorüber, in beren Umgebung nancherlei Trümmer die Rähe einer antiken Stadt verkünbie fich aber schon von selbst burch die Brachtlage barbot, von ben sinnigen Anwohnern einst zu einer Ortslage nicht tt geblieben fein tonnte. Obwol fein gebahnter Weg fich wurde boch ber große Umfang ber alten Stadt alsbalb , die fich burch maffenhafte Bauwerte, mabre Ballafte ause, beren Bauart mit griechischen Inschriften gwar fich als griechische Stadt fundgab, bie aber boch auch romi-Unseben zeigte, ba fich zumal auf Trümmern einer uralten später errichtete Bebäude befanden, ju beren Mauerwerf bie n Trümmer älterer Bauglieber mit Ornamenten refflichen Sculpturen mit verwendet worden waren. Rur wurde diefimal die Ruine besehen, boch sogleich zeigte fich. Stadt bas Theater, bas ben antifen Orten nie gefehlt bat. ier ungemein groß war und so vollendet, wie man zuvor gesehen. Die Buschauersite maren nicht nur von schönem or, sonbern alle auf bas feinste polirt, jeber Git mit einem ngenden Gefims verseben, das meist von unten burch löwengetragen marb, und überall hatte man bie iconften Sculpvon Ornamenten, Blumenfcmud, Guirlanden, en und anderes angebracht, was nur ben boben Runftfinn lühenden Stadt darzuthun vermag. Tempelreste und Saulen 1 einer spätern Zeit anzugehören, bod murbe, bei mangelnber riesmal alles nur flüchtig angeschaut und auch die Acropolis er Felshöhe, die von zahllosen Grabkammern burchbohrt ren fentrechte Felswand mit der Unzahl ihrer tempelartigen

Sh. Fellows, Ausstug. Ueberf. von Zenser a. a. D. Leipzig 1853. E. 118—121; dess. Account of Discov. in Lycia. London 1841. 1. 131—137.

Eingänge und Frontispize voll griechischer Inseriptionen, wie in eine wahre architectonische Prachtsaçabe umgesormt war, wood Tab. 15 ein lehrreiches Abbild giebt. Auf den Inschriften ergabsich wiederholt der Name der Tloer als Bewohner der Stadt, bessen at und Bolk

ΤΛΩΕΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟς

bier fich burch viele Monumente verherrlicht hatte. Rur fiel et auf. baf fich auf ben Monumenten teine alt-lheifden Schriftzuge porfanden, wie sie in Lanthus und anderwarts fo baufig vortom men. Unter ben fparfamen beutigen Bewohnern bes Dorfes weren viele Tidingane, b. i. Bigeuner; ihre Frauen maren von einen foongebilbeten Stamme, gingen ohne Schleier, ohne Schuckternbeit: bie Dabden fangen recht hubsche Lieber, bie an throlifde Bergliche erinnerten, aber wegen ber orientalischen Sprache von sanfteren Rlange waren, jedoch mit einem widrigen Rafenlaute vermischt. Die Manner jogen als manbetnbe Reffelflider im ganbe umber. Die griechischen Bewohner bebienen fich ihrer als Grobidmiebe, aus Aberglauben, weil ihnen felbst bieft Sandwert ein verhaftes ift. Bon ihren unwiffenden griechischen Brieftern ift Die Sage verbreitet: ein Grobichmieb habe einft bie Ragel zur Rrenzigung Chrifti ge macht, ba er beren aber mehr als nothig gewesen geschmiebet bate, fo fei er mit feiner gangen Bunft verflucht worben. alberne Trabition hat in ihren Rirchen bem bier fo gebrauchiden Somud ber Straufen eier Gingang gefchafft, bie fie an langer Sonuren von ben Deden als Symbole eines farten Glaubens berabbangen laffen. Der Strauf, fagen fie, lege feine Gier in ba Sand, giebe fich bann eine Strede gurud und fcaue bann unter manbt auf die Gier, bis biefelben burch die Glut feiner Angen me gebrutet feien; Dies beweise feinen ftarten Glauben, baber bas 6 jur Stärtung bes Glaubens auch ben Menfchen biene. folder thorichten Borftellungen, über bie ber Reisenbe von eine bortigen Briefter in allem Ernfte belehrt wurde, mogen bei biefer gegen bie frühere Beriode fo verbummten Bewohnern Lociens mi im Gange fein!

Als Fellows zum zweiten Male bas mittlere Kanthushel sübwärts nach Tlos burchzog, fiel ihm in biefen fast unbesachts burch zwischenlaufenbe Bergzüge in verschiebene Stufenthäler abgetheilten Thalwinkel bie llebereinstimmung ber Gegenwart in Urformen ber Architecturen und ber Ursitten ber Bewohner mit benen

r früheften Monumente auf: bie Solghütten ber beutigen auern mit ben Welstammern ber antiten Beit, Die Steiniufer und bie platten Dacher mit benen ber alten Tempelbaube, Die Grafungen auf ben Dachern und ihre Steinbelaftung gen Sturme mit ben vegetativen Bergierungen auf ten Frontis icen und ber baraus entstandenen Attita, Die bentige Bilbung r Thore und Thuren ber Bohnbaufer mit ben baltentigen Steinconstructionen ber Felsgebäube u. f. w. Eben wiederholten fich fo manche analogen Sitten und Gebräuche ber uen Zeit in ben Abbilbungen ber alten Denkmale. arben nicht blos die Bauten von außen, sondern auch ihr Inneres r Eingange, ber Borballen, ber Bewölblauben, ber inneren Beächer genauer betrachtet, und wie febr erstaunte man, auch im nnern oft viel fconeres noch als im Meugern ju finden: culpturen im einfachen und ebelften Stol, manche ber Darftellunn von bobem Reize. Biele ber Inscriptionen batten noch re einstigen Farbungen und Guirlanden, eben fo bie Banbe ihre then, grunen, weißen Farben, mit benen bie vielen pradgen Grabmaler, welche meift inschriftlich ale Beroa bezeichnet aren, im Innern vergiert gewesen. Biele Reliefbarftellungen biefer amiliengraber, beren Namen, Glieber und Beschäfte bie Inscriponen wie die Familienscenerien und fo manche characteristischen mbleme enthielten, Die für Mothe und Geschichte hochft lehrreich aren, murben abgeschrieben und abgebilbet. Baufig maren es ampfe pon Rriegern mit Schilben vorgestellt, aber obne Schwerr, baber wol Rampffpiele ober friegerische Tange ju Ehren ber erftorbenen, wie fie felbst auf bem Grabe einer Briefterin fich igten, bargestellt. Auf Tafel 136 181) ift bie Bergierung einer inren Grabtammer gegeben, mit bem Bortico und feinen Steinbilen von Thieren, wie Panther, Pferbe, Reiter u. a., ein iftvoll gearbeitetes Relief in Marmor, einen Bellerophon barellend, auf geflügeltem Roffe bie Chimaera beflegend (f. oben 5. 729) u. s. w. 82).

Diefer antite Beros und Rönig ber Lycier reinigte bas anthusthal von ben wilben Cbern, bie es verwüsteten, aber auch in bem Ueberfalle ber Amazonen und von ben barbarifchen Soimern, die er verbrängte. Den Tramelae ber Inschriften

<sup>181)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. p. 136. 87) Breffer, Griech. Muthol. II. S. 54-63.

THE BANK THE

ſ

Š

b

fi D

als Bewohnern von Kanthos, anch Termisen des Hochlandes, f. Dirmi S. 781, 862) wie den Tloern, d. i. Troern, denn Tlos und Tros (Tode, I. V. 265, ist der alte König, Stammvater der Trojaner) berselbe Rame, (Lycier sind unter ihrem Führer Sarpedon de Tapfersten, die stolgen Helden von Troja) hatte Bellerophon die sichern Wohnsige in ihren Thälern bereitet. Er ist der nationale Held und Heros des Kanthusthals, eine Mythe, de dier die Monumente aller Art bestätigen. Auch D. Barth, de diese Tlos die lieblichste Dertlichseit von ganz Lycien und den werschöpsslichen Thesauros von Inschristen neunt und dasselbst sim Jesciptionen copiete, ist auf einer derselben, Nr. 33, auch auf du Ramen Bellerophon gestossen 183).

Dosthus 34), ber zu gleicher Zeit wie Fellows bie Ruinn bon Tlos besuchte und bie erfte richtige Lage ber Stadt in feine Karte einzeichnete, fagt, daß die Ebene, in welcher ber Stabtlen etwa 700 bis 800 finft fich über bem Meere erhebe, in einer webervollen Umgebung liege. Bor ihm felbst bietet fich ber Blid ei ben schlängelnben Wasserspiegel bes Tanthusflusses und in ber fib lichsten Ferne felbst auf die Meeresfläche bar, gegenüber auf bie Gruppe bes Cragus, im Norben und Often auf bie Schneeniel bes Maffichtus. Die Sauptruinen feien bas Theater und it Grabstätten ber felegrüfte wie ber Sarcophage, beren eine auf ein 12 fuß bobes Biebeftal gestellt fei. Das Theater bak 200 Auf im Diameter und 34 Sitreiben, fei gut erhalten, abr gang mit Bufdwert übermachfen, Die Bufchauer blidten gegen be Acropolis, auf welcher einft Tempel fich erhoben, beren Trimme in die jungere Berschanzung ber Festungswerte eingemanert fin ober beren leberrefte, jumal febr viele Gaulenfragmente, auch liegen, so daß ihre frühere Construction schwer nachauweisen fi; auch viele Refte von ungemein großen, fpateren romifden Bewerten finden fich bier vor.

Auch Spratt und Forbess) haben mit Daniells brei Les in Elos zugebracht und manche Bervollständigung zu obigem gein können, obwol ihnen leider die Zeit nicht vergönnt war, eine Grundrig von dieser Ruinenstadt aufzunehmen, wie sie bieß von b vielen andern lycischen Städten gethan. Sie gingen von Xanthol

 <sup>3)</sup> D. Barth, im Mhein. Museum. Bb. 7. 1850. S. 255, kyns, Narrative of a Survey l. c. Vol. XII. p. 146—130.
 31) Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 32—38.

ach Duwar, ber Refibeng bes bortigen Aghas bes Diftrictes, hne sich in ber Ebene aufzuhalten, und erstiegen fogleich ben rofen Felfenflügel, auf bem Elos mit feiner Acropolis erbaut warb, auf beren bochfter Spite ber Bruber bes Agha eine Sommerohnung (ein Riost) in reizenber Lage ben Gaften zur Wohnung berließ. Wenig alte Orte, fanben fie, tonnten an Schönheit fich iefem gleichstellen, ber auf boben steilen Felsabsturzen bas ganze anthusthal von Cragus bis jum Gipfel bes Daffichtus mit feinen Schneefelbern überschaut, und wenn auch nicht an schauerlicher Maftat ber Lage von Pinara gleich, biefe boch an Große mit ben teigen ber Lieblichkeit und Milbe übertrifft. Der Berg ber Acroolis endet gegen R.D. in sentrechten Klippen, und biefe find von m bekannten Felsenkammern burchbrochen, bavon mehrere von groer Schönbeit86) find; bie alteren gleichen benen zu Telmeffus, nbere aus offenbar fpaterer Beit find zwar auch ausgehauene ielstammern, haben aber aus Quabern erft angebaute Borbaufer ber Eingänge; biefe letteren tragen meift fehr lange griechische inschriften. Das alteste Grab ift zugleich bas gröfte und inreffantefte, baffelbe mit bem Bellerophonrelief, beffen Ornaiente and Fellows abgebilbet bat. Spratt beschreibt es als ein elsgrab mit Borballe und tempelartigem Gingang von einem bem apptischen abnlichen Stol, mit Bilaftern von urnationaler Form, ber ohne Capitale, bie von unten nach oben fich einander zubeugen nd ben oberen Raum bes Thors verengen.

Es scheint dieß als eine der jonischen Architektonik vorergegangene Uebergangsform gedient zu haben. Innerhalb
es Portico ist eine sehr schöne, mit Anklopser und Löwenköpsen
ie scheindaren Metallbuckeln in Stein ornamentirte Bezierthüre
it zwei großen Fenstern zum Einblid ins innere Gemach der
elsenkammer angebracht. Un der einen Seite der Wand ist der
keiter des geslügelten Begasus, ber wol ein Bellerophon sein wird;
ber was Fellows die Chimaera nannte, schien Spratt nur ein
edpard zu sein, oder einen Kaplan (Tiger), dieselbe Bestie vorzustellen,
elde auch heute noch den Heerden im Eragus so gefahrvoll ist;
is Thier ist indeß etwas undeutlich geworden, daneben sind Bluenverzierungen angebracht; aber auf der Gegenseite des Pannels
nd Hunde in Fels gehauen, auch andere Thiere. Der Pegasus
s Bellerophon ist ganz wie ein persisches Pferd ausgezäumt

<sup>••)</sup> G. Die Anficht von Tlos Acropolis. tab. G. 38.

und mit ausammengelnotetem Schweife. Auch Ropf, Baaront und Bart bes Bellerophen find eigenthümlich, bas Ange voll, nach Art ber griechischen Sculpturen. Das Grab bat feine Inscriptien, aber nur wenig fuß bavon entfernt ift auf einem Godel eine Incifde Infcription von febr großen Buchftaben. Die mit mei antern bie einzigen in Tlos vortommenben biefer Art find, welche alfo febr fparfam fich zeigen, wenn fie auch nicht, wie Fellows noch bafür hielt, bier ganglich fehlen follten. In einiger Ferne im Felbe fand Spratt ein vierseitiges Biebestal, vielleicht ber oben Theil eines Grabes, darauf an der einen Seite die Stadt Tlos felbst mabrend einer Belagerung abgebildet ift. Man erkennt beltommen ben Lauf ber Mauerwälle auf ber Acropolis und ber ans gezeichnetsten Graber, wie fie beute noch zu feben find; in einen andern Felte bes Reliefs sieht man die Krieger in verschieden biefem mertwürdigen Lanbicaftsbilbe Stellungen. Von wurde ein Bupsabauft in bas britifche Dufeum gebracht. Nabe ift ein mertwurdiger Sarcophag auf einem Felsblod, te von allen Seiten fo behauen ift, bag er gang unguganglich mmte. Das grofe Theater befchreibt Spratt gang wie Bostons, aba baneben befindet fich eine große Gruppe romischer Ballaftbauwerk mit gewölbten Fenstern, aus benen ter Blid bas gange Thal te berrichte; ihre Gefteinmaffen waren mit ben prachtvollften Ephen. ranten übermachfen und bas golbblübente Bilfentraut (henbane, eine Hyoscyamus-Art) schmudte ihre grunen Mauermanbe. elegante Rickt ober Sommerfit bes Agha, in bem man einige Tage verweilen tonnte, bot von feiner ungemein reizenben Lage bie ent zudenbste Aussicht bar, von ber es schwer war sich zu trennen.

Der jungere Besuch unseres beutschen erfahrenen Banberer (in ber Mitte bes Juni 1844) 187) giebt uns eine bestimmtere koficht ber ganzen Situation von Tlos, welche die Borgänger, weber Einzelbetrachtung zu erfüllt, zu geben verabfäumt hatten. Ben bem süblichen Kanthus bahin gehend, traf auch er zunächt is Dorfe, das er Djöver-Kjöi, gewöhnlich gesprochen Duvari, nennt, dem zerstreuten Dorfe am westlichen Fuße des hohen Stadberges von Tlos ein, wo der Ugha des Districtes wohnt, da zum Baschalpt von Mughla (oder Muhla) in Carien gehört, welchen damals vom Pascha von Aidin verwaltet wurde. Der Berg, pedem er nach der alten Tlos hinausstieg, stöst mit der Rückseite we

<sup>167) &</sup>amp; Rog, Rleinafien und Deutschland. Salle 1844. S. 59-71.

bie hohe Rette des Massichtus mit seinen Schneegipfeln (bessen öftlichem Theile, dem At Dagh), der sich hier mit seinem Westabsalle in das Kanthusthal herabstürzt. Dadurch erhielt Tlos seine grandiose und das Stromthal beherrschende Lage, daher es schon Artemidorus, nach Strabo's Angabe, zu den sechs großen lycischen Hauptstädten des Landes (Kanthus, Patara, Pinara, Olympos, Myra und Tlos) rechnete, in welcher auch einst der Lyciarch, d. i. der Landesfürst oder Borstand der lycischen Sidsenossenschaft, seine Residenz ausschlagen und die Bundes-versammlungen, die nach Gelegenheit in diesen verschiedenem Städten zusammenkamen, gehalten werden konnten.

:

;

!

3

•

3

ţ

1

:

;

ä,

2

;

:

2

-

5

5

Ξ

=

Bum hinauffteigen auf ben Stadtberg, fagt Rog, braucht man eine Stunde; nichts tann grofartiger und malerischer sein als bie Lage biefer Stadt. Ein raufchenber Bach, fast Strom ju nennen, vom flarften eistalten Waffer, tommt von ben Schneebergen berab, umflieft und burchflieft in mehreren Canalen bie Ruinen und fturat fich bann in zwei Armen ben Abhang hinunter an Duvari vorüber jum Kanthusstrom. Am Sauptarm an ber Norbseite bes Berges fteigt man ju ben Ruinen binauf. Dit fentrechten Banben erbebt fich bier ber riefige Geleblod ber alten Ucropolis über bie Schlucht: bie Banbe find bier voll großer prächtiger Incifder Felegraber. Unter ben bichten Schatten faftig grüner Blatanen brauft ber Bach binunter, fein Braufen übertonte noch ben Schlag ber Nachtigallen. Die flache Acropolis ift mit Reften antifer Mauern eingefaßt, auf benen wieber Mauern bes Mittelalters aus magerecht übereinander geschichteten Saulenbloden ruben; gang ju oberft fteht eine ichlechte türlische Ringmauer, welche bie Wohnungen einiger türfischen Familien umichlieft. Bon bem weftlichen Rande ber Burgflache, Die fich weit über 1000 Fuß über Die Ebene erhebt, eröffnet fich Die außerorbentliche Aussicht auf bas gange Kanthusthal, von ben Schneegipfeln bes Taurus im Norben bis an Die blaue See zu Batara Bor fich hat man bie bier febr breite Ebene, burch bie im Güben. ber ansehnliche Kanthus sich schlängelt, jenseits berfelben bie boben fcongestalteten Daffen bes fpitgipfligen Cragus und Unticragus mit feinen vielen Binnen und anbern Bergen, rechts und links auf beiben Seiten braufende Gieftbache und Bafferfulle; wentet man fic aber nun gegen Often, fo bat man vor fich einen natürlichen Bart bon bem üprigften Bachsthum, aus bem bie machtigen Ruinen ber alten Stadt hervorbliden, über benen fich Die Schneegipfel in fo burchfichtiger Luft icheinbar fo nabe erheben, bag man glauben möchte, ste mit einem Steinwurfe erreichen zu können. Rur bie erhabenen Lanbschaften im Eurotas-Thal bei Sparta ober bie Ebene von Messenien, sagt Roß, ber Renner berselben, sind diesem Standpunkte von Tlos etwa noch zu vergleichen und doch reichen sie nicht an den großartigen Character dieses Lanthusgebietes.

Die machtigen Trummer ber alten Stabt liegen auf ben Ruden, burch welchen bie Burg mit tem Gebirge aufammenbangt Das gröfte Gebaube berfelben, bas Theater, ift fo bicht mit Banmen, Gebuich und Schlingpflangen überwachsen, bag bie Basmaffen nur hie und ba wie ein Rathsel aus bem Didicht berborschauen; von bem Didicht gefäubert möchte es zu ben vollständigften bes Alterthums gehören, Die fich erhalten haben. Auf einem ebenen Blate füdlich vom Theater, wo mahrscheinlich bie Mgorg war, find bie Ueberrefte eines großen Gebäubes mit monolithen Saulen mb an ben Eden mit bopvelten Salbfaulen ftatt ber Bfeiler beachtens werth. Eben so wie biese tragen auch bie anbern Ruinen meiften awar einen fpatern macebonischen ober römischen Character, imponiren aber burch ihre Maffen. An ber Gubfeite bes Burefelfens finden fich noch ansehnliche Trummer byzantinischer Ge baube. Mit biefer überfichtlichen Darftellung in einem flaren Umriffe beschließen wir unfere Angabe ber fo mertwürdigen Bauvifiat Lyciens, beren intereffanteste Einzelheiten, Die wir in Obigem @ führten, von ben früheren Befuchern icon mehr ins Auge gefatt waren.

Am 10. Juni kehrte L. Roß von Duvari gegen Weft und Makri zurück; um bahin zu kommen, mußte die breite Ebene hind bis an den Hauptarm des Kanthus, den Al Tschai (weiße Fluß), noch unterhalb der Brüde in einer Furth durchset werden, wo das Wasser zwar breiter, aber weniger reißend ist als der Robenarm, der schwarze Fluß (Kara Tschai). Die große Nike durch die Ebene die Makri, wo ein sicherer Hafenort, weicht der Mündung des Kanthus am Meere sehlt, ist durch die Bei von Telmessus eine wichtige Zugabe zu den Borzsigen der antiken Hauptstadt Tlos in dem mittleren Stufenlande ist centralen lycischen Stromgaues.

## Erläuterung 3.

ì

ŝ

**1** 2

3

1

ť

i

á

;

;

!

ï

Der untere Lauf bes Xanthusstromes bis jum Meere.

Bon Tlos hat ber untere Lauf bes Kanthusfluffes, ber !bier ben Namen Robicha ober At Tichai (b. i. einfach grofer ober weißer Fluß) tragt, noch an 8 bis 10 Stunden mit vielen Krummungen gurudzulegen, ebe er bie Mündung im Meere etwas westwärts ber Ruinen von Batara erreicht, auf welche antiquarische Reisende icon früher und bann besonders Beaufort (1811) 188) bei feiner Aufnahme ber Gubtufte Lyciens bie Aufmertfamteit erregt hatten; boch tonnte er nur aus Erzählung ber Bauern an ber Rufte, bie von großen Ruinen, welche tiefer landein liegen follten, und aus ber Mündung bes Fluffes im ebenen Deltaboben auf bie Natur eines bebeutenberen Stromes, ber aus bem Innern bes Lanbes gu tommen ichien, jurudichließen und vermuthen, bag jene Ruinen einer großen Stadt, mabriceinlich bie von Strabo einft genannte Kanthus fein mochten; aber befucht hatte fie Riemand, und ber befte Renner Rleinasiens, Col. Dt. Leafe, batte ben Raum bes gangen Lanthusspftems auf feiner fur jene Beit trefflichen fritischen Rarte von Rleinafien gang leer gelaffen und es ausgesprochen, bag ber Kanthusflug von Guropaern noch ganglich unerforfcht fei. Mls baber Cb. Fellows auf feiner erften fleinafiatifchen Reife an ber Gubtufte Lyciens von Dft gegen Weft bis Furnas vorgebrungen war (f. oben Furnas Lage im Kanthusbelta G. 834), beicolok er, bas Kanthusthal aufwärts gebend näber zu erforichen, und murbe fogleich burch eine ber größten Entbedungen bes Jahrbunderts belohnt, durch die alsbaldige Auffindung der Ruinenstadt Lanthus mit bem großen überraschenben Schape ihrer Architecturen, Sprach- und Runftbentmale, bie, nur etwa 2 Stunben lanbein von ber Meeresmundung, feitbem einen feltenen Rudblid in bie frühesten Buftande alter Ipcischer Berrlichkeit gestattet bat.

Es war am 20. April 1838, als Ch. Fellows 1899) bas Rachtquartier zu Furnas mit seinem Begleiter verließ und über ganz ebenen Boben, ber zum Theil mit Moraften zwischen sanbigen ober

<sup>188)</sup> Fr. Beaufort, Karamania. 1818. l. c. p. 2-7.

Journal written during an Excursion in Asia Minor 1838. Lond. 1839. 8; beff. Ausflug nach Rleinasten. Uebers. von Th. Jenfer. Leipzig 1853. S. 113-118.

fcen Infdriften wunderung fetten, u: fich vor, von benen ben fonnten. Die @ wahre Sculpturmerte Grabern fah man i ausgeführte Darftelli racter, bie Mauern, auf felfigen Boben ber vom walbreichen Blick von da auf machte bei ber erften Die Stadtrefte Schien gedrängter war bie eine fehr bedeutende : verfündeten. Aus rö auf, vorzüglich aber welche bie Monumen Relieffculpturen gefd Aufmertfamteit feffelt benen bas erfte bur artige Structur : zweite burch bie & giöfer Darftellungen, !

zeichnete, bas britt

schönen griechischen Darftellungen von Löwen, Kriegern, Bagen mit Roffen, fampfenben Bögeln, Kampfhahnen, Phafanen u. f. w., ein 12 Fuß langer Fels mit 15 tangenben Figuren in fliegenben Gewänbern, Reste von 6 bis 7 Tempeln auf glei. der Höhe am Ranbe eines Bugels stebenb, wie ber eigenthum-liche auch hier so characteristische Steinbau ber Felsengraber91), die Ausmerksamseit auf sich.

Diefimal mufite fcon am folgenden Tage bas Kanthusthal aufwarts weiterbin bis Elos burchzogen werben; es machte ben Einbrud bes fconften Thales, bas Fellows 92) in Rleinafien gefeben batte, eine Strede von nur 7 bis 8 Stunden Beges, ber vorherrichend an ben ichlängelnden Windungen bes breiten Aluffes an feiner Westseite aufwärts führte, beffen gelbe Fluthen in ber Rabe ber Stadt in ziemlicher Breite und Tiefe burchfest werben mußten, ebe man zum niedern Sügelboben feiner Weftfeite gelangte, ber mit ben berrlichften grunen Wiefen und Beibelandern für Bieb, jumal Schafbeerben, überzogen mar. Weniger ergiebig für ben Aderbau, maren es meift Beltlager, welche bier bie Bewohner herbergten noch in ber fconften Frühlingszeit, Die im fortgeschrittenen Sommer auf Die benachbarten Soben ber Jailas verlegt werben. Das Bolt erschien wohlgebilbet, boch burch bas Beltleben in einem freieren, wilberen Bertehr zu fteben, gut genahrt zu fein nach hirtenart und burch bas Jagbleben, ohne Renntnig bes Gelbes, bas bei ihnen taum in Gebrauch und von Werth, wenig um ben Reisenden fich tummernb, aber felbst trefflich beritten, auf tuchtigen Roffen umberschweifenb, Die weber an Gifenbeschlag noch an Sättel ober Steigbugel gewöhnt waren und felbst oft ohne von Bugeln gelenkt ihre Reiter ju tragen Schienen. Nur wenige Dorfer maren es, wie Demeli und Rust (wol Riofcht), bie man an bem Weftufer bes Stroms berührte, bis man auf bas Oftufer überfette, wo man über ben uns nun icon befannten Ort Duwar bie Ruinen von Tlos erreichte. 3wei Bemertungen auf biefem Bege wurden in Begiehung auf gegenwartige Buftanbe, welche an bie antile Beit erinnerten, in biefer untern Strede bes Stromtbales gemacht: Die nur bei Griechen übliche Bereitung bes Traubenweins mit ber bittern Buthat burch Terpentingapfen, ber auch auf bem mit Beinlaube umwundenen Thur fueftabe bei bachanalifden Aufzügen auf ben bier einheis mifden Abbilbungen nicht fehlt, und bas Bortommen einer Gattung

<sup>\*&#</sup>x27;) S. Fig. 42. "2) Ch. Fellowe, Ausfing a. a. D. S. 118.

Mal gegen S.W. unfern v und Satala tjöi, wo er und ben Reitern bis jum weiter fübmarts gang in ber Dabin ritt man entlang ber bere mit Balonia-Gichen ber die Berengerung bes Thaluf tam, wo ber Kanthus zwisch binburchftrömt. Auch bier ben Strom ju burchseten; wurde erft am folgenden burch ben Strom binüberge bis ju ben Ruinen von Kant hier ben Kanthus an berfell feten mußte und ihn febr ( Folgt man aber von Els Difeite bes Lanthusfl halbem Wege babin ben Di Buffug, ber bom ichneerei fteigt, burchfeten; er wurbe feines reißenben Stromes abstürzt, in bem viele tie Sobnborn, ber am 13.

TATLE AND HIER N

und burch eine Engschlucht aus bem boben At Dagh mit gleicher Bafferfülle herabstürzt, bie nicht geringer ift als bie bes Kanthus; er foll auch im Sommer gleich mafferreich bleiben. Die Felsichlucht aufwärts liegen mehrere fcone Beroa ober Felstammern von Grabern, von ba man auf Bidgadpfaben zu ben Aninen von Arfa zur größeren Bobe bes Rofd - Jailaffy - Baffes binauffteigt, von beffen Ruinen und Inscriptionen (f. oben S. 833) wir schon oben ge-Birtlich murbe im reifenten Strome ein Bactpferb Schonborns in bie Fluthen mit fortgeriffen, und er mußte fein Gepad wieder aufzufischen suchen; ber Seitenfluß mag also wol gefahrvoll fein. Auf ber Gubfeite biefes Dangbor Efcai liegt bas Dorf Balamut fioi (foll von vielen Balonien, Die bier gezogen werben, feinen Ramen haben). Bier bemertte Schonborn am fteilen Felsabsturze ein Caftell aus febr fconen großen weifen Quabern errichtet, beffen Inneres aber gang gerftort mar. Bon ber Bibe bes Castellberges zieht beffen Maner mit bis zu beffen Fuße und ftreicht von ba felbft westwarts bis in bie Rabe bes Kanthus. wo auf einer geringen Bobe wieber ein Caftell ftebt, bas aus fleinen Bruchsteinen erbaut ift. Die Mauer in ber Chene ragt nur noch wenige Ruf über bem Boben bervor. Die Ausficht vom obern Caftell, fagt Schonborn, fei prachwoll und weiche taum ber von ber Acropole ju Tlos, benn auf ber einen Seite überblide man bas Meer gegen Gub, auf ber anbern gegen Nord hinauf bis jum Rartal Dagh, gegenüber ben Cragus in feiner gangen Austehnung. im Ruden bie Schneegipfel bes Al Dagh, und vor bem Betrachter lag bas berrliche Thal bes Xanthus icon in vollem Frühling (am 15. Februar). Bon Balamut brauchte Schonborn noch 21/2 Stunden burch bie Ebene, um bie Ruinen bon Lanthus auf ber letten Sugelreihe bes Thales im Guben zu erreichen, hinter welcher fich bas Lanthusbelta mit feinen Dunenreiben bis zum Meeresftranbe ausbebnt.

Spratt, ber (am 21. Mai 1842) 97) über benfelben Weg von Arfas Ruinen ben Zickzackweg in bas Thal bes Mangh pr Thai am Zusammenfluß mit bem Kanthus hinabstieg, theilt mit bem bentschen Reisenden das Entzücken der Raturschönheit über dieselbe Landschaft, boch war die Sommerperiode schon weiter sortgeschritten. Er stieg den Berg abwärts durch dichte Gebüsche von Arbutus und Storar; jeder Schritt führte von der großen Höhe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 294.

ichaaren hatten es verlaffen, lebten es nicht mehr, bie & zugeschloffen und waren mit Bon Stufe Jailas gezogen. mertagen wird bas Thal gar Rieber werben in ben Ebener Kanthusfluß mar, wo t burdfeten mußte, awar bi noch reißend und gefahrvol noch in ber Mitte bes Jun thus und Tlos aufhalten als noch Granaten und ? bie Maulbeeren reiften, excessiv, bag man bie Ba burch fleißiges Einreiben tounte, und als 2. Rof it thusthale fich noch auf Blage ber Muden nicht Bolt mit bem Bieh auf bi thus - und Mangharthale wenn auch nur unvollstän

Bostyne fceint fcon 4 englische Meilen ober

# Die Duermauer im Kanthusthale.

verschieben bon Schonborne Angabe von ihnen beschrieben wirb, wahrscheinlich weil jener von ber Rorbseite, biese fie von ber Gudfeite ins Muge fagten, mag fie boch wol biefelbe fein, benn es ift wol taum bentbar, bag bier zwei verschiebene, einander fo nabe gelegene bas Querthal burchsetten. Sie ritten von ber Norbostseite ber Stadtruine von Kanthus aus eine englische Meile weit zu einem türkischen Grabmal, wo alles voll Marmore lag, auf einem auch eine Inschrift ftanb. Gie ftimmten Fellows Berichte nicht bei, ber fie für ben Ueberreft eines Tempels gehalten batte, und vermutheten, ba jebe antike Grundlage fehlte, und die Fragmente nur ein Gemisch von borifdem und corintbifdem Style enthielten, baf fie blos bieber aus ber Stadt Kanthus verschleppte Trummer feien. Bon bier erreichten fie weiterhin bie genannte Da uer (ancient wall ber Rarte), . bie einerseits an die Felswand bes Massichtus gegen Often anfliek. burch ein enges Thal giebend, ben Berg von einem Ruden trennte, auf bem bie Bauptfortificationen liegen; fie enbete an ber Uferfeite bes Lanthusflusses. Der Wall war an 7 bis 8 Fuß bid, ohne Thurme, rob gebaut aus unbehauenen Steinen, Die nicht fo groß find, um chclopisch genannt werben zu konnen. Doch ist biese robe Arbeit unftreitig eine aus bobem Alterthume, obwol gegenwärtig nirgends mehr über 3 bis 4 Fuß bod. In einem abnlichen Walle, ber die Subseite eines niebern Berges umgiebt, ftebt ein robes Thor, bas zu ber umschloffenen und ringeum fortificirten Bobe führt. Das Innere ift gang rob, bat nur einige fünftliche Terraffen, aber teine Gebande (es erinnert also wol an die eben so leere Umschanzung zu Bybna, f. oben S. 977). Spratt erfennt hier bas Bange für eine febr paffende Bertheibigungelinie, mahrscheinlich eine nordliche Grenzmauer jum Sout ber Lanthier, benn von biefen tann fie nur erbaut fein, ba ber einzige Gingang zu ihren Fortificationen bon ber Gubfeite ausgeht und ber Schutz gegen einen Ueberfall von Norben ber berechnet mar. Er balt fie für nicht fpater erbant als vor ber Zeit persischer Eroberung, weil nach beren Besitznahme bie Separatgemeinben lheischer Stadtgebiete aufhören mußten. Aber in frühesten Beiten bewohnten zwei friegerifche Bolter bas Kanthusthal, bie Tramilae ober Kanthier an bem Munbungslande bes Stromes und bie Tloer ober Troer im Norben bes Manghor Tschai im oberen Thale von Tlos. Zwischen beiten mußte eine Grenglinie ftattfinden, ber reifende Manghyr Tichai tonnte eine folde Naturgrenge amifden zwei Gegnern bilben, aber au fern von einer ober ber andern Stadt und nicht fo leicht au

zwischen hochstämmige gang die Furth bes ri erreicht, welcher den i ohne Gesahr durchsetz ghyr Tschai gemeir Stunde durch Fichter d. i. Blumenkohl-Dor eingetragen ist, bei e man erst gegen Mitt obwol die directe En stadt nur auf etwa 2 teine anderen Beob besthen, so kehren r gabe der merkwürdig

Die alteften De

Bwar ist ein A taum erst wieber er wichen; man muß i und tunstvollsten Ubritischen Museums bas antiquarische S tropischen himmel und bem fippigblichenben und grünenben Pflanzentleibe nicht entführt werben tann, und ber fich mit jedem Jahre erneut.

Am 17. April (1840) 2), bei seinem zweiten Besuche, sagt ber Entbeder, Ch. Fellows, sah er seine Lieblingsstadt wieder, die ihm so große Aunstschätze dargeboten, daß ihre fernere Erforschung nun die Aufgabe seines Lebens werden kounte, da sie die mehrsten bisber satt ganzlich unbekannt gebliebenen narchaistischen Bau- und Sculpturwerke von der größten Wichtigkeit für Aunst und Geschichte in ganz Kleinasien besaß. Auch die größte Fülle der noch immer räthselhaft gebliebenen lycischen Sprache in einer unentzisfferten Schrift bebedt dort die Denkmale, die einzigen ihrer Art.

Als im Dezember 1841 bis 1842 Ende Mai in Rolge jener Entbedungen bas toniglich britische Schiff the Beacon unter Capt. Graves Commando nach Lycien segelte und unter Lieutn. Freeland fo viel Matrofen, als entbehrt werben tonnten, am Kanthus . aussette, um Ausgrabungen und Transport ber beweglichften Bauptbentmale für bas britische Nationalmusenm an die Themse zu bewertstelligen, geschab dies unter ber Leitung bes Gir Ch. Felloms. ber nun jum britten Dale bie Ruinenstadt besuchte, um bie an Runftwerten fo reiche antite Arina (b. i. Lanthus, auf bem lyciichen Obelist in Ihrifder und in griechischer Schrift Arina 3) und auf Mingen, ober Arna, Steph. Byz. s. v. Apra), wie bie Stadt por ber fpatern Benennung Lanthus genannt mar, jeboch armer wieber zu verlaffen, als er fie zuerft begrüßt hatte. Dafür waren Die Dentmale aber für die Fortschritte ber Runft und Wiffenschaft ber Europäer fruchtbarer geworben und auch für langere Beiten Denn bei ben Aflaten, in ihrer Beimat, blieben fie boch bem Schickfale aller bortigen Trummerrefte anheimgestellt. Entweber in fich felbft immer mehr burch Berwitterung ober Berfprengung bes fippigen Burgelwerts burdwachfenber Gebuiche und Baumftamme gersprengt, ober noch früher von Menschenhand, ba fie bie bequemften Steinbruche ben Türken barbieten, zu ihren Reubanten verwendet zu werben: auch muffen bie Raltsteinquabern und Marmore nur zu baufig verbrannt jum Mortel und Anstrich berfelben bienen. Dieß trifft nur zu oft die Sculpturen und Inscriptionen, ba bie

<sup>2)</sup> Ch. Fellows, Account of Discoveries etc. l. c. 8. p. 165-184.

<sup>5)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. nach Sharp. in Append. B, on the Coins of Lycia. p. 457; unb Ch. Fellows, Account of the Jonic Trophy Monument. Lond. 1848. p. 1; Spratt and Forbes, Trav. I. p. 14 aq.

Was eine Soill binreichend, die schwi laffen follten, aufzune britifchen Matrofen Arbeitern ben gangen den und Fortrollen ! Bilbwerte zu ber se mündung feinen Baf Biele ber Steinmaff 10 Tonnen an Gewi Monarch und Met Transport ju Lande Obercommando bes gebracht murbe. Es Plage ber Mostitos Riebern ben berat und manches Menfc mare bie Beendigun unmöglich gewesen. ber Arbeiter und D geftorben, eine Ange rische Schat lief gli im lycifden Gaale

having her Runftm

zusehen, welche in antiquarischer hinsicht genauere Beachtung verbienen, ba wir hier nur auf einiges archaistisch hervorragende, was Geschichte, Land- und Boltscharacteristit betrifft, hinweisen tounen. In den Xanthian Mardles ist auch von Fellows die Stizze eines Grundrisses der Stadt gegeben 204).

Dicht am öftlichen Ufer bes gelbftromenben und reifenben Zanthusfluffes, wo biefer fübwarts burch eine Relsenge mit Steilufern aus Apenninkalkstein (Scaglia) fich bindurdwindet, erhebt fich eine felfige Blateaubobe von geringem Umfange, aber bis 200 Rink boch, in Gestalt eines Rectangels über ben Bafferfpiegel, Die mit Ruinen bebedt ift, welche als bie altefte Acropole ber Stabt anerfannt murbe; ihre fpatere Ummauerung aus romifcher Zeit entbalt nur altere spater erft eingemauerte Architectur- und Sculpturrefte, benen eine Berftorung ber inneren Bauten ber Acropole vorberging, wie die Sitbante bes antiten Theaters, bavon nur noch wenige Ueberreste an ihrem Orte geblieben, und andere archaistische Sculpturrefte, bie ju ihrem Aufbau bienen muften, binreichend beweisen. Innerhalb ber Acropole ftanben aber noch einige Refte ber früheften ardaiftischen Dentmate, welche ihrer Conftruction und bem Baustyle nach zu urtheilen jener Zerftörungsperiobe vorhergegangen waren, namentlich ein paar alte Ihcifche Grabmaler, wie sie unter ben späteren Bauwerten bellenischer und romischer Bewohner in Kanthus nicht wieder vorkommen; es ift bas fogenannte Barphiengrab auf'einem Ranbe bes Relfens ber Acropole gelegen und in feiner Rabe ber fogenannte Dbelist woll lycifcher Infdrift auf allen vier Seiten 5), Die fammt einem bomartig gestalteten eigenthumlich aufgebauten Grabmale mit einem Blid in der heute dicht überwachsenen Wildniß ber Acropole so wie Die Trümmer eines Theaterreftes, auf Fellows Beichnung, in

Bellows boppelte Reisewerse, bessen Xanthian Marbles. 8. 1842. mit Plan ber Stadt; dess. Inscribed Monument of Xanthus recopied 1842. Lond. 1842 sol.; dess. Account of the Jonic Trophy Monument excavated at Xanthus. Lond. 1848. Sam Birch, Observations on the Xanthian Narbles, in Archaeologia of the Soc. of Antiquaries of Lond. 4. Vol. XXX. 1844. p. 176—207; Emil Braun, die Marmorwerse von Kanthus in Lycien. Lond. 1844. Sept. 8. und Rheinisch. Museum p. 1—23; E. Curtius, das Harpyienmonument von Antique, in Gerhard, Archdolog. Zeitg. Zabrg. XIII. Jan. 1855. Nr. 33. S. 2—12, nebst Tasel; R. Rochette, in Journ. de Savans 1842; Spratt and Fordes, Trav. I. l. c.; L. Ros a. a. D. S. 46—50; Jen. Allg. Litery. 1845 n. a.

<sup>5.</sup> bie Abbilbung in Ch. Fellows, Inscrib. Mon. tabul.

Marmorfen, aus bem man es Mobell feiner Architectur mi Rufeum aufstellen zu könner

Im Often ber genannte enthält die eigentliche sein Gemenge von griechischen Beit als jene. Zum Berstän die Renntniß der Localge unentbehrlich, die wir freili des ausgezeichneten Antiquare zu verfolgen im Stande sind mothischen und historischen Dentmalen angedentet sind,

Der frühesten Sage von mb der Partei des Sarpen Beit heißen die Lycier bei it wissen, Termilen (Tran Boll, wurden durch Beller als älteste Bewohner des siedlern, wahrscheinlich nurz mit ihrem Häuptling Lycusseiner anderen Sage nach,

impfer von Troja, in der Iliade als Lycier gerühmt wurden, en fo Bandaros ber trefflichfte Bogenfdute und Elos ibentifc it Tros und ben Trosneme ber lycischen Inschrift auf bem belist, nach Sharps Entzifferung, ist früher bemerkt. Diek find ber nur Anklange aus ber mythischen Borzeit, in ber noch tein ftorisches Datum uns gesichert ift. Gin Zeugniß ber alten Berrung ber Latona ale Lanbesgöttin 7) ift wol bas 60 Stabien aterbalb Lanthus am Strome, nur 10 Stabien fern vom Meere i Strabo angegebene Latoum, ein Tempel ber Latona Strabo XIV. 666), ben Fellows infelartig an ber Ebene mit nbebentenber Erhebung nur aus ben umgebenben Gumpfen berborigen fab, aber nicht erreichen tonnte. Spratt und Forbes, bie on Bubna gegen S.B. bem Bege folgten, ben icon bostuns or ihnen gegangen mar, fanben bort wirklich bie Ruinen bes alten empels ber Latona mit einigen Sarcophagen und einem gang ngewöhnlich conftruirten Reste eines Amphitheaters. Es hatte noch 7 Sitreiben in ber Nabe bes Tempelortes, wo ein Bortal fand, ber welchem 16 tragifche Masten in Stein gehauen maren, aber be Inscription fehlte. Der Tempel lag 150 Schritt in S.B. bes heaters, war von kleinem Umfange, seine Trümmer lagen auf iner Bafis zerftreut umber, auf ber er einft aufgerichtet mar. Bon er Epoche ber Ilias bis auf Croefus, fagt G. Birch, icheinen ie Locier ale Aboriginer-Bolterftamm unter fich eine unabängige Bundesverfaffung genossen und mit einem indogermanischen Dialette ber großen innerafiatischen schtbischen Bollerrage angebort a haben, mabrend ihr Gebiet, wie ber größte Theil bes fleinafiaichen Ruftenlandes, von wechselnben Schwarmen jonischer Griechen, iolonisten und Abenteurer burchzogen wurde, bis biefe bis jum balps alle unter bie Oberherrschaft bes lybischen Rönigs tamen, effen Reich unter Croefus ben größten Glang erreichte. immt Berodot die Cilicier und die Lycier aus, die ihm nicht nterthan wurden (Berod. I. 28), obgleich auch nicht von ihrem Biberstande die Rede ist.

Der rasche Anwachs ber medischen und perfischen Macht tht aber Croesus in Angst, auf Befragen bes Oratels zu Tel-nessus, was zu beginnen? zieht er zu Felbe gegen die Berser, wirdber von Chrus in Sarbes selbst besiegt (im J. 546 v. Chr. G.).

<sup>7)</sup> Fellows, Account l. c. p. 164; Hoskyns l. c. Vol. XII. p. 150; Spratt and Forbes, Trav. p. 16 u. 299.

(nach Fellows Bermuthifür die Capitale der Pediten Lida des Herodot hen Lida besherodot hallmählig besliegt wurde (s. thus (Arina) leisteten abdem Heere des Harhag Jonier und Acolier incogrößten Tapserkeit, nur entgegen, und als sie gestäd (Herod. I. 176), de Kinder und ihre beste Hemen aufgehen; hierauf tomänner einen Ausfall i

men aufgepen; pietung in Männer einen Aussall in ber Hand ben Tob f zu herobots Zeit in nannten, waren nur men, die damals abwese

men, bie bamals abwefe digen alten lycifden Manthus, fagt Bero es auch Caunus ergir nachfolgte.

Mrina unterrichtet, l Tanthus als eine ganza auch mit antern Dent

num erft bie große Stadt in ber Ebene, ftatt ber alten Burg. reste auf ber Bobe, in Aufnahme gekommen zu sein scheint. fifde Angefiebelte und folde aus ihren unterworfenen jonifden und geolischen Bollerschaften, an bie sie bie Lanbereien bis auf bie ber wenigen übriggebliebenen Familien überließen, werben nun bie neue Bevolterung von Kanthus gebilbet haben. Balb mufte fic biefe Stadt nach bem Untergange ihrer freiheitliebenben und tapferen Altvorberen wieber gehoben haben, da die Lycier zu Xerres Flotte gegen Griechenland 50 Schiffe beifteuern fonnten (Berod. VII. 92), wobei freilich ber fpecielle Untheil, ben Kanthus zu ftellen hatte, nicht angegeben wirb, inbeß gablte Lycien mit ben Joniern, Meoliern, Cariern und ber Milhas bem persischen Könige eine Abgabe von 400 Talenten Gilber; sie bilbeten eine ber mächtigsten perfischen Satrapien und hatten bas Borrecht ber Freiheit, ihre eigenen Bäuptlinge statt frember Satrapen im Lande als herrscher zu bebalten, bie ziemlich felbständig geblieben zu fein fcheinen, wie bie Fehbe bes lycischen Königs Bertele (Perifles), ber bie Telmessier befriegte (Theopomp. XII. 6. in Phot. Bibl. 176), beweifet.

Aus biefer Beit ber Berftorung und bes Ueberganges ber Acropole Arina unter Barpagus und ber Berfer Obergewalt, wahrend bes Aufblühens bes neueren Lanthus, tritt bas oben genannte vierte Sauptbentmal, bas wir bas Maufoleum bes Sarpagus genannt haben, wieber bervor, welches burch ein Erbbeben zerstört ward und seit dem Jahre 1838 nach und nach durch Fel-Lows eifrige Bemühungen wieder vom Schutt befreit ward und mit bochfter Bahricheinlichkeit bas Triumphbenkmal 9) ber Eroberung ber alten Acropole burch die Berfer Sieger Diefes fteht im Often ber Stabt, etwa 10 Minuten barstellt. entfernt von ber Acropolis, auf einem boben Fels mit feiner quabratischen Basis aus massiven Raltstein-Quaberbloden, Die in 5 bis 6 Steinschichten noch gut erhalten find, auf benen einft ber tempelartige Auffat errichtet mar. Die bagu verwandten Quabern haben ibre 6 bis 10 Tonnen Gewicht, Die Basis hatte 33 Fuß Länge und 22 Fuß Breite; bas eine Enbe mit ber Façabe war gegen bie Acropole errichtet, die Harpagus erobert hatte; das andere war gegen Often gerichtet. Bon bichtem Gebuich übermachfen lagen nur einzelne Marmorstude umber, auf benen man Sculpturen in fleinen Figuren von festlichen Bugen bemertte, Die vorausseben ließen, bag

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ch. Fellows, Acc. of the Ionic Trophy Monum. l. c. p. 4.

Anmertung 1. Das fog Acropole von

Diefes ift ein vierfei bobe quadratische Saule, ode jeder Seite, auf ein paar Si einfach verzierter Cornifche en hauen, ein Monolith ift, alten Acropole gegen ben 80 Tonnen hat. Es hat bi bei den Alten hieß; in fein Biedeftal ruht und durch vie ber Lowentopfe (wie fie als Rinnen ober Regentraufen gi die große untere Grabte in welche bie Leiche ber Ber Eifofte, elowora, genannt). beffen Glieberung durch ver laufenden Friese (eldopoc in zweiter Sobe Die eige dratischen Raum von 7 Fuß Die Dede der Rammer bilbe meion diefer Art die Gra und mahricheinlich auch eine nifche, burch einen fymbo anbern Monumente in Reli

## Das Harppienmonument zu Kanthus. 1981

Inhalt ergiebt, nur wenige erhalten, und eine von diefen auch unfern von bem mit ben Sarppienreliefs gefdmudten, welches bie ebelften und reichften Sculpturwerte ber alteften Beit enthalt und viel alter war als die Berftdrung ber Acropole von Kanthus und die Eroberung von Sardes. Jene zweite der funf befannt gewordenen Stelen Diefer Art fteht nämlich in der Rabe von jenen, auf einer Erhöhung von drei Stufen, gu denen man binauffteigen muß; ihre unterfte Sepulcraltammer ift aber in den lebendigen Fels eingehauen; eine dritte befannt gewordene Stele Diefer Art ift ber fogenannte Obelist mit ber lycifchen Infchrift auf allen vier Seiten; eine vierte ift eine fleinere burd Forbes und Da: niells am Jug des Cragus enidedte Stele (irrig Grab des Sippias genannt, f. oben S. 976), und eine fünfte von Fellows, Schonborn und Spratt bei ber alten Cabyanda gefehene, die nur noch gegen 12 guß aus der Erde hervorragt, aber 20 Jug boch fein follte und einft Infchrif: ten trug, Die gegenwartig erloschen find (f. oben S. 959), wo man fie anfanglich für eine Grengftele anfah. Roch eine Stele Diefer Art findet fic aber nur im Sculpturrelief Des Garpagus: Maufoleum, in ber Mitte ber Acropole ftebend, abgebildet, welche die Umichangungen überragt und vielleicht, der Stelle nach ju urtheilen, diefelbe fein tonnte, welche wir auerft genannt haben und welche wirklich die Berftorung ber Acropole überdauert bat.

Diefes Barpvienmonument, das ehrwurdige Dentmal altiveifcher Runft, muß ichon im Jahrhundert vor der Berftorung ber Acropole burch Sarpagus und Die Berfer in berfelben errichtet gemefen fein und ift Daber unftreitig icon im fechften Jahrhundert vor Chrifti Beburt errichtet worden, womit nach S. Birch 210) auch die Bergleichung bes Styls mit ben Gepragen ber alteften lycifchen Dungen, Die vieredig find und auf ber Rudfeite nur eine Bertiefung haben, übereinstimmt, fo wie Die Sculptur auf bem Obelist mit ber lycifchen Infcription fie ihm gleichzeitig er: febeinen ließ. Daß diefes harppienmonument fo lange bis in die moderne Beit überdauert bat, ift vielleicht bem Ilmftande gugufchreiben, daß es eine Art beiliger Berehrung in ben alteften wie ben driftlichen Beiten genoffen hat; denn feine innere Todtentammer hat, dem Lattenwert und einer holgthure nach zu urtheilen, die man bei bem Eingange berfelben porfand, mabrideinlich einem driftlichen Eremiten gum Aufenthalte in einer engen Rlause gebient, benn in ben inneren Banben und an ber Dede find im Stein einige Rreuge eingehauen; auch hat man barin eine verlofchte Rolle eines Buches vorgefunden, barauf nur bas Bort ME (yas Seos) an ertennen war, womit driftliche Schriften begannen. Ein paar

<sup>210)</sup> S. Birch, Observations l. c. Vol. XXX. p. 186; Ch. Fellows, Xanth. marbl. p. 22.

june er nur ein unj v vor, bas in altattifche werben fonnte 211). 9 Die Beftalten von Bot Befangen befannte gottinnen, welche Diefen bier von den 4 ber alten Mythe barge Borganger, anfanglich ber Tochter nicht mit waren, Die auch nich fondern als erwachfene belfen gu tonnen, we Diefer bier bargeftellt ten 12). Aber ichon G. Curtius (1855), bentmale, verließen bi drangen in den mabre betannt gebliebenen Di theile, fein anderes ih Phidias fich erhalten ! Mus einer Beit b gegangen, habe es e dabei von fo garter un und anmuthigsten Bem und Elegang ausgeführ

geschnittenen Steinen acaanaenen Reit ber

# Das Harpyienmonument von Xanthus. 1038

E. Curtius 14) fagt, immer beutlicher muffe man ertennen, daß bie Befchichte Briechenlands nicht anders als in Rleinafien anheben tonne; feit Auffindung ber Aeginetischen Belbengruppen fei fein mertwurdigeres Dentmal alter Runft aufgefunden, als diefer ehrwurdige Grabthurm von Kanthos, welchem man ber unverfennbaren Todesgottheiten wegen ben Ramen des harphienmonuments gegeben habe. Die alteften einfachen Monolithengraber, benen bann erft bie fvateren gegliederten Grabbentmale gefolgt find, entsprachen schon gang ber Terminologie ihren Theis len nach, welche bei Griechen und Romern in Gebrauch tamen, und find alfo mit ben archaistischen lycischen Dentmalen felbft in uralter Beit ents ftanden und nicht erft fpateres Dachwert. Der Graberftyl in S.B. von Aleinafien war, zumal in Carien und Lycien, gang verschieden von ber Sitte Endiens, welche bie Achaer fortpflangten, wo die Rubeftatte ber Todten tief im Erdboden verftedt und von hochragenden Erdhügeln belaftet ward; in Lycien und Carien bagegen ein hochanfgebautes thurmartiges Dentmal und in der Bobe deffelben die Todtentammer fich zeigt, gang wie ber Grabthurm bes Corus im Garten von Bafargaba, beffen Befchreibung (bei Strabo XV. 730 nur im großartigern Styl, und Arrian VI. 29) wortlich auf bas harpyienmonument pagt. Dag bas Bild: wert dabei wie die Infchrift ein wefentlicher Theil des Mnemeion war und nicht bloße Bergierung, zeigt schon, daß der den ganzen Quaderthurm umlaufende Fries gur Ginfaffung ber Rubestatte Diente. Daber konnte auch fo große Runft und Arbeit auf ein folches fürftliches ober tonigliches Grab verwendet werden, da es ein Wert heiliger Pietat mar 15).

4

÷

,

=

Der umlaufende Fries bieses Grabthurms, von 3½ Fuß hohe des Reliesbildes, hat sich, nur geringere Makel abgerechnet, recht wunders barlich erhalten. Der Anfang, den Eingang jum Innern in einer viereckigen Thur abbildend, ist an der Westseite des Muemeion abgewendet von der Lichtseite, dagegen der Abendseite, den Göttern der Unterwelt zugewendet. Die viereckige Thur stellt zugleich die Pforte zum hades vor; ihr zur linken Seite sitzt auf ihrem Throne, einsam, mit dem Schmuckeines Diadems, als Zeichen ihrer herrschaft, in starrer Ruhe die Todeszödttin der Unterwelt; aber über der Pforte des hades ist im kleinen Standbilde einer Kuh, die ihr Kälblein saugt, das Symbol leben spens den der Naturtraft, das Sinnbild göttlicher Schöpferkraft auch für den hades, zum Trost der Dahingehenden, ausgestellt. Zur rechten Seite dieser ersten Abtheilung des Frieses an der vorderen des Muemeion sitzt der Todesgöttin eine zweite Frauengestalt gegenüber, auf einem viel

<sup>14)</sup> E. Curtius a. a. D. S. 2 ff. 15) S. bie fcone berichtigte Zeich: nung gegen fruhere Abbilbungen in Gerharb, Archdolog. Zeitung a. a. D.

erfte bor ihr burch Borgie gewandes ihre Chrerbietun vom Granatbaum, die br mit Feierlichkeit entgegen. nur wiedergegeben, mas t Leben und Lebenstra verborgener Lebensteim in und als des Lebens reife Schaale neue Samenfulle ben Grabern als Somb faugende Rub, ber 9 welche die Symbole bes Troftungen entgegen tra Gegenfat von Tob und form, in mehr winterlich tung, anmuthigerer Beft nenden größern Schmud feiner Armlehne Die Bi Lebenstraft und in ber mette freundlich gegiert göttin maffiv und 1 Sphing geftütt ift. ift fo, bağ im Begen Reliefe aus ber letter troftreichere Berficherun auch ben in die dunfle Gine hoffnung bes

ţ

i

ç

ţ

Ξ

=

vollem Bertrauen auch anschmiegen.

Richt die Geraubten, sagt Curtius, sind es, welche trauern, fondern die Jurudbleibenden; einsach und ergreisend ist diese Trauer in der am Boden sigenden und die Hand an die Wange legenden Figur dargestellt, die wol das Schwesterchen eines der geraubten Kinder bezeichnet. In der wiederkehrenden Kindergestalt ist wol die menschliche Seele zu erkennen, welche an den Brüsten der Todesgöttin ihr neues Leben beginnt. Also Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, welcher im Tode das Leben, im Ende den Anfang zu erkennen vermag, sester Glaube hatte das alte lycische Bolk durchdrungen. Die hier als Lebens: with vorgestellte Gestalt scheint die Leda zu sein, da in lycischen Inschriften das Wort Lad oder Lada, d. i. Frau ober Beib, sepr häusig

portommt und bas "Ei ber Leba" ein befanntes Symbol ber Alten ift, und auch der Schwan damit in Berbindung fteht 216). Die noch übrigen Abbildungen beffelben Friefes an den brei andern Seiten des Dentmals mit Den brei Gottergeftalten in ber Mitte, von benen bie geflügelten Ammen mit bem Rindlein nach allen Seiten bin burch Die Lufte gieben welche ten lycifden Lichtgott, ben hauptgott Lyteios, ben Re mengeber bes gangen Bolts, auch Apellon ober Apollon in feine breifachen Manifestation als Beus Triopas vorstellen foll, in mel dem Die Dreiheit als Eigenschaft bes Einen erblidt mart, worin an Die Erflarung bes allgemeinen antiten lycifchen Dungftempels, be fogenannten Triquetrum, gefucht werten tann, überlaffen wir genanerer anb quarifcher Erklarung, ba es une hier nur barum zu thun fein tonnte, et Die tiefere geiftige Ratur bes lycifden Bolts in feinen ardaiftifca Aunstwerken hinzuweisen. Die Tiefe bes Gebantens ift es, welche diefe in ihren Berten auszeichnet, wenn fie auch noch nicht die barmonise Abrundung ber Form gefunden bat, wie fie die Runft ber Sellenen af erringen tonnte. Die Bermanbtichaft im Styl ber bieratifden Auf ber Lucier und Bellenen, fagt ber treffliche Deuter 17), bem wir bis biebe gefolgt find, ift unvertennbar, aber bie Berfchieden beit geigt fic bi aller Uebereinstimmung boch barin, bag bie bellenifche Runft ben Gegen: fat amifchen Form und Gedanten, zwijchen plaftifchem Ausdrud und im bolifcher Deutung übermunden bat, die lycifche Runft aber nicht. 3 gilt der im Symbole vertretene Bedante noch hober als die flare fem; fie ift tieffinnig, aber auf Rosten naturlicher Schonheit. In Dieser Bei bung bildet alfo Lycien für die Runftgefchichte einen mertwirtign Uebergang von Afien nach Bellas.

Anmertung 2. Der fogenannte Obelist mit ber lycifotta Infchrift 18).

Dieses Mnemeion, eine thurmartige Stele gleich ber vorigen, ate ohne Sculptur, dagegen vollständig auf allen vier Seiten von oben wie unten mit großer lycischer in den Marmor eingehauener 311 schon bei der ersten Entreds burch Fellows und bei seinem zweiten Besuche von Xanthus weite besprochen und die Inschrift copirt, was aber keine leichte Arbeit wede daher auch unvollkommen blieb. Bei dem dritten Besuche in Denkmals, das unsern dem vorigen in der Mitte der Acropolis steht fich auch aus der Zerstörung der Feste durch harpagus erhalten hat, beim

R. Breller, Griechische Muthologie. Bb. II. 1854. S. 64 n. 65.
 G. Enrtine a. a. D. S. 12.
 Honument at Kanthus recopied 1842. Lond. 1842. fol.

mehrere Arbeitsleute und Dafchinen angewendet werden, um einen großen vom obern Theile des Monumentes herabgefturgten Marmorblod, ber gum Theil in ber Erbe verborgen lag, wieder aufzurichten, wobei es Belegenheit gab, die oberften Schriftzeichen ber Infchrift genauer, ale bieß guvor gefchehen tonnte, ju untersuchen. Go ergab fich eine neue, voll: tommene Abichrift ber gangen Inscription, Die in obigem Berte auf vier Schrifttafeln ber vier Seiten bes großen Dbelisten wiedergegeben ift. Much burch Papierabtlatich murbe bie gange Inschrift abgenommen, wonach Die neuen Tafeln gestochen werten tonnten. Die natürliche Bestalt und Broge eines Buchstabens ift auf ber erften veröffentlichten Infcription, ju Deren Copie Fellows 19) zwei ganze Tage gebrauchte, mitgetheilt; Die Lettern find meisterhaft in ben Stein geschnitten. Damals war die gange Inschrift noch nicht jugangig und nur zwei Seiten tonnten copirt werden, Die obere Oberflache batte teine Schrift, Die untere, welche in einem gro-Ben Blod von vielen Tonnen Laft berabgefturgt mar, lag tief in ber Erbe und war unbeweglich. Durch Ausgrabung einer fleinen Strede überzeugte fich Rellows, bag biefe Stele wie bie andere Stele auf einer erhohten Unterlage von mehreren Stufen ftebe. Die Charactere auf ber R.B.: Seite find feiner und fuhner in ben Stein gehauen und icheinen bie alteften au fein, und hier mochte bei Entzifferung ber gangen Infchrift ber urfprungliche Anfang berfelben ju fuchen fein, wenn es fich ergeben follte, baß fpaterbin Fortfehungen berfelben bingugefügt maren, wie bies Durch Dr. Sharpe mahricheinlich gemacht ift. An ber Rordoftfeite icheint eine folche spatere Inschrift in griechischer Schrift und in febr schlecht eingehauenen Characteren erfolgt ju fein, Die auch ju entziffern viel Schwieriges barbietet. Rellows begnugte fich mit einer getreueften Copie und überließ Andern die Entgifferung der unbefannten Schrift wie Sprache. Da aber bie Schrift mit einer Anrede zu beginnen scheint, fo maa fie die Anfprache eines lycifchen ober boch vielleicht eines perfifchen Berrichers enthalten. In ber zweiten revibirten Infcription von groß: ter Deutlichkeit find die Tafeln der R.D.:, R.B.:, S.B.: und S.D.:Seite von einander gefondert bargestellt und eine fünfte Tafel bingugefügt, welche bas Monument in feiner Stellung gegen die Umgebung, jumal gegen bas ferne Theater, den iconen überdomten Sarcophag und bas Grabmal ber Barppien angiebt. Dit biefem letteren icheint ber Dbelist nach Spuren feiner oberen Sculpturrefte und ber bort noch fichtbaren Fugen einen abnlichen Auffat gehabt ju haben, Die aber beibe fich gegenwartig nicht mehr nachweisen laffen. Bei Ersteigung bes Dbelist mittelft einer Leiter zeigte fich bas mertwurdige Fattum, bag bie oberen Schriftzuge

<sup>15)</sup> Ch. Fellows, Account of Discov. l. c. p. 168—170: Tab. the four sides of the Obelisk at Xanthos, usb size and relative distance of the original Characters.

fchen Sprachrefte hielt bei indogermanischen Sp perfifche turge und lange 2 fcriptionen ju Bebote, un Rellows britte Reife bi auch burch ibn ju ber erft furgen bilinguen Infc miffus gefunden mar, no men, so daß nun auch b lycifcher Schrift einiger A Sharpe, ber vorzüglich Untersuchung nahm, fand Borganger, bie fie fur ein halten hatten; boch bei o bem Bent (nach Bournou folug im Bergleich berfell litanifden Reilinschrifte Roch hat der Inscrip balten tonnen, doch hat et veranlaßt, von benen wir

Noch hat ber Injerth halten können, doch hat er veranlaßt, von denen wir hier anzuführen haben. E ihm zur Lesung zumal der die alten lycischen Münzen in Bergleichung brachte. Inschriften besselben nicht

## Der Dbelist von Lanthus.

die Schwierigkeit der Erklarung in einer unbekannten Sprache noch ers hobet und felbst fich verandernder Sprachgebrauch. hierans geht wol zusgleich hervor, daß der Obelist auch fpatere Inschriften nach der Berftorung der Acropolis erhielt, jumal Becrete von perfishen herrichern, und also nicht als gleichen Alters wie die harppiens Gtele in allen Theilen angesehen werden konne; ja Sharpe kam sogar auf die Bermusthung, daß er vielleicht spater als ein Feneraltar der Perfer gedient haben mochte, als diese die herrscher von Kanthus geworden waren.

Auf jeden Fall ift es auf der R.D. Seite auffallend, daß daselbft Die erften vier Beilen ber verletten Inschrift aus lycischen Characteren besteben, bann aber die übrige Schrift (bie nachften 11 Beilen allerdings faft unleferlich) in griechischen Buchftaben folgt. Aus ber griechischen Inschrift tann man nur fo viel erfeben, bag fie bie Anrede eines Souverains in erfter Perfon enthalt, alfo unftreitig eines perfifchen Satrapen ober Gouverneurs, ber nur ber Sohn des (ber Rame ift unlesbar) . . . . genannt ift, vielleicht bes harpagus, ber vielleicht fein Rachfolger in der Proving war. Benigftens tommt Diefer Rame, Sohn bes barpagos, noch einmal an berfelben Seite in ber 26ften und 27ften Linie, wie auch auf ber S.B. Seite auf der 24sten Linie ber Inscription wer. Go widerhole fich anch die befanntere Formel des perfifchen Titels: Ronig ber Ronige, mehrmale, auch find Die Ramen ber Grengge. biete Lyciens beifammengestellt, auch mogen religiofe Befehle vortommen, wenigstens ift auf einer Seite ber Rame Noura und Nouremag, b. i. Abura Magba, im perfifchen (gufammengezogen in Ormugb) befannt So lagt fich vermuthen, bag Diefer Obelist vielmehr auch fpatere Documente nach ber Einnahme von Kanthus, wie es fcheint, eine Reibe pon Decreten febr verichiebener Art ber unmittelbar nachfolgenben Befehlebaber enthalt. Auch Die Ramen ber alten Kanthus, Arima, Die ber Troer (Tlos), Tramelae tommen auf diefen und andern lycifchen gang gleichen Infdriften vor, nur ber Rame Lycier nicht, ber in fruhefter Beit nur bei Griechen gebrauchlich war. Da Cyrus icon im Jahre 530 v. Chr. Geb. ftarb, fo wird bas dronologische Datum Diefes Dbelist viel-Leicht noch einige Jahrzehnde fpater sein, aber wahrscheinlich nicht über das Jahr 500 hinaufreichen und ein halbes Jahrhundert etwa alter als De= robot fein.

Roch hat Dr. Sharpe zur Berfolgung dieser und anderer Untersuschungen über lycische Schrift, die wir hier übergehen mussen, die lycischen DR ungen mit zu hulfe gerusen, die in bedeutender Menge sich aus dreiers Lei Perioden bei vielen lycischen Städten vorsinden, und daher zur Lopographischen Ortsbestimmung der Städte vieles beitragen konnen, da sie enit den Legenden der Städte, die ihre Munzen selbst pragten, oder doch mit den Ansangsbuchstaben derselben bezeichnet sind und daher zur Identissichung vieler berselben mit ihren Bundesbezoichnungen manchen Ausschluß

fich diefer Anficht aus Sarpagos, wie Abi ben Bezeichnungen be Umftande verfichern ju Berfchiebenheiten ber 6 Schrift auch leicht erfl nicht bem Alter nach fonbern feine alteften list murben etwa in S.B.: und S.D.:Se fchriften ber Pl. XXII wir den lycischen Spr Untersuchungen, von bungen binwetfen toni Brof. Chr. Laffen 2 fleinafiatischen Sprach innern bier nur noch Monument, ber at altere, Die lycifc Die Inschrift teinesweg des Cyrus, anfieht, bem es ju Ehren von ehrgeizigen Berwandte Ronig von Lycien ful fei die griechische Infe

<sup>291)</sup> Sharpe a. q. D

# Das Harpagus-Mausoleum zu Xanihus. 1041

Ueberfalle arcadischer Soldiruppen erwähnt, die ungefahr in dem Jahr 100 Olymp. gegen den Persertonig stattfinden konnte, welcher chronologischen Angabe dann auch die Art der griechlichen Inschrift zu entsprechen scheine. Doch rath auch er, zur Bestätigung dieser seiner Spoothese erft die Entzisserung der lycischen Inschrift abzuwarten.

Anmertung 3. Das ionische Tropaum nach Ch. Fellows, ober bas Maufoleum bes harpagus 24).

Bir bleiben bei ber urfprünglichen Benennung des Entdeders ftehen, und fügen nur nach den Bermuthungen der Deutung seiner bildlichen Darsftellungen, die von dem höchsten Kunstwerthe, zugleich aber auch für die historischen von sehr hohem Interesse find, den zweiten Ramen hinzu, der sich auf die Restauration des ganz zertrümmert gewesenen Bentmals, nach des Entdeders Modell, wie sich dies im britischen Museum dargestellt zeigt, beziehen läßt und nach dem Kunstlenner Emil Braun diesen Rasmen auch mit höchster Bahrscheinlichteit verdient.

An der schon oben (S. 1026) genannten Stelle im Often der Stadt auf einer Feletlippe in wildem Bufchwert, an 10 Minuten fern von ber Acropolis, ftebt nur noch bie untere Bafis eines quabratifchen großen Gemauers von 33 Fuß gange und 22 Fuß Breite und 6-8 Fuß Sobe, von welchem ber obere Theil des Dentmals mahricheinlich durch einen plotlichen Erbbebenftog weit umber berabgefchleudert wurde und bafelbft ein paar Jahrtausende, von Erde überschüttet, in Bergeffenheit begraben blieb: benn von faft allen baulichen Bliebern, aus benen es bestand, haben fich Frage mente nicht verschleppter Theile, zumal auch von sculpirten Friesen in ibrer Gangbeit faft ohne Berftummelung in ihrer großen Schonheit erhalten. Rur Raturgewalten haben hier burch ihre Berfprengung und Budedung ein herrliches Runftwert fur die Rachwelt aufbewahrt, Das, wenn es fteben geblieben mare, ficher bem allgemeinern Schidfale ber Berftorung burch Menschenhande, wie feine Rebenwerte, anheim gefallen mare. Erft nach ben in ben Jahren 1839, 1842 und 1843, mahrend der verfchiedenen Berioben bes Aufenthaltes in Santhus, angestellten Forschungen und burch bas Bouvernement unterftugten Ausgrabungen, gelang es Ch. Fellows, gum Befit ber gabllos gerftreuten wefentlichen Theile Diefes Runftwerts au tommen, daß er einen Biederaufbau beffelben aus feinen Fragmenten versuchen konnte, der von allen Rennern als ein bochft gelungener anerkannt

1

ţ

÷

į

ţ

į

è

ß

;

ß

,

p

:

ř

5

5

7,

=

:

<sup>24)</sup> Ch. Fellows, Account of the Ionic Trophy Monument excavated at Xanthus. London 8. 1848. p. 1—27, mit Abbildungen bes Gangen und feiner haupttheile; Emil Braun, die Marmorwerke in Lycien a. a. D. S. 10—23; E. Gerhard, Archaelog. Zeitung. 1844. II. S. 352—366 und 372—378.

als ein Ganges jichtba feiner Art in Kant riode bes alteften ar Gingebornen, ben Tre tectur einer fpateren r Diefem Maufoleum Architecturftyl gang fr auch der Marmor ift r ber übrigen Baumerte, mor. Es ift bas ei lichern antiten carifche fab Fellows abnlich wo die Ruine gu Dy genug ift, und an vie zwar evident älter Schule wie die der vor Chr. Beb.) in S Bergleich befinden.

Das Monumen Tempel konnte es nich mit ihren Reliefs dans um in das Innere zu fich dagegen als eine ( Durchgang durch die s zwischen diesen stehende



# Das Harpagus-Mansoleum zu Xanthus. 1948

und doch geräumig genug. Die massine Bais, auf der es sich erhob, geshörte zu den ältesten Grundbauten im Lande, und diese gleicht denen zu Alinda und Mylasa (s. Tasel p. 6 bei Fellows von beiden) so volksommen, daß nur der tempelartige Aussatz des Säulenhauses mit der Cella, dem Frontispizdach und die Sculpturen hinzukommen, welche es zu einem der schönsten eigenthümlichen Kunstwerke erheben. Denn der ganze untere Unterdan umsäuft an allen vier Seiten ein an 3½ Fuß hoher Marmorfries, eiwa in Mannshohe, mit den schönsten zusammenhängenden Reliefs, und eben so in doppelter Sohe ein anderer Fries von gleichem Umsange, aber etwas geringerer Sohe, der das untere Marmorgebilde des oberen Tempelhauses schmuck, welches se vier auf der Frontonsseite und je fünf auf der Längenseite errichtete sonische Säulen umstehen, die das mit Frontissien und Sculpturen gezierte Tempeldach stügen.

Diese beiden Marmorfriese, der größere untere wie der etwas niedrigere obere sind es nun, welche dem Denkmale seinen hohen Kunks werth sichern; zum Verständniß ihres Inhalts, der zum Theil als ein bestimmt historischer sich ergab, war die barmonische Reconstruction mit der Architectur nothwendig, die beide, Sculptur wie Architectur, eines der schönsten harmonischen Ganzen bilden.

Bur fpeciellen Erflarung bes Dentmals giebt bas Bildwert bes ob eren Friefes die Austunft, ber untere Fries, durch feine großere Ausführung und meift treffliche Erhaltung ansgezeichnet, wird uns in feinem Runftwerthe burch Emil Brauns meifterhafte Beurtheilung 26) vergegen: wartigt, bem wir volltommen beiftimmen muffen. Diefer Fries ftellt in feinen Reliefausführungen eine Reibe von Schlachtscenen dar, Die an Leben-Digfeit, Freiheit der Behandlung und Frifche bes Sinnes alles übertreffen, was in diefer Art aus dem boberen Alterthume übrig geblieben. Richt der feierliche Styl bes Parthenon, fondern eine gang andere Sinnesart geht ans ihm bervor. Dort beherricht alle Geftalten eine mabre Gotterftille, und felbft bas, mas anderwarts naiv erscheinen murbe, hat den Character der erhobenen Grazie angenommen; hier aber offenbart fich ein leichteres, ein fiuchtigeres Leben. Gelbft die Scenen bes Schredens machen, im Beraleich mit ben Reftaugen bes Bartbenon, einen mehr beitern Ginbrud, Ueberall tritt hier bas ionische Element bervor, im ionischen Bauftol Des Tempelauffages fo barmonifch fich gegenseitig unterftugend; eben fo ftand der erhabenere Ernft des Parthenon Marmors gum Theil auch in harmonie mit tem Baue, durch den er entftanden war. Solchen wohlthuenden Cinflang von Bilbnerei und Bauftyl zeigt auch, in feiner andern Art, bas Santhusmonument. Rur aus Bergleichen treten folche bar: monifche Berhaltniffe, jedes in feiner eigenen Art, lebendiger hervor. Der berühmte Fries von Phigalia muß gegen Diefe Scufpturen, bemertt ber

<sup>29</sup> Emil Braun a. a. D. S. 11—13.

Bogenichuten, Ueberm · Spiel ber Gegenfage o entichieden in ihren De berechnet, in einer et Beife find nach ben i viele schone erhaltene mabricheinlich bie Be Bulfevolfer ber perfif oft taum von einander zeigt fich öfter gang fchiedenheit zeigt fich b mit übergreifende Rafe genben Sugbeden, gu Laconcor ber Alten). Der zweite obe mal auf gleiche Art v über bas Bange 227). ift bas Bilb einer ant nach der Beffeite gu einzelne Thormachter 1 und aus der Mitte die die Berschanzungen b ber Acropolis gurudge

auf ihrer oberen Blatt figt, tragt. Diefes

ein perfifder Farft (harpagus?) auf toniglichem Throne figent, über welchen ein Jungling den Sonnenschirm, das Symbol ber Roniges wurde bei Berfern, halt. Sinter ibm fteben Bachen im jonifchen Coftum, brei mit Schilden Gewaffnete, vor ibm in Demuthigung die Geronten von Xanthus. Dem harpagus mar burch Cyrus Die Demuthigung Der Lycier befohlen. Dieß zeigt Die Phrygiermuge, Die er tragt, ber Um: murf Des Ronigsmantels, ber Seffel mit Lowenfußen, Die erhobene gleiche fam brobende Rechte, als ftube er fich auf feinen Scepter, ber an ibm lebnt, beffen Spige unausgeführt geblieben, weil fie bie Bobe bes Reliefs überragt hatte. Bor bem folg Sigenden fteben bie beiden Altermanner von Kanthus, bebartet, unbewaffnet, in friedlichem Talar mit erhobenen Rechten; hinter ihnen auf einer daran fich reihenden Marmorplatte funf Rrieger von verschiedenartiger Bewaffnung, welche den Triumph bes har= pagus vergegenwärtigen. Sehr zu bedauern 28) ift bie ftarte Befchabigung bes Editeins, auf beffen langerer Seitenflache Die Kanthifchen Befangenen abgeführt murben. Gie haben die Bande auf ten Ruden gebunden, nur pon bem vorberften ift ber Ropf erhalten, er zeigt ben Ansbrud ebler Saffung in großem Unglud.

Diefer Triumph feite, welche Barpagus ichon auf feinem Throne in Rube feiert, entspricht auf ber andern Seite noch bas Abbild ber belagerten Stadt. Sturmleitern werden an ben Mauern emporgerichtet und von unten Stehenden am Boden festgehalten, mabrend andere fie fcon erftiegen und ber britte oberfte von ihnen, auf der Binne ber Mauer, mit erhobener Sand jum Rampfe bereit ift. Rottenführer forbern von anderer Seite gum Sturmangriff auf, ber in brei folgenden Platten meifterhaft mit bewundernemurbiger Lebendigfeit dargestellt ift (biefe Scenen erinnern an manche affprifche Belagerungen von Stadten auf Rinivebildern, aber in viel fortgefchrittnerem Runftftyl). Boran die Bogenfcugen in Leberbarnifchen, von benen lange Schurze berabbangen; fie tragen Rocher an ber linten Seite, und folgen fich in Reihen hintereinander, und ihnen nach tommen Die Sopliten. Auf einer zweiten Darmorplatte find neue Angriffe vorgestellt, mit einem Banptling, der die nachfolgenden Truppen anfeuert und gum Rampfe aufruft. Die britte Marmorplatte veranschaulicht bas Bedrange ber Rampfenden unter tem Stadtthor und ben Mauern und Binnen, über welche noch die Ropfe ber Belagerten hinwegschauen. Dann folgt die Blatte, auf welcher der Ausfall ber Belagerten aus ihrer Stadt, die in dreifach aufsteigenden Mauerzinnen noch ftart bemannt ift, dargestellt wird. Mit Schild und helm bewaffnet, schaut die Befatung umber, bereit nach allen Seiten mit emporgehobenen Steinen in ber Reche ten jum Abichleudern gegen ben Feind, wo er fich zeige; ein einziges

fund. Bor ....

<sup>20)</sup> Emil Brann a. a. D. S. 14.

werte bes Alterthume, phon und anderes. Bu Die 16 Statuen, welch aufgestellt waren und ft erhalten haben; fie foll feit und Behandlungem Bereiche ber alten Runf bar, bie mit Emblemen anderem ju ihren Fuße Sarpagus befiegten mai bie Rrabbe bas Eml Schlange von Myli von Phrnus u. a. 6 führt, doch fdimmert, die Strenge und Barte ihnen, wie in allem n mochte, in ihrem Begei Bas bem gangen meier Giebel mit R die Stirnseite deffelben Reft einer großen Schli Giebel ift größtenthei

por, bie mit der Lint Frauengeftalt, welche Bon ibrem Saupte mi exhaltenen Röpfen hervorgeht, unbartiger Figuren, welche einen Mantel umgeschlagen haben, der die Bruft, wie beim Zeus selbst, bloß läßt und über die linke Schulter geworfen ift. Jedes folgende Paar zeigt kleinere Berhaltnisse als das vorbergehende. Den Beschluß macht ein liegender mit ausgestreckten Tapen ruhig vor sich hin schauender hund, welcher die Ede des Giebelselses schillich ausfüllt.

Das wichtige Ergebniß, welches aus diesem Berte für tunftige Betrachtung und Behandlung ber Antiquitätenlehre und Aunftgeschichte von bem nun entschlafenen ansgezeichneten Archaologen wichtig für alle Zeiten fo trefflich hervorgehoben wurde, muffen wir dem eigenen Studium der Lefer überlaffen.

#### Anmerkung 4. Das lycifche Grabmonument mit dem fpips bogigen domartigen Gewolbe.

Sleich bei seinem ersten Besuche in Kanthus bewunderte Fellows in der Acropolis der alten Arina ein zwischen dem harpienmonument und ben Theaterstusen noch stehen gebliebenes Grabmal 229) von großer Schonsheit und von der eigenthumlichen Form eines dem gothischen Spigsbogen (en ogive) sich annähernden Domgewölbes (the beautiful Gothic-sormed Sarcophagus tomb), welches eine die lycischen Lande besonders characteristrende Form unter den verschiedenen Arten der Grabmonumente ist und sowol bei frei aufgebauten Grabmalern vorlommt, als auch in der ganz verschiedenen Art der in den Felsen einzgehauenen Grabestammern sich wiederholt 30), und außerhalb Lyciens nirgend angetrossen wird. Schon Fr. Beaufort hat das Berdienst, auf diese monolithische eigenthumliche Form ausmerksam gemacht zu haben. Eine schone Abbildung eines solchen 15 Fuß hohen aus einem freistehenden Felsstud ausgehauenen Sarcophags an der Südfüste Lyciens s. in Beauforts Karamania S. 17.

Fellows hatte das erfte Mal die icone Zeichnung davon gemacht und es beschrieben, aber nicht vollständig, daher er ihm bei seinem 2. Besuche 31) von neuem die Ausmerksamteit zuwendete, es in Zeichnungen vervolltändigte

Journal written during an Excursion 1838. Lond. 1839; in beffen Journal written during an Excursion 1838. Lond. 1839; in her tlebersfehung von Jenfer im Anshug a. a. D. tahul. I. Marmorgrube ju Zanthus und p. 115—116. 30) Fellows, Account of Discoveries in Lycia. p. 128 sq., wo bie 2 Tafeln: Varieties of built tombs und Varieties of rock Architecture in Lycia. 31) Fellows, Account l. c. p. 165—167.

Deumleu bou ermanner Ren fcheiben tann. Die untere ? von meift ftebenden umbullter eine auf einem Seffel ru Auf einem ber trennenden 9 Infdrift herum. Ueber b nach unten erhebt fich bas g ges. Der einen Fuß weit Suß weit vorfpringenden Li Bewolbbede bes Sarcophag front. Es ift ber leichte E Die Quadriga, wie ein R Schild halt, und bem Lente diger Beichnung und Ausfü ben theils von fortschreitent fchen Scenen ober von einz reigenden Formen und ang und Symbol bes afiatife mal fteht gegenwärtig auch nicht gu ben alteften, boch handlungsweise gewiß gu Runftperiode.

Œ

..... ~ L.L. 1



alle mehr im griechischen als im lycischen Styl gehalten find, meift aber nur noch Grabftatten, mit in ben Relswänden in jenen bem tweischen Baltenftole so eigenthumlichen Grabtammern besteben, wie bie anbern lpeifchen Stabte fie zeigen. Aber große Gebanbe fehlen ihr, bagegen liegt ber Boben überall voll zerstreuter Erummerrefte. Die Bevöllerung war ficher eine weniger lucische als zuvor, sonbern mehr eine burch Ansiedlung ber Perfer und ber carischen und joniichen Rachbaren wie ber macebonischen Griechen berbeigeführte neue Bevöllerung, bie aber boch nicht fo fcmell von alten Gebranden abwich. Die fernere Geschichte ber Stadt bleibt allerdings fehr in Dunfel gehüllt. Unter perfischer Berrichaft bis auf Alexanders Durchzug burch Lycien nahm bas Land einen nenen Aufschwuma. wie fich aus ben Stäbtemungen ergiebt, bie noch von ben einzelnen Stäbten geprägt, mit bem antiten Stempel bes "triquetrum" verfeben, in lycifcher Schrift bie Anfangebuchftaben ber jebesmaligen Stadt zu tragen pflegen. Doch tommt auch ber Gebrauch bes Erianetrum-Stempels nach und nach ab. Bis auf Alexanders D. Beit bleiben noch lycische Ginfluffe vorherrschend, von ben Inschriften auf bem Dbeliet an, unter ber Berrichaft bee Cohnes bes Barpagus, bis jum erhaltenen Decrete bes Birobarus, Ronigs von Carien (im Jahre 340 vor Chr. Geb.) 232).

Dieser ältesten Geschichtsperiode von Kanthus ging, bis auf die perstische Eroberung, die mythische Zeit vorher; in dieser mit dem gegen Harpagus und seine Rachfolger geleisteten Widerstande entfland wol der größte Theil der Felsengrüber und freistehenden Gradmonumente im Holzbalkenstyl mit den Balkensöpsen, wo alles noch frei war vom griechischen Kumsteinsluß und rein lycischen Character trägt. Dieser Periode<sup>33</sup>) gehört unstreitig auch die große Anzahl speischer Münzen an mit dem "Triquetrum" und der Umschrift lycischer Buchstaben. Dieses gemeinsame politischresigisse Wappen altspeischer Städte ist auf der einen hohlen Seite der Münze, das Quadratum incusum, der vierseitige Eindruck, mit einem Löwenkopf, aber auch ohne solches Gepräge jedoch mit Perstand ornamentirt und von den ähnlichen alten Münzen Bisidiens und Pamphyliens wie von As-

<sup>232)</sup> Ch. Fellows, Jonic Trophy Mon. l. c. p. 12. 33) B. Koner, gur Mungfunde Lyciens, in Binders und Friedl. Beitragen gur alten Mungfunde. S. 97 ff., wo die vielen Mungabbildungen in Lycien nachzusehen.

lheischer Macht verlore ftanbige Müngftatte w febr mertwürdig, bag andere lycifche aufblüh Xanthus nur etwa ei fannt geworben ift, bi Bom Lantbifden Runf fein bebentenbes Denti In ber nächsten : Erftürmung von Balie ciens Thaler bes Kanti and Lauthus nebft Exped. l. c. I. 25) 1 Mylias, Pamphylien, we ihm bann bie Lyci fteben müffen. Rach (Hist. XIII. 4), baß § dus tam, ber, auf A thus eine Befatung ! ber Btolemaer mit A Diobor Sic. XX. 27 ernben politifchen Bed

liebenben Lucier, wo f

eine nene Beriobe ber Bevollerung, in welcher antile nationale Elemente immer mehr und mehr burch griechische Cultur in ben hintergrund verbrängt wurden. Roch einmal trifft bie Stadt Lanthus ein befonberes Unglud, mabrent bes Rrieges amifchen Dt. Brutus und ben Triumbirn, über Erhebung von Contributionen. Bon ben Denoanbern unterftust, forbert fie ber romifche Felbherr von Kanthus, und da fle diese verweigert, wird fle belagert. Die Tapferkeit bes Wiberftanbes ber Lauthier ift auch biesmal, nach Appians genauer Radricht über biefes Unglud, bewundernswürdig, und ihre Liebe gur Freiheit ber antiten Zeit gang entsprechenb. Rur burch Lift gelang es bem Brutus und ben Römern 36), fich bes Sarpeboniums (eines Tempels ber Acropolis,) au bemächtigen. Der noch nicht beflegte Theil ber Kanthier, fagt Appian 36), in wuthende Tobesverzweiflung fturgent, um ber Befangenicaft ju entgeben, vernichteten fich nach antiter Beife durch Fener und Flammen wie burch bas Schwert, fammt Beibern und Rinbern, fo bag nur 150, wie Blutard fagt, fich ber Rettung nicht wibersetten, bie ihnen DR. Brutus gern angebeihen laffen wollte. Es waren Beiber, bie teine Manner hatten finden können, ihnen ben Tob an geben; fie wurden von Brutus, bem ber Jammer felbst nabe ging, wieber aus ihrer Befangenschaft freigegeben. Seitbem blieb Lantbus unter romifchem Ginfing, mit ben übrigen lycifchen Stabten einer gemilberten Freiheit genießend. Neben ben altlycischen entstanden neue Grab- und Dentmale, Die jumal in ber Ornamentit bas Geprage bes griechischen Ginfluffes tragen 37). Auch in ber Mung periobe verschwand bas antile Symbol bes Triquetrum gang, und an bie Stelle ber lycischen Schriftzige traten griechische. Auch bie alten Götter waren verbrangt burch ben mobernen Thous bes Avollon und ber Artemis, Die nun als Reprafentanten von jenen erscheinen und mit ber Leier von brei Saiten, sammt bem Bogen und Rocher ins Rreng gelegt, die ftebenben Topen ber burch ihren gemeinsamen Cultus gebeiligten Städte burch gang Locien wurden. In biefer Beriobe fcheint fich jener Stabtebund, ben Strabo bervorbest. gebilbet ju haben, beffen Mitglieber jenen Tupus als Bunbesmappen annahmen, jebe ihrer Dungen bamit ftempelte, aber an-

Plutarch in M. Brutus 30 u. 31.
 p. 633—636 ed. H. Steph. 1670.
 Ch. Fellows, Account 1. c. p. 172—178.

Eibgenoffenberfammlu Xanthus ift bier an auf Inscriptionen ba tes39), von ber viele Gotte gutam, mahric bem Incifchen Apol Inscriptionen genann ibre Dungen mit ! aur Incischen Gibgeno Dieselben alle ben I Arpcanda, Apoll Limpra, Daffich find noch 2 Stäbte 3 aur Tetrapolis gebori beschiffre, wol aber tragen, und Aperlo Bunde gehörten, viell jum lycifchen Bunbe wurde (f. oben G. 80 bes DR. Brutus fei

> de Bell. Civil. IV.). Periode ber Incifc AY bezeichnet ift, et

bagegen griechifches und romifdes allgemeinen Gingang fand. Doch fagt Bergelibes Bontic. (de Politicis Lyc.), bak fie meht burch Gebrauche ober Bertommen ale burch Gefete regiert wurben 41). Diefe fpatere Beriobe ber lycifden Gefdichte, in welcher Xanthus erst unter romischem Brotectorat von neuem einige Bebeutung gewann, gebt aus feinen Mungen bervor, bie es unter ben Raifern Claubins, Antoninus, Commobus, Severus, Gordian bis Aurelian, Conftantinus und Julianus ge-Seit Tiberine Beiten murben viele Heinaflatifche Stabte burch Erbbeben gerrüttet; unter Raifer Befpafian (gegen 80 n. Chr. Beb.) icheinen nach Fellows bie meiften romifchen ardkeren mobernen Banten in ber Stadt Lantbus errichtet zu fein. beren Material aber gegenwärtig gerftrent umberliegt. In ben brei folgenden Jahrhunderten ward Kanthus eine driftliche Stadt · (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 684). Biele ber Bauten Befpaflans scheinen zu andern 3meden verwendet worden zu sein. Die Site bes Theaters wurden in bie Stadtmanern und Baftionen eingefügt und gum erften Dale mit Dortel festgekittet. Gine weitläufigere Stadt wurde mit Quaderbloden und Biebeftale aus frilberer griechischer Beit ju Ghren ber Sieger in ben romischen Spielen ju Bauten verwendet, aber neu bemeifielte ober bebauene Steine aus biefer Beriode fab Ch. Fellows feine: wol aber eine ungablige Menge von Saulen und Thurpfosten verschiebenfter Dimenstonen verwendete man geschmactios zur Aufrichtung einer und berfelben driftlichen Rirche, Die wieder zerfallen ift. Dehr in Refpect haben fich bie mobernen Grabmaler aus biefer Beit erhalten, bie noch ftehen geblieben find in verschiedenen Theilen ber Stadt und in ibrer Rabe. Diefe Beriode ber architecturalen Umwanbelung ber Stadt banerte burch bie driftliche Beriobe ber erften Jahrhunderte bis in bas fünfte Saculum, als Xanthus burch feine driftlichen Schulen einen gewiffen Rubm fich erworben batte. Damals icheint, nach einer Stelle in Broclus vom Jahr 412 n. Chr. Beb., bas Danfoleum bes harpagus von ibm noch gefehen worben ju fein; noch ftanben, fagt er, bie Gaulen auf ibrem Fußgestelle, und auch beffen Basreliefs an ber Oftbafis scheint Broclus noch beschrieben zu haben. Damals waren viele kleine

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Cavedoni, Observat. sur les anciennes monnaies de la Lycie. Paris 1845; B. Roner a. a. D. S. 110; Ch. Fellows, Jon. Trophy Monum. p. 13.

geworfen und blieben Jahre 1888 burch ? ftanbig aus ihrem G bafür, baß eine pli einmal bie Bertrümt bie Bronzeflamm blieben, mit benen gemesen; bag aber erhielten, nur die R verftümmelt murben, ift vielmehr ber bama ber Secte ber Bcon gnfigte, bie Ropfe benn im 3. 1846 a gerftörten Runftwerte bie Glieber ber Sta geblieben waren 43).

geblieben waren ...).
In ben gegenw
und ihres antiken C
beutscher Beobachter
Wanberung 44) ein, 1
begleiten haben. Si
verlassen mit ben W

Größe ber wilbesten Landschaft in die Museen an der Themse fiberaufdiffen. L. Roft tam von G.D. von Furnas ber burch eine von vielen Graben burchschnittene Ebene etwa eine Stunde fern von ber Mündnng bes Kanthusfluffes in beffen Deltaboben, wo fich am linten Seite gegen ben Stromlauf boch aufgetharmte Sanb. bunen bem Ange zeigten. Nach 11/, Stunden erreichte er bas Dorfchen Rünüti, bas aus wenigen gerftreuten Saufern gwifchen Bäumen am fühlichen Fruke bes felfigen Stadtbügels von Kantbus liegt, von bem man fcon aus ziemlicher Ferne an beffen Abhangen Die hohen lycischen Brabmaler, Die in deufelben eingehauen find, extennen tonnte. Das Dorf bot ftatt eines Gafthanfes (ber Musafir - odd ber Türken) nur bas Brettergeruft eines Riosts jum Nachtlager unter bem Schatten von Blatanen bar. Links von ben Batten führte eine alte Strafe, beren Bflafter von ben Englandern während ihres langen Winteraufenthaltes bafelbft blokgelegt wurde, burd einen Triumphbogen binauf nach bem Theater, beffen Site zwar zum Theil noch erhalten, aber bicht mit Bufchwert iber-Die entfilbrten lucifden Stelen fehlten bier, wachsen waren. beren Stelle nur noch vorhanden geblieben. Das Theater lebnt fich mit ber Rückseite an einen gegen Often fteil abfallenben Felshagel gegen ben Fluß bin. Auf biesem zeigten fich noch einige antite Fundamente, und um ben Rand fleben bebeutenbe Refte aus bem Mittelalter, Die einft zur Befestigung ber Stelle geborten. An ben G.- und D.-Geiten ber unteren Acropolis baben bie Englander vorzüglich ihre Ausgrabungen gemacht. Nördlich vom Theater ift ein felsbügel, noch viel bober und von größerer Ausbehnung, über beffen hintern nördlichen Rand fich bie Stadtmaner bingicht, er felbft scheint, ein Aloftergebände, bas bort in Aninen fieben geblieben, ausgenommen, unbewohnt zu fein. Biele Grabmaler liegen noch aukerhalb ber Stadtmauer, fowol Reletammern wie lpcifche Sarcophage, bie auf bem Spooforion ober bem untern Sargtaften fteben und mit Reliefs geziert find; eine berfelben zeigt zwei Löwen, bie einen Stier zerfleischen. Bom Morboftenbe ber Stadt läuft über bie nächsten Sugel eine Graberftrafe fort, an ber zu beiden Seiten griechischerbmische Sarcophage mit tempelbachförmigen Deteln fich aneinander reiben; fie find ohne Ornamente, die meisten batten aber Inschriften: nur auf einem ber Sarcobbagenbedel liegt ein in Stein ausgehauener Löwe.

Rehrt man von ber Acropolis, biefelbe rechter Sand laffenb, gegen Guben am Lagerplate ber englischen Arbeiterschaar gum

Dorfe Ranuti jurid, fo tommt man burd ein halb verfchiltet Portal auf bie alte Agora, beren großgepflafterter Boben won bet Engländern aufgebedt ist; die Trümmer an ihn scheinen wol bie einstigen Gewölbe und Buben ber Bertaufer gewofen au fein. Anbert noch aufrechtstebenbe Gebäube giebt es in Kanthus nicht. Alle Ar ditrave, Friele, Gefimfe und andere Refte liegen in großer Meng zerftrent umber, ihre Ornamente find aber alle nur in einem mittelmäffigen Styl ans fpaterer Beit. Bon ben Berten ber frühem Beriode einer eigenthumlichen nationalen Bauart, bemertt 2. Rok, icheinen nur bie boben Grabmonnmente bie fich wiberholenten Berftörungen ber Stabt burch Berfer und Römer überbaneit # Das Lanthus aber auch im früheren Mittelalter febr fat bewohnt gewesen, bezengen außer ben spateren Befestigungen and mehrere Ruinen byzantinischer Kirchen als Episcopalfis. Die Ebene unterhalb ber Stadt bis zu ben Scagliaboben, welche Batara's Ruinen in G.D. bem Auge verbergen, find alluviel, und icheinen seit alter Beit bebeutend angewachsen au fein, be in biefem Deltaboben bortige Felsgraber ber alteften Beit faft bit an ihre oberften Enden von dem jungeren Anwachs ber Schichten betedt finb. Tuffo ober Travertino hat biefe Erhöhungen ge bilbet, wahrend bicht bei ber Stadt ein großes Conalomerat. geftein in horizontalen Lagern fich niebergeschlagen bat und bie Bebedungen ber Mergelicidten viele daracteriftifche Gugwafferfoffile enthalten. Die Felemanbe um Lanthus befteben aler alle ans ber Scaglia ober bem Apennintaltstein von gelbige Gremefarbe, bie icon im Januar mit bem vollen Flor von Bb men, zumal Anemonen geschmildt waren, bie auf biefem faft de blan und purpurfarben, auf ben Mergellagern überall mur rois gefärbt sich zeigten.

An der Sitbseite der alten Stadt in der Ebene sieht men noch lleberreste ehemaliger schöner Fruchtgärten und Weinnien, Feigen., Granat., Pfirsich. und andere Obstbäume, der unter die heutige Bewölkerung zerstreut in Steinhäusschen oder in Zweighatten wohnt; es sind nur einige zwanzig elende türkische willen, die sehr gedrückt sind und außer dem herkommlichen Zehmsithes Ertrages noch an 10,000 Piaster (an 600 preußische Dies Abgube zahlen milisen, die ihnen als Abschäumg aus einem seinem Zustande der Wohlhabenheit des Ortes auferlegt ist. Da dies kom

see) Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 27.

an erschwingen und seit ber Ginführung ber Conscription die mehrften jungen Leute, aus Furcht vor ihr, nach anbern Gegenben entflieben, fo muß ber Ort immer tiefer finten, ein Schicffal ber fortforeitenden Berdunnung ber Bevolferung, welche ben größern Theil Aleinaftens immer tiefer ins Berberben finten macht (f. oben bei Levifft, G. 954). Griechische Chriften, Die früher bier angefiebelt waren, haben alle in ben letten Revolutionen bas land verlaffen, fie batten mabriceinlich bie Dbftanlagen und Garten gepflangt, ba tein Turte Baume ju pflangen pflegt. Der Citronenbaum allein foon, ber bier seine reichlichen Früchte zu tragen pflegt, murbe au Wohlstand führen; einer ber Bauern, auf beffen Grundftud fic noch zwei Citronenbaume erhalten hatten, verficherte, baf ihm 200 Stud berfelben reichlichern Ertrag geben wurben als fein Ader und fein Biebstand, aber es fiel ihm nicht ein, biefelben anzupflanzen, und als man ibm rieth, bieg boch zu thun, hielt er fich für beleibigt, bak man ihm nur jumuthen fonne, Baume ju pflanzen, wo fein Allah fie nicht von felbst machfen laffe. Diefer türkische Bauer ift baber weit entfernt, eine Energie und Rraftthätigfeit wie bie bes antiten Luciers ober Termilen zu befigen, und boch zeigt bie beutige Bevölkerung biefes Lanbes im allgemeinen fo viel Anglogie mit ben Sitten und Gebrauchen in Bauftpl, Landwirthschaft 47), Rleibung und anderem ber alten Lycier, baf ber fritische Beobachter feinen Anstand nahm, fie bod noch felbst für die Machtommen biefer Altvorbern zu halten 48). Alte Kanthier tonnen es freilich wol nicht fein, ba biefe breimal in verschiedenen Berioden fich felbst (gum letten Male im 3. 41 vor Chr.) gewaltsamer Beise mit Beibern und Rinbern bis auf wenige Ueberrefte ausrotteten.

Für die Fortdauer altlycischer Bevölferung spricht vor allem ihre Bauart ber kleinen hölzernen Getreidescheuern in deme selben Styl wie die antiken Felsenkammern und Sarcophage, obwol fie selbst sich mit elenden Zweighütten begnügen. Diese Scheuern sind klein, aber nett gebaut aus Brettern und Balken, wie jene Steinkammern mit gleichen verkröpften Balkenköpfen, geränderten Thürchen und Fensterladen, ja noch mit Untersat von Felsstüden, um die Feuchte von dem Korn abzuhalten. Sie sind keine Ersfindung eines anderen Bolks, sondern entsprechen vollkommen dem altesten Herkommen in Technik, wie sie auch die alten Lycier

<sup>47)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. ber Aderpflug mit bem Debfengefpann in Lycien. p. 174. 48) L. Rog a. a. D. G. 50 ff.

Łrr

als Inaupol für ihr Getreibe und ihr Liebstes, die Tobten, in Gebranch hatten. Die türkischen späteren Ansiedler kimmen dick Construction nur nachgeahmt haben, die sich aber westwarts Lebmessus und Daevala in Carien nicht mehr vorsindet und nur ben lycischen Boden angehört.

Der lycische Aderbauer wie der Hirte trägt nicht wie fen nördlicher Nachbar, der Lydier und der Carier, die kurzen wenigstigen Hosen und die kurze Jade, sondern eine für sein beduschte und mit Dorngestrüpp überwachsens Felsenland weit freiere, aber nebequemere Tracht: lange die an die Knöchel herabgleitende, satispe Beinkleider, darüber als Hauptkleid einen langen die auf die Filk reichenden Kaftan aus gestreiftem Wollenzeuge, den er beim Gesta und Arbeiten mit den Zipseln aufgeschürzt in den Gürtel stellt, eine lange der medischen Kandys ähnliche Tracht, die auch die Krien auf den alten Denkmalen tragen. Auch die Tracht der Franz in Pinara erinnerte Ch. Fellows sehr häusig an die Tracht und das Costüm antiter Statuen, die ihm zur Bergleichung an demseller Orte vorlagen 200). Hierzu kommt die characteristische Fußbelleis dung.

Die Nachbaren ber Lucier, Die Dorier auf Rhobus wie af allen Infeln von Creta bis Rafos, Rarpathos, Ros bis Epbern, tragen bei ber Felbarbeit ben alten cretifden Rothurs, ftarte bis ans Anie reichenbe, an ben Baben enganschliefenbe Sich aus ungeschwärztem Lebet; felbft turlifche Bauern, bie unter ba Doriern wohnen, haben biefe Siefel angenommen, und gewiß win fie die beste Fusibekleidung gegen die lycischen Dornen. Statt ber felben tragen die Lycier, fagt 2. Rog, auch ben alten Salbfliefel bes Betfeus und Bellerophon mit ben langen fpisigen Leben idunben aum Angieben am Dberleber und an ber Gerfe, fo baf be Ruft eines hiesigen Sirten wirklich etwas Claffisches bat. Rellows hat die antiten Sanbalen abgebilbet, welche und # beutigen fpcischen Führer tragen, welche vollfommen benen auf te alten lycischen Sculpturen entsprechen 50). Solche Tenacität ber brauche laft bei fo gabllofen Wechfeln, welche bie Bevollterung fcmerzuganglichen lycifchen Wilbniffe feit ein paar Jahrtanficht betroffen hat, wirklich auf etwas mehr als eine bloße Acesmob tion bes hinzugetretenen an bas Borgefundene gurudfichliefen, de bier fehlt uns, um weiter zu forichen, ber Beiftanb ber Geichickt

Das die vielen eigenstümlichen Namen ber Boller Reinastens, wie Mhsier, Bithhnier, Kappadolen, Phrhgier, Lydier, Carier, Bifibier, Cilitier, Lytabner, Lycier, aus dem Lande berdrüngt wurden, ist noch fein Beweis, bemerkt L. Roß, daß auch die Boller barans verschwanden; dem dieselben Boller-framme bleiben, wenn sie auch leicht ihre Namen wechseln, wie sich dies in Griechenland wie im alten Germanien wol nachneisen ließe. Um aber den Beweis dafür zu führen, daß die heutigen Rleinassiaten der Hauptmasse nach noch Abkömmlinge der Urbesditerung, die heutigen Lycier noch Nachschmittige der alten Tremilen und Troer seien, dazu könnte nur die Sprachberswandtschafts) führen, in veren Erforschung taum der erste Anstwag gemacht ist, und eins der wichtigsten Doenmente hierzu würden die lycischen Inscriptionen sein, die aber noch völlig unentzissert im Dunkel geblieden sind.

#### §. 89.

### Ein und vierzigftes Capitel.

Die Kuftenansicht bes süblichen Gestabelandes Lycien von der Meeresseite vom Xanthus bis zur Bai von Phineta und dem chelidonischen Vorgebirge, und die Stadt Patara an der Mündung des Xanthusslusses.

•

### Ueber sicht.

Es bleibt uns von Lyciens Boben noch die Betrachtung ber fablich fien Gestadelanbschaft übrig, die sich am sübabsallenben Rüftenrande des Gebirgskandes mit ihren Rüstenstüffen, Borgebirgen, Bufen und dem Strandgebiete zwischen dem Thale des Kansthusflusses und der Bai von Phinesa dis zu dem cheltbonischen Borgebirge (Hieron), der außersten Säbspitze des incischen Bortandes in gerader Richtung von Besten nach Often binzieht. Wir werden diesen sehr interessanten Ristenstrich, der vot Fr. Beaufort (1811 und 1812) völlig unbefannt geblieben war,

<sup>51) 2. 366</sup> a. a. D. G. 52-56; berf. uber bie Ethnographie ber Rlein: affaten. Unmerfungen G. 64-70.

varitadi von xanu bes Lanthusstrome Der nachfte ! Meeresftranbe err etwa in 2 Stund unterften öftlichfter Oftstraße ichon at ben Gebirgeböhen Batara ber gang bedt, einem Schil niebrige inselartig bammen, etwa an Safenorte Batara ber Brude von ei nach bem Meere Kanthus nach F Bon ber erften & Batara die füßen funftreicher chclop

tunstreicher chclop lamati fort und Alten. Der gen welche, hier eingeschandelsartifel ab

Gumnfe Meiher 1

١

:

Ė

ď

Ľ

3

È

13

:1

1:

£

1:

1

3

5

Ċ

Ľ

.

3

E;

=

Ξ;

Schon Ch. Fellows hatte (im Jahre 1838, am 19. April), von Furnas kommend, die benachbarten Ruinen dieser einst berühmten Hasenstadt von Batara 64) besucht, die jest namenlos am Strande in Einsde liegen. Eine Biertelstunde vor ihrer Acropole sand er die Ebene voll Grabstätten und unzählige Inschriften aus früherer griechischer Zeit; beim Ausstellegen durch ein Keines, wol von einem einstigen See gebildetes Thal sand er eine Ruinenmasse mehrerer kleiner Tempel mit Inscriptionen auf Socieln von drei Statuen, auf denen der Name Batara die antise Localität bestätigte. Unter den Ruinenhausen waren auch Reste großer Kirchen, die aus dem Baumaterial früherer Tempelreste ausgebaut waren; ein Zeichen, daß auch hier einst das Christenthum wie durch so viele Theile von Kleinasten eine frühzeitig starke Berbreitung unter der zahlreichen Landesbevölkerung gewonnen hatte, wo jeht Menschenöbe und Heidenthum vorherrschend sind.

Soon ein paar Jahr vor ihm (im April 1836) batte Texier 58) bie Rninen von Patara besucht und febr weitläufig, unter fich aber in wenig Berbindung stehend gefunden; ein Theil ber alten Mauern war vom Meer überfloffen, fo bag fle einen größten Theil bes Jahres in tiefen Moraften awischen Schilf und Binsen liegen, wahrend die höher gelegenen trodenen Theile mit Difteln überwuchert find, bie vieles unzugänglich machen. Die Stadt lag in einer breiten Thalebene, die von R. nach S. zieht, an beren Mündung eine fleine Anbobe fie in zwei Arme theilt, in beren einem ber antife Bafen in N.D. ber Anhöhe fich eine gute halbe Stunde ins Innere bes Landes gieht; hier mogen bie Rriegsarsenale gestanden haben, welche einft ben fprischen Konigen ober ben griechischen Felbherren au ihrer Flottenstation bienten. Es fcheint Texier nicht unmöglich, bag in früheften Zeiten ein Arm bes Kanthusfluffes fich in biefen Safen ergoß, aber mit feiner Schlammmaffe erft gefüllt habe, zumal ba bier Bestwinde vorherrichen, welche bie Sanbbarren am Gingange bes hafens fortwährend, auch heute noch, erhöhen und vergrößern. Begenwärtig, fehlt ber Begend jedes frifche gufliegenbe Baffer. Die Mostitos ber Gumpfe und bas Gebeul ber Schatale gehören auch beute noch ben feltenen Befuchern zu graulicher Blage in biefer von Menfchen ganglich entblögten Einobe. Rur hie und

<sup>34)</sup> Ch. Fellows, Ausflug a. a. D. S. 112. 54) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Paris 1849. Vol. III. p. 193—197. Planches Nr. 174—190: Theater, Tempel, Graber und bas Stadtthur von Batara barfiellend.

massen, welche ber i ben Stoswinden bes erhöht find, haben si Theaters erhohen, di alles im Sande beg Umfange, gber kein i ten, Der Lauthus eine schöne Bucht, l silberhelle Flus burd ist mit Palmbaumgr bewachsen.

ist mit Palmbaumge bewachsen.
Bei einem zwei baben von Patara a fleinen Temps i sinem schicken ich mit seinem schicken griechischen Brapartionen von Lety, aber nach lycil Wäldchen oftwärts tiges Grabmal mit von wenigen zost Wänn der upn zwei Wänn



alle bas Triquetrum mit ben Incischen Anfaugsbuchstaben ber Stadt, auf bem Revers ben Incischen Lowen in verschiebenen Stellungen und auf einer ber feinsten Silbermungen war nur bas Kell bes Lowenhauptes eingeprägt. Der Apollocultus tommt auf allen vor.

Schon Strabo hatte gleich nach Kanthus auch Patara unter den großen und an Tempeln reichen Städten genannt, die einen Hasen habe und von Patarus gegründet sei; Ptolemäus Philadelphus habe sie vergrößert und verschönert und nach seiner Gemahlin Arsinos der Lycier genannt, aber sie habe ihren antiten Namen beibehalten (Strado XIV. 666). Patarus soll der Sohn des Apollo und der Lycia, Tochter des Kanthus, sein (Steph. Bys. s. v.). Patara ist der berühmteste älteste Orakelort des Ipcischen Apollo (Patara, vielleicht in semitischer Sprache Deuterort, d. i. Orakel)<sup>256</sup>), der nur mit dem Heisigthume zu Delos und Delphi wie Didyma wetteiserte, und in Patara hatte dieser oberste lycische Landesgott während der Winterzeit seinen regelmäßigen Ausenthals.

Schon Capt. Beaufort 57) hatte im Jahre 1811 bie Ruinen von Batara im Dft ber Kanthusmundung befincht und viele Spuren feiner früheren Gröfe bort tennen lernen. Das Theater, fagt er, ift in ber Norbseite eines fleinen Sugels ausgehauen, in etwas mehr als einem Balbfreis, beffen Diameter an ber Aufenfeite 200 Ruft mift. Es enthält 34 Marmorfite, von benen nur wenige aus ihrer Lage gerudt find, auch zeichnet fich bas Bange burch bie portrefflichfte Erhaltung que und murbe fich febr qut au architectonischen Studien eignen. Am öftlichen Eingange ift eine lange und guterhaltene Inschrift, Die bas Theater einen Bau bes D. Belius Titignus ju Ehren feiner Tochter Belia Brocla nennt, ber im vierten Consulatojabre bes Raifers Antoninus Bius ausgeführt ift. Ein Meiner runder Tempel steht an ber Seite beffelben Bugels, und unfern pon ihm ift eine tiefe freisrunde Soble von feltener Art, ju melder eine Flucht von Felstreppen bis in ihren Grund hingbführt, aus beffen Mitte eine quabratifche vierfeitige Gaule boch berporragt, auf ber eine Statue gestanden ju haben icheint: mabr-

<sup>900)</sup> A. Schönborn, über bas Wesen Applions und die Berbreitung seines Dienstes. Berlin 1854. 8. S. 25, 58; Breller, Griech. Mythol. I. S. 160—177.

10 Capt. Fr. Beaufort, Karamanis. 1818. 8. p. 2—7 sq.; ber Plan bes Theaters von Patara mach Coderell, bei Col. Leake, Journ. Asia Mingr I. c. p. 321.

em jege eteguntet Beaufort 59) p. 1 Bolf ju Ehren ber und sechs andere 3 ber Außenseite ber eröffnet und zerftor ftarten einftigen Be Tempelruine fanb Beus und bie Bar einen Fuß lang, a bem Beus geheilig ten, griechische un Strabo und Livi noch gut zu erfenne von jeder Berbindui anders noch zu Beit Sendung mehrere 3 feinen bortigen Gen ihm bie Gefahren Augen ftanben, bene fallen, aber im Bei

fallen, aber im Gei bem großen Hafen Schiff zur Fahrt an fand, von wo er f

reben tonnte: "mas Großes Gott bamals gethan hatte nuter ben Beiben burd fein Amta (ebenbaf. v. 19). Bu Bierocles Zeit mar Batara eine Episcopalstadt Lyciens, obwol auch die nabe Kanthus' und viele andre Nachbarftabte ihre driftlichen Gemeinden befagen (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 684). Der Sand hat nicht nur ben Bafen seitbem zwischen ben Ruinen ber Stadt und bem Kanthusfluffe boch aufgefüllt, fonbern lange Dammtetten in parallelen Bugen mit Zwischenthalern find burch Die vorherrichenben Bestwinde steil aufgethurmt und ihr leichter Flugfand ift auf biefer fchiefen Hache fortwährend in fichtbarer Bewegung durch bie fortgebende Windströmung. Batara, wo Dr. S. Barth noch eine neue Inscription copirt bateu), fleht jest bis auf ein paar hirten, bie bort ihr Bieh weiben, gang menich enleer, bie Malaria gerftort bas Menichenleben, aber eine foone Gruppe von Balmbaumen verberrlicht bie Gegenb. Rach Spratt und Forbes Beobachtungen 61) follen bie plutonifden Emporhebungen ber Rufte, Die wie zu Caunus, Matri und an ber gangen Gubtufte Lyciens bie größten orographifden Beranberungen berborgebracht, auch bier febr fichtbar fein und vorzüglich bie außerorbentlich bobe Sanbaccumulation bes Kanthusbeltas mit bebingt haben. In ben Sanbflächen in Batara fanden fich ungablige Ablagerungen von Dufcheln, wie Donar, Maetra, Jantina, noch lebend, und bie fcone Meerqualle (Porpita mediterranea) mit ihren ultramarinen Saugfangen. Rur einzelne Gruppen von Tichinganen, Bigeunern (Gypsies), trifft man hier unter Baumgruppen und hinter Gebufchen, Die von ba auch auf ber Bestseite bes Kanthus gegen ben Cragus bin in gangen Dörferschaften ihr Leben friften, und jumal bei Sochzeiten und anderen Festen bie Musitanten machen 62).

<sup>&</sup>quot;) 3m Rheinischen Museum. Bb. 7. 1850. S. 254. (1) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 31 u. 32. (2) Ch. Fellows, Account of Disc. p. 150 sq.; Spratt and Forbes, Trav. I. p. 27.

Mie L. Col. 1 Rleinafien mit Ge bie Salbinsel von legte, mar gang &1 nach Beauforts bas Haffische Alte Erlauterung feiner in feiner mabren @ Güblyciene blief foung in feinen R Mannigfaltigfe arbeiten 65) eines E bes und vorzüglich beten Banberungen fich zu einem erfter burd B. Riepert von Rleinasien 184 haften Aufnahme 1 fein anberer Seeca überein; es ift eine foon einmal in bi ben 66), ber Begweiser für alle nachfolgenden gemorden, die bort zu Aufange unseres Jahrhunderts auf dem klassischen Boden der Weltgeschichte gemacht werden konnten, und sie hat durch die Anreihungen nachfolgender Landreiserouten reichliche Früchte getragen. Wir hegleiten den edlen Admiral als Seecapitän, den wir in dankbarem Andenken unsern Gönner und Freund nennen dursten, der uns in unsern wissenschaftlichen Bestrebungen fortwährend dis zu seinem Ende zu unterstützen bereit war, hier auf seiner Rüstunsahrt längs dem Südgestade Lyciens, nach seinem Tagebuche.

Oftwärts von ber Ruinenftabt Batara, nur in einer Stunde Ferne jenseit eines Borgebirges, erweitert fich bie Rufte an einer großen Bai von bufterm melancholischen Ginbruck, bie au große Megrestiefe zeigt, als baß fich in ihr ein Antergrund für ein Seefciff finben liefe. Rur ihre engen Uferspalten amifchen Feleflippen fonnen tleinen Fahrzeugen einen Antergrund und Sout gegen Sturme gemähren, wie benn eine griechische Bolacca bier bei Beau. forts Porihersegeln in einer solchen Felsbucht Rorn für Malta Diefe Bai wird jett Ralamati genannt und entfpricht Livius Benennung bes Hafens Phoenicus (Tit. Liv. XXXVII. 16)67), benn berselbe sagt, daß die römische Klotte unter Cnej. Livius Commando, welcher von Rhobos jur Befturmung gegen Batara ichiffte, bort burch bie Binbe im Safen zu lauben gehindert, burch bie Meeresbewegung abgetrieben wurde und in tem nur 2 Meilen entfernten Safen Bhoenicus Cout gegen Die Meeresgemalt fant, obwol diefelbe von hohen Felsspiten umgeben mar.

Im innersten nördlichsten Binkel dieser Kalamaki-Bai an der Westseite liegt der Hasenort Kalamaki, von welchem die Bai den Namen trägt, an der Nordostseite aber Bazyrgjankjöi, welche beide von Beaufort nicht berührt wurden, da er an der Außenseite der Bai, wo die Insel Bolog (Xenagoru) dem Eingange derselben vorliegt, vorüberschiffte. Bon der Bucht Phoenicus kam Beaufort entsernt von der Küste zu der langen klippigen, dem User in einigem Abstande vorliegenden Insel Kastelloryzo, an deren Okende die Stadt und der Pasenort Kastelloryzo gelegen. Der Pasen ist Hein und nett, Lausmannsschiffe können bis auf 100 Schritt por ben

<sup>44)</sup> Göttingische Gesehrte Anzeigen. Nr. 52. 1. April 1819. S. 513
—517.
47) Col. M. Leake, Journ. thr. Asia Minor 1884. 1. c.
p. 184.

Bauconstruction na anzugehören, ba bi Befit biefer Infel Insel selbst ift gang Fleisch, Rorn, Dbft, tinente beziehen, ba aber nach Beaufo angebaute Thäler be Auf ber Insel sich ; zeitraubend; boch fan (Cucurbita pepo) u ju moblfeilen Breife Rufte fparfam, von Xanthus bis zur Bei Mpra gieht ( emporfteigenb, faft o feten fann, bon ber terzeit berabstürzen, bis November, aust lung in Cifternen fomachten. Schiffer erhalten.

Die Stadt auf



# Lyciens Subfafte, Raftelloryzo.

1069

aus bem bekannten Apennintaltftein, ber bier ein fehr weißes Ansehen bat: awischen seinen Schichten treten aber rothe, ocherhaltige Schichten in schmalen Streifen bervor, beren Berwitterung bie weifen Ralffteinwände oft roth und rothgelb farbt, baber man fich ten Ramen ber Infel Caftelloroffo ertlaren fann, ba fie im Mittelalter von Maltefer Rittern befest, wirklich Caftell ros268) beißt, auf ber Rarte bes Contes hotomannus Fredutius be Ancona vom 3. 1497 aber noch unter ihrem locotenente Castell rugio genannt wird. Aus jenen Beiten find fo-baufig burch italienische und andere europäische Schiffer viele verftummelte Namen bortiger Gestabe in Gebrauch getommen. Diefer Safen ber Insel, welche bie größte ber bortigen Infeln ift, beißt bei Livius Degifte (Tit. Liv. XXXVII. 22, 24, 45) und fommt häufig in ben bortigen Seetriegen mit ben Rhobiern vor; Degifta nennt fie Blinius (H. N. V. 35), obwol an einer verschobenen Stelle, und fagt, ibre Bewohner feien untergegangen; auch Ptolemaus (V. 3) neunt fie Μεγίστη νησος: Strabo (XIV. 666) bat fie wol auch mit bem Namen Degifte belegt, obwol die fowantende Lesart bei ihm and auf Cifthene bezogen werden tann.

Da Beaufort nicht alle Inselchen namhaft machte, zwischen benen er von Patara aus bis Megiste (b. i. die größte unter den kleinern, heute Meis) vorüberschiffte, diese aber zum Theil schon von den Alten genannt wurden, zumal in des Anonymi Stadiasmus Maris Magni Aufzählung, so sügen wir hinzu, daß vor dem Eingange des Ralamaki-Golss (Phoenicus) zwei Inselchen (Xenagorae Insulae dei Anon. Nr. 245)69) liegen, davon die eine größere in S.B. jest Bolo heißt; die kleinere gegen N.D. aber Ochendra. Sie liegen nach demselben Autor (Nr. 246) nur 60 Stadien (3 Stunden) sern in S.D. von Patara. Bon diesen Infeln des Xenagoras (Evagora<sup>70</sup>) dei Plin. ed. Sillig. V. XXXI. 131, mit dem Zusat VIII, als wären es 8 Inseln, oder M. P. als hätten sie 8000 Schritt Umsang, ist in II. nach Müllers Conjectur zu berichtigen, da es nur 2 Inseln sind) gegen S.D. dis Megiste liegen

<sup>2\*\*)</sup> Auf ber Carta Catalanica 1375 b. Buchon, Notice. 4. Paris 1839; f. die Mfcr. Ratte in der Bibl. 3u Bolfenbuttel. \*\*) Anon. Stadiasm. M. M. ed. C. Mullerus, in Geogr. Graec. Min. Paris 1855. p. 493; Col. M. Leake, Journal Asia Minor I. c. p. 184. \*\*

7°) Plin. Sec. Natur. Hist. ed. Sillig. I. p. 388.

gebaut, nach und an ber ( aber auf ben front. Don fciffenb, fagi anbere We Banbeleme Griechen und ten, aber ib und Fertel eir Bevöllerung 1 feht rühriges und gingen al Raftelloryzi gange Sitowef Schäte, bon t gu Martte ge Beaufort fa Baffermangel fragen von be bem Schmud, gen, Münger

taufen ibn um



rstreuten cyclopischen Mauerresten die wenigen Ruinen der antisen tadt Megiste vor. Spratt und Fordes haben diese Inst nicht sucht, Schönborn nur sehr flüchtig, von welcher Fellows in eit von einer Stunde bei scharfem Binde auf seinem Segelboote gen Norden den Hasen von Antifilo (Autlyhellos) auf Vem Festnde erreichte, und also die Angabe des Stadiasmus M. M.
dr. 243) bestätigte, daß Megiste von Antiphellus nut 50 Stadien
tfernt liege.

In jungfter Beit bat ber berühmte Antiquar 2. Rog biefe nsel auf seiner Fabrt von Rhobos nach Mora besucht und lebtiche Anstunft über fie gegeben 73). Die 70 Seemeilen Ferne von hovos Safen wurden bei scharfem Westwind, am 30. Mui, schnell rudgelegt und bas Boot im Safen von Castelloryzo vor Anter leat. Der Rame Kaorelloovlor tam bei Schiffern fur ben von obannebrittern gegebenen Ramen Caftello roffo in Bebrauch fut e Infel, auf beren Borgebirge fie bas Schlof erbanten, welches n Safen fchirmt, bavon noch einige Thurme und Manern fic halten baben. Es war ber bfilicifte Buntt ihres Ritterftaates, bem Rhobos, Challe, Syme, Telos, Rifpros, Ros. alumnos und Leros geborten. Go flein bie Infel and wat, um 2 bis 3 Stunden, so war fie boch die größte unter ben Rlipm ber lycifchen Rufte, und erhielt baburch bei ben Alten ben Raen Megifte. Auf einem Felsgipfel gegen G.B. ber beutigen Stabt. o bie Erummer ber alten Stadt liegen, zeigt eine Infdrift, if bier Apollon unter bem Ramen Degiftens verehrt marb. ie Acropole berfelben ift febr flein an Umfang, aber ihre Manerfte find aus großen regelmäßigen Quabern aufgeführt, barübet th barwischen bie Refte von Mauern aus bem Mittelaltet bie iden einnehmen. Das verfallene Ritterfoloft bietet nichts Sebens-Urbiges. In einer neuerbauten Capelle fleht unter bem Altar ein ines Biebestal mit Weihung, und auf biefer ift bie Infdrift zweier tiefter (Epistaten) mit bem icon genannten Ramen bes Apollo Legisteu 874). Ein Felsgrab an bem nörblichen Abhange bes elshägels hat außer einem hübschen jonischen Bortal mit 2 Bilastern nen eine flache Dede und brei Steinbante als Tobtenbetten aus nt lebenben Felfen gehauen. Beiter unten an bem ins Deer vorringenben gufe bes Felsberges ift aber bem Bafferfpiegel an ber

<sup>13)</sup> E. Ros, Kleinasten a. a. D. S. 5—8 unb 23—24. 14) L. Ros, . Dellenica. 4. Balle. I. 1. S. 66.

monolithe tara und n 375), welche eine Berfchle und die Ben bem Allerheil fcwarzem M find Spisbog freiwilligen \$ ftens auf bie Biafter (20,0 ein großer A fteht in firchl in Attalia fe Das bei Bafen; es fo bem jegigen gegen 80,000 Rur ein Fün Shiffahrt würden faum gegent 80 Bai Rufte von Ci 50 größere €

Ihr Bauptge

nächst bem Dialecte ber Rhobier und ber Chprier verwandt, scheint aber viel Eigenthümliches zu haben; so spricht man hier z. B. πνημα, nicht μνημα.

ı

ŧ

ı

1

2

13

::

ţ.

ŗ;

ď

5

5

12

3

ť!

Į.

13

Eine große Monbfinfterniß, Die fich in ber Nacht vom 31. Mai ereignete, gab einen Blid in die noch grobe Unwiffenbeit und ben Aberglauben biefer Infulaner. Niemand mar barauf vorbereitet, fagt L. Roß, benn wer kummert sich in ber Levante, wo bie Sonne unausbleiblich alle Tage von felbst aufgeht, um bas Thun Die Ralenber aus Benedig, die ihnen von ba ber himmelsförper. autommen, führen bergleichen nicht an, weil dief leicht Befahr bringen tonnte. Schon hatten fich Turten wie Griechen bei Mondichein jum Schlafen rubig niebergelegt, als nach einigen Stunden ein wahrer Bollenlarm von Schuffen, Gefchrei, Getrommel und frommen Gefängen fich über ben Schreden ber Berbuntelung erhob. 3m allgemeinen Bejammer rief bas Bolt: ber Mond hat fich verftridt, ber Mond ift verloren gegangen! Griechen und Türken feuerten aus icharf gelabenen Flinten alles Ernstes gegen ben verfinfterten Mond, um bie Damonen, ben Teufel und bie bofen Genien, Die fich feiner bemächtigt batten, zu erlegen ober fortzuscheuchen. Manner, Beiber und Rinder jogen unter bem Bortritt ber Briefter fingend und betend in die Capelle, um ben Beiftand ber Banagia und aller Beiligen für bie beibnifche Selene zu erfleben. andere versprachen fich mehr Wirtung bavon, wenn fle aus Leibestraften auf eiserne und tupferne Rochgeschirre loshammerten. vereinigten Arbeiten ber verschiedenen Glaubensgenossen in bieser Noth gelang es, ben armen Mond gludlich zu erlofen, und nun beruhigt legte man fich wieber schlafen. Schon Berobot hatte ein gleiches von Thraciern (Berob. IV. 94) und Blutarch von Römern (im Leben bes Memil. Baul. 17) ausgesagt. Chinefen vertreiben auf biefelbe Beife ben Drachen aus bem Monbe. ber ibn verfinstert.

Diese Megiste, in welcher ber heutige Name Meis wol wiederzuerkennen ist, die aus dem Mittelalter ben verstümmelten Namen Kastelloryzo dis heute führt, fährt Capt. Beaufort275) in seiner Rüstenaufnahme fort, begrenzt die Westseite eines von kleinen Inselchen erfüllten Archipels und eines von steilen Felstippen umfäumten Golfs, das an seiner Nordostseite durch zwei tiese Hafen ausgezeichnet ist, welche an der Ofisite Porto

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Beaufort, Karamania l. c. p. 12—16.

im Güben von Sevedo . guter Bafen, v natürlichen D? bildet. In bei ftätten und Fe hauen, bie einfi Sarcophage feine Architectu barten Berges fcription. Die fiedlung gewest geblieben und Lyciens aufgefü worben, boch g von Andiphi Austunft. welche schön gel von etwa 300 Thurme einschli Untersuchung bi fchriften, juma langen am Berg auf ber jum er

ber Eigner bes

Phellus und ihrem Hafenorte entbedt wurde, überzeugte man sich, daß hier die Localität von Acroterium (Nr. 242: ånd åxowty-glov ele Artigekkor im Stadiasm. p. 493) zu suchen sei, das hobe süblichste Borgebirge, das hier dem Hasen von Sevedo wirklich vorliegt, wenn schon die im Stadiasmus angegebene Entfernung von 50 Stadien vom nördlichen Antiphellus nur halb so groß gefunden wurde; aber da zwischen diesem Acroterium und dem folgenden Aperlae kein anderer Ort zwischen liegt (f. Nr. 241 im Stad.), so ist diese Lage dennoch wohlgesichert.

Der zweite nörblichere Bafen Borto Bathy, an beffen Gubfeite im innersten Bintel ber Bai ber antite Safenort Antiphellus liegt, ber noch ben Namen Unbibbilo beibebalten, ift viel baufiger besucht, ba er in stetem Schiffsverkehr mit Raftellorpzo fieht. 3mar find es nur wenige Butten mit Caffees, Die bier von Griechen befucht werben, aber Donumente bestätigen feine antite Lage. Gine Lange flippige Landzunge ftredt fich westwärts und zeigt nordwärts von ihr eine lange febr schmale, aber tiefe Meereseinfahrt, welche int innersten Binkel Bathy beifit, aber viel zu unbequem ist, um zu einer Anterftation für größere Schiffe ju bienen; von ihrer großen Tiefe (rò βαθύ) hat sie unstreitig ihren Ramen. An ber Gubseite biefer Landzunge, im innersten Winkel ber Bai, liegt ein anderer besuchterer Safen in treisrunder Gestalt, ber antile hafen von Antiphellus 77), um welchen und auf der Anhöhe der Landzunge selbst bie Dentmale bes Alterthums gerftreut liegen, bie man bier auffanb. Auf bem nur etwa 600 Schritt schmalen niedrigen Ifthmus von biefem füblichen Safen nach ber gang naben nordweftlichen Safenbucht Bathy, wo aber feine Trummer von Bauferbauten, fonbern nur Felsgraber und Sarcophage liegen, find einige angebante Belande, Barten und Grundmauern fichtbar geblieben. Es tonnte an biefer innersten Bucht von Bathy Die Lage tes altesten Safens von Bhellus vermuthet werben, ba unmittelbar von ibm gegen Nord auf Bidgadwegen aufwärte über bie Felshöhen gunachft auf ber oberen Blateaubobe bie Ruinenftabt ber antiken Bhellus burch Spratt und 2. Rog aufgefunden murbe (bei bem Dorfe Tiduturtioi). Strabo fest biefe Bhellus baber gang richtig in bas Binnenland; ber nachfte Safenplat von Phellus wird im Stadiasmus nicht genannt; ba er gang übergangen wird,

<sup>77)</sup> Spratt and Forbes, Trav. 1. p. 68-73; beffen Blan von Antiphellus: Antephilo the ancient Antiphellus by L. Spratt R. N. ebendas.

meien ient, wie ie felsigen Gübabhan Porto Bathy ti unter auf halber Halbrund gut erh Mufter zu Bata gegen ben Infular Nahebei war ein beffen Mofaitge rothen Badfteinfti freisrunde Löcher entweber Ciftern fchienen, bie bis ( Das westliche Ufe von einer Biertel flütte, auf welche Zugang zum The ließen fich anbere Molo verfolgen, umberlagen, welch mit archaistischen Einige ber Sari

übereinanber, zu fein fchien, bei

# Enciens Gudfufte, Antiphellus Ruinen. 1077

of Xluaiqu). Denn Antiphellus Ruinen liegen bicht am Meere, wie sich aus Spratts schönem Plane ergiebt, ihre zugehörige Capitale Phellus aber nordwärts des Porto Bathy und des Zickzackweges im Binnenlande auf der Plateauhöhe, für welche der innerste Winkel des Golfs Bathy einst nur etwa als nächste Scala dienen konnte.

Auch Ch. Texier hat mit seiner Fregatte, die im hafen Gevebo vor Anter ging, die antife Antiphellus besucht, neben welcher er bie beutige Andifilo nur einen Dougnenposten nennt, wo ein Agha ein Steinmagazin, in welchem Ralf aufbewahrt wurde, bewohnte, einige Posten bie baselbst vorhandenen Borrathe von Bauholz und Brettern bewachten und ein Caffee fich befand mit etwa 5 bis 6 Familien, burch bie man Mild, Gier, Suhner und Bieh jum Broviant für bas Schiff erhandeln tonnte. Er entwarf einen Grundrig ber antilen Stadt, welcher ber späteren Aufnahme Spratts entspricht, aber ben Umfang ber antifen Stadt noch etwas an ihrer Nordseite vervollständigt und an ihrem Nordostende die Lage der antiken Acropolis bezeichnet, an beren Sübabhang bas Theater liegt, am Süboftfuß aber die alte Agora mit ihren Bauresten sich anschließt und an beren Gubfpite bie große driftliche Rirde, bie auch Spratt erwähnt, welche Texier eine Basilica nennt. Agora fand er viele Säulen von früheren Porticos und Biebestalen, Die Statuen zu tragen bestimmt waren. Auch bie vielen Gewölbe in bem Erbboben, die schon Beaufort angab, fand er noch in größerer Babl bestätigt und balt fie für bie im Drient fo gebrauch. lichen Silos oder Kornmagazine, deren große Anzahl nicht blos auf eine einstige farte Bevölterung zurüchließen laffe, sonbern vielmehr auf einen wichtigen Betreibehandel, ben bie Stadt geführt haben muffe. Denn auch ein großer Theil bes Bobens ber antifen Stadt und seiner Felsen ift mit biesen cisternenartigen Silos unterminirt. Der Berg, auf bem biefelbe erbaut murbe, ift berfelbe Burataltftein, ber wie auf ber Infel Raftelloryzo in parallelen Schichten gleich Mauerwänden bis zu dem Spstem bes Anticragus fortstreicht. Auf ber Bobe ber Esplanabe ber Acropolis ift nur wenig von alten Reften übrig; gegen Westen fturzt bieselbe fteil in ben Safen von Bathy hinab; alle bortige Felswände find von Incifden Grabertammern burchbrochen, viele mit Inschriften verseben, unter benen auch eine in lateinischer Sprache. Bon ben Monumenten hat Texier viele Abbildungen gegeben 79). In ben

<sup>79)</sup> Ch. Texier, Descript. de l'Asie Mineure l. c. Vol. III. p. 199-201.

Spratt | auf bemfelben bem gang nahi acht bewohnte! bie häufig mit gebirge fteigen riöfem Unterhe tiefes Bafferbe Oceans hat m Uferbooten und feite burch eine über bem Baff gu beiben Seite feiner Rabe bat Rirden, benn fchen Eparchie, Synecd. ed. W wand zur Nord mehrere Incifc lycifche und le baher leiber fc Untiphellus

nach Plin. V. 2 entziffert werben mit bem bomart



## Lyciens Sudfufte, Antiphellus Ruinen. 1079

blte man, meift an ber Oftseite bes Bafens, bie aber ihren Inriften nach einer fpateren Beit angehörten, und nur ein einziger runter mit einer febr langen lycischen Inschrift mar, ber Alterseriobe nach, ben zwölf Felstammern gleichzustellen. Gie murbe von h. Fellows theilweise, bann vollständig von Spratt copirt. don Fellows hatte Inschriften copirt und icone Sculpturen an n Monumenten vorgefunden, von benen er nur bebauerte, baf fie r oft burch Felsspalten entstellt maren; von einem ber schönen elsgräber copirte er auch ein Ornament, auf welchem zu beiben eiten eines Tragbaltens fich zwei fcone Abbilber ber Sphing genüber figen, die aber die öftliche ober orientalische Sphing82) rftellen, gang berschieben von ber, welche aus ben ägpptischen culpturen befannt ift. Er erlebte mabrent feines zweitägigen ufenthaltes zu Antiphellus. Enbe April, Die furchtbarften Bagelirme mit ben wilbesten Gewittern, Donnern und Bligen, welche if bie grandioseste, in nördlicheren Breiten nie vortommenben teise ben gangen Archivel und bas Meer wie in Flammen fetten. n ben Butten zu Antifilo beobachtete Fellows unter ben Tebbien und Matten, mit welchen ihr Boben belegt mar, viele Scorone von 5 Boll Länge, mit 3 Boll langem Schwanz und Klauen. donborn verweilte, am 23. December 184283), nur ju turge eit in Antifilo, um bort neue Beobachtungen zu machen; er fette m ba feinen Landweg nach Xanthus fort.

Auch L. Roß hat am 4. Juni 1844 von tem hohen Plateau r Hauptstadt Phellus aus, von 4 Uhr an bis gegen Sonnentergang immer steil hinabsteigend zur Meerestüste, ben alten Hannert ber Mutterstadt besuchtst), ber im steigenden Wohlstande h zu entwickeln schien. Die Aussicht von den hohen Kalksteinbern über Borgebirge, Klippeninseln und das Meer war prachtvoll. die jetzige Antiphellus, von den modernen Griechen in Avschoc, einen Gegen frenud (nämlich der Kastellorhzoten) verdreht, egt mit ihrem Dutzend Häusern am Hasen, meist von Einwohnern is Kastellorhzo erbaut, zur Ostseite der antisen Stadt, von der e nur durch ein paar sumpsige Quellen geschieden ist. Diese rühzen Insulaner standen jetzt im täglichen Berkehr mit ihrem Hasen ind ihren habelten Schlachtvieh ein, Butter, Getreide, Bau- und

<sup>82)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. p. 185—187, tabula p. 187, und Aussiug bei Zenfer tab. 6.
83) A. Schönborn, Tageb. Nachlaß. Mfcr. 1842. Bl. 61.
84) L. Roß, Kleinasten a. a. D. S. 37—41.

lismus, wenn die Museen ent in furgem in t es überall im ! Andiphilo über Mai auf ihre ; leicht wäre es, neue Nieberlafft Bucht Savabi funder ift und 1 von ben neuen ften aus Raltfte haben an ben @ viele haben In auch noch, hart mit bem Unterfi langen lycifd abformung burt alten Stabt am beren Eingängen Figuren und Fa Wand ift bie & auf beffen Bebal

spätere lateinif ein im Winkel



# Lyciens Sudfuste, Antiphellus Ruinen. 1081

ber Mitte, und zu jeder Seite eine niedrigere wagerecht überbectte Thur; aber biefe Thurmand mar bis jur Balfte ihrer Bobe ver-Rok vergleicht es in ber Anlage mit bem Stadtbaufe (βουλευτήριον) ju Stratonicea in Carien, und fagt, es mußte baber, wie biefes, ein öffentliches für ftabtifche Bermaltung (ein Archeion, Prytaneion, ober etwas abnliches) bestimmtes Gebaube gewefen; es fei baffelbe, welches Beaufort für einen Tempel mit bem Mofaitgetafel hielt, welches aber bei Rog Besichtigung icon nicht mehr vorhanden mar. Das schönste Denkmal fah berfelbe auf ber Bobe bes Bugels, eine große aus bem Fels frei berausgearbeitete, freistehenbe monolithe Grabtammer borifder Ordnung. Wo ber natürliche Rels nicht ausreichte, maren bie Cavitelle ber Bilafter an vier Eden und mehrere Besimstheile aus andern Studen erfett. 3m Innern waren brei Tobtenbetten, von benen bas hintere gertrummert ift. Der vorbere Rand hatte hubsche Bergierungen mit Balmetten und Rosetten; über bem britten ift an ber Sinterwand ein Fries von 26 fleinen tangenben Figuren. Leiber ift aber Alles burch bie Feuer ber Birten, welche bier ben Winter hausen, beschäbigt und von Rauch geschwärzt. Ginige Schritte unterhalb biefer - borifden Grabtammer ift ein Felfengrab mit bilinguer Inschrift, welche Roß copirt hat 285). In einer febr schönen griechischen Inschrift kommt ber Name ber Göttin Leto (ber Mutter bes Apollo und ber Artemis) vor, welcher ber Schut bes Grabes anbeim gegeben mar, wobei biefer Rame, nach bes Copiften Bemertung, nicht wieber auf ber beiftebenben lycischen Inschrift vortommt, beshalb . porauszuseten fein möchte, bag biefe Schutgöttin bes Lanbes boch auch noch einen anderen Ramen als ben von Sharpe supponirten (f. oben) gehabt haben muffe.

### Erläuterung 2.

Das Gestadeland des süblichen Lyciens; östliche Abtheilung, von dem süblichsten Borgebirge des Dagh Burnu (Acroterion) bis zur Phineka=Bai und dem Cap Chelidonia. Nach Fr. Beauforts Borüberschiffung und Küstenaufnahme im Jahre 1811, 12 u. A.

Oftwarts Raftelloryzo und bes ihm gang naben Acroterion,

<sup>281) 8.</sup> Ref a. a. D. S. 65, Mr. 8.

nordwärts zur Chene und il bieses bei bem Nord nach Gu füblichften Glie (Melanippe) un nach Güben bo uns aus obigen Die vom ciens einbringe Ifthmus und nach N.D. lang forte Rarte n hatte bei seiner biefelbe Affar eingetragen, voi Spratts in B Winkel namenlo beren nicht näbe noch fünftig nä an feiner G.B. (fcwarzer Schlu eine große gegen mit einer zweiter

Polemos), am &

berftanblicher ju machen, die Triftomo- Salbinfel nennen. Benaueste Aufnahmen ber inneren Aestuarien fehlen, obwol im Often ber ameite Meeres-Querpaß, ber Retoba Boghag, Die gleichartige Fortsetzung bes gebirgigen Rustenftrichs in ber großen Rusteninsel Dolichifte (auch Retoba genannt), burch Beaufort befannt genug geworben ift, bem auch ber hafenort Ratoba vorliegt, beffen innern Aestuar mit seinen Gestaben von ber inneren Seite ber Dolichifte-Insel auch ber allgemeine Rame Retoba ober Retaba bei ben Schiffern zu Theil geworben ift. Der innerste Wintel biefes Aeftuars, welcher gegen West burch ben genannten Ifthmus ter Triftomo-Balbinfel gefchloffen wird, blieb Beaufort bem Ramen nach unbefannt, ber nur von bem Safen Triftomo Notig.87) giebt. Er fagt nur, bag er bei feinem Befuche ju ihm an mehreren Rlippen vorüberschiffte, auf beren jeder fich einige Baureste vorfanben; bag er bann ben zwei englische Meilen langen Safen erreichte. ber zwar an bem einen Enbe febr feicht, an bem anbern fonst aber ein trefflicher Safen sei. Grofartige Ruinen zeige er nicht, boch feien feine Ufer wie alle anbern benachbarten, nach ihren Grabftatten zu urtheilen, einft bicht bevölfert gewefen.

Schon Colon. M. Leate hatte ben Bort Triftoms baburch näher bezeichnet, baß ihm im Norben auf bem Festlande ber antile Ort Chaneae gegenüber liege, ber burch Coderells Auffindung 88) ber bortigen Inschrift mit bem zwe

#### $KYANEIT\Omega N$

gefichert fei.

Bom hafen Tristomo wird gegen West, wo das Aestuar, oder wie es Beaufort nennt, der tiese inlet noch weiter sortzieht durch eine schmale Landzunge von der westlicheren Affar Bai und dem Gewässer von Kastelloryzo getrennt. Der Isthmus ist nur niedrig, sehr schmal, auf seinem Felsrücken, sagt Beaufortso), steht die Ruine einer Stadt, voll zerstörter Wohnhäuser, Thürme, Mauern, Sarcophage, herrlich gelegen, aber ganz verödet und ohne Menschen. Nur ein paar Stellen sind auf dem Isthmus bebant. Statt der Bauern sah man nur einen Pflug im Gebüsch versteckt; die Anwohner hatten wahrscheinlich ihre Iailas schon bestiegen. Einen Namen sührt Beaufort von dieser Trümmerstadt nicht an. Nach dem Stadiasmus M. M. scheint sie Aperlae zu

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Beaufort, Karamania l. c. p. 21—25: <sup>88</sup>) Col. M. Leake, Journ. Asia Minor l. c. p. 188. <sup>89</sup>) Beaufort, Karamania l. c. p. 22.

TIN und au bie Bewohner ben Drt Aned aber die richtig Als Spr schlechte, aber n Infeln nach 2 lah 91) nennt, f zu einer wellige weiterhin, bei Aperlae bielt aber fab biefe 1 furba ab landei Rarte an biefer . fuchte, biefen 2 Gegend mit be an, bag Coder Bai gefunden ! schönen Theater einem iconen £ Ein foldes for Befuche in Rata

Er erwähnt bafe gesehen und ein Leake nichts anführt. Man barf baber wol vermuthen, daß ber allgemein bort gebräuchliche Name Ratava auch zwei verschiebenen auseinanberliegenden mobernen Orten gegeben wird, die mehrere Stunden weit auseinander liegen, an welchen beiben bebeutenbe Ruinen antiker Städte liegen, beren westliche von Tristemo am innern Ifthmus von Leate für Aperlae nach Coderell gehalten wurde. beren öftliche Stadt aber mit ihren Ruinen von Texier und von 2. Rok ber alten Aperlae vindicirt zu werden verfucht wurde. aber vielleicht eber ber Ruine von Somena bes Stabiasmus angebort, bie bem Abstande ber 60 Stabien oftwarts von Legte's Aperlae entsprechen wurbe, obwol auch barüber noch feine Gewißheit vorhanden. Zwar hat Texier in der öftlichen Katava (er schreibt fie Cacamo) von einer Inschrift gesprochen, welche zeige, baf bort bie Stabt Aperlae lag, fie ift uns aber nicht naber befannt, und Rof fand baselbft teine, welche biefe Annahme batte bestätigen Ueber biefe Comena fehlen fast alle anbern biftorifden Angaben. Sehr mahricheinlich wird burch Schonborns Entredung ber mertwürdigen mehr binnenlandischen antiten Ueberrefte ju Gibl Baabtide, beffen antiter Rame unbefannt geblieben, fich ergeben, bag bie bortigen Ueberrefte bem Bafenort Somena zugeborten, alfo bie eigentliche Stadt biefes Ramens bort war, und nur burch eine Scala verbunden beibe nur eine antite Stadt von Bebeutung ausmachten (f. unten bei Bibl-baghtichi nach Schonborn). Der anfünftigen genaueren Erforschung ber gangen inneren vielfach contourirten Bestabelanbicaft ber Meftuarien, welche innerhalb ber Insel Dolichifte biesen allgemeinen Namen ber Ratava führt, wird bort noch manche Entbedung einer einft überreich bevöllerten Ruftengegend Lyciens vorbehalten fein. Wir verfolgen bier nur bie bisherigen Beobachtungen. Noch ist kein anderer Reisender zu ber westlichen Balfte biefer großen Meftnarien jenseit bes Bafens Triftomo bis jum Ifthmus ber Affar-Bai vorgebrungen, bagegen wol mander ju ber öftlichen Balfte, welcher bie große Infel Dolidifte vorliegt.

Diefer öftliche Theil bes großen Binnengewäffers, bas Beanfort 3) feiner Natur nach mit bem Namen eines Aestuars belegt, nennt er Katava-Bai, sie werbe burch die gleichnomige große Insel (Dolichiste) vom Meere getrennt, und von einem innern Hafen durch eine schmale Landzunge, welche mit einem steilen Fels-

<sup>94)</sup> Beaufort, Karamania. p. 17-27.

Grundmauern in Felsen gehat beutenber Ort geben fonnte. (nach biefer Dr von Geit "Bi oba, womit turl Retoba ober s Rach bem Grie niebergelaffen u: Rebbühnern ( Menge ber Re characteristisch u wo fein Schiff flug ihrer zahlre bas rothbeinige huhn (P. cinere große auf ber & Infel Ratava ben augefehrten 6 Baufer, bie wol gieben, aber ohne geblieben. Diefe allen Anbau geb

und von irregula

hanene Treppenflucht, die aber nur abwärts bis zum Ufer führt. wo ber Befiger bie Anterfielle für fein Boot batte. An verschiedenen biefer Stellen steben aber die 3 bis 4 unterften diefer Treppenftufen gegenwärtig unter bem Spiegel bes Baffers, ale offenbarer Beweis, bag auch bier wie in Telmeffus feit Denfchengebenten und an vielen anbern Stellen bie Gudfufte Lyciens gegen Die frühere historische Zeit sich gesenkt hat, ba Windebben, wie fie fich Beaufort noch bachte, feinen hinreichenden Aufschluß über folde bauernbe Berhaltniffe zu geben vermögen; vielleicht bag Erbbeben bierbei noch mitwirfen fonnten. Nach L. Nok<sup>96</sup>) ist auch ben griechischen Schiffern an ber Rufte, junial ben Schwammfischern, Die bei ihrem Tauchergeschäft befondere Aufmertsamteit hierauf gu richten haben, diese Beobachtung nicht entgangen, welche fich über bie gange Gubtufte Lyciens ju verbreiten fcheint, ba fie fo viel von ben versunkenen Städten (βουλιασμέναις χώραις) zu reben wiffen. Noch fehlen bier freilich genauere Meffungen ber Physiter. Die gange Infel Ratava (Dolichifte), fagt Beaufort, fei nur eine enge Felerippe ohne alles Quellmaffer; baber habe jebes Saus feine in Fels gehauenen Cifternen ober Bafferbaffins. Diefe Bobngebaude schienen ihm nicht febr alt zu fein, und auch wie erft feit ber Reihe einiger Jahrhunderte verlassen. Sie weisen auf eine einft febr gablreiche industriöfe wol vom Seeleben fich nabrende Bevölkerung bin, obwol fie beute gang veröbet finb.

Am Westende der Insel befindet sich in einer Bucht, Xera genannt, eine dristliche Capelle, die zwar ganz in Berfall gerathen, doch von den Bootsleuten besicht zu werden pflegt; Türken sind keine da, die sie daran hindern könnten. Dort suchen sie bei heftigen Stürmen und gegen dieselben ihr Asul, indem sie ihrem Schutzpatron und Heiligen ihr Opfer darbringen, gleich den Alten bei den Dioscuren. Eine künftige Bevölkerung könnte dieses weitsläusige Aestuargebiet, hält Beaufort dafür, seicht wieder in Aufnahme bringen, das jest nur den seigen levantischen Schissern bei Stürmen und anderen Gesahren in vielen Usplen zur Zuslucht dient. Die grandiosen und kühnen Gestade der dortigen Aestuarien würden sich auch für die Station einer großen Flotte eignen, die hier ihre Reparaturen vornehmen und Transport wie Export betreiben wollte, eine Station von doppeltem Werthe, da von hier die Sprien nur noch ein einziger ganz vom Festland umschlossene

<sup>96) 2.</sup> Rog Rieinafien a. a. D. S. 10.

Hafen vorkomme. Nur das eine fehle, frisches Bassers?; denn im Sommer sind alle Winterbäche aufgetrocknet; Quellen ich len, das zwar gute Wasser der Eisternen sei jedoch nicht hinreichend, auch Lebensmittel wilrden bei der geringen Bevölserung zu targ sen, da hinreichender Proviant erst weiter ostwärts in Myra zu sinden sei. Den Namen Kakava, welcher der ganzen Gruppe dien Mestnarien und auch der Insel insbesondere gegeben wird, kenn Strado so wenig als den Namen Dolichiste, wol aber Plinins kennt den letzteren, obwol an einer falschen Stelle (H. N. V. 35); aber Ptolemäus (V. 3) hat sie als Insel gleich nach Rezike eingetragen und dadurch ihre Stelle gesichert. Steph. Byz. (s. r.) nennt sie (nach Callimachus) Doliche (dodexós, d. i. lang), nub dem lycischen Beriplus des Alexander aber Dolichiste (das Rass von 24 Stadien eines Wettlauses), womit ihre langgestreckte Gesall bezeichnet ist.

Nach Beaufort ift auch Texier (30. April 1836)98) in ba Safen von Ratava eingefahren, ben er ben ichonften Safen ten Raramania nennt, ber aber ohne Baffer fei; fein Grund in Schlammfand und Fels, ber bes barangrengenben Triftomobijes aber sei voll Felsklippen. Seine Fregatte ging am fuß bes m Beaufort genannten fteilen Feleberges mit bem Caftell, bos a Cacamo nennt, vor Anter; bas nabe Dorf batte nur 5 bie 6 Butten, aber die Ruinen antifer Gebande, er nennt fie pelasgifce, gigantische, oft febr feltsam gestaltete, bebedten ben gangen bugd Eine Inforift zeigte ibm ben Ramen ber Stabt Aperlae. Cim Banfer find noch vollständig erhalten; bas türfifche Caftell auf » lygonale Construction basirt; ein Haus ist ganz aus bem Id gehauen, ebenfalls ein fleines Dbeum, über bem ein lpcifches Gw Im Suben bes Caftells, unfern bes Thores ift eine Doise in eine feltsame Ruine hineingebaut; ein kleiner Tempel mit Beticus bat noch ein schönes Fragment einer Inschrift über ber Thin; Die Mosait bes früheren Porticus liegt jett in ber Area ber D ichee. Um Abhange gegen bas Meer zu find viele altiveife Wohnungen mit Felsentreppen. Die eigentliche Necropole ber St lieat weiter in Oft und bot wenig Interesse.

Am 1. Mai suchte Texier ben hafen Triftomo auf, woll Ruinen lag, die aber alle aus bem Mittelalter ftammen iste

<sup>297)</sup> Beaufort, Karamania l. c. p. 25.
Mineure. Vol. III. p. 204—205.

bas land lag gang öbe; es waren weitläufige Ueberreste von Rirchen, Babern, Cifternen, aber alle von grober Conftruction; ihm im Often war die altere Recropolis burch die Saufer des Mittelalters theils consumirt und überbaut. Unter ben Resten ber Felsgraber zeichnete fich burch febr foone Sculptur eine nadte Mannergeftalt aus, bie auch gezeichnet wurde; bie Sarcophage hatten viele griedifche Inschriften, welche nach Coderelle Angabe auf Die biefige Lage von Chaneae (bas aber viel nördlicher liegt) hinzuweisen schienen. Er will vom Safen aus bie antife Acropole von Chaneae als ein Meines Fort voll Ruinen erblickt haben. Auch am Nordabhange ber Ratava-Infel (Dolichifte) ertlärt Texier bie gablreichen Baurefte für mittelalterliche Conftructionen und tritt Beauforts Deinung von ber Aenberung bes Meeresstranbes nicht bei; bie im Waffer ftebenben Refte von Baufern, fagt er, feien nur Raitchane, b. i. Boothaufer. Die Infel wie bie Ruftenkette fanb Texier mit vielen iconen Dufchelpetrefacten belagert, zumal mit Nummuliten in ben iconften Eremplaren. Bablreiche Abbilbungen ber Monumente geben bie Tafeln 99).

Auch Ch. Fellows ift auf feinem erften Ausfluge (1838, Mitte April) zu Schiffe von Limpra zu biesem hafen von Refovasoo) und in ben Diffrict bes Rebbubnlanbes gefommen. wie er ihn nennt, ohne fich genauer barin nach Monumenten umauseben; er nennt bie Rufte, von ber See aus geseben, burr, bie Contouren zwar einförmig, aber boch grandios, und bas flare burchfichtige tiefe blaue Seemaffer von besonderm Effect gegen Die weißen Marmorfelfen, bie es auf allen Seiten umftarren. Große Seegewächse fab man in ber Tiefe und alles war von Schaaltbieren belebt, ein Thierreich in seinem Krystallelemente. Bon Landesprobutten rühmt ber Reifenbe nur ben Bonig; Bferbe fehlten gur Beiterreife, man mußte fie erft aus ber Gerne berbeiholen. Auf einigen Felbern ftanben Beigenahren mit langen Grannen, biefelbe Art in jenen Gegenben Rleinasiens gebaut, welche auf allen Müngen ber Ceres abgebildet ift; auch an vielen ber Graberftatten hatte Fellows 1) ein architectonisches Ornament bemerkt, weldes ber bott machienden Schlingpflanze mit wohlriechenden Blüthen.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Texier, Planche 206: Odeum taillé dans le roc; 207 bains, cyclopica; 208 Vue des bains; 209 Maison lycienne cyclop.; 210 Cyaneae tombe et le roc und 211 cyclopische Construction.

300) Ch. Fellows, Aussug a. a. D. Uebers, von Zenser S. 110.

5. 118.

Smilax aspera, mit den schöngeformten Blättern enthricht, die den Spheublättern ähnlich sehen, aber Stacheln haben; so zieten sie ben Schweblattern ahnlich sehen, aber Stacheln haben; so zieten siede der Sculpturornamente den Landesprodukten entinamen, wie der Pinuszapfen, die Clematis, die Wicken, die Trandenranken, die Stier- und Widderschädel n. a. Während die einst dewohnten Städten salle zerkört sind, haben sich bie unzühlige Grabstätten ihrer frühesten Generation in allen wilden, ganz menschenleren Felsgebirgen und Schluchten sast unversehnt an halten und seizen die Wanderer bei jedem Schritt in Berwunderung, Fellows eilte von hier zu Lande weiter nach Antiphellns.

Leiber hat Schonborn 302), ber biefe Gegenb zweimal aber nur flüchtig berührte (am 20 Dezbr. 1841 und am 19. April 1842), nur wenig Aufmertfamteit auf ihre Orographie verwenden tounen, bie manche Zweifel über fie batte auftlaren muffen. Mal ging er nur von Myra nordwärts über Rirfis und Gjol. banbtiche (b. i. Soegarten) bei Chaneae auf ber Bobe at Retova vorüber, wo ihm nur ein Blid fühmarte auf ben eines Theil ber felfigen und finftern Rufte, wie er fie nennt, gefant war, bie bei bem fürchterlichften Regen- und Sturmwetter, Ente Dezember, nicht zu befuchen sein mochte. Als er aber fpater von berielben Bobe von Gewre über Dren auf entfeplichen Bogs Die Heine Chene bes Dorfchens Retova, bem bie benachbarte gleich namige Infel (Dolichifte) gegenüberliegt, hinabgeftiegen mar, bie ibm feine Beit zu Rachforschungen in ber Gegend fibrig. Sie mer von Menfchen verlaffen und fo veröbet, bag er nur burch Gebifd, Sumpf über Bügel und an Felsabhangen ju bem Erammeret vorüberguffettern fuchte, ben Leate in Weft von Refora Signba genannt hatte. Er fant fie auch mit bichtem Gehölge, von Balb Buidwert mit Ausnahme beffen, was junachft an bas Meer fieft, bebedt. Die Refte find bebeutend und fcheinen auch einen aufch lichen Raum einzunehmen, ihre genauere Untersuchung, fagt Soosborn, burfte wol ber Mübe verlohnen, bagn mußte man aber bei Frühighr ober ben Berbst mablen, fo lange noch Jürüfen mit ihm Bieb fich hier aufhalten; benn ber Führer tann man in folden Didichten nicht füglich entbehren. Rur mit größter Dabe tons man fich von biesen Ruinen weiter westlich burch ben anliegends Bufdmalb burcharbeiten, um enblich über Conbidat und Bais-

<sup>302)</sup> Schonborn, Tageb. Rachlaß. a. a. D. Mfcr. Bl. 58, 81.

byr (also im Norben bes Isthmus von Coderells Aperlae vorüber) bie Andiphilo (Antiphellus) zu erreichen.

Roch bat fein Reisenber wieber bie Ruinen ber Cocerellichen entbedten Aperlae im Beften bes Aeftuars auf bem Ifthmus befucht, bie nicht febr fern von Schonborne Borübermarich etwas stidwärts liegen geblieben sein werben: bagegen bat ein ausgezeichneter Antiquar, 2. Roff, ber (am 31. Mai 1844) 3) von Raftellorbgo unter Segel nach Denra ging, bie boben, fteilen und tablen Ruftenklippen entlang vorüberschiffenb, an einem Nachmittage in bem engen Canal am Giland Dolichifte und bem Festland bas im innern Theile bes Aeftuars liegende Dorfden Ratava erreicht, von bem er fagt, bag es auf ben Trummern ber alten Stabt Aperlae ober Apellae liegen folle. Die frühere Form biefer Ramen, benen er eine tritische Untersuchung widmete, sagt er felbft, seien noch nicht feftgeftellt, und auch die Ibentität ber Ruinenstelle felbft icheint noch nicht über alle Zweifel erhaben zu fein, ba fich in ihr noch feine Infcbrift mit bem Ortsnamen vorgefunden, baber bie Angabe barüber von Texier wol unzuverläffig erscheint. Die westliche fogenamte Aperlae auf bem Ifthmus lernte Rog nicht tennen. Rach ben Angaben bes Stadiasmus murbe bie von ihm (Rr. 240) genannte Comena vielmehr bie Stelle biefer Ratava bezeichnen, mo fie auch von Dtuller 4) auf feiner Rarte 60 Stabien in Often von jener Aperlae eingezeichnet ift. Col. Leate mar bie Lage von Gomena (Simena) nicht naber befannt, boch bermuthete er, baf fie ba au fuchen fei, wo auf Beauforts Rarte (im grofen Drigingle makstabe, wovon die ber Karamania beigegebene nur ein verkleinertes Excerpt ift) einige Grabftatten fteben, Die auf ber fleinen Rarte im Buche fehlen 5). Auch bleibt es noch zu ermitteln, ob bie Somena bes Stadiasmus DR. DR. ibentisch mit ber bei Blin. (H. N. V. 27. 28 ed. Sillig.) an ganz verschobener Stellung angegebene Simena fein tann, bie boch wol bie von Steph. Byg. richtig genannte Ziunva nolig Avulag fein wird, die aber nicht mit Sura bei Spratt 6) ibentificirt werben tann, welche nur 11/2 Stunden weftwarts von Unbriaca liegt, mabrent ber Stabiasmus D. D. Dr. 239 bie Entfernung von Andriaca nach Somena auf 80 Stabien (4 Stunben) ansett.

 <sup>2)</sup> Roß, Rleinasien a. a. D. S. 24—27, Not.
 4) Geogr. Graec.
 Min. l. c. auf ber Karte tab. XXV. Ora Asiae Minoris.
 5) Col. Leake,
 Journ. Asia Min. l. c. p. 188.
 6) Spratt and Forbes, Trav. I, p. 137.

2. Rok nannte bie Ruinenstätte zu Rakava Aperlae, fint aber bie Benennung Somena, bie überhaupt nur felten vorbunt, nicht an. Es war ihm nicht wenig überraschenb, bier eine alte lycifche Stadt vor fich ju feben, welche burch bie Gruppen in domgewölbten, mit Spitbogen versehenen Sarcovbage, welche is nerhalb wie außerhalb ber Stadt beisammen ftanben, ausgezeichnt war, fo wie burch bie gebrangte Menge ber aus bem Felen p bauenen Grabestammern im Ballenftpl, Die in ber Rabe Ipcifon Stabte in ben Felswänden niemals fehlen 307). Die Ruinen ba antifen Stadt ziehen fich vom Strande am Felsabhange binauf, it in Kelsen gehauenen Fundamente und Treppenfluchten so wie Ueberefte antifer febr fconer polygonisch erbauter Baufer, an bie fich it Butten ber Turten anlehnen, feffeln bie Aufmerksamkeit und band schen, selbst mitten in ber alten Stadt, erheben fich bie boben Dow gräber, beren einige aber auch wie bei Telmeffus foggr im Mem fteben, als ficherer Beweis, daß fich auch bier bie Rufte gefentt bat.

An ber Bobe unter bem Caftell, bas mit feinen Ranoutfolunden, die noch Beaufort fab, nicht mehr in Schreden fet, fand Roff die Refte eines Tempels ober vielmehr einer Stoa mi coloffaler Buchstabeninschrift auf bem Architrab (... HNSTO.... b. i. the oroar), bie ihre Bestimmung anzuzeigen ichien; bie lie nen cannelirten borifchen Saulen, melde fie einft fcmudten, les am Boben umber. Im Innern bes Castells fand Rok bas tleinfte antite Theater, bas er je gefehen; es war gang in Selfe gehauen, batte nur 8 Sitreiben mit 3 Stiegen in ber Mitte m an beiben Enben, ber gange Durchmeffer bes Salbrunbes betrug mit gegen 50 fußt. Ueber biesem zwergartigen Theater fab man an bo Felsmand zwei hubiche lycifde Felstammern im Solzbaltenfol ber Graberstätten eingehauen. Andere fehr icone Relstammern lie gen im West ber Acropolis an einer Bergwand, und unter biefe ftebt noch ein großer Sarcophag mit langer griechischer Inschift. bie Rok copirte. Auf bem Sugelruden öftlich ber Stadt fiche noch etliche und zwanzig mächtige Sarcophage, alle schon geöffnt, bavon einige aus bem lebenben Gelfen gehauen find, bie meiften abs find aufgebaut: ein Untersat mit einigen Stufen, barauf ber So cophag und barüber ber fcmere Dedel. Die griechifden Inforif. ten sind auf bem Raltstein von der salzigen Seeluft bis zum m

<sup>307)</sup> L. Rog, Rleinafien a. a. D. G. 24-27.

Ieferlichen zerfressen. Lycische Inschriften fanden sich hier keine vor; die Richtung der Särge war theils von S. nach N. mit der Inschrift auf der Oftseite, theils von D. nach W. mit der Inschrift auf der Sübseite. Die mehrsten Ansichten von Aperlae die aber früher unbeachtet geblieben, hat schon vor einem halben Jahrhundert L. Mayer gegeben. Die Abbildungen betreffen 1. den Haupteingang des Pasens zu Cacamo; 2. alte Getreideböden und ein Bab; 3. das Theater; 4. die Todtenstadt; 5. Sarcophage; 6. Felsgräber im Baltenstyl; 7. einen colossalen Sarcophag in Cacamo; 9. einen gleichen aus ionischem Marmor u. a. 8).

In Ratava und ber Umgebung, vorzüglich auf ber gegenüber liegenden Insel Dolichifte, bemerkte &. Roff eine große Angabl driftlicher Trummer aus frühefter Beit, anfehnliche Rirchen und Bobnbaufer aus volvaonalen Steinen mittler Groke burch Ralfmortel verbunden, alfo icon fpateren Jahrhunderten angehörig, aber boch forgfältig und auch zierlich erbaut. Und wirklich waren einft Aper-Lae, Phellus, Antiphellus, Sibyma, Patara, Xanthus, Elos, Myra, Arnea und andere insgesammt driftliche Eviscopalftabte ber Eparchie Lycien (Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 682-685), zu beren Zeit hier boch ein anderes Leben Jahrhunderte hindurch ftattfinden mußte als beut zu Tage. Gegenwärtig wohnen nur wenige Türken in Rakava in Trägheit und Unthätigkeit und Fanatismus unter ihren Delgranaten und Balmbaumen, in jenen antifen Ruinen von polygonalen Bauschen, die fie fich nothburftig wieber ausgeflidt haben; Die bebeutenbfte Rirde, einft ber Banagia geweiht, liegt ein halbes Stundchen westwarts ber Stadt in einer fleinen Bucht, wo Rog' Barte vor Anter lag; bie Altarnifche ift halb in ben Felfen eingehauen, jur anbern Galfte polhgonisch erbaut. Roch eine andere ansehnliche Rirche bes Bropheten Elias lag weiter öftlich in einer anderen Bucht.

#### Erläuterung 3.

Die Gruppe von Andriaca und Mhra bis zum Ostende ber Bai von Bhineka.

Im Often ber Ratava genannten Gruppe ber Aeftuarien von Affar, Aperlae, Siguba, Cacamo und ber langgestreckten

<sup>9)</sup> Ludwig Mayer, Anfichten von ber Turfet, hauptfachlich von wenig befannten Theilen in Rleinafien, mit 20 Rupfertafeln. Querfolio. Leivzig bei Baumgartner. 1812.

Dolichiste beginnt ein weniger seinen Formen und Nipper und ausgezacktes Strandgebiet, das Beaufort<sup>309</sup>) bis zur Mindung des Flusses Andraki beschiffte, in dessen Rähe die Ruinen der debe ben antiken Städte Andriace und Myra liegen und zwische beiden am Strande das Kloster Hagios Nikolaos. Au de Nordseite der Fluseinsahrt sah Beaufort die Ruinen von Hinken, Sarcophagen und Gräbern; auf der andern Seite die Ruine eines großen römischen Baues, dessen fronte, aus behanenem Stein in einsachen Styl 200 Fuß lang und 20 Fuß hoch, sast vollkändig erhalten mit einer lateinischen Inschrift versehen ist:

HORREA IMP. CAESARIS DIVI TRAIANI PARTHICI F.
DIVI NERVAE NEPOTIS TRAIANI ADRIANI AUGUSTI
COS. III.

Alfo ein Rornmagagin, ein Beweis ber einfligen fruchtriche Rornebene von Mbra und vielleicht bes bort betriebenen große Betreibehandels. Diefes Granarium besteht aus 7 Abtheilungen, jebe mit einem Thor in Fronte; über bem mittleren Thore in aber zwei Buften, eine weibliche und eine mannliche, nebft zwei " bie Band eingemauerten Marmortafeln, welche einem alteren Bo angehört zu haben scheinen. Die eine enthält eine lange griedist Inschrift, auf ber anberen zeigt fich eine Frau mit Scepter w Krone auf bem Torus gelagert, neben ihr ber getronte Mann fo bend, mit ber Schaale in ber rechten Band und babei einige emble matifche Figuren, barunter eine griechische Inforift, bie bie Figuren beibe verftummelt find. Ueber biefem Gebande ficht mi ber Spite einer Berghöhe eine kleine Tempelruine von febr weifen Marmor. Der Blid von ba herabwärts beherricht bas gange, nich fach eingezacte Bestabe ber Ratava-Gruppe, beren Rame W bierher ausgebehnt wirb, fo wie bie weite Chene, welche Mare umgiebt, aber gegen Norben burch machtig hobe buntle Gebirge be grenzt wird 10).

Das elende Dorf Andraki von wenigen Hütten, das an eines geringen Flußlauf, den man für eine westliche Seitenmündung bei Andrakiflusses hielt, dicht am Meere liegt, bezeichnet wol wie Stelle der antiken Andriaca (Andriaca civitas dei Plin. H. K. V. 28), die Plinius neben Myra nennt, dieselbe Ardquang, weite Ptolemäns (V. 3). zwischen Antiphellus und die Mündungen w

<sup>309)</sup> Beaufort, Karamania. p. 27—31.
10) Col. M. Leake, Journ. Am.
Minor l. c. p. 283.

Lintscafluffes ftellt, aber ben Anbratifluf gar nicht erwähnt. Dafe Anbriaca wirklich ber Safenort von Mbra war, geht aus Appians 11) Angabe hervor, ber fagt, bag Lentulus, bes Dt. Brutus Capitan, ale biefer felbft Lanthus belagerte, jur Gintreibung anberer Contributionen im Auftrage bes Senats nach bem öftlichen Lucien beordert mar und die im Safenorte Andriace bem Aluffe aut Sperrung vorgezogenen eifernen Retten fprengte und bann bie 20 Stabien, welche bie groke Stabt Mbra (nach Strabo XIV. 666) weiter lag, aufwärts schiffte, um von ihr bie Contribution an erbe-In Andriace wird also wol auch ber große Apostel Baulus einst als Gefangener, um in Rom vor Gericht bes Caefars geftellt zu werben, mit bem Abrampttischen Schiffe über Coprus kommend, gelandet sein, wenn schon die Abostelgeschichte als Laubungeort nur Myra nennt, wo ein Alexandria-Schiff vor Anter lag, bas fogleich, es mar Winterszeit, Die Gefangenen nach ihrer Befimmung weiter zu führen befehligt ward (Apostelgesch. XXVII. 5 n. 6). Hiernach tann er wol schwerlich bie Zeit gehabt haben, in Mbra zu predigen, beffen fich in spätern Jahrhunderten bie bortigen Chriften rühmten. Die bofe Jahreszeit, Die furchtbarften Sturme und Gefahren aller Art machten bie sogleich fortgesetzte weitere Fahrt an einer grauenvollen, in ber fich aber ber feste Glaube an seine göttliche Sendung um fo mehr burch Gottvertrauen verherrlichen und baffelbe seinen mehreren hundert Leidensgefährten einflößen konnte, benen er mit Berheifjung bes Lebens bas lette Brob brach und bann felbft noch im Schiffbruch zu Melite (Malta), ohne ein Leben zu verlieren, aus ben fturmenben Wogen bes Meeres gerettet an bas Land flieg, um von da feine zweite Ballfahrt nach Rom zur Bollenbung feines großen Berufes für bie Rachwelt gurudzulegen (Apoftelgefch. XXVIII.). Myra war, nach Artemibor (Strabo XIV. 666) eine ber 6 Hauptstädte Lyciens und im Synecd. bes Hierock. tritt fie als eine driftliche Stadt, welche zur Metropolis (ed. Wessel. p. 684) erhoben war, berbor. Als einer ihrer berühmteften Eviscopen wird Nicolans genannt, ber auch als Rirchenvater und fpater ale Schuppatron ber Stabt und Beiliger weit und breit verehrt wirb. Ch. Texier 12), ber schon im Jahre 1836 im Mai biefes Rloster besuchte, wo er nur 4 Calogeri, elende schmutige Monde, und die große Rirche im Style ber au Dere Agbab, nur

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Al. Appiani de Bell. civil. ed. H. Steph. 1670. Lib. IV. 28. p. 636.
<sup>12</sup>) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Paris 1849. Vol. III. p 206.

weniger grofartig erbaut vorfand, giebt über ben bier verchrten berühmten Sanctus einige nabere Nachrichten, Die jedoch über feine mabre Berfon einigen Zweifel laffen, aber feine große Bebentung in ber Beriode bes Mittelalters für bie Kirche bestätigen. Gin Ritslaos, ber als Sanctus in ber Rirche gilt, war im britten Saeculum au Batara in Epcien geboren und vom Briefter Rifelass in Mhra unter Raifer Diocletian jum Briefter orbinirt. Gin andere Nitolaos, ein jungerer, ba jener im Priesterverzeichniß von 420 p rud bis 350 nicht vorkommt, auch nicht im chalcebonischen Conci erwähnt wirb, ftammt aus bem 5. Jahrhundert, beffen Berebrung im 6. Jahrhundert im Drient gang allgemein wird. Diefer ift et, bem Raifer Juftinian im Quartier Blachernae zu Conftantinopel eine neue bewunderte und ftart besuchte Rirche baute (Procop. de Aedif. I. 6. 10). Diefer Cultus tam fcon im 9. Jahrhundert nach Frankreich, ehe noch die Reliquien bes Seiligen nach Italien entführt wurben. Die Legende ergablt bie beimliche Ent führung seiner Reliquien burch italienische Raufleute; beffen Grab ju Mbra, mar fehr ftart bewallfahrtet von Chriften und Turte und brachte große Summen ein. Im 6. Jahrhundert unter Laifer Nicephorus wurde Myra vom Rhalif Sarun erobert, ber and bas Grab zerftören wollte. Durch Bezeichnung eines falfchen Grabes, bas er zerstörte, wurde bas wahre angeblich erhalten und blieb und 280 Jahre bewallfahrtet, bis es burch bie Lateiner geleert und ber Beilige ber griechischen Rirche entwendet murbe. Dag ber Rhalif für fein Sacrilegium an bem beiligen Nitolaos burch einen Schiffbruch feiner Flotte bestraft wurde, fagt Anaftafine (er nennt if Maron, in seiner Historia Eccles. ex Theophane. Bonn. ed. Theophanes. Vol. II. p. 268), 40 Bürger und Kaufleute von Bari it Apulia, bie Banbel mit Antiochia trieben, faßten beim Boruber schiffen von Myra ben Entschluß, die Reliquie bes Beiligen zu entführen, und theilten in Antiochia ihr Project einigen Bentianern mit, die aber ichon lange benfelben Plan gehabt batter. Deshalb beschleunigten bie von Bari ihre Rudfahrt nach Drie, bas gang veröbet war und im Rloster wie in ber Rirche Sion befelbst 3 Beistliche als Bachter hatte, Die aus Furcht vor ben Türke fich weigmachen liegen, ber Babft wolle bie Reliquien in Sicherheit gegen die Ungläubigen nach Italien bringen. Jeber ber 3 Geif lichen nahm feine 100 Golbstude in Empfang und fo liefen fie is ber Gruft bes Beiligen ben Marmorfarg mit Bammern gertrite mern, in bem man nur einen Saufen von Gebeinen, boch auch ber

Schäbel noch vorfand und ein duftendes Del, mit dem die Plünderer am 20. April 1087 nach Bari davonschifften. Das Del that auch dort seine Wunder, es wurde in verschiedene Klöster vertheilt und im Jahre 1100 ging der Bischof von Amiens dahin, eine Phiole desselben für seine Kirche zu holen. Im I. 1660 brachte es eine große Pilgerschaft nach Worms in der Pfalz. In Bari wurden seit dem Jahre 1089 große Nicolaosseste gefeiert, 1103 die Cathedrale dem Heiligen erdaut, und die Kirche durch den Herzog von Apulien, den ersten Normannentönig in Sicilien, inaugurirt. Die Benetianer hatten sich von ihrem Project nicht abhalten lassen, sie kamen aber zu spät im Kloster an, wo sie den Oheim Sct. Nikolaos erbeuteten, dessen Keliquien sie nach Benedig brachten, wo sie seitdem mit denen des Sct. Theodor verehrt wurden.

Steph. Byg. leitet ben Namen ber Stadt Mpra von bemi Namen bes vorüberfliegenben Bluffes Myros ab; auf eine ichlechte griechische Etymologie anspielend nennt fie Conftantin. Borph.313) την Λυκίων πόλιν την μυρίπνουν τε και τρισόλβιον, b. i. bie von Salbe buftende und breimal hochbegludte, weil in groke Nitolaos, ber Briefter Gottes, Die bervoribr ber quellende Salbe (µύρα) babeim fei. Auch Meletios fagt, Die Bewohner von Myra halten ihre Stadt für befonders beilig, ba fie bort einen Altar bes Johannes zeigen, ber Apoftel Baulus, ihrer Legende nach, bort gepredigt habe und die Gebeine bes beiligen Nikolaos bei ihnen liegen follen, worüber aber in ber griechischen und lateinischen Rirche sehr verschiedene Ansichten vorhanden find, ba, wie schon Beaufort bemertte und oben bemertt ift, nach Duratori, Annali d'Italia VI. bie Rirchen zu Benedig und zu Bari fich biefen Befit ber beiligen Reliquien frubzeitig ftreitig machten. Beauforts Beit 14) erlaubte es ihm nicht, bie Monumente ber Stadt Myra genauer ju untersuchen, bie ju feiner Beit als Meisterwerke alter Runst und als Schäte mit Inschriften nur erft von bem Architecten Coderell (1812) genauer beseben waren, ber auch eine Aufnahme des bortigen Theaters gemacht batte, welche Leake publicirte 15), und mit ben anderen afiatischen Salbtheatern zu Sibe, Telmiffus, Miletus, Bierapolis, Laodicea und einigen anderen gleichartig, aber von ben griechischen verfchieben

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>13) De Thematibus I. XIV. ed. Bekk. Bonn. 1840. p. 37.

<sup>14)</sup> Beaufort, Karamania l. c. p. 30. 14) Col. Leake, Journ. Asia Minor l. c. p. 320—329.

fand. Bei Gelegenheit der Zeichnungen, die Coderell, der Empöger, der solche Studien bort zuerst gewagt zu haben scheint, wu einigen der dortigen Sculpturen und Reliefs machte, zeigte sich wie der wildeste und fanatische Character der dortigen Türken; dem einer der ihn begleitenden Männer rief wilthend aus: Dome diekt ungläubigen Hunde durch solche gotteslästerliche Götzenbilder angezogen noch ferner hierher kommen sollten, so will ich ihnen dalb en Ende machen, denn wenn nur der Hund erst sort ist, will ich som Alles zertrümmern". Beaufort begnügte sich nur mit der algemeinen Ansicht der Ebene von Mhra, die er theilweise angedant, auch einigen Handelsversehr ihrer Bewohner dort vorsand und daraus schloß, daß viele Hausen von Balten und Brettern zum Einschiffen an dem Strande bereit lagen, worauf er seine Fahrt weiten gegen Ost nach Phi neta sortssetze.

Da Myra schon im ziemlichen Abstande vom Meere best, wohin wir die späteren Beobachter, die ihre Dentmale genauer fin birt haben, auf ihrer Landreise begleiten werben, bleiben wir für jest nur am Stranbe ju Anbrati jurud, wo zwifchen bem de maligen Safenorte an bem Westarme und bem östlichen Alufarm bei Myra in ber Mitte zwischen beiben im flachen Deltaboben bei Rlofter Sct. Ritolass liegt. Bunachft ift Texier316) im Jahr 1836 mit einer Schaluppe und einem Biloten von Aperlae in Safen von Anbrati gelandet, bas 4 Stunden in Oft gelegen if Um babin ju gelangen, schiffte man gegen R.R.D. bis jur Bei Jali (b. i. alyialós), von wo aus ber hafen Andrati's wird eine quabratischen bellenischen Thurm erkannt wirb. Ihm zur rechten Sand war bie Ginfahrt in einen Fluß, bem eine Barre an feine Mündung vorliegt. Diefer Fluß felbst ift ber antite Safen von Anbriace, gegenwärtig aber balb jugefüllt; nur einige Some felquellen, die in ber Ferne einer halben Stunde ihm ihr tattet und brafiges Baffer zu fenben, erhalten noch bie Berfumpfung be hafenwaffere. Texier fagt, es fei ein Brrthum, biefes hafenweffe für einen westlichen Urm bes Fluffes bei Myra zu halten, ber im Biertelftunde in Oft von Mbra vorübergiebe und ben man Caffabafluß nenne (weil er von ber Gebirgestadt biefes Ramme herabströmt). Indeg mare es nach Appians Angabe von Lentut Sprengung ber Bafentette von Anbriace und Schiffahrt tes ba nach Myra wol möglich, bag er einst boch ein westlicher So

<sup>316)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. l. c. III. p. 205.

tenarm bes hauptflusses gewesen und seitbem nur durch Bersandung bes Deltabodens abgesperrt worden. Die Umgebungen bes hasens von Andraki sollen, nach Texier, mit Ruinen bedeckt sein, die alte Sura, der ein Apollo-Drakel angehörte, das jedoch nach Spratt 1½ Stunden davon entsernt liegt. Bielleicht daß manches von da nach Andraki verschleppt wurde, denn identisch können die Stellen nicht sein. Das Kornmagazin des hadrianus, welches Beaufort beschrieb, sagt Texier, liege auf der Ostseite des Hafens von Andraki, war aber zu seiner Zeit durch Moräste und Schilswälder sehr schwer zugänglich. Längs dieser ganzen Küste bemerkt man, wie auch auf Dolichiste, viele Kornmagazine (Granarien und Silos), die wol zeigen, wie wichtig einst bei starker Bevölkerung hier der Getreidehandel gewesen sein müsse.

Spratt und Forbes, bie eine gaftliche Aufnahme (1842, 20. Marg)17) im Rlofter Sct. Nifolaos fanben, fagen, baf Daffelbe im Biered um eine tleine Rirche gebaut fei, barin feit wenigen Jahren wieder Reliquien des Beiligen niedergelegt feien, welcher als ber erfte Episcopus von Mpra verehrt merbe. Der einst toftbare Schat und Ueberrest ber früheren Reliquie fei während ber letteren Revolutionen burch eine ruffifche Fregatte nach Sct. Betereburg entführt worden; bagegen habe ber Raifer Ricolaus an beffen Stelle ein buntes Bemalbe bergefandt, bas nun für Schiffer und Bilger ftatt jener Reliquien gur Aborirung Meben bem Rlofter fteht eine driftliche Rirche von bobem Alter aus ber Byzantiner Zeit. Seit ihrem Bau bemertte man, baf bie Ebene um einige Fuß gehoben sein muffe, ba bie Flur bieser Rirche, wie auch bie kleine Nicolaustirche, 5 bis 6 Fuß unter bem jetigen Niveau ber Ebene liege. Der Bapas trieb ein bebeutenbes Geschäft als Rornhandler, und ift Eigner von einem Dutenb Rornicheuern, Die auf Steinpfeilern an ber Aukenseite bes Rlofters steben und ibn zu einem reichen Manne im Lande gemacht haben. Roh und unwissend, aber verträglich mit ben türkiichen Bauern ber Umgegend, pflegte er im gesellschaftlichen Kreise von biesen geben Abend sein Pfeischen zu schmauchen, und die Accibengien und Sporteln von ber Bevilgerung ber Rirche ichienen auch feine Riften zu fullen. Rein griechischer Schiffer fahrt bier vorüber, ohne bem Batron ber Schiffer, Sct. Ritolaos, fein Opfer gu bringen, um eine fernere sichere Seefahrt zu beten und bann ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 127-130.

gewiß zu sein. Am Abend wurde durch Hammerschläge an ein langes Brett zum Gottesdienst gerusen, da Gloden hier nicht erlaubt sind. Die Gemeinde bestand nur aus 15 Männern, Weibern und Kindern, mit denen man erst in der kleinen dunkeln Kirche einige Fuß tief hinabsteigen mußte, wo das Porträt des Anssenspatrons, des heiligen Nikolaos, in der Mitte auf einem rohen Manerpseiler ausgestellt war, dem zur einen Seite die Wachskerzen angezündet wurden, während jeder Pilger zur andern Seite sein Opfer niederlegte und nach vielen Kreuzigungen, Prosternationen und anderen Mummereien sich zur Kirchenceremonie begab, die der Papas mit der größten Schnelligkeit in Zeit einer Viertesstunde absertigte, und ehe sie noch beendigt und der Segen gesprochen war, sein clericales Ornat schon abwarf und da er die britischen Zuschauer ohne Deilnahme an diesem widrigen Handwerksgeschäft stehen sah, fragen lief, ob sie auch Christen wären?

Aber auch solche schwache Lebenszeichen scheinen in einer spaten Jahreszeit, wo die Rufte unwirthlicher zu werden pflegt, vollig ju fdwinden. 2. Rofi318) landete bort in heißer Jahreszeit, Aufang Juni, zwei Jahre fpater als Spratt, nachbem er von Aperlae bas Cap Byrgos (Byrgo auf Col. Leate's Essay of a Map) in einer Moudscheinnacht umschifft hatte. Begen bes ftarten Bellenschlages mar bie Landung am flachen Strande fcwierig, von Winde schwankte und tangte bas Schiffchen noch auf und ab. Die Ebene breitete fich noch brei Biertelftunden weit aus bis jum Rofter Sct. Nifolaos, in bem ber einzige Dond, ber Bapas, frant barnieberlag. Aus ber Bucht bei Anbrati maren zu gleicher Beit (es war Sonntag) eine Angahl Raftelloryzoten, Taucher, Die als Schwammfischer ihrer Expedition an ben fprischen Ruften entgenergingen, mit beraufgetommen, bem Schifferpatron Sct. Ricolacs ihre Opfer für eine gesegnete und sichere Fahrt bargubringen. Ru mit ihrer energischen Gulfe gelang es, in ber Stranbeinobe am fribeften Morgen einen türtischen Birten, ber bort fein Rameel weibete, ju bewegen, vom Stranbe bas im Boot gelaffene Gepad auf feinem Laftthier nach Mbra zu bringen. Spratt erfcbien bet Rlofter als ein elendes Gehöfte, bas auf ben Trümmern eine alten Rlofters in ber Mitte eines weiten vieredigen hofraums er richtet war, in beffen Mitte eine fleine runde Capelle ftanb. Ginf lief eine stattliche Ringmauer, die auch jetzt noch im Berfall besteht,

<sup>318) 2.</sup> Rog, Rleinafien a. a. D. S. 11.

mit vieredigen Thurmen geschützt umber, und in jebe ber vier großen Seiten (von 300 Schritt Länge und 10 Fuß Bobe nach Spratts Angabe) 19) führte in ihrer Mitte ein ftattliches gewölbtes Thor binein. Diese Umwallung war aus lauter machtigen Marmorquabern, aus Architraven, Friesen, Capitalen jeber Ordnung und aus anbern einstigen Brachtbauten ber Stabt Dibra aufammengeflidt. Bu beiben Seiten bes Thores an ber Nordseite fab man noch ein Sautrelief mit Armaturen, Belmen, Beinschienen und Waffenftuden verziert, die einem caesarischen Triumphbogen entnommen zu sein Schienen. Alles gab Beugnig bavon, bag einft bas Chriftenthum bier reich und machtig gemesen, als bas land blubend und bicht bevöllert mar, jur Beit ale bie neue Rirche fich auf ben Trummern bes gestürzten Seibenthums erhoben hatte. Auch die Ruine ber alten Nicolaustirche bezeugt bieß; fie liegt an ber Nordfeite bes jetigen Rlofterchens und ift ein großer ftattlicher Bau mit einem Saupt- und zwei Rebenschiffen, aus Biegelstein aufgeführt, von febr guter Bauart mit bubichen Marmorgesimsen. Sie ift aber aur Balfte verfallen und burch Erhöhung bes Bobens ringsum fo tief verschüttet, bag man jest von außen zu ebener Erbe auf bie Mittelgewölbe ber Seitenschiffe tritt. Arm und winzig nimmt fic bagegen, wie von barbarischen Sanden errichtet, bas fleine in ber Mitte bes Rlofters ftebenbe weifigetunchte Cavellden ber Gegenwart aus. Jene Kirche soll auch die Gebeine des Sct. Nikolaos umschließen, und einer ber ihn begleitenden Schiffer, fagt Roff, äußerte aufrichtig feine Bermunberung, weshalb ber große Raifer von Rukland jett noch zögere, zumal ba er felbst Nikolaos beike. von biefen Gegenden Befit ju nehmen, um bie Reliquien feines Schutheiligen wieder aufzusuchen. Spratt hatte fich noch eine andere Legende erzählen laffen, daß berfelbe fie icon geholt habe. An tiefer Stätte, wo einst ber beil. Nitolaos als Metropolit über einige breifig Bifcbofe gethront, hauft jest ein einziger unwiffender und siecher Mönch von Kastellorpio, und mehrere Tagereifen weit um ihn ber leben auf bem Festlande feine andern Chriften als brei ober vier Müller in einigen türkischen Dörfern, weil bie türkischen Nomaden zu faul und zu unwissend sind, um ihr Getreibe felbst zu mablen. Nachbem bas Gepad mit bem Rameelhirten von ber Barte angelangt war, ging Rog zu ben Ruinen von Mbra, bie boch noch fast eine halbe Stunde nörblich bom

<sup>19)</sup> Spratt and Forbes, Trav. I. p. 133.

Rlofter, am Fuße und am Abhange ber Burgfelfen liegen. Dupend türlischer Bauerhauschen fteht bier in ber Ebene, at Steinen und Mortel gusammengeflebt, beren Inhaber nebft ben Mönch bie festen Bewohner biefer Gegend repräfentiren. gen ift bie weite und, wenn fie angebaut mare, fo gefegnete Cbene nur bon nomabifden Birten (Buruten) bevolltert, bie in nie brigen aus Baumzweigen geflochtenen und mit einigen fowarzge räucherten wollenen Feten bebeckten Butten von ber Geftalt einer halben Melone hier die acht frischeren Monate bes Jahres whim gen. Die Bobe biefer Butten ift eben nur hinlanglich, bef ein Mann mit untergeschlagenen Beinen barin aufrecht fiten, und ibr Durchmeffer groß genug, bag bie gange Familie gufammengetonet am Boben barin schlafen tann. So groß ift bie Tragbeit und In bolens biefer Türken, daß fie nicht einmal barauf bebacht find, ibn Bütten auf einem erhöhten Erbaufwurfe aufzurichten, fo baf fie in ber Regenzeit, wenn die Rasenbeden ber Ebene fich in eine Art von Sumpf vermandeln, oft wochenlang bei Tag und Racht buchkablid im Schlamm liegen. Daber ift bei folder Lebensweise Die Stert lichkeit ungemein groß; nur noch einige Menschenalter in abnliche Robbeit verbracht und ihre Rage, die fich jest schon jabrlich verminbert, firbt bann von felbft aus. Bergebens babe bie Regierung fügt Roft fartaftifch bingu (benn er nehme bie befte Abficht babe an), vergebens habe fie ber Divan burch gefteigerte Anforberungen und Abgaben wie Confcription ju größerer Thatigfeit anzuspornen versucht, alles vergeblich. Sie verfaufen, um bie Biafter jur Abgabe aufzutreiben, ihr weniges Getreibe und bebalte nicht hinreichend zu eigenem Bedarf, so bag fie bann bor ber Ernt beim driftlichen Müller borgen muffen. Sie vertaufen ibren Tabe und feben fich bann genothigt, bie jungen Bflangen vor ber Reik ju entblättern, die Blätter an der Sonne ju trodnen und als ei grunes nuchternes Bulver zu rauchen. Doch am 1. Juni ware fie gegen ihr gewöhnliches Bblegma in aukerorbentlicher Bewegmet: bie große Bige, bie feit einigen Tagen eingetreten war, notbigte # jum Aufbruch in ihre Sennhütten ober Alpenborfer (Jailes) auf bem noch beschneiten Taurusruden; Die Danner trabte geschäftig auf ihren Rleppern (benn zum Beben entschlieft fic i Turte fdwer) burch bie Ebene umber, um bie Beer be gu fammen ober Rücksprache mit ben Nachbarn zu nehmen.

Leiber besuchte L. Roß die Westseite bes Strandes und in westlichen Manbung bes Anbrakislusses bei ben gleichnamige

Ruinen nicht 320), bie er am antifen Safenorte von Mpra bebeutenb nennt, von beren großem Granarium Beaufort Rachricht gab. Aus Spratt ergiebt fich, baf in ber Rabe auch Sura mit einem Beiligthum bes Apollon lag, bas jener noch nicht beachtet hatte. Auf Col. M. Leate's Rarte war im Weft von Anbrati ein Ort Sura eingetragen; bei Nachfragen Spratts21) barüber bei bem Bapas wußte biefer von teinem Namen biefer Art und von keinen Ruinen in jener Gegend; nur ein Balao Raftro (altes Schlok) tenne er bort und Remata (Quellen) und Grammata (Infdriften). Also murbe am 23. Marz biefe Richtung ber Rufte bewandert. Unter Rührung bes zwölfjährigen Gobnes bes Bapa 6 erreichte man nach 20 Minuten bas Dorf Rarababichat tibi an ber fühmeftlichften Ede ber Cbene und binter bemfelben führte eine felfige Schlucht nach Sura. Em Eingange biefer Ruinenftabt tam man an einem febr iconen rectangulären Bau vorüber, beffen Thurpfosten foon feulpirt und die Cornische mit Capitellen eines ausammengesetten Styles verziert maren: ob ein Grab ober ein Tempelden, mar fower zu entscheiben, boch schien es wegen feiner Rabe bei einer driftlichen Rirche ber letteren anzugeboren. Durch eine felsige Schlucht eine halbe Stunde emporsteigend, erreichte man, an 2 bis 3 im Didicht verftedten Sarcophagen vorüber, Die kleine Chene von Sura, über bie man ein Dutend anderer zerftreut umberliegen fab, und auf ber man eine kleine Kestung auf ber gegenüberliegenden Sobe vorfand. Um gerade auf fie los zu reiten, paffirte man ein Jürufendorf und erreichte bann bie Festung, bie gerade 11/2 Stunden fern vom Rloster liegt. Die Hochebene, auf ber Sura ftebt, liegt 400 fuß über bem Meere und ift burch eine niebere gegen 2B. freichenbe Bergreibe von ber Bai von Anbrati getrennt; ihr gegen Nord steigt eine fteile Bergwand zu bem Plateau empor, auf welchem bie brei Orte mit Ramen Chaneae liegen, welche Spratt besucht hat. Die Festung ist nur klein, taum 80 Schritt lang, und scheint ein alter Bau ber Griechen au fein und bie Bobe, die fie front, fich taum 40 fuß über die Blateauebene gu erheben. Diefe Festungsbobe fällt an ber Bestseite gang ploplich ju einem sumpfigen Thale hinab, bas am innern Wintel einer Meeresbucht liegt, die Vromo Limiona (ftinkende Bucht) genannt wirb. In bem Sumpfboben schienen einige kleine Ruinen von Bauwerten

<sup>32°)</sup> E. Roff, Rieinasien a. a. D. S. 28, Not. 6. 21) Spratt and Forbes, Trav. I. p. 135—138.

au liegen. Dicht unter bem Sübenbe ber Feste fand man ein grefee und icones Gelegrab mit einer lycifden Infdrift, mb bavor ein anderes Grab, bas vom Felfen abgefpalten war, aber einen Sarcophag trug. Beibe Theile hatten teine Infdrift, aba nur wenige Schritte vor ihnen fanben fich 5 bis 6 Felstafeln, ich mit Infdriften, auf benen ber Rame Gura mehrmals vortan. Auch wurde biefer Rame wiederholt auf ben Sarcophagen gefanden, welche in ber Hochebene fteben. Bei genauerer Erforichung bet Feldrandes an der Westseite der Acropolis fand man mehrere bis 3 Fuß bobe vieredige Bilafter in ben Fels eingebauen, ber ju einen Biebestal, bas eine Statue tragen follte, bestimmt gewesen ju fein fchien. Das Biebeftal mar faft in feiner gangen Lange voll 31. fdriften, bie Buchstaben aber unleferlich geworben. ber ein paar Stunden auf die Entzifferung verwendete, die ihm nicht gelingen wollte, tonnte nur bie brei erften Zeilen copiren, bie ibn bie Auficht gaben, bag bier ein Decret ju Ehren ber Anbetung bes Apollo gestanden. Bielleicht würde bei anderer gunftigen Betrachtung bie Lefung möglicher fein. Gura fcheint nie fint bewohnt, aber ein fart bevilgertes Beiligthum bes Apolle gewesen zu fein, wo ein Fischoratel war (Steph. Byz. Sorge μαντείον Λυκίας, ber auch einen Uferort Σούριος nennt). De Drafele ber Fifche erwähnt Blinius, bie auf breimal wiebe bolten Ruf von Pfeifen fich jum Augurium einftellen und jum Ber gnügen ber Zuschauer bas ihnen vorgeworfene Fleisch erschnepes (Plin. H. N. XXXII. c. 2, 8 in Sillig. Edit. V. 1851. p. 7 w Curium in Surium berichtigt ift: Nam in Lycia Myris in foste Apollinis, quem Surium appellant, ter fistula vocati veniunt si augurium; diripere eos carnis abjectas laetum est consultantibus etc. aber die verschobene Lage von Simena ift geblieben V. 28. §. 1001. Daffelbe Manteion ber Fifche führt noch umftanblicher Melist (de Natur. Animal. VIII. c. 5) an bemfelben Orte in Locien & ben er aber Diopa schreibt und von ihm fagt, baß er awifce Mora und Bhellus liege.

Die Localität von Sura ist hiernach wol festgestellt, etc Spratts Conjectur, Sura mit Somena (Simena) zu identificing, ganz unstatthaft, da Andriace von Somena nach dem Stadiasus M. M. 80 Stadien, über 4 Stunden (Nr. 239)<sup>322</sup>) entfecut liest. Sura aber nur 1½ Stunden, wenn schon die Lage von Somen

<sup>322)</sup> Stadiasmus M. M. b. Car. Mullerus I. c. I. p. 493, Not.

and noch nicht genan ermittelt ift. Bon Sura tehrte Spratt nach Antriace und Mpra jurud, von wo ein febr beschwerlicher Landweg über bobe Gebirge nach Bhineta führt, ben Relloms und Spratt gurudgelegt haben. Bon Dhora tann erft weiter unten bei ber Landreise die Rede sein. Auch Schönborn22) hat von Sct. Ritolaus, wo am 15. Dezember ein Fest gefeiert murbe, bas von vielen Raftellorpzoten bepilgert war, am 19. über Gura feinen Landweg weiter nach Weften fortgefest. Er fant, bag von Mpra eine mabre Graberftrafe nach Sura führte, mo er nach Erfteigung eines Gebirgsabhanges ben Anfang ber jetigen Gura erreichte, 10 Minuten weiter bin auf einem Bugel auch biefelben Felstafeln, Die Spratt erwähnt, mit zwei Jufchriften, welche burch ben Ramen Sura die Lage bes antilen Ortes feststellten. Auf bem Bügel fand er auch lange Quabern, zwar nur schlecht gebaute Mauern, babei aber coloffale Sarcophage, auf hoben Steinunterfaten ftebenb. Die antilen Reste waren nur wenig zahlreich und auf einen Meinen Raum beschränkt. Im Weften bes Bligels zeigte fich ein fleines von N. nach S. ftreichenbes Thal, welches mahrscheinlich im Safen von Andrali enbet, bann ein Teich und babei ein altes Gemaner, bas bie Türken ein Manaftyr nannten, mit einem Thurm. Die Regenguffe hinderten bas Copiren ber Inschriften und die genauere Untersuchung. Rach bem Regen setzte man ben Weg über bie Welswand fort, welche die Ebene Mpra im Norden begrenzt und fich eine Stunde weit hoch über Sura emporthürmt, von wo ein prachtvoller Ueberblid jum Meere nach Mbra wie nach R.B. fich aus-Taufende von Rebbühnern wurden auf biefem Bege aufgescheucht. Rach 20 Minuten Fortschritt auf ber Bobe murben bei bem Orte Chursis (Rirfis) eine Cifterne und einige Sarcophage bemerkt; ein flaches Thal auf einer Blateanhöhe fich gegen Weft hinziehend führte zum Dörfchen Tichatalbejab' (b. i. bas bopbelte Beifie), wo ber Regen zum Rachtquartier zwang, und am folgenben Tage (20. Dezember 1841) wurde ber Weg auf ber Bobe bis nach Gibl-baghtiche fortgefest.

Beaufort schiffte von Andraki<sup>23</sup>) aber am Ufer bequem entlang um das Cap Phineka, von wo erst in R.D. bei dem Orte Phineka sich die gleichbenaunte große Bai dis nach Melanippe und Chelidonia ausbreitet. Zunächst im Osten der Ebene von

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Schönborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. Bl. 58 ff. <sup>23</sup>) Beaufort, Karsmania I. c. p. 31.

Mbra fab er, bag fich ein großer See ober wol eine Uferlagene an ihrem Oftenbe ausbreite und an beffen Oftfeite ein Gebirgsmig, vom Norden herabkommend, fühwärts in bas Can Bhinela vorspringe. Diesen Gee ober biese Lagune fand er ju seicht, m ihn mit seinem Boote zu beschiffen, aber bie heftige Ausstromung beffelben burch feinen engen Einguß in bas Meer ließ ibn bermsthen, baf er burch irgend einen nicht unbebeutenben Strom feines Aufluß erhalten mochte. Nabe bem Eingang liegen fleine Infelden mit Ruinenresten und an seinem Norbufer fcbienen große Rninen zu liegen, vielleicht vermuthete er, bag bieg ber Limpens fein mochte, an bem Strabo bie Stadt Limbra nenne, 20 Stebien fern vom Meere. Diefer Uferfee ift vom Meere burd ein idmale Dune von Sand und Riefel getrennt, beren Geftalt mit Begrenzung offenbar burch ben Gegenstoß ber Strömungen ber auferhalb und innerhalb bes Landes bedingt ift. Die Stromme von immen bauft die Schuttmassen ber Riefel von ber Landseite ... Ufer auf und bie Deeresftromung wirft bie loderen Sanbmeffes wieber gurud und fcuttet fie ju Dammen empor, bie ju folites Steilmanben werben, ein intereffanter fortwährenber Rampf ber Ge mente an biefer vielbewegten Gubtufte.

An ber Oftseite bes Cap Phineka liegt eine fark entit Refte, in ber ein einsamer alter Mann wohnte, ber gern jum ? rer aufwärts in bas Thal jum Dorfe wurde, wo man Bieb f bas Schiff einkaufen und Holz und Baffer einlaben tonnte. Altw thumer fab man nicht, fie follten in Menge, viele Gaulen, Sont turen, Infchriften, 4 Stunden fern ju finden fein, mo ber Agt wohne, nach Aussage ber Leute. Die leichte Berproviantirung be Schiffes machte biefen Ort zu einer erwilnschten Ankerstation. Die Schiffe lagen nicht fehr fern von zwei Fluffen, die treffliches Beffer liefern, ber nachfte wol ber Phinela Su (Limpros); fie wars mit kleinem Bau- und Brennholze an ihren Ufern bewachlen. De Barre am Eingange bes öftlichern Fluffes mar tief genna, um be labene Boote einlaufen zu laffen. Go weit diese Boote burch in fumpfige Mache lanbein foiffen tounten, zeigte fich aller Baummos in Abschwächung, während alle Berge umber mit bem berriche Sowarzwalbe von Binns bebedt waren, welcher für bie aus Rufte so characteristisch ist. Noch konnte damals die Lage von S mpra zweifelhaft für Beaufort bleiben, ba bas Binnenland mi uparjorját war.

Ch. Fellows fciffte zunächft, im 3. 1838, von Dit fer in

ben hafen von Phineta ein 324), wo fich ein Blid auf maftig bobe. aber fippig belaubte Balmen barbot, von bem er erft nach einer balben Stunde burch Sumpfboben zu ein paar Baufern an einem fciffbaren Blug gelangte, bem einzigen, wo ein Bollbaus fant, weil bier etwas Bolgbanbel in Betrieb mar, ba Bolg ben einzigen Reichthum bes Landes auszumachen schien. Rur in ber Ferne an ben Bergabhangen gegen R.D. fab er bie Ruinen ber alten Limpra liegen und fcbiffte weiter gegen G.B. um bas Borgebirge (Bhineta Burun). Dowol hier alles menschenleer mar, ba bie Birten meift landein gezogen nur fparfam fich zeigten, hatten bie feigen Schiffer fo große Angst vor Corfaren und vor ber Conscription, zu ber man fie etwa aufgreifen mochte, bag fie nur fcwer jum Beiterfciffen au bringen waren. Bei ben wemigen armen Birten, bie fich bier zeigten, fand Fellows boch eine gastliche Aufnahme. Ihre Beiber tragen jeboch goldene Armbander, in ben Turbanen bewahrten bie Manner fich ein padr Schuf Schiefibulber ober ein paar Brifen Schnupftabat und ihr weniges Gelb auf.

Bei einem zweiten Befuche in Bhineta, im Jahre 1840 im April25), wurde bas Borhanbenfein ber Balmen nur bestätigt und bemertt, baf ber Rame bes Ortes wol von ihrem Buchfe bafelbft weit eber als von phonicischer Ansledlung seinen Ursprung baben moge, ba biefes Gemache bier wie einheimisch am Meere entlang machfe. Schonborn eilte am 13. Dezember 1841 nur fo febnell. als es die Sumpfe um Phinela gestatteten, um feinen Beg von ba nach Dinra weiter fortzuseten. Dehr Bericht giebt Spratt bei feinem Befuche vom Dorfe Phineta, wo er auf bem febr beichmerlichen Landwege von Depra ans über 4000 fuß hohe Gebirge und bann erft beim Sinabsteigen burch bas wilbefte Defile am Boben beffelben, wo man bie Refte von brei bellenischen Bacht thirmen, welche ben Gingangepag jur Cbene vertheibigten, vorüber Dier erreichte er bie moberne Festung Bhineta am Ufer in ber Rordwestede ber gleichnamigen Bai. Unter ihrem Nordwalle bin ging es in icharfer Wendung gur Ebene, bann auf einem Steinbamme jur Seite eines tiefen Stroms, an beffen Ufer bie geibe Iris in voller Bluthe (25. Marz) stand. Gine Biertelstunde weiter wurde erft bas Dörfchen Bhineta und bie Weinschenke eines Grieden erreicht, wo man Berberge fant. Das Dorf bat nur 3 bis

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup>) Ch. Fellows, Ansflug a. a. D. S. 109. <sup>25</sup>) Ch. Fellows, Account l. c. p. 203, 205; A. Schönbern, Tagebuch. Rachans. Bl 561

4 Steinbaufer, bavon eins bas Bollhaus ift, bas andere benehnt ein reicher Grieche, Ronftanti, ein Sanbelsmann mit Bich, ba Aeder befitt, bas Caffee und bie Baderei an einen Mann and Almaly verpachtet hat, alles Zeichen ber Aufnahme biefes Ortes, be nur von Bolgichlagern und aus einem Dutenb fcmarger Belthitten von Turtmanen bewohnt besteht. Der vorüberfliefenbe Bhinels Tidai, vericieben von bem etwas öftlicher von Arplanda bend tommenden Arhlaubos, ber noch auf allen früheren Rarten ba Cramer bis auf Texiers und Bolotows Rarte gang irrig in getragen war, auf Spratts und Rieperts Rarten aber berichts wurde. Er flieft bicht an Spratts Berberge vorüber, wer ich Schlammig, aber schiffbar für Boote und tann fogar bis zur Refine mit Schiffen befahren werben, bie bort vor Anker geben um fic mit Bolg und Rorn belaben, wodurch ber Ort feit Beanforts Reit fich febr gehoben ju baben scheint. Spratt neunt im bi wahre Stala, ben Ansladungsort und haupthafen ber bebentente Banbelestadt Almaly im Binnenlande (f. oben G. 816), w ber er nur 12 bis 14 Stunden entfernt liegen foll. Im Binte ift er ber einzige Ansladungsort für beffen ganbesprobucte Bu Spratts Beit lag ein griechischer Schooner vor ben Castell und wartete auf Labung; boch foll bie Stellung unficher feis Früher, während bes Berfehrs zwifden bem Sultan in Confes tinopel und seinem Safen in Alexandria, soll die Frequenz viel fack gewesen und hier auf Befehl bes Capitan Bafchas eine Baderei für bie Mannschaft ber Abmiralität eingerichtet gewesen fein. 3et wurde hier, nach Spratt, mur noch Mais- und Beigenbrod fik bie Griechen gebaden. Die Umgebung von Phinete und ber if lichen Rachbarschaft wird von vielen Tschinganis ober Bigennern bewohnt, benen man auf verschiebenen Reisen im Binnenlant begegnete. Die bebeutenberen Ortschaften Limbra, Armubly, Corpballa, Gagae, Rhobiapolis, Karbitich meb anter liegen alle an weit ab vom Meere, als bag fie bei einer Boriba fahrt die Ansmerksamkeit erregen tonnten, nur erft auf Lanbeits tonnten fie genauer erforfct werben. Auch fcbiffte Beanfort Bhine fa 326) ohne Aufenthalt an ber obe fcheinenben Stranblak ber großen Bai vorüber bis jum Chelibonia-Borgebirge, Meine Gruppen von Anboben in einiger Ferne vom Meere erblich bie ihm als fanftgerandete Geftalten wie Tumuli ausfaben; in

<sup>226)</sup> Fr. Beaufort, Karamania I. c. p. 35 u. 36.

:

ı.

r

ı

5

ď

٢

ď

1:

H

ġ

:5

: 5

ď

:1

į

į

í

ø

ţ

5

5

ø

5

f

ş

ġŀ

ß

ş

Ebene konnte er jeboch nicht betreten, um bieg als Thatfache au bestätigen. Gine Bucht an ber Weftfeite bes Cap Chelibonia ift auf Beauforts Rarte am Oftenbe bes Bhinetaftranbes nach einer Aufnahme etwas genauer eingezeichnet und biefe Beichnung auf Spratte Rarte wieberholt und bicht am Deere an ihrem gebirgigen Gingange in R.B. bie Lage von Attafc, an ihrem Gilb. ende auf bem bortigen füblichen Borfprung bes Gebirgezuges bes Sacrum Promontorium (Chelibonia) aber bie Lage von Delanippe eingetragen. Bahricheinlich ift bieg bie Bucht, an welcher Beanfort, burch frühere falfche Rartenbarftellungen mit antifen Städteruinen getäuscht, biefelben aufsuchte und nichts als wilbe Rlivpenmaffen fant, bie auch feine Schiffsleute aus ber ferne fur Ruinen gehalten hatten, von benen er aber feine Spur vorfanb. Inbef ift icon früher bei Schonborne Ueberfteigung ber bortigen Bebirgetette bon Dlympus über Roryballa nach Sabidimerler bie Rebe von berfelben Gegend gewesen (f. oben S. 767), welche Spratt mit bem Ramen Attafch, b. i. weißer Fels, belegt, bei welcher bie Ruinen ber Stadt Gagae liegen, in benen er ben Ramen Sagae auf einer Inscription (\(\Gamma A \Gamma \Omega IN\)^{27}) vorfand. Lucifde Inscriptionen fehlten bier, fo wie lucifde Mingen. Ruinen lagen eine Biertelftunde innerhalb bes fandigen Ufers am Oftenbe ber Ebene von Phineta. Gin Theil berfelben lag in ber Ebene, ein anderer auf ber Uferhöhe, wo auch bie Acropole fich zeigte. Zwischen ihr und bem Meere liegt bie 30 Fuß hobe weiße Raltfteinterraffe, auf welcher Bauten aus bem Mittelalter fteben, woher ber moberne Rame Altafch rührt. Die Ruinen ber Ebene find bebeutent, aber alle romifd ober ans bem Mittelalter: auch ein vaar driftliche Rirchen baben fich erbalten, die aber jest mitten ans einem Sumpfbidicht fich erheben, fo wie ber Reft eines Maudbufts, ber aus ber Ferne einer halben Stunde vom Dorf Jenibichit berabtommt. Bagae, fagt Spratt, fceint eine obere und eine untere Acropole gehabt zu haben; auf ber obern ift noch ber Reft eines bellenischen Forts bemerkbar mit einem grofen Wafferbaffin (tank) aber fein Theater, boch will Fellow 828) ein fleines Theater bemertt haben; vielleicht weil Gagae teine fehr große Bebeutung erreichte; boch wird fie fcon von Schlag Ca-

<sup>27)</sup> Spratt and Forhes, Trav. Vol. I. p. 184; cf. Plate Corydella and Gagae; Vol. II. p. 279 bie Infer. 28) Ch. Fellows, Account of Discov. p. 211.

rhand. 100 ( Tayaia modic) angeführt, und Hieroel. Syssel nennt sie einen Episcopalsit (Gaga) in der Eparchie von kreis (od. Wessel. p. 683). Auch Steph. Byz. (s. v.) hat Gagae nicht unerwährt gelassen und die Angabe des Dioscorides hingesigt, daß man hier den Stein Gagates in einem Flusse sinder, wie schon Galenus bemerkte und auch heute sich zeigt, nicht existir. Spratt<sup>329</sup>) sah in der Umgebung von Gagae nur Serpentine, Trappporphyre und Rumulitenkalkstein. Das Etymologicum magnum nennt den Ort eine rhodische Colonie und führt die Etymologien der Grammatiker über die Entstehns des Ramens an. Auch sollte sie Palaeapolis heißen.

Bon Gagae wollte Spratt an einem Nachmittage and be Stelle ber in Guben jenseit ber Bucht gegenüberliegenben altes Melanippe (Menalippion bei Steph. Byg.), eine Safen Ration in Locien, mo einft nach einer Stelle bes Quintus Calaber (III. 232) ein Beiligthum ber Athene mar, besuchen. Rach ten Stadiasm. M. M. (Nr. 234)30) lient fie 30 Stadien (11/2 Stadien ben) fern vom Sacrum Promontorium (Chelibonia) und 60 Stedia (3 Stunden) fern von Gagge. Aber Spratt tonnte fie nicht erreichen, eine querlaufende Meeresschlucht fcnitt ihm ben Weg d; aber jenseit berfelben erblickte er bie Ruinen einer Heinen Refte noch einigen anbern Bauten, die er ber Lage nach fibr bie ber Delanippe halten tounte. Spratt hat bier fpater, bei Erfleigung bet Gebirgstette im Often von Bhineta bas türfifche Gebirgenaf Finit-fipi31) berührt, es hatte einige Steinhäuser und treffice Quellen; die öftlichen Abbange ber Bergzüge waren gut bebant mit schönen Blatanengruppen bemachfen; bie Jürufen hatten ihre Bette auf ben größeren Boben, wo Biehweiben maren, aufgefchlagen. De bort gefundenen lycifden Graber, wo einige Darmorfanten, fchienen nur von Bagge babin verfchleppt gut fein, auf jeben fel maren es die letten, die bisher gegen Often gefunden find; fe bezeichneten bie Dftgrenze ber ihrifden Grabftatten, mit fcon zu Rhodiopolis bei Corpballus, fagt Spratt, fanden fich noch bie einzigen Beifpiele bebeutenber Felfengraber, it im Osten des Alaghur Tschai entbedt wurden, davon p. 186 eine Abbildung gegeben ift. hier unftreitig mar bie Grenze ber Lycia

<sup>329)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol L p. 187.
C. Mullerus I. c. p. 491.
31) Spratt and Forbes, Trav. Lc L p. 189.

gegen die Solhmer; von dem Dorfe Finit-tjöt ftieg man einen lieblichen sehr malerischen Thatgrund hinab jum Oftgestade und zum Drte wie zur Bucht von Atrasan (Abratschan), das liebe lich zwischen frischen Bachen und Obsthainen gelegen ift.

#### §. 40.

### 3 mei und vierzigstes Capitel.

Das fübliche Gestabeland Lyciens von feiner continentalen Seite burch innere Lanbreifen von Fellows, Schönborn, Spratt, Forbes und & Rog erforfot.

#### Ueberfict.

Bis auf Beauforts Ruftenaufnahme, auf ber wir fo eben ben trefflichen Seecapitan begleitet haben, mar bas genze Binnenland bes füblichen Lyciens eine Terra incognita geblieben und als eine ber wichtigsten geographisch-bistorischen, archaologisch- und culturgeschichtlichen Entbedungen find bie letten Jahrzehnbe auf bemfelben Boben anzusehen, die wir vorzugsweise einigen britischen und bentschen Forschern verbanten. Ch. Fellows babnte auch bier werkt Die Landwege, ale er bas Cap Chelidonia von D. her von Abalin: ju Schiff boublirend, am 16. April 1838 ju Phineta anterte und von da freilich nur im rafchen Fluge zu Lande32) die Glidtufte burchzog und babei Retoba, Antiphellus, Degifte, Butara und Kanthus berührte und über Telmeffus und Mughla beimtebrte. Die Anziehungstraft biefer Erbgegend mar für ihm fo groß, bag er schon im Jahre 184033) jum zweiten Dale von Kanthus aus die Landwege burch bas fübliche Lycien von neuem verfolgte, und vom 22. April 1840 au über Batara, bie Rafamati-Bai (Phoenicus), Antiphellus, Phellus, Raffaba, Myra, Phinela, Limpra und Gagae nach Finil-ljöi (Melanippe) und von da an die Oftfuste Abratschan vorschritt, bas

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Ch. Fellows, Ausflug a. a. D. Ueberf. b. Jenfer. S. 1108—126. <sup>33</sup>) Ch. Fellows, Account of Disc. l. a. p. 183—212.

er am 2. Mai erreichte. Das meiste war neue Entbedung, was von ihm berührt wurde, benn nur nach ein paar inneren Localiden, wie von Andiphilo über Kandyba, Kassaba, Iruas mb wieder zurück über Dere Aghzh, Tisssa nach Antiphelius, hatte Ch. Texier einen kurzen Ausstug (Mitte April des Jahre 1836)<sup>334</sup>) machen können, worüber er einige Auskunft gegeben hat.

3m Dezember 1841 fam Schönborn 35) aus Bamphplien mb Bisibien, am 14. Dez. über Phinela nach Myra, und rudte unte einigen wichtigen Entbedungen zu Lande über Spra, Gjölbaghtiche, Gewre, Jau (Chaneae), Tüffa, Sonbicat, Br. narbaschi nach Bazprgjantjöi und Furnas bis Xanthus vor, wo er Enbe bes Jahres antam. Auf feiner zweiten Radrik im I. 1842 tam er über Gagae und Limpra, brang tiefer lanten über Arheanda und Jaghr Jaila nach Irnas (Arneae) va, erreichte Raffaba, Gewre, Dren, Retowa und Bagprajantjöi, wandte fich nach einem Blid in bas Kanthusthal aber wicht tief gegen ben Norben in bas Centralgebirge, wo wir ibn fon weiter in die cibpratischen Regionen des Plateaulandes begleitet be-Die wichtigsten Forschungen und Aufnahmen zu Lande in biesem Binnenlande bes lycischen Sübgestabes find unfireitig burch Spratt und Forbes mabrend ber guten Jahreszeit bes Jahres 1849 burchgeführt. Sie gingen Anfangs Mary bon Kanthus, Furues und Bagyrgjantibi (Ralamati) aus, nach Saaret (Borthe), Antiphellus und Phellus, von ba über Raffaba, Rendows, Irnes, Trabala, Tuffa, Chaneae, Myra und Phinele, von wo fie Limpra, Arpcanda, Rhodiapolis, Corpballa und Gagae mit vielen Seitenerenrfionen besuchten, und von be bis an bie Beftabhange ber Golymatette bis Gobene am oberen & mpraftrome am 10. April vorbrangen 36). Mit manden Seites excurfionen wurden viele Anfnahmen von Localitäten, landschaftliche Aufichten, Abbildungen, Infdriften bon Monumenten und geognostische wie andere naturhistorische Beobachtungen gewonnen, die vorzüglich im zweiten Theile ihres Reifebuches niebergelegt find und als wesentliche bochft schätbare Beitrage zur Reuntnif bes Lambel genannt werben muffen, wozu auch bie nur flüchtig, aber gewiffenheft conftruirte geognoftische Rarte bieses Lanbertheiles gerechnet werber

<sup>33°)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Tom. III. Paris 1849. p. 201
—204. 3°) A. Schönborn, Lageb. Rachlas. Mer. Bl. 58—62
und Bl. 81 ff. 3°) Spritt and Perbes, Trev. Vol. L. p. 50—183.

muß. Leiber blieben bamit, seitbem unfers geehrten Reisegefahrten 2. Rog lehrreiche Berichte im 3. 1844 feiner theilmeisen Bereifung ber Gubtifte von Aperlae, Antiphellus, Myra, Raffaba, Candyba, Bhellus und Bagyrgjantibi bis Kanthus nadgefolgt find 37), alle Driginalbeobachtungen abgebrochen, ba bie Berichte von Spratts Geführten, Dir. Danielle, nicht veröffentlicht wurden und uns sonft feine naberen Erforscher biefer Lambftriche bekannt geworben find. Wir muffen uns daber nut ben allerdings noch ludenhaften Berichten begnugen, welche in jenen Quellen nies bergelegt find, bie wir bier nur auf bas gewiffenhaftefte geographifc aueinanderzureiben baben, um ben mabren Geminn für bie Renntnift bes Landes und seiner Bewohner bavon zu tragen. Da bie inhaltreichsten biefer Wanderungen von 28. nach D. in berselben Richtung, wenn icon ludenbaft und mit mancherlei Abweichungen von einer geraden Linie, wie die Borüberfchiffung gurudgelegt wurden, fo schließt fich auch unser nachfolgenber Bericht in berselben Reibe, von Furnas und bem Golf von Ralamati ausgehend, wieber bis nach Bagae und Finit-tibi am Oftenbe ber großen Bhineta-Bai an.

# Erläuterung 1.

Der Landweg von Furnas zum innersten Golf Phoenicus nach Kalamati und Bazhrgjantjöi, dem Winterdorfe, und seinem Sommerdorfe, und von da über Sebeklu nach Saaret (Suret) zum alten Phrrha. Entdedung der Ruinen der alten Stadt Phellos bei Bunarbaschi.

Die erste Wanderung von Fellows auf der Rüstenhöhe von Antiphellus die Furnas und Patara sette ihn bei flächtigem Durchange nur in gerechtes Erstaunen über die vielen Denkmale, die ihm, wie er sagte, überall massenhafts) entgegentraten, und in den durchbrochenen Felswänden ihre schönen Ornamente, die Menge in Fels gehauener Gemächer mit ihren schön profilirten architectonischen Balkenverzierungen und kunstlich versteckten Eingängen zeigten, die ihn noch nicht zur Untersuchung der Besonderheiten und ihrer Umgebungen kommen ließen. Die felsigen Wege aus weicherem

36) Ch. Bellows, Ausfing a. a. D. S. 111.

<sup>37) 2.</sup> Rof, Riemaffen und Denticiand a. a. D. S. 8-46.

Balftein, die Ueberwucherung von Begetation, die Ungunft der Jahredzeit hinderten ihn, wie die Eile seines Borüberzuges, an gonaueren Angaben, und er begungte sich saft nur mit der gelegend lichen allgemeinern Bemerkung, daß die auf den größeren Höhen der Bergzüge vorkommenden Bauten und Denkmale ihm mehr ans Conglomeratgestein zusammengehäuft erschienen, als die in den naturn Regionen.

Bei feinem zweiten Durchmarfche339) von Batare iba Furnas erfahren wir icon, bag biefer Ort bie Binterreftbem bet Mghas bes Diftricts Rünik sei und nicht wenig besucht werte, ba er mancherlei Industriebestrebungen zeigt, wie viele Baffermublen. Samiebeeffen, jumal für Sufbeschläge ber Lafttbiere, und Bares lager, wie auch bie nur. 2 Stunden füblicher liegenden Orte Ralameli (b. i. Schilfort im neugriechischen) und Bagbrajantioi (b. i. Raufmanneborf) als Safenstationen an ber alten Bai von Bie micus, ber jetigen Ralamati-Bai, baufig von Schiffern befatt Sie find von Schilf- mb Balmmalbern umgeben, welche letteren vielleicht bie Benennung berfelben eber veranlaft baten mogen, als eine Unfleblung ber Phonicier, wie man bieg faft aus Steph. Byz., ber einen Bhonix als Stifter von Bhonice in ber Rak von Rhobos angiebt, etwa vermuthen tonnte. Schon Capt. Beanfort hatte bie Ibentitat ber Bai Ralamati mit bem alter Phoenieus Bortus, den auch Livius (XXXVII. 16) manut, ans ber Raturschilberung vermuthet, ba er von allen Seiten bet Mippen umgeben und taum eine Stunde von Batara entfernt ift al. Er liegt auf einem Felsvorsprunge und beherrscht mit seiner schönen Aussicht bie ganze Bai; aber auf Raltstein erbaut fehlen ihm be Quellen, baber man bier nur in tiefen Gruben Gifternenwaffer erhalt, wie fast an ber gangen Gublufte Cariens. Die Bewohnt. fant Spratt hier viel umgänglicher als gewöhnlich und nicht fo natisch gastinnt wie an so vielen andern Stellen ber Sübfüste; and hier hat wol ber Einfluß von Handel und Industrie die Zuftante gemilbert; auch war bier eine Dba, b. i. ein Gasthaus, für Frembe Rach Schonborn ift ber Ort vorzüglich von Griechen bewohnt. Er ließ ihn in ber Tiefe liegen, als er jur rechten Band, b. i. nordwestlich von ihm, feinen Weg nach Furnas fortsegend, a

<sup>329)</sup> Ch. Fellows, Account of Disc. l. c. p. 183. 40) Spratt and Forden. Trav. l. c. I. p. 53; Schonborn, Tagebuch. Rachlas. Micr. 1842. Bl. 62 u. 81.

einer steilen Feiswand von 1000 Fuß Hohe die bortige Bassinsentung über den süblichsten Borsprung des Al Dagh zu übersteigen hatte, wo er noch Reis traf (es war am 25. Dezember 1841), aber in der Ebene zu Furnas sich wieder au Trauben, Feigen und Granaten erquiden konnte. Bei einem zweiten Besuche auf der Rüdlehr von Antiphellus überstieg er nun über Tschukurda auf nördlicherm Wege die Sommerjailas von Bazhrgjankjöi (am 19. April 1842), und dann weiter westwärts an einem Castell vorüber, das an der Seite eines antiken Weges gelegen viel polygonale Mauern und Grabstätten zeigte, ohne ihre Namen kennen zu lernen, von wo er sich diesmal nicht westwärts nach Furnas, sondern nordwärts zu dem Passe von Karabunar wandte, um durch den süblichsten Querpas des Hochgebirges Armubth den Ses von Awsan zu erreichen (s. oben S. 833).

2. Rog41) erreichte ben Ort von Sairet (Güret bei Cobn. born) ber, wo fich ihm eine weite Aussicht auf die Bucht von Ralamati und von ba bis auf die vorliegenden Klippenlande bes Renagoras und bas ferne Borgebirge von Batara erbffnete, in noch weiterer Ferne aber ber Gipfel bes Anticragus und bie Infel Abobos. Er nennt ben Ort nur ein Winterborf, bas ichon bon ben türfischen Bewohnern am 6. Juni verlaffen mar, Die auf ihren Jailas hausten. Bon bem Raufmannsborfe auf ber Sobe ift boch noch ein Stünden hinab bis zur Scala im innerften Binkel ber 966nicierbucht, wo nur 2 bis 3 neuere Baufer fteben, bei einem tiefen Ankergrunde für große Schiffe boch auch einige Reste antiter polygonifder Mauern umber gerftreut liegen. Die mertwitrbigen flafcenartig in Wels ausgeböhlten Cifternen (plaoxivais ber Griechen mach Rok) liegen nur auf ber Bobe; es find groke runde forgfültig ausgemanerte Beden, mit halbfugelformiger Ruppel überwöllt, von ber bas abfließende Baffer fich in einer Rinne um ben unterem Rand ber Ruppel sammelt und burch viele kleine Löcher in Die Cifterne geleitet wird. An ber Seite führt eine Thur mit einigen Stufen in bas Baffin, um bequem aus bem Baffer fobpfen Nach Kanthus rechnete man von bier 5 Stunden au fonnen. Beaes.

3mei Stunden Weges steiles Aufsteigen in Oft von dem Raufmannsborfe führten Ch. Fellows 42) ju dem Dorfe Redelloh

(Sebelln bei Schönborn), bas zwar malerisch auf großer hie gelegen, aber in seiner Begetation bei rauhem Clima um einen gagen Monat gegen die wärmere Ebene gurudgeblieben war; und fif winterlich (24. April) sah man taum aufsproffenbe Kornfelber, et einige Stunden weiter oftwarts wurde bas Dorfchen Saaret (rich tiger Guret, b. i. Bilb) in einer engen Thalkluft, welche eine nathrliche Grenzscheibe zwischen bem Beften und Often zu bilben foin, erreicht, auf beren wilben Gipfeln umber alles voll antifer Felfergraber fich zeigte, voll chclopischer Mauern einer alten Stadt, mit Ummauerung und Thoren und Inscriptionen eines Sarcophoges, ans beren verwitterten Reften Fellows irrig folog, bag bier bie Lage ber antiten Phellne fein mochte, welche jeboch viel weiter oftwärts erft burch Spratt genauer ermittelt wurde. Er jog bon hier noch 4 Stunden weiter burch hohe und wilbe Bebirgefetten, welche gegen Gab zum Meere abfallen, wo er granbiofe, im empäischen Clima ungewöhnliche gewaltige Gewitter mit furchtbaren Donner und weit über bas Meer und bie Infeln leuchtenbe Blite mit eistalten Sagelfturmen erlebte, bie in großen Sagelftuden bie Erbe mehrere Boll boch bebedten, bis er endlich nach Antiphelins hinabsteigen tonnte.

Auch Spratt flieg (am 5. Mary 1842) benfelben fleilen Benf-Mad im Norden von Bazprgiantivi empor, an ein baar Fortifice tionen ans bem Mittelalter vorüber 343), bis er 2 Stunden weiter immerhalb von Ummauerungen ein paar kleine driftliche Rirchen, um Manerwert aus Reinen Steinen und Mortel, nichts griechisches ober römisches vorfand, aber in einer bominirenden Lage. Unter benfelben befanden fich bie Sommerhatten ber Ruftenanwohner, bie Bagergian Jailafft, in einem fruchtbaven Baffin von einer Stunde Länge und einer Biertelftunde Breite, bas aber von Schneeveffer med gang angefüllt und noch unbewohnbar war. Die Lage biefet Sommerborfes ift von Wichtigkeit, ba ber einzige bas game John hindurch gangbare Gebirgsweg burch ben boben 21 Dagb en biefer füblichften Baffage bis nach Almaly vorüberführt (f. oben S. 883), bas von hier 24 Stunden Weges entfernt gerechnet wird. Bu biefer wie zu allen anberen Sommerfrischen bes lycifden Ge birgelandes giehen die Bewohner ans ihren Winterdörfern nur it freudigen Feftzügen hinan, die wichtigste Cpoche ihres Jahresmehsels. Diese Jaila ift ibentisch mit bem von Kellows genannten

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup>) Spratt and Forbes, Trav. l. c. p. 57.

Rebelleh, wofür Schönborn Süberlü ober Sebel Jailaffp schreibt<sup>44</sup>), in einer schönen Mulbe 1200—1500 Fuß über bem Meere gelegen, wo er am 25. Dezember 1841 von Andiphilo über Süret kommend übernachtete.

Auch Spratt und Forbes gelangten nach ber erften Berührung jener Jaila, wo fie fich getäuscht fanben, nichts von vorgespiegelten antiten Monumenten vorzufinden, burch welche bie Gebirgsstraße nach Almaly führt, bald zu einer wirklichen Ansiedlung von 20 Butten, Die fie Sebel nennen borten, mit einer Mofchee und einem Sarcophag von griechischer Arbeit, etwa 1000 fuß über bem Meere. Bon ba wurden fie, burch Berirrung in ben Balbern und Bergen irre geführt, genöthigt, im Freien zu bivouafiren, und erft am andern Morgen gelang es ihnen, auf großen Umwegen über bas Dörfchen Iene burch ein langes Thal bas Dörfchen Sauret (Güret bei Schönborn), bas fle fcon paffirt hatten, ju erreichen 45). Es besteht nur aus wenigen armlichen Gutten, Die von bem Binterregen febr gerftort waren; fie liegen gwifchen bem Duellen von zwei fleinen Flugden, beren eins zum Meere abflieft, bas andere burch bas febr lange, aber schmale Thal gegen R.D. jur Cbene von Raffaba zieht; auf ber entgegengesetten Seite zeigten fich auf einer Anbobe zerftorte Mauern, welche fie fronten. Sier tam man an bem Sarcophag vorüber, beffen Inschrift icon Fellows nicht hatte entziffern konnen, mas auch Daniells nicht gelang. Aber man fand hier Mauern, welche einer kleinen Stadt angehören, beren Mauern eine felfige Ruppe von fehr ungleicher Oberfläche umgeben, mit mehreren Relstammern, Sarcophagen und Reften rober cyclopischer Mauern, beren Thorwege noch aufrecht fteben. Der größere Theil ber Mauern ift im Styl gang gleichartig, und umgeibt einen Raum, ber an 150 Schritt lang und an 100 Schritt breit ift. Ein Sarcophag, ber im oberen Theile ber Ruinen steht, zeigte eine turze, jedoch unlesbare Inschrift. And an ber andern Rorbseite ber Stadtmauern geben bie Graber teine fcriftliche Austunft. Am Eingang einer Schlucht fteht aber ein Dbelist, in Gestalt bem beschriebenen mit ber lycischen Inschrift an Kanthus gang gleich, auf ber Blattform eines gewölbten Baues, ber aus machtigen Raltfteinquabern besteht. Das Dach ift platt von höchst simpler Construction, aus großen Platten transversal

<sup>44)</sup> A. Schonborn, Lagebuch. Rachlag. Mfcr. Bl. 62. and Forbes, Trav. l. c. p. 65-68, f. Spratts Rarte.

<sup>45)</sup> Spratt

aneinander gereiht. Beide gehören wol einer gleichzeitigen Erichtung an, aber kint Inschrift findet sich hier. Bei diesem völigen Mangel an bestimmten Daten schien die Localität am geeignetsten sir die Stadt Pyrrha zu sein, welche Plinius (H. N. V. c. XXVII. 100 ed. Sill.) zwischen Phellus und Aanthus angiedt, und dern Lage auch der von Süret entspricht. Das Thal ist von einer werinen Tertiärsormation bedeckt, die von besonderem Interesse ist; da Obelist sollte nach der Sage der Dorsleute einen reichen Geldschentstellen. Bon Isne (Inssi dei Schuborn), zu dem man zwidsten. Bon Isne (Inssi dei Schuborn), zu dem man zwidstehrte, wurde nun der Weg gegen S.D. am Port Bathy vorüber nach Antiphellus, dem Hasenorte, angetreten, den wir nebst dem Orte schon ans obigem (s. oben S. 1076) kennen lernten. Doch hat L. Roß denselben noch genauer beschrieben, als er von Antiphellos über Sairet (Süret) und die antike Felsstant Phyrha nach Bahrgjankist seinen Rückweg nahm 346).

Bon Antiphellus wollte er jum alten Safen Bhoenieus (Ralemafi) geben, aber fo fteil maren bie Ruften, baf fein Saumpfab an Mecresrande hinführt, um birect babin ju tommen, was mir buch Umwege im Gebirgelande geschehen tann. Um 3 Uhr am Radmittage Antiphellus verlaffent, murbe bie fteile Bergmand aber ben westlichen Orte hinaufgestiegen, von welcher die Aussicht auf bie tiefe und fomale Bucht von Bathy binabreichte. Rach 3 Stunden war die Bobe von 3000 guf ilb. b. Meer erreicht, bei einem Bergteffel, in welchem ber Reifenbe überrafcht mar bas erfte Bortommen von wildem (wol verwildertem) Roggen wahrzunehmen, bem a fpaterbin auf ben Bergen von Lycien und Carien oft wieber begegnete und fich freute, dazwischen gemischt auch die schone beimatlich betennte blame Rornblume ju feben, bie feit bem erften Beburtslande bes Roggens bessen ungertrennliche Begleiterin gemesen zu fein fcheint. Auch rother, weißer und blaner Rlee wuche bier aberall wild, ber lettere mit febr hohem Stengel, so wie and andere vater-Undische Sträucher und Pflanzen in folder Frifche wie in Nortbentickland.

Immer höher aufwärts wol bis zu 4000 Fuß wurden noch Spuren antiter Fahrstraßen sichtbar, während hentzutage and in ben Ebenen nicht einmal Karren in Gebrauch find. Bon der größten talten Sohe hinab burch Eichen- und Fichtenvald gelangte man in ein von N. nach S. langgestredtes Hochthal, darin Sairet

<sup>346)</sup> L. Rof. Rleinaffen a. a. D. G. 48-44.

ı

ì

í

l

ı

ľ

ı

1

ŗ

ţ

ſ

ı

f

١

ſ

ţ

î

bas Sommerdorf von hirten bewohnt, wo man unter hoben Baumen vor einem leeren Biebstall bas Bivonat nehmen mufte, aber treffliches Waffer, gute Mild und reine, obwol talte Luft vorfand. Reben bem Dorfe maren einige Sarcophage und eine Biertelftunde in Best beffelben auf Felsgipfeln bie Trümmer einer alten Ortschaft. In einer baranftoffenben Schlncht maren viele Graber. Rach mubfamer Erfteigung von zwei naben Relegipfeln aus riefigen wilb abereinander geworfenen Rallfteingeschieben mit bornigem Geftrupp überwachsen, ragten boch oben noch bie Refte einer antiten Stadt bervor, mit Reften ichoner polygonischer, theils anderer Mauerconftruction aus grofen Bloden, bie 3 ober 4 jener felfigen Ruppen umfaffen, bie bon Rellows irrig fur Phellus gehalten maren, wol bie von Spratt supponirte Byrrha. Bon bier flieg Rog, noch weiter ben Spuren einer alten Strafe folgend, beren Bagengeleise oft tief in ben Fels eingeschnitten waren, allmablig bober empor und traf nach einer halben Stunde Beges wieber auf eine griechifde Rieberlaffung mit Felsgrabern und Sarcophagen. reiche und mannigfaltige Begetation verfette mit ben Gichen, Steineichen, Bachholber, Fichten, Weibenarten, weifen und rothen Rofen und Brombeergestrauchen gang nach Rorbbentichlanb; ben fruchtbaren Boben bebedten Rleearten, aber Die Beeren fehlten, weber Erb-, Beibel-, noch himbeeren gab es bier, teine erquidliche Frucht, welche bem hiefigen Boben versagt find, wie sie ben buftigen europaifden Balbern zugetheilt murben.

Rach 4 Stunden Hinabsteigens von da wurde das lange undschmale Hochthal von Sebet (Sidet bei Ros) erreicht, das mit dem von Sairet und dem Flusthale des Aanthus fast parallel von R. nach S. streicht; doch ist es noch durch einen Sädarm des Massteintens mit drei hervorragenden Hochgipfeln vom Aanthusthale getrennt. Bon diesem Sedet wurde in südlicher Richtung abwärtseiner schödewaldeten Schlucht längs einem rauschenden Gebirgsbache eine erste Stunde und dann westlicher zur Seite eine zweite Stunde dem mittlern Abhange des Berges vom Hochlande herabsolgend das Winterdorf Bazyrgjantjöi erreicht.

Son Andiphilo (Antiphellus) aus, bas uns aus obigem genauer bekannt ift, wurde durch Texier<sup>47</sup>) und Spratt die olte Stadt Phellus wieder aufgefunden, die man früher an verschie-

<sup>\*1)</sup> Ch. Texier, Descript. de l'Asie Mineure. Fol. Vol. III. Paris 1849. p. 201-203.

are areire and Staumen in ein B gehauen, weber S Geftalt, ihm als baneben war ein etwas fleineres mi nach Texier. Gi bis jum Cragus Mollen bes Dochg teit, bicht bewachs ven Felfen abgelö 75 Cubitmetern, t gegen ben Abstura harte Rreibelager, tenber Größe; vie an Matri, fteben berabgeftürzten Er überzogen, und B. berbor. Gegen b nach Bunarbafe Sit bes Agba if fteil unter 37° al beren Auswaschun andere ruben auf

Bon Tschuturb

Spratt348) giebt fiber die von ihm für Phellus gehaltenen Rninen, bie nach ben Sauptbentmalen ju urtheilen, mit benen bei Texier übereinstimmen, über welche aber nachfolgend &. Rog bie genaueften Berichte mittheilt, Folgenbes. Much er flieg von Antiphellus (am 12. Dar; 1842) über bie Steilhöhen bes Bort Bathy in Bidgadpfaben gegen R.D. empor und erreichte in ber erften Stunde bas fleine Blateau auf bem Gipfel ber Rette, von wo ber Führer nach bem Feller Dagh bei Spratt (möglicherweise, wie Riepert bemerkt, wirklich eine türkische Entstellung bes alten Ramens mit untergeschobener Bebeutung; filler wurde im türlischen Elephanten bedeuten) führte, ein Rame, auf ben fich bes Reisenben hoffnung grundete, bier bie Ruinen ber alten Bhellus wiederzufinden. Etwas oberhalb bes Dörfchens, bas biefen Ramen führte, ftand ein kleiner Obelist wie bei Saaret, oben hohl, aber ohne Inscription. An 300 bis 400 Schritt ben Berg bober auf tam man an brei Sarcophagen vorüber; bie Ruinen, die man hier fand, waren weber grofartig, noch befonbere fcon. 3m oberften Theile sah man einige Saulen, die vielleicht einem Tempel angeborten, hie und ba zeigten fich epclopische Mauerstüde, aus beren Ladenftuden im Mittelalter eine Fortification auf ber Sobe erbaut gewesen schien, beren Trummer umberlagen. Doch auch Relstammern zeigten fich zu beiben Seiten bes Berges, bie besten an ber Beftfeite, ja gang aus bem Fels berausgehauene freiftebenbe bansabnliche Graber im Solzbaltenftyl von überrafchender Grofe, aber ohne Inschriften, Die auch ju Saaret fehlten. Im Orte naunte man ben Berg, auf bem bie Ruinen lagen, Fellein-Dagb. Diefe Tradition bes Ramens, die Angabe Strabo's, ber Antiphellus und Phellus nebeneinanber nannte und fie in bas Binnenland verfeste, wo Phellus nur im Norden seiner Dafen-Rabt gefncht werben tann, und ein bei bem naben Awella (f. ob. S. 1074) füblich von Efchnturba entbedter Garcophag mit bem Ramen eines Mames, ber ein DEAAEITHE, b. i. ein Dann von Phellus, genannt wird49), geben bie bochfte Bahrideinlichkeit für bie Ibentität biefer Ruine mit ber antiten Bbellus, ba biefes Amella bem Beimatorte bes Grabinhabers bafelbft so nahe, ober ber Sarcophag auch erst dahin verschleppt sein konnte.

<sup>348)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 74-78. 49) Die vollständige Inschrift f. bei Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. Appendix II. p. 269 und Spratts Rarte.

Die Ruinen von Phellus, fagt Spratt, geborten teiner ichr alanzenden Stadt an, die etwa mit Lauthus, Batara, Min und andern ber Art zu vergleichen fei; aber bie Ansficht von bafei aranbios auf die Gipfel bes machtigen Maffichtus gegen R. R. w in bas Gebirgsthal, bas bahinwarts von 4000 bis jur Bobe von 10,000 Fuß emporfteige, bie gange Bebirgsumgebung fei von wielen Bebirgsmaffern über Riefel rollend burchftrömt. Fern in ber Ditte bes Thales gegen R.D. liegt die Mofchee von Raffaba, bon met reren Baufern umgeben, und mehrere Dorfichaften liefen fic in bemfelben Thale mit bem Berfpectiv ertennen, von benen einige at fein follten. Am Ende bes Thales erblidte man eine tiefe Ruft, bie noch unter ber jetigen Schneelinie lag und vielleicht einen Bag in bas Berg ber Milyas abgeben mochte (nur über Jagurjails net Artecanda?), boch verneinte ber Führer, bag ein Bag binburcheit; es wurde, meint Spratt, ber einzige Durchbruch vom boben Daffcutus jum Steilcap nach Phineta fein, über ben ber bobe Bil be Alabicha Dagh (bunten Berges) an 7000 Fuß emporficiat, beffen Linie fich bier abwärts bis jum Meere verfolgen lieg. Spratt tebrte nach Antiphellus jurud und ging erft fpater von ba biret gegen N.D. nach Raffaba, die Ruipen von Phelius in R.B. un Linken liegen laffenb.

L. Rosiso) bagegen ging von Kassaba am frühen Mergen (4. Juni 1844) aus, um Phellus, das ihm die Griechen Gellen nannten, aufzusuchen, wo er auch gründlicher als seine Borgings viese Ruinenstadt erforschte. Er ritt von seinem Rachtlager gegn S.B. über die Ebene, die mit niedern Högeln aus Sandstin und Thouschieser bebedt war, dann zu steileren Höhen mit Dornen de wachsen hinan; nach 2½ Stunden war der höchste Punkt ernick, wo sich gegen S.B. eine Hochedene eröffnet, an deren Ansang eines Hatauen und ungeheuern wilden Weinranken liegen. Ben dert ist man noch eine halbe Stunde einen steilen und kahken Kallsels sinen, bessen Gips das alte Phellus einnahm. Es ist merkwürtig der Schön dern zweimal durch dieses Bunarbassch kam, ohne das ihn die geringste Anzeige von der Ruinenstadt der nahen Hobe pulem<sup>11</sup>; freilich war es in der ungünstigsten Jahreszeit, im Dezember und

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup>) L. Roff, Kleinassen a. a. D. S. 22, 33—37 unb 64. <sup>81</sup>) Shonborn, Tagebuch. Nachlaß. Mfcr. Bl. 59, 69, 81.

bei schlechtem Wetter im April, als er hindurch eilte, ba von ihm boch so viele andere verfallene Ortschaften aufgespürt worden. Doch ift es febr mabriceinlich, daß ihm auf seinem fast nächtlichen Marfche von Bunarbafchi, als er in einer Biebburbe (Tarla) hatte bivougfiren muffen, am 23. Dezember in bem Caftell, bas er zwischen Felfen mit febr alten Dauern aus polygonalen Bloden an einem febr talten reifigen Bintertage bie Lage ber alten Phellus nicht entgangen ift, bie er nur nicht genauer untersuchen founte, um fie für bie Bhellus zu erklären; er nannte ben baselbst liegenden Ort Die Bobe ber Lage von Bbellus ichatt Roft wenigftens auf 2000 üb. b. D.; man fah von hier die Infel Raftellorthe wie eine Landlarte zu ben Füßen liegen, gegen Oft bie weite Andficht auf Raffaba und bie babinterliegenben Schneegipfel; auf ber Norbseite bas fterile Thal, bas jum Gebirge hinauffteigt, und gegen Sub am Fufe bes Stadtberges bie fleine angebaute Sochebene mit bem Dorfe Tichnfurbagh (b. i. tiefer Beinberg, ober wie Roft nach griechifcher Urt foreibt Taufur - Bai, nach Schon bern eber Tichutur-cha, b. i. tiefes Dorf), welches ein Befigthum bes Gubrers mar.

Der ziemlich lange und schmale von West nach Oft gestratte Rücken biefes boben Gipfels ift mit ben Ruinen von Phellus gefront, ber Beg babin führt an bem füblichen Abhange hinauf. Bon ber polygonischen Ringmauer haben sich zumal längs ber fteilen Morbfeite bebeutenbe Refte erhalten. Im Innern fand Rog Funbamente aus großen Quabern, gerftreut umberliegenbe glatte Gaulen, mehrere große runde Biebestale ohne Inschriften und einige gerammige Cifternen. Der ansehnlichfte und mannigfaltigfte Theil ber Ruinen besteht aber auch bier wie in ben meisten Orten Luciens in ben Grabern. Einzelne gertrummerte Felsgraber und Sarcophage finden fich burch die gange Stadt, und mon flebt bier wie in Aper-Ige, Antiphellus, Lanthus, Tlos und anderen Orten, baf fein Gefet und feine Sitte die Bestattung ber Berftorbenen mitten unter ben Bohnungen ber Lebenben verbot. Unt westlichen Ende ber Stadt, aber noch innerhalb ber Ringmauer, ift eine große quabratifche Bertiefung in ben Felfen ansgehauen, ohne Zweifel ein Steinbruch, ber bas Material jum Bäufer- und Mauernbau lieferte, ber aber 211gleich benutt wurde, um in seinen Banden Graber anzulegen mit einige stehen gelaffene Felsmaffen in freistehenbe monolithe Grabtammern (ἡρῶα) umzugestalten. In ber öftlichen Wand biefes Steinbruchs find zwei große Felsgraber ausgehauen; von amei monolithen Gemächern in feiner Mitte ift bas eine gang gertrümmert, bas andere aber vollständig erhalten 352). Es abmt, fest Roft, ein vierediges Baltenhaus mit flachem Dache nach, bie Berberfeite, die eine in brei Felber getheilte Thur vorftellt, ift gegen 6.B. gerichtet; ben eigentlichen Gingang bilbet ein beweglicher fteinerner Schieber, ber bas untere mittlere Feld ber Thur folieft. Im Junern ift rechts und links eine maffive Steinbant als Tottebett (xd/rn) für je einen Leichnam, an ber Hinterwand aber ift ein vertiefter Sarg (πύαλος) mit einem coloffalen febr beicabiaten Mebusenhaupte auf ber Borberseite sichtbar; alles aus bem lebenben Welfen gehauen. Das Ropfende ift im Sarcophag wie auf ber Tobtenbetten burch ein um ein geringes erbobtes Steinfiffen and bentet; alle brei Leichen liegen auf biefe. Weise mit ber rechten Seite gegen bie Wand, mit ber linken gegen bas Innere ber Rammer. Diefelbe Anordnung hatte 2. Rog auch in Antiphellos und an an beren Orten bemerkt. An ber füblichen Wand bes Steinbruche ift ein coloffaler Stier in flachem Relief ausgehauen, 12 bis 15 Ruf lang, bie untere Balfte ift gang verschuttet und ber Ropf ift meggemeifelt worben, weil fpater bie Chriften eine große Rirde in ben Steinbruch bineingebaut und an bie Feleflache angelebnt batten, beren innere Querwand, bie bas Beiligthum von bem Sauptschiff (bem sogenannten Temenos ber Griechen) scheibet, gerabe an ber Ropf bes Stieres fließ. Eben so hatte auf ber anderen Seite bie aweite monolithe Grabtammer biefes Baues wegen gerftort werben muffen. Bahriceinlich war hier bie Bauptfirche bes Ortes, ba nach ber Geographie bes Meletios (im 12. Johrhundert) ber Sis eines Bifchofs war, ber auch icon jur Beit bes hierocles (Syneol. ed. Wessel. p. 684) vorhanden gewesen war, wo ein Bischof Est lianus zur Zeit bes Bafilius DR. genannt marb.

Am öftlichen Ende ber Stadt, theils innerhalb theils außerhebt ber Mauer, ist wieder eine große Gruppe von Felsgräbern und Sarcophagen, von denen die letteren meist Inschriften hatten, den demen aber nicht eine einzige zu lesen war, da die Zerstörung der salzigen Dünste auf so großen Höhen einen sehr großen Einsluß auf die Berwitterung des Raltsteins auslibt. In den meisten der Felsgrüber ist der Boden ganz glatt, ohne besonders abgetheilte Todenbette; auch sind die Rammern nur von geringer Größe. Ber Sculpturen sand sich außer jenem Stier und einem großen Sarc-

<sup>364)</sup> Daffelbe in der schönen Zeichung bei Spratt a. a. D. I. p. 76, welches auch Texier ermahnt.

phage am sübsichen Abhange mit wohlerhaltenen Reliefs nichts in ben Ruinen zu Phellus653). Die Berge zunächst umber waren zu jener Zeit waldleer und nur mit Gestrüpp bebeckt, wie alle Berge im Abstande von 2 bis 4 Stunden von der Rüsse. Bon Bunarbaschi am Ursprunge des Kassaba Tschai am Fuße von Phellus eilte Roß über die steinigen Kalkberge gegen Süden nach Antiphellus hinab, das er, mit dem prachtvollsten Anblicke von der Wegeschöhe hinunter auf das Meeresgestade und sein Borland, von 4 Uhr Rachmittags an noch vor Sonnenuntergang in 1½ Stunden erreichte.

# Erläuterung 2.

Das Shitem bes Küftenflusses Andriacus, jett Kassaba oder Dermenü (Demirbere) Tschai, mit seinen Umgebungen und Ruinenorten Candhba, Arneae, Trabala (?), Chaneae und Mhra.

Wir haben oben bei Guret die Wafferscheide zweier Flugchen tennen lernen, bavon bas eine gegen G.B. jum Deere abfließt, bas andere gegen R.D. jur Ebene von Raffaba gieht. Dier also in ber Rabe ber alten vermeintlichen Byrrha und ber Bagyrgian-Jaila liegt nicht febr fern vom Meere auf bem boben Gebirgslande eine ber westlichsten Quellen tee Fluffes von Raffaba in ber Rabe von Phellus ju Bunarbafchi, nämlich einer ber fubwestlichen Quellarme beffelben Stromes, ter von bort anfänglich mehr gegen Nord, bann gegen Oft gewendet bie weite icone Sochebene bes oberen Raffabaftrome burchzieht, bie man von ber Ruinenburg von Phellus mit bem Muge bis jum größeren Sauptorte Raffaba mit bem Blide verfolgen fann. Noch viele andere Quellen und Bergströme find es, die awischen biefen beiben bier nordweftlichften und füblichften Sauptarmen oftwärts zu bemfelben großen Strome ergießen, ber fich bei Raffaba noch mit anbern vom Rorben berab. tommenden Strömen vereinigt, die alle ihre reichliche Bafferfülle gur Winterzeit ben an bem boben centralen Massichtussphiem anprallenben Regenguffen ber Gub- und Westwande verbanten, in ber Frublingezeit aber ber reichen Schneefdmelze feiner weitläufigen Schneeregionen auf ben bis 8000 und 10,000 Fuß hochansteigenben

<sup>53)</sup> L. Rof a. a. D. S. 64, Rot. 3.

Gebirgsgipfeln. Zwischen ben beiben genannten Onellarmen in Güret und Bunarbaschi passirte Schönborn die One Serebe und Inestü (Isne) 354) auf einem inmeren 1500 Just ben Plateaulande zwischen Teichen und Feldern, deren Bache chauld gegen N.D. als Zwischenarme jener beiden den Kassakton anschwellen helsen (während auf Spratts Karte irrig Ism widem Südabhang der Küstenkette steht).

Wir haben also hier bas obere Quellgebiet bes größten ba Ruftenftrome, ber gang nabe bem Meere am Ruden ber Rufenkte seinen Ursprung nimmt, aber mit norböstlicher Richtung seinen Lui gegen bas Binnenland richtet, wozu ihm bas Streichen ter Mitte - tette in ihren Normalzugen gegen D. R.D. nöthigt, bis er nach cien Laufe von 5 bis 6 Stunden unterhalb Raffaba bei Dere Aghi (b. i. Thalmunde) feinen Lauf ploplich als Demirbere Tist (aufammengezogen Dembre Tichai bei Spratt) gegen &D. wendet, weil er hier einen engen Querburch bruch bie p glieberte parallele Ruftenkette finbet, Die ihm feinen Ausflug iba Myra (in 6 Stunden Ferne) als Mpros- ober Andriafosflug im Often von Anbrate (Anbriace) gestatten. Gbe er biefen Duch bruch gewinnt, nimmt er jedoch in der Hochebene Kaffaba Duch bie Terraffenftufe am Subabfalle bes Rarabunar Dag mehrere große Bufluffe, bie ihm von ben hoben Jailas bes #! Dagh von Rorden ber zufließen, wie ben Jailany Efcai (widleicht größer als ber Hauptstrom von Rasch Jailassy, f. ob. S. 835) und von N.D. ben Irnas Tichai auf, und bilbet fo ben between tenbften Ruftenfluß Gublyciens, ben wir nun nach feinem genga Stromgebiete, ba wir über feine Lage im gangen orientirt find, me in Folge ber verschiebenen Rreug- und Querrouten, die baffelbe buth schnitten haben, von seinem oberen Laufe in ber Raffaba Dwaffe, is seinem Durchbruche burch die Querkette und au seinem Mundenge orte zu Myra im Deltaboben zu burchwandern haben.

1. Oberer Lauf des Flusses in der Hochebene ven Rassaba bis zu seinem Durchbruch bei Dere Aghz. San Antiphellus, eben so wie Fellows über Awela und Psanka auf mäßig steilen Wegen an der Ruine von Phellus vortiber, be suchte Sprattes) Mitte März die große Ebene des oberen Sich laufes dis Rassaba; sie war noch ziemlich unbesnicht getlichen.

<sup>384)</sup> Schönborn, Tagebuch Nachlas. Mftr. Bl. 61. 37 Spratt mi Forbes, Trav. Vol. I. p. 83—98; Ch. Fellows, Account & e. p. 191.

obwol sie sich in fruchtbarer Weite von W. gegen D. ausbehnt und ziemlich mit Ortschaften besetzt ist. Nach ben ersten paar Stunden sansten Absteigens zur Ebene bis wieder zum Fuse gegenüberliegender nördlicher Berghoben hatte man nur Holzhauern (Jürsten), Simvohnern des Dorses Gendewa (Rendowa bei Schönborn) begegnet, die mit ihren etwa hundert Maulthieren die Planken transportiren, welche aus dem innern Gebirgslande zur Aussuhr nach dem Seechäfen zur Berschiffung gebracht werden. Die Weiber dieser Brettschneider türkisch (Tachtabsch) waren dabei eben so betheiligt wie die Männer. Die Balken werden von den gefällten Bännen in der Länge von nur 6 bis 8 Fuß gehauen und dann in zollbickt Bohlen zerlegt, die so am bequemsten zu transportiren sind. Son Antiphellus und Rastelloryzo werden sie meist nach Alexandrien übergeschifft.

Che Raffaba erreicht wurde, mufte man brei Kluffe, bie von ber linten berab bem Bauptftrome gufliegen, burchfcreiten; die Ebene war nur schlecht angebant, aber ben fruchtbaren Boben verkinden ber treffliche Wiefenteppich und bie fconfte fflor ber Anemonen und anderer Frühlingsblüthen, barunter vorzüglich schöne und seltene Ordis- und Ophrys-Arten. In ber Nähe von Raffaba fland am rechten Ufer eines Gebirgeftrome, ber aus bem bftlichen gufe bes Maffichtus bervorbricht, ein zweiftodiges geräumiges Saus mit einem Corribor aus Erdmauern und Bolggeballe errichtet, welches ben Befitzer als einen wohlhabenden Türken, ber ein Agha, verrieth, bas gur Aufnahme biente, ba ber Agha felbft auf ber anbern Geite bes Stromes mobnte, neben einer Dofchee mit Minaret. birgeftrom aufwarts ftanben bie zerftreuten Bohnhäufer bes Dorfes, von bem um einige weiß übertuncht waren, die meisten niebere geringe einftodige Baufer ans Luftbadftein und Lebm aufgeführt. Dabinter fliegen niedere Balbboben und bann bobere Borfprlinge bes Maffichtus empor, aus beffen Bergtluft biefer Bufing bes Raffabafluffes berverbricht. Rach Almaly ift biefe namenlose Raffaba (benn es ift bas allgemein türtische Wort jur Bezeichnung eines offenen Martikabidens, wo gefchlachtet und Fleifch verlauft wirb, abgeleitet vom tiletifchen Kassab, b. i. Fleifcher) als Gip eines Agha und Rabbi mit nur etwa 100 bewohnten Häufern ber bebentenbfte Det im billichen Lycien. Da bisber bie gange Lanbichaft eine Terra incognita gewesen, erkundigte man sich nach den umliegenden Orticaften und erfuhr bie Namen Benbevar (Renbova), Ernas (Irnas bei Schonborn), Loofa (Daffa bei Schonborn) und Dembra (Trabala bei Fellows), und tounte an ben melefter Dieser Orte Alterthümer vermuthen. Es wurde von bier aus Gen. boma, bas man als auf einer Felshöhe in R.B. mit einer bei ftigten Acropole vom Wohnhaufe aus erbliden tonnte, am nachften Tage. ben 15. Marz, besucht 356). Um 8 Uhr ritt man von Raffale ab, an einer Mühle eines. Briechen außerhalb biefes Ortes vorüber, und erreichte nach einer Stunde Beges über Sügel von Thon and Ries ben fteilaufsteigenben Weg, ber burch Mergelschichten führte, in benen man feine Fossile vorfant. Der fteile Berg mit feinem fcl hinderte ben Anblid tes Dorfes Gendowa und feiner wenig bersprechenden Berschanzung, ba nur 3 bis 4 lpcifche Felsgraber in losen Raltsteinbloden, Die von ber Bobe berabgeschurrt maren, bit au ben Dorfbütten wenig Intereffe barboten. Indeg wurde ber mit 80 bis 100 Fuß von allen Seiten fteile Felsberg über bem Doch erfliegen, eine Rlippe von Apennintaltstein (Scaglia), welche bie wir deren Mergelschichten am Fuße burchbringt; fein oberfter Gipfel bet nur eine Breite von 20, aber eine Lange von 150 Schritt. Seine Ummauerung, aus fleinen Steinen mit Mortel errichtet, mit Tomm ift jett fehr zertrümmert, aber theilweise ftehen barin noch Reft einer alten Acropole und find Reste einer antilen Maner. Ru wenig Bauten konnten auf bem fleinen Raum fteben, boch einer wer eine driftliche Rirche, wie ein Marmorfragment mit brei Rrengen in nieberem Relief barin eingehauen beweiset. Ginige Beichunngen war ben gemacht und die Umgebungen burchmuftert, ein junger Turk zeigte die Ruinen von Tichuturba, bie Ruinen von Tuffa auf einen Baldpit in ber Richtung nach Myra; mit bem Telescop tounk man größere Ruinen und Sarcophage erfpaben. Beim Binabfteien von ber Bobe an ber Westseite ber Acropole entbedte man am fin berfelben einige febr fcon ausgehauene Felstammern, aber ober Inschrift, bis man auch an ber Norbseite ein Grab mit einer fete vollftanbigen lycischen Inschrift auffand. Dbwol fie biter bet Stalactiten, die von oben herab fich angefett hatten, übergogen me ren, befreite fie leicht ein geologischer hammer, bis auf bie beutlide Färbung roth und blau ber Buchstaben, bie fich unter bem leber auge erhalten hatte. Noch zehn andere Felstammern fanden fic hier, von benen nur zwei lycifde und eine eine griecifde 3m fcrift enthielten; die lettere war die jungfte und ju unvolliemmen, um gang entgiffert zu werben. Aber fie war boch von großer Bis-

<sup>336)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 90.

tigleit, ba nach Danielle Ermittelung zweimal ber Rame Canbyba barauf vortommt und ber Name bes Balbes Denium, vielleicht ber Fichtenwald, welcher fich beute über bem Orte emporbebt (Plin. H. N. V. 28: Calynda, ubi laudatur Oenium nemus). Die Ibentität bes alten und noch beute erhaltenen Namens (ber im turtifchen teine Ethmologie bat) ift immerhin auffallenb. Münzen, Die man hier erhielt, hatten bie Inschrift KANA und bie Buchstaben MA auf bem Revers, mas man früher auf einen Ort Daffichtus beutete, aber weil biefe Buchstaben auf fehr weit zerftreuten Munzen vortommen, nur für ein Bunbeszeichen ber Ortschaften um bas Bochgebirgeland bes Maffichtus. Die geologifche Befchaffenheit ber Gegend zeigte ein besonderes Interesse, ba der Apenninkalkftein bier viel Fossile, jumal Corallenarten zeigte, und in ben angelagerten Mergelschichten eine Menge trefflich erhaltener Fossile ber Tertiarperiode, worans sich ergab, daß bas Raffaba-Thal in einer jungeren Beriode wol ein Meeresarm gewesen. Bon biesem Orte tehrte man nach Raffaba jurud. Auch 2. Rogs7) wurde auf feine Frage in Raftellorpzo berfelbe Ort als ra Kardusu ober nach vulgarer Aussprache Rentibe bezeichnet. Seine Freunde in ber hafenstadt versicherten ibm, ber Ort fei vormals vorzugsweise von Chriften bewohnt gewesen, daß ein großer Theil ber Familien auf Rastellorvzo erft feit einigen Menschenaltern von bort nach ber Insel übergesiedelt sei, und dag bie Nachtommen dieser Candybiten noch bis vor 3 Jahren ihre Ropfsteuer und andere Schätzungen nach Canbyba entrichten mußten. Erft feit 1841 haben fie mit ber Berwaltung ein Abtommen getroffen, baf fie ihre Steuern jest auf ber Infel zahlen dürfen.

Rassas as, obwol ein Hauptort in Lycien, sagt L. Roß, ist boch nur ein elenbes zerstrentes Dorf, bem nur ber Bazar und ber Sit bes Aghas sein Ansehen giebt. Es war ein geräumiges steinernes Haus mit einem vieredigen Burghof, bie Wände voll Schmutz, aber das Innere voll zierlicher eingeprester Arabesten und Ornamente, ein Beweis einer einst höheren Civilisation der Türken in Aunstöldung und Wohlstand, die immer mehr und mehr in Versalkommt. Weber antike Monnmente, noch antike Minzen waren hier zu sinden; man brachte nur halbe und Viertel-Zwanziger, Silbermünzen mit Kaiser Leopolds I. Gepräge, die auch in Rhobos, auf Kos und in Earien in Menge als ganz gemein vorkommen und

jum Ropfput ber Beiber und Rinber bienen, aber and bei Titte im gemeinen Leben in Gebrauch find. Sie find aus ber Beit ber flegreichen Domanen, ale biefe noch bis an bie Thore von Bin borbrangen und Beute mit in ihre Beimatsite gurfidbrachten mit bamit noch Schlöffer, Dofcheen, Brunnen, Bruden und Strafe bauten, bie feit ihrer politischen Abschwächung wieber in fich fall in Ruinen gerfallen. Rentibe, bas man bem Reifenben pur nammte, tonnte er nicht auffuchen; bas Ufer am Raffabaftrome wir im Anfang Juni bicht bebuscht und voll Singvögel, wie Singer feln, Rachtigallen, aber auch Manbelträben, Doblen und entend Beflügel. Er fette feinen Beg gegen Beft nach Bunarbafdi fort. Am genaueften bat Schonborn bie Lage bes unteren Rif fabathales bis jum Durchbruch burch bie Gubietten beidrieben. in Orte felbst fich nicht besonders aufgehalten. Er tam ans Rubof von ber höber gelegenen Irnas berab in bas Thal, bas er ba tiefen Raffaba-Reffel nennt. Bon 3rn a 8359) flieg er erft cim Stunde ftart binab zu ihm, bann 11, Stunden lang am Beite bel Irnas Tichai gegen Guben und traf bort bei bem Dorfe Rare. bagh (Schwarzberg) einen ansehnlichen von S.D. tommenben Re benfing, worauf er nach Ueberfteigung mehrerer Bugefruden, welt bie Ebene burchziehen, gegen 2 Stunden bei ber Schlucht enten, burch welche ber Sauptstrom ber Raffaba, bier Derment Gi (Bulgaranssprache fatt Degirmenlu-Su, b. i. Müblenmeffer) . nannt, gegen G.D. nach Mbra bie vorliegente Gebirastette burt bricht, wo er bei einem griechischen Müller Berberge nabm. Um bas bort ftebenbe Caftell ju befeben, mußte man entfettiche Stilwege betreten, bis man jur Bobe gelangte. Diefer Caftellberg liegt auf einer Felshöhe zwischen bem Irnas und Raffata Tide, bie fich gleich hinter bemfelben einigen und bann in bie felfige Del folucht Dere-Agbab (b. i. Thalmunbe) eintretent als Dermeni Su bie Schlucht und bie Ebene von Myra burchfliefen. Der Bag mit feinen fentrechten, fast nach ber Schlucht zu überhangenben fichabstürzen, an ber anderen Seite bicht bewalbet, ift es auch auf feine Bobe, fo bag bas Caftell felbft baburch größtentheils verbespe Die bie und ba hervortretenben Manerrefte find une be Brudifteinen und Biegelftilden, zwischen großen Quaberbioden das flidt, baneben oft große Cifternen, boch ohne Spuren driftige Bebanung. Dennoch muß biefer Caftellberg filr Mera und beffe

<sup>359)</sup> Schönborn, Tageb. Rachlast. Mfcr. Bl. 81.

- Wene von ber größten Wichtigkeit gewesen sein, ba er ber Schluffel an ihr von ber Rorbseite ber mar, und bie Dft- wie bie Weftseite babin burch febr unwegfame Bergruden binreichend gefichert ift. Much bie in Norben bem Caftell vorliegenben Bergruden find febr fteil und nur eine einzige bequeme Strafe führt an biefen Gelfen vorbei nach Myra bin. Antite Graber an ben Felfen in D. und 2B. bes Caftells zeigen auch beutlich bie Frequeng bes Beges im Alterthum, ju benen auch viele ber großen Onabermauern Doch auch für bas byzantinische Zeitalter mar biefer binaufreiden. Buntt von Bichtigkeit, wie bies aus manchen ihrer Autoren bervorgeht, aber auch die Ruinen von driftlichen Rirden in ber Ebene on ber Rufte wie im inneren Raffabateffel beweisen bief, wie eine unfern noch gegen Dft ftebenbe Rirche, welche bie bei weitem gröfte und auch die besterhaltenfte ift, Die Schonborn in Rleinasten borfand. Doch blieb ibm bie Beit ihrer Erbauung zweifelhaft, ba fie mehr in einem italienischen als in einem byzantinischen Bauftyl errichtet ift. Sie zeigte foone große gang gut erhaltene Gewölbe nebft Fenftern ber Sacriftei, und tonnte nach mäßigen Reparaturen balb wieber benutt werben. Das Caftell mag im Mittelalter ein wichtiger Boften fur Rrieger und Monche gewesen fein, ju einer Beit, ba Myra und bas Grab Sct. Ritolaos fo viele Ballfahrer babin 209. Eine bestimmte Benennung tonnte Schonborn bei ben Bbzantinern für ben Ort nicht ermitteln, ben Fellows bei feinem flüchtigen Borübergange für bas alte Trabala 60) hielt (richtiger Toavala, Steph. Byz. ed. Meinecke. p. 631), ben Flug aber von ben bortigen Turfen Dembre ober vollständiger Demindere (weldes eine weitere Corruption aus Degirmen, vulgar Dermen-Dere, b. i. Dublthal, fein mußte, falls es nicht fur Demir-Dere, b. i. Gifentbal, migverftanben ift) nennen borte.

Die Bertiefung, in welcher Rassab a liegt, ist eine große Ebene, etwa 1½ Stunden von R. nach S., aber 3 bis 4 Stunden von B. nach S. lang, die rings umber von hoben Bergen eingeschlossen ist, denn die einzige Schlucht, vermittelst deren sie mit der Myraebene in Berbindung steht, ist sammt deren furchtbaren Seitenabstätzen von keiner Seite her aus einiger Ferne sichtbar. Im Nord der Ebene liegt der kuppenreiche Berggürtel, welcher die Almalysebene im Siben begrenzt; die Sibseite dieser Berge ist aber weniger bewaldet als die Nordseite, ihr Absall selbst ist anfangs sche

<sup>•0)</sup> Ch. Fellows, Account l. c. p. 192-194.

fcroff, und erst in ber unteren Balfte ber Berge lebnen fic an fieeinige Abhänge ober ziehen auch als einzelne Ruden in bie Bene binein. Im Oft liegt ber Ebene bie von Awlan bis Bhinels bingiebende Bergreibe vor, beren hober Ramm aber nicht an ba Beft., fonbern an ber Oftseite über bem Arpcanbathale liegt. Be warts legen sich an ihn große Sochflächen an, bie ganz allmäbig gegen West hinabfallen, nur flache Ruppen und flache Bertiefungu haben, von tiefen Thälern aber gar nicht burchschnitten find. Die ches Aussehen haben auch bie Berge im Guben ber Ebene, fo mit fie im Often bes Dermenbere (Dermenu Gu bei Schonborn) liegen; sie schließen sich vollständig an die öftliche Bergparthie a und bilben auch Sochflächen, fallen aber gegen ben Reffel weit fteile ab ale bie Berge in Often. 3m Beften begrengen machtige Bar reiben ben Reffel, Die Berge von Bunarbafchi und beren Fortfetung in geglieberten scharfgeschnittenen Umriffen fübwarts, Die aber in ihren höchsten nördlichen massigeren Theilen fich an die Berge ba Rafch Jaila anreihen. Die Gubfeite tes Raffabateffels und mer in Best bes Dermenbere wird von Bergen gebilbet, Die an bie benen in Oft bee Fluffes nicht nachstehen; sie find bier wie in Mauer vorgelagert, Gipfel und Ruppen fehlen ihnen gang, die auch Thater und Ginfentungen an ben Ranbern eben fo. Bick Ortschaften liegen in biefer allfeitig eingeschloffenen Cbene, jund an den Rändern bin, wie benn auch Raffaba felbft wenigstens ben Subrande benachbart ift. Die biefe Ebene burchichneibenten bigd reihen bilben mit ihrem Grun einen ichonen Gegenfat gegen te lichteren Felter bazwischen und baran, und noch mehr wird berselbe gehoben burch bie vielen Fiumaren, Die als weiße Banber bie Gien burchziehen und felbst wieber auf große Streden bin mit grunt Bufdreihen eingefaßt find, bagegen ber Raltüberzug ber Beidich ihnen die weiße Farbe giebt.

Schon Ch. Texier hatte auf einem kurzen Ausstuge über Phellus und Bunarbaschi auch Rassab besucht, wo er (am A. April 1836) einen großen Chan zur Herberge fand 361). Er tof von da nach der ersten Stunde Weges gegen Oft benselben Regelberg, welcher den Südausgang des Thales zu schließen schien, wo zwei Flüsse, der Rassab und der Irnesi Tschai, im Binkl vereint sich durch ein Engthal sociend und tosend hinabstürzen und als Demeridere Su (Dermendere Su) sich bei Dere Aghai

<sup>361)-</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. l. c. III. fol. 203.

ichtiger Dere Aghzh, f. oben S. 1126) nach Mhra, bas bie Arten Dembre ober Demeri nennen. Auf bem Sipfel bes Reelberges, ber biefen letteren Namen führt, zeigte bie oben bervorigenbe Festungsmauer runde und edige Thurme, aber ob eine Stadt arin lag, tonnte auch Texier nicht ermitteln, aber bie unfern von inem Jufe im Thale liegende fehr icone Rirche, Die er eine byintinische nennt, tonnte er abzeichnen; fle mar mit Bruchfteinen und azwischen gelagerten Bacffteinen im romischen Styl gebaut, im tunern gang mit Marmor betleibet; bie Cornifche habe fich gut halten und zur rechten und linken Seite von ihr fteben zwei febr eachtenswerthe Baptifterien; auf feiner Rarte bat Texier bier ein Ronasterium eingeschrieben. Spratt 63) suchte auch von Rasaba aus, wo er boch eine Schule von 70 Anaben unter 12 Jahren orgefunden hatte, in ber Ebene jum Regelberge an ber Engkluft, en er ju 1000 fuß Bobe icatte, fortgufchreiten, obwol ibn bie ngeschwollenen Bergwaffer zu mehreren Umwegen nothigten, fo bag e ihn erft nach anderthalb Stunden Weges am Eingang ber tiefen ingfluft bes Dembra (fo fdreibt Spratt) erreichen konnte. Die festung mit ihren Thurmen auf ber Bobe fcbien ihm in gutem Stande ju fein. Un bem engen Bfabe, ber jur Seite am fuß ber fefte jum Enghaß bes vereinigten tofenben Stromes führt, ber unerhalb ber Bereinigung in ruhigem Buge weiter ftromt, waren in en Felfen einige gut erhaltene Grabertammern ausgehauen, mit eren Untersuchung fich Der. Danielle beschäftigte, Spratt zur Festung bes Regelberges emporstieg, von ber ein prachtoller Blid fich fiber bie Raffaba Dwaffy ansbreitete. festungswerte fand er aus bem Mittelalter, beren Octogon-Thurme on außen so glatte Seiten erhalten batten und gut gebaut waren, af Fellows fie von unten für griechisches Mauerwert bielt. Allerings fanden fich innerhalb auch polygonale und griechische Mauerefte, bie aus alteren Zeiten berftammten, auch Cifternen, boch ichien ier nur die Acropole einer Stadt gelegen gewesen zu fein, von ber inige Ruinen am Fufe bes Regelberges fich zeigten. Beim Sinabteigen zeigte fich, bag biefe auch einer griechischen antiten und iner driftlichen mittelalterlichen Beit angehörten. Jene bestanden aus felstammern und Marmorresten, biefe aus Grundmauern und einer großen Cathebrale byzantinischer Architectur, Die zu ben fonften

<sup>•\*\*)</sup> Texier, Planche 205 l. c. p. 103.

<sup>63)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol. I.

und besterhaltenften in gang Lycien gehört, beren bobes De noch imposant sich erhebt, aber nur von Doblen bewohnt mit Geräusch entfloben, als man in bie Rirche eintrat und f Ginfamteit ftorte 364). Diefes prachtvolle grokartige Geban Grundrif mit einer Façabe von 400 Schritt, einem Sand amei Seitenschiffen und amei Baptisterien au beiben Seit nommen wurde, machte einen tiefen Ginbrud amifchen elenden mittelalterlichen und mobernen Reubzuten von Si Moscheen ber späteren Zeiten und erinnerte an Die Beben berer driftlicher Zeiten. Da in ber benachbarten Mbra Dierocles (Synecd. ed. Wessel. p. 684) als Metropolis cien aufgeführt ift, fein Reft von einer großen Cathebr Diefer fich vorfindet, bas Evangelium bort aber feit ber bes Apostels Baulus in biefem gangen lycifchen Ruftenge bafte Theilnahme fand, fo vermuthete Spratt, baf ber politaufit vielleicht bierber in bie größere Sicherbeit bes lanbes vor ben Biratenunruhen bes Gestades in ben Jahrhunderten verlegt sein mochte. Leiber wurde auf feinem Danielle untersuchten Grabmonumente ober ihren Jufder Rame ber antifen Stabt aufgefunden, ben Col. Leate für hielt, worüber uns aber alle anderen Rachrichten fehlen.

Rach Raffaba gegen Beft in fein Quartier guru wegte Spratt nicht weiter gegen Often im Stromthale bes Efcai vorzubringen, weil bamals eine Bestfeuche bort ans sein sollte und eine Onarantane eingerichtet war, welche b von Raffaba ju liberfchreiten nicht gestatten founte 66). Sche war Texier66) von Raffaba mit einem guten Begmeiß Rorben bis Irnefi (Irnas bei Schonborn) vorgebrungen unter Regenguffen zwischen von Bligen gerschmetterten Sie bern auf flippigen Wegen in 6 Stunden erreichte. Buerft 1 Ralfconglomerate, bie er burchwanderte, bober auf De tlippen und auf ber größeren Bobe Rreibelager. Er ber Bobe eine alte griechische Stadt mit Ummauerungen, Intervallen noch reguläre Thurme ftanben, bie Buten & Mittelafter reftaurirt maren, und viele Monumente, bie bon bidichten übermuchert, von ihm nicht näher erforscht werben Er neunt nur viele lycifche Grabmaler mit Infdriften.

Forbes I. c. Vol. 1. p. 100. ") Ch. Texier I. c. Vol. III.

in harten Areibestein eingeschnitten bis zum unleserlichen verwittert waren, und eine sehr große Kirche, die auch hier die Berbreitung der christlichen Lehre dis in das innere gebirgige Lycien bezengte. Diese Stadt hielt er mit einiger Wahrscheinlichkeit für die Arneae dei Steph. Byz. (Aprea), nodig Avulag puzza, s. v.). Das Dorf, das noch den antiken Namen erkennen läßt, liegt gegen R.W. der Bergseite, dessen Sandsteingebirge von tiesen Bergströmen durchrissen ist; die Bewohner des Dorfes hatten, am 28. April, schon ihre Jailas bezogen.

Sobuborn mit feinem Befährten Brof. Low, ber erft an Spratt über Irnas (er fcreibt Erneg) genauere Rachricht mittheilen tonnte, ift ber einzige Reisenbe, ber bon Arpcanba tommend von R.D. ber über bie scheidenden Berghöhen (am 14. April 1842)67), diefelbe Irnas auf feinem Mariche nach bem Caftellberge von Raffaba befucht hat. Er flieg von Arncanda ben erften Tag gegen Weft empor über bie Jaghr Jaila, mo er bei einigen Sixten übernachtete, und am folgenden Tage (ben 15. April) um halb 7 Uhr bes Morgens noch ein paar Stunden burch tiefe Schluchten bergan bis ju einem furchtbaren Abgrunde, ber fich in einer Tiefe von 500 fuß gur Seite eröffnete. Man mußte ibn gegen R.B. umgeben; er gelangte bier nach einer halben Stunde au amei von ben Bergen berabfturgenben Giegbachen, bie fich tief unter bem eingeschlagenen Weg zu bem Irnas Tschai vereinigen. Rury barauf flieg man ju einem flachen Abhange, ber an brei Seiten fteil abfiel, in ben Raffabateffel binab. Auf ihm lag amifchen moblbewäfferten anmuthigen Garten bas Dorf Irnas, und bicht babei bie antite Arneag, welche burch Infdriften ihre Beftätigung erhalt. - Sie liegt fühmarts vom heutigen Dorfe und ift burch bie Ratur von allen Seiten gesichert: benn außer bem tiefen Abfall von brei Seiten liegt ihr gegen Nord ein Bewühl von Felfen und Fels-Möden por, die das heraunahen äußerst erschweren. Die Sarcophage bei Arneae find von lycischer Form. Die Stadtmauern. von benen ein großer Theil erhalten ift, bestehen aus ansehnlichen aum Theil machtigen Felsstüden; mehrere Thore mit ben baranftogenben Thurmen find noch fehr wohl erkennbar, und auch in ber Stadt bestehen noch Maugru von einzelnen Baufern. Wie in Resme fant fich auch hier eine Felfenhöhlung mit fentrachten Banben; bier

<sup>47)</sup> Schonbern, Lagebuch, Rachlag. Mfcr. 281. 81; Spratt and Forbes, Trav. L. o. Vol. I, p. 101.

war sie oval und lang in der Nähe eines Thores; Sculptureste sehlten durchaus. In den Gärten schlugen die Granatenbaume eben aus, dice Weinreben, gewaltige Feigenbussche und große Nußbäume zierten die Gärten, und die Bezetation war schon sek üppig vorgeschritten. Bon Irnas führt ein Weg auch westwänd nach Almaly, anfänglich an der Sübseite der Berge, die im Rotten des Rassadthales liegen, später aber wendet er sich nordwärts übe sie hin zum Rasch Jailassy und so zur großen Hochebene; dant gegen Norden wollte man dazegen nichts den Communication wisse Bon Irnas, das auf diese Weise mit Sicherheit ermittelt wa, setzte Schönborn seinen Marsch nach dem Regelberge von Derr Aghzb und Rassada fort.

2. Die gebirgige Sübseite auf bem rechten Ufer bet oberen Rassaba-Fluglaufes. Die Beribolos zu Gjölbaghtsche und bie drei Chaneae nach Schönborn, Sprett und Forbes. She wir vom Durchbruch bei dem Dere Aghiben Dermendere Tschai weiter abwärts die Myra in seinen unteren Lause begleiten, bleibt uns in dem triangnlären Gebirgsgebiete zwischen den Quellen bei Bunarbasch und dem Plichen unteren Lause, wo wir die Lage von Sura schon kamm gelernt haben, und der Rüstenlette noch ein Raum zur Erseischt übrig, der durch seine drei Chaneen und andere antise Russpkäbte in Westen von der Strommündung noch einer besonden Beachtung verdient und besonders durch Schönborns wie Spratts Eintveckungen von nicht geringem Interesse erscheint.

Schönborn stieg aus dem Rassabakessel gegen S. und S.B. nicht auf der großen Straße, sondern östlich von berselben (am Al April 1842) über die Berge, welche in großer Wildniß sich welch sidereinander emporthürmen. Zunächst durchsetze er den Rassak übereinander emporthürmen. Zunächst durchsetze er den Rassak in einem slachen Thale eine Stunde weit gegen West hinan, dass über zahllose Felskämme mit Buschparthien durch wahre Wildnist und Felsengewirre sich verirrend, ohne sich orientiren zu könnt, die er nach vierstlindiger vergeblicher Arbeit an vielen Stellen vorbei, wo große doch ungefährliche Schlangen sich sonden, den Ort Gjölbaghtsche (d. i. Seegarten) erreichte; die den kam man nur an ein paar ärmliche Hitten vorüber und es dei dem genannten Orte wurden die Bergsormen wieder gergest, des Andaues sähiger. Nur eine Biertelstunde, weiter stwäts bis Gewre mit einigen Quadern und Säulenressen und weiter alwähl

zum Meere über Oren wurde in 2 Stunden Kekova erreicht. Aber schon früher, im Winter 1841 (am 20. Dezember) hatte Schön-born schon einmal dieses Gjölbaghtsche, das allerdings nicht sehr weit vom Meere abliegt, erreicht und vor dem Orte 4 die 5 lycische Sarcophage 368) mit gewöldtem Dedel, Balkenköpsen und auf der Döhe fortlausende kammartige Erhöhungen ausgesunden. Inschriften sanden sich an ihnen nicht, dagegen war der eine mit einem Löwen, ein anderer an der schmalen Seite des Dedels mit einer weiblichen Figur in Relief verziert. Aber weit mehr als sie mußten die antiken Reste überraschen, die damals von ihm im Osten des Dorfes entdekt wurden und welche hier einer genaueren Erwähnung mit den eigenen Worten des so anspruchslosen wie treu berichtenden Entdeders werth sind, einmal wegen ihres eigenthümlichen inneren Gehaltes, und dann weil sie noch von keinem andern Reisenden gesehen oder doch nicht erwähnt sind.

Man steigt von dem Dorfe ganz allmählig einen nicht hoben Abhang hinan zu einer Art flachen Thales, füblich liegt ihm ein felsenreicher Ruden, nordwärts ein weit boberer fteil gegen Gub abfallender Söhenzug vor, zwischen beiben ift eine tleine Thalebene. In ihr trifft man außer Quabern und anbern Fragmenten alte Bebaube, sowie viele Refte alter Graber, Die fich gegen Often bingieben, baf man fie balb fur bie Recropole einer antiten Stabt balten muß. Unter ben Sarcophagen, die balb mehr balb weniger erhalten find, befinden fich mehrere mit Reliefs gefchmudt. Die untere Galfte bes einen g. B. ift mit Rrangen, bie burch Doffenschabel verbunben find, geziert, über jedem halben Bogen, ben ber Rrang bilbet, ift eine Blume, an bem Dedel find zwei große Medufentopfe und zwifchen biesen ein Thier, barüber Bogel ober Roffe vor einem Wagen au feben, hinter welchen halbfiguren sich befinden. Die Sculpturen find freilich schon sehr gerftort und es halt baber schwer, bas Ginzelne genau zu bestimmen. An ber andern Seite bes Dedels fteben nur an ber Stelle, Die oft von vortretenben Balfentopfen eingenommen au fein pflegt, Stiertopfe bervor. An ber oberen tammartigen Erbobung bes Deckels ift ein großer Bogel (eine Ente?) bargeftellt, einige Manner und an bem einen Enbe ein Reiter; in ber fcmalen Seite bes Dedels find Delphine, und über biefen an ber einen Seite eine Maste, an ber anbern Seite ein Silennstopf.

<sup>366)</sup> A. Schonborn, Lagebuch. Nachlag. Mfcr. Bl. 81 u. 82.

Bergebens fieht man fich indef nach ber Stadt in bem Duk m an ben nächfigelegenen Abhängen um, enblich erblicht man wel we Mauerrefte auf ber Bobe und ben oberften Abbangen bet gen Rord vorliegenden Rudens; sie laffen aber fo ans ber feme geb ben nicht viel Erhebliches vermuthen. Dit Dube fleigt man a billichen Ende (benn weiter gegen 28. hin ift ber Abhang je feil) gegen 150 fuß hinan zu bem gang schmalen Bergruden, ber gegen Rord ju noch weit fteiler als gegen Gub abfallt und bon baber ju feinen Augang geftattet. Die Aufmertfamteit wird aber vor allen auf weitläufige Reliefs hingezogen, die fich an einer Mauer befinden. Die Maner bilbet bie eine Seite eines einem Sarcophage might rigen Beribolus. Die Stelle bes Sarcophages ift vollftinig kenntlich, indem fich ber Boben ber unteren Sarcophagbalfte, aus febr fconem weißem Darmor bestehend, innerhalb bes Begids co halten hat; alles andere ift von ihm verfdwunten. Der Beribe-Ins bilbet ein Biered, welcher bie gange Breite bes oberen fide rudens einnimmt, und feine Lange und Breite beträgt 30 bis S Die Mauern bestehen aus großen Quabern, oft von ich bebeutenber Lange und es liegen biefelben in zwei Schichten neter einander, die innern aneinander ftebenden Theile find nur gang ri bearbeitet. An den drei Seiten gegen R., S. und 23. bin bat fi bie Maner erhalten, gegen D. bin ift fie bagegen faft bis auf bet Grund gerftort worden. An ber Beftfeite ruht jugleich bie aufen Seite ber Mauer an ber natürlichen Feldwand. Der Jugang bem Grabbegirte ift von Gub ber gewesen, Die Thur ift noch co halten, aber die Treppe, die hinaufgeführt haben niuß, ift nicht mit vorhanden. An der Umfassungsmauer ist er uneben, wo die Relief in fortlaufenden Reiben sich befinden, und zwar in zwei Rie ben übereinander an der füdlichen Augenfeite, aber in brei Reifen an ber füblichen Innenfeite; an ber westlichen Innenfeite in mi Reihen (bie außere Westseite ift bis oben burch Felsen verbedt), in gleicher Beise an ber nördlichen Junenseite. Die Aufenseite, it über bem steilen Abgrunde schwebt, ift wol bilblos. heit, sagt Schonborn, sei er, was er über bie Reliefs selbs fagen foll. 3ch würbe es vermögen, wenn ich mich batte entfabes tonnen, Rotigen zu machen, fatt mich an ber Schonbeit berfellen und an bem Gegenstande, ben fie bieten, ju erfreuen und fie mi wundern. War es boch ber trojanifche Rrieg, ben ich vor mit hatte, Somere Schöpfung in bilblicher antiter Darfiellung, und ich gestehe, bag ich mich baran nicht fatt feben bent.

Wer hatte auch lange zweifeln konnen, mas ihm vor Augen ftebe. Das Relief in ber Ede ber Beftfeite zeigt ben Achilles fitent bei bem bochgeschnäbelten Schiffe, voll Erbitterung ben Ropf mit ber Sand unterftupend. Es folgt ber Berold, ber bie Berfammlung beruft, und bie Rrieger tommen, Schlachtscenen reiben fich an, auf die Stadt felbft wirft fich ber Rampf, an bem Thore wird gestritten, bie Schaar ber Greise fist über bem Thore und so zieht fich Bilb an Bilb bin, ein reiches Leben mit griechischer Sicherheit in ben Grupven, in ben Bewegungen, in ben Broportionen ber einzelnen Gestalten entworfen. Go febr auch die Oberfläche bes Steins burch bie Beit mitgenommen ift, bas Auge mag nicht von bemfelben laffen. Tritt man nabe an die einzelnen Reliefs beran, fo ift die Berftorung freilich juweilen fo weit vorgeschritten, bag man taum bie Bestalt noch erfennt, und man ablaffen muß, bie Buge ber Befichter im einzelnen ftubiren zu wollen; benn bas verwehrt bie ichabhafte Dberfläche, aber bas Bange macht einen fo erhebenten Ginbrud, wie ich ihn auf meiner gangen Reise nicht wieber gehabt babe. Ich trage tein Bebenten. fagt Schonborn, es auszusprechen, baf biefe Reliefs in gehöriger Sohe aufgestellt jedem Museum zu einer mahren Bierbe gereichen murben, wie reich es auch fonft ausgestattet fein mag, und bin auch eben fo fest überzeugt, baf jeder, ber biefe Donumente nach Europa führt, einen bedeutenden Gewinn bei bem Bertauf haben murbe.

In ber Darftellung bes trojanischen Rrieges ift übrigens ber Rampf am Thore sichtlich als die hauptfache bes Ganzen bargeftellt; nicht nur ift bas Relief bier am tiefften ausgearbeitet, fondern beide Reiben von Reliefs greifen bier auch ineinander ein. Im gangen aber find biefe Reliefs wie alle anbern auf lycischen Grabern erhaltenen nur wenig erhaben. Außer biefer trojanischen Scene find aber auch noch andere Darftellungen bier erhalten, namentlich ift bies an ber Norbseite ber Fall, aber gerade biefe Seite hat in Folge ber Dunfte von ber See her, welche ber Subwind auführt, besonders gelitten. Auch die innere Sübseite behandelt einen aubern Gegenstand; aus ben Gestalten, die hier auf Ruhebetten figend vorgefunden werden, mochte man fast auf eine Botterfpeifung folieken. Ueber und neben ber Thur gieben einzelne Be-Kalten mit ihrer steifen Haltung bie Augen auf sich. Wie viel von ben Bilbwerten ber Oftfeite erhalten fei, mage ich nicht zu bestimmen, fast follte man meinen, bag fie jum größten Theile fich noch porfinden murben, fei es in ben Mauern anderer Bebaube, fei es an ober in dem Abgrunde, der nordwärts baran flößt und an den fich Steinblode noch vorfinden. Berftort worben ift biefe Officie fictlich um eines Caftells willen, welches westlich von bem Gruk errichtet worben ift. Da ber Angriff auf baffelbe nur von Dit ba moglich mar, fo bat man bier bem Feinde eine Maner, binter ber fie fich hatten bergen tonnen, nicht laffen wollen, und aus gleichen Grunde find auch einige Grabgebande, Die hier neben bem Bei bolus ansammengebrangt fteben, febr beschäbigt morben. Gie fin meiftentheils von ber echt lycifden Grabform aus einem geffen gehauen, wie fie aus ben Ruinen über Ortatioi (Bbellus?) ba bekannt find, und von gleich coloffalen Dimenfionen wie jene. Axiobem fteben auch mehrere coloffale Sarcophage bier. Giner berfelbe, bicht bei bem großen Grabmale, ift mit zwei Biergefpannen beceint Im Beft bes Grabmals ftoffen andere Gebaube an, und gwar fin bie junachst anliegenden ficher ein Theil ber Feftung gewesen. And welcher Zeit biese stammen ift nicht zweifelhaft, ba fich an mehran Befimsen bas Rreug in ber Form bes preußischen eisernen Rreuge vorfindet, boch ftammt bas bagu verwendete icone Material offenba aus ben alteren Beiten ber. Große Umbauten und Beranberungs icheinen bier jebenfalls ftattgefunden zu haben. Neben iconen mad mäftigen Mauern finden fich andere Theile, Die aus großen pole gonen behauenen Steinen aufgeführt find; in anderen fint d Rhomben und Trapezen. Stellenweise findet man am Boben ein aus großen Bruchsteinen angefangene Mauer, ber eine andere von fleinen Quabern ober Bruchsteinen aufgesett ift, und mitten unter biefen fehlen auch Ziegeln nicht. Mehrere Banbe besteben letiglis aus bem blogen Felfen; große Cifternen zeigen fich überall.

Bu alle dem kommt die grandiose Aussicht, die sich ben hier aus über das offene Meer verbreitet; die ganze Ihrische Liste von den Chelidonien dis Andiphilo liegt mit allen ihren Felsenische vor, und da der Standpunkt sast alle anderen in der Nachbarschaft an Höhe überragt, so ist auch die Aussicht über das Festland nickt minder ausgebreitet und voll Abwechslung. Münzen hatte Schlieden der nicht auftreiben können, so wenig wie den Namen der Stadt in den Inschriften aussichen. Der einzige Ort, sagt Schöndorn, von dem sicher ist, daß er in der hiesigen Gegend gesegen haben muß, ist Simena oder Somena, der als Küstenort genand wird; möglich wäre es freilich, daß eine Scala an dem nahen Meere sich vorsände und bei de Orte zusammengehört hätten (j. oben S. 1091). Bei dem häteren Besuche, im Apst

bes folgenden Jahres, erfuhr Schönborn, baf zwei aus Aegupten . und Sprien tommende Englander mit gablreicher Begleitung bier gewesen und zwei groke Quabersteine an ber aukeren Seite ber füblichsten Mauer mit fortgenommen und zu Lande nach Smbrng transportirt bis England mitgenommen batten, aber burch unborfichtiges Berahwerfen ber großen Massen auch andere Theile bes Reliefs beschädigt worben feien; an anderen Stellen liefen fich bie Beichäbigungen nur baraus erflaren, bag mit Steinen barnach geworfen worben. In ber Bertiefung, in welcher bas heutige Dorfden liegt, fanden fich auch noch einige antike Mauern und Cifternen und felbft bei bem Dorfden Gewre, über welches ber Weg nach Retoba binabführt, lagen viele antite Quabern und rob bearbeitete Saulentrommeln, und noch eine halbe Stunde weiter abwarts ein großer Sarcophag mit langer Inschrift, welche aber ber Regen zu copiren hinderte. Alles dieß fcheint die Bahrfcheinlichkeit eines Dinabstiegs zu einer Scala nach Simena an bem Gestabe von Retoba wol zu bestätigen. In beffen Nähe lag noch ein viel co-Ioffalerer mit einem lowen verzierter Sarcophag.

Die gange Gegend muß einft, nach ihren Monumenten ju urtheilen, obgleich jest eine Wildnig, in ber man fich nur zu leicht verirren tann, febr ftart bewohnt gewesen fein. Nur eine halbe Stunde Beges von Gjölbaghtiche, nach Ueberfteigung einer anberen Anbobe, murbe bas Dorf Jaghn (Jaun bei Schonborn, Darvoo bei Spratt, ber bas gutturale gh als r gebort) erreicht, bas ebenfalls unter bem Bochlanbe auf ber erften Stufe bes Abfalles liegt. Erft nach bem Aufhören bes beftigen Regens wurden bie bortigen Grabtammern mit ihren Steintburen fichtbar und einige Gebäude mit vollständigen Gesimsen, die in bichtem Gebuich verftedt liegen. Die Flache über bem Abhange mar fanft geneigt, und auf ihr befanden fich viele lycifche Sarcophage, mehrere berfelben auf hoben Unterlagen von Stein, andere auch mit Reliefs geziert. Auf einem war ein Biergefpann und zwei Frauengestalten. An bie antite Recropole ftoft bie antite Stabt an. bie fich nach einer Infdrift als Chaneae ergab. Die Ruinen liegen in großen Daffen bichtgebrangt auf- und übereinander von nicht geringer Bebeutung, boch fceint bas meifte ber romifden Beit anaugeboren, anderes ben fpateren Jahrhunderten, bas fich eben nicht burch Geschmad auszeichnet. In ber Stadt fteben nur bie Mauern pon menigen Gebäuben, ein groker Theil ber Stadtmauer ift aber, jumal an ber Norbseite, erhalten, wo fie einen fteilen Abfall umzieht.

Anch ein weitschifiges Gebände ist noch stehen geblieben. Diet Saulentrommeln liegen an verschiedenen Stellen unter den Rimm zerftreut, aber alle von schlechter Arbeit und von schlechten Steinn, eben so wie die Mauern nur ans kleinen Duabern bestehen. Det von bem Regen triefende Gebüsch gestattete nur eine unvollstätzigt

Untersuchung ber Ruinen.

Gegen R.D. und D. liegen fehr fcwer augangliche Sociella, ansehnlicher wurden bie Berge gegen G.BB.; bas Better geftattet keine freie Aussicht. In ber Nachbarfchaft gegen Rorben sollte # an Tüffa auch Ruinen geben. Ueber viele Feldruden und Ich treppen mit einzelnen Felsblöden oft von wunderlichen Gefahr wurden einige armliche Butten (Rütschüt tscherler) und bann 1 % Stw ben weiter in nordwestlicher Richtung bie von Boint Tiderla erreicht, von benen in einer halben Stunde auf einem mästig beia Welshügel bie Burg Tuffa 370) erreicht murbe. Sie ift aus gene tigen Quabern mit ftarten Mauern und Thürmen aufgeführt; w Quabern find von außen glatt behauen, von innen nur roh. Die Burg ift febr gerftort, von teinem großen Umfange und giebt eine einigen Sarcophagen, die im Bebufche verborgen liegen, feine mich Ausbeute; bagegen zeigte ber Anban biefer niebern Borfinfe gege die höher gelegene von Almaly eine viel milbere Lage, bem in Bochebene von Arhcanba, von ber man herabgetommen, we noch gang mit Schnee bebect, während berfelbe bier gamlich ter fdwunden mar.

Am folgenden Tage (ben 22. Dezember) wurde ber Weg af ben mehr südlich und westlich gelegenen höheren Borftusen von Tüssa und Jaghu über Awschar und Sondschaft fortgeset, wauch noch lycische Sarcophage, Löwenköpse und auch eine sehn weberhaltene christliche Kirche mit zwei Schiffen und gewilden Gängen zur Seite, aber von geringem Umsange, sich erhalten haten, die ein Türle eine Kirche der Genuesen nannte, was dem Koseinenden nicht unpassend zu sein schien. Noch manche andere Spannälterer Bevöllerung, wozu außer Sarcophagen auch noch eine 10 finschere Bevöllerung, wozu außer Sarcophagen auch noch eine 10 finschere ohne Inschrift war, näherte man sich bald wieder auf den sortlausenden Borstusen des Plateaulandes dem oberen Ressehleit und der Gegend von Bunarbasch, von wo am 23. Dezember und

<sup>370),</sup> A. Schönbern, Lagebuch. Rachlah. Micr. W. W.

fevengster Winterzeit bie schon bekannten Wege nach Anbiphilo und Bapprajantjöi verfolgt wurden.

Auch Spratt hat von Raffaba an brei Tagen (17., 18. und 19. März) verschiedene gesonderte archäologische Aussläge zur Auffindung ber Ruinen von Chaneae gemacht, und biefen Ramen, nach Daniells Borgange, einem ganzen Gebirgsgaue gegeben. in welchem er bie brei Sauptburgen mit ihren alterthumlichen Resten die erste, zweite und britte Chaneae genannt und so auch auf feiner Rarte eingetragen bat; nämlich bie westlichfte bei bem Orte Tuffa (Tuffa), die zweite bei Parvoo (Jaghu) als füblichfte, und bie britte bei Gjauriftun als bie nörblichfte ber brei. Bie biefe fich ju ben bon Schonborn beschriebenen verhalten, ift nur etwa bei ben beiben ersten mit Bahrscheinlichkeit au errathen, bie britte aber icheint Schonborn nicht besonbers beachtet zu haben; bagegen ift Spratt bie mertwürdigfte Ruine von Gjölbaghtiche unbefannt geblieben. Genauer biefe Localitäten nachanweisen hat indest seine Schwierigkeiten, ba Spratt an ben brei Tagen immer seinen Weg von ber Raffaba aus nahm und immer babin gurudtehrte, Schonborn bagegen fich im Bufammenbang feiner Excurstonen in bemfelben Gebirgsgane einige Mal bebentend verirrte und baber die Dertlichkeit auch nach ihm zu beftimmen ihre Schwierigkeit bat, welche jeboch nach feinen fpeciellen Daten auf Rieperte Rarte mit größter Bahricheinlichfeit niebergelegt ift. Wir folgen baber bier nur ben gesonberten Ungaben Spratts und überlaffen späteren Augenzeugen bie genauere Drientirung in biefem fo inhaltreichen Triangelgebiete, ben wir vorläufig mit Daniells und Spratt ben Ban Chaneae nennen burfen. Alle anderen Beobachtungen fehlen über ibn, benn Texier hat nur aus ber Ferne von Bunarbaschi aus ber Richtung nach ber hoben Tuffa (er fcreibt Teuffa)71) fich zeigen laffen.

Der erste Tag (17. März)<sup>72</sup>) führte gegen Süb zu bem nächsten Gebirgsorte gegen S.D. über bem Rassabaftrome nach 2 Stunden auf einen Steilpfad, den die Ruinen von Jaghu (Parsoo) überragten, aber von diesen links'ab zu anderen Ruinen 1½ Stunden sern, welche der Führer Toosa (Tussa) nannte. An einer einsamen hütte und an einigen Sarcophagen unter Buschwerf ging man vorüber, von denen einer eine lycische Inschrift hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Texier I. c. Vol. III. p. 202. <sup>72</sup>) Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 110.

Rach Untersuchung mehrerer berselben erreichte man einen Smophag, ber auf ber Höhe bes Felsrandes stand und auf bem die Festigkeist zeigte, daß dieses Grab einem Manne aus Chaneae gehörte. Dieß schien die Lage der alten Stadt dieses Ramens zu bezeichen, obgleich die Localität von derzenigen, auf welcher Coderell in Jahr 1813 nur 2 Stunden sern vom Meere die Lage von Chance gesunden zu haben glaubte, verschieden war, da Tüsse von Chance gesunden zu haben glaubte, verschieden war, da Tüsse vom Kene 5 Stunden nördlich abliegt. Noch andere Felsgräber zeigten sich, eins in R.D. der Stadt, darauf Rämpser mit Schilden abgesidet waren, dann trat man durch die Stadtmauern, im polygonalen und cyclopischen Styl roh aufgesührt, in die Stadt selbst ein, die mu ans einer consusen Masse einer consusen Masse alter und neuer Baureste ohne Sculpturn, Inschristen und selbst ohne Säulen war; von ähnlicher Größe wie Phellus und Randyba, schien sie doch noch besser erhalten zu sein. Bon da kehrte man nach Rassaland.

Am folgenben Tage (18. Marz) 373) wurde ber Raffabaftron, wo ber Saaretfluß ihm jufallt, bei zwei Waffermablen burdict. und bann flieg man auf bofen Bichachwegen ju ber Blateaufote, auf welche man fich zwischen bem Raffabathale und ber Meerestülk erbebt, die von niedrigen höchstens 200-300 fuß boben Bergletten buechzogen und von einigen Dorfschaften bewohnt und bebant wit, ober auch blos von hirten mit ihren heerben befncht wirb. Die erfte biefer Blateauflächen nannte man Ticheller, wo einige Entmanen auf blumigen Auen ihre Butten batten. Erft nachbem noch ein paar biefer von Klippenreihen durchzogenen Sochflächen burdritten waren, tam man an ein paar berabgefturgten Sarcophagen we ber Norbseite von Jaghu (Parvoo) an. Die Stadtmanern waren trefflich erhalten, fie tonnten nur an eingestürzten Stellen burdfdritten werben. Sie find aus quabratifden Raltfteinbloden in to gularen Lagen aufgeführt, bazwischen aber Restaurationen aus ben Mittelalter vortommen. Sie foliegen ben fteilabfallenben Rels ber Bobe ein, von ber man ein gut angebautes Thalgebiet überfcant, in bem bas Dorf Jagbu am Fuße bes Berges liegt. Die Ruinen innerhalb ber Mauern find zahlreich, aber aus zweifelbafter Beit; andere entschieden aus bem Mittelalter und einige romifd. Red tonnte man bie Richtung einiger Stufen unterfcheiben, an benn bie Thurpfoften aufrecht fteben geblieben maren. Auch bie Refte von einigen öffentlichen Gebäuben, von Babern u. a., wie auch Santen,

<sup>&</sup>lt;sup>373</sup>) Spratt and Forbes, Trav. l. c. I. p. 111—118.

Sculpturen und bie Zeichen borifcher Bauwerte liegen überall vermifcht mit mittelalterlichem Gemäuer. Am Befithor ber Stabt fant ein Sarcophag, ber vielleicht eine romifde Radabmuna eines alteren Incifchen Monuments (benn antite lycifche fehlten bier) und eine schöne Quabriga zeigte 74). An ber Westfeite in einer Heinen abgerudten Bertiefung fteht ein fleines Theater, fast in allen Sitreiben volltommen erhalten, aber bas Brofcenium mit Steinbaufen und Gebuich überbedt; es ift in griechischem Styl zum Theil aus bem Fels gehauen und bat 165 Fuß im Diameter, mit 22 Sipreihen, 12 über und 10 fichtbare unter bem Diagoma. ibm und ber Stadt liegt eine flache Area, Die ju öffentlichen Bersammlungen bienen mochte; ein porüberziehender Beg bilbet eine Sarcophagenstrafe; viele ber Sarcophage steben noch und haben bie Ornamente bes lycifchen Schildes und ber Lowentopfe, aber scheinen nur jungere Nachahmungen alterer Denkmale biefer Art zu Bur Seite bes Theaters fteben noch Sarcophage, Die ihren sein. folechten Ornamenten nach einer fpateren Beit angeboren. Gigentliche lpcifche Felstammern fehlen bier, obgleich ber Rels bagu febr geeignet war; nur einige langliche Rifchen fab man, bie mit einer Steintafel in Front gefchloffen waren. An ber Offfeite ber Stabt, wo ein Weg jum Meere hinabführte, ftanben Sarcophage mit Inforiften auf Tafeln. Auch bier fand fich ber Name Chanege wieber auf mehreren Inschriften, fo bag man biefe Ruinen für bie alte Stadt Chaneae halten mußte, bon ber bie anbern Bergruinen nur Dependenzen waren, die in bem Diftricte bes Namens liegen, nach Danielle Spoothefe. Bier fant fich feine ber antifen alteren lycifchen Infdriften auf ben Grabstätten, und Blinius fceint ber erfte Autor ju fein, ber Chaneae unter ben lycifchen Städten genannt hat. Rach ermübenber Excursion, auf ber man aber von einem Türken erfuhr, bag noch eine britte Ruinenftabt, ein Ort ber Unglaubigen (Sjauriftanlyt), nur weiter im Norben liege, tehrte man nach Raffaba zurück.

Die britte Excursion begann (19. Marg) 78) an einem sehr schwen Morgen auf bemselben Wege anfänglich wie die am gestrigen Tage, bann mehr gegen R.D. eine steilere Sobe hinan an einem kleinen Obrschen Gelamon an einem paar Steinhäusern vorüber.

<sup>74)</sup> S. b. Zeichnung bei Spratt p. 114 und ben Grundriß ber Stadt ebendas. p. 116: Yarvoo the ancient Cyaneae. 75) Spratt and Forbes, Trav. II. p. 118—122.

Gine Biertelftunbe weiter tam man an einer griechifden Min weüber, und bann an einer engen Schlacht, in ber ein Duten Int manen ihre schwarzen Zelte aufgeschlagen hatten. Unfern benn legen ein vaar Sarcophage, auf benen Inschriften 376), bie Danielle fooleich erforschte, und nicht wenig überraschend war es, auch bie ben Ramen Chancae (KYANEITON TEPOYSIA) wieder finden; die Sarcophage find auf beiden Seiten eines engen Bo weges eine Biertelstunde entlang vertheilt, ber mit einer andem Ebene in Berbindung fteht. Andere Ortsnamen als ber von Cheme tamen nicht barauf vor. Die Gipfel zu ben Seiten fliegen mit 300 bis 400 Fuß empor. Auf bem öftlichften lagen bie Refte eine alten hellenischen Feste, und barunter ftand an einer Strafe geget Oft ein großes Gebäube aus bem Mittelalter. Nur wenig enter Baurefte zeigten fich bier aufer ben vielen umber zerftreuten Gub ftätten, die viel zu zohlreich für ben kleinen Ort erschienen. In bei ben Seiten bes Baffes ftanben einige 40 Sarcophage, alle migbrochen, mabriceinlich aus ber folgenden driftlichen Beriode. Mer gegen bie Oftseite bes Paffes fant fich auch ein Sarcophag mit einer lycischen und einer griechischen Bufdrift. biefe Localität mit ber von Tuffa und Jaghu gur Beit ber Rome berrschaft zu bem einen Diftrict von Chaneae gehörte, fo war bien Ort boch icon weit früher von Epciern bewohnt und eben fo felbständig gewesen wie Randyba und Phellus. Auf bem Rid wege nach Raffaba tam man wieder über Gelamon, we ein fleines Fort gestanden zu haben scheint, bas in vierediger Beftat aus guten Quaberbloden erbaut war und im Innern einige Go mächer au Wohnungen zeigte.

3. Der Durchbruch und Unterlauf des Derment (Demirdere) Tschai nach Myra und zum Meere. Ch. zelows und Spratt sind von Kassaba den Demindere Su duch die Felsenge unterhalb dem Regelberge dei Dere Aghy abwärts dis Myra gewandert und haben diese Thalftrede von 7 Studen Weges gegen S.D. aus dem oberen Stusenlande in das miter Küstengebiet sur eine der schönsten und pittorestesten Gegenden der Erde, erklärt die sie jemals gesehen, wo die Reize de Schweizerlandschaften sich mit denen von Italien und Griechensen beisammen finden, wobei Elima und Strombildung in den har

<sup>376)</sup> S. die Inscriptionen aller brei Orie bei Spentt 1. c. Vol. II. p. 270-273.

ften Frühlingstagen bes Monats April nicht wenig bagu beigen, alles zu verherrlichen 77). Die gegen Gub fich fortwährenb thenbe Enapforte bes tiefen und raufdend burchbrechenben romes, ber fich schaumend balb auf bie eine, balb auf bie anbere ite wirft-und ungablige Dale burchsett werden muß, scheint mit em Schritte vorwärts fich por bem Banberer von neuem zu iefen, und immer öffnen fich bann wieber nene Profpecte in bie atteffet, Die von tabnen grandiofen Ralfsteinfelfen überragt werben, fich in allen ihren Spalten und Schluchten mit ber üppigsten netation begrünen. Derfelbe Blid in biefen Engfeffeln bringt anglich taum eine Biertelftunde weit vor, wo bann ein gang aner ihn wieder verbrangt, bis man ju einer Erweiterung bes ales vorschreitet, in welcher bie Ufer bes Stromes felbst von rlichen Baumgruppen begleitet werben, und bie Belebung ber erben mit ihren mufitalischen hirten, Die mit ihren Floten und aten bas Beraufc ber Baffer ju übertonen fuchen und ben Biehall ber Echos hervorloden, fammt ihren malerifchen Gruppen Metternben Biegen über bie Rlippen zu beiben Seiten bes Stro-8 bie wechselnoften Reize barbietet. Go anbert fich bann wieber 1 Thal und verwandelt sich zu beiden Seiten in hohe schattige Maebirge, bis auch biefe gurudtreten und bie offene fruchtbare Miche freie wohlangebaute Cbene von Myra fich bis jum Deegeftabe mit ihren Trummerorten ein paar Stunden bin ausitet. Die großen Anstrengungen bes Weges und bie Ermubung ben Reiter und die Lastthiere, Die wol an 80 Mal die 4 Ruft en Bindungen bes angeschwollenen reifenben Stromes burchfeben ften, ba teine Fahrstraße ober bequemer Weg feine Ufer entlang rt und fast überall fentrechte Felswände ihn begleiten, wird burch Reize ber Lanbichaft 78), burch bie Wunbergestalten ber Relfen D Bblen an ben Seiten, burch bie lieblichen Gras- und Blumenpiche an ben gehobenen Schutsstellen bes Uferranbes, mo bie ichont Ordibeen, Fritillarien und andere feltene Bluthen fich reichlich falten, boch noch überwunden und weiter abwarts ragen auf ben ppen und aus ben bichten Balbungen auch Refte und Thurme s alten Burgen und Schlöffern bervor, welche ein immer neues dereffe erweden. Als Spratt abwarts ber größten Flugenge bie albregion burchzog, mar alles von Bolghauern belebt, Die theils

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Cb. Fellows, Account l. c. p. 193—195.
Trav. l. c. Vol. I. p. 122.

mit bem Fällen ber prächtigen Baume beschäftigt waren, theils mit bem Holgflößen ftromabwärts; enblich bei bem Austritt ant ber bichten Walbregion, wo die erfte Deffnung bes Thales fich wiet, fab man bie Ruinen einer driftlichen Rirche ober vielleicht eines einstigen Rlofters, Die jeboch nicht naber untersucht werben fomten ein Beweis für die einzige Bebeutung ber driftlichen Metropek von Mbra und ihres religiösen Ginflusses bis tief hinein in bet Binnenland zur Cathebrale von Dere Agban. Rach 4 Stunden Weges von biefem oberften Engpaß traf Spratt jur linken Seite einige bellenische Thurmreste und bas erfte Felsgrab aus antike Reit, wo man jum letten Dale ben Strom bon ber linken un rechten Uferfeite burchfeten mußte. hier war bas Thal fchen p einer guten Biertelftunde erweitert und ber Fluß breiter, feichter un ruhigfließenber geworben. Die Berge traten bier nun immer weiter auseinander, bebielten aber boch ihre felfige pittoreste Steilseite. In rechten Ufer tritt nun eine gange Grubbe iconer Relbaraber et bon wo fich bie Meeresfläche erbliden läßt; Die Felswand mit ben . Grabern wendet fich hier im rechten Wintel zur rechten Seite, wo be alte Stadt Myra erbaut warb, über welcher bie Acropole ibre 3ch funden front. Ohne Aufenthalt eilte Spratt von ba noch ein halbe Stunde weiter, um an ber Bai von Anbrati im Ricks Sct. Ritolaos feine Berberge ju nehmen, wohin wir ibn fon früher begleitet haben, um von ba erft am folgenden Tage (21. Dag) bie Ruinen von Mbra mit Muße zu besuchen.

Schönborn hat diesen Weg auswärts im Thale nicht juridgelegt, da er den sehr angeschwollenen Strom (es war am 19. De
zember) nur mit Gesahr unterhalb der Ruinenstadt durchsette und
weiter seinen Weg über Sct. Nikolads und Sura auf neh
unbekanntem Gebirgswege dis Kekova verfolgte. L. Roß ift de
einzige neuere Wanderer, der denselben Weg von Myra stromenwärts im Thale gegen N.W. dis Kassada zurückgelegt hat, und is
seiner Schilderung desselben zur Bestätigung des oben gesagten die nen mag. Mit 3 Pferden und 3 Kameelen zog er etwas tiefer in
Jahre als jener von Myra (Ansangs Juni 1844)379) 5 Stunden lang das Stromthal hinauf; ansangs ging es eine hübssche Stunden murde die Schlucht enger, die riessigen sast senkreaften Wände nied wurde die Schlucht enger, die riessigen sast senkreaften Wände nied

<sup>379)</sup> L. Rog, Rleinafien a. a. D. S. 18-20.

ı

ł

ı

!

ļ

1

į

ţ

į

1

;

ţ

,

ŗ1

-1

burchtreuzen (ein Rort-getschib, wie fo häufig abnliche Stellen von ben Türken genannt werben, vgl. oben S. 537, 578 u. a.) und gange Streden in ihm felbst, als bem einzigen Wege, fortreiten. Die fonft einfame Schlucht war in biefer Zeit ungemein belebt von vielen Birten mit Beibern und Rinbern auf Bferben, bie mit Rameelen, Efeln, Rinber -, Schaf - und Ziegenheerben hinauf in bie tubleren Jailas ober ihre Sennhütten jogen, und einzelne Manner mit belabenen Thieren tamen von ben Sohen herab. Anbere Manner flöften Baubolg auf bem fluffe, ber in feinem mafferreichen Bette und in einigen schmalen Armen flar babinströmte. Um bie von allen Seiten überragenden hoben Feletuppen fdwebten Beier und riefige Abler. Der schmale Uferrand zwischen Fels und Flugbett mar meift mit Didict von Blatanen, Ficten, Giden, Myrten, Granaten, wilben Beinreben und anderem Gebuich bewachsen, barunter auch wilbe Delbaume, beren Bereblung ben Türken mehr eintragen würde als ihr ganzes Nomabenleben. Aber nirgends war eine menschliche Wohnung zu seben, ein paar antite Wachtthurme ragten bie und da bervor: nur einzelne Relsgräber zeigten fich und abwarts bie Refte einer Bafferleitung langs bem weftlichen Ufer, bas einst eine Strede lang angebaut war. Erft nach 4 ftarten Stunden von Mpra aus fingen bie Felsmauern an zur Seite fich etwas zu verflachen, fo bag man burch fie bie und ba einen Blid auf bie nörblichen noch foneebebedten Gipfel bes inneren Sochlanbes gewann, und in 5 Stunden langfamen Rameelfdrittes erreichte Roß bas Norbende ber Schlucht. Der Felshügel am Ausgange berfelben (Dere Mghab), an beffen guß fich ber öftlichere Rarabagh Tichai (Irnas Ticai) mit bem westlichern Raffaba Ticai vereint, auf beffen Spipe bie antiten und mittelalterlichen Ruinen bervorragen, borte ber Reisende mit bem Ramen Tichifchame (wol Difverftanbnif ftatt Tichefchme, b. i. Brunnen) nennen, und bieoftwarts liegenbe Cathebrale mit bem noch bestehenben Rirchengewölbe murbe ihm ale Beiligthum ber Anargyri (byzantinifche Bezeichnung ber ohne Bezahlung beilenben Merzte, ber beiligen Cosmas und Damiamus) genannt. Db ber altere Rame Trabala bier, ben ihm Leate und Fellows beigelegt, ber richtige fei, blieb ihm zweifelhaft.

Die Ruinen ber Stadt Myra wurden nach Coderell zuerft von Ch. Fellows 80) erforscht, da Capt. Beaufort zwar die Lage der Stadt wieder entdedt, aber wegen ihres größeren Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Ch. Fellows, Account of Disc. l. c. p. 196-204.

ftanbes vom Meere nicht besucht batte. Sie ift eine Capitale & ciens und wird als folde auch schon unter ben 6 Sambtflabten bei Artemiborus und Strabo (XIV. 665) mit aufgezählt, und le terer bemerkt nur, bag fie auf einem hoben Berge eine Stutte (20 Stabien, mas nach Leate ber beutigen Diftang noch genn entsprechen foll)381) fern vom Deere liege; auch Blinine if schweigfam über fie und nennt nur zuerft ihren Safenort Andriace und bann erst bie Stadt Mbra (Plin. H. N. V. 27, 100). Ru in Brutus und Lentulus Expedition gegen bie Rleinafiaten, benen fe Contribution auferlegten, wurde auch Myra, nachdem die Atte ihrer Safenstabt, welche Appian als folche ausbrudlich ment, gesprengt mar, burch eine Summe an Gold und Gilber, bie fe gablen mußte, bart mitgenommen (Appian. Alex. de Bell. Gril IV. 636), woraus fich ihre Bebeutung ermeffen laft, wie aus eines andern Wahrzeichen, der Größe bes Theaters, welches beweiß, baß sie sehr völkerreich gewesen sein muß, ba bas Großenmaaf ba Theater ber alten Stabte immer im Berhaltnig an ihrer Bopulatice ju fteben pflegt. Je foweigsamer bie Befdichte über biefe Statt geblieben, besto rebenber sind ihre Dentmale geblieben.

Das Theater zu Myra hatte icon Cocerell zu ten grigeren Rleinasiens gezählt 82); es bat einen außeren Durchmeffer 308 360 Fuß, einen inneren ber Area von 120 und eine von anden etwas abweichende Conftruction; es gebort ju ben bestigebauten und gut erhaltenen, obwol bie innere Area etwa mit 6 fing Sout be bedt ift, auf ber ein Beigenfeld über bie unteren Stufen gebant warb; die oberen Sitreiben find verschwunden. Der Felstanmern find hier verhältnigmäßig gegen Telmeffus und andere Die nur wenige, gablreichere Grabftatten mogen in Sarcophages vorhanden gewesen sein, von benen aber viele verschwunden fein. Die jest noch sichtbaren Felsengräber können nicht für eine einig Generation ber vollreichen Stadt hinreichend gewesen fein, bech im ste sehr gräumig und offenbar für gange Geschlechter bestimmt gewesen. Einige haben kleine Rammern, die burch gegenseitige Es gange in Berbindung ftanben und fich burch gang befondere immer Einrichtungen auszeichneten. Die Außenseiten find burch ich Ornamentirungen und gange Statuen bereichert, Die auch in be benachbarten Felfen in Reliefs ausgehauen find, im tenfchen loci-

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup>) Col. M. Leake, Journal Asia Minor l. c. p. 183.
p. 183, 321, 328.

1

t

1

ı

ı

į

١

ı

foen Stole und faft ohne Ausnahme mit Infdriften in lycifchen Schriftgugen; ben Grabern felbft fehlen bie Infcriften. Das Frontifpig einer Grabtammer mit Bilafter an ber Bafis, mit Bowentopfen und oben mit bem Relief eines Lowentopfes hat Fellows (p. 197) abgebilbet; es hatten fich baran bie Spuren früherer Farbung erhalten. Auch bie Baereliefe im Innern mehrerer Feletammern, die zu ben am besten erhaltenen gehören, erinnerten burch ihre Malerei an etrustische Darstellung; selbst bie Schriftzeichen find noch abwechselnd roth und blau geblieben. febr fconen Felstammer und ihren Reliefs im Innern, in rother und blauer Farbung, bat Fellows brei Tafeln mit Abbilbungen von großer Schönheit gegeben, an benen auch Gruppen bie Felsmanbe binter berfelben gieren; Inschriften fehlen. Ueber bie Chene won Mbra, fagt Fellows, find viele Ruinen umber zerftreut, aber ber Untersuchung nicht jugangig, weil fie mit Rornfelbern aberwuchert find ober in Sumpfen liegen. Bom Theater aus überblidt man boch eine ziemliche Menge bis zu ben bochften Felsenspiten emporfteigenber Felsgraber83), bie alle im altlycifchen Baltenftyl und manche mit Sculpturen und menschlichen Gruppen verfeben find. Rach ber febr unfichern Angabe ber Bewohner follten noch boch binauf über bie Schneeberge viele Ruinen, vielleicht von einigen Forts, liegen, bie aber nicht besucht wurden; benn Fellows feste von Mbra feine Wanderung am 29. April nach ber noch 9 Stunden von bier entfernten Phineta fort.

Spratt brachte ben 21. März (1842)84) mit Besuch ber Ruinen von Myra zu, zunächst ber reichen Gruppe ber genannten Felsgräber mit ihren Ornamenten und Reliefs, von benen viele von großer Eleganz und Nettigkeit sind, und Beweis genug von bem Bohlstanbe, ja Reichthum ber Bewohner von Myra wie von ihrem Kunststme geben; sie sind fast alle in bem schon genannten lycischen Holzbaltenstyl, ber so pittoreste Gruppen unter ihnen barbietet und die weit schönere Effeste nach dem Urtheile eines menschlichen Augenzeugen für die Anschauung hervordringen als selbst die zu Petra in Arabien berühmte Felsenstadt. Borzüglich suchte man nach nenen Inschriften und fand wirklich noch mehrere griechische und lycische auf, die früher noch nicht copirt waren. Besonders siel das große Theater86) durch seine Lage so dicht unter der überhängenden

S. Matte p. 200.
 Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 130.
 S. b. Titelfupfer bei Spratt Vol. I.: Myra.

Necropole auf, wo der Sitz der Lebenden sich so dicht zu den Toten herandrängte. Im zum Theil noch stehenden Prosenium sund man die Seitenslügel desselben mit corinthis chen Säulen ans dem schönsten polirten Porphyr geschmückt, von dem noch eine Sink aufrecht stand.

Bur Besteigung ber Acropolis, welche Strabo offenbarba seiner Angabe von Myra im Auge hatte, war man so gludich einen antiten in Felfen eingehauenen Treppenweg mit Stufen at aufinden, auf bem man die steile Bobe erreichen tonnte. Am Seit bes Weges traf man einige Nischen, bie wol zur Aufnahme von Botivtafeln bestimmt waren. Außer Mauern von fleinen Bruffteinen aufgeführt, zeigt bie Bobe nichts antiles, nur ber Ueberbie ber Lanbichaft vom Safen Anbriace bis Phineta, bie um Dei angebaut ichien, lohnte ben Weg. Beim hinabsteigen tam men a ber Rorbseite ber Stadt bei ben vielen und oft prachtigen gelestammern vorüber, bie fcon Fellows abgebildet, und welche met als die Maufoleen von Rouigen und Fürften erschienen wie w einfachen Bürgern einer Stadt; boch ift ihr Sthl von einer etwe fpateren Beit als jene von Telmeffus und weniger vollenbet augearbeitet, die Sculpturen gut erhalten, die Farbe etwas verbliden, bie Ropfe fchienen alle Familienportrats gu fein, feine ibeale Bestalten. Mehrere neue Inschriften wurden aufgefunden und cont In ben übrigen gablreichen Ruinen ber Stadt Mbra und iber Umgebung herricht große Zertrummerung, es find alte Banten, Colonnen, Biebestals und viele Marmore mit Inschriften, aber fe burcheinander geworfen und oft von oben nach unten geliehrt, bei bie ausammengehörigen Theile schwer anfaufinden find.

L. Rogisso) besuchte Myra im Anfang Juni 1844, nachdem a fiber Andraki und dem Kloster Sct. Rikolaos am dortigen Gestade gelandet war; mit einem erfahrenen türkischen Führer bestige er sogleich die Oftseite des Burgselsens, wo die große Gräbergruppe gegen den Fluß hin auf ihrer Steilhöhe wie ein Borgebirge gegen die Ebene abfällt. Welch ein Andlick, ruft er hier übernset aus, die mächtigen Felswände hunderte und mehr fuß empor mit den zierlichsten in lebenden Steinen ausgehannen Grabkammern geschmidt zu sehen, in überwältigender Prast, we einen wie Tempelsagaben, die andern im Holzbalkensthie

<sup>200)</sup> L. Roff, Kleinaften a. a. D. S. 15; f. Roff Zafel ju S. 16: 500 nollithes Felsgrab bei Myra in Lycien.

elegante Bohnhäuser mit stachen Dächern und reichen Ornamentirungen, ober auch andere kleiner gestaltete, wie zierliche Schweis
zerhütten in Stein mit hohen und spizen gezackten Giebeln geziert.
Unter ihnen tritt auch ein Grab mit vielen Basreliess hervor, die
am Eingange zu demselben in dem älteren strengeren Styl gehalten
sind, von denen mehrere, namentlich ein anf einem Ruhebette liegenber Mann mit einer Schaale in der aufgestützten Linken und einem
Trinkhorn in der erhobenen Rechten, eine auffallende Aehnlichkeit mit
etrusksischen Berken haben. Leider hat die polhchrome Färbung
bei ihrer Absormung in Gyps durch die Engländer während des
verslossenen Winters sehr gelitten. Eine zweite ähnliche Gräbergruppe sindet sich an der Sübseite des Burgselsens westlich über
dem riesigen Theater, wo auch einige Gräber mit Reliess im Giebel
oder neben dem Eingange (s. die Abbildungen bei Fellows).

Das Theater, fagt Rog, ist ungemein groß, schon und moble erhalten, im macebonifch-römischen Style mit monolithen Granitfäulen (?) corinthischer Ordnung an ben Eingängen. Schluffteinen ber gewölbten Gingange (πάροδοι) zwischen ber Cavea und ber Scene ift ein Mebusenhaupt in Relief. Die hinterwand bes Scenengebaubes steht noch größtentheils aufrecht. Acropolis wurde auf bem fteilen in Windungen binaufführenben Bfabe erftiegen, und am Abhange viele ju Baufer- ober Graberanlagen ausgebauene geebnete Stellen im Felfen bemertt. Die eigentliche Acropolis ift von mäßigem Umfange, Die fpatern Mauern eines mittelalterlichen Schloffes ruben auf fehr fconem altem Bemauer von volvgoner Kügung. Gleich am Eingange findet man bas Kunbament eines ansehnlichen alten Gebäudes aus Marmorquabern, bie burch Reuer beschädigt worben find. Außerbem umschlieft bie Burg nur noch einen mächtigen antiten Thurm aus großen Quabern. In ber früheren Zeit ber nationalen Selbständigkeit mochte fich ber Umfang ber Stadt auf ben Burgfelsen und einen fleinen Raum an feinem füböftlichen Abhange gegen ben Fluß hin beschränken, wo in bem jetigen türkischen Gottebacker viele Saulen verschiebener Groke von borifcher und jonischer Ordnung jum Theil noch aufrecht aus bem Boben hervorragen und wo nach Inschriften bie Agora gewesen zu sein scheint. Später in macebonischer ober in romifder Reit muß fich bie Stadt viel weiter in Die Ebene erftredt haben, wenn ihr Umfang . irgend im Berhaltnig mit ber Größe ihres Theaters ftehen follte. Dafür spricht auch die Ruine eines grofes Gebaubes, mahrscheinlich eines Baues aus Biegel-

1

Daher, bemerkt R Adern ihrer Felde liegt. Einige zu I

Phineka am Ful Phineka Tschai; mirbschi Tschai, auswärts zur al

Der letzte T Sübseite Lyciens ben süblichsten E Phineta, welch aurückgelegt wur ben Fluß von A geslößten Balten zu bem Dörsche hügel, wo Schü 1841, weil ben war, eine Stun

wo fich ein lehrreicher Höhenblick liber bas Land ausbehnt und von wo man manchem neuen Gewächs in Baumen und Bflanzen begegnet. Fellows fab hier eine Berberige, Die als hoher Baum auftrat, einen Stamm bes Ricinus, ber bas Caftorol giebt, von ber Dide eines Mannskörpers, beibe in Blüthe und voll Früchte hängen, die Biftacien (hier Tichiturea von ben Griechen genannt) von üppigem Buche und die Karnbe (Ceratonia siliqua), d. i. echter Johannisbrotbaum, ber hier gemeinste Baum, welcher alle Böhen bebedt und einen sehr angenehmen Schatten barbietet. In Myra schon stand eine schöne Alsë (vulgaris) mit 3 bis 4 Fuß hohem Blumenstengel in voller und reicher gelber Bluthe, bas Blatt ist ganz ber amerikanischen gleich; viele neue Zwiebelgewachse bereicherten bier bas Berbarium. Bald erblidt man öftlich von Dibra einen landeinwarts gebenben Binnenfee ober Inlet, ber nur burch ein enges Sanbriff vom Meere getrennt ift, aber am öftlichen Enbe mit bemfelben burch einen Canal in Berbindung steht und baber ber Fischerei sehr günstig ist (wie ber Ribigez oberhalb Caunns, f. oben S. 915) und baber ben Grieden zu einem Ginsalzetabliffement bient. Die Rufte ift an bem gangen Gestabe meift zu tief, um reich an Fischen zu sein, bie nur an ben feichtern Flugmundungen baufiger fich zeigen. Un und in ben Ufern biefer fumpfigen Lagune foll eine Stadt gestanden haben, welche man jedoch irrig für die alte Limpra hielt; die Fischer wollen noch Bauwerte im Waffer steben feben. Aber eine halbe Stunde im Rord des Sees kommt man an einer Berghöhe vorüber, auf ber zwei quabratische Thurme mit Ummauerungen von alter Griedenarbeit fteben follen, jedoch ohne andere Zeichen von Wohnungen. Die nachften 6 Stunden ift ber Weg für Lastthiere fast ungehbar. Die erften 3 Stunden ift taum ein Pfad für ben Reiter möglich, und boch ift die erreichte Gebirgshöhe von 5000 Fuß (?) über bem Seefpiegel voll Sarcophage und über ihnen erhebt fich noch eine ummauerte Stadtruine, Die jedoch nur von Rord her jugangig ift, benn noch lag Schnee auf ber Hochkette über ihr, welche eine nordmestliche Fortsetzung ber Raffababerge bilbete. Dier, vermutbete Kellows, muffe bas alte Isium liegen, eine Situation von fo bochft eigenthümlicher Art, wie bas ganze lycische Bolt ein fo eigenthumliches mar. Die Lage entspricht allerdings ben Diftanzangaben bes Stadiasmus M. M. 90), ber biefen πύργος το "Ισειον (Rr. 237 und 238) 60 Stabien von Lampra im Oft und eben fo weit von

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) C. Mullerus, Geogr. Min. Gr. ed. Paris. I. 1855. p. 492.

Andriate in West ansett. Diese Distanz wurde von Spratt von Limpra dis zu dem genannten Thurme für richtiger befunden, als wenn man sie auf Phinela selbst anwenden wollte; es schien ihm durch diesen Gebirgspaß, an welchem wirklich der Südostsuß des Massechus das Meer erreicht, wie Plinius (H. N. V. 28) sagt, eine antite Grenze der aus dem Westen zurückgedrängten Soldmer durch die Lecier bezeichnet zu sein Jurückgedrängten Soldmer durch die Lecier bezeichnet zu sein Jurückgedrängten siehner durch die Ebene von Phinela eintrat, nachdem man an einigen griechisch gebauten Thürmen vorüber gekommen war, die den Bas beherrschten, bei deren einem man auf einem Sarcophage den Ramen eines Mannes von Limbra eingeschrieben fand. Nun erst war es, daß man in die Region der Palmgebüsche eintrat, welche hier das warme Tiessand characteristren.

Auch Spratt und Forbes 92) legten benfelben Beg über bie Berabobe gurud, bie fie aber nur ju 4000 Fug Bobe angaben, aber bei schlechtem Wetter für unwegsam hielten, weshalb fie bie Umfchiffung bes Caps von Anbrati nach Phineta auriethen, and fehle im Commer frifches Baffer auf ben Boben, wo nur Reges maffer in ein paar Sarcophagen ju finden fei; auch maren Fahre taum aum Geleit zu bewegen. Rach Durchfetung bes Deminbere- ober Mhraftromes erreichten fle in ber erften Stunde bes Dorf Bahmalit (Bemelit bei Schonborn, mol zufammengefest aus bem türkischen Bej, b. i. Fürft, und bem arabifden Delit, b. i. Rönig) an ber Weftseite ber großen Lagune gelegen, bie nur burd eine schmale Landzunge vom Meere getrennt ift. Zwar fab man in bem Baffer ber Lagune einige icon von Capt. Beaufort bezeich nete Stellen, Die aber wie Rlippen über bem Bafferfpiegel berberagten und auch nach Ausfage bes Monchs im Rlofter ju Sch. Nitolaos teine hellenischen Bauten sein sollten. Bom obengenammten bober gelegenen Dorfe Bahmalit führt ber Weg ein paar hundert Schritt über die klippige Nordseite ber Lagune fort, Die wild bemadfen ift; bei einer Gruppe von 5 bis 6 fcmargen Belten mit ein paar bebauten Aderfelbern erblidte man über bem Gebilfd einen hohen hervorragenden Thurm, ju bem es bas Didicht au burchbeingen schwierig war. Er zeigte sich sehr mohl erbaut, aus Raltstein blöden in quabratischer Gestalt mit brei Stockwerken, in bessex

<sup>391)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 157. p. 139.

<sup>\*\*)</sup> Eicelef.

oberstem ein Thor und ein Fenster sich sehr gut erhalten baben: in bem unteren find nur enge Spalten, die einiges Licht in fein Inneres einfallen laffen. Rur ein einziger Sarcophag ohne Infdrift ftanb an feiner Seite. Eine halbe Stunde von ihm oftwarts wird ber Beg über viele lofe Raltsteinblode und Rlippen fehr fteil, gu beren Auffleigen man 2 Stunden Zeit brauchte, um die Bobe ju erreichen, auf ber eine kleine bellenische Feste liegt mit etwa acht gerbrochenen Sarcophagen mit Inschriften, bie aber gang unleserlich geworben. Neber dieser Bobe steigt ein Fichtenwald noch bober und ein noch mit Schnee bebectter Berg auf, ben man Alabicha Dagh (bunter Berg) nannte. Dann an einer zweiten verschanzten Bobe vorüber erreichte man bie prachtvolle Aussicht, welche bis zu ben Solymer-Bergen und bem Chelibonia-Borgebirge reichte, im hintergrund fliegen bie Schneegipfel ber pamphylischen und cilicischen Taurus-Der hinabmeg burch enge und fteile Schluchten bis fetten embor. zu bem hellenischen Wachtthurm am Ausgange bes Passes war sehr folüpfrig, bis man bie neuere Festung Phineta im innersten Wintel ber Bucht erblickte, die nach einer halben Stunde Beges erreicht wurde und als eine Ruftenstation und ein haupthafen von Almalyaus obigem schon befannt ift (f. oben S. 1107).

Die alte lycische Stadt Limpra liegt, nach Fellows Besuche auf feiner zweiten Reise (am 30. April 1840) 93), nur eine Stunde fern in Dft von Phineta; um aber babin zu gelangen, mufte man ber Kluffe und Sumpfe wegen große Umwege von bobvelter Lange machen, wobei man ein febr zerftreut liegendes Dorf Dimirbichi tibi (b. i. Gifenarbeiterborf, Demergi toi bei Fellows) am Demirdschi-Su, passirte, das vorzüglich von Tichinganis ober Bigeunern bewohnt wurde, die fich bier megen bes bequemen Climas und guten Gewerbes festgefiebelt au baben fcbienen. Ihre Butten ftanden unter herrlichen Dbftbaumen, ihr Geschäft war bas ber Schmiebe, welche sich vom Beschlagen ber Pferbehufe nahren, mas bei ben flippigen Wegen nicht uneintraglich fein mag. Bon bem Dorfe feste man über ein paar Fluffe bie bebrudt maren, beren nachfter ber Demirbidi=Gu, und erreichte bann Limbra's Ruinen, Die gleich bei ber erften Annäherung einen foonen Sarcophag zeigten, ber eine bilingue Infdrift, griedifd und lycifd, batte, welche Fellows für Dieselbe bielt, bie

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Ch. Fellows, Account of Discov. l. c. p. 205—209, nebst 4 Tafeln Rupfer.

pon Coderell mitgetheilt war 304). Doch hat fie Fellows mit einmal forgfältiger copirt. hunderte von alten Grabern in gellen gehauen zeigten fich an ben langen Felsmanben, bie von ber boie aur Chene gogen, meift mit lucifchen Infchriften, boch auch mit griechischen, bie aber in ber Ausführung unvolltommener gearbeitet. ba bie lycifchen insgesammt tief und forgfältig eingehauen und meift gefärbt maren: roth und blau ober abwechfelnb gran, gelb mit roth. Gehr foone Basreliefs gierten neben ben Infdriften bie Welstammern, balb mythologische Ornamente, balb Darftellungen aus ben homerifden Beiten; manche batten ihre Farbungen co balten. So eine geistvoll ausgeführte Schlachtscene mit untergefdeis benen Ramen ber Belben in lycifder Schrift (wie bei Etrusters, f. bie Abbilbung p. 207 bei Fellows). Jenfeits ber Recrovok lagen bie vielen Grundmauern ber Stadt Limbra mit einer lanen Mauer und Thurm; weiterhin ein nettes Theater, vor beffen Frank plötlich ein Flug hervorspringt. Jenseit lag ein Sarcobba mit febr schönen Relieffiguren, die auch copirt wurden. Ueberhaupt jog bas Studium biefer Dentmale in verfcbiebenen Architecturftbles mächtig an, zumal bie im ionischen Styl waren vortrefflich erbalten. Die Graber maren bier viel gablreicher als in Mbra, aber bes Theater ichien feiner geringeren Große nach einer Heinen Bopulation au entsprechen; Strabo bat biefe Limpra nicht mit unter ben grofien Stäbten Lyciens aufgezählt, zu benen er auch Dipra rechnete.

Much Spratt95) wanderte von Phineta nach Limbra mit großen nördlichen Umwegen wegen ber Sumpfe und Fluffe. Red ber erften Stunde von ber Scala Phineca führte eine Solabrade über ben Phineta Tichai, ber fich noch als felbständiger Stron von Norben ber jum Meere ergießt; bann tam man burch bas Dorf Alabicha Dagh, von Garten und Platanen umgeben. folgte bas Bigeunerborf ber Suficmiebe, Demirbidi tjöi, und bann erft ber Arncandusfluß, ber bier mu feicht ift, im breiten Bette über Schieferfels flieft und Orta Tichai (b. i. Mittelfluß) genannt wirb. Bur Regenzeit foll er fehr ftart anschwellen. Erft eine halbe Stunde fpater wente Limpra erreicht, bas am Enbe ber Rette liegt, welche bas Arcandathal in Oft begrenzt und baffelbe von einem viel weitern und

<sup>364)</sup> Cocquerell in Rob, Walpole's Travels in Var. Countr. of the East. Lond. 1820. p. 324 sq. <sup>95</sup>) Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 146.

bebeutenbern Thale abschneibet. Zuerst tam man zu ber Baffermühle eines Griechen; bahinter am fing ber Berge steht ber berühmt gewordene Sarcophag mit der bilinguen griechischen und lycischen Inschrift, der ersten, die durch Coderell im Jahre 1814 in England bekamt und der Schlüssel zu allen nachfolgenden wurde.

Un biefer Stelle find bie Sauptruinen ber alten Stadt noch burch eine Bobenanschwellung verborgen, hinter welcher bie Butten einiger Zigennerfamilien erbaut maren; hinter berfelben ftogt man aber fogleich auf eine große Feste und auf bas wohl erhaltene Theater wie auf andere Ruinen am Fuße bes Berges, ber wie ein Bienenftod gang von Felsenkammern burchlöchert ift. Das Theater war fo fehr mit einem Bufdbidicht übermuchert, baf es fich weber betreten, noch feine Ausbehnung meffen ließ; boch fchien es ben größern Theatern Rleinasiens anzugeboren, und sprach offenbar für Die einftige ftarte Bevollerung von Limbra. Die Feste ift eine offene vieredige Umichangung mit Thurmen, Die wol einem fpateren romischen ober byzantinischen Bau angehören, ba fie aus fleinen Steinen mit Mortel errichtet find. Gleich in Fronte biefer Bauten fchiefen eine Menge Quellen aus ber Bafis bes Berges bervor (wie am Gjölbunar, f. oben G. 563, 668, vielleicht bie Duten aus bem Awlan-See?), die fogleich einen bedeutenden Fluß bilben, von ber Tiefe und Größe bes Phineta Tidai, ber wie biefer fich felbständig aum Meere ergiefit; er beifit bier, nach Schonborn, ber Bunarbafdi, und ift von bem noch öftlichern Limpra verschieben, mag aber wol, wenn er gleich jest felbftanbig jum Meere fließt, einft mit bem westlicher benachbarten Arncanbusflusse zusammengefloffen fein, wie biek aus Blinius Worten bervorzugeben icheint (Plin. H. N. V. 28: Juxta mare Limyra cum amne in quem Arycandus influit).

Die Felstammern, viel zahlreicher als zu Myra, obwol sehr elegant ausgearbeitet, machen boch, weil sie mehr vom Fels abgelöst wurden, nicht wie bort den großen Effect. Der Kaltstein eignete sich hier weniger wie bort durch das starte Fallen seiner Schichten zu einer gleichmäßigen Behandlung der Architecturen, doch konnte man leicht über 100 berselben zählen, davon einige 20 Inschriften zeigten, die meisten in lycischen Sharacteren. In den wenigen griechischen Inschriften kommt der Name der Stadt nicht vor, was bei einer so bedeutenden Stadt selten ist, aber wol Männer aus Limpra 96)

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Spratt and Forbes, Trav. l. c. II. Append. II. p. 276.

aber mit einem ar polis zu sein schie stu sein schie schriften copirt, ihellenische Acr nicht sichtbar gewi Weiber und Kind schwerliche bettelnt viel schwere Bill sie kleideten sich nin weiße Shawls ober blendend re und Kessellider, chen Tracht doch wilde Lustigkeit,

lich ift.
Auch Schöl
bahin gehend, ein
und Abklatschung
große Hitze vorh
aus allen Gebüsc
ben 13. April, gir
flusses aufwärts:

gebäube nahe ben wand bem Wege in die Mitte bes ţ

;

į

ì

١

:

!!

ï

Ì

8

c:

I

ď.

5

3

Ľ.

ſ

:1

. 1

=!

E,

ø

3

folgenden Tage (14. April) ging er in dem Arycandathale bis zu ber Dable aufwarts, welche bem Awlanpaffe nabe liegt, ben er schon im vergangenen Winter einmal (f. oben S. 808) berabgefliegen mar, ohne jedoch bei bem bamals winterlichen Wetter bie Stadtruine näher erforschen zu tonnen. Dann wandte er fich aber westwärts von ber großen Strafe ab, verließ bas große Flufthal und flieg in einem anfangs fcmalen, allmählig fich erweiternben Seitenpasse gegen eine kleine Stunde binan, wo er eine Biefe fand, auf ber er einigen Sirten aus Jaghr begegnete. Rur allmablig flieg bie Sobe noch eine gute Stunde zu einer noch boberen Ebene hinan, bie im Morben von fehr fteil abfallenben Bergen begrenzt murbe, bie noch nicht bom Schnee befreit maren. Fuße biefer Berge jog fich eine tiefe und breite Schlucht mit fast fentrechten Banben und mit einem wafferreichen Bache gegen Beft bin, ber am Dorfe Jaghr Jailaffy vorüber und endlich nach Brnas hinabführte jum Reffelthale bes Raffaba Tichai, wo wir bem Banberer icon früher begegnet find (f. oben S. 1134).

Spratt, ber einen Ausflug in bas Arhcanbathal aufwarts machte (28. Mai) 99), gelang es nur bis zur Ansicht ber Ruinen bon Arncanda in ber Ferne vorwärts zu ruden, ohne fie felbft au erreichen, die Rurge ber Beit nothigte ihn gur Umtehr au einem paar Mauern und einem Grabe, bie Fellows für bie Ruinen einer alten Stadt gehalten batte, welche Spratt nur für ben Reft einer einstigen Rirche ober eines einsamen Rlofters halten tonnte. bings ftanden in ber Rabe einer engen Thalkluft ein paar Sarcophage, bie aber, nach ber Umgebung zu urtheilen, nur auf ber Grenze bes unteren zu Limpra gehörigen Thalgebietes und bes oberen zu Arpcanda gehörigen Thales zu liegen schienen und eine altere Grenzwacht bezeichnen fonnten, wo früher ein Boften geftanben; benn Arn canba geborte früher jum Blateaugebiete ber Milyas. Die Felsbildung ichien bier auch ohne Berichangung einen folden Grenzpag ju fdugen, die alte Arncanda borte Spratt mit bem Namen Aruf belegen.

Nur Ch. Fellows gelang es, nach Aufsuchung einiger von Limpra und dem Limpraftrome, der dort Alaghyr heißt, öftlicher gelegenen Localitäten nach Limpra zurückzufehren und am Demirbschi Tschai, d. i. am Arycandasluß auswärts die alte Arycanda selbst zu erreichen, welche Spratt wahrscheinlich mit einem aus

<sup>••)</sup> Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. I. p. 153-155.

ihrem urfpränglichen vom Bolte verftummelten Ramen batte Aruf nennen hören, die nach ihm 8 Stumben (20 engl. Miles) in Rub von Limbra entfernt lag 400). Bon biefem Wege mar Fellows gan entrudt, die Schönheit ber Ratur batte ibn wie neugeboren, kine andere Gegend ber Erbe tenne er, Die biefe Lanbichaft von Loin an Erhabenheit und Schönheit übertreffe; teine gewöhnliche Gebigs welt mit zu 1000 Fuß aufsteigenden Rlippen und gehobenen Gufde gleich einem wilben Chaos, sonbern eine Landschaft voll Barmonie, wo in ben tiefen Betten bie flarften Baffer raufchen, von ben be vigsten Balbbaumen überschattet, über ben grauen Rlippen bie bur telschwarzen Binuswälder und über biefen bie noch boberen Girid mit Schneefelbern gefront, bie in ben fconften blauen wollensje himmel emporragen. Auf einer griechischen Brade über ben & mpraftrom, die eine Lange von 462 Schritt maß, jog er an ba weitläufigen Recropole ber Stabt Limpra vorüber jum Rigemer borfe, von wo ber Weg jum Flufthale aufwärts fich gegen Red wendete. Rach ben erften zwei Stunden Beges fab man auf cine Releranbe in ber Bobe einige ungemein fcone Felstammern, bie fo trefflich erbalten waren, baft fie wie neu erfcbienen, weil ft burd überragenbe Felevorfpringe vor jeber Berfiorung geidet waren. Es waren ihrer an 20, aber alle ungefarbt und ohnt Inschriften. Sie waren jest mit Holzthuren verfchloffen und we ben von ben Bauern zu Rornschennen benutt; ber Styl hatte mit perfifden Character ale bie fibrigen lycifden, obwol bie In ditectur gang bie bes Bolgbaltenfthle mar 1). Reine Sper 30 ber Ruine einer Stadt mar in ber Rabe aufzufinden, erft ein pas englische Miles weiter aufwärts im Thale lagen viele zerbroden Stude von Sarcophagen zerftreut umber und an ben gelfen Bege fab man Mauerrefte, auch ein paar Refte von Bobngebande, Spuren eines früheren geringen Bohnfiges, ber beshalb ben Spratt für eine Grengstätte zwischen bem Limpra- und Arpcanbachiet is ber Milyas gehalten wurde. And noch eine Stunde weiter fett es nicht an gertrummerten Sarcophagen, aber wenn fie and Infdriften hatten, fo waren biefe boch unleferlich geworben. Ris türkifches Dorf erblidte man auf bem gangen Bege burch biefs Thal, welche im Gegenfat ber alten griechischen Orte auf ben Ben boben am liebsten in ben niebern fumpfigen Thalertiefen angel

<sup>400)</sup> Ch. Fellows, Account of Discov. l. c. p. 218-227.

werben, an benen es hier nicht fehlte; nur eine Bassemühle war in der Rähe des Bivouats, wo man das Zelt auf einer Felshöhe für die Racht aufschlagen konnte. An 4 Stunden weiter auswärts von dieser Stelle im oberen Flußthale mußte der Strom oft hin und her überseht werden, wozu einsache Brüden von ein paar Baumstämmen von User zu User reichend und mit kleineren Querbalten belegt hinreichend waren. Die bisherige Schönheit wechselte nur mit andern Erscheinungen ab, blieb aber in ihrer Erhabenheit sich gleich; die edleren und reicheren Frucht- und Obsibäume versschwanden, an ihre Stelle traten nur noch Wallnußbäume und Binien, aber die herrliche Platane streckte ihre dicht belaubten Aeste und Zweige noch weit hin über den tosenden Strom. Die Felsen traten in ihren grotesten Umrissen zurüd und machten den wilden grandioseren Formen der Gebirge Platz; die Föhren wuchsen an ihrer Steilseite noch hinauf bis zu der Schneedecke.

Nun erst konnte man bem Strome mit Sicherheit ben Ramen Arncanbus beilegen, benn etwa 12 Stunden (35 engl. Diles) vom Meere entfernt und 4 vom Nachtlager, erreichte man bie weitläufigen Ruinen einer antiten Stadt und auf einer Inschrift in berfelben zu großer Freude auch ben Ramen Arncanba. Dicht am Wege zur linten Band, auf einem fteilen Borgebirge, fab man mämlich bie Ruinen einer Stabt, bie aber eber bas Anfeben eines Genuesenbaues hatten. Einige behauene Steine an ben Thoren, einige Saulen und bie Edpfeiler ber Mauern waren aus machtigen Quabern aufgeführt, alles übrige aber aus tleinen Bruchfteinen ohne Bemeißelung und mit einem Cement vertittet, wie abnliches niemals bei antiken griechischen Stadtresten ber Fall war. Auch war weber ein Theater noch ein anderes öffentliches Gebäude zu seben; erft in ber Entfernung von anberthalb englischen Miles, an einer Bergfeite aur rechten Band, zeigten fich maffive griechifde Mauern von giemlicher Ausbehnung. Wir fliegen fogleich, fagt Fellows, von ben Pferben, um biefe Reste genauer zu untersuchen, und alebald trafen wir auf eine Inschrift, bie ju febr labirt war, um fle gang an copiren, in ber aber ber Name Arntanba beutlich aufzufinden mar, wo einem Themiftotles, einem Burger von Arncanba, ein Monument geweiht marb. Auch S. Barth hat am Bergabhange bafelbft zwei Infdriften aufgefunden, beren erfte von ziem-Lichem Umfange ift, Die zweite ben Ramen Arncanda beftätigt 2).

<sup>2)</sup> Rheinifches Mufeum. D. Folge. Bb. 7. 1850. S. 253. Rr. 29 u. 30.

An ben Grabmalern vorüber tam man au biefer ausgezeichet es fomfidten Stabt, bie an ber Steilseite eines Berges empergebent mar, beren Wohnungen übereinander auffteigenbe Terraffen biben. Eine gange Reibe berfelben ftellten Ruinen von 20 bis 30 fin in Quabrat bar, bie mit einem fconen Bogen überbedt maren; be Mauern waren cyclopische in ben babinter anstokenden Rels bincip gebaut, nur bie Fronte mar fichtbar, bas Dach biente oft wieber Bafis einer Terraffe barüber ftebenber Bauwerte. Die munberich bnen mit ben polygonalen Mauern gleichzeitig errichteten Bertale403) find bei Fellows abgebilbet. Fir Grabftatten fin biefe Bauwerte ju groß, fie schienen kleine Tempel gewesen m fein, auch waren feine auf ben Tobtencultus bezügliche Ornamente # ihnen ju feben, und nur ein einziges bemerkbares war ein Res mit ber Unterschrift NHKA (b. i. es siegt!), also wol ein Trimm zeichen bes Sieges bes Christenthums über bas Beibenthum. Die rocles (Synecd. ed. Wessel. p. 683) nennt fie einen Episcspaffit ber Evarchie Luciens (Steph. Byz. s. v.). Die Bauwerte fint is ihren Ornamenten nicht einfach genug für bie antife bellenische b ditectur, fie scheinen ber Römerperiode anzugehören, auch fan = hier eine Munge zwischen ben Ruinen mit bem Ramen ber Su Arheanba und bem Ropfe bes Raifers Gorbian.

Auf einer Anhöhe stand bas Theater und babinter eine 5 maner gegen berabrollende Steine von einer Felsschlicht, bie der selbst einbrach und die Mittelfitze bes Theaters gerftorte, wiften bie Seitensitzreiben volltommen erhalten waren und auch bas Paio nium aus enclopischen Massen aufgerichtet fteben geblieben w Unter bem Theater lag eine Plattform, mit Siten an ber cie auffteigenden Felsseite, in einer Länge von 80 Schritt, vielleicht a freilich turges Stadium. Das ausgezeichnetste Gebande ber 🐸 hatte verschiebene Sallen und am Ende mit Fenstern, bie zwei Die theile bavon einnahmen. Einige biefer Sallen enbeten wie auch wi in andern griechischen Städten mit einer Rundung und einen # nen Bogen, in beffen Biegung bie Fenfter maren, bas Game einem fehr grandiofen Maagstabe. Noch viele andere Banten ante fich. bie man namenlos ließ, und mehrere von ben abrigen abgetrennte Thurme von iconer griechischer Conftraction, it einiger Ferne von ben Rninen fteben geblieben. Die Statt F am Anfang bes Arycanbusfkromes, wo er burch feinen alfe

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup>) S. Tab. p. 224.

1

Businß einige Bebentung erhält. Das höher aufsteigende Thal bes Arycandus ward nun zu einer felsigen Wildniß, in der nur noch Föhren und Cedern zur Bekleidung der Felsen zurücklieben mit ein paar bebauten Culturstellen, die aber schon dem Einfluß des Hochgebirges zeigten. Kornselder, die an vorhergehenden Tagen schon die Färbung zur Reise ihrer Aehre erhalten hatten, lagen hier noch grün als kaum zollhohe Saaten, und die Gebüsche trieben nur erst Anospen und hatten noch keine Blätter. Das Bett des obersten Awlanquells war jetzt ohne Wasser, von da wurden im allmähligen sansten Absteigen in einer guten halben Stunde Weges die wenigen Hitten von Awlan am gleichnamigen See in einer absoluten Höhe von mehr als 3000 Fuß sib. d. M. und mit ihm die kalte Region des Plateaulandes erreicht, von wo Fellows am solgenden Tage, den 8. Mai, nach Almaly fortschritt (s. oben S. 818).

## Erläuterung 4.

Die Erforschung ber Ostseite ber Phineka-Ebene bis Gagae und Attasch. Der Weg über Armubly und bem Alaghpr Tschai nach Habschiverler zu ben Ruinen von Gagae, Corpballa und Rhodiapolis, jest Eskihissar. Ausslug in das obere Thal des Alaghpr Tschai über Acalissus und Edebessus, jest Koschatsch, durch den Gebirgsbistrict Kardytsch über Saraidschik bis zur Kardytsch Jailassphund zurück über Gödene und Süren.

Ehe noch Fellows bas Hochland nach Awlan hinaufstieg, hatte er auch schon die große Sbene oftwärts von Phineka über Limbra hinaus näher untersucht, und in den nächsten 5 Stunden Weges, am Morgen des 1. Mai, das Dorf Habschiverler (so auch Schöndorn, oder etwa Habschi-ewler, d. i. Bilgerhäuser? vgl. S. 768; Fellows schreibt Haggevalleh, Spratt Haggivella) erreicht. Die erste gute halbe Stunde in Ost von Limbra sand man, am Fuse der Berge entlang reitend, eine große Gruppe von ornamentirten Felstammern in derselben, aber ohne alles Mauerwert; vielleicht eine von Limbra abgesonderte, aber noch zu ihr gehörige Necropole. Alle Inschriften, die auf eine, waren lycische, und diese eine war eine griechische, die aber auf einer Wand über andere unbekannte Schriftzüge, die Fellows für phönicische hielt.

Agha ift. Ei Bascove (\$ Gruchtbarfeit, thum zahlreit Einobe hier Rellows ir und von S Babichiver Bon Phine Rorbranbe gute Felsgrä ·cifder Gd vorfand, in ' Stelle, eben den sich die gräber mol forift (Rr NIKOŽ T biefes Lanb Charactere 1 lycifde & Erst vi Fellows b

aber fehr br Engfluft ber

## Die alte Coryballa und ihre Necropole. 1167

grüßt, eine Biertelstunde bavon Armubly, ein Keines Dorf in der Ebene mit der Residenz des Agha, bei einer Moschee mit einem verfallenen Thurme erreicht, wo man im Konat des Agha eine freundliche Aufnahme und eine wohlbestellte Meierei mit Heerden und Aderwirthschaftsgeräth vorsand. Die benachbarten Wiesen waren von blühenden Anemonen verschönert, zwischen welchen Rinder und Büssel graften und eine Menge von Schildtröten ihre Wanderung hin und ber machten.

1

ţ.

ı

ď

ţ.

1

•

ķ

1

ľ

•

Ħ

:

S

Ľ

3

2

:

:5

\$

£

ś

() ()

;

ŕ

5

ë

ı

Am folgenden Tage, ben 1. April, erhielt man von dem Agha gute Nachrichten über bie umgebenden Ruinen, er zeigte auf Die nahen icon von Fellows besuchten Ruinen von Sabichiverler bin, und machte auf einige andere aufmerkfam, boch waren fie im Binnenlande, von woher ber Alaghur Tichai bervorbrach und bas noch ganz unbesucht war, bas er Rarbitsch nannte, sehr unbestimmt. Zunächst wurde nun habschiverler besucht, da Spratt an Fellows Sypothese ber Ibentität ber bortigen Ruinen wit Gagge zweifeln mufte. Das Dorf besteht aus wenigen Butten von Bufidmieben ber Jürufen und einigen Rrambuben, wo fabrlich ein Martt gehalten wirb. Es liegt am Gubfuß zweier Regelhugel, bie 300 bis 400 fuß über bie Ebene auffteigen; Capt. Beaufort hatte fie nur aus ber Ferne vom Schiffe aus gesehen und für Tumuli gehalten 5); in ihrer Umgebung fand Spratt eine Anzahl Ruinen aus der Zeit der Römer und des Mittelalters, barunter aber and einige ältere; ein sehr kleines Theater (130 fuß im Diam.), von bem noch viele Sitreihen fteben, und einen Aquadutt auf Ge wölbpfeilern. Zwischen beiben Regelbergen liegen maffive griechische Baureste und auf einem Quaber berfelben wurde ber Rame Cog rpballa entbedt. Sonst fanben fich bier feine Sarcophage und nur ein paar robe Felsgraber; benn ber fchiefrige Fels eignete fich burchaus nicht zu solcher Bearbeitung, baber es mahrscheinlich ift, bag bie früheren entfernten lycischen Graber zwischen Armubly und Limbra einst die Necrovole von Corpballa maren. Der Ort muß baber nicht ohne Bebeutung gewesen sein. Auf bem nördlichsten der beiden Regel sah man nur noch die Reste eines kleinen Forts aus bem Mittelalter.

Bon Cornballa wurde bie von bem Agha angegebene Richtung gegen Oft durch die Ebene verfolgt, um eine andere Ruine gu

<sup>5)</sup> Cf. Plan tabul. b. Spratt p. 163: Hadgivella the ancient Corydalla b. L. Spratt R. N.

erreichen, die ber Agha angezeigt hatte 406). Der bichte Binnstoal, ben man eine Stunde lang burchreiten mußte, ließ teine großen Erwartungen au, in ber großen Rabe eine aweite Stadt au finden, und boch als man bie Grenze bes Balbes erreicht hatte, war man blie lich von vielen Gräbern umringt und erblickte burch bie Stämme ber Baume auch ichon die Tharme und Mauern einer Stadt, bie vid besser erhalten und von weitem Umfange waren als die von Coxballa. Ein gutgebautes Theater, 136 Fuß im Diam., Refte von Tempeln und driftlichen Rirchen, Biebeftals mit Inscriften, Ger cobbage mit Ornamenten verkundeten eine einst bebentenbe Stadt: and bauerte es nicht lange, so fand man unter ben Inschriften ben Ramen biefer Stadt Rhobiapolis, Die auf bem Blane noch ein Maufoleum mit einer langen Inforift, große Cifternen, Zeraffen mit Wohnsten und viele Felstammern, auch einen Agnabut zeigte und bentzutage bei ben Türken einfach Geli biffar, b.i. altes Schloß, beißt. Diese Ruinen scheinen biefelben zu sein, welch Soonborn nur nach Borenfagen für die von Cornballe p balten batte (f. oben S. 768). Diefe Podla nolleg Auxlag, b mertt icon Deinete au Steph. Byg. (p. 547, Rot.), fei ibentiff mit ber Rhobiapolis bei Plinius (V. 28, 100 ed. Sillig.) beibe Städte waren Städte ber Abodier (Kopvdalla will Podlwr, Steph. Byz. nach Bekataeus) 7). Gine auffallent les griechische Inschrift, Die langste Die man überhaupt in Rie afien auffand, wurde in Rhobiopolis copirt: obwol Sprett, Forbes und Daniells sich in die Arbeit theilten, konnte boch mu ein Dritttheil ber Copie ju Stande gebracht werben; fie ficht mi bem Monument vor dem Theater zu Ehren eines verdienten Me nes, und auch auf umberftebenben Biebestals find Ehrenmanner & wähnt, die sonst unbefannt sind. Die Bahl ber bier covirten 3 schriften war febr groß, auf einer berfelben waren bie brei Dat Corpballa, Rhobiapolis und Gagae fo genannt, als meine Municipalität geborig, eben fo wie bieg bei ben Stabten Ebebessus und Acalissus 8) berselbe Fall gewesen zu sein scheint? Spratts, Forbes und Daniells Ausflug nordwints

bon Corphalla in bas noch unbesuchte untere Rarbits.

Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 164—165 und ber Stabbis tab. Eski hissar the ancient Rhodiopolis by L. Spratt R. N.

<sup>&#</sup>x27;) A. Meinecke, Steph. Byz. Ethnicorum etc. p. 376 and 544.

') Chenbas, p. 280—282.
') Spratt and Forbes, Trav. Vd. I.

App. II. p. 277, 279.

Gebiet (2. bis 8. April 1844)10). Der bienstfertige Agha gu Armubly, bem man bie Anffindung von Corpballa und Rhobiapolis verbantte, hatte in fo unbestimmter Beife noch von vielen anbern Ruinen im Norben ber beiben genannten gesprochen, auch von einer auf ben Rarten noch gang weißgebliebenen Stelle, bie er Rarbotic nannte, bag man baburch febr angeregt mar, jene Begend zu untersuchen. Dan wußte es nicht, bag zu gleicher Beit. am 7. April beffelben Jahres, unfer beuticher Landsmann Goan. born (f. oben G. 767) bie oberen Bebiete beffelben Diftrictes icon burchzogen und in bem bochften Sommerborfe beffelben gu Rarbutich Jailaffy bei bem bortigen Agha übernachtet und feinen weiteren Weg fübwarts genommen hatte, wo man fich also leicht batte begegnen tonnen, obwol biefe Jaila von ben britifden Reifenben nicht erreicht worben ju fein fcheint, bagegen fie bie füblicher gelegenen Bebiete ber fogenannten Rarbytich genauer burch. forschten. Da fie zu Armubly für feinen Breis einen Rubrer in Diefe wenig besuchten Gegenden finden tonnten, fo half ihnen ber Agha wohlwollend aus ber Roth, indem er ihnen feinen eigenen 16iabrigen Sobn jum Führer mitgab. Man jog am 2. April birect gegen Rorb von Armubly aus und über eine bobe Bergfette, bie ben Alagher Tichai an ber Oftseite begrenzt, und passirte bann an bem Ausgang eines zweiten bem Limpra gleich großen Stromes, ben man Sist Su (b. i. blaues Baffer) nannte; bie Bollefage nennt ibn ben Almalyfluß, weil er bort fich in bie Grotte fturgen (f. oben S. 815) und bann nach unterirbischem Laufe wieber als Duben berborbrechen foll, fowie fie ben Limbrus als ben Duben bes Awlan-Sees aufeben. Drei bebeutenbe Strome find es, bie bier fo mafferreich aus bem Plateaulande an beffen Gubrande in Die Bbineta-Ebene bervorbrechen, daß fie nur auf Bruden überfdritten werben tonnen, bagu brei Giegbache, bie aber gur Commerzeit troden liegen und nur bei Wafferanschwellungen bie Dubenmaffer bes Bochlandes in die Thaler von Arncanda, Rarbitic und Sabidiverler berabführen.

Rabe ber Quelle bes Gjöt Su (Ghote Soo) liegt Ali Ben Konat, bas haus bes Agha von Karbytsch, umber einige schwarze hatten ber Jürüten. Ueber einen steilen Bergruden stieg man wieber in bas Thal bes Alaghhr Tschai hinab und burchschritt es, um über niedrige Kalksteinberge zu kommen, die mit

İ

ŧ

.1

1

ť.

Ì

Ì

ź

ı.

:

ţ.

11

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Spratt and Forbes, Trav. Vol. I. p. 166-182.

Didichten luxurisser Gebüsche bewachsen waren. Dier sand man bie schönsten neuen Arten von Orchis und Ophris. Rach ber Berirrung bei einem Gewittersturme wurde ber Weg in 5 Stunden wieder ausgefunden und in der Mitte eines großen romantischen Thales der Ort Kardytsch erreicht, der von hohen Gebirgen mit Schneegipfeln und dichten Wäldern umgeben, nur aus einem einzigen Steinhause und wenigen schwarzen Zelten besteht. Das Steinhaus war das Gasthaus des Districts (Oda) für Fremde, wo ein Agla den Gastwirth machte.

Am zweiten Tagemarsche, ben 3. April, erreichte man nach einer Stunde Weges die Ruinenstelle der Ungläubigen (Gjauristan, der allgemeine Name der Türken für solche verfallene Ruinenorte); sie waren von geringer Bedeutung, an 30 Swocophage und vieles Mauerwert, zum Theil hellenisch, zum Phil aus dem Mittelalter, darunter auch von zwei christlichen Lirchen. Die mühselige Durchsorschung der Inschriften gab des erfreuliche Resultat des Namens der Stadt Acalissus, die einst zu gelegen (Axalisode nolis Avxias dei Steph. Byz., auch im Hierocl. Synecd. ed. Wessel. p. 683 eine Episcopalstadt) un). Die Sarcophage scheinen aus späterer Zeit zu sein, ihr Ornament bas runde Schild; an der Nordseite der Ruinen sind einige 4 ist 5 einsache Felsgräber ohne Inschriften und ohne Ornamente.

Dritter Tagemarsch, 4. April. Bon Ghiauriftan echies man, am Sommerhause bes Agha vorüber, über ben hohen Bez Dagh zum Fuß von sehr steil aufsteigenden Felswänden und af der mit Wald bewachsenen Terrasse derselben eine Stadtlage, af einer Stelle, die nicht grandioser gedacht werden kann. Sie nu gegen die unersteigbaren Felswände angelehnt, zu deren Spaltenschluchten die Schneemassen sich noch herabsenkten, und bis diet pa den Stadtmauern mit den schönsten Alpenblumen geschmidt. Ind der Seeseite zu breiteten sich die Waldgebirge aus bis zu dem Borgebirge Chelidonia vom Meere umspült und gegen die Hospital der Solyma-Rette. In den vielen alten Bauten dieser Sakt waren auch noch einige Sitreihen eines Theaters an ihrer Sakt geblieben, das an der Steilseite der Felswand lag; es hate mischwerlich siber 100 Fuß im Diameter. Anch Maneum aus pet behauenen quadratischen Blöden, ein Aquadutt und eine driftisse

<sup>411)</sup> Stephani Byzantii Ethnicorum q. s. ed. A. Meinekii. Burel. 1868. 1. p. 50.

# Lyciens Gudoftrand, Acaliffus u. Ebebeffus Ruinen. 1171

Ľ,

į

:

3

X

E

ġ.

3

ı.

:

•

ļ

ì

Rirche liegen in ihren Ruinen umber. Biefe erbaute Gräber und Sarcophage sind mit Blüthenzweigen, vorzüglich aber mit Rosetten, Kreisen, Schild und Lanze ornamentirt, auch ein paar Stierköpse, ein Löwe in Hautrelief, aber schlecht ausgesührt, und auf zahlreichen Inschriften wiederholte sich öfter der Name der Stadt Edebessung in Acalissus. Jest heißt die Stelle bei den Türken Kosaghatsch oder Kossalissus. Jest heißt die Stelle bei den Türken Kosaghatsch oder Kossalissus. p. 683), vielleicht bieselbe schon von Schönborn genannte Stadtruine, die von ihm auf einem 100 Fuß hohen Berge mit senkrecht absallenden Felswänden besucht wurde (s. oben S. 851).

Unfern von ba führt zur Sommerzeit ein Ruftpfab burch eine Solucht gu ben Jailas von Roffatich, ein Rame ber öfter in Lucien wiebertehrt. Die Beberrichung bes Baffes hatte mahrscheinlich bie Anlage ber Stadt bedingt und mag eine Nordgrenze gegen bie Golymer-Seite nach Termeffus fein. In bem Dbur von Rarbitich mußten Forbes und Daniells wegen Unwohlfein aurudbleiben, während Spratt mit dem jungen Agha-Sohn noch weiter in bie engen Rlufte und Thalwande bes Mlaghyr Tichai porbrang, die von biefem burchfturgt wurden und nicht ohne Gefahr au pafftren maren. Un einer Stelle, wo ein plutonischer Gels über 700 bis 800 guß fich über ben Strom emporthurmte, fand man eine Refte ans bem Mittelalter, auch einige türkische Hutten und bie Mühle eines Griechen, und nachdem man 6 Stunden an biefem Tage gurudgelegt hatte, bas Dorf Dere tjöi (Thalborf), bas von Solgfoldgern bewohnt mar. Gine Stunde weiter murbe eine Bolg. brfide über ben Strom überschritten und bie Spaltung bes Stroms in zwei Arme erreicht, wo ein ganger Balb ber trefflichften Baume gefällt balag, aber in furge Studen von nur 15 fuß Lange gebanen war, um fie mit ber Anschwellung bes Stromes zur Schneezeit binabzuflößen. Bon ba wurden ein paar Stunden weiter in einer ber gröfften Bilbniffe Lyciens ein paar Jurufengelte in ber Dunkelbeit erreicht, in benen man aber eine gaftliche Aufnahme fand. Die Rengier ber guten Leute, bie fich nur benten tonnten, bag Auffindung von Gold und Schäten ben Reisenden in folde beschwerliche Bildniffe führe, veranlafte am folgenden Tage einen ber Türken, neue Ruinen zu zeigen, wenn man ihm bie Balfte bes babei gefundenen Goldes abtreten wollte, was ihm leicht zugefagt werden

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. App. II. p. 280—282.

**S.** 40.

tonnte. Er führte am 6. April in 2 Stunden ju ben Riner von Saraibichpt (b. i. fleiner Ballaft, wie Riepert ben bei ben Engländern in Sorahajit verftummelten Namen glücklich refitmit Sie liegen auf einem boben Ruden eines 3meiges ber Colyna Rette, Beretet Dagh genannt, welche bas Rionithal bes Maghe Tichai von einem fleineren Thale in Dft trennt. Die Rninen iber schauen bieses Thal und sind gegen ben Tachtaly Dagh gerichtet, ber fich über Phaselis erhebt. Aber eine breite Ginfentung pick fich babin amischen bem hoben Tachtalb und bem noch boban Beretet Dagh, eine Berglude, genannt Rofarafi (?), über mich nach Ausfage bes führers eine große Strafe von Bhinele mi Abalia führen foll.

Die Ruinen von Saraibicop! liegen gerftreut über ba Ruden und die Seiten eines hohen platten Felfens aus Rallfin, ber auf Trappfels ruht. An ber Seite ber Acropolis fieht in großes langes Gebaube mit maffiven Mauern im Bolymul ftpl errichtet, an beffen einer Seite einige einfache Gaulen wie be Ueberrest eines Portico steben blieben. Darüber erhebt fich bal ichlokartige Gebäude wol aus ber Romerzeit, mit einem foons Blid in die Gegenseite bes Thales und ber Gebirge, innerhalb ficht man bie Refte von ein paar driftlichen Rirchen aus fpaterer Bei, bie ben alteren Bauten angelehnt find und von D. nach 2B. lieges Böher auf gelangt man zur Acropolis, wo ein Thor in folim Rele gebauen mit Rifden zur Seite, wie zu Botivtafeln eingericht, ber Gipfel bes Berges gang eben und mit ben verschiebenften Bas werten aus griechischer, romischer und byzantinischer Beit bebeft if. Eine driftliche Rirde ift an 100 fuß lang, bas Dach war wa 8 Säulen getragen bie jett ju Boben gestreckt liegen, bie Salaf fleine ber Bforte, beren Seitenpfosten noch fteben, find ornamentit und haben eine gut erhaltene Inschrift. Gin Theater fehlt, be Recropole liegt getrennt von ber Sauptmaffe ber Ruinen; bein ein merkwürdiges Beroum, 20 fuß im Quabrat, beffen eine mi pollftänbig erhaltene Seite mit feltfamen Ornamenten von Rorperaliebern und verschiedenen Theilen eines Rriegers verziert ift. anbere Sepulcralmonumente zeigen Sculpturen, Schlachtform, Rampfe von Reitern und Fugvolt, alles nur rob im berbeilisse Styl, aber voll Infdriften, boch ohne bag man ben Remen be Stadt batte auffinden konnen. Nach den Ruinen und ber 24 hiefiger Rirchen muß ber Ort in fpaterer Zeit von Bebenting gewesen fein, jest ift er gang abe, teine Seele mar an feben, bie

# Lyciens Subostrand, Ebebeffus Ruinen. 1173

age erhebt sich 4000 Fuß üb. d. M. Zwar waren keine Schätze efunden, aber auch die copirten Inschriften setzen in Berwunderung. Dieser genaueren Beschreibung nach scheint der namenlose Ort mit em, welchen Schönborn bei Gjöldschüt beschrieben hat, identisch z sein (s. oben S. 766).

Am 7. April tehrte Spratt von feinem nördlichen Ausfluge egen Sub gurud und tam gegen Mittag an einer Stelle Achpr afd (b. i. Stall-Stein) vorüber, wo eine fleine Bergftabt gelegen iben mochte, wovon auf einem Felspit nur noch wenige Befestiungewerte aus bem Mittelalter übrig geblieben maren; auf einer erraffe am Fuße bes Bits ftand ein Dutend von zum Theil gut haltenen Sarcophagen, bavon mehrere gut erhaltene Inschriften itten, bie aber teinen Aufschluf über ben Ort gaben. Auch fehlten Ie Refte von Wohnungen, nur wenige Blode lagen an ber Stelle ner verfallenen türkischen Grabstätte. Die Begend ift jest gang ze, tonnte aber bei ihrer Fruchtbarteit wol ertragreich fein; fie beint bie Station an einer antiten Strafe gewesen zu fein, bie vischen Lycien und Bamphylien von Limpra burch bas Alaghyr ichai-Thal zu ber Baffermüble bei Rort Diret (b. i. 40 Gaulen) ich beute noch eine gangbare geblieben ift. Sat man biefen Ort ber erftiegen, fo gersvaltet fle fich in zwei verschiedene Routen: bie ne geht burch ben Bag von Rofarafi oberhalb Garaibichit, bie nbere fett unmittelbar oberhalb biefer Ruinen über ben Berg irch einen Pag zwischen zwei Gipfeln biefes Zweiges ber Tachtalyette und erreicht fo bie pamphylische Cbene an ber Rufte. ne Stunde vom Adhr Tafd murbe ber reizende Bunit Gobene, o wie in einem Felsenamphitheater einige zwanzig Butten in bsthainen auf Terraffenstufen übereinander erbaut liegen und von nem reichen Bergftrom bewässert find, ber eine Baffermuble eibt; aber antife Refte eines Wohnortes waren hier feine; baber urbe ber Weg weiter fortgefett, um am Abend bas Dorf Guren Jooren) zu erreichen, bas nur aus 5 ober 6 Hutten besteht und : einem engen fruchtbaren Thale unter einem fteilen Felspit mit ner gutgebauten Fefte liegt, aber boch ein Gafthaus für Frembe Die Fefte, nur aus Meinen Steinen mit Mortel aufgerichtet, bort zu ben geringen mittelalterlichen Ruinen, welche bie Türken wöhnlich Jubencaftelle nennen. Bon ihm wurde am 8. April r Rudweg über ein Dorf Rofet (Riofcht? b. i. Lufthaus) und nen türkischen Graberort, auf ben gablreiche Gaulen und Archicturftude von Roryballa verfcleppt maren, nach Sabidiverler

Drei

Allgemeine & Bobe

### Bobenbeschaffenhe

Ueberschaut n schen kaum zwei 1½. Breitegraden i rascht es durch se seine orographi seiner Oberstäche. ebenen nach allen großen Binnensträdurchbrochen, im bus und Alaghy durchschnitten und Onerthale bes

bem Climar bis zu 7000 und 8000 Juf empor, und die niehr centrale Gebirgsmaffe bes Ben Dagh im Dft bes Awlan-Sees gur 9800, die bes Rhanl Dagh im Norben von Almaly ju 8900, bie bes Sufug Dagh im Rorben von Canbyba ju 8000 bis 9000, bie bes At Dagh (Maffichtus) ber emigen Schneehoben in ber Mitte um Gurbef zu 10,000, westwarts bes Kanthusburchbruchs im Mafta Dagh und Rarbubicha Dagh noch ju 8000, im Birnas Dagh noch an faft 8000, an ben Norbgrengen im Rabat Dagh ju 5600, und an ber auferften Nordweftgrenze am Chones Dagb im Cabmusfustem bei Deniglit ju ben ungemeffenen Soben bon 6000 bis 7000 Fuß empor (f. ob. S. 873, 881), benen fich ber nicht weniger hobe Bag Dagh als Beftgrenze Lyciens auf bem linken Ufer bes Dolamantschai gegen Carien auschlieft. An ihren Gehangen und Borboben liegen nach allen Seiten ber Sentungen bin verftreut die Jailas ober Sommerfrischen ber Earten und Idritten, bie im Sommer belebt, in ber Binterzeit menschenleer und einsam, in ben Soben von 6000 bis 2000 guß abwärts gerftreut liegen und fich in die weiten meift zu 3000 bis 4000 finß empor fich bebenben Blateanebenen bineinziehen, welche in ber Amlan-, ber Almaly-, ber Milhas-, ber Cabalia-, und ber cibpratifchen Sochebene bie gange breite Rordbalfte Lyciens einnehmen. Die in ihren Boben vielfach wechselnben Jailas nehmen gegen bie Subfeite bes abichuffigeren Lyciens mehr nur bie Gebange ber Berge ein; fle find aber überall mehr ober weniger baffinartige flachere Einsentungen ober Thäler von verschiedener Große, ohne Emiffare für ihre Bafferfammlungen und Beraftrome, von benen fie befruchtet werben, bie von Ralffteinklippen umranbert find und Heine Seen, Sumpfe ober Morafte in ihren tiefften Stellen berbergen, als Elevationsthäler anzusehen, bie nur hie und ba ibre Baffer burch unterirbifche Grottenzuge entschlüpfen laffen. Leiber find uns bie von Berrn Brof. Loem, bem Begleiter Schonborns, gemachten geognoftischen und sonstigen naturbiftorischen Beobachtungen über Lucien noch nicht befannt geworben; wir folgen baber vorangeweife nur bes leiber verftorbenen Forbes Mittbeilungen.

Ueberall ift anf biefem Gebiete ber Apennintaltstein (la Scaglin) vorherrichend, wie er bie große Kranzumgebung bes mittelländischen Meeres bildet; teine altere Formation zeigt sich nach Forbes in ganz Lycien von ber Seetliste bis zu ben 10,000 Fuß hoben Bils; er ist meist bicht, mildweiß, trefflich zur Sculptur geeignet, wie er sich in den lycischen Marmormonumenten zeigt.

Mo er breccienartig, sandreicher wird wie gegen Carien zu, ster m feiner Oberfläche verwittert, nimmt er eine feltfam porofe Gent an; im öftlichen Lycien wird er mehr von fiefelreichen Abern buch angen, burchfest von Feuerstein und quargartigen Gangen un Concretionen. Im Rarbitschbiftricte ber Milbas entartet er ifter in einen weichen treibeartigen Stein und in Kreibe und wird bam öfter ununterscheidbar von tertiaren Gugmaffer-Mergellagern. Ret bem Caralitis am Baral Dagb wechseln bartere und weichere Stich fen untereinander ab. Die Schichtenbildungen find ofter fet beutlich, oft auch undeutlich; fie fenten fich nach allen Directinen und in ben verschiedensten Winteln; meiftentheils findet ibr Abiden bon ben Plattformen ftatt; baber an ber pampbolifden Seite gege Dft, an ber carifchen gegen Weft. An manchen Stellen fun bie Schichten voll Bermerfungen, am ftartften in ben Schichtungen ber Sieben Caps am Cragus. Foffile find febr felten in ber freifen Scaglia, Forbes bat fie aufgegablt. Gruner Sanbftein m Schiefer find ber Scaglia aufgelagert im Kanthusthale: gen Bhafelis und in ben alpinen Ebenen find Diefe Sandauflagen at febr machtig; ber Scaglia gleichlagernb, bem Maciano Italiat febr abulid, voll Spuren vegetabiler Abbrude mit fucoibelen Beichen, welche barin bie einzigen Ueberrefte von Organismen fint: fehr mahrscheinlich gehören biefe weiten, auf Forbes Rarte mit gelaffenen Bebiete zu ber Rreibeformation 414).

Außer diesen am allgemeinsten verbreiteten Bortommnissen swinzweiselhafte Schichten tertiärer Art beachtenswerth, welche der Scaglia aufgelagert sind, nämlich sowol Marine- als Sastwassers in successiver Auseinandersolge. Die ältem Marinen sind sparsam, sie sinden sich nur an vier Orten: 1) pa Saaret (Süret), bei Byrrha und Candyba in B. von Antiphels lus 2500 Fuß üb. d. M., darin 34 Petresacten von 34 Mollathus Species, wie sie in den Bassins von Italien, der Touraine, in Pariser Beden und im indischen Ocean vorkommen; 2) zu Gendowa 2700 Fuß üb. d. M., jenem benachbart, vielleicht identiss; 3) zu Armubly 6000 Fuß üb. d. M., in weitester Andrews im West des Awlan-Sees; und 4) zu Arsa zwischen Z-2000 Fuß der von der Westsiete des Massichus, eine Keinste Gruppe, in welcher aber dieselben Fossile wie zu Saaret.

<sup>414)</sup> Spratt and Forbes, Map of Lycia, Milyas and Cibyratis 1943, 466
Geological references.

ì

Biel ansgebreiteter find bie tertiaren Gugmafferbilbungen und haben einen größeren Ginfluß auf ben fruchtbareren Boben und ben lanbichaftlichen Character; fie bebeden vorzüglich bie fruchtbaren Thaler bes Lanthus, ber Raffaba-Ebene, bes Arpcanda-Thales und machen die Deden ber großen fruchtbaren cibmetifden Bochebene aus. Sie finden fich auch in vielen ber Ginfentungen ber Jailas abgelagert als weiße Mergel, gelbliche Ralffteine, Conglomerate bis jur Bobe von 3500 Fuß und zeigen borizontale, rubig abgelagerte Schichten. Plutonifche Gefteine (aber teine vulcanischen) fteben in Lycien in genauer Beziehung zu ben gerritts teten Buftanben feiner Gebirgemaffen. Um ben Golf von Datri bestehen viele Berge aus Gerpentinfchiefern, bie mitten zwischen ber Scaglia emporstarren, welche an vielen Stellen gang beutlich bem emporgeftofenen Serpentingestein auflagert, obwol auf bem Contact beiber eine Umanberung burch bie hite feinen Ginfluß auf bie Scaglia ausgeübt bat. Dieje Serpentinberge finb runde Anollen, die man icon in einiger Ferne leicht von ben Formen ber Raltsteingebirge unterscheiben tann, wie burch bie Farbe, die an ihrer vermitterten Oberfläche ftete eine rotbliche ift, fo an ber Gubfeite ber Matri-Bai, an ben Daebala-Bergen (f. oben S. 933), im Often von Cabbanda und viele Berge im Kanthusthale; ibr Entstehen burch Somelaprocesse aus ber Tiefe batirt aus wiel alterer Zeit als ber barauf rubende Kaltstein. Diefer Serpentin breitet fich in Carien bis Mermeribiche aus, er tritt in ben größten Boben ber Gebirgepaffe zwischen Balbura, Denoamba und Dirmil in ber Cibnratis nackt bervor, wo er glangend grun ober roth fteatitifch und oft aus gemeinem in eblen Gerpentin übergebend, von iconem Glange erfcheint (ber befonbers Schonborn an vielen Stellen anffiel), auf feinem Ruden bie Scagliamaffen mit emporhob und ihre oft gewaltigen Berwerfungen burdbrad.

Auch die reichen Eisenerze der Cibyratis stehen mit diesem Serpentin in naher Beziehung (s. oben S. 800), wie in den Solymaketten mit dem Feuerphänomen der Chimaera, an den Küsten von Phaselis und den Chelidonia-Inseln mit den dortigen Trappsteingängen und merkwürdigen durch Serpentinspalten gestrennten (s. ob. S. 744, 752) Rüstenstellen. Im Westen von Phoien sind die Spuren dieser jüngeren Ausbrücke selten, dagegen nahe Copal bei den sogenannten Sieden Caps des Eragus sind Gänge von plutonischen Gestein, welche die dortigen Ralisteinschaus

unto un den decimin von ben Plattform Oft, an ber carif Schichten voll Ber Sieben Caps am & Scaglia, Forbes Schiefer find bei Phafelis und in t febr mächtig; ber febr ähnlich, voll Beichen, welche bat fehr mahrscheinlich gelaffenen Gebiete Außer biefen unzweifelhafte Sch Scaglia aufgel mafferbilbunge Marinen find fp Saaret (Güret), lus 2500 Tug üb Species, wie fie Barifer Beden un

bowa 2700 Fuß 3) gu. Armubly im Weft bes Awle

Rahe now her M

Biel ansgebreiteter find bie tertiaren Gugmafferbilbungen und haben einen größeren Ginfluß auf ben fruchtbareren Boben und ben landicaftlichen Character; fie bedecken vorzüglich bie fruchtbaren Thaler bes Lanthus, ber Raffaba-Cbene, bes Arpcanda-Thales und machen bie Deden ber großen fruchtbaren cibmetifden Bochebene ans. Sie finden fich auch in vielen ber Ginfentungen ber Jailas abgelagert als weiße Mergel, gelbliche Ralffteine, Conglomerate bis jur Bobe von 3500 Fuß und zeigen borizontale, rubig abgelagerte Schichten. Plutonifche Gefteine (aber teine vulcanischen) fteben in Lycien in genauer Beziehung zu ben gerritt. teten Buftanben feiner Gebirgemaffen. Um ben Golf von Datri besteben viele Berge aus Serpentinfciefern, bie mitten zwischen ber Scaglig emporftarren, welche an vielen Stellen gang bentlich bem emporgeftofenen Gerpentingestein auflagert, obwol auf bem Contact beiber eine Umanberung burch bie Site feinen Ginfluß auf bie Scaglia ausgeübt bat. Dieje Gerpentinberge finb runde Anollen, die man icon in einiger Ferne leicht von ben Formen ber Raltfteingebirge unterscheiben tann, wie burch bie Farbe, die an ihrer verwitterten Oberfläche ftete eine rothliche ift, fo an ber Gubfeite ber Matri-Bai, an ben Daebala-Bergen (f. oben S. 933), im Often von Cabbanba und viele Berge im Kanthusthale; ihr Entfteben burch Schmelaproceffe aus ber Tiefe batirt aus wiel alterer Beit als ber barauf ruhenbe Raltstein. Diefer Serpentin breitet fich in Carien bis Mermeribsche aus, er tritt in ben größten Boben ber Bebirgepaffe gwifchen Balbura, Denoanda und Dirmil in ber Cibnratis nadt bervor, wo er glangend grun ober roth fteatitifd und oft aus gemeinem in eblen Gerpentin übergebend, von iconem Glange erscheint (ber befonbers Schonborn an vielen Stellen anffiel), auf feinem Ruden Die Scagliamaffen mit emporbob und ihre oft gewaltigen Berwerfungen bnrcbrack.

Anch die reichen Eisenerze ber Cibnratis stehen mit diesem Serpentin in naher Beziehung (s. oben S. 800), wie in den Solymaketten mit dem Fenerphänomen der Chimaera, an den Rüsten von Phaselis und den Chelidonia-Inseln mit den dortigen Trappstein gangen und merkwürdigen durch Serpentinspalten getrennten (s. ob. S. 744, 752) Rüstenstellen. Im Westen von Phaien sind die Spuren dieser jüngeren Ausbrüche selten, dagegen nahe Copal bei den sogenannten Sieben Caps des Eragus sind Gänge von plutonischem Gestein, welche die dortigen Rallsteinschichten zer-

juso: es nu Species, b und bebeute Rur die ob in ihnen fit gere Tiefe tionen gered ihmen com vortommen), fen mährend Die Sanbst zu ertlaren, bes Seebobe vor ber Ber Depreffion 1 in welchem 1 Mus biefer j Gipfel bes diese Baffer Bochebene bi biefer Mioce größten Dift Scagliaberge Rrafte. Der

Baffer hervo

nenige hohe Terrassen zwischen ben neugeformten Bergen ansgeommen. Die Austrochung bieser Seebeden, die Mächtigkeit prer Süßwasser-Deposita bezeichnen hinreichend die lange Ruheriode ihrer Existenz, ohne große Beränderung ihrer Betten, obwoluch hier bedeutende Barrieren zerstört werden mußten, um ihre dassins trocken zu legen. In diese Periode gehören unstreitig die haldurchbrüche durch die Felsenze des Dolamantschaf, das anthus, des Demirdere unterhalb Dere Aghpst zum Myrathal, das leanthusthal und zugleich die Epoche der Ambgdaloid-Ernption (ber Randelsteinbildungen) im östlichen Lycien.

Bon ben Travertinbilbungen ber Kalttuff-Ebene im. Iften Lyciens und Pamphyliens ju Abalia, von ben Dubenbilungen, ben Riveauveranberungen ber Strombette und en Bebungen und Sentungen ber Incifden Deerestufte t schon früher die Rebe gewesen (f. oben S. 660, 945 ff.), woburch ebeutende Beranderungen auch auf die Stellung ber Monumente er frühesten Blüthenperiode ber Stäbte bervorgebracht wurden, von enen viele die früher auf bem Festlande lagen, an ben Meeresrand mansgerudt, eine große Menge berfelben einem großen Theile nach nter der Erbe vergraben, alle Safenbilbungen verändert wurden und flufläufe andere Dunbungen erhielten. Aber auch in vielen debirgsthälern bes Taurus fah Forbes fehr viele Accumulationen anglich ungeschichteter Erbe, Ries und Felsmaffen, von benen viele ur neuere Bergichlupfe, andere eine Folge ber Erbbeben find, elche die Landschaft fast alljährlich in größere ober geringere Exbutterung verfeten. 3mei Jahre vor Forbes Befuch hatte ein Iches viele Baume in die Erbe vergraben, die nadten Steilfeiten er Berge maren burch bie berabgestürzten Daffen zerfcharrt und rtratt, beren Blode unten am Boben lagen; aber Spuren einer lten Giszeit ließen fich bort nicht im lycischen Tanrus erbliden. die fortgesetten Sundirungen und Ufererforschungen ber Rengeis igten bie Steilabfälle ber Berge in Die Tiefe bes Meeres, aber pre centralen Ausweitungen auch in eine weite alluviale Ebene; ie fteilen Raltsteinrippen ber Berge feten in bas Meer fort, fo wie ie Aufich üttungen ber aus ben Thälern burch bie Winteranfchwelingen ber Regen- und Schneewaffer in ben Meeresgrund fich nacheifen, mo fich mit ben Conglomeraten feiner Sanbbante, aus bem Reere angeschwemmt, mit biefen continentale Schuttmaffen bernen und in ihnen auch die Reste von Seethieren mannigfaltiger lrt, boch meist nur sparfam, vortommen, wo nicht bauernde Rabe ban bem Ruftengebiete bis zur hoben Cibwegtis. Das Bergeinf ber aufgefundenen Gewächse ift nach ihren Stauberten, ber Bille und Monatszeit gegeben 416). Wir beben baraus umr einiges de racteriftifche better. In ben weftlichen um bie Buchten in Matri, Batara und Lanthus ftanben bie Sagel Mitte Oftober und mit bichten Balbern ber Erbbeerbaume (Arbutus) betelt. beffen Früchte reiften, ber in boben Banmftammen fic erfo m mit seinem schön glanzenben Laube bie Laubschaft nicht weit fdmildte, während ben Boben viele purpurroth blitbende Dille überzogen. Giden, Caruben, wilbe oft febe grofe Delbann, Reigen ftanben mit Fichten (Piaus halepensis) in bictes 286 bern: unter ihnen ale Unterholt in Dickichten bie Storer. Daphne- und Myrtongebuiche, und im Kanthusthale vick wilbe Bomgranaten mit Friichten, Beintraubengebinge umrantten bie Obsthaine ber Obrfer; Die Grasungen weren ichen vertraduet, an ben Rinfinfern blubten noch bie weifen Bafferlilien, Ranunteln und Bellis sylvestris.

In der Bergflora ftanden noch Rosen am Masschieße Blumen wie Brunellen, Primeln, Bellis, Beroniten u.a.; die zu 9000 finß Höhe stieg die hohe Wachholber (Jumpers encelsa), und unter ihr am häusigsten das schöngesiederte Blatt der Achillea, aber blüthelos, weit hinauf. Auf dem Jailas gun Almach zu trat man aus der Wachholber- in die Pinus- und Eichenwald- Zone; der setzige Rand der Jailas war häusig icht beinscht mit der Scharlacheiche (Querc. coocisera) und den Jasminsten zeigten sich, dem die Jahreszeit war seine werig Moder Kränter zeigten sich, dem die Jahreszeit war sehn zu weit vorgerückt.

Die Rüftenflora im November und Dezember war bet grasreichen Wiesen mit Wiesenblumen, Wassergewächsen, einer blühenden Narciffe und der Carnbebaum mit siem reifen Indenissichoten und wilde Dliven mit reifen Judit heladen. Im Januar sproßten die schwen Anomonen wie Mandelbaume mit vielen andern Blumen auf; ber Februar wolfte die schönen Sternblumen, Daphne, Orchis, Genecis und Sazifragen-Arten aus ihrem Winterschlaf und entitele die gelben hängenden Tranbenblüthen des Blasenftrances (De

one Sprett and Porbes, Tree. Vol. II. p. 129-151.

bas Meer sehr seicht und sehr belebt ist; ber hafen von Putaxa ist baburch verstopst, seine Ruinen versandet und ganze Landschaften mit ihren Bäumen darin vergraben, eine Bildung, die sich zumal an den Usern des ägäischen Meeres oft wiederholt, wie z. B. auf Cerigotto, wo die zusammengereihten Sandmassen auf der Inselselbst zu so consolidierten Massen mit vegetabilen Resten und Landschaftenschaften gemischt sich anhäuften, daß dadurch das ganze Geschlecht der Helicarten vertigt wurde, die auf anderen Nachbavinseln noch sortleben konnten. Solche submarinen Thäler mit Gonglomerathilbungen und sedimentären Ablagerungen konnten später zu trodenen Thälern emporgehoben werden, wie sie in der Ebene von Wakri, Kanthus, Phineka vor Angen liegen.

In ber Chene Matri ift ber Prozeg bes Anwuchses ein continuirlicher, au dem die Bhanomene des Niveaumechsels durch Erdbeben in Erhebungen und Degressionen binantreten, wodurch fie fich ju besonderen Studien dieser Erscheinungen eignet. Durch bie ber Flugmundungen bilben fich Damme und Lagunen, bald fitge, bald falzige, bie bann zumal von Mollustenarten (wie Cerithium mamillatum) fowarmen, bie in beiben brafifden und fugen Baffern fich wohlbefinden. Werben Lagunen aber fuß, fo verfammeln fich in ihnen die Reritina, Melanina, Melanopfis mit Lymneus und Chelas, die aber fogleich aussterben, sobald die Barriere burchbrochen bas Salzwaffer einläft, beffen Bebiet fie anbern Mollusten überlaffen, nur bas Cerithium erhalt fich and bann noch am Leben. Ueber die Bergleichung biefer maritimen Berhältniffe mit benen im griechischen Archipel wie über bie geologischen Iventitätsverhaltniffe mit benen des Keinasiatischen Westens und anderen sind die ferneren Angaben von Forbes nachzuseben (Vol. II. Trav. p. 206-209).

#### Erlanterung 2.

Die Begetationsverhältnisse von Lycien nach ihren daracteriftisch verschiebenen Sauptregionen und Stanborten.

Ueber die Begetation in Lycien geben die Wanderungen, von Forbes in den Monaten Junuar und Februar dis zum. hoben Sommer, und dann wieder in den Herbst monaten durch; alle Landschaften gute Uebersichten, doch waren es nur Herbarisfationen, die von Walti die Abalia durchgesübet wurden, wod

cantus und die Colnteen. Die wilde Olive überzieht un in Berge, wo Binubarten und ber Arbutus Raum laffen; Eichenarten wie Balanus aegilops, infectoria geben gute Schatten, in prächtige Platane (Plat. orient.) schützt jedes Dorf vor hipe, in schlichten gepflanzt, der Granatbanm (Punica granatum) bille in größter Fille und giebt zur herbstzeit kilhende Frückte, in Maftix, die Feige, der Maulbeerbaum, Mandelbaum, Manna-Siche, Indasbanm wachsen wild und cultivirt nichte Frückte gebend, Orangen und Limonen werden nur spasse entlivirt. Culturpflanzen wie Melonen, Cucuben, Schan, Mais, Bannwolle, Capsicum, Linsen, Bohnen, Banie (hibinous esculentus) sind ganz allgemein.

Die zweite ist bis 3000 Fuß höhe die Hamptregion in Eichen- und Pinnswälder, die vorzüglich bewohnte, die Uebergangsregion, in welcher die sonnenverbrannte Flora der Liek sich mit denen der Höhen und des Tafellandes vermischt. Die herrschen die Rankengewächse, die Leguminosen, zumal sehanffallend auch die Anagyris koetida vor, die zwerghaste Cocons-Ciche ist überall niederes Gesträuch, unter den Bännen in Wallnuß der Prachtbaum in allen Dorsschaften; unter den viele anch in Mitteleuropa einheimischen Kräubern und Wiesenblumen die allgemein verbreitete Orchis morio (vallen der Friechen); der reichsten Ertrag der Culturselder in dieser Zone geben Tabalbe

pflangungen und Beinberge. Die britte Region ber Jailas bes Blateanlandes p mabrt die Sauptsumme ber Gewächle, so verschieben and ine I Amfungen find, wie die Jailas von Almald aber 3600, bie ben Sebeler ju 4000, von Cibyra 3500, ju Iftenag 3300 L. mit ihren Geen und temporaren Limnen, fo banmlos fie auch aufer ber Umgebung ihrer Dorffchaften find, bie aber von fchonen Ballnugbaumen, tombarbifden Bappeln, Menfelbanmen, Apricofen und verschiebenen meift gelöpften Beibenarten geben werben. Blatanen find bier fcon felten. Giden mi Ulmen noch hänfiger, bie Balbumtrangungen fint aber mit Fidten Coccus, Ciden, Berberigen, gelber Jesminm anderes Dornengesträuch überwuchern die Alippenräuber ber Inibil In biefen Boben ber Cebern und Bachholber machien verfie bene Gemächsene, bie nicht in bie tieferen Gegenben binebfteigen, fe bie Species von Gnaphalium, Campanula, Cerinthe, Giberitis, Alchemilla, Scorzonera, auch Prunus prostrata, Digitalis ferrugina und besondere Species von Aretia, Colchicum und Crocus.

Ľ

i

:

8

ř

b

1

ĸ

K

ı

Ì

E

6

s

ľ

È

E

Noch eine britte Differeng ber Begetation bietet bie verschiebene geologische Beschaffenheit bes Bobens, ba jebe ber auvor genannten botanischen Söhenregionen wieder ihre Unterabtheis lung und Abweichung nach ber Natur bes Grundbobens erhalt, fei es Apennintaltstein, Sanbsteingebirge, bie ihn beden, weicher Mergel, Conglomerate ober gerfplitternber, fprungvoller burrer Serventin, bas einzige plutonische Gebilbe Lyciens, bas einen größeren Bobenraum einnimmt. Schon aus weiter Ferne tonnte man die Begetation ber Serpentin- von ber ber Ralkstein-Region unterscheiben. Nicht blos burch bie rundbudlige Außenfläche ber Serpentinknollen und ihre rothliche Farbe, bie fo fcharf von ten abrupten und fcharfedigen Steilwanben ber grauen und gelben Ralksteinhöhen absticht, sonbern auch burch Auf Gerpentin machfen Binus nur ibre Baumvegetation. gerftreut, nie in bichten Balbungen, fie bilben bier feine Grupven, fonbern nur Individuen; ber Raltstein bagegen begt bichtefte Balbungen; bicht gewachsene Giden haben reiches Unterholy und werden nur unterbrochen von Arbutus und eben fo hoben wie bichten buftigen Pinusbickichten. Auf bem Bochgebirge bat bie Binus bas Uebergewicht über ben Gichenwald, über beibe aber erheben fich Cebern und Juniperusarten und verbrangen fle aus ihrer Stelle.

Die Abhänge ber Hochebenen bestehen oft aus Grünsandstein-Gebirgen, zwischen secundären und tertiären Sandstein-lagern, mit den dichtesten Wäldern bedeckt, sast ausschließlich mit Binus, wenn schon auf dem ganz benachbarten Ralksteinboden die Eiche rorherrscht. Der Contrast der Begetation zwischen Rallstein- und Serpentinsteinboden tritt eben so aussallend in den Jailas wie in dem Hochgebirge und gegen die Meeresseite hervor und ist also von der Höhenregion unabhängig; auch treten im Tieslande mit dem letzteren besondere Species hervor, wie z. B. Senecio squalidus, Cheiranthus odora u. a., die auf dem Rallsteinboden nicht vorkommen; im ganzen ist der Serpentinsteinboden viel lärglicher; an zwei Stationen auf einem isolirten Serpentinderze bei Balbura von nur 600 Fuß höhe über der 4700 Fuß hohen Hochebene sanden sich in Summa nur 48 Species, und auf einem Pit des Eragus, von gleichen Boden und gleicher Swe-

murbe.

nur 43 Species vor; beibe mit ganz verschiebenen C gleich dürftig. Die Bergvegetation ber Hochebene, mit Terti

bebedt, gleicht berjenigen ber oberen Rreibelager

lager und zeichnet sich ganz besonders durch die schöne arten aus. Die Pflanzen der Travertin-Ebene liens, sagt Forbes, sind denen der benachbarten ebene gleich, doch gedeiht auf ihnen der Baummuchs auf dem letteren alteren Ralfseinboden viel fröhlicher er Die Sandebeue am Meere, so wie die alluviale, Species zu Bewohnern, die sonst im Lande nicht wieder

Sehr lehrreich find Forbes 417) neue Forschung Fucus- oder Seegräser-Arten der lycischen Rüste man zuvor ganz unwissend war, und die doch einen so sluße auf die zoologische Belebung der Meere shänsigsten sind dieselben wie im übrigen ägäische aber die an der lycischen Rüstenlinie besonders hie Padina pavonia und Dictyota dichotoma. Tie mehrere Faden, meist im Schlammboden, wachsen die lei und eleganten Laubbildungen der Caulerpa prolifera, ei art, die von den anderen Seegräsern durch ihr lebhastes die ovalen regulären Zweige sich so sehr unterscheidet, was Ausenthaltsort gewisser Fischarten, daß sie wahrsche von Aristoteles unter seinem neusoor, Prasium

Seltsam schwammgleiche Arten sind Cocium begassum salicisolium, Cystoseira, Sporochnus, Haliseris und Dictyomenia volubilis, die man zugleich mit jener arten aus den Tiesen hervorzieht. Die Dictyomenia san besonders merkwürdig durch ihre steisen Kortzieher und schwartiges Purpurlaub, das in größere Tiesen hinabreicht, aus 300 Fuß tiesem Meeresgrunde hervorsischte in Sese Ritiphloea tinctoria und Chrysimenia uvaria. Clodium seigte sich am Eingange des Golfs von Makri in Tiese mit einem seltsam vegetabilischen Retzgeslechte, dem Namen Microdictyon umbilieatum gab. In größerer

300 fuß wurde feine flexible Fucusart ber Seegrafer

<sup>\*17)</sup> Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. p. 162-163.

wahrgenommen. Deshalb aber trat nicht etwa baselbst Sterislität und Mangel an Organismen ein, sondern nur Stellvertretung in dem ebenso wunderbar mit Leben erfüllten maritimen Theile des Erdballs; denn hier reichten an der Stelle der Seegräser nun die corallengleichen Millepora polymorpha dis in doppelte Tiefe zu 600 Fuß hinab, und odwol jenseit dieser Begetationsgrenze keine Spur mehr von vegetativem Leben angetrossen wurde, so traten nun doch microscopische Insusorien auf, über die wol nur ein Forscher wie unser edler Freund Ehrenberg Aufschluß zu geben vermöchte.

#### Erläuterung 3.

Die Fauna ber Landthiere in Lycien.

Auf die Belebung Lyciens durch die Zoologie hat bisber nur Fellows einige, Forbes aber bie meifte Aufmertfamteit gerichtet 18), baber ift bei manchem Reuen boch die Beobachtung im allgemeinen nur fragmentarifch geblieben. Die Bevölferung burch Menschen ift im Berbaltniß zu ber reichen Begabung bes Lanbes eine bochft frarfame, ba viele Gebiete gang ohne Bewohner fich felbft überlaffen find. Genauere Bablungen fehlen zwar, aber nach einer Angabe bes britifchen Confuls Burbie foll bas gange unter bem Namen Teteh begriffene Baschalpt von Lycien öftlich bes Kanthus. bie Jailas (Alpenlander) von Almaly bis Istenaz inbegriffen, in 9 Diftricten mit 260 Dörfern nur etwa 100,000 Einwohner haben, wovon aber für die Stadt Abalia 13,000, für die zu Pamphylien gebörigen Dörfer 30,000 in Abzug zu bringen, bagegen mit bem westlichsten Theile von Tlos bis Telmessus etwa zusammen an 60,000 Einwohner zu zählen sind, so bag in ben fruchtbarften Thalern auf ben schönsten Alpentriften und in ben bichten Balbern ber etwa an 400 Quabratmeilen zu schätenben lycischen Oberfläche auf jebe Quabratmeile, bie ficher ihre 3000 bis 4000 Bewohner nahren tonnte, bochftens nur 150 ju gablen find, und auch biefe Schatung scheint &. Roff, ber bas Land burchzog, viel zu boch zu fein. Welch ein Gebiet für beutsche Colonisation, ruft er aus, in bem

<sup>18)</sup> E. Forbes in Spratt and Forbes, Trav. l. c. Vol. II. p. 62-128.

Der höchste Bewohner unter ben wilden Bierfüßern bes Imrus ift auch hier im lycischen Hochzebirge ber Steinbod, Capa ibex, ber bei ben Türken Geik heißt, bavon man ein Emplar am Bord bes Schiffes erhalten konnte; wahrscheinlich and wie baffelbe Thier (Aegoceros aegagros, Wagn.) wie im cikischen Taurus, wo wir es durch Kotsch kennen gelernt (s. ob. S. 198) haben. Er soll häusig auf den größten Berghöhen im Sommt sich zeigen und Hoskuns sah im Oktober 1841 solche Herben mid dem Massichus 9000 Fuß üb. d. M. von Klippe zu Klippe hindersehen, nur im Winter kommen sie tieser berab. Wie weit dem Steinbock sich dich in Oftspeien verbreitet, ist noch nicht bekannt.

Der Leopard, allgemein Raplan genannt, ift im Erge und anderen Berghöhen ein gefürchtetes Thier, bas ben Biebberta oft febr gerftorend wird; fein icones Rell ift boch geschätt w barum wird überall auf ihn Jagb gemacht; er kommt nicht fein auf ben Basreliefs ber alten Monumente vor, und icheint and p Tlos auf bem Rampfbilbe bes Bellerophen ben Grundtwes aur Chimara abgegeben ju haben 420). Der Lome, ber burch gang Lycien auf allen Dent- und Grabmalen ein Sauptmomment abgiebt, mag wol früher hier eine größere Berbreitung gehabt haben, aber gegenwärtig tommt biefer unter bem Rama Aftlan nicht mehr lebend in Lycien vor, wenn er icon zuweilen mit bem Raplan ober auch anbern noch wenig befannten Arten bet wilben Ratengefdlechtes, wie Sartlan, Sürinbichifu. a. verwede felt werben mag. Fellow's hat ben Ropf eines Lowen mit einem Rebbod auf alten Reliefs abgebilbet, p. 174, bie auch a alten Monumenten wie bei Fellows p. 232 als Jagthice Der braune Bar21) ift in ben Didichten ber Balber bes Maffichtus nicht felten, in ben Solymer-Bergen = Tachtaly-Dagh über ben Climar follen Baren wie Bolfe wer ber befannten europäischen Species ben Biebheerben baufig Gefat bringen. Der Fuche ift allgemein verbreitet, fo wie bie Coa. tale, die burch ihr gräfliches Gebeul in ben Rachten eine große Blage ber Menschen find, und burch Dreistigkeit und Lift bem Ge flügel febr gefährlich werben, bas fie aus ben Sahnerftallen und selbst aus ben Belten und bewohnten Butten zu ranben wiffen.

<sup>420)</sup> Ch. Fellows, Account of Discov. p. 136, 174 sq.; Spratt and Forbes I. p. 34.

Hirsche sah man keine, boch sollen sie um Telmessus im Solhmer-Gebirge noch hausen, dagegen sind gewaltige Eber in allen Theilen Lyciens, jumal in den Sumpsgegenden verbreitet, da die Türken das Thier für unrein halten und nur etwa erlegen, um ihre Hunde damit zu füttern, doch giebt das Ebersteisch und das Stachelschwein, das nicht selten ist, nach Fellows<sup>22</sup>) den belicatesten Braten. Sehr häusig sindet man die Stacheln des Stachelschweins an den Abhängen der Berge, wo sie ihre Lager haben. Der Biber, Kunduz genannt, soll dort in den Flüssen leben, doch ist er von Fordes nicht gesehen. Harber, Eichhörnchen, Maulwürfe (Aspalax), Ratten, Mäuse, Fledermäuse, sollen in Menge vorhanden sein und den europäischen Arten angehören.

Ueber Beerbenthiere und Biebaucht find wir in Lucien febr wenig belehrt, die Stierschabel und Bibberschabel bilben auf allen Bildwerten bie Sauptmomente ber Architecturen und Grabftatten; ber Budelochfe (Bebu?) tommt auf antiten Monumenten icon por und ift beut zu Tage bort noch per ben einfachen Bflug gespannt; bas Schaf mit bem Fettschwang hat Fellows23) auch fcon auf ben uralteften Graberbilbern in Lycien abgebilbet gefeben, ibre Race ift alfo feine moberne Abart. Rampfe ber Lowen mit Stieren find auch öfter Begenftand ber Sculptur 24), aber ber Buffel und bas Rameel, welche gegenwärtig unter ben lycischen Saumthieren bie Bauptrolle fpielen, find aus fpaterer Beit, fie tommen nirgenbe auf Menumenten bor, bas Pferb bagegen ift ichon für ben Reiter und ben Kriegsmagen bas ftolze gefchmudte Roff, bas in feinem Geschirr nicht selten an ben Drnat ber Perfer erinnert 25). Rinber scheinen von feiner besonderen alpinen träftigen Race zu fein, wenigstens wird von feinem Reisenden bas Alpenvieh als ein schöner Schlag ermahnt ober gepriefen, eben fo wenig wie in ben Thälern und Niederungen, ungeachtet ihres Alpenlebens abnlich bem belvetischen; aber welch Unterschied auch zwischen ben hirten ber Schweiz und ber beutigen Lucier!

Bon Bögeln ift bas rothbeinige Rebhuhn (Retova ber Griechen) in so großer Menge vorherrschend, daß ganze Landstriche herrlichsten Clima, in bem heute taum so viele sogenannte Dörfer sind, wie im Alterthume befestigte Städte 19).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Fellows, Account I. c. p. 30. <sup>23</sup>) Chenbas, p. 176. <sup>24</sup>) Chenbas, p. 197. <sup>25</sup>) Chenbas, p. 173. <sup>15</sup>) Spratt and Forbes, Trav. I. c. Vol. I. p. 220; E. Roß, Kleinasien und Deutschland. S. 105, Not. 12.

banach genannt worben finb; viele Bachteln und Singvogel, wie Rachtigallen, ichwarztopfige Ammern (Emberia melanocephala), auch manche seltnere Bogel wie bie fconfarbigen Bienenfreffer (Merops apiaster), Danbeltraben (Coracias garrula) und andere, und Ranbvogel wie Gever mb Abler werben bie und ba genannt 426); zu ben allgemein verbie teten in ben Sumpf- und Ruftengegenben geboren aber bie Storde, Belitane, Reiher, Rohrbommeln und bie gahllofen Enten. ichaaren, welche mit ben Dufcheln ber Morafte (Melania-Artes) ibre Rropfe füllen, und bie Schnepfenarten, welche alle Riffer ftreden burchftreichen. Unter ben Reptilien zeigen fich bie beden Shilbfrotenarten (Testudo graeca und marginata) ungenen baufig, bie in ben Ebenen fich vom jungen Graswuchs nabren, in Abril bie Ruinen burchziehen und mit ihren Schildern zur Beget tung raffeln wie mit Sammerichlagen. Die Gufwafferfdilb. frote (Emys caspia) ist in ben fußen stagnirenden Baffern eben fo baufig wie jene auf bem trodenen Lanbe und bei schonem Better fah fle Forbes fich oft in langen Reihen auf ten Sanbbanten fonnen, von wo fie bei brobenber Gefahr fchnell ihrem Inführer in bas Baffer nachfolgen. Das Chamaleon 27) ift auf Bufden in nieberen sumpfigen Chenen am Maanber und in Beften um Smyrna häufiger als in Lycien, tommt aber boch auch an ber Oftfufte Lyciens vor, wo es fein foones Farbenfviel im Somes ftrabl entwidelt. Unter ben Eiberen ift bie fleine europäische grim Lacerta muralis nebst ben Sedvarten (Stellio vulgaris), bie bis au 4000 fing über bem Meere auf ber Bobe leben, die gemeinkt; bie fleinste Art betselben (Hemidactylus verruculatus) friecht in ben Wohnungen an ben Banben und Gebalten umber wie bie An Schlangen, Froschen, Salamanbern und Aglen in ber Sumpfen und Graben ift tein Mangel, aber bie Aluffe find metwürdig arm an Fischen und felbft in ben hohen Gebirgefluffen fab Forbes keine; von Forellen ist gar nicht die Rebe, bochstens in bem cibhratischen Gulhiffar nur von einer großen Barbenart (Barbus vulgaris) und einer Art Lenciscus. Auch von Landichueden find hier nur wenig Species und ihr Bortommen überhaupt bier viel sparfamer als an irgend einem anderen Theile bes ägäischen Geftabes, obwol ber Scaglia-Ralffein boch in anderen Gegenben

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup>) Fellows, Account l. c. p. 16 sq. <sup>27</sup>) Forbes l. c. II. p. 67; Fellows, Acc. p. 28 u. 213.

ľ

E

М

ł

ı

ż

•

ì

ihrem Fortkommen besonders günstig erscheint; dagegen sind die Süßwasserschung für des Bobens, seine Erhebung und das Clima als besonders lehrreich und in Menge vorhanden, da er einige 60 bis 70 Species derselben in Lycien sammelte; von den Land- und Süßwassermuscheln in Lycien, bemerkt er, werden zwei Dritttheile auch in Italien und Griechenland gefunden, ein Dritttheil davon auch in England; das Serpentingestein ist am ärmsten an diesen Thieren. Ueber ihre Bertheilung siehe Forbes II. p. 72—77.

Einen besonderen Reichthum nahren Die Gumpfe und Morafte Lyciens an Blutigeln (Hirudo), Die burch ihren medicinischen Gebrauch im Austande ben Ginwohnern einen nicht geringen Ertrag für bie Ginfammlung fichern. Sowol in ben Geen und Gumpfen bes Blateaulandes ber Milyas, Caralitis und Cibpratis, wie in ben ftagnirenden Lagunen bes Tieflandes am unteren Kanthus, um Batara und Limpra werben fie alljährlich in Menge eingefammelt und die Aghas gieben feine geringen Summen aus ihrer Berpachtung an bie Agenten. Man geht barfuß in bie Baffer, wo sich bie Blutigel ansaugen, tratt fie bann ab und ftedt fie in Gade und leinene Beutel, bie von ben Banblern in jedem vorfommenben Sumpfe ober Bache von neuem eingetaucht werben. Träat man viele biefer Gadden in einem Rorbe beifammen, fo muffen fie burch Baumzweige und Laub von einander getrennt und täglich fortirt merben, um die crepirten fortzuwerfen. Der hauptmarkt zur Berschiffung nach Italien und Frankreich ift Smyrna, aber in Lycien felbft ift ber große Blutigel-Bagar ju Raffaba, wo bie einbeimischen Bauptgeschäfte abgemacht werben. Der Sanbel ift febr einträglich, aber auch vielen Wechseln unterworfen, ba fie ohne bie belicateste Behandlung leicht umtommen und oft in gangen Daffen absterben.

Die Infekten Lyciens sollen ber entomologischen Provinz gleichen, welcher Griechenland und die ägäischen Inseln zugehören, aber zugleich noch manche aspinische und subalpine Inbividuen besitzen, welche jenen fehlen; es wäre wol zu wünschen, daß Prof. Loew, ber Reisegefährte bes Prof. Schönborn, welcher nach Forbes Urtheil die reichhaltigsten Sammlungen der lycischen Inselten-Fauna gemacht und darin viel Neues entdedt haben soll, seine gemachten Entdedungen darüber wissenschaftlich mittheilte 28).

<sup>26)</sup> Forbes in Spratt and Forbes, Trav. Vol. II. p. 77-81.

#### Erläuterung 4.

Die Belebung ber lycischen Meere und Gestabe be Ehierwelt.

Erst durch Forbes hat eine mehr als zuvor eingehend tung der Seethiere sowol der Fische als der Testaceen i lusten an der lycischen Rüste statzesunden, odwol auch schurch Sibthorp und andere Borgänger, doch nur sehigeleistet war. Forbes erinnerte zunächst daran, daß Aristoteles wichtiges Material sur Sammlung und zumal an den lycischen Rüsten, vorgesunden hatte, bemüht gewesen, jene Theile der Ueberlieferungen aus der dieses großen Natursorschers und Weltweisen zu bestätigen neuen Thatsachen zu bereichern. Die alten wie die nwohner des lycischen Meeres, bemerkt Forbes, seien Fischesser, zumal gehören die Kopsweichthiere Ordnung der Cephalopoden, der sogenannten Seidenen auch der Dintensisch gehört), zu ihren Lieblingsspeisauch schon bei Aristoteles so genaue Nachrichten über

für biese Untersuchungen ein eigenes Schiff zur Disposition stand, so sind dieselben auch sehr reichlich ausgefallen, aus denen wir hier nur die allgemeinsten und wichtigsten hervorheben können \*29), und das Studium berselben in bessen naturhistorischem Werke dem Leser überlassen müssen.

į

i

ſ

In ben gefdutten Baien und Golfen Lyciens baben viele von ber großen Familie ber Meerbraffen (Sparoidei) ihren Aufenthalt; es find bie Chryfophrys (Golbbraffen), Bagrus (Sadbraffen), Sparus und viele andere weniger befannte, bie in Beerben bie bor Anter liegenben Schiffe in ihrem Silbervanger, oft mit fconen Goloftreifen geziert, umfcwimmen, ober als fcattige Wolfen ober in Ultramarinblau und Burpur gefärbt, je nachbem ber Sonnenstrahl fie beleuchtet, ben 30 bis einige 40 Fuß tiefen pflanzenreicheren und schlammigen Seeboben beleben. Dbwol an Farben fconer als bie meisten Fifche in ber Rorbfee und bem englischen Ocean, bemerkt Forbes, find boch bie meiften berjenigen im mittellandischen Meere weniger fcmadhaft als biefe. Art berfelben, Die Salpa, σάλπη ber Alten Die noch bei Griechen (verschieden von den Weichthieren ber Salpinae) ben Namen führt, scheint sich noch beute von dem Fucus (τὸ πράσον, f. ob. S. 1186) wie zu Arift oteles Beit zu nahren. Bu berfelben Fischtribus gehört, nach Forbes, wol auch ber Orphus (oppos) bei Aelian, ber im Golf von Myra lebt und bort zu den Fischorateln gebraucht murbe (f. oben G. 1104). Der Bapageififch (Scarus creticus), ber wegen feiner Bahne fur einen Wiebertauer galt und um Sicilien und Creta beimisch, bei den Alten als Scarus sehr beliebt war, mit seiner in verschiedenen Jahreszeiten verschiedenen, bald carmoifin, bald blaugrunen Farbe, ift auch in Menge an ber lycischen Rufte, und eben fo ber iconfte ber europäischen Fische im mittellanbischen Meere, ber Meerjunter (Julis mediterr.), ber oft blau, grun, gelb, carmoifin und schwarz gefärbt fich zeigt, wie verschiedene Arten Sphyraena und andere in ihrem Scharlachschmude.

Die Griechen effen eben so gern die Fischbrut wie die großen Fische; ihre Netze haben baher sehr kleine Maschen, damit fangen sie auch häusig die kleinen sehr wohlschniedenden Fische (Atherina presbyter), die sie gleich den Alten Adegien nennen, davon man öfter ungeheure Schwärme auf der Oberstäche des Meeres ihren Feinden, den Ladelsischen, entfliehen sieht. Auch große Schaaren

<sup>429)</sup> Forbes in Spratt and Forbes, Trav. I. c. Vol. II. p. 82-128.

Ì

von Seebarben (Mullus, Mullet ber Englander) fieht man mit ihren Röpfen über bem Baffer schwimmen, Die große Art berfelten (Mullus surmulitus) beift bei ben Griechen xequalog, und ift met biefelbe bie Aristoteles so nennt. In Carien ift bie gröfte Fifcherei berfelben ju Caunus (f. oben G. 912), Die and wel u Ariftoteles Zeit baselbft bestanden hatte, ber barüber genanen Angaben giebt. Die gemeine Geebarbe ober ber Rothbart (Mullus barbatus), offenbar ber belicatefte Fisch im mittellanbifden Meere (τρίγλη ber Alten), ist überall in Menge an ber lycifden Rüste, eben so wie die Plattfische (Solea) und andere. Alten, jumal ben Epicuraern, fo berühmte Muraena, ber Get-Mal, lebt awischen ben großen Felsmaffen an ben Incifden Serufern; fein langer schleimiger Leib ift fcon purpurbrann gefatt wie ein Salm; die Griechen nennen ihn opiogaera und ichaten in fehr, boch ift er nicht fo belicat wie ber Sugmaffer-Mal ber Themie Forbes führt an, bag auf feinem Schiffe in ben bortigen Renn über 70 verschiebene Species von Fischen (alfo boppelt fo viel als bei ber frangösischen Expedition nach Morea von ben Frangola) gefangen wurden, daß bie Ichthpologie jener Meere aber nech fet lüdenhaft fei.

Die Cephalopoden (Ropffügler) ober Sepien find ten lpcifchen Bolt und ben Anwohnern bes agaifden Meeres, mas ba Bering bem Norben als allgemeines Nahrungsmittel ift: baba fcon Ariftoteles, weil fie jum Baushalte bes Bolts geborten, fie forgfältig und meisterhaft beschreiben tonnte. Gie maren be Griechen (f. bei Aristophanes u. A.), wie ben Apiciern in Rom, ta töstlichste Braten und gelten auch heute noch ben Rleinafiaten als bes erfte Bericht, ber Stachelichmeinbraten als bas zweite. An ihrer Benemung bei Appian und Aristoteles (ualayia) scheint bie moderne Benennung ber Mollusten (Beichthiere) fur wick andere Seebewohner hervorgegangen ju fein. Jene Sepien unterscheiben fich von ben Fischen schon burch ben Dangel an retben Blut, ihre Beinrefte find überall an ben lycifchen Ruften in Maffen aufgehäuft, und jeben Abend fieht man volle Fadelboote, Die m Fang und Lanzenstechen auf tiefe Sauptnahrung ausgeben. ihr mehr ober weniger ausgebilbetes Inochiges Stelett unterfceite fle fich von ben Testaceen und Mollusten, benen bas Stelett ganlich fehlt; ber Ropf zwischen Gugen und Leib ift ihre daracteriftische Auszeichnung vor allen anderen Thieren; von ihren bis jest kekannt gewordenen neun Arten, die in großer Menge an allen Seenfal

Lyciens in einer Tiefe von 30 bis 40 fuß mit Schwämmen und Seegras an biefen fich festhängend vorliegen, ist die gemeine Sepia, ber Dintenfisch, die bekannteste, welche die treffliche braune Sepia für die Malerei liefert.

Die Zahl ber Schaalenthiere, Testaceen (30), mit Mollusten (Weichthieren, Muscheln) ist an der lycischen Rüste nicht groß an Species, aber an Barietät der Formen, die theils an den Felsen haften, theils in dem Sand und Schlamm der Küste liegen, unter denen auch zuweilen entserntere pelagische mit an die User der Flustmündungen ausgeworfen werden. Ihre Aussählung ist dei Fordes nachzusehen, der auch durch tieferes Netzauswerfen in dem Meere und durch seine den Meeresboden abkratenden Instrumente (means of dredge) in großer Tiefe zu bisher ganz unzugänglich gebliebenen Ersahrungen über die tiefer lebenden Organismen gelangt ist<sup>31</sup>).

i

In der oberen Zone der Meeresschicht von 70 bis 120 Fuß Tiefe fand er mehr als ein Dutend Species von Seemuscheln (Pecten, Modiola, Tellina, Nucula, Lucina, Venus, Cardium, Trochus, Rissoa und Pleurotoma), von denen viele nicht oberhalb derselben vorkommen; anch Formen von Natica, Dentalium, Phasianella, Nassa und Mitra, viele von der größten Farbenschönheit, im Beichthier wie in seiner Muschelschale. Zwischen 12 die 60 Fuß Tiefe, also in der obersten Zone, sind characteristische Species Cerithium vulgatum, Trochus crenulatus und Sprattii, so wie Cardium exiguum. Zwischen 60 und 120 Fuß treten in Menge schon weichere Mollusten auf, die der Doris und Aplysia verwandt sind, davon viele wie Bunderblumen in dem schönsten blau, gelb, carmoisin und grün prangen; die Athemorgane von denen, die näher an der Oberstäche leben, zeigen die schönsten Farben und Blattsormen; die in der Tiefe sebenden sind grau und farblos.

In ber unteren Zone unter 120 Fuß treten ganz andere Gruppen von Weichthieren auf, in die nur zuweilen sich 3 ober 4 Repräsentanten ber oberen Zone verlieren und Uebergänge bilben, auch wol ganz neue selftsame Formen zeigen. An der Grenze des Ueberganges zeigen sich die neuen Species nur sparsam, werden aber tiefer abwärts ganz zahlreich und gemein. In noch tieferer Zone, bei 300 Fuß, treten wieder neue Schichten von Mollussen hervor; bei 600 Fuß Tiefe hörte aber alle Mannigsaltigkeit der Species

<sup>430)</sup> Forbes I. c. Vol. II. p. 102-105. 31) Chenb. p. 105.

•

auf und nur dieselben Species waren nun ganz allgemein webreitet. Bulet blieben nur noch ein paar Species berselben übrig, und auch diese hörten in einer Wüste, einer sast leben losen tobten Region gänzlich auf, wo nur noch ein sehr einfaches ober ein infusorisches Leben sich zeigen mochte.

Bei Erforfchung bes Golfe von Datri ergaben fich in ben größten Tiefen fehr fragile, bunne und garte Formen von Teftaceen, die meift burchicheinend, ja felbft burch fichtig war und nur in ben tiefften Abgrunben bes Meeres, wo leine Bogen, feine Bewegungen einbringen tonnten, existiren tonnen. Denn jebft bie geringsten Strömungen batten fie gerbrechen muffen; fcon Aris ftoteles hatte von ihnen theilweise ihre Deconomie ftubirt Beschreibungen gegeben. Dabin gebort, nach Forbes, seine Pupura, welche ben thrischen Burpur gab (Murex trunculus), bie Binne bes Ariftoteles mit ihrem Byffus, ber in antiten Beiten bon beita Bebeutung war 432); babin gehören bie Eremiten - Rrabben (Keexivior) u. a., worauf hier nur ale locales mertwürdiges Bortomma bingumeisen zu weiterer Erforschung in ben naturbiftorischen Beiter hinreichend fein wirb. Rur von einigen biefer Seeprobuften, be mehr in bie Lebensverhältnisse ber menschlichen Ortsbewohner ein greifen, tann hier noch jum Schluffe bie Rebe fein, von ben Geeigeln, ben Medujen, ben Corallen und ben Seefdmammes

Die Seeigel (Echinus) sind sehr häusig an ben lycischen Rüsten wie im ägäischen Meere, ihre Ovarien dienen allgemein, we schon zu Aristoteles Zeit, den Menschen zur Nahrung. Am hinfigsten ist die Species Echinus lividus mit langen Purpurstrahlen; eine große Art, Echinus esculentus, der auch in den nördichen Meeren, sindet sich im Matri-Golf nur in größeren Tiefen, eine kleicht in die Netze der Fischer verwickeln, sind in großer Menge an der lycischen Rüste. Die kleinsten Arten dieser Familien, wie die Goniaster, Palmipes und andere, beleben auch die größeren Tiefen des Meeres von 180 bis 600 und selbst bis 1080 Fuß, wo men sie noch ausgesischt hat. In den schlammigen Baien sud die Sternwürmer (Holothurien) am gemeinsten, zumal tie langen chocoladenbraunen lederartigen Species mit 20 kurzen um den Rund

<sup>&</sup>lt;sup>437</sup>) Mongez, Recherches sur Pinna Marina, in Hist. et Mém. de l'Institut Paris 1814. T. IV. p. 228—229, und Yates in Textrin. Antiquorus. Lond. 1843. p. 152—159.

stehenben Tentakeln ober Fühlern, ju ber Art ber indischen als Delicatesse bei ben Chinesen so beliebten Trepang (Holothuria trepang), die aber in Lucien nicht gegessen wird.

ï

ï

;

Biele schöne Medusen ober Onallen (Acalepha) fand man im Golf von Matri einheimisch, wie die Aurelia, Geryonia, Rhizostoma und andere, zuweilen von sehr großer Art; noch schöner sind die Quallen von der Gruppe der Stephanomia, die den schönsten Rellen und anderen Blumen im Wasser gleichsehen; wie auch die Porpinia, Actinia (See-Anemone) und andere Blumenthiere (Anthozoa, Ehrend.), von denen es noch zweiselhaft ist, ob sie einzelne Individuen sind, oder zu Gruppen vereinigte Republiken von Individuen gehören.

Auch eigentliche Corallenbilbung fehlt ber lycifchen Rufte nicht; mehr als jedes andere Gestade bes mittelländischen Meeres zeigt bas lycifche bie größten aufgebäuften Corallenmaffen ber Cladacora caespitosa, Ehrenb., b. i. ber Rafencoralle, bie in ftarken Cylinbern von ber Dide ber Ablerefebern fich in einander fo verzweigen und verflechten, bak fie auf ben Relfen wie Rafen ober Blumentobl und eben fo gelblich aussehen, in Folge ihrer farbigen Bolypenorgane. In der Bai von Makri sieht man sie der Oberflache bes Baffers gang nabe, auch find fie bis in eine Tiefe von 6 bis 12 fuß verbreitet, bei Telmeffus bebeden fie unter bem antifen Theater bie Felfen. Auch bie rothe eble Schmudcoralle (Corallium nobile rubrum ober Isis nobilis) findet fic an ber ipcifden Rufte, aber fo flein, bag fie in ber Sanbelswelt feinen Berth Mehrere Corallenarten leben, nach Forbes Forschungen, im lycischen Meere auch in fehr großen Tiefen, bis zu 600 und 1000 Fuß unter bem Meeresniveau.

<sup>31) 3.</sup> Leunis, Synopfis ber brei Raturreiche. Sannover 1844. I. S. 431.

Die Sowammfischerei ift allen Reifenben im batifen Inselmeere bekannt, wo man nicht selten vom 1. Dai an auf ten einzelnen Inseln ihren fleinen Flotten mit ben Tauchergesellicheite begegnet, wie wir fie noch im September auf Amorgo antige, wie fie auch auf Somi, Batmos, Ralymnos und anderen be tannt finb 434). Wir haben oben ichon bes gablreichen Gewertet te Schwammtaucher auf ber Infel Raftellorbao (f. oben 6. 1088) erwähnt, Forbes hat ber Natur und Berbreitung ber Spengin vorzügliche Forschungen gewidmet 35). Diefe Seefchwamme find fich an ber lycischen Rufte in großer Menge, boch ben febr = gleicher Art und Gute; Die beften Sorten find im Golf von Datri, entlang ben Ruften von Carien und ben gegensiberliegenben Inich von Rhobos, wo ein Sauptbepot ihres Sanbels ift, bie Somi. Die Sorte, welche unmittelbar bicht am Uferrante ich ift amar febr groß, aber für ben Sanbel unbrauchbar: fie fin vid farbig, einige von ben brillantesten Farben, scharlach ober bellech, und überziehen in gangen Kruften bie submarinen Felfen. Ander find mehr von tafelförmiger Geftalt, ben Solothurien abalid, m von blendendem Gummiguttgelb, bas aber febr balb in fommiget Braun übergeht, wenn man fie aus bem Baffer nimmt. Ander find mehr blätterartig ober in Loben geformt, ftammig, mit wis ligen Spigen ober in Intervallen burchlöchert; weil ihre Subfan mit ben verschiebenften tleinen Rorperchen (Spiteln, spiculae) burdsogen ift, find aber biefe insgesammt unbrauchbar für ben Beich (La mart giblt 130 Arten folder Spongien auf). Biele ber Go cies besteben gang aus folden kleinen langlichen an beiben Guben augespitten Spiteln ober fleinen Rabelchen, Die bei ben einen Arten aus Riefelerbe, bei ben antern aus Ralterbe befteben; fie at balten die animale Materie in ihrem Eingeweide, Die bon ber Tauchern fogleich mit ben Fügen zerquetscht und ausgetreten wird. Die größten Sorten finden fich nicht unter 180 guß Tiefe, be meisten bei 60 fuß, nur wenige Gorten bat man in griffenen Tiefen, im Golf von Matri fogar bis 1000 fruk Tiefe and troffen.

<sup>434)</sup> v. Brotesch, Denswürdigseiten. 1837. Th. III. S. 432; 2. Sei, Griech. Inselecte. 1844. Th. IV. S. 8; W. J. Hamilton, Research. Vol. II. p. 67—68.

Trav. Vol. II. p. 123—128; James Brooke, on the Galf of Symics the Southwestern Coast of Anatolia, in Journ. of Load. Geogr. Sec. 1838. Vol. VIII. p. 129 sq.

Der eigentliche in ben Sanbel tommenbe Schwamm wachft an ben Rlippen in einer Tiefe von 20 bis 180 Fuß, ift im Leben nach oben buntelblau-fcmarg, nach unten fcmutig weiß: verfcbiebene Qualitäten mogen verschiebene Species bezeichnen; Die besten werben innerhalb ber Chclaben gefischt; boch find bie Schwammtaucher meift Einwohner ber Infeln von Raftellorngo bie Rhobos und Calumnos. Sie gieben in fleinen Flotten auf Caits von 6 bis 7 Tonnen Last, von 6 bis 8 Mann geführt, umber, vom Mai bis September, und alle Tauch er in einem bestimmten Turnus, ba bas Geschäft abwechselnder Erholung bedürftig ift. Sie bleiben 1 bis 3 Minuten unter bem Baffer, und fleigen in verschiedenen Tiefen bis auf ben Seeboden hinab von 30 bis 120 fuß, boch nur felten bis ju 180 Fuß, benn ob fie in folder Tiefe noch arbeiten können, ist eine Frage. Gin Seil mit einem Stein wird in das tiefe Wasser binabgelassen, an dem der Taucher auf - und abgebend die Schwämme einsammelt und bas Zeichen bes Berauffteigens geben tann. Sie haben nur einen geflochtenen Sad im Naden bängen, um bie Schwämme binein zu thun. In einer auten Localität tann ein Taucher in einem Tage wol 50 Dten Schwämme ausammen bringen. Ein großer Schwamm tann bis 2 Oten (5 bis 6 Bfund) wiegen, wenn er getrodnet ift. Nachbem fie im Seemaffer gereinigt, die schleimige, animale Masse von ben Tauchern mit ben Küken ausgetreten und ber Schwamm an ber Sonne getrodnet ift, werben fie an Faben in Rranzen aufgehangt. Sügwaffer macht fie verrotten und schwärzt fie. Die Die wird zu 25 Drachmen verlauft auf ben Haupt-Schwammmärtten zu Rhodos, Smyrna und Nauplia. Schon die Alten batten bie Schwammfischerei wie bie Neuern, worüber Ariftoteles icon vollständig Austunft gab, ber ein besonderes Interesse an ber Untersuchung dabei zeigte, weil ihm der Schwamm das Uebergangs. glied zwischen Thier und Pflange zu fein fchien, und er fich bie Frage wiederholt aufwerfen nufte, ob berfelbe ein Gefühl habe ober nicht, eine Aufgabe ber Naturforschung, die auch heute noch nicht festgestellt erscheint. Ariftoteles bewundernswürdige Forfoungen auf biefem Bebiet find von Forbes naber erlautert und mit neuen Beobachtungen bereichert worben, die bei ihm nachzufeben finb.

Wir find nun jum Schluß unserer geographischen Aufgabe für biesen zweiten Band von Rleinasien gelangt, und werden nun im britten auf ben großen Karawanenwegen bes hohen centralen

• 

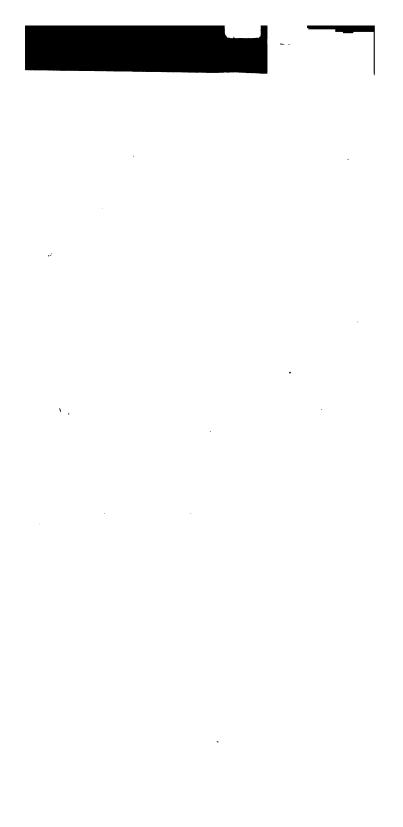

. 4



•

Y. í · •